





R715

# Fauna Arctica.

11-19- 1 575

## Eine Zusammenstellung der arktischen Tierformen,

mit besonderer Berücksichtigung des Spitzbergen-Gebietes auf Grund der Ergebnisse der Deutschen Expedition in das Nördliche Eismeer im Jahre 1898.

Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen

herausgegeben von

Dr. Fritz Römer und Dr. Fritz Schaudinn

## Vierter Band.

Erste Lieferung.

Mit 1 Tafel und 133 Figuren im Text.



Tragårdh, Ivar, Monographie der arktischen Acariden. Mit Tafel I und 133 Figuren im Text. Schalow, Herman, Die Vogel der Arktis.

Jena, Verlag von Gustav Fischer. 1905.

Ausgegeben am 1. Juni 1905.

#### Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Fauna Arctica. Eine Zusammenstellung der arktischen Tierformen, mit besonderer Berücksichtigung des Spitzbergen-Gebietes auf Grund der Ergebnisse der deutschen Expedition in das Nordliche Eismeer im Jahre 1808. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen herausgegeben von Dr. Fritz Römer in Frankfurt a. M. und Dr. Fritz Schaudinn in Berlin.

Die deutsche Expedițion in das Nordliche Eismeer im Jahre 1808, welche die Veranlassung zur Herausgabe des vorliegenden

Es wurde an alle Fachgenossen, welche an der Bearbeitung der Reiseausheute teilnehmen wollten, die Aufforderung gerichtet, an ihre Abhandlungen anzuschliessen:

t) eine Aufzählung aller bisher aus den arktischen Gebieten bekannten Tierformen der von ihnen übernommenen Gruppe mit Littersturnachweis.

2) eine Vergleichung der Formen innerhalb der verschiedenen arktischen Gebiete (für die Frage der Circumpolarität); 3) einen Vergleich der arktischen Formen mit den antarktischen.

Alle Mitarbeiler erklärten sich hierzu bereit, und es ist zu hoffen, dass hierdurch die Brauchbarkeit des Werkes erheblich erhöht werden wird, zumal auch für manche Tiergruppen eine Ergänzung des Materiales dieser Expedition aus den noch niebt bearbeiteten Beständen anderer Expeditionen und Museen von den Iererne Bearbeitern besächsligt ist.

Das Material wurde in folgender Weise verteilt. Es übernahl

```
Einleitung, Plan des Werkes und Reisebericht
                                                                                                   Dr. F. RÖMER in Frankfurt a. M. und Reg.-Rat Dr. F. SCHAUDINN
                                                                                                   in Berlin.

Reg.-Rat Dr. F. SCHAUDINN in Berlin.

Dr. L. L. BIGITFUSS in Katharinenhafen (Murmanküste).

Geb. Rat Prof. Dr. F. E. SCHULZE in Berlin.
Foraminiferen.
Calcispongien
Hexactinelliden
Spongien (exkl. Calcispongien u. Hexactinelliden)
Hydroid-Polypen
Alcyonarien
Actinien
                                                                                                    Prof. Dr. W. WELTNER in Berlin.
                                                                                                    Dr. G. MARKTANNER-TURNERETSCHER in Graz.
Dr. W. May in Karlsrube.
                                                                                                    Dr. O. CARLGREN in Stockholm
                                                                                                   Dr. U. CARLGREN in Stockholm.

Prof. Dr. W. KOKENTHAL in Breslau.
Dr. R. V. STUMMER-TRAUENPELS in Graz.
Dr. THEODOR ODNIER in Upsala.

Prof. Dr. F. ZSCHOKKE in Basel.
Pennatuliden
 Turbellarien und Myzostomiden
 Cestoden
Nematode
                                                                                                    Oberstabsarzt Dr. v. Lanstow in Gottingen.
Nemertinen
                                                                                                    Prof. Dr. O. BORGER in Santiago in Chile.
                                                                                                    Prof. Dr. D. BERGENDAL in Lund.
Geh. Rat Prof. Dr. J. W. SPENGEL in Giesen.
Prof. Dr. W. SCHAUINSLAND in Bremen.
Geh. Rat Prof. Dr. E. EILERS in Gottingen.
Gephyreen
Priapulider
Priapuliden
Polychneten
Hirudineen
                                                                                                    Dr. Ludwig Johansson in Karlstad (Schweden).
Dr. H. Ude in Hannover.
Oligochaeten
Tardigraden
                                                                                                    Reg.-Rat Dr. F. SCHAUDINN in Berlin.
                                                                                                    Prof. Dr. FERD. RECHTERS in Frankfurt a. M.
Prof. Dr. F. BLOCHMANN in Tubingen.
Tardigraten (Fortsetzung)
Brachiopoden
                                                                                                    Conservator O. BIDENKAP in Christiania.
Bryozoen, II. Teil
                                                                                                    Dr. H. KLUGE in Kasen.
Geh. Rat Prof. Dr. H. LUDWIG in Bonn.
Asteroiden, Holothurien und Brutpflege bei Echinodermen
Ophuroden
Crinoiden
                                                                                                    Conservator J. A. GRIEG in Bergen.
                                                                                                    Prof. Dr. L. Döderlein in Strassburg i. E. Prof. Dr. L. Döderlein in Strassburg i. E. Dr. J. Thiele in Berlin.
 Echiniden
 Proneomenia
Gasteropoden und Lamellibranchisten
                                                                                                    Dr. J. Affrika in Octifi.
Prof. Dr. Affrika Kratisk in Gr. Lichterielde bei Berlin.
Dr. Jon. Meisenielseise in Marbarg i H.
Dr. A. Appello: in Bergen.
Prof. Dr. W. Weltysen in Berlin.
 Pieropoden
 Cephalopoden
 Cirripedien
                                                                                                    Dr. K. ZIMMER in Breslau
 Decapoden
Amphipoden und Isopoden
Ostracoden
                                                                                                    Dr. F. Doftets in München
                                                                                                    Dr. A. SOROLOWSKY in Berlin.
Prof. Dr. G. W. MÖLLER in Greifswald.
Geb. Rat Prof. Dr. K. Möbius in Berlin.
 Pantopoden
Collemboler
                                                                                                    Dr. C. SCHÄFFER in Hamburg-
                                                                                                                                  Fortsetzung auf der 3. Seite des Umrehlags
```

# Fauna Arctica.

## Eine Zusammenstellung der arktischen Tierformen,

mit besonderer Berücksichtigung des Spitzbergen-Gebietes auf Grund der Ergebnisse der Deutschen Expedition in das Nördliche Eismeer im Jahre 1898.

Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen

herausgegeben von

Dr. Fritz Römer und Dr. Fritz Schaudinn in Frankfurt a. M.

Vierter Band.

Mit 4 Tafeln, 1 Karte und 148 Figuren im Text.



Jena, Verlag von Gustav Fischer. 1906. Uebersetzungsrecht vorbehalten. 90647

STANFORD LIBRARY

## Inhaltsverzeichnis.

| 1. Lieierang, ausgegeben am 1. Juni 1905.                                                 | Seite     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Trägårdh, Ivar, Monographie der arktischen Acariden. Mit Tafel I und 188 Figuren im Text. | 1-78      |
| Schalow, Hermann, Die Vögel der Arktis                                                    | 79-288    |
|                                                                                           |           |
| <ol> <li>Lleferung, ausgegeben am 7. September 1905.</li> </ol>                           |           |
| Odhner, Theodor, Die Trematoden des arktischen Gebietes. Mit Tafel II-IV und 4 Piguren    |           |
| im Text                                                                                   | 289 - 372 |
| Döderlein, Ludwig, Arktische Seeigel                                                      | 373-394   |
| Döderlein, Ludwig, Arktische Crinoiden                                                    | 395-406   |
| Melsenheimer, Johannes, Die arktischen Pteropoden. Mit 1 Karte und 8 Figuren im Text      | 407-430   |
|                                                                                           |           |
| III. Lieferung, ausgegeben am 30. Juni 1906.                                              |           |
| Strand, Embrik, Die arktischen Araneae, Opiliones und Chernetes. Mit 3 Figuren im Text    | 431-478   |
| Mans, Otto, Die arktischen Medusen (ausschließlich der Polypomedusen)                     | 479-526   |
| Werner, F., Die arktischen Reptilien und Batrachier                                       | 527-544   |
|                                                                                           |           |

# Monographie der arktischen Acariden

von

Ivar Trägårdh in Upsala.

Mit Tafel I und 133 Figuren im Text.

By widey Google

## Einleitung.

Trotzdem die deutsche Expedition in das Nördliche Eismeer im Jahre 1898, deren Sammlungen der Fauna arctica zu Grunde liegen, kein Acaridenmaterial heimgebracht hat, übernahm ich die Zusammenstellung der arktischen A cari den, da ich schon vorher beabsichtigt hatte, eine solche herauszugeben.

Die folgende Zusammenstellung ist aber nicht bloß eine Aufzählung der arktischen Acariden, sondern auch eine kritische Revision derselben, die, soweit als möglich, auf Untersuchungen der Typen basiert. Schon als ich im Jahre 1809, gesammelten Acariden bearbeitete<sup>3</sup>) und dabei durch die Gitte des damaligen Intendanten der entomologischen Abteilung des Naturhistorischen Reichsmuseums zu Sockoholm, Herrn Prof. Dr. Chr. Adminitutus, einen Teil der Typen der von Thorekt. 3 aus Grönland, Spitzbergen und der Bären-Insel und von L. Kock 3 aus Sibirien und Novaja-Semlja beschriebenen Acariden zur Vergleichung heranziehen konnte, stellte es sich heraus, daß eine Revision sehr notwendig sei. Das zeigte sich unter anderem auch in der geringen Berücksichtigung, welche die in den Arbeiten Thosekt. 3 aus Kock 5 beschriebenen Arten in der späteren Litteratur erfuhren, was natürlich darauf beruhte, daß die Beschreibungen und die Abbildungen, wo solche überhaupt vorhanden waren, nicht genügten, um die Tiere mit Sicherheit zu identifizieren und ihre Beziehungen zu anderen Arten zu erkennen.

Ich hielt es daher für notwendig, die Revision über diese sämtlichen Typen auszudehnen; eine vorlaufige Mitteilung über das Resultat derselben wurde im Zoologischen Anzeiger!) gegeben. Einige Teile der Revision, nämlich die Revision der Bedelle und der Nahre-Arten, sich inzwischen school in auderen Arbeiten?) ausführlich und unter Benutzung eines beträchtlichen Vergleichsmateriales veröffentlicht worden. Es fehlte mir jedoch ein gutes Material von mehreren Arten, die in den beiden oben erwähnten Sammlungen nur durch ein einziges und oft noch halb ausgetrocknetes Exemplar oder auch gar nicht vertreten waten. Dieser Mangel wurde aber größtenteils beseitigt durch die Göte des Herrn Dr. F. Meissker, welcher mir

Beiträge zur Fauna der B\u00e4ren-Insel. 5. Die Acariden. Bihang t. Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl., Bd. XXVI, Afd. IV, No. 7.
 Om Arachider f\u00e4an Speisbeigen och Beeren-Eiland, Ölvers. Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl., 1871, No. 6, und Om n\u00e4gren Arachidelf f\u00e4fa Gr\u00f6dlen, debeds. 1873, No. 2.

<sup>3)</sup> Arachniden aus Sibirien und Novaja-Semlja. Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handt., Bd. XVI, No. 5.

<sup>4)</sup> Bd. XXV, No. 660 vom 30. Dezember 1901, p. 56-62.

S) Zur Kenninis der fitoralen Arten der Gattung Bielle. LATR. Bih. t. Kongl. Sv. Vet-Akad. Handl., Bd. XXVII, Aid. IV, No. 9.
Beiträge zur Kenntnis der schwedischen Acaridentauns. I. Lappländlische Trombiditiden und Oribatalen. Ebenda, Bd. XXVIII, Aid. IV, No. 9.

#### IVAR TRÄGÅRDH.

de im Museum in Kopenhagen befindliche große Sammlung von grönlandischen Acariden zur Bearbeitung überließ. Es war mir dadurch möglich, mehrere Arten, die sich vorher jedem Versuch einer Identifizierung entzegen hatten, wiederzuerkennen. Außerdem kann ich aus dieser Sammlung eine ganze Reihe von Arten, welche für die Fauna neu sind, anführen.

Als Resultat der ganzen Revision möchte ich schon hier bezeichnen, daß einerseits die Zahl der wirklich vorhandenen guten Arten unter den bis jetzt aus der Arktis heschriebenen Acariden in einem fast unerwartet hohen Grade reduziert worden ist, anderenseits eine ziemlich beträchtliche Anzahl von faunistisch neuen Arten gefunden ist. Diese letzteren sind zum Teil schon aus Europa bekannt oder stehen europäischen Arten sehr nahe. Die Anzahl der endemischen Arten ist somit sehr beträchtlich vermindert worden, dagegen ist die nahe Beziehung zwischen der arktischen und der paläarktischen Acaridenfauna sehr deutlich hervorgetreten.

Das Material zu der vorliegenden Zusammenstellung stammt größtenteils aus dem Naturhistorischen Reichsmuseum zu Stockholm und ist von den folgenden schwedischen Expeditionen heingebracht worden:

Im Jahre 1861 nach der Bären-Insel, von A. E. HOLMGREN,

- " 1868 nach Spitzbergen, von O. MALMGREN,
- " " 1871 nach Grönland, von Th. FRIES, J. LINDAHL, C. NYSTRÖM,
- " 1875 nach Sibirien und Novaja-Semlja, von A. E. NORDENSKIÖLD,
- " 1878-80 von der "Vega"-Expedition in Sibirien und auf der Beringsinsel, von A. E. NORDENSKIÖLD und W. STUXBERG.
- " 1899 nach der Bären-Insel, von J. G. Andersson und G. Swenander,
- " 1899 nach Jan Mayen und Ostgrönland unter Führung von A. G. Nathorst, gesammelt von lie, phil, J. Arwidsson,
  - " 1900 nach Lappland, von Ivar Trägårde,
- , 1903 nach Lappland, von Ivan Trägårdh.

Der übrige Teil des mir zu Gebote stehenden Materiales stammt aus dem Kopenhagener Museum und ist an folgenden Orten gesammelt worden:

Im Jahre 1877 bei Jacobshavn (Westgrönland), von PFAFF,

- , 1885 bei Sermilik und Karsiliak (W.-G.), von Sören Hansen,
  - " 1889 bei Tasiusak, Arsuk, Ipiutat, Nekamiut u. a. Orten (W.-G.),
- " 1890 bei Godthaab (W.-G.), von Brummerstedt,
- " " 1890 bei Ritenbenk u. a. Orten (W.-G.), von W. LUNDBECK,
- " 1801 bei Fredrikshavn (W.-G.), von P. PETERSEN,
- 1801 bei Cape Steward, Jamesons Land und Rödeö (O.-G.), von RYDER's Expedition,
- n 1892 bei Heklahavn auf Island, von Deichmann,
  - " 1897 bei Agpiletak, von C. KRUSE.

Außerdem habe ich aus Island zwei Acaridenpräparate von Prof. Ferd. Richters in Frank furt a. M. bekommen.

Bei der Bearbeitung habe ich mich besonders darum bemüht, den Unterschied zwischen den arktischen Formen und den zu derselben Art gehörenden oder ihnen am nächsten stehenden palkarktischen so klar wie möglich zu fixieren. Dieses Bestreben hat mich veranlaßt, auch ziemlich unbedeutende Variationen, die ich aber konstant bei den arktischen Formen gefunden habe, mit besonderen Namen zu belegen. Denn wenn man sich nur damit begrügt, mehr vorübergehend zu bemerken, daß die Exemplare einer Art aus einer gewissen Lokalität in dieser oder jener Hinsicht von der Hauptform abweichen, so wird diese Angabe leicht von spateren Autoren übersehen. Wenn man aber diese abweichende Form mit einem besonderen Namen bezeichnet, wird sie natürlich leichter in der Litteratur bemerkt, und man wird auf diese Weise mit der Zeit einen Ueberhlick über das Variationsvermügen der einzelnen Arten bekommen, was man betreils der Acariden zur Zeit gar nicht hat. In einigen Fällen ist es mir aus Mangel an Vergleichsmaterial nicht gelungen, zu entscheiden, ob die arktischen Formen von palaarktischen spezifisch verschieden sind oder nicht. Als Beispiel können Rehsjödin gelda, Amwasia breitsortis u. a. angeführt werden. Solche Formen habe ich aber so ausführlich beschrieben und abgebildet, daß jeder, der Material von den als eventuelle Synonyme angegebenen paläarktischen Formen hat, leicht meine Arbeit in dieser Hinsicht ergänzen und berichtigen kann. Meistens habe ich auch in den Fällen, wo ich arktische Formen mit paläarktischen identifiziert habe, diese abgebildet, so daß jedermann sich von der Richtigkeit meiner Identifizierungen überzeugen kann, ohne die betreffenden arktischen Formen zu untersuchen.

Sämtliche Figuren, mit einer Ausnahme (Fig. 85), sind mit Hilfe von Abbe's Zeichenapparat von mir selbst gezeichnet.

Betreffs der Angabe der Fundorte ist zu bemerken, daß ich nicht, wenn z. B. eine Art an vielen Orten in Sibirien gefunden ist, alle diese Fundorte anführe, sobald sie sehon in der Litteratur vorhanden sind. Wenn die Fundorte aber, was für das grönländische Material gilt, neu sind, habe ich sie sämtlich erwähnt und, wenn möglich, sowohl den Sammler wie die Jahreszahl angegeben. Betreffs der Synonymicangaben ist zu bemerken, daß meistens nur solche Synonyme aufgenommen sind, die in dem Text behandelt werden.

Die pflanzenparastischen Pluyoptiden sind in dieser Arbeit nicht behandelt, da mir kein Material von ihnen zur Verfügung stand und ich mich außerdem nicht mit dieser Familie beschaftigt habe. Sie sind in arktischen Gegenden nur aus Grönland durch eine Arbeit von Rostruch bekannt.

Bei der Abgrenzung des in Betracht zu ziehenden Gebietes habe ich die pflanzengeographische Geraze, die die Nordgrenze des Baumwuchses bezeichnet, angenommen. Isolierte Gebiete, die sich oberhalb dieser Grenze befinden, wie z. B. Lappland, sind aber nicht mitheragezogen, sondern nur vergleichungsweise berührt, denn wenn sie auch einige Arten, die bis jetzt nur in arktischen Gebieten gefunden sind, wie Oribata Iucons und O. caspidata var. brulai, beherbergen, so zeigt sich doch im allgemeinen ihre Acaridenfauma durch ihren Reichtum an Formen von der rein arktischen zu verschieden, um hier behandelt zu werden.

Die Nordgrenze des Baumwuchses ist natürlich eine mit Rücksicht auf die Acariden vollkommen willkurlich gewählte und könstliche Grenze, da diese Tiere zufolge der Anspruchslosigkeit der für ihr Gedeichen notwendigen Existenzbedingungen von der Zusammensetzung der Pflanzenwelt, insoweit diese von dem Vorltandensein oder der Abwesenheit von Bäumen abhängt, ganz unabhängig sind.

Es hat sich aber als unmöglich erwiesen, auf der Basis unserer jetzigen Kenntnisse von der Verbreitung der Acariden in den zu der Arktis gehörenden Gebieten eine naturliche Abgrenzung des Gebietes aufrusstellen. Ich bin der Meinung, daß sich eine solche für die Acariden überltaupt nicht ziehen läßt. Da aber die auf Acariden hin untersuchten nördlichen Lokalitäten sämtlich in Gebieten liegen, die aus allgemeinen pflanzengeographischen Gesichtspunkten als arktisch bezeichnet werden müssen, so ist die Frage, ob und in diesem Fall wo die natürliche Grenze der arktischen Acaridenfauna verläuft, für uns von keiner aktuellen Bedeutung.

<sup>1)</sup> SOPIUR ROSTRUP, Gronlandske Phytoptider, Vidensk Meddel, Naturh, Foren, Kjobenhavn, 1900, p. 241-249.

#### Historisches.

Der erste, welcher Acariden aus arktischen Gelieten beschrieben hat, ist O. Fabricus, der 1770 in seiner "Fauna Groenlandica" o Arten und eine Varietät für Grönland angiebt, die er ohne Ausnahme mit skandinavischen, von Lusse") und McLiere") beschriebenen Arten identifiziert. Es sind dies folgende Arten: Acarus sire, A. siro var. fariner, A. cudurerum, A. holosoriceus, A. aquoticus, A. muscorum, A. symnopterorum, A. colosoriscum, A. longicorum, M. bullowin und A. littoration.

Da es aber in den meisten Fällen unmöglich ist, mit irgend welchem Grade von Sicherheit zu ermitteln, welche Species sich unter diesen Namen verbergen, und noch dazu ein Teil der Linné'schen Namen sicherlich Kollektivnamen sind, ist es klar, daß man kein Gewicht auf die von Fabricius vorgenommenen Identifizierungen legen kann.

Einige Verfasser, wie Thorrell und Thoussaart<sup>9</sup>, die Gelegenheit hatten, kleinere Kollektionen von arktischen, speciell größländischen Acariden zu untersuchen, haben auch in einzelnen Fällen gezeigt, daß Fabricuts sich geirrt hat.

Die bis dahin zusammengebrachten Sammlungen waren aber zu klein, um Identifizierungen mit wirklichem Erfolg möglich zu machen. Erst die jetzt von mit untersuchten Kopenbagener Sammlungen legen einen festen Grund für Identifizierungsversuche. Es ist mit auch gelungen, die meisten dem Von Faniscutts erwähnten Arten zu deuten, und ich teile der Üebersichtlichkeit halber schon hier diese Identifizierungen mit, anstats ise unter den letterfenden Arten zu belandeln.

Aorus siro ist, wie schon von Tuoretta hervorgehoben wurde, mit Streoptes souhei (Geen) identisch. Man könnte allerdings auch an S. souhieienstense Fünst, denken, die in Norwegen, Deutschland und Frankreich gefunden ist und die sog, norweigische Krätze verursacht. Die von Fanstictts gegebene Diagnose paßt freilich gar nicht auf eine Survopien-Art: "Acarus lateribus sublobatis, pedibus quatuor posticis longisimis, femoribus capiteque ferrugineis, abdomine setoso", sondern vielmehr auf ein Vogelsarcoptüde; was er aber über libe Biologie mittelit, deutet mit Bestimmtheit auf eine Survopien-Art.

Die von Fabricius erwähnte Varietät, die er jedoch zusammen mit seinem Mehlvorrat importiert zu haben glaubt, identifizieri Thokell mit Almerdeus Feriner (Gereb). Es kann aber auch Tgreefyhnkus sire sein, den ich aus Grönland besitze, denn beide Arten kommen ebenso häufig in Mehl vor. Es ist aber wenigstens vom tiergeographischen Standpunkte ziemlich gleichgültig, welche von den Arten Fabricius gemeint hat, denn beide Arten sind kommopolitisch.

Acorus couloreum, welcher in folgender Weise charakterisiert wird: "Acorus albus ovatus, setis raris, pedilus posticis brevissimis" und auf getrockneten Fischen gefunden ist, steht nach Farsuctus der vorigen Art sehr nahe (praceclenti affinis). Troutsassar rechnet sie daher der Gattung Tyroglyphus oder löggeoglyphus zu. Da in den Kopenhagener Sammlungen keine an solchen Orten gefundenen Acariden sich befinden, ist es unmöglich, öber diese Art ins Klare zu kommen. Man könnte möglicherweise an (Trosejun acuminalus deuken, der von der "La Manche"-Expedition auf Spitzbergen auf einem Renntiereranium gefunden wurde. Es ist aber, wie Troutssassar") hervorheht, die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß diese

<sup>1)</sup> Systema Naturae, Editio decima, 1758.

<sup>2)</sup> Zoologiae Danicae Prodromus, 1776.

<sup>3)</sup> L c. p. 148-149

Revision des Acariers arctiques. Soc. Nat. d. Sciences nat. et math de Cherbourg, Tome XXIX, 1892-95, p. 184.
 Note sur les Acariers recueillis au Spitzherg pendant le voyage de la Manche. Archive Musions Scientifiques, 1893.
 Tome V. p. 365-263

Art später in das Cranium hineingelangt ist. Sie ist sonst nie in den arktischen Gebieten beobachtet. Für meinen eigenen Teil bin ich sehr geneigt, die Fabbicius'sche Art als eine Kollektivart anzusehen, die verschiedene kleine Gamasidenlarven und -nymphen 1) einschließt. Denn ich bin der Ansicht, wenn es wirklich eine Rhyzoglyphus- oder eine Tyroglyphus-Art wäre, so hätte man gewiß nicht schon im Jahre 1770, als die Acaridenkunde noch so im Argen lag, diese kleine Art von Aleurobius farinae unterscheiden können, sondern einfach mit dieser identifiziert.

Acarus holosericeus, dessen Diagnose lautet: "Acarus abdomine cordiformi tomentoso, pedibus primis longioribus", wird von Troubssart 1) mit Trombidium holosericeum identifiziert. Diese Bestimmung ist ohne Zweifel unrichtig, denn ich wage zu behaupten, daß diese Art sich gar nicht auf Grönland wie überhaupt nicht in arktischen Gebieten findet. Sie kommt nämlich in den Kopenhagener Sammlungen gar nicht vor. Die Gattung Trombidium wird auf Grönland statt dessen unter anderen von einer ziemlich großen Art vertreten, auf die die Diagnose viel besser als auf holosericeum paßt, nämlich T. bicolor, die ich von mehreren Stellen besitze, Diese Art ist dielenige von den Trombidium-Arten, welche die relativ längsten Vorderbeine besitzt, was gut zu "pedibus primis longioribus" in der Diagnose paßt. Es kann somit kein Zweifel darüber bestehen, daß Farricius unter dem Namen A. holosericeus Trombidium bicolor beschrieben hat.

Acurus muscorum ist durch die Diagnose: "Acurus abdomine rufo, pedibus posticis longissimis filiformibus" leicht kenntlich. Es kann nur Erythraeus phalangioides var, gracilipes sein, welcher auf Grönland ungemein häufig vorkommt. Daß diese Art auch zu Fabricius' Zeiten häufig war, beweist der Umstand, daß die Grönländer nach ihm dem Tierchen einen besonderen Namen "Merkub-koma" gegeben hatten.

Acarus aquaticus. Diese Art dürfte wohl mit der einzigen bis jetzt in arktischen Gegenden gefundenen Hydrachnide, Lebertia fabricii THOR., identisch sein.

Acarus littoralis. "A. fusco-rufus, pedibus sanguineis". In einer vorigen Arbeit 3) habe ich gezeigt, daß diese Identifizierung von FABRICIUS richtig ist und daß die Art der Gattung Bdella angehört. Ich verweise auf die in dieser Arbeit gelieferte ausführliche Darstellung und will hier nur erwähnen, daß die Art von Trouessart unrichtigerweise mit Erythraeus miniatus var. rubripes identifiziert wird. Diese letztere Art habe ich nicht in der Kopenhagener Sammlung gefunden, während dagegen B. littoralis von zahlreichen Lokalitäten vorhanden ist.

Acarus longicornis. "A. abdomine oblongo rubro, antennis apice bisetis", ist, wie schon von Thorell hervorgehoben wurde, eine andere Bdella-Arı als die, welche von C. Koch und anderen Autoren mit dem Namen longicornis (L.) bezeichnet ist. THORELL spricht die Vermutung aus, daß sie mit seiner B. arctica identisch sei. Diese letztere ist aber, wie ich in meiner oben zitierten Abhandlung gezeigt habe, mit B. littoralis (L.) identisch. Die Diagnose "antennis apice bisetis" paßt ja außerdem gar nicht auf B. arctica, dagegen stimmt sie sehr gut sowohl mit derjenigen von B. decipiens THOR, als auch mit B. groenlandien und Ammonia brevirostris L. Koch, die in den mir zur Verfügung stehenden Sammlungen aus Grönland vorhanden sind. In der ausführlicheren Beschreibung von A. longicornis findet sich glücklicher Weise eine Angabe der Länge, die uns deutlich sagt, welche von diesen Arten gemeint ist. A. longieornis mißt nämlich 1/3 lin. in der Länge, was ungefähr 0,7 mm entspricht. Dieses Maß schließt B. decipiens Thor. aus, welche ungefähr 1,5 mm lang ist, und weist deutlich auf Ammonia brevirostris L. KOCH, die ungefähr 0,5 mm mißt, und auf B. groenlandies, die ungefähr 0,7 mm lang ist. Letztere, die auf Grönland allgemeiner vorzukommen

<sup>1)</sup> Diese kommen nämlich häufig auf modernden Substanzen vor.

<sup>2)</sup> L c. Revision etc., p. 199-3) L c. Z. Kenntn. etc., p. 5.

scheint, identifiziere ich aus Gründen, die ich bei der Beschreibung dieser Art näher auseinandersetzen werde, mit A. longicornis.

Acarus colosphratorum. Es wäre einfach unmöglich, aus der kurzen Diagnose: "Acarus rufus, ano albicante" zu ermitteln, welche Art Fabricus mit diesem Namen gemeint hätte, wenn sich nicht außerdem eine kleine Notiz "Hanc non in coleoptratis, sed in ape alpina reperi" vorfande. Da in den Kopenbagener Sammlungen Exemplare von Parasitus bomborum Oud. sind, die auf "hümle" (— Apis sp.) gefunden wurden, so wird man mit großer Sicherheit annehunen können, daß A. coleoptratorum Fadre, mit dieser Art identisch sit. Die von Kramen") gemachte Identifizierung mit Grunsus fuorum (no Gerri) unrichtig und ebenso die von Trocussar") gemachte Identifizierung mit Grunsus fuorum (de Gerri).

Acorus ygunosptorosum, "A. abdomine rubro, lateribus punctis binis coccineis", wird von Troutssaar mit der Larve von Trombidium ygunopterorum identifiziert. Der Fundort, eine Fliege, Musea sephalaria, giebt eine, wenn auch schwache, Andeutung, denn mehrere Acariden sind auf grönfländischen Fliegen gefunden worden, wie z. B. Eeroen triungslatis auf einer Anthomyie-Art und Trombidiiden- und Gamasiden-Larven. Die Farbenangsbe in der Diagnose spricht jedoch zu Gunsten der Trombidiiden-Larven. Welcher von den aus Grönland bekannten Trombidium- oder Erydbranus-Arten sie zugerechnet werden muß, ist aber natürlich unmöglich zu ermitteln. Daß es jedenfalls nicht die Larve von Trombidium gegnospteroum sein kann, gelt datauss hervor, daß diese Art nicht auf Grönland vorkommt.

Aus Fauna Groenlandica schöpfen die späteren Autoren, die Acariden aus arktischen Gebieten erwähnen, und alle werden von ihnen mit den Farrichten Arten ohne weiteres identifiziert. So giebt Mohn? für Island folgende Arten am: A. siro, couloereum, longioonsin, littoralis, musorum und oquaticus. A. longiconsis und littoralis sollen auf den Steinen am Ufer sehr allgemein vorkommen. A. musorum wurde auf Fliegen gefinden. A. oquaticus ist rout findet sich in stagnierendem Wasser. Wenn es schon bei den Farricusschen Arten eine heikle Sache war, ins klare zu kommen, so ist es natürlich noch schwieriger, zu kontrollieren, oh Moute's Identifizierungen richtig sind!). Denn die Acaridenfauna von Island ist viel ungenagender bekannt als diejenige von Größnah. Acarus sir oud littoralis sind jedoch zweifelsohne dieselben wie die Farricus'schen Arten, denn Bdella littoralis findet sich unter den von Deichmann 1892 bei Hekla-Havn gemachten Sammlungen. 1824<sup>7</sup>) werden dieselben Arten ohne irgend welche Notizen für Island angegeben.

<sup>1)</sup> Van Höpers, Die Flora und Fauna Grönlands. Die Identifizierung dürfte von RRAMIK selbst vorgenommen sein. In einer Fußnote setht freilich, daß die FARRICHES/schen Arten von THORELL und TROUESSAKT in der erwähnten Weise identifiziert worden sind; diese Autoren erwähnen aber nicht A. enlogsfratene.

I. c. Revision etc., p. 200.
 N. MOHR, Forsog til en Islandsk Naturhistorie, Kjøbenhavn 1786, p. 104.

<sup>3)</sup> N. MOHR, FORING III en Islandsk Naturmstone, Kjolennavn 1780, p. 104.
4) Ich habe daher auch diese Angaben in den tabellarischen Uebersichten der geographischen Verbreitung meistens nicht berücksichtet.

<sup>5)</sup> Geographische Beschreibung von Island von Ttl. GLIEBANN, Altona 1824, p. 164.

P. S. SCTHERLAND, Journal of a voyage in Baifin's Bay and Barrow Straits in the years 1850-1851, Vol. II, London 1852.
 Appendix p. CCIX-CCX, fig. 9, 10.

schlossen durch die Angaben in der Diagnose, daß das 1. Glied der Palpen 3mal so lang wie die übrigen zusammengenommen ist, und daß am Terminalglied 2 Borsten vorbanden sind. Ammonia brewirestris kann es nicht sein, denn es wird angegeben, daß "the beak is nearly half the length of the rest of the body", und dies paßt granicht auf die Gattung Ammonia (Cyta). Es bleiben somit nur B. decipiens und B. longirostris übrig, die mit B. podurophilia identifiziert werden können, und von diesen wird B. longirostris dadurch ausgeschlossen, daß bei B. podurophilia "the first joint is nearly three times as long als the two other joints taken together", unter der Annahme, die mir völlig berechtigt scheint, daß keine anderen Bdelliden in diesen Teilen der Arktis vorkommen.

Leodes urine wäre wegen der schlechten Diagnose unmöglich zu identifizieren, wenn sich nicht in den Kopenhagener Sammlungen eine Ixodide, Ixodes putus, besände, die auf Uria brännicht gefunden wurde. Da diese Art die einzige ist, die in arktischen Gegenden allgemein verbreitet ist, dürfte eine Identifizierung mit I. urine berechtigt sein.

Es dauert darauf bis 1871, ehe wir neue Kenntnis von der arktischen Acaridenfauna bekommen, und erst jetzt beginnt die eigentliche arktische Acaridenforschung. In diesem Jahre beschrieb nämlich Thorrell. 19 die von Holmgers auf der Bären-Insel im Jahre 1868 und von Malmersen auf Spitzbergen 1861 gesammehten Acariden. Es waren dies folgende 8 Arten: Oribata nofnta, Eremanus lineatus, Nothrus borealis, Hermanusia reficultata, Baltia arctico, Bâdila decipiens, Bhagidia (n. g.) gelida, Penthalurus insulanus.

Im Jahre 1872 h beschrieb Thorell ferner die von J. Lindahl, A. E. Nordenskiold, T. Fries und C. Nysrköw auf Grönland gesammelten Acariden. Folgende Arten werden von ihm für Grönland angegeben: Bdella arctica, Trombidium hyperboreum, Trombidium inc. sp., Larve, Bhyncholophus inc. spec., Larve, Hyprobates Fabricii und Dermanyssus ambulans. Er versucht dabei, auch einige von den Fabricii wähen Arten zu identifizieren. In Berug auf diese Identifizierungen verweise ich auf das schon oben Gesagte.

In den Jahren 1875—70 wurden von Herrn Kapitan FEILDER und Herrn HART auf der Reise mit "Discovery" und "Alerte" in der Baffins-Bucht zwischen 78° und 83° n. Br. mehrere Acariden eingesammelt. Diese wurden von MURRAY 9) vorläufig bestimmt und benannt. M. starb aber, che er das Material aussührlich bearbeitet hatte, und die von ihm gegebenen Namen sind somit nomina nuda. Es sind dies folgende: Orbida laussii Nic., O. triampularis n. sp. MURRAY (nomen nudum) und O. sp., Dumness sp., mear pwieculatus Kocza", Seirus sp., Biella columiferiolet MURRAY (nomen nudum), Biella sp., Bigliatehna sp., Egaliat sp.

Im Jahre 1875 wurde unsere Kenntnis der arktischen Acariden sehr erweitert, indem L. Koch 9 die im Jahre 1875 von der schwedischen Expedition nach Sibirien und Novaja Semlja unter Führung von A. E. Nordensksköld und A. Stuxus Ro gesammelten Acariden beschrich. Er zählt 42 Arten auf, von denen 35 für die Wissenschaft neu sein sollen. Es sind dies folgende Arten: Orthatidae: Hemannis erkicultat Thora, 18 für erwacus lineatus Thora, Nothrus borvalis Thora, N. nigrofemoratus n. sp., N. sonber n. sp., N. punctatus n. sp., Ordenda notata Thora, O. reticultata n. sp., O. lores n. sp., O. endos n. sp., Semitectus n. sp., T. endos n. sp., O. endos n. sp., Spis eccision n. sp., Semitectus n. sp., T. endos n. sp., O. endos n. sp., Spis eccision n. sp., Semitectus n. sp., T. etmos et al. et a

<sup>1)</sup> l. c.

<sup>3)</sup> Nares. Narrative of a voyage to the Polar sea. London 1878.

<sup>4)</sup> Arachniden aus Sibirien und Novaja Semlja. Kongl. Svenska Vct. Akad. Handl., Bd. XVI, p. 112-136, Taf. III-VII, Stockholm 1879.

1882 brachte die österreichische Expedition<sup>1</sup>) auf "Pola" von Jan Mayen 2 Acariden mit, Bdella arctica Thor, und Ixodes sulcatus Koch.

Im folgenden Jahre, 1883, beschreiben P. Keaarse und C. Neimans die Acariden der "Vega"-Expedition », Es werden folgende Arten aufgezählt: Trombidium armatum n. sp., T. laeviengillatum, T.? Larve, Bryobia speciosa C. L. Kocci, Erythreus parietimus Kocti, Sephius hamatus n. sp., Nesea arctica n. sp., Bella barealis n. sp., B. villosa n. sp., Izodes borealis n. sp., I. fimbriatus n. sp., Oribata selosa Koch, Damaeus geniculatus Kocti, Gamanus museuli, G. arcticus n. sp., G. colcopiratorum Kocti, Luelaps puchypus Kocti, L. kilaris Kocti, L. manus Med.N., L. pectini (F. Misch.)

1894 beschreibt E. TROUESSART<sup>9</sup> aus Island eine Bildle-Art, die er als neu bezeichnet und B. songuisen enemt, und in demeslben Jahre bearbeitet er die auf Jan Mayen und Spitzbergen von der Expedition mit "La Manche" <sup>1</sup>) heimgebrachten Acariden. Sein Verzeichnis zählt folgende Arten auf: Bildla oreiten Thora, Ursosjus oseunisathus (Kocti) BERLESSE, Leeloups 19.7 (Nymphe), Notaspis Incorum (Kocti) MICHAEL, Baldearus borealis n. 19.9, II. posecheli n. 19. und II. reticulation 19.

1895 gieht Trougssart?) eine Revision der arktischen Acariden. Da er aber keine Typen untersucht hat und von nur sehr wenigen Arten Material besaß, ist es vielmehr eine Liste der arktischen Acariden als eine Revision derselben. Sein Versuch, die Fabricius'schen Arten zu deuten, ist deshalb nicht glücklich ausgefallen, wie ich schon oben auseinandergesetzt habe, und von den zahlreichen Irrümern L. Koch's hat er nur einige, wie z. B. daß die 3 Clusicius-Arten L. Koch's Oribatiden-Nymphen sind, korrigieren können. Er spricht jedoch die richtige Vermutung aus, daß die von Koch angegebene Zahl der arktischen Acariden der Wirklichkeit nicht entsureche, sondern zu hoch wäre.

Im Jahre 1897 erscheinen nicht minder als drei Beiträge zu unserer Kenntnis der arktischen Acaridenfauna. A. C. Oudbrans 9 und F. Kornike Deschreiben die von der "Willem-Barente"-Expedition 1891 –83 auf Novaja Semlja und bei Vardöe und Hammerfest in Norwegen gefundenen Acariden. Sie zählen folgende Arten auf: Bidela tillion Kramer, Trombidium armatum Kram, T. Loescionpillatum Kram. und Leberta oudemanni n. Sp.

A. D. Michael<sup>1</sup>) beschreibt einige Acariden aus dem Franz Joseph-Archipel: Erythraeus harmsworthi n. sp., Rhagidia gelosa Thor., Oribata setosa (C. L. Koch), O. Fisheri n. sp. und Glyeiphagus domesticus (De Geer).

P. Kramer?) beschreibt einige Acariden aus Grönland, nämlich: Bhyuckolophus gracilipes n. sp., R. phalangioides (ne Geere, Bidella aretica Thora, Leiosoma globipes n. sp., Hermannia carinata n. sp., eine Oribatiden-Larre und Haltenrus sp., Larve.

1869 beschreibt der amerikanische Arachnidologe N. Banks<sup>19</sup>) einige Acariden aus den Commander-Inseln. 5 von diesen werden als für die Wissenschaft neu bezeichnet: Bhyncholophaus elongatus n. sp., Bdella frijida n. sp., Oribatella berealis, Oppia arctica und Hernsannia quadriaeriata. Die übrigen werden mit Kramer und Neumannischen Arten identifiziert: Trombidium armatum, Bdella villosa, Holostassia arcticus und Irodes toteralis.

1900 gab Тядайкры 1) cin Verzeichnis der von J. G. Andersson im Jahre 1899 auf der Bären-Insel gesammelten Acariden. Dieses Verzeichnis enthält folgende Arten: Oribata notata Thom., Scutovertez lineatus

- 1) v. Wohlgemuth, Die österreichische Polarstation Jan-Mayen, 1882-1883: Beobachtungsergebnisse, Bd. III, p. 55-56.
- 2) Acariden während der Vega-Expedition eingesammelt. Vega-Exp. Vetensk. Jakttagelser, Bd. III, Stockholm 1883.
- 3) Note sur une grande eapèce de Bdelle maritime originaire d'Island. Journ, de l'Anat et de la Phys., 1894, T. XXX, p. 117. 4) Note sur les Acariens recueillis au Spitzberg pendant le voyage de la Manche. Nouv. Arch. des Massions scientifiques et literaires, T. V, p. 255, Pairis 1894.
- Revision des Acariens actiques. Soc. Nat. d. Sciences nat. et math. de Cherbourg, T. XXIX, 1892—1895, p. 184—206.
   Acari collected during the Willem-Barents-Expedition of 1881 and 1882. Tijdschnitt voor Entomologie, Bd. XL, 1897, p. 128—242.
- 7) Report on the Acari collected by Mr. H. FISHER, Naturalist of the JACKSON-HARMSWORTH Polar Expedition at Cape Flora,
  Northbrook Island, Franz Joseph Archinelago, in 1866 The Jaurnal of the Linnean Society, Vol. XXVI, No. 168 p. 245—247 PLXXI, 1867.
- Northbrook Island, Franz Joseph Archipelago, in 1896. The Journal of the Linnean Society, Vol. XXVI, No. 168, p. 355-357, Pl.XXI, 1897.
  8) Grönländische Milben. Bibliotheca Zoologica, Heft 20, Lieferung 3, 1897.
- 9) Reports upon the Insects, Spiders, Mites, and Myriapods collected by Dr. L. STENEGGER and Mr. G. E. H. BASBUETT-HAMLETON on the Commander Islands. Extr. from the Fur Seah and Fur Seal Islands of the north Pacific Ocean, Part IV, p. 347—346, Pl. A, Fig. 2—6.

(THOR.), S. lineatus var. Hermannia reticulata Thor., Hermannia scabra (L. Koch), Nothrus sp., Bdella arctica THOR., B. sanguinca TRT., Ammonia brevirostris L. KOCH, Notophallus insulanus (THOR.), Rhagidia gelida THOR., Penthalaeus arcticus n. sp., Bryobia serrata CAMBRIDGE. Ich revidierte dabei auch einen Teil der THORELL'schen und L. Koch'schen Arten, hielt aber gegen Michael die Artberechtigung von Oribata notata Thor. aufrecht. zeigte weiter, daß Eremaeus linealus Thor, mit Sculoverlez corrugatus Mich, und Clavicens rugosus L. Koch, Ammonia brevirostris L. Koch mit A. mollissima L. Koch und Penthalaeus insulanus Thor, mit Tetranychus borealis L. Koch identisch ist und der Gattung Notophallus angehört, daß Penthalaeus crassipes L. Koch und P. borealis L. Koch Nymphenstadien von Rhagidia gelida Thor. sind, und daß Torynophora serrata CAMBR. eine Bryobia-Art ist.

In demselben Jahre beschreibt N. BANKS 1) eine Holostuspis-Art aus Alaska.

1901 revidierte ich sämtliche litorale Bdelliden und zeigte dabei, daß B. sanguinea TRT., B. Basteri IOHNST., B. arctica THOR., B. arandis L. KOCH und B. villosa KRAMER u. NEUMANN mitcinander identisch sind und B. littoralis (L.) benannt werden sollen, und daß B. decipiens Thor. mit B. borealis K. u. N. identisch und höchstens nur eine Varietät von B. vulgaris ist.

1902 revidierte ich ") in Zusammenhang mit der Beschreibung einer Anzahl Trombidiiden und Oribatiden aus dem nördlichen Lappland noch einen Teil der arktischen Acariden und zeigte: daß Rhyncholophus sucidus L. Koch mit Otlenia spinifera Sig. Thore. identisch ist und der Gattung Trombidium angehört, daß Bryobia serrala (CAMBR.) L. KOCH mit B. praetiosa C. L. KOCH, Nothrus punctatus L. KOCH mit Hermannia carinuta KRAM, und mit N. peltifer C. L. KOCH, Nothrus borealis THOR, mit N. horridus (HERM.) MICH. identisch ist, und suchte Notaspis crassipes (L. KOCH) als eine selbständige Art gegen Michael aufrecht zu halten, der sie mit N. exilis Nic. identifiziert.

Im selben Jahre beschreibt V. Kulczynski') einige Acariden, die von A. Birula 1800 auf Spitzbergen gesammelt waren. Er hielt ebenfalls Oribata notata THOR, als eigene Art aufrecht und unterscheidet wie ich 5) Oppia sphaerica L. Koch als eine Varietat von Notaspis bipilis (HERM), faßt aber im Gegensatz zu mir 6) Nothrus borealis Thor, als eine Varietät von N. horridus (HERM.) auf. Weiterhin beschreibt er Oribata lucens L. Koch und eine neue Art, Oribata birulai n. sp.

## Systematischer Teil.

#### Familie Oribatidae.

Bestimmungstabelle der arktischen Subfamilien der Familie Oribatidae. Abdomen mit Flügelanhängen versehen . . Subfamilie Oribatinae p. 12 Abdomen ohne Flügelanhänge . Cephalothorax mit Lamellen verschen Subfamilie Notaspidinae p. 19 Cephalothorax ohne Lamellen . Beine schmal, länger als der Körper . . Subfamilie Damaeinae p. 25 3. Beine kurz und dick

Semlja beschriebenen Acariden. Zool. Anzeiger, Bd. XXV, No. 660, 30. Dezember 1901, p. 56-62. Vorl. Mitteilung.

. Subfamilie Nothringe p. 25

<sup>2)</sup> Papers from the Harriman Alaska Expedition. XL Entomological Results (5) PL XXIX. Proceedings of the Washington Academy of Sciences, Vol. II, 1900, p. 485

<sup>3) 1.</sup> c. 4) Zoologische Ergebnisse der russischen Expedition nach Spitzbergen. Ann. du Musée zoologique de l'Acad. Impériale des Sciences de St. Pétersbourg, 1902, T. VII, No. 3, p. 347-354, Tab. VII, Fig. 17-25. 5) Revision der von THORELL aus Grönland, Spitzbergen und der Baren-Insel und von L. Koch aus Sibirien und Novaja

#### Subfamilie Oribatinae.

Von den beiden zu dieser Subfamilie gehörenden Gattungen Oribata Latr. und Pelops С. L. Косн ist nur die erste in den arktischen Gebieten vertreten.

#### Bestimmungstabelle der Gattung Oribata LATR.

| ,  | Eine Translamelle vorhanden                                      |       |       |      |      |       |       |     |  |       |       |       |      |             |        |    | 2  |
|----|------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-----|--|-------|-------|-------|------|-------------|--------|----|----|
| 1. | Eine Translamelle vorhanden<br>Keine Translamelle vorhanden      |       |       |      |      |       |       |     |  |       |       |       |      |             |        |    | 5  |
| 2  | Notogaster deutlich punktiert<br>Notogaster nicht punktiert      |       |       |      |      |       |       |     |  |       |       | . 7.  | 0. : | retie       | oulata | p. | 18 |
|    |                                                                  |       |       |      |      |       |       |     |  |       |       |       |      |             |        |    |    |
|    | Notogaster mit kraterförmigen<br>Notogaster ohne kraterförmige   | Gebi  | lden  |      |      |       | -     |     |  |       |       |       |      |             |        |    | 4  |
| 3. | Notogaster ohne kraterförmige                                    | Geb   | ilde  |      |      |       |       |     |  |       |       |       | 4.   | 0. f        | isheri | p. | 16 |
|    | Notogaster mit langen Haaren<br>Notogaster mit kurzen Haaren     | vers  | ehen, | Lăi  | nge  | 0,6   |       |     |  |       |       |       | ٤. ا | 0. 1        | sotata | p. | 12 |
|    |                                                                  |       |       |      |      |       |       |     |  |       |       |       |      |             |        |    |    |
|    | Notogaster fein punktiert .<br>Notogaster nicht punktiert .      |       |       |      |      |       |       |     |  |       |       |       | 2.   | 0.          | lucens | p. | 14 |
| 5. | Notogaster nicht punktiert.                                      |       |       |      |      |       | 4     |     |  |       |       |       |      |             |        |    | 6  |
| 6  | Lamellen sehr groß, horizontal                                   |       |       |      |      |       |       |     |  |       |       |       | 6.   | 0.          | ovalis | p. | 17 |
| U. | Lamelien normal                                                  |       |       |      |      |       |       |     |  |       |       |       |      |             |        |    | 7  |
| -  | Pseudostigmalorgane kurz, kolt<br>Pseudostigmalorgane lang, naci | enfö  | rmig  | nac  | ch v | orn g | erich | tet |  | 5. 0. | сигрі | idata | va   | r. <i>b</i> | irulai | p. | 16 |
| 1. | Pseudostigmalorgane lang, nacl                                   | h hin | ten ; | zebo | gen. |       |       |     |  |       |       |       | 8,   | 0, 1        | lucasi | p. | 19 |
|    |                                                                  |       |       |      |      |       |       |     |  |       |       |       |      |             |        |    |    |

## 1. Oribata notata Thor.

Textfig. 1-4.

1871 Oribata notata, Tuon, l. c. p. 695.

1879 , THOR., L. KOCH, L. C. p. 114, tab. 4, fig. 1, 1a.

1879 Claviceps bimaculatus, L. Koch (Nymphe, siehe Tranken, 1900, p. 5).

1883 Oribata setosa (C. L. KOCH), KRAMBR & NRUMANN, I. c. p. 528.

1897 " " (С. L. Коси), Миснана, І. с. р. 357.

1900 " nolata, Trägårde, l. c. p. 4, fig. 1.

1901 Notaspis trimaculatus (C. L. Koch) var. notata Thon., Traganon, 1. c. p. 5-9.

1902 , (C. L. Kocn) Kulczysski, l. c. p. 13, tab. 7, fig. 19,

Diese Form wurde 1871 von Thorrell aus Spitzbergen beschrieben und später von L. Koch für Sibirien und Novaja Semlja konstatiert. Michael, welcher Exemplare derselben aus Franz Joseph-Land ge-



sehen hat, identifiziert sie mit O. selosa C. L. Kocii, die er in England fand. In einer früheren Arbeit (97) habe ich trotzdem vorläufig die Art aufrecht erhalten, obwohl Michael für O. selosa eine große Variabilität in Bezug auf das Merkmal, das ich beim Unterscheiden der beiden Formen benutzte, nämlich den Bau der Cephalothorakallamellen, angiebt. Ich stützte milch dabei auf die Tatsache, daß alle Individuen des reichen arktischen Materiales, das mir zur Verfügung stand, betreffi der Cephalothorakallamellen keine Variation aufweisen, sondern ohne Ausnahme sehr stumpfe Lamellenspitzen haben. Es schien mir dies für die Auffassung zu sprechen, daß man es, wenn nicht mit einer selbständigen, von O. setase verschiedenen Art, so doch mit einer besonderen Lokalvarietat derselben zu tun hatte. In einer vorläufigen Mitteilung über diese Revision führte ich sie als Varietät von O. trianaututa (= setass) auf. Spätzer habe ich bei der Bearbeitung des von Narhonsex im Jahre 1899 aus Jan Mayen und Ostgrönland heimpebrachten Materiales und der großen im Naturhistorischen Museum zu Kopenhagen befindlichen Sammlungen von grönländischen Acariden Gelegenbeit gehabt, zu konstatieren, daß auch die von diesen Gebieten stammenden Exemplare im Bau der Cephalothorakallamellen keine Variation zeigen, sondern sehr stumpfe Spitzen haben.

Dieser Befund stützt die Auffassung, daß man O. notata als eine von O. notess versichiedene, wenn auch derselben sehr nahestelende Form betrachten muß. Ich hätte sie daher unbedenklich als eine Varietät von letzterer aufgeführt, da ja die von Michael. vorgenommene Identifizierung der arktischen Form I) mit seiner O. zelous die sonstige (d. h. mit Ansnahme von den Cephalothorakallamellen) Uebereinstimmung von beiden Formen beweist. Neuerdings ist aber von Kulczynskt die Identität von O. zelous C. L. Kocst und O. zelous Michael. bestritten und es scheint mir, ehe dies konstatiert ist, angemessener, die arktische Form nicht an die englische anzuknüpfen, trotzdem ich noch einmal ihre große Uebereinstimmung hervorhele. Kulczynskt führt sie als eine selbstandige Art auf.

Die von Kramer und Neumann O. setosa C. L. Koch benannte Art aus Jinretlen, wovon mir keine Exemplare zur Verfügung standen, stelle ich wegen der Lokalität unbedenklich zu O. notata Thor.

Die Lange ist ungefähr 0,60 mm, die Breite ungefähr 0,38. Der Cephalothorax, die Tectopedia und die Lamellen wie bei O. sefoso Mick., mit Ausnahme davon, daß letztere sehr stumpfe Spitzen haben (Entige. 1) und daß das Rostrum nur in eine kaum merkbare Spitze ausgezogen ist und 2 kleine laterale Zähne hat.

Bei einer erneuten Untersuchung des Notogasters fand ich, daß die Chitindecke gleich wie bei der unten zu beschreibenden O. oblompa L. Kocus soge, kraterförmige Gebilde hat, die auch in derselhen Weise wie bei dieser Art placiert sind (s. Textfig. 11 p. 15). In meiner vorigen Abbildung?) über die Placierung der Haare sind 2 Haare übersehen worden. KCLCZYNSKI'S Abbildung?) zeigt die richtige Placierung derselben.

Schließlich ist zu bemerken, daß die 2 ersten Beinpaare (Textfig. 2 und 3) auf der Tibia und dem Genu an den außeren distalen Enden sehr kräftige Borsten besitzen. Solche sind von Michael nicht abgehildet worden.

Fundorte: Kutzexysset hebt hervor, daß die Art ausschließlich arktisch sei. Indessen giebt Nordenskicht of von seiner O. setosa C. L. Koch aus Finnland an, daß sie sich von der englischen Form durch stumpfere Lamellenspitzen unterscheidet, und es ist daher nicht unmöglich, daß diese finnländische Form mit O. sodrad Thor. identisch ist. Cap Flora, Northbrook-Insel, Franz Joseph-Archipel (69); Sibirien, Novaja

<sup>3)</sup> L c. tab. 7, p. 19

<sup>4)</sup> Zur Kennmis der Oribandentauna Finnlands. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, Bd. XXI, No. 2, Helsingtors 1901, p. 12.

Semlja; Spitzbergen; Bären-Insel (99); Jan Mayen (99); Oatgrönland: Cap Stewart (91 und 99), auf einer Insel n. Br. 72\* 46', w. L. 22\* 56' (90).

Weitere Verbreitung: Finnland?

#### 2. Oribata lucens L. Kocii

Textfig. 5-10.

1879 Oribata lucens, L. Косн, l. с. р. 115, tab. 4, fig. 2, 2a. 1901 Notaspis lucens, L. Косн, Ткаолари, l. с. р. 59. 1902 "Килетиян, l. с. р. 15.

1902 setosa var. curta Topn., l. c. p. 19, tab. 3, fig. 3.

Diese Art wurde zuerst aus Sibirien und Novaja Semlja von L. Koch beschrieben. In meiner vorlaufigen Mitteilung hob ich hervor, daß sie O. modata sehr nahe stand. Später habe ich sie in Lappland wiedergefünden, übersala aber zuerst, daß die lappländische Form mit O. luceus identisch war, und beschrieb sie als O. setosa var. curta nov. var. Sie ist später von Kullczynski in einem Exemplan auf Spitzbergen



wiedergefunden und vom Verf. in je einem Exemplare für Westgrönland und Island in der Kopenhagener Sammlung konstatiert. Die Länge der Art variiert ein wenig, Koun's Exemplare haben 0,63 mm, Kut-czynssat's 0,65 und meine dapplandisischen 0,58 mm. Breite 0,42—0,44 mm. Die Art scheint, wie oben gesagt, O. nednat und O. trimecelnta (— setosa) sehr nahe zu stehen. Sie ist jedoch von ibnen leicht dadurch zu unterscheiden, daß die Cephalothorakallamellen, die in ihren Spitzen nur ein wenig abgerundet sind, durch keine Translamelle verbunden sind (Textifig. 7). Das Abdomen trägt 24 Haare (nicht 22, wie Kut-czynssat angiebt), deren Placierung Textifig. 5 seigt. Die Chitindecke, die, wie K. hervorheht, dicht punktiert ist, trägt wie bei O. nedata und O. oblonga 4 Paar kraterförmige Gebilde (Textifig. 5). Das 1. und 2. Beinpaar trägt wie bei O. nedata je 2 kräftige Borsten (Textifig. 9 und 10).

Fundorte: Sihirien; Novaja Semlja; Spitzbergen (99); Westgrönland 27. Juni 1890 auf Lagopus alpinus bei Taitip ata; Island, Heklahavn (92).

Weitere Verbreitung: Lappland.

#### Oribata oblonga L. Koch Textfig. 11—18.

1879 Oribata oblonga L. Kocs, l. c. p. 118, tab. 4, fig. 6.

Diese Art wird von Michael. i) mit der vorigen Art O. bucens K. Koch identifiziert. In der Tat ist sie jedoch eine selbständige, sehr gut gekennzeichnete Art.

Durch den Bau der Cephalotioracallamellen zeigt sie sich als mit 0. Issens, 0. setoss und der von Kulczynski<sup>1</sup>) wiedergefundenen 0. piojose C. L. Koch am nächsten verwandt, unterscheidet sich aber sofort von ihnen durch ihre viel bedeutendere Größe. Die Länge beträgt ungefähr o, 9 mm. Die

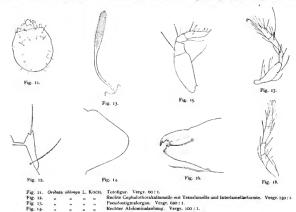

größte Breite ist 0,63 mm. Die Farbe ist kastanienbraun mit Ausnahme eines lichtgelben Fleckes auf dem Progaster. Die Chitindecke erscheint auch bei starker Vergrößerung glänzend und ohne jegliche Textur. Die Cephalothorakallamellen (Textifg. 12) sind ziemlich breit; sie nehmen nach vorn an Breite zu und endigen mit einer mit einem scharfen Zahn versehenen Spitze. In dem Winkel zwischen dem Zahne und der Spitze sitzen die Lamellarborsten, welche sehr fein, aber deutlich behaart sind, außerdem sanft gebogen und kaum

Mandibel. Vergr. 413:1.

Rechter Palp, von außen gesehen. Vergr. 620: I.

Das 1. rechte Bein, von innen gesehen. Vergr. 120:1.

Das 2. rechte Bein, von außen gesehen. Vergr. 120 : 1.

Fig 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

<sup>1)</sup> Tierreich, Lief. 3, p. 15. 2) l. c. p. 13, tab. 7, fig. 18.

die Länge der Lamellen erreichen. Die Interlamellarhaare sind auch sehr fein behaart und übertreffen die Lamellarborsten um die Hälfte an Länge. Die Pseudostigmata sind unter dem Progaster verborgen. Die Pseudostigmalorgane (Fig. 13) tragen auf ziemlich kurzein, nach vorn gebogenem Stiel einen schwach keulenförmigen, fast cylindrischen, äußerst fein behaarten Knopf. Die Mandibeln tragen je 2 gefiederte Borsten; ihren sonstigen Bau zeigt Textfig. 16, den Bau der Taster Textfig. 15. Die Tectopedia des 1. Beinpaares erstrecken sich ebenso weit nach vorn wie die Lamellen und endigen mit einer breit abgestutzten, mit stumpfen Zähnen versehenen Spitze. Das Abdomen trägt 4 Paare hellgelber Gebilde, von denen das erste länglich-oval ist, die übrigen annähernd kreisrund sind. Ihre Placierung zeigt Textfig. 11. Diese Flecken stellen scharf abgegrenzte verdünnte Partien der Chitindecke dar. Bei starker Vergrößerung zeigt es sich, daß sie siebformig durchlöchert sind. Es dürften diese merkwürdigen Gebilde allem Anschein nach mit den von Oudemans 1) bei Eremaeus schneideri Oudms, und E. sauremensis Oudms, beschriebenen sog, mondkraterförmigen Gebilden homolog sein. Er giebt an, daß die Poren der Siebplatte bei 2000-facher Vergrößerung deutlich sichtbar seien und daß zahlreiche einzellige Drüsen in die Poren einmünden. Das Abdomen trägt mehrere schwach gefiederte Borsten, von denen 2, die auf den "Schultern" placiert sind, die übrigen um das Doppelte an Länge übertreffen. Von den übrigen ragen 12 über den Hinterrand hervor, wogegen ca. 6 in einem Kreis auf dem höchsten Teil des Notogasters sitzen. Die Flügelanhänge (Textfig. 14) sind nach vorn sanft ausgerundet.

Die Beine sind reichlich mit gefiederten Borsten besetzt. Das 1. und 2. Paar trägt auf den distalen Enden des Genu und der Tibia je eine kräftige stumpfe Borste (Textfig. 17 u. 18). An der Spitze der Tibia des 1. Paares sitzt ein langes Tasthaar. Die Füße tragen 3 Klauen von gleicher Größe.

Fundort: Bis jetzt nur in Sibirien gefunden.

#### 4. Oribata fisheri Mich.

1897 Oributa fisheri MICHARL, l. c. p. 857.

Diese Art soll der von demaelben Autor aus Südgeorgien beschriebenen O. autoretien<sup>3</sup>) am nächsten stehen. Da ich sie nicht aus eigener Anschauung kenne, muß ich mich damit begnügen, ein Resumé von der von Micharlt. gelieferten Beschreibung zu geben: Die Lange ist ungefähr 0.48 mm, die Breite ungefähr 0,38 mm. Die Farbe ist olivenbraun. Die Cephalothorakallamellen erreichen die halbe Länge des Cephalothorax, nehmen nach vorn allmählich an Breite zu und endigen mit langen, breiten, beinahe horizontalen Spitzen, die vorn sanft ausgerundet sind. Eine niedrige Translamelle ist vorhanden.

Die Pseudostigmalorgane sind sehr kurz, sanft gebogen und nehmen von hinten nach vorn allmählich an Dicke zu. Die Lamellar, Interlamellar- und Rostralborsten sind lang und dick, nicht gefiedert. Das I. Tectopediumpaar nicht zugespitzt. Die Flügelanhänge des Abdomens kurz. Das Abdomen nur mit einer Reihe außerordentlich feiner Haare rings um den Notogaster versehen. Die Flüße mit 3 Klauen versehen, von denen jedoch die lateralen nur bei starket Vergrößerung sichtbar sind.

Fundorte: Bis jetzt nur auf Cap Flora auf der Nornbbrook-Insel, in dem Franz Joseph-Archipel gefunden.

#### 5. Oribata cuspidata Mich. var. birulai Kulcz.

Textfig. 19-23.

1902 Notaspis birulai Kulczysski, l. c. p. 16, tab. 7, fig. 17, 20, 23.

Diese kleine Art wurde von KULCZYNSKI nach einem einzigen Exemplar aus Spitzbergen beschrieben. Schon im Sommer 1900 fand ich dieselbe in 4 Exemplaren in Lappland auf dem Berge Karsonjuonje,

Ueber Sanremeser Acari. Tijdschrift voor Entomologie, Bd. XLIII, 1900, p. 138, Pl. VIII, Fig. 41, 45, 45.
 Mitt. Museum in Hamburg v. 12, p. 71, Textfig.

ungefähr 1000 m über dem Meere unter feuchten Steinen und unterschied sie unter dem Namen 0. euspitatiformis von 0. euspitatia, welcher sie am nächsten stand. Aus Versehen wurde aber die Diagnose nicht in meinem Aufsatz über die lappländischen Acariden publiziert. Meine Exemplare übertreffen dasginige von KULCZYNSKI ein wenig an Länge, indem sie 0,42 mm messen, während dieses 0,39 mm lang ist. Die Breite beträgt ungefähr 0,65 mm.



Die Cephalothorakallamellen sind sehr niedrig und nehmen nach vorn allmahlich ein wenig an Breite zu, um in einer sehr kleinen Spitze zu endigen. Keine Translamelle. Die Lamellar-, Interlamellar- und Tectopediaborsten sehr fein behaart. Das Ahdomen entbehrt vollständig der Haare. — Im übrigen verweise ich auf die Textfig. 19 und 20 und Kutzywsski's Beschreibung.

Wie auch KULCAYNSKI hervorhelt, steht diese Form der O. exspishe Micri. sehr nahe und unterscheidet sich von ihr nur durch bedeutendere Größe!) und kürzere Lamellar- und Tectopediaborsten (vergl. Micriart, British Oribatidae I, Pl. X, Fig. 6), und meines Errachtens sind diese Verschiedenheiten zu klein, um die Aufstellung einer besonderen Art zu rechtfertigen. Jedenfalls ist aber der Unterschied für die Aufstellung einer besonderen Varietat groß genug, um so mehr, als die Form eine Variation in ganz derselben Richtung wie z. B. Nötuspis bipilis var. spharrien repr\u00e4sentiert, d. h. sie unterscheidet sich von der Hauptform einerseits durch bedeutendere Größe, andererseits durch Verk\u00fcrang der Lamellar- und anderer Borsten, sowie der Spitze der Cephalothorkallamellen. Ich werde weiter unten diese ausgerrigte Variationsrichung nahre besprechen.

Fundort: Spitzbergen (1899).

Weitere Verbreitung: Lappland (1900).

#### 6. Oribata ovalis C. L. KOCH

- 1835 Oribates ovalis, C. L. Kocu, I. c. fasc. B, tab. 5.
- 1879 Oribata nitens, L. Kocu, l. c. p. 115, tab. 4, fig. 4.
- ?1899 Oribatella boreulis, BANKS, L. c. p. 349, tab. A, fig. 2.

Der Typus von O. wilens L. Koch war in der Sammlung nicht zu finden. Da Koch eine Palpe abgebildet hat (Taf. IV, Fig. 4b), ist es sehr wahrscheinlich, daß das einzig vorhandene Exemplar bei der

K. giebt auch an, daß die Form der Pseudostigmalorgane verschieden wäre. Ich habe dies nicht finden konnen.
 Favoa Arctica, 8d. IV.

Beschreibung verbraucht worden ist. Orbäufs nieben wird von Michael 1) mit O. oralis C. L. Koch identifiziert, und mit Rücksicht darauf, daß beiden die sehr eigentümliche und außerst charakteristische Beschaftenheit der Cephalothorakallamellen und Flügelanhänge gemeinsam ist, und nichts in L. Koch's Diagnose gegen eine Identifizierung spricht, ziehe ich beide Arten zusammen. Die Lange des sibirischen Exemplares ist größer als diejenige der englischen, indem sie 0,75 mm lang ist, während letztere nur eine Lange von 0.65 mm erreichen.

Bei dem Versuche, die von Banks aus den Kommandeur-Inseln beschriebenen Acariden zu identifizieren, was zufolge der sehr mangelhaften Diagnosen und der schlechten Abbildungen eine sehr undankbare Aufgabe ist, kam mir der Gedanke, daß eine Orbatella boreals moßlichterweise mit O. oralis identisch wäre.

Die Cephalothorakallamellen und die Flügelanhänge sind nämlich ganz wie bei dieser Art gebaut: 
"Tectal plate? Jarge, covering the whole of the cephalothorax, deeply deft, each side truncated at tip; two 
superior bristles; wing large, in front at base with a slender curved, acute projection reaching forward as 
tip of the head, below the wing is rolled in but from below shows a nearly square corner at the tip. 
Length 0,5 mm." Ich fuhre sie daher unter Vorbehalt als Synonym unter O. ovalis auf.

Fundorte: Sibirien, Kommandeur-Inseln.

Weitere Verbreitung: England, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederland, Finnland, ? Nordamerika.

## 7. Oribata reticulata L. Koch

Textfig. 24 u. 25.

1879 Oribata reticulata, L. Kocs, l. c. p. 115.

1901 " orbicularis var. reticulata, L. Kocu, Trägårdu, l. c. p. 59.

Das einzig vorhandene Exemplar unterscheidet sich von O. orbicularis, der es am nächsten steht und zu welcher ich in der vorläufigen Mitteilung die Art als Varietät rechnete, vor allem durch seine



Fig. 24. Oribata reticulata L. Kocst. Von oben gesehen. Vergr. 30: 1.

Fig. 25. Oribata reticulata L. Koch. Von unten gesehen. Vergr. 215:1. Die Beine sind nicht eingezeichnet. weit bedeutendere Größe und die deutliche Punktierung. Im Bau der Cephalothorakallamellen zeigt sie insofern eine Üebereinstimmung mit der O. orbicularis Außerst nahe stehenden O. pir/formis, als die Lamellenspitzen nach außen von den Lamellarborsten ziemlich scharf zugespitzt sind, ohne wie bei O. orbicularis gerundet zu sein.

Die Länge ist 1 mm (0. orbieularis nur 0,65 mm lang).
Die Farbe ist schwarzbraun mit Ausnahme von einem lichtgelben Flecke auf dem Progaster. Die Textur sowohl der Ober als der Unterseite des Abdomens dicht punktiert<sup>3</sup>. Die Chitindecke hat die bei O. nofato, O. oktoms und O. Intent beschriebenen sog, kratterfürnigen.

Gebilde, von denen die beiden vorderen deutlich zu sehen sind, die am Hinterrande befindlichen dagegen bei der großen Schwierigkeit, die Oberseite des Tierchens genügend zu beleuchten, schwer zu sehen sind,

<sup>1)</sup> Tierreich, Lief. 3, p. 19.

<sup>2)</sup> Das sog, Tectum oder "fectal plate" ist eine Benennung, die von NICOLET in die Termin-logie eingeführt worden ist. Schon 1883 hat aber MICHAEL gezeigt, daß sie unzulässig ist, da keine besondere Platte, die die Basis des Cephalothorax bedecken sollte, vorbaseden ist.

<sup>3)</sup> Nach MICHARL soll nur die englische Form von O. orbieularus sich durch Punktierung auszeichnen.

so daß ich mit Sicherheit nur ein Paar derselben konstatiert habe. Am Hinterrande des Abdomens sind 6 kleine Haare eingefügt. Auf den "Schultern" sitzen 2 ziemlich kräftige Haare.

Da die Beine auf dem einzigen Exemplare vollständig unter die Flügelanhänge eingezogen sind. ist es mir unmöglich, sie zu beschreiben. So viel ist iedoch auch in dem zusammengezogenen Zustande zu sehen, daß die beiden vorderen Beinpaare auf der Tibia und dem Genu kraftige Borsten besitzen (Textfig. 24).

Fundort: Bis jetzt nur in Sibirien gefunden.

#### 8. 2 Oribata Incasti Nic.

1878 Oribata lucasii. Nic., MURRAY, I. c. p. 121.

Da diese Art sonst nie in den arktischen Gebieten gefunden ist, dürfte es nicht ratsam sein, die Identifizierung ohne weiteres zu acceptieren. Ich werde daher in der Zusammenstellung diese Angabe nicht berücksichtigen.

Fundort: 82º 30' Baffins-Bucht, Juni 1876, ...common under stones",

#### Oribata triangularis MURRAY

1878 Oribata triangularis, MURBAY, L. c. p. 121.

(Körper skulptiert .

Von dieser Art, die nach Murray "außerordentlich gemein unter Steinen" 82° 27' n. Br. vorkam, wird keine Diagnose gegeben, weshalb sie natürlich nicht berücksichtigt werden kann.

#### Bestimmungstabelle der Subfamilie Notaspidinge.

. . . . . . . Gattung Scutovertex p. 10

. . . . 11. S. maculatus var, groenlandica p. 21

| Körper ohne Skulptierung                                                               |        |       |      |       |       |       |     |          |      |      |           |       | 2.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-----|----------|------|------|-----------|-------|------|
| 2. Die 3 hinteren Beinpaare auf der Unterse<br>Die 3 hinteren Beinpaare auf den Seiten | eite d | les A | bdoı | nens  | eing  | elenk | t.  |          | Gatt | ung  | Leiosom   | a p.  | 22   |
| 2. Die 3 hinteren Beinpaare auf den Seiten                                             | des .  | Abdo  | men  | s ein | gelen | ıkt   |     |          | Gat  | tung | Notasp    | is p. | . 22 |
| Bestimmungstabell                                                                      | e de   | r Ga  | ttu  | ng    | Sout  | over  | tez | Місна    | BL,  |      |           |       |      |
| Notogaster mit zickzackförmigen Leisten Notogaster ohne solche Leisten                 | verse  | hen   |      |       |       |       |     |          |      |      |           |       | 2.   |
| Notogaster ohne solche Leisten                                                         |        |       |      |       |       |       |     |          |      |      |           |       | 3.   |
| 2. Drei Klauen                                                                         |        |       |      |       |       |       |     |          |      | 9. 8 | . lineats | в p.  | . 19 |
| Eine Klaue                                                                             |        |       |      |       |       | 10.   | S.  | lineatus | var. | nigr | ofemoral  | a p.  | 20   |
| (Cephalothorakallamellen breit, horizontal                                             |        |       |      |       |       |       |     |          |      | 12.  | S. velate | s p.  | . 22 |

#### 9. Scutovertex lineatus (THOR.)

| 1875 Trombidium (sic!) fucicolum, BRADY, A review | 1871 | Eremaeus lis | neatus, Thornal,  | l. c. p. | 696.     |    |
|---------------------------------------------------|------|--------------|-------------------|----------|----------|----|
|                                                   | 1875 | Trombidium   | (sic!) fucicolum, | BRADT,   | A review | O. |

3. Cephalothorakallamellen niedrig, leistenförmig .

of the British Marine Mites. Proc. Zool. Soc. London, p. 801 -311, pl. XLI, fig. 1, 2.

1875 fuscum, BRADY, ebenda, p. 26. 1878 Eremaeus lineatus, Thoreix, L. Koch, I. c. p. 112.

1878 Cluviceps rugosus, L. Kucu, l. c. p. 135, tab. 7, fig. 10.

1888 Sculopertex corrugatus, Michael, I. c. Vol. II, p. 567, tab. 54, fig. 1-7.

1900 lineatus (THOR.), TRAGÁRDH, L. c. p. 5, tab. 1, fig. 5 u. 6.

1901 " (THOR.), Тилолири, l. c. p. 58.

In einer früheren Arbeit (1900, p. 5, 23) habe ich durch Untersuchung der Typen Thorell's gezeigt, daß diese Art mit der von Michael aus England beschriebenen Sculovertex corrugatus identisch ist und auch die Vermutung ausgesprochen, daß diese Art eine sehr weite arktische Verbreitung, ja ihre eigentliche Heimat in den arktischen Gebieten habe.

Die Untersuchung des von der schwedischen Expedition nach Jan Mayen und Ostgrönland im Jahre 
1899 gesammelten Materiales hat diese Vermutung nur teilweise bestätigt, indem es sich herausssellte, daß 
sie zwar auf Jan Mayen ung emein hal uffig vorkam, das gegen gar nicht auf Ostgrönland. Dazu 
kommt noch die Thatsache, daß sie unter den großen Kopenhagener Sammlungen von grönländischen 
Acariden gar nicht zu finden war. Es ist dabei das größte Gewicht darauf zu legen, daß sie sich nicht 
unter den schwedischen Sammlungen aus Ostgrönland befand, denn diese sind durch Siebungen von Laub 
und Moos u. dgl. von einem von mit selbst instruierten Zoologen, dem Herrn Dr. J. Akwinsson, zusammengebracht und enthalten mehrere Acariden, die noch kleiner als S. linealus sind wie z. B. Tectoerphaus relatus, 
Notamie seils van, crassisser u. a.

Wenn auch zugegeben werden muß, daß es eine heikle Sache ist, aus einem solchen negativen Befunde Schlüsse zu ziehen, so bin ich jedoch geneigt zu glauben, daß die Westgrenze von Seufovertez linzeitus über lan Maven echt.

Verbreitung: Sibirien, Novaja Semlja, Spitzbergen, Bären-Insel, England, Schweden.

Ich möchte schon hier die Aufmerksamkeit auf die Thatsache lenken, daß sie in England 1) und Schweden nur an den Küsten und auf den Schären vorkommt<sup>2</sup>).

Scutovertex lineatus (Thor.) var. nigrofemorata (K. Koch)
 Taf. I Fig. 4, 5 und 6, und Textfig. 26.

```
1879 Nothrus nigrofemoralus, L. Kuch, I. c. p. 112, tab. 3, fig. 23, 23a.
```

1901 " (Thos.) var. nigrofemorata (L. Koch), Thishade, l. c. p. 58.

Die Art, die von Michael als eine gute Art der Gattung Dumaeus aufgeführt wird, hat sich bei Untersuchung der Typen als ideutisch mit der von mit (1900) beschriebenen und auf der Bären-Insel gefundenen Varietät von Seutovertez lineatus entpuppt. Thastichlich ist die von L. Koch gegebene Diagnose und Abbildung so schlecht, daß es nicht merkwürdig ist, daß sogar ein so hervorragender Acaridologe wie Michael die Stellung des Tieres nicht richtig beurteilen konnte. So erwähnt Koch z. B. nichts von der eigenfundlichen Skulptur auf dem Notogaster, was allein genügt hätte, das Tier zu identifizieren.

Die Varietät unterscheidet sich von der Hauptform durch folgende Merkmäle, wodutch sie sich dem B. bilinealus nähert. Die für S. linealus so charakteristischen Leiten auf dem Rücken sind größtenteils reduziert; nur an folgenden Stellen sind noch Sparen davon vorhanden: am Progaster, wo die von ihnen hervorgerufene Zeichnung mit derjenigen der Hauptform genau übereinstimmt; in der Mitte des Notogasters, wo gewöhnlich jederseits 2 bis 3 ziemlich deutlich markierte längsegehende Leisten vorhanden sind; auch an den peripherischen Teilen des Rückens sind Reste von ihnen da. Die durch die Reduzierung der Leisten, die übrigens bei den verschiedenen Exemplaren ungleich weit fortgeschritten ist (s. Taf. I, Fig. 4, 5 und 6), entstandenen ebenen Partien zeigen eine eigentimliche Skulptur, welche durch kleine, punktförmige Erhöhungen hervorgerufen wird; dieselbe Skulptur besitzt auch der Cephalothorax, welcher übrigens mit der der Hauptform übereinstimmt. Weitere Verschiedenheiten zeigen die Füße, welche nur eine Klaue besitzen.

Alle diese Merkmale hat die Varietät mit S. bilimentus gemeinsam. Man könnte daher geneigt sein, sie zu dieser Art zu rechnen, aber ein großer Unterschied existiert, der jeden Gedanken an eine nähere

<sup>1897</sup> Damaeus nigrofemoratus (L. Kocu), Michael, l. c. p. 57.

<sup>1900</sup> Scutovertex lineatus (Thor.) var. Tragarda, l. c. p. 6.

<sup>1)</sup> MICHAEL, l. c. p. 570.

<sup>2)</sup> TRÄGÄRDH, Bären-Insel etc., p. 5.

Verwandtschaft zwischen beiden zunichte macht. Die Varietät hat sowohl die Pseudostigmata wie die Pseudostigmalorgane gut entwickelt, während diese bei *S. bilimealus* vollständig verschwunden sind.

Verbreitung: Wajgatsch, Novaja Semlja; Bären-Insel.

Neuerdings ist von Oudbraans<sup>1</sup>9 eine Seulsereten-Art, S. spoofs, beschrieben worden, die von Herrn R. Sroof in subsalinen Wasseransammlungen bei Abo in Finnland gefunden ist. Diese sollte sich von der sehr nahestehenden S. bilisealus Micht. vor allem durch den Besitz von 3 Klauen an den Füßen unterscheiden. Später hatte Oudbraans Gelegenheit, reichliches Material von der Art zu untersuchen, und kam dann zu der Auffassung, daß S. spoof mit S. bilinealus identisch war, trottedem erstere i Klauen, letztere ur eine Klaue besäßen.

Man könnte geneigt sein, diese dreiklauige Form als eine Zwischenform zwischen S. bilinentus und S. linentus aufzufansen; da aber, wie ich (l. c. p. 6) schon hervorgehoben habe, die var. nijprefemorate als eine solche aufzufassen ist und bei letzterer schon die beiden Seitenklauen reduziert worden sind (die Pseudostigmalorgene sind noch vorhanden), muß die dreiklauige Form von S. bilinentus als eine weitere Entwickelungsstufe von dieser angeselen werden, die in Bezug auf die Zahl der Klauen mit S. linentus konvergiert. Der einzige Unterschied zwischen



Fig. 26. Mandibel von S. lineatus var. nigrofemorata, Vergr. 620: 1.

S. lineatus und S. bilineatus besteht somit nach dem Funde dieser beiden Varietäten nur in dem Vorhandensein resp. der Abwesenheit von Pseudostigmata und Pseudostigmalorgane.

## 11. Scutovertex maculatus Mich. var. groenlandica nov. var.

Taf. I, Fig. 7.

Diese Form, von der mir nur ein einziges Exemplar aus Fredrikshaab auf Westgrönland vorliegt, zeigt im größen und ganzen eine so beträchtliche Uebereinstimmung mit der von Micharl von den Küsten Englands beschriebenen und vom Verf. an den Küsten von Schweden gefundenen 8. macmafus, daß ich sie unbedenklich zu dieser Art rechne.

Einige Verschiefenleiten sim jedoch vorhanden, die nich aus Grinden, die ich in der Einleitung auseinandergesetzt habe, veranlassen, sie als eine besondere Varietat aufzuführen. Die Varietät zeichnet sich
zunächst durch ihre geringe Größe von der Hauptform aus. Die Lange ist ungefähr 0,46, die Breite ca. 0,27 mm
(hei der Hauptform ress). 0,54 und 0,30). Es ist uns so mehr bemerkenswert, daß die Varietät sich durch
gering ere Größe von der Hauptform unterschiedet, als im Gegenteil die arktischen Oribatäten für gewöhnlich in einer entgegengesetzten Richtung variieren. So unterscheidet sich z. B. Notaupis bipilis var.
sphaerien (L. KOCII), Oribata euspidatet var. birulai KULCZ. u. a. von ihren resp. Hauptformen durch bedeutendere Größe.

Weiterhin ist die Farbe braungelb, während die Hauptform dunkel-rotbraun ist. Vor allem ist die Skulptur des Cephalothorax sehr verschieden und vereinfacht. Von den Cephalothorakallamellen sind kaum sehr schwache Andeutungen vorhanden, und keine Borsten sind an ihrem Vorderende eingefügt.

Fundort: Westgrönland. - Die Hauptform kommt an den Küsten von England und Schweden vor.

2) Journ. Royal Micr. Society, Ser. 2, Vol. II, p. 13, Pl. I, Fig. 1-5.

<sup>1)</sup> Further Notes on Acari, Tijdschrift voor Entomologie, Bd. XLIII, 1900, p. 112, Pl. V, Fig. 6-16.

#### 12. Scutovertex vetatus (MICH.)

1880 Tegeocranus velatus Micham, Journ. Royal Micr. Society, Vol. III, p. 189, tab. 6, fig. 6-9.

Ich stimme Oudemans bei, daß diese Art ohne Zweifel der Gattung Scutovertex angehört.

Fundort: Ein einziges Exemplar in Moos hei Cap Stewart in der Scoresby-Straße, Ostgrönland, 30. Juli 1899.

Weitere Verbreitung: Außerdem nur aus England bekannt.

#### 13. Leiosoma globifer KRAM.

1897 Leiosoma globifer Kramkr, Grönfändische Milben. Bibliotheca Zoologica, Heft 20, Lief, 3, VI, p. 80, fig. 2.

Diese Art hat mit L. nitens das Vorhandensein einer zwischen den vorderen Cephalothorakallamellen liegenden unpaaren kurzen Spina gemeinsam.

Die Lamellen tragen an ihrer Spitze je ein längeres Haar, sind schmal, werden aber von hinten nach vom breiter und rücken mit den vorderen Enden einander ziemlich nahe.



Fig. 27. Cephalothorax von L. globifer (nach Kramer).

Der Cephalothorax ist mit dem Abdomen unbeweglich verbunden. Seitliche Abdominalanhänge fehlen vollstadig, und die Oberfläche des undlich gewölbeten Rockens ist glänzend. Ein Tectopedium für das 3. Füßpaar ist nicht zu bemerken. Die Pseudostigmalorgane besitzen ein kugelförmiges, auf einem dünnen Stiel sitzendes Endstück. Die Füße sind mit 3 Klauen ausgerüstet. Die Länge beträgt 0,45 mm. Die Färbung ist ein lichtes Kaffebraun.

Fundort: Grönland, Karajak-Nunatak, Juli 1893. "Die Milbe wurde in einem Süßwassertümpel gefunden, in welchen sie offenbar durch das in dasselhe ausmündende Rinnsal hinabgespült war."

Die Art ist nachher von Nordensskiold in Finnland am Meeresufer unter Holzabfall gefunden worden. Die finnlandischen Exemplare sind größer als die grönlandische Form, Osao mm.

#### Bestimmungstabelle der Gattung Notaspis HERMANN.

|    | Destination State and Gattang 2                                                                     | oruspro | DI    | minated.   |       |           |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|-------|-----------|----|----|
| ,  | Beine mit einer Klaue                                                                               |         |       | L          | . N.  | confervae | p, | 22 |
|    | Beine mit 3 Klauen                                                                                  |         |       |            |       |           | ,  | 2. |
|    | Reste von Abdominalanhängen vorhanden                                                               |         | . 16. | N. exili   | var.  | crassipes | p. | 23 |
|    |                                                                                                     |         |       |            |       |           |    |    |
|    | Cephalothorakallamellen kurz und niedrig  Cephalothorakallamellen lang, mit langen Spitzen versehen |         |       |            | 15. A | . lucorum | p. | 23 |
| 3. | Cephalothorakallamellen lang, mit langen Spitzen versehen                                           |         | 17.   | N. bipilis | var.  | sphaerica | p. | 24 |

#### 14. Notaspis confervae (SCHRANK)

Taf. I, Fig. 8, und Textfig. 28 und 29.

- 1781 Acarus conference, P. Schnank, Enumeratio Insectorum Austriae indigenorum, No. 1054.
- 1896 Oppia conference (P. Schrank), Oudemans, Notes on Acari. Tijdschr. voor Entomologie, Bd. XXXIX, p. 175, tab. 5, fig. 1-4.
- 1900 Eremaens conferenc (Schrank), Oudenann, New List of Dutch Acari. I. Ebenda Bd. XLIII, p. 168.

Diese Art liegt mir in 2 Exemplaren aus Ritenbenk auf Ostgrönland vor. Diese sind größer als die von Oudemans beschriebenen, nämlich 0,637 mm lang und 0,432 mm breit. Auch einige andere kleine Verschiedenheiten zeigen sie, indem die Farbe mehr hellbraun ist und die Grenze zwischen Abdomen und Cephalothorax deutlicher hervortritt (Taf. I, Fig. 8). Sonst ist aber die Uebereinstimmung auch in den kleinsten Details so vollständig, daß kein Zweissel über die Identität der grönlandischen und der von Oudemans beschriebenen Form bestehen kann.

In Uebereinstimmung mit OUDEMANS' Angabe habe ich auch nicht Lamellenborsten finden können; unmittelbar vor den Vorderenden der Lamellen sind 2 Poren vorhanden, die wie Einlenkungsstellen für Borsten aussehen. Ich glaubte daher zuerst, daß die Borsten weggefallen waren. Oubs



Fig. 28. Fig. 29. Fig. 29. Vergr. 75: 1, Fig. 29. Notaspis conference (Schrank). Cephalothorax. Vergr. 75: 1, Fig. 29. "Klaue. Vergr. 620: 1.

MANS, der reichliches Material gehabt hat, erwähnt aber auch diese Poren, ohne Borsten zu beschreiben. Sie scheinen daher konstant zu fehlen.

Fundort: Ostgrönland, Ritenbenk [W. Lundbeck 1)], 10. Aug. 1890.

Weitere Verbreitung: Niederland und Finnland (unter subsalinen Algen).

#### 15. Notaspis lucorum Mich.

- 1840 Zeles lucorum, C. L. Koch, l. c. Heft 31, tab. 13, fig. 18.
- 1888 Notaspis Incorum (Kocn) Michael, L c. Vol. II, p. 371, tab. 30, fig. 1-5.
- 1894 , (KOUH) TROUBSSART, l. c. p. 187.

TROUZSSART giebt an, daß diese Art unter von Spitzbergen heimgebrachtem Moos häufig gefunden wurde, und bemerkt, daß sie überall in den arktischen Gegenden, wo es Moos giebt, vorzukommen scheint. Thatsächlich hat aber niemand außer TROUZSSART diese Art in arktischen Gegenden gefunden. Eine andere Notaspie-Art dagegen, N. exilis var. erassipe, kommt überall in diesen Gegenden vor. Mir scheint die Sache daher etwas verdachtig zu sein. Anderrseits kann man doch schwerlich annehmen, daß ein Acaridologe von TROUZSSART'S Rang diese beiden Arten verwechselt hätte. Ich führe daher N. Incorum auf seine Autorität hin für Spitzbergen auf.

Fundort: Spitzbergen (TRT.).

Weitere Verbreitung: Ganz Europa.

#### 16. Notaspis exilis Nic. var. crassipes (L. Koch)

Textfig. 30.

- 1879 Oribata erassipes, L. Kocu, 1. c. p. 116, fig. 3, 8a.
- 1901 Eremaeus crassipes (L. Коси) Тилилини, l. e.
- 1902 " (L. Косн) Ткаоляри, l. c. p. 22, tab. 8, fig. 5.

In der vorläufigen Mitteilung über die Revision der von L. KOCH beschriebenen Acariden wie auch in "Lappländische Acariden" trat ich Michiarlis Identifizierung dieser Art mit N. exilis Nic. entgegen und hob hervor, daß bei N. erassipse die Cephalothorakallamellen nicht in Spitzen auslaufen, sondern wie bei N. tibialis Nic. der ganzen Länge nach eine sanfte Ahrundung zeigen. Auch die Pseudostigmalorgane von N. erassipse ähneln mehr denjenigen von N. tibialis. Ich hatte damals aber eine Mitteilung von Oldermans diersehen, worin er konstatiert, daß N. exilis sowohl in Bezug auf das Vorhandensein der Lamellenspitzen wie in der Form der Pseudostigmalorgane sehr variiert.

t) Ob sie auch in Grönland unter Confervaceen in Wasser gefunden ist, wird nicht angegeben.

Die Form crassipes steht somit in demselben Verhältnis zu N. ezilis wie Oribata notata zu O. setosa. Auch die letztere zeigt in Europa eine Variation in Bezug auf die Lamellenspitzen, in den arktischen Ge-



Fig. 30. Cephalothorax von Notaspis exilis Nic. var. erassipes (L. KOCH).

bieten findet sich nur die Varietät mit kurzen Lamellenspitzen. Ich will deshalb auch in diesem Falle die arktische Form trotz des verhältnismäßig geringen Unterschiedes von der Hauptform als eine besondere Varietät aufrecht erhalten. Die Lange übertrifft diejenige der Hauptform (resp. 0,46 mm und 0,37 mm).

Fundorte: Sibirien; Novaja Semlja; Cap Stewart, Scoresby Sound, Osterförland.

Weitere Verbreitung: Lappland.

## Notaspis bipilis Herm. var. sphaerica (L. Koch) Textfig. 31-34.

1879 Oppia sphaerica, L. Kocu, l. c. p. 117, tab. 4, fig. 5, ба. 1901 Eremaeus bipilis (Ниям.) var. sphaerica (L. Kocu), Тилайнии, l. c. p. 59.

1901 Eremaeus bipilis (Ниям.) var. sphaerica (L. Kocu), Тилолици, l. с. р. 59. 1902 п. (Ниям.) п. (L. Kocu), Килехулякі, l. с. р. 17.

Diese Form, zuerst aus Sibirien und Novaja Semlja von L. Kocm beschrieben, wurde später von MICHAEL mit N. bipilii identifiziert. Zweifelsohne steht sie auch dieser Art so nahe, daß sie nur als eine Varietat von dieser zu unterscheiden ist. Wie ein Vergleich zwischen den Figg. 31 und 32 uns zeigt, sind bei der Varietat nicht nur die Spitzen der Cephalothoratallamellen, sondern auch die Interlamellarhorsten, die Pseudostigmalorgane und die Borsten auf den Coxalgliedern des 3. Beinpaares viel kürzer. Das Rostrum (Fig. 31) bei der Var. unterscheidet sich auch von demjenigen der Hauptform dadurch, daß es kaum





Fig. 31



Fig. 31. " " " Cophaidborax (nach MicMARA), Vergr. 60:1.

Fig. 35 " " " Rosturia Vergr. 150:1.

Fig. 35 " " " Cophaidborax (nach MicMARA), Vergr. 60:1.

Fig. 36 " " " Cophaidborax (nach MicMARA), Vergr. 60:1.

merkbar zugespitzt ist. Die Lange der Koch'schen Typen beträgt 0,756 mm, sie sind also geößer als die Hauptform, welche nur 0,65 mm lang ist. KULCZYSSKÍS Sücke aus Spitzbergen sind noch langer, 0,8 mm l). Verbreitung: Sbirlien; Novaja Semilja; Cap Stewart, Scoresby Sound, Ostgrönland; Jan Mayen.

<sup>1)</sup> Die Exemplare der Hauptform, die ich in Lappland gesammelt habe, sind auch 0,8 mm lang.

#### 18. Notaspis arctica Banks

1809 Oppia arctica, Banks, l. c. p. 349, tab. A, fig. 6.

Diese Art ist sicher mit keiner arktischen Notaspis-Art identisch. Ob sie sonst neu ist oder nicht, ist wegen der schlechten Diagnose und Abbildung unmöglich zu entscheiden.

Fundort: Copper-Insel, Kommandeur-Inseln (BANKS).

#### 19. Damaeus geniculatus (L.) C. L. Koch

Nach Kramers soll diese große und charakteristische Art von der "Vega"-Expedition bei Port Clarence gefunden sein. Da ich das einzige vorhandene Exemplar im Reichsmuseum zu Stockholm nicht habe finden können, ist es mit unmöglich, die Richtigkeit der Identifizierung zu prüfen. Da aber diese Art, wie gesagt, sehr charakteristisch ist, dürfte man wohl annehmen, daß die Identifizierung richtig ist. Es ist allerdings dabei sehr auffallend, daß diese Art nicht und auch sonst keine andere Dumaeus Art in den arktischen Gebieten gefunden ist, wenn wir von den unsicheren Angaben über "Damaeus near geniculufus" bei 81° 30' n. Br. von Feildens und Haff") und über Damaeus sp. von Größland 3 absehen.

Verbreitung: Port Clarence; Grönland? Baffins-Bucht 82° 30' n. Br.?

#### 

| 1871 | Hermannia | reticulata, | THORELL,   | l. c. p. 696.                           |  |
|------|-----------|-------------|------------|-----------------------------------------|--|
| 1879 | 91        | 19          | THORRELL,  | L. Koch, I. c. p. 112, tab. 3, fig. 21. |  |
| 1888 |           |             | MICHAEL,   | Vol. II, p. 458, tab. 42, fig. 1-7.     |  |
| 1899 | 29        | quadriseri  | ata, BANKS | , l. c. p. 349, tab. A, fig. 6.         |  |

Die arktischen Exemplare dieser Art sind von derselben Größe wie die englische Form. Von seiner neuen Art sagt BANKS: "This looks much like MICHAEL'S figure of Hermonnie reticulate THORFILL, but certainly is not the species figured by Kocu under the name, which, through allied, is easily separated by the longer legs, larger stigmata etc." Es ist kaum vonnöten, hervorzuheben, mit welcher größen Vorsicht man nach Abbidungen urteilen muß, denn auch an den besten Abbidungen können kleine Fehler vorkommen. Daß man sich unter solchen Umständen nicht auf so alte und schlechte Abbildungen wie die von Kocu ohne weiteres verlassen darf, ist naturlich. Ich kann, auf meine Untersuchungen sowohl von THORELL's als Kocri's Exemplaren gestötzt, versichern, daß ein den kleinsten Details mit Michael. 3t. Arteitsalat übereinstimmen, und BANKS hat nicht ein einziges Merkmal, das seine Art von dieser unterscheiden könnte, anzugeben vermocht. Wenn wir noch dazu bedenken, daß H. reticulata sowohl auf Ostgrönland als auf Novaja Semija, sowohl auf Spitzbergen als auf Jan Mayen gefunden ist, sich also einer wetten Vertrietung in den arktischen Gebieten erfreut, so dürfte dies auch dafür sprechen, daß wir H. quadriseriata BANKS sehr rubie einziehen können.

Fundorte: Novaja Semlja; Spitzbergen, Bären-Insel; Jan Mayen; kleine Pendulum-Insel, Ostgrönland,

Fauna Arctica, Bt. IV

1

<sup>1)</sup> NARES, Narrative of a voyage to the Polar-Sea etc.

<sup>2)</sup> VANHÖFFEN, Die Flora und Fauna Grönlands.

Weitere Verbreitung: England. — Es mag hervorgehoben werden, daß sie in England an den Küsten unter Moos und Algen vorkommt.

#### 21. Hermannia scabra (L. Koca)

1879 Nothrus scaber L. Kocn, I. c. p. 113, tab. 3, fig. 24.

Fundorte: Sibirien, Novaia Semlia, Bären-Insel,

Weitere Verbreitung: Schweden (am Meeresufer unter Steinen in großer Menge, TRÄGÄRDH), Finnland [unter Holz am Meeresufer, NORDENSKIÖLD<sup>1</sup>]]. England "in freshwater algae".

#### Bestimmungstabelle der Gattung Nothrus C. L. Kock.

|    | Notogaster mit netzförmiger Zeichnung    |      |       |       |    |  |     |      |      | 24. 2 | N. b    | iciliatus | p. | 28 |
|----|------------------------------------------|------|-------|-------|----|--|-----|------|------|-------|---------|-----------|----|----|
| 1. | Notogaster ohne netzförmige Zeichnung    |      |       |       |    |  |     |      |      |       |         |           |    | 2. |
|    | Hinterrand des Abdomens fast quer abges  | chn  | itten |       |    |  |     |      |      | 23.   | $N_{i}$ | peltifer  | p. | 27 |
| 2. | Hinterrand des Abdomens mit einer centra | alen | Proj  | ektie | m. |  | 22. | N. 1 | orri | lus v | ar.     | borealis  | p. | 26 |

#### 22. Nothrus horridus (HERM.) MICH. var. borealis (THOR.)

#### Text6e 25-10

| 1871 | Nothrus | borealis, | Тиомиль, 1. с. р. 697.                                 |
|------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 1879 | ,,      |           | THORELL, L. KOCH, I. c. p. 112, tab. 3, fig. 22 a-d.   |
| 1901 | Camisia | horrida   | (Неви.) Тилолари, І. с. р. 58.                         |
| 1902 |         | 97        | (HERM.) TRĂOÁRDR, l. c. p. 15, tab. 7, fig. 22 u. 24.  |
| 1902 | 10      | n         | (Heen.) var. borealis (Thor.) Kulczynski, I. c. p. 17. |

Diese von Thoretta aus Spitzbergen beschriebene Form wurde später von Michara I mit N. korretus (Hebba) identifiziert, und sowohl in der vorlätufigen Mitteilung dieser Revision wie in "Lappländische Acariden" vertrat ich dieselbe Ansicht, Kelezynska aber, welcher Gelegenheit hatte, 2 Exemplare derselben aus Spitzbergen zu untersuchen, weist einige kleine Verschiedenheiten zwischen beiden Formen nach und stellt N. korrelis als eine besondere Varietat von N. korrelus auf. Die Varietat soll sich nach ihm von der Hauptform durch folgende Merkmale unterscheiden: Die Pseudostigmalorgane sind gegen die Spitze nicht so ausgebreitet. Die Haare am Hinterrand sitzen in annahrend gleichem Abstand voneinander, während bei der Hauptform die beiden mitteren ungefähr doppelt so weit voneinander entfernt sitzen, wie der Abstand von ihnen zu den lateralen Borsten beträgt. Schließlich ist der mittlere Fortsatz am Hinterrande des Abdomens bei der Varietatt viel länger als bei der Hauptform

Um diese Frage endgültig zu entscheiden, habe ich sowohl die Typen von Thorrett, und L. Koczt als das große Material, das ich teils im Sommer 1000, teils im Sommer 1003 in Lappland eingesammelt habe, einer neuen Untersuchung unterworfen. Das Resultat dieser ist, dat man berechtigt ist, die arktische Form als eine besondere Varietät anzuschen, nicht aber aus den von Kulczysski angegebenen Gründen, sondern well es andere kleine Verschiedenheiten giebt. Wie ich bei der Beschreibung von N. bieitatus. L. Koczt auseinandersetzte!) und auch Kulczysski zugesteht, ist die Kontur des Hinterrandes nicht unbeweglich, und es ist daher nicht ratsam, zu großes Gewicht auf die von diesem gebotenen Charaktere zu legen. Bei N. horridus und der arktischen Varietät desselben, die noch weichhäutiger sind als N. bieiliätus, variiert diese Kontur sehr erheblich, je nachdem die Tiere in wohlernährten Zustand sich beinden oder nicht. Um dieses Verhältnis zu beleuchten, brauche ich nur auf die beigefügten Textfiguren hinzuweisen.

<sup>1)</sup> Zur Kenntnis der Oribatidenfaumau Finlands. Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica. 1901, Bd. 21, No. 2, p. 26.

<sup>2)</sup> Tierreich, p. 72.

<sup>3)</sup> Zur Kenntnis der schwedischen Acaridenfanna, I, p. 14-

Textig, 35 und 36 zeigen einen großen mittleren Fortsatz, und demgemäß sind die Haare annahernd gleich weit voneinander entfernt. Die Textig, 37 und 38 sind dagegen sehr wohl ernährte Exemplare und haben demgemäß einen sehr wenig hervortreienden Processus, und die Folge davon ist natürlich, daß die mittleren Haare den lateralen mehr genähert werden und der Abstand zwischen den medialen untereinander relativ großer ist als zwischen ihnen und den lateralen. Das Pseudostigmalorgan (Textig, 39), das ich mittels Zeichenapparates alsgebildet habe, ist gar nicht schmalter als bei der Hauptform.



Wenn somit die von KULCZYNSKI hervorgehobenen Merkmale eine Unterscheidung von beiden Formen nicht ermöglichen, so glebt es andere, die es thun. So sind die bei der Hauptform vorhandenen sogs. Apophysen, auf denen sowohl die Hinterrandhaare wie die übrigen Haare auf dem Abdomen befestigt sitzen, so klein, daß sie nur bei starker

Vergrößerung wahrnehmbar sind. Auch die Haare selbst sind viel kleiner als bei der Hauptform. Zu diesem Unterschied kommt noch, daß die Mandibeln ganz verschieden gebaut sind (Textfig. 40).

Fundorte: Besimanja, Jugor Sharr (Wajgatsch); Sopotschnaja Korga: Br.7t°40') [L. Koch]; Spitzbergen (Thorell); Cap



Stewart, Scoresby-Straße, Ostgrönland (5. August 1801 Ryder's-Expedition); Taitip ata, Westgrönland, 27. Juni 1800 auf Lagopus alpinus W. Lundbeck.

Weitere Verbreitung: Auf Kärsonjuonje (arktisches Lappland) 1050 m über dem Meere 1900, Trägärde.

Verbreitung der Hauptform: Finnland, Schweden, England, Frankreich.

#### 23. Nothrus peltifer C. L. Koch

- 1840 Nothrus peltifer, C. L. Kocn, I. c. Pasc. 29, tab. 9.
- 1878 , punctalus, L. Kocu, l. c. p. 114, tab. 3, fig 25.
- 1897 Neoliodes pellifer C. L. KOUB), MICHARL, Tierreich, Lief. 3, p. 65.
- 1898 Hermannia carinata, Kusmen, l. c. p. 81, fig. 3.
- 1901 Camisia peltifera :C. L. Koon, Traganda, I. c. p. 59.
- 1902 ... (С. L. Коги), Тилолипи, і. с. р. 9-10.

In Bezug auf diese Art und ihre Synonymik verweise ich auf meine Auseinandersetzungen in "Lappländische Oribatiden und Trombidiiden" und füge nur eine Figur bei.

Fundorte: Gáskap (Novaja Semlja, L. Koch); Bären-Insel, Jan Mayen (NATHORST-Expedition); Karajaktunatak im Umanakdistrikt, Umanatsiak im Umanakdjord Westgröhl, 1003 P. KRAMER); Clausholm, 10. August 1890, Orpiksuit, 19. Juli 1890 (W. LUNDBECK).

Weitere Verbreitung: Kärsonjuonje an der oberen Birkengrenze Lappland (Тякойкры); Deutschland.



Fig. 41. Taster von N. peltifer

#### 24. Nothrus biciliatus (C. L. Koch) Todh.

Nothrus hiciliatus C. L. Kocn. I. c. Fasc. 38, tab. 2.

1902 Camisia biciliata (C. L. Kocu), Trăgânou, l. c. p. 10, tab. 2, fig. 4-8.

Auch in Bezug auf diese Art verweise ich auf meine oben citierte Abhandlung.

Fundorte: Auf Harelia glacialis bei Kangersunek, Westgrönland (2t. Iuli 1800, W. Lundberck): Hekla-Hafen, Island (1802, DEICHMANN).

Weitere Verbreitung: Schweden, Karsonjuonie an der oberen Birkengrenze, unter feuchten Steinen 1000-1050 m über dem Meere, Vorovardo, Tarrakoski (Traggraph); Finnland (Nordenskiöld); Deutschland, England, Frankreich, Italien, Algier,

## Familie Parasitidae.

Bestimmungstabelle der arktischen Subfamilien der Familie Parasitidae. Die Genitalöffnung des 3 zwischen dem Vorderrand des Sternalschildes und dem Mentum gelegen 2. Die Genitalöffnung des & in der Mitte des Sternalschildes gelegen . . . . . . . . 4. Das 2. Beinpaar bei dem 3 größer als bei dem 2 und mit Hörnern und Zapfen bewaffnet Subfamilie Parasitinae p. 34 Das 2. Beinpaar bei beiden Geschlechtern gleich . . . Die erwachsenen Individuen leben frei und sind wohl chitinisiert Subfamilie Laclaptinae p. 32 Die erwachsenen Individuen parasitieren auf Vertebraten und sind schwach chitinisiert oder ganz weich Subfamilie Spinturnicinae p. 28 Die Genitalöffnung des 2 ist ein transversaler Schlitz zwischen dem Sternal- und dem Genitalschild Subfamilie Epicriinae p. 40 Die Genitalöffnung des 2 mündet in den Sternalschild Subfamilie Uropodinae p. 41

Bestimmungstabelle der Gattungen der Subfamilie Spinturnicinae.

Nur die 2 mit einem äußerst schwachen Rückenschild versehen; die Oberseite des Körpers unbehaart Gatt. Sommalericola p. 28 Beide Geschlechter mit Rückenschild versehen; die Oberseite des Körpers behaart Gatt. Liponyssus p. 31

#### Sommatericola nov. gen.

Die Gattung ist auf eine Art S. levinseni n. sp. gegründet, die von Herrn Prof. Levinsen in der Nasenhöhle von Sommateria mollissima auf Grönland gefunden worden ist. Durch die dorsale Lage der Stigmata und die Abwesenheit des Mentums zeigt sie sich als der Subfamilie Spinturnieinae angehörig. Sie steht dem Genus Ptilonyssus Berg, u. Trougssart am nächsten, unterscheidet sich jedoch so sehr von demselben durch den eigentümlichen Bau der Mandibeln und andere Charaktere, daß sie einen freilich von Ptilonyssus ableitbaren, aber durch eine in Zusammenhang mit der parasitischen Lebensweise bedingte regressive Entwickelung ganz besonders gestalteten Typus darstellt.

Diagnose: Körner auf der Oberseite ohne jegliche Behaarung. & ohne Rückenschilder. 2 mit einem Rückenschild. 3 die Klauen des 1. Beinpaares reduziert. Q das t. Beinpaar nur mit einer gefältelten Saugscheibe verschen. Mandibeln plump, mit kräftigen Dornen besetzt.

# Sommatericola levinseni nov. spec. Textfig. 42-47. Fig. 1, 2 und 9, Taf. 1.

realing, da dy, rightly a unit of rail is

Von dieser Art liegen mir 4 Exemplare vor, darunter 3 Weibchen und 1 Männchen.

Wie aus den Figg. 1 und 3, Taf. I, ersichtlich ist, sind die Mannchen kleiner als die Weibchen, nach vorm mehr breit abgerundet, nach hinten dagegen mehr zugespitzt und in der vorderen Halfte des Körpers schmäter als in der hinteren Halfte. Zwischen den Beinpaaren ist der Seitenrand sanft abgerundet. Die Oberseite des Körpers ist ohne Schilder und ohne Haare oder Borsten. Die Unterseite ist ebenfalls ohne Schilder, dagegen finden sich von Borsten jederseits der Analöffnung eine Gruppe von 10, die eigen-tumlich gebaut sind, indem sie mit breiter, kegelförmiger Basis beginnen, um in ein feines, peitschenschnurformiges Ende auszulaufen. Die Taster (Textifig. 42) sind fünfgliedrig und besitzen am vorletzten Glied 2 kräftige Dorne, von denen der innere etwas kräftiger ist. Am letzten Gliede sind 4–5 Borsten vorhanden, von denen die beiden am Ende des Gliedes eingefügten langer sind und fast die Länge des Gliedes erreichen.



Durch dieses Merkmal, das allein den Männehen eigen ist, nähert sie sich dem Genus Ptilonyssus, und es erweist sich somit in dieser wie in anderen Hinsichten, daß die Männehen nicht so stark umgebildet sind wie die Weibehen.

Den Bau der Mandlicht zeigt Textig. 43. Die Beine sind sehr kurz und plump und mit Ausnahme des 1. Paares unter dem Körper zurückgebogen. Sie sind mit sehr kurzen Borsten ausgerüstet. Das 1. Beinpaar trägt am Ende des Tarsalgliedes mehrere kurze Borsten (Textig. 44), die übrigen Beinpaare tragen nur 3 längere und feinere Borsten (Textig. 45). Die Klauen und Haftlappen des 1. Beinpaares sind kleiner als diejenigen der übrigen Paare (vergl. Textig. 44 u. 45), welche sehr kräftig entwickelt sind. Sie sind an ihrer Basis mit 2 Gelenklächen versehen, mit denen sie gegen ein wirhelförmiges Mittelstück gelenkig verbunden sind. Dieses Mittelstück läuft nach hinten in einen Fortsatz aus, der mit einer Sehne verbunden ist. Von der Rückenseite des Mittelstückes entspringt eine kleinere Sehne. Mittels dieser Sehnen wird das Mittelstück um seiner Transversalachte gedreht und bewirkt somit das Zurückziehen und das Hervorstrecken der Klauen. Die Stigmat sind außerst klein und auf der Rückenseite in gleicher Höhe wie der Hinterrand des 4. Beinpaares placiert. Die Analöffung ist sehr klein, ihre Ränder sind fein gezähnt. Die Genitalküfnung ist vermutlich eine feine Ritze, die auf der Höhe des 4. Beinpaares quer hinüberzieht. Länge ca. 1,5 mm.

Die Weibchen sind ein wenig größer als die Mannchen und von einer mehr plumpen Gestalt. Sie sind nach vorn von den Hüften des 2. Beinpaares an breit zugespitzt und am Hinterende sehr breit abgestutzt. Zwischen dem 3. und 4. Beinpaare sind die Seitenränder ein webig ausgerundet; sie gewinnen dadurch eine gewisse labituelle Aehnlichkeit mit Dermanyssus-Arten. Die Oberseite entbehrt der Haare und trägt einen Schild, dessen Form aus Fig. 8, Taf. 1, hervongeht und der die vordere Hälfte des Rückens beleckt. Der Schild besitzt eine eigentümliche netzartige Skulptur. Auf der Bauchseite ist ein Stennalschild vorhanden, der nach hinten quer abgeschnitten ist und bis zum hinteren Beinpaare reicht. In der Mitte des Sternalschildes sitzen 2 Reihen von je 3 Borsten, die ganz wie bei dem Mannchen gebaut sind (Textfüg, 46).





ig. 47.

Fig. 45. Sommutericola levinseni 7. Von der Unterseite geschen.
Vergr., 40:1.
Mandbled und Taster. Vergr., 406:11.

2 Gruppen von je 10 Borsten umgeben. Die Genitalöffnung besteht aus einer feinen, quer hinüberzielenden Ritze dicht hinter dem Sternalschild. Die Taster (Textig. 47) sind wie beim Mannchen plump und haben das 5, Glied doppelt so lang wie das 4, also länger als beim Männchen, bei dem das 5.

Die Analöffnung ist sehr klein und wie beim Männehen von

nicht länger als das 4, ist. Außerdem zeichnen sich die Taster des Weibehens durch mehr dolchförmige Borsten aus, indem das 3, Glied auf der Außenseite eine mächtige Borste, das 4, zwei Borsten trägt, die eine fast so groß wie die des 3, Gliedes und am lateralen Rande eingefügt, die andere sehr klein. Am 5, Glied sind 5—6 Borsten auf der Unterseite eingefügt. Den Bau der Man di be In zeigt uns Textfigur 47. Das Epistom ist breit-zungenförmig mit 2 abgerundeten, hervorspringenden Ecken.

Die Beine sind gröber als beim Mannchen, insbesondere das I. Paar, das auch abweichend gebaut ist, indem die Klauen fast vollständig<sup>1</sup>) reduziert sind, während der Haftlappen mächtig entwickelt ist. Die übrigen Klauen sind ungefähr wie beim Mannchen gebaut; der Haftlappen ist jedoch größer. Die Stigmata sind viel größer als beim Mannchen und liegen ein wenig mehr nuch vorn. Keine besonderen Stigmenschilder vorhanden. Die Peritremata sehr kurz. Die Farbe ist nach der Angabe von Prof. Levinsex weiß mit voletten Zeichungen. Lange 1,8 mm.

Die Merkmale, die nach der obigen Beschreibung die Gattung Sommaderioofa von den übrigen Gattungen der Subfamilie Spintarmicinae unterscheiden – die weiche, nackte Haut, die kurzen Beine und Mandibeln und die Reduzierung der Peritremata – sind sämtlich Charaktere, die unschwer auf die mehr ausgesprochen parasitischen Lebensweise, die sie führt, zurückzuführen sind. Dies geht sofort aus einem Vergleich mit anderen parasitischen Acariden hervor. Mit den Leiognathus- und Dermongsusa-Arten, die ebenfalls sehr gut geschützt auf ihren Wittstieren leben, hat sie die weiche Konsistenz der Haut gemeinsam. Daß sie jedoch nicht mit diesen Gattungen in näherer Verwandsschaft steht, lehrt uns ein Vergleich der Mundteile. Die Mandibeln und auch die Beine erinnern durch hire plumpe Gestatt sehr au diejenigen einiger Sarcopitödengattungen, wie z. B. Sürooptes und Laminssioptes, die tief in der Haut ihrer Wirte vergraben leben. Schließlich steht augenscheinlich auch die Reduktion der Peritremata, die als Sinnesorgane aufgefaßt worden sind, mit der verborgenen Lebensweise in Zusammenhaug.

Fundort: In der Nasenhöhle von Sommateria mollissima auf Grönland (LEVINSEN).

<sup>1)</sup> Ob nur das oben beschriebene Mittelstück oder auch kleine Reste von den Klauen vorhanden waren, konnte nicht festgestellt werden.

#### Bestimmungstabelle der Gattung Liponwssus KLTI.

#### 26. Liponyssus semitectus (L. Koch)

Textfig. 48-51.

879 Sejus semiteetus, L. Kocn, l. c. p. 128, tab. 5, fig. 5, 5a.

1883 Laclaps pachypus (Kocn), Keamer, "Vega"-Expedition, 1883 hilaris (Kocn), Keamer, "Vega"-Expedition.

Die gröhländischen Exemplare, die auf Myssike torquetus gefunden sind, stimmen gut mit den Typen 
von L. semiechse (L. KOCHI übberin. Die von Kraunk mit Laciqus packpyas und hidaris C. L. KOCHI identifizierten Liponyosus-Arteu, die auf Mysofes obenis resp. torquetus gefunden waren, gehören wohl auch zu dieser Art, 
was aus dem Vorkommen auf demselben Wirte mit ziemlich großer Sicherheit geschlossen werden kann. 
Jeelenfalls ist die Identifizierung mit dem Kort/schen Arten als vollständig unbegründet zurückzuweisen).

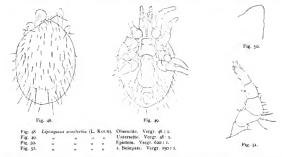

Diese Art steht L. albehus und albeho-affinis am nāchsten, unterscheidet sich aber solort von ihnen dadurch, daß sie auf der Coxa des 2. und 3. Beinpaares nur je eine grobe Borste besitzt, während L. albehus an diesen je 2, und L. albehus-affinis auf der Coxa des 2. Beinpaares eine und auf derjenigen des 3. zwei Borste besitzt. Der Dorsalschild läßt hinten einen breiten Saum unbedeckt und ist an dem Hinterende zwischen den 2 größeren Hinterrandbursten ein wenig ausgegrundet. Die auf dem unbeleckten Teil des Rückens sitzenden Borsten nehmen nach hinten an Größe zu und sind durchschnittlich länger als diejenigen des Rückenschildes. Die Form und den Borstenbesatz des Rückenschildes zeigt Textfig. 49. Das Epistom ist breit zungenfürmig (Textfig. 50).

Fundort: Auf Myodes obensis und torquetus. Sibirien (L. Koch, "Vega"-Expedition), Novaja Semlja (L. Koch), Ostgrönland (W. Lundbeck).

<sup>1)</sup> Diese sind nachher nicht wiedergefunden worden, sondern werden mit L. agilis von BERLESE identifiziert.

32 IVAR TRÄGÅRDIT,

#### 27, ? Liponysmus muscutt (C. L. Koch)

1882 Dermanyssus musculi? (Kocn), Kaamen, "Vega"-Expedition, p. 528.

Die auf Archmys eierzmanni bei Pitlekaj gefundenen Acariden waren nach Kramer so jung, daß er sie nicht mit Gewißheit bestimmen konnte. Dermungseus museali Koch wird von Berlesse!) mit Liponyssus (— Leiognafus) areusalus (Koch) Can. identifiziert. Ob die Identifizierung richtig ist, kann nicht entschieden werfen, da keine Exemplare in den Sammlungen vorhanden waren.

Fundort: Sibirien, Pitlekaj ("Vega"-Expedition).

## Bestimmungstabelle der Subfamilie Laclaptinae.

|    | fd mit eine | m Sterni-geniti- | ventri-analschi | ld . |  |  |  | Gatt. Hyponspis Can. p. 33  |
|----|-------------|------------------|-----------------|------|--|--|--|-----------------------------|
| 1. | 3 mit eine  | m besonderen a   | Analschild .    |      |  |  |  | . Gatt. Sciulus BERL. p. 32 |

## 28. Seinlus armatus (L. Koch)

- Textfig. 52-54. Fig. 3, Taf. I.
- 1879 Gamasus armatus L. Kocu, l. c. p. 119, tab. 4, fig. 8, 8a, 8b. 1901 Seius armatus (L. Kocu), Тийайкон, l. c. p. 61,

Trotzdem die vorliegende Art insofern von dem Genus Swidus (Seius) abweicht, als sie 2 Rückenschilder besitzt, zeigt sie doch in anderen Beziehungen so große Uebereinstimmung damit, daß sie unzweifelhaft hierher gehört. Sie zeigt due größte habituelle Aehnlichkeit mit 8. hirutignus Bern.

Nur Männchen sind vorhanden.



Fig. 53.

Fig. 53.

Fig. 54.

Fig. 5

Die Rückenschilder, die durch eine kaum merkbare Querfurche voneinander getrennt sind, decken fast die ganze Oberseite des Tieres und sind sehwach chitinisiert. An dem vorderen Schild treten die Schultern sehr deutlich hervor. Der bintere Schild ist am Hinterende quer abgeschnitten. Die Schilder zeigen eine eigentümliche und hübsche Skulptur, indem sie mit polykonalen Vertiefungen, die durch ein netzfürmiges System von niedrigen Leisten begrenat werden, geschulteckt sind. Leisten begrenat werden, geschulteckt sind.

weißlich schimmernd und in der Spitze mit kleinen Harchen besetzt. Die Unterseite ist von 3 Schildern gedeckt, von denen der Ventri-analschild sehr groß ist und dieselbe Skulptur wie die Dorsalschilder besitzt. Er ist nach vorn quer abgeschnitten und grenzt unmittelbar an den Genitalschild, welcher dreiteckig ist. Der Sternalschild ist nach hinten breiter als vorn und mit 4 Paar Borsten versehen (Textfig, 54). Das Epistom (Textfig, 53) lauft jederseits in einen medianen, zungenförmigen Fortsatz aus, der durch eine kleine Ausbuchtung von den scharf gezähnten Seitenrändern getrennt ist. Den Bau des Hypostoms zeigt Textfig, 53.

1) Ordo Mesostigmata, p. 21.

hren Namen armadus verdankt die Art dem Umstand, daß bei dem d das 2. Beinpaar mit kräftigen Spornen versehen ist, die nach dem bei den Parasitus-Arten gewöhnlichen Typus gebaut sind (s. Fig. 8, Taf. IV bei L. Koch).

Fundort: Novaja Semlja (L. KOCH).

|             | Ве            | stimm  | un | gsta | bel | le d | er G | attı | ng | Нур | oa | spis Ca  | N.   |      |              |    |    |
|-------------|---------------|--------|----|------|-----|------|------|------|----|-----|----|----------|------|------|--------------|----|----|
| Epistom     | zungenförmig, | gezähn | t. |      |     |      |      |      |    |     |    |          |      | 29.  | H. ambulans  | p. | 33 |
| <br>Epistom | abgerundet .  |        |    |      |     | ٠    |      | ٠    |    | 30. | H. | bombicol | ns 1 | var, | groenlandica | p. | 34 |

# 29. Hypoaspis ambulans (THOR.)

# Textfig. 55-58.

- 1872 Dermanyssus ambulans, Thornii, I. c. p. 164.
  1878 Gamasus ovalis, L. Kocu, I. c. p. 121, tab. 5, fig. 3, 3a.
- 1901 Laclaps ovalis (L. Koch, Transant, I. c. p. 61.

Das einzig vorhandene Exemplar von D. ambulans stimmt mit denjenigen von G. ovalis vollständig überein.

Von der vorliegenden Art finden sich nur Nymphae generantes. — Im Bau des Epistoms nahert sie sich am meisten H. campestris Burlt. Das Epistom übertrifft jedoch dasselbe des H. ompestris bedeutend an Länge und nahert sich dadurch denjenigen der Gattung Emesu Mccv. Der Umrifd des Körpers ist eiförmig, nach vom zugespitzt, nach hinten wohl abgerundet. Am Seitenrande vor den Schultern jederseits eine sanfte Einbuchtung. Die Oberseite des Tieres ist von einem ungeteilten Schild so vollständig bedeckt, daß nur ein sehr kleiner weißlicher Randasum unbedeckt bleibt. Die ganze Oberseite ist mit kurzen, dicht anliegenden Harchen ) besetzt, nur am Vorderrand sitzen 2 etwas längere, nach vorn gerichtete Haare. Auf der Unterseite sind Sternal-, Gential- und Analschilder vorhanden, deren Form Textig. 50 zeigt. Außerdem sind Spuren von Metapodialschildern vorhanden. Die ganze Unterseite ist wie die Oberseite mit utzren Harchen besetzt. Auf dem Sternalchild sitzen, regelmäßig verteilt, § Paar etwas größere Haare und auf dem Genitalschild ze Paar.



(Textfig. 56). Das Epistom (Textfig. 57) läuft in eine Spitze aus, deren Rand tief sägeförmig eingeschnitten ist; die Zähne sind oft gabelformig geteilt. Die Mandibeln sind in Textfig. 58 abgebildet. Die bei anderen Hyposupis-Arten vorhandenen, auf dem unbeweglichen Teil der Schere sitzenden Borsten habe ich nicht finden können. Im Bau der Täster und Beine findet sich nichts Bemerkenswertes. Länge: 1 mm.

Fundort: Sibirien: Jenissej (L. Koch); Grönland: Tasersuak, 15. August 1890 (W. Lundbeck), Quanersoit (Thorell); Ostgrönland, Røde ø (Ryder's Expedition); Island, Hekla-Hafen, 1892 (Deichmann).

Diese sind in der Textfig. 55 nicht eingezeichnet.
 Fanna Arctica. Bd. IV.

# 30. Hypoaspis bombicolens (CAN.) var. groenlandica nov. var. Textfig. 59 u. 60.

1882 Laclaps nanus? Meon., Kramer, "Vega"-Expedition, Bd. III, p. 259.

Die vorliegende Varietät 1) wurde in großer Menge auf Bombus sp. zusammen mit Parasitus bomborum bei Tigsalük auf Grönland gefunden. Sie hat alle Hauptmerkmale mit H. bombicolens (CAN.) 7) gemeinsam, wie uns ein Vergleich der beigefügten Figuren (Textfig. 59 u. 60) mit Berlese's Abbildungen zeigt. Da auch die Mandibeln miteinander völlig übereinstimmen, so ist es außer Zweifel gestellt, daß man auf





Fig. 50

Fig. 59. Hyponspis bombicolens (CAN.) var. groenlandica nov. var. Dorsalansicht. Vergr. 48:1.

Fig. 60. Hyponspis bombicolens (CAN.) var. groenlandica nov. var. Ventralansicht. Vergr. 48:1-

den geringen Unterschied, der zwischen der italienischen und der grönländischen Form existiert, keinen größeren Wert legen kann, sondern daß letztere als eine Varietät von ersterer aufzufassen ist. Die Varietät unterscheidet sich von der Hauptform durch den viel reichlicheren Borstenbesatz auf der vorderen Hälfte der Rückenseite. Weiterhin ist der Analschild am Hinterende nicht ausgerundet.

Einige Merkmale, die die grönländische Form besitzt, dürften auch der italienischen eigen sein, obwohl sie nicht in den Diagnosen von CANESTRINI und BERLESE erwähnt werden. So ist die Textur der Schilder sehr charakteristisch durch die polygonale

Areolierung, die nur bei stärkerer Vergrößerung deutlich hervortritt, und durch die ebenfalls nur bei stärkerer Vergrößerung wahrnehmbare feine Punktierung der Chitindecke.

Die von der "Vega"-Expedition bei Jinretlen gesammelte und von KRAMER als Laelaps nanus? Megn. bestimmte Acaride war glücklicherweise in den Sammlungen vorhanden. Sie entpuppte sich als mit II. bombicolens var. groenlandica identisch.

| Fundort: Sibirien, Jinretlen ("Vega"-Expedition                                                                   | on); Gr | önland  | , Tigsa   | luk auf B  | ombus sp. (W.  | LUNDB   | ECK).  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|----------------|---------|--------|
| Bestimmungstabelle zu den Gatt                                                                                    | unger   | der     | Subfa     | milie Pa   | rasitinae.     |         |        |
| 2 Genitalschild nach vorn abgerundet, parallel mi                                                                 | it dem  | Hinter  | rand d    | es Sternal | schildes .     |         | . 2.   |
| 1.<br>Genitalschild nach vorn abgerundet, parallel mi<br>Genitalschild triangulär, nach vorn zugespitzt           |         |         |           | . Ga       | tt. Parasitus  | LATR.   | p. 35  |
| Das 1. Beinpaar ohne Ambulacren                                                                                   |         |         |           | . Gatt     | Macrocheles    | LATR.   | p. 39  |
| 2. Das I. Beinpaar ohne Ambulacren                                                                                |         |         |           | . Gatt.    | Cyrtolaelaps   | BERL.   | p. 34  |
| Bestimmungstabelle der                                                                                            | Gattu   | ng Cy   | rtola     | claps BE   | RL.            |         |        |
| Epistom mit 3 Spitzen                                                                                             |         |         |           |            | . 31. (        | . kochi | p. 34  |
| I. Epistom mit 3 Spitzen                                                                                          |         |         |           |            | . 32. C.       | excisus | p. 35  |
| 31. Cyrtolaela                                                                                                    | ps koc  | hi To   | DH.       |            |                |         |        |
| Textfig.                                                                                                          | 61 u.   | 62.     |           |            |                |         |        |
| 1879 Gamasus emarginalus, С. L. Косн, L. Косн, l. с. р<br>1901 Cyrtolaelaps kochi, Тялодярн. Vorläufige Mitteilun |         |         | fig. 7, 7 | ā.         |                |         |        |
| Die von L. Koch als G. emarginatus 3) abgebil                                                                     | dete A  | rt gehö | rt der    | Gattung C  | yrtolaelaps ar | , was   | sofort |

aus dem charakteristischen Epistom hervorgeht.

<sup>1)</sup> Daß diese Varietät nicht mit A. coleaptratorum FABR. identisch sein kann, geht durch den Ausdruck "ano abicante" der Diagnose hervor. Bei der Var. bedeckt nämlich der Rückenschild den ganzen Körper, während bei P. bomborum hinten ein Teil unbedeckt ist.

<sup>2)</sup> Ordo Mesostiemata.

<sup>3)</sup> Die von Berlese vorgenommene Identifizierung mit Poecilochirus emarginalus ist unrichtig.

Durch den Besitz von 2 Rückenschildern und getrennten Anal- und Ventralschilden zeigt sie sich ab mit C. nemorensis (C. L. Kocu) am nächsten verwandt. Anderseits hat sie mit C. cornwius Kram. 2 kleine Zapfen am Hinterende des hinteren Dorsalschildes gemeinsam. Diese sind allerdings sehr klein, und es scheint mir

daher nicht unmöglich, daß man sie bei C. nemorensis übersehen hat.

Diese Art kommt auch auf Grönland vor. Die grön-

landischen Exemplare weichen im Bau des Epistoms (Textfig. 62) von den sibirischen ein wenig ab.

In Bezug auf die Form der verschiedenen Schilder verweise ich auf L. Koch's Abbildungen, die ziemlich gut sind.

Fig. 61. Fig. 62.

Fundort: Sibirien, Novaja Semlja (L. Kocii); Grönland, Ipiutat, 6. September 1889 (W. Lundbeck).

## 32. Cyrtolaelaps excisus (L. Косн)

Textfig. 63 u. 64.

1878 Sejus excisus, L. Kocs, I. c. p. 122, tab. 5, fig. 4, 4a.

Der schlechte Zustand des einzigen Exemplares

erlaubte keine eingehendere Untersuchung. Die Form der 2 Rückenschilder stellt die Art in die N\u00e4he von C. nemermais (C. L. Koczi), von dem sie sich jedoch durch den Bau des Epistoms (Textfig. 64) deutlich unterscheidet. In Bezug auf die Unterseite verweise ich auf L. Kocn's Abbildung.

Fundort: Sibirien, Jenissei (L. Koch).





Fig. 63. Cyrtolaelaps excisus (L. KOCII). Rückenschilder. Vergr. 60:1. Fig. 64. Cyrtolaelaps excisus (L. KOCII). Epistom. Vergr. 620:1.

#### Bestimmungstabelle der Gattung Parasitus LATR.

|    | Epistom mit 3 Spitzen                   |        |        |        |     |        |     |       |    |     |         |             |      | 2. |
|----|-----------------------------------------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|-------|----|-----|---------|-------------|------|----|
| ı. | Epistom mit einer medianen Spitze und   | 2 late | eraler | ı, g e | rui | dete   | n   | Lober |    |     | 33. P.  | bomborun    | 4 p. | 35 |
|    | Epistom mit einer medianen Spitze und   | mehr   | reren  | klei   | nen | latera | len | Zähn  | en | 35. | P. spie | upedformi   | s p. | 37 |
| _  | Die mediane Spitze vorn ausgerundet     |        |        |        |     |        |     |       |    |     |         |             |      | 3. |
| 2. | Die mediane Spitze nicht ausgerundet    |        |        |        |     |        |     |       |    |     | 35-     | P. spinipe  | s p. | 36 |
|    | Die lateralen Spitzen ausgerundet .     |        |        |        |     |        |     |       |    |     | 36.     | P. fucicole | 2 p. | 38 |
| 3. | Die lateralen Spitzen nicht ausgerundet |        |        |        |     |        |     |       |    | 37- | P. cole | optratorus  | вp.  | 39 |

# 83. Parasitus bomborum Oudes.

Textfig. 65.

1780 Acarus coleopiratorum, Fabricius, Fauna greenlandica, p. 224.

1902 Parasitus bomborum, Oudemans, New list of Dutch Acari. Tijdsehr, voor Entomologie, XI.V, p. 33, tab. 3, fig. 54-57.

Die grönländischen Exemplare stimmen in Bau und Behaarung des Rücken- und Bauchschildes vollkommen mit Oudbanns' überein. Das Epistom weicht insofern ab, als der mediane Zahn viel größer als die lateralen ist und alle 3 mehr zugespitzt sind als bei seiner Form. Da



36 IVAR TRÄGÅRDH.

aber das Epistom sehr variiert, wie aus den beigefügten Figuren (Textfig. 65) hervorgeht, und Uebergange zu der typischen Form existeren, habe ich keinen Grund, die grönländische Form als eine besondere Varietat anzusehen.

Fundort: Grönland: Ostgrönland (Ryder's Expedition) 1891—1892; W. G.: Tigsaluk, paa Humle, 8. September 1889, (W. L.), Holstenborg paa Humle (*Hombus* sp.), 18. Juni 1890 (W. Lundbrük).

Weitere Verbreitung: Holland.

Fig 67.

### 34. Parasitus spinipes (C. L. Koch)

Textfig. 66-70.

- 1840 Poecilochirus spinipes, C. L. Kocu.
- 1879 Gamasus horealis, L. Koen, l. c. p. 120, tab. 5, fig. 2, 2a, 2b.
- 1879 ", tenellus, L. Kocu, l. c. p. 120, tab. 5, fig. 1, 1a, 1b.
  1882 "rubescens, G. Camestrini, Gamasi italiani, p. 42, tab. 6, fig. 2.
- 1882 , G. Can, Berlese, Ordo Mesostigmata, Fasc. 69, No. 4.
- 1901 Cystolaclaps borealis (L. Kocu), Тилохиви. Vorläufige Mitteilung, p. 61.

Das einzige sehr gut konservierte Exemplar von P. boradia L. Kocit, das mir zur Verfügung steht, stimut mit P. rubescens G. Can, wie letztere Art von Berlesse beschrieben und abgebüldet wird, sehr gut überein. Vor allem ist dabei darauf Gewicht zu legen, daß sie im Bau des charakteristischen Epistoms mit-einander völlig übereinstimmen (vergl. Textüg. 67 und Berlesse's Fig. 2, Taf. LNXXVI). Die Behaarung der Röckenseite ist von Berlesse nicht richtig abgebildet. Ich gebe deshalb hier eine neue Abbildung derselben (Textüg. 66).



Gamanus tenellus L. Koctt, wovon ebenfalls nur ein einziges Exemplar vorhanden war, zeigte sich mit dem von Oudbannst beschriebenen Männchen von Poeiloehirus spinipes (C. L. Koctt) identisch, was aus einem Vergleich zwischen Textfig. 68—70 und Fig. 36 und 37, Taf. VIII bei UDBANSS hervorgehen dürfte. Nur ein kleiner Unterschied ist vorhanden, indem bei meinem Exemplar die Schulterborsten und

<sup>1)</sup> Bemerkungen über Sanremeser Acari. Tijdschr. voor Entomologie, Bd. XLIII, 1900, p. 134, Taf. VIII, Fig. 37-40.

die beiden am Hinterrand des hinteren Dorsalschildes befindlichen Borsten die übrigen nicht so sehr an Größe übertreffen, wie es bei P. spinipes der Fall ist. In der letzten Serie von "Notes on Acari"1) behauptet OUDEMANS, gestützt auf eine neue Untersuchung von P. spinipes, daß Gamasus rubescens G. CAN, das erwachsene Weibchen von P. spinipes C. L. Koch ist, und daß der von ihm selbst beschriebene P. spinipes die weibliche Nymphe derselben Art ist, während Kocit's Beschreibung auf eine männliche Nymphe gegründet ist. Da ich keine Ursache habe, die Richtigkeit dieser Behauptung zu bezweifeln, identifiziere ich G. borealis und tenellus mit P. spinipes. G. borealis ist das erwachsene Weibehen und G. tenellus die weibliche Nymphe.

Fundort: Sibirien, Ienissei (L. Koch); Novaja Semlja (L. Koch). Weitere Verbreitung: Niederland, Deutschland, Italien.

# 35. Parasitus spinipediformis nov. spec.

Textfig. 71-76.

Durch die Form der Dorsalschilder und des Epistoms nähert sich vorliegende Art P. spinipes (L. Koczt), wie Oudemans (L. c.) sie abbildet. Die Form des Epistoms schließt aber ieden Gedanken an eine Identität der beiden Formen aus (vergl. Textfig. 73 und Fig. 40, Taf. VIII bei OUDEMANS),

Nur ein einziges Exemplar ist vorhanden, eine Nympha coleoptrata, die auf einer Fliege auf Grönland gefunden wurde. Sie nähert sich also auch in der Lebensweise P. spinipes, dessen Nymphae coleoptratae auf Dipteren gefunden werden.



Fig. 73-Fig. 71. P. spi Die Rückenschilder. Vergr. 56,25 : 1. Fig. 72. P. spinipediformis nov. spec.

Ventralansicht. Vergr. 56,25 : 1. Fig. 73. P. spinipediformis nov. spec. Epistom. Vergr. 150:1.

Fig. 74. P. spinipediformis nov. spec. Mandibel. Vergr. 112,5: 1. Fig. 75. P. spinipediformis nov. spec.

Taster, Vergr. 1125: 1. Fig. 76. P. spinipediformis nov. spec. Hypostom. Vergr. 112,5 : 1.

(Textfig. 71). Der vordere ist nach vorn ziemlich breit abgestutzt und an den Schultern ein wenig ausgerundet; die Kontur des Hinterrandes zeigt eine sanfte centrale Ausbuchtung. Der hintere Schild ist nach vorn breit ausgerundet und mit einer fast kreisrunden hinteren Kontur versehen. Beide Schilder sind nur sehr spärlich mit kleinen Haaren besetzt, deren Verteilung Textfig. 71 zeigt. Auf der Unterseite ist ein dreieckiger Sternalschild der 4 Paar Haare trägt, und ein kleiner Analschild vorhanden. Außerdem sind 3 Paar Jugularschilder vorhanden (Textfig. 72). Die Behaarung ist spärlich. Die Stigmata liegen auf der Höhe des 4. Beinpaares. Das Epistom läuft in eine scharfe Spitze aus (Textfig. 73), die doppelt so lang wie ihre Basalbreite und ohne Zahne ist. Zu beiden Seiten derselhen finden sich kleinere Zähne. Die Hörner des Hypostoms sind lang und schmal, länger als die Lingua (Textfig. 76). Die Taster sind am

<sup>1)</sup> Eight series. Tijdschr. d. Ned. Dierk. Vereen., (2), Vol. VIII, Afl. 2, p. 78, Taf. V, Fig. 15-17.

 Glied auf der Innenseite mit einem stumpfen Zahn versehen (Textfig. 75). Die Mandibeln ohne Borsten, mit schwachen und stumpfen Zähnen (Textfig. 74). Die Beine zeigen keine besonderen Merkmale. — Länge ca. 1 mm.

Fundort: Grönland, Ritenbenk, 20. Aug. 1890, auf einer Fliege (W. LUNDBECK).

# 36. Parasitus fucicola n. sp.

Textfig. 77-82.

? 1779 Acarus fucorum, FARRICIUS, Reise nach Norwegen.

Diese Art steht P. fucerum (DR GERM), wie sie MONIEZ beschreibt<sup>1</sup>), sehr nahe. Sie unterscheidet sich jedoch deutlich davon durch den abweichenden Bau des Epistoms, der Taster und Mandibeln. Der von Fabricus auf seiner Reise in Norwegen unter Fucus gefundene Aeraus fucerum wird von Moniez und Oudemans mit P. murinus Brady<sup>1</sup> jedentifiziert. Moniez begründet nicht seine Identifizierung, Oudemans dagegen macht den Hinweis, daß die von Fabricuse gegebene Diagnose, pallidus; lineis duabus dorsalibus flexuosis nigris, pedibus posticis brevissims incurvisi" ganz auf seine Ekemplare von P. marinus (Bardy).



pabt. Diese zeigen namitien auf dem Kücken 2 schwärzliche Linien (die durch den Darminhalt hervorgerufen werden) und tragen die hinteren Beine unter dem Abdomen zurückgebogen. Die beiden Charaktere, die wohl ziemlich zufälliger Natur sind, hat aber P. piciola mit P. marinus gemeinsam. In der Fabricus-

schen Diagnose finden sich keine Angaben, welche zu Gunsten einer Identifizierung mit der einen oder der anderen dieser Arten sprechen. Wegen der nördlichen Fundorte von A. fuorum FABRICIUS bin ich aber geneigt, sie mit meinem P. fueiod zu identifizieren, was leider noch nicht entschieden werden känn, da die Parasiten Norwegens noch nicht untersucht worden sind. Da die Art, wie oben gesagt, P. fuorum () (DK GERR) sehr nahe steht, genügt es, den Unterschied hervorzuheben.

Fig. 78.

<sup>1)</sup> R. MONIEZ, Acariens et Insectes marins des côtes du Boulonnais. Revue Biol. du Nord de la France, 1890, p. 152 bis 199, Fig. 1-7; a) l. c.

<sup>3)</sup> Der vordere Dorsalschild hat dieselbe Zeichnung wie der hintere.

<sup>4)</sup> Ob wirklich der von Moniez beschriebene P. fweerum mit dem von Berlene beschriebenen identisch ist, erschein mir sehr fraglich. Ich vergleiche hier meine Art nur mit der von M. beschriebenen.

- d. Unter den Exemplaren war ein d vorhanden, der im Bau des I. Beinpaares (Textig, 78) mit dem von Moniez beschriebenen P. fuorwen var. A fast vollständig übereinstimmt (s. l. c. Fig. 5). Auch die Mandibeln zeigen eine große Achnlichkeit, wenn wir von dem Unterschied absehen, der darauf beruht, daß Moxiez wohl nicht genau alle die kleineren Zahne abgebildet hat. Das Epistom ist bei der Präparation der Mandibeln zerstört worden, so daß ich nicht sagen kann, ob es ebenfalls mit demjenigen von P. fuorwen var. ß übereinstimmt.
- 2. Auf der Oberseite des Tieres sind die Haare auf den Rückenschildern, wie Textfig. 7u uns zeigt. plaziert. Moniez erwähnt überhaupt nicht die Plazierung der Haare. Das Epistom (Textfig. 80) variiert sehr; zuweilen kann man, wie bei P. fucorum, außer dem medianen Zahn, der immer zweigespaltet ist, jederseits 2 größere Zähne bemerken. Fast immer ist das Epistom mehr oder minder asymmetrisch, bisweilen ist die Asymmetrie sehr ausgesprochen (Textfig. 80). Wenn man auf die Genauigkeit der von MONIEZ gegebenen Zeichnungen sich verlassen kann, so ergiebt sich als Unterschied, daß bei P. fucorum der mediane Zahn verhältnismäßig länger ist und daß die Seitenränder mit Ausnahme von 3 bis 4 größeren Zähnen völlig eben sind, während sie bei P. fucicola meist fast der gangen Länge nach unregelmäßig gezähnt sind. In Anbetracht der großen Variation dieses Organes, sowohl bei P. fuciona, ist aber auf diesen Unterschied kein größeres Gewicht zu legen. Im Bau der Mandibeln (Textfig. 81) stimmen die Formen insofern miteinander überein, als sie beide im beweglichen Teil der Schere 3 und im unbeweglichen 5 Zähne haben. Sonst unterscheiden sie sich dadurch, daß ersterer Teil bei P. fueieola kürzer, bei P. fucorum dagegen länger als der unbewegliche Teil ist. Auch in der relativen Größe der verschiedenen Zähne existieren Verschiedenheiten (vgl. Textfig. 81 und Fig. 3, p. 156, bei MONIEZ). Die Taster (Textfig. 82) tragen 3 umgewandelte Borsten, die sog. Calceoli, von denen 2 auf der Innenseite des 3, und eine auf der Innenseite des 2. Gliedes 1) sitzen. Sie sind nicht zugespitzt, sondern mit einer meißelförmigen Schneide versehen.

Fundort: Grönland: Godhaab, 20. August 1883 (TH. NEERGAARD); Ikamint, 14. Juli 1890 [unter faulendem Tang] (W. LUNDBECK).

#### 37. Parasitus coleoptratorum (L.) KR.

```
1879 Gamasus coleoptratorum (L.), L. Косн., l. с. р. 119.
1882 (L.), Килмен, "Vega"-Expedition, Bd. III. p. 529.
```

Von der mit diesem Namen von L. Korn bezeichneten Acaride finden sich keine Exemplare in den Sammlungen, und da er keine Abbildung davon giebt, ist es unmöglich zu entscheiden, ob die Identifizierung berechtigt ist. Dagegen dürfte man mit Sicherheit annehmen können, daß Krankeu's Bestimmung zuverlässig ist, da es gerade Kranken ist, welcher die jetzt allgemein mit dem Namen P. coleoptrutorum (L.) bezeichneten Acariden aussüfnlich beschrieben hat.

Fundort: Sibirien: Krasnojarsk (L. Kocs), Jinretlen ("Vega"-Expedition). Weitere Verbreitung: Ganz Europa.

#### Bestimmungstabelle der Gattung Macrocheles LATR.

|    | Körper mit wohl abgesetzten Schultern, am Hinterrande breit abger | rundet |  | 38. M. arcticus p. 40 |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------|
| 4. | Körper ohne wohl abgesetzte Schultern, am Hinterende zugespitzt   |        |  | . 39. M. exilis p. 40 |

<sup>4)</sup> Wenn Moniez für P. fuorum angieht, daß 2 solcher Borsten auf dem 3. Gliede und eine auf dem 4 steht, dürfte dies 20 zu erklären sein, daß er die Glieder vom Endglied rechnet.

#### 88. Macrocheles arcticus (KRAM. u. NEUM.)

Textfig. 83-87.

1883 Gamasus arcticus Krawer o. Neumann, "Vega"-Expedition.

Diese Art wird von Berlese 1) mit M. terreus Can. u. Fanz, identifiziert. Tatsächlich steht sie auch letzterer am nächsten, unterscheidet sich aber sehr wohl von ihr durch den Bau des Epistoms, der Mandibeln und durch andere Charaktere. Auf der Oberseite sind am Vorderrand 2 etwas größere Haare, die jedoch nicht wie bei M. terreus kolbenförmig erweitert, sondern von dem bei dieser Art gewöhnlichen Habitus sind. Uebrigens sind die Haare so auf dem Rücken verteilt, wie uns Textfig. 83 zeigt, also nicht wie bei M. terreus. Auf der Unterseite (Textfig. 84) sind die Schilder hauptsächlich wie bei M. terreus gebaut, abgesehen davon, daß der Ventri-analschild halb so lang wie breit ist, während bei M. terreus die Breite die Länge ein wenig übertrifft. Ob sie sich auch in der Verteilung der Haare unterscheiden, ist











Dorsalansicht, Vergr. 24:1. Ventralansicht. Vergr. 24:1. Epistom. Mandibel. Vergr. 150:1. Hypostom. Vergr. 120:1.

unmöglich zu ermitteln, da Berlese keine Haare ahgebildet hat. Ueber den Bau des Epistoms (Textfig. 85) bin ich zufolge seiner großen Durchsichtigkeit trotz Anwendung von 970-facher Vergrößerung nicht ganz ins klare gekommen. So viel ist aber sicher, daß es nicht wie bei M. terreus (Oudemans, l. c. Fig. 185) gebaut ist, sondern an den Seiten der medianen Spitze 2 kleine spitze Zähne hat. Ob die Asymmetrie der medianen Spitze normal ist, kann ich nicht entscheiden, da mir nur ein einziges Exemplar zur Verfügung stand. Der hewegliche Teil der Mandibelschere (Textfig. 86) hat 2 Zähne und ist auf der Einlenkungsstelle mit einer Fiederborste versehen. (Bei M. terreus hat derselbe 3 größere und mehrere kleinere Zähne.) Den Bau des Hypostoms zeigt Textfig. 87.

Fundort: 2 ? auf der Bering-Insel ("Vega"-Expedition).

# 39. Macrocheles exilis (BANKS)

1900 Holostaspis exilis Banks, Papers from the Herriman-Alaska-Expedition. XI. Entomological Results, (5) Arachnida, in: Proceedings of the Washington Academy of Sciences, Vol. II, 1900, p. 485, tab. 29, fig. 1.

Fundort: Alaska: Yakutat, Berg-Bucht, Sitka und Popof Insel.

#### Subfamilie Epicriinae.

Gattung: Zereon (Asca).

#### 40. Zercon triangularis C. L. Koch.

Fundort: Jan Mayen, 16. Juni 1899, unter Moos (J. ARWIDSSON); 23. Juni 1899 Englische Bucht unter Amblystegium etc. (J. Arwidsson); Island, Hekla-Hafen 1892 (Deichmann).

Weitere Verbreitung: Italien, Deutschland.

<sup>1)</sup> Acari, Myriapodi et Scorpiones etc., Ordo Mesostigmata, p. 63.

## 41. Zercon lundbecki pov. spec.

Textfig. 88 u. 80.

Es liegen mir von dieser Art 4 Männchen vor, die auf einer Fliege (Anthomyia sp.) bei Egedesminde auf Grönland von W. LUNDBECK gefunden sind. Sie steht Z. affinis OUDEMANS am nächsten und stimmt mit dieser Art in Bau und Form der Dorsalschilder überein (Textfig. 88 u. 80). Sie entbehrt aber der bei Z. affinis am Hinterende und an den Schultern vorhandenen längeren und dickeren Borsten. Das Sternigenitalschild verschmälert sich

nach hinten und endet zungenförmig abgerundet (Textfig. 89). Den Bau des Epistoms habe ich nicht genau ermitteln können. Soviel dürfte jedoch sicher sein, daß das Epistom





nicht in eine lange Spitze ausläuft, sondern wahrscheinlich

Dorsalansicht. Vergr. 75: 1. Fig. 89. Ventralansicht. Vergr. 75: 1.

Länge 0.75 mm. Fundort: Grönland, auf einer Fliege (Anthonyia sp.), Egedesminde, 5. Juli 1890 (W. LUNDBECK).

# Subfamilie Uropodinae.

### Gattung: Urosejus. 42. Uroseius acuminatus (Koch) Berlese

1894 Urasepis acuminatus (Korn) Berlese, Trousseart, Revision des Acarieus des régions arctiques, Mém. de la Soc. Nat. des Sci. nat. et math. de Cherbourg, 1892-95, T. XXIX, p. 188.

Ein typisches Männchen ist nach TROUESSART von M. POUCHET auf einem Rentiercranium aus Spitzbergen gefunden.

Fundort: Spitzbergen.

sanft abgerundet ist.

Weitere Verbreitung: Deutschland, Italien.

Laelaps sp.

Eine Nymphe (TROUESSART).

Fundort: Spitzbergen.

## Parasitus SD.

Verschiedene Arten auf Necrophorus sp., Alaska: Sitka und Kadik. Keine erwachsenen Individuen (BANKS). Fundort: Alaska.

#### Familie Trombidiidae.

|    | Bestimmungsta                                                                                        | belle d  | erai  | kt  | ischen  | Sub | fam  | ilie   | n de | r Fan | ilie :  | Trombi     | diidae.    |    |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|---------|-----|------|--------|------|-------|---------|------------|------------|----|------|
|    | Die Larven welchen in<br>Die Larven ähneln den                                                       | Körperfe | orm u | ınd | Bau der | Mur | dtei | le voi | den  | Erwa  | chsene  | n völlig   | ab .       |    | 5.   |
|    |                                                                                                      |          |       |     |         |     |      |        |      |       |         |            |            |    |      |
| _  | Penis vorhanden .<br>Kein Penis vorhanden                                                            |          |       |     |         |     |      |        |      |       |         | 4          |            |    | 3.   |
| 2. | Kein Penis vorhanden                                                                                 |          |       |     |         |     |      |        |      |       |         |            |            |    | 4.   |
|    | Mandibeln mit Klaue vo<br>Mandibeln stilettentrage                                                   | ersehen  |       |     |         |     |      |        |      |       |         | Eryt       | hracarinae | p. | 49   |
| 3. | Mandibeln stilettentrage                                                                             | end .    |       |     |         |     |      |        |      |       |         | Rapl       | ignathinae | p. | 49   |
|    | Mandibeln mit Schere                                                                                 | versehen |       |     |         |     |      |        |      |       |         |            | Bdellinae  | p. | 45   |
| 4. | Mandibeln mit Klaue ve                                                                               | ersehen  |       |     |         |     |      |        |      |       |         |            | Eupodinae  | p. | 42   |
|    | Mandibeln stilettförmig                                                                              |          |       |     |         |     |      |        |      | Eryth | raeinae | (Rhynel    | olophinae) | p. | 54   |
| 5. | Mandibeln mit Schere i<br>Mandibeln mit Klaue v<br>Mandibeln stilettförmig<br>Mandibeln klauentragen | id .     |       |     |         |     |      |        |      |       |         | $T_{\tau}$ | ombidiinae | p. | . 50 |
|    | Fauna Arctica, Bd. IV.                                                                               |          |       |     |         |     |      |        |      |       |         |            | 6          |    |      |

#### Bestimmungstabelle der Subfamilie Enpodinne.

- - 43. Penthaleus arcticus TGDH.

#### Textfig. 90-92.

Penthaleus arctieus, Tragandu, l. c. p. 19, tab. 2, fig. 5, 6.

1902 п Талолипи, 1, с. р. 6.

42

Wie ich bei der Beschreibung dieser Art betonte, steht sie C. osahu (Koru) BERLESR sehr nahe. Da diese letztere Art aber ziemlich oberflächlich beschrieben worden ist und ich kein Material davon habe, ist es mir auch heute unmöglich, zu entscheiden, ob die beiden Arten specifisch verschieden sind oder nicht.

Bei einer nährern Untersuchung des auf der Bären-Insel gesammelten Materiales stellte es sich heraus, daß C. arväsus einerseits mehr mit C. oradus übereinstimmte, als ich anfangs vermutete, andererseits von Bätzlasse's Diagnose ganz bestimmt in einigen Beziehungen abweicht. Schließlich habe inch dabei auch einige Charaktere gefunden, die gewiß von generischem Werte sind, von Bätzlass aber gar nicht erwähnt werden. Die Chitindecke ist ganz wie bei C. orastus gebaut, d. h. mit punktförmigen Erhöhungen, die in polygonale Felder begrenzenden Reihen sitzen, geschmückt. Die V-förmige Depression auf dem Rücken wird durch 2 verdickte Chitinleisten begrenzt, die hinten zusammenlaufen, nach vorn sich bis zu den Schultzen erstrecken, wo sie jederseits nach innen und hinten gebogen sind (Textig. 92). Die kleine dadurch gebildete, nach hinten gerichtete Konvexität ähnelt sehr einer Augenlinse. Ja, es ist sogar möglich, daß die Augen gerade hier placiert sind, denn sonst habe ich weder an durch Glycerin erhellten, noch an Kalikaugerpfanstante ingeradwiche Augen gefunden. Auf der Oberseit des Tieres sind folgende Borsten vorrabaraten irgendwiche Augen gefunden. Auf der Oberseit des Tieres sind folgende Borsten vorrabaraten irgenden der Augen gerade hier placiert sind.



Fig. 90. Penthaleus arctieus TGDH. Dorsalansicht. Fig. 91. " Scitenansicht. Fig. 92. " " Vordere Korperhälfte. Vergr. 496: I. rand 2 nur bei sehr starker Vergrößerung sichtbare Borsten<sup>3</sup>, die tief in einer von einem starken, lichtbrechenden Chitinring begrenzten Grube eingesenkt sitzen (Textfig. 92). Es entspricht dieses Gebilde ohne Zweifel dem sog. Capitulum, denn sonst findet sich kein Capitulum

handen: An dem Vorder-

von dem gewöhnlichen Bau. Berless sagt in der Gattungsdiagnose von Chromotydeus "...anterius capitulo minus conspicuo". In der Beschreibung von C. ostatus erwähnt er nicht das Capitulum, auf Fig. 5, Taf. XXVIII, die zu der Gattungsdiagnose gehört, welcher aber allem Anschein nach die Art P. ostatus zu Grunde liegt, ist jedoch ein deutliches, mit 2 Borsten versehenes Capitulum zu sehen. Hierin ist also ein bedeutender Unterschied zwischen C. ostatus y und C. arctious vorhanden. Am Vorderrande sind weiterhin 2 Paar gefiederter

<sup>1)</sup> Ueber die geinderten Namen der Gattungen Notophallus und Penthaleus, siehe: BEKLESE, Acari nuovi, Estr. dal "Redia", Vol., fasc. 2, 1903, p. 252.

<sup>2)</sup> Diese sind auf Fir. 02 nicht zu erseben.

<sup>3)</sup> Nach Berlese's Abbildung zu urteilen, Acari Myriapodi etc., Ordo Prostigmata.

Borsten vorhanden, von denen das mediale Paar kürzer und dicker ist als das laterale (Textfig. 2a). Auf der Oberseite des Körpers finden sich außerdem ein Paar lange Schulterborsten, die nicht gefiedert sind, und hinter ihnen, mehr einander genähert, 2 Paar sehr kurzer Fiederbörstehen. An den Seiten des Körpers sind eninge kaum merkbare gefiederte Börstchen vorhanden und ebenso 2 am hinteren Rande des Körpers. Auf der Unterseite des Körpers sind an der Genital- und der Analöffnung je 2 Paar Borsten vorhanden, das eine vor, das andere hinter den resp. Oeffuungen. Außerdem sitzen vereinzelt einige kleine Borsten. Eine sehr beachtenswerte Thatsache ist, daß ein Epistoma vorhanden ist, das die Basis des Rostrums umfaßt und in einen briezungenformigen Fortsatz susläuft. Zu beiden Seiten dieses Fortsatzes ragt ein splitzer Zapfen hervor, auf dem die Tracheen auf der Unterseite mündlen. Diese Fortsätze entsprechen somit den bei Bryoka. Geekokia u. a. vorhandenen Peritremata. Daß man diese Gebilde bis jetzt nicht beobachtet hat, mag so erklätr werden, daß der Körper so boch hervorgewüßt ist, daß er sie ganz überdeckt. In Bezug auf Taster und Mandibeln verweise ich auf die in meiner oben citierten Abhandlung gegebenen Figuren.

Die Farbe 1). Der Körper dunkel-rotbraun, an den Seiten blaßrot; die dreieckige Vertiefung am Rücken weißlich; die Füße sind hellrot.

Fundort: Bären-Insel (G. Andersson).

Weitere Verbreitung: Lappland (TRÄGÄRDH).

#### Bestimmungstabelle der Gattung Penthaleus C. L. Koch.

#### 44. Penthaleus haematopus (K. R. CAN.)

Textfig. 93.

Mandibel der grönlandischen Form ab.

1840 Penthaleus haematopus, C. L. Kocn, l. c. Fasc. 1, fig. 12.

1886 Notophallus haematopus (C. L. Koch), R. Canestein, Acarofauna It., p. 210.
1882 (C. L. Koch), A. Berlese, I. c. Fasc. 9, No. 5, tab. 36.

Diese Art ist durch den eigentümlichen Bau der Mandibeln sehr leicht erkennbar. Um die Identität der grönländischen Exemplare mit den von Berlese abgebildeten außer Zweifel zu setzen, bilde ich eine

Bei einer genauen Vergleichung zwischen der grönlindischen und der talleinischen Form (wobei ich leider nur Beraless's Figur als Material hatte) stellte es sich heraus, daß erstere sich von der südlichen Form in ganz derselben Weise unterscheidet, wie so viele andere arktischen Formen, nämlich durch Reduzierung der Beine und der Mundteille.



Fig. 93. Penthaleus haematopus. Schere der Mandibel. Vergr. 310:1.

|               | 1      |      |      |       |      | nge o | ler Bei | inglie |      |       |      |      |        | Lan   | ge de | r Tas | tergli | eder   | Länge    | Lingedes        |
|---------------|--------|------|------|-------|------|-------|---------|--------|------|-------|------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|-----------------|
|               | Total- |      |      | s. Pa |      |       | Total-  |        |      | 4. Pa |      |      | Total- |       |       |       |        | Total- | der Man- | beweg-<br>Boben |
|               | länge  |      |      |       |      |       |         |        |      |       |      |      |        |       |       |       |        |        |          | Teiles          |
| ausGronland f | 0,72   | 0,03 | 0,23 | 0,15  | 0,21 | 0,18  | 0,82    | 0,05   | 0,23 | 0,16  | 0,21 | 0,15 | 0,79   | 0,018 | 0,054 | 0,024 | 0,018  | 0,108  | 0,15     | 0,036           |
| 12            | 0.72   | 20.0 | 0,22 | 0.15  | 0,20 | 0,18  | 0,80    | 0,05   | 0,21 | 0,13  | 0,19 | 0,14 | 0,72   | 1     |       |       | į l    |        |          |                 |

Wenn wir die gesamte Körperlänge als 1 bezeichnen, verhält sie sich also bei der grönländischen Form zu der Länge des 1. Beinpaares wie 1:1,13, während bei Berlese's Figur dasselhe Verhältnis 1:1,5

<sup>1)</sup> Nach in Lappland 1900 an lebendigen Exemplaren gemachten Beobachtungen.

1897

ist. Vergleichen wir die relative Länge der Mandibel und des beweglichen Teiles derselben, so ist sie bei der grönländischen Form (s. die Tabelle) 4:1, während sie bei Bewalzse's Figur 2,6:1 ist. Also ist bei der grönländischen Form eine Verkürzung des beweglichen Teiles eingetreten. Vergleichen wir die Länge der Taster und Mandibeln bei beiden Formen, so finden wir, daß diese bei der grönländischen Form 2:3 ist, während sie bei Bertassi's Figur 4:3 ist. Die Taster sind also bei der grönländischen Forn im Verbaltnis zu dem Mandibeln gewaltig reduziert.

Fundorte: Westgrönland: Arsak, 10. August 1889, "nauf Taraxacum" (W. Lexonecck); Tasiusak, 23. Juli 1889, "unter Steinen" (W. Lexonecck); 18. Juli 1889, Mekamiut (W. Lexonecck); 3. August 1890 (Claushavn (W. Lexonecck); Ritenbenk, 10. Oktober 1890; Ostgrönland: Cap Stewart, 5. August 1891 (Ryper's Expedition); 30. Juli 1899 in Moos (J. Arwinsson).

Weitere Verbreitung: Italien, Deutschland,

#### 45. Penthaleus insulanus (THOR.) TGDH.

1871 Penthaleus insulanus, Thorall, l. c. p. 702.

1878 Tetranychus borealis, L. Kocn, l. c. p. 129, tab. 6, fig. 7.

1900 Notophallus insulanus (Thor.), Tranason, l. c. p. 16, Textfig. 2, tab. 2, fig. 4.

In Bezug auf die Synonymik verweise ich auf meine oben citierte Abhandlung (1900).

Die daselbst gegebene Beschreibung der Mandibeln ist insofern zu korrigieren, als das unbewegliche Glied der Schere ganz wie bei den übrigen Prathaleus-Arten fingerföring getellt ist. Bei der der Abbildung zu Grunde liegenden Mandibel waren diese Finger abgebrochen. Sie nähert sich dadurch sehr P. missor R. Can., derjenigen von den Penthaleus-Arten, der sie durch den Bau der Taster, die Länge der Beine und die Behaarung des Körpers auch sonst am nächsten kommt. Der einzige Unterschied, den ich zwischen ihnen habe finden können (mach Berrless's Beschreibung und Abbildung zu urteilen, denn ich hatte nicht Gelegenheit, P. missor zu untersuchen), ist, daß die Palpen bei P. missor z tückstandige Borsten am 2. Glied haben, während P. insulanus deren 2 hat, und daß die Schere bei P. insulanus verhältnismäßig kürzer ist. Bei P. missor erreicht sie nämlich nach Berrless !/, der ganzen Mandibularlänge, bei P. insulanus urt !/, (Lange der Mandibel O<sub>1</sub>44, der Schere O<sub>2</sub>12.) Auf diesen Unterschied ist aber wohl nicht großer Wert zu legen, und es ist daher einzig und allein der Umstand, daß ich nicht Gelegenheit gehabt habe, P. missor selber zu untersuchen !), der mich veranläßte, vorläufig P. insulanus nicht als eine Varietät von P. missor aufzustellen.

Fundorte: Sibirien: Novaja Semlja (L. Kocii); Bären-Insel (Trobella, G. Andersson); Jan Mayen, 23 Juni 1899, an der englischen Bucht, unter Moos und Saxifraga oppositifolia (J. Arwidsson); Ostgrödland: Cap Stewart, Scoresbory-Straße, 30. Juli 1899, unter Moos (J. Arwidsson), und 5. August 1891 (Ryder's Expedition).

# 46. Rhagidia gelida THOR.

```
    1871. Rhagidia gelida, T. MORELA, L. C. p. 120.
    1879. — THOMELA, L. KOREL, L. c. p. 123, tab. 5, fig. 6a.—d.
    1879. Penthaleus crussipes, L. KOREL, L. c. p. 130, tab. 7, fig. 1.
    1879. — boreatis, K. KOREL, L. c. p. 120, tab. 6, fig. 8.
    Sepphins hamelius, KLMERU, u. NETRANA, Viger-Expedition, p. 024, tab. 40, fig. 1a, b, c.
    1900. Rhagidia gelida, THOMELA, TROMENA, I. c. p. 18, tab. 2, fig. 2, 3.
    1902. — THOMELA, TROMENA, I. c. p. 7.
```

gelosa, Thornel, Michael, Report etc., p. 656.

<sup>1)</sup> P. minor ist bis jetzt nur in Italien gefunden worden.

Ich verweise in Bezug auf die Synonymik auf meine oben citierte Arbeit (1900). Es wurde damals von mir hervorgehoben, daß die Gattung Nörneria R. CAN, und Rhagidia THOR, miteinander zusammenfallen und daß somit, da letztere sich der Priorität erfreut, der Name Normeria gestrichen werden muß. Kurz bevor meine Abhandlung fertig war, erschien ein Aufsatz von Nathan Banks in "The Canadian Entomologist" 1), worin er dieselbe Meinung vertrat und auch zeigte, daß die von Cambridge aufgestellten Gattungen Poecilophysis) und Scyphoides BERLESE mit Rhagidia zusammenfallen.

Zu der Gattung stellte er außerdem unter anderem Scyphius hamalus und japonicus KRAMER u. NEU-MANN aus Japan.

Im Juni 1807 lenkte auch Michael die Aufmerksamkeit darauf, daß Rhagidia 1) und Nörneria einander decken

Von S. hamatus und S. japonicus Kramer u. Neumann, von welchen nur ersterer hier in Betracht kommt, sind in den Sammlungen keine Exemplare vorhanden. Wie aus den von dem Taster und der Mandibel des ersteren gegebenen Abbildungen ohne weiteres hervorgeht, ist diese Art mit R. gelida identisch.

Die vorliegende Art steht R. gigas R. CAN. sehr nahe. Sie unterscheidet sich jedoch deutlich von ihr durch den Bau der Taster, bei denen das 4. Glied länger ist als das 2. (bei R. gigas ist das 2. Glied länger als das 4.) und die Borsten des 4. Gliedes kürzer als das Glied selbst, während bei B. gigas die Borsten am Ende des Gliedes die Länge desselben fast um die Hälfte übertreffen.

Auch das beweigliche Glied der Mandibelschere unterscheidet sich, und zwar durch seine weniger schlanke Gestalt, von demienigen der R. gigns. Es sind dies jedoch ziemlich unbedeutende Merkmale, und möglicherweise ist R. gelida nur eine nördliche Form von R. gigas, eine Frage, die ich aus Mangel an Material noch nicht entscheiden kann 3).

Fundorte: Sibirien: Preobraschenie-Insel, St. Lawrence-Bucht (Kramer u. Neumann); Novaja Semlja (C. KOCII); Spitzbergen (THOREILL); Bären-Insel (TRÄGÄRDH); Jan Mayen, in Moos 23. Juni 1899 (J. ARWIDSSON); Westgrönland: Ritenbenk (nahe 70°), 27. August 1890 (W. LUNDBECK); Island: Hekla-Hafen 1892 (DEICH-MANN); Franz Josephs-Archipel, Northbrook-Insel, Cap Flora (MICHAEL).

Weitere Verbreitung: Arktisches Lappland, 1900 (TRÄGÄRDH)).

| Das t. Tasterglied un                          | deutlich von dem 2.   | abges  | etzt  |       |     |    |  | Gat | t. C3 | ta v. I | HEYE   | EN p  | . 49  |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------|-----|----|--|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
| Das 3. Tasterglied un<br>Sämtliche Tasterglied | er voneinander wohl   | abge   | setzt |       |     |    |  |     | Gatt  | Bdelle  | * La   | TR. P | . 4   |
|                                                | Bestimmungstab        |        |       |       |     |    |  |     |       |         |        |       |       |
| Die Mandibeln tragen<br>Die Mandibeln tragen   | nur eine Borste .     |        |       |       |     |    |  |     |       | . 50.   | B. le  | mgira | stris |
| . Die Mandibeln tragen                         | 2 Borsten             |        |       |       |     |    |  |     |       |         |        |       | . 3   |
| Die Mandibeln tragen                           | mehrere Borsten       |        |       |       |     |    |  |     |       |         |        |       | 2     |
| Die Endborsten des 5                           | . Tastergliedes länge | er als | die   | übrig | gen |    |  | 48. | B. 6  | apillat | a vai  | . pal | lipes |
| Die Endborsten des 5                           | Gliedes nicht länge   | er als | die   | übri  | gen |    |  |     |       | . 4     | 7. B.  | litto | ralis |
| Das 2. Tasterglied me                          | ehr als doppelt so la | ng wi  | ie da | ıs 5. |     |    |  | 49- | B. v  | ulgaris | var.   | decip | nens  |
| 3.   Das 2 und das 5. Ta                       | sterelied von annähe  | ernd d | lerse | lben  | Län | ge |  |     |       | 51. E   | 3. gre | enlan | dica  |

<sup>1)</sup> On two genera of Mites, Vol. XXXII, Februar, 1900, p. 30.

Er nennt die Art irrümlicherweise R. gelona.
 Es möchte hier erwähnt werden, daß TROUESSART eine in der Antarktis gefundene R.-Art, nur als Subspecies von R. gigas unterscheidet. Exp. Antarct. Belge, Rapports scientifiques, Zoologie, Acariens, 1903. p. 4.

#### 47. Bdella littoralis (L.)

1745 Acarus littoralis, LINNE, Ölöndska Resan, p. 96.

1758 , Linne, Systems Naturae, Vol. X, p. 618.

1780 " Tro Farnicus, Fauna groenlandica, p. 225.

1794 J. Chr. Fabricius, Entomologia systematica, T. IV, p. 438.

- 1847 Bdella basteri, Johnston, The Acarides of Berwickshire specifically described, Trans. Berwick. Naturalists Field Club. Vol. II. p. 221.
- 1871 B. arctica, Thorent, Om Arachnider fr. Spetsbergen och Beeren-Eiland, Öfv. Kongl. Vet. Akad. Förhaudl., 1871, No. 6, p. 698.
- 1879 B. grandis, L. Kocu, Arachniden aus Sibirien und Novaja Semija, Kongl. Vet. Akad. Handl., Bd. XVI, No. 5, p. 133, tab. 7, fig. 7.
  1889 R. eilles Kauster in Nermann Araciden während der Vara-Evradition eingesammelt. Neura-Extedition.
- 1883 B. villosa, Kramer u. Neumann, Acariden während der "Vega"-Expedition eingesammelt, "Vega"-Expedition, Vetensk. Arbeten, Bd. 111, p. 525, tab. 41, fig. 2.
- ?1884 B. marina, Packars, Notes on salt water Insects, American Naturalist, Vol. XVIII, p. 826.
- 1888 Eupalus sanguineus, TROUESBART, Compt. Rend. de l'Acad. d. Scienc. nat., T. CVII, p. 753-756.
- 1894 Bdella sanguinea, TROUNSART, Note sur une grande espèce de Bdelle maritime originaire d'Islande, Journ. Anat. et Physiol. (Rosins.) T. XXX, No. 1, p. 117—125.
- 1897 B. arctica, Thorrell, Kramer, Grönländische Milben, Bibliotheca zoologica, Heft 20, Lief. 3, VI, p. 79, fig. 1, a. b. 1897 B. rilloga, Khamer g. Neumann, Oudemann u. Kurnike, Acari collected of Willem Barents-Expedition, Tijdschr.
- voor Entomologie, Bd. XL, p. 238. 1900 B. arctica, Тноккіл, Тканакри, Acaridea der Baren-Insel, Bibang t. Kongl. Sv. Vet.-Akad. Hamil., Bd. XXVI,
- Afd. 4, No. 7, p. 9.
  1900 B. sanguinea, Tur., Tukukum, ibid.
- 1901 B. basteri, Johnst., f. arctica (Thor.), Transkoh, Revision etc., Zool. Anseiger, Bd. XXV, No. 660, p. 61.
- 1902 B. littoralis (L.), Tarolanda, Zur Kenntnis der literalen Arten der Gattung Bilella Late., Bile t. Kongl. Sv. Vet.-Akad, Handl., Bd. XXVII, Aid. 4, No. 9.

In Bezug auf die Synonymik dieser Art verweise ich auf meine oben citierte Abhandlung (1902). Ich wiederhole jedoch hier einen Teil der Beschreibung. Die Länge des erwachsenen Tieres variiert zwischen 2 und 3 mm bei einer Körperbreite von 0,8-1,2 mm. Die Mandibeln tragen auf ihrer Rückenfläche 10-14 Haarborsten. Die Taster sind lang und kräftig entwickelt. Das 2. Glied, das die anderen an Dicke übertrifft, nimmt nach dem distalen Ende zu allmählich an Dicke zu. Die übrigen Glieder sind ihrer ganzen Länge nach von gleicher Dicke; das 5. ist fast cylindrisch, schmäler als die übrigen und an der Spitze abgerundet. Die Längenverhältnisse der Glieder vom 2. bis zum 5. sind durch 0,450, 0,081, 0,171, 0,432 mm (bei einem Exemplare von 3 mm Länge) ausgedrückt, Hieraus ist ersichtlich, daß das 2. Glied das 5. ein wenig übertrifft und daß das 4. eine etwas größere Länge als das 3. erreicht. Uebrigens variieren die Glieder an Länge nicht unbeträchtlich, wie ich in der Revision dargethan habe. Die Borsten der Tasterglieder sind in folgender Weise geordnet. Am 2. Gliede sind die Haarborsten wesentlich in der inneren distalen Hälfte aufgestellt -- am Grunde des Gliedes befindet sich, auf der Unterseite inseriert, nur eine Borste - und in 2 Reihen geordnet; die eine Reihe enthält 2 Rückenborsten, die andere gewöhnlich 4. welche distalwarts an Lange zunchmen. Ziemlich oft trifft man deren pur 2 an, und zwar sind dabei die beiden kleineren proximalen verschwunden. Das 3. Glied trägt nur eine Rückenborste. Am 4. Gliede sind 4-6 Borsten vorhanden; diejenigen 4, die sich regelmäßig wiederfinden, sind sehr weit nach dem Vorderende des Gliedes gerückt. 2 von ihnen sind nach oben, die 2 anderen nach unten gerichtet; von den letzteren ist die auf der Innenseite des Gliedes befindliche kräftiger und erreicht die Länge der längsten Borsten des Endgliedes. Das 5. Glied trägt eine große, ziemlich variierende (17-23) Anzahl von Borsten, die gleichmäßig über das ganze Glied verteilt sind. Die am Ende des Gliedes eingefügten übertreffen, obwohl ziemlich unbedeutend, die übrigen an Länge.

Fundorte: Arkitisches Sibirien, Novaja Semlja, Spitzbergen, Bären-Innel, Jan Mayen, Island, Ostgrönland, Jamesons-Land, 8. Mai 1891 (Ryden's Expedition), Røde ø (Ryden's Expedition), Westgrönland, Holstenborg, Kristianshaab, Egedesminde, Vistnaes, Jakobahavn, Agpiletak, Ikamiut o. a. Lokalitäten.

Weitere Verbreitung: England, Schweden, Norwegen, Frankreich,

#### 48. Bdella eapillata KRAM. var. paltipes (L. KOCH)

```
1879 Bdella pallipes, L. Korn, l. c. p. 131, tab. 7, fig. 4.
```

- 1901 B. basteri, Johnson f. pallipes (L. Koch), Trägårde, L. c. p. 61.
- 1902 B. capillata, Knam. var. pallipes, L. Kocu, I. c. p. 16, tab. 1, fig. 2, tab. 2, fig. 4.

Die Variesta unterscheidet sich von der Haupform im Bau der Taster, indem eine Borste hinzugekommen ist, welche die Mitte zwischen den beiden Endborsten, von denen die dorsale ein wenig länger
ist (bei B. opillata sind sie von gleicher Lange), und den übrigen Borsten des 5. Gliedes halt und auf der
dorsalen Seite nahe dem Vorderende eingefügt ist. Im übrigen ist sie durch mehrere kurze Borsten auf
diesem Gliede und durch den Besitz von 4-5 Borsten am 2. Gliede (also nicht so viele wie bei B. capillata)
gekennzeichnet. Die Langenverhältnisse stimmen mit denjenigen bei B. opillata überein.

Fundort: Sibirien, Novaja Semlja (L. Koch).

Verbreitung der Hauptform: Deutschland.

#### 49. Bdella vulgaris (HERM.) K. var. decipiens (THOR.)

```
? 1851-52 Bdella podurophila, WHITE, l. c. p. 210.
```

- 1871 Bdella decipiens, THORELL, 1. c. p. 699.
- 1879 THORELL, L. KOCH, I. C. p. 131, tab. 7, fig. 2.
- 1883 ... borealis, KRAMER U. NEUMANN, l. c. p. 525, tab. 41, fig. 1a-d.
- 1899 ... KRAMBR U. NEUMANN, BANKS, l. c. p. 349.
- 1901 ... decipiens, Thorrist, Triginds, I. c. p. 61.
- 1901 ... decipiens, Thorent, Tradards, 1, c. p. 61.
  1902 ... Thorent, Tradards, 1, c. p. 23, tab. 1, fig. 1, 3.

In meinem oben eitierten Aufsatz (1902) hob ich hervor, daß der Unterschied zwischen B. deetpiens und B. valgaris sehr klein war, und sprach die Vermutung aus, daß erstere sich als nur eine Varietät von letzterer zelgen würde, was ich jedoch aus Mangel an Vergleichsmaterial damals nicht entscheiden konnte. Ich habe seitdem freilich nicht Material von B. valgaris bekommen, aber der weitere Ueberblick über die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den arktischen und den palaarktischen Acariden, den ich seitdem bekommen, hat im mir die Ueberzeutgung befestigt, daß B. valgaris nur eine nördliche Varietät von B. valgaris ist. Die Varietät unterscheidet sich von der Hauptform im Bau der Taster, indem sie eine Reduzierung des

Fundorte: Sibirien, Novaja Semlja, Spitzbergen, ? Cornwallis-Insel, Bering-Insel, Jan Mayen. Weitere Verbreitung: Lappland.

#### 50. Rdella longirostris (HERM.)

1804 Scirus longirostris, Hermann, Mémoire aptérologique, p. 62, tab. 3, fig. 13.

letzten Gliedes und der beiden Endborsten desselben aufweist 1).

- 1882 Bdella longirostris (Heran), Berlesen, l. c. Fasc. 45, No. 6, tab. 56.
  1897 p. frigida, Banks, Fur Seals and Fur Seal Islands of the North Pacific Ocean, Part IV, Arachnida, p. 348.
  - tab. A, fig. 5.
    [90] B. frigida, Banks, Tragland, l. c. p. 16.
- 1902 B. longirostris (Неим.), Тиацанин, 1. с. р. 7.

<sup>1)</sup> Eine Tabelle der Längenverhältnisse der Glieder und der Endborsten findet sich in dem citierten Aufsatz p. 23.

In der oben citierten Arbeit über die litoralen Arten der Gattung Bådela (1901) wagte ich über B. frigida kein Urteil auszusprechen. Ich übersah damals die große Uebereinstimmung der Taster derselben mit denjenigen von B. longivostris (HERN) BERLESS, welche Art ich seitdem im arktischen Lappland gefunden habe. Diese Uebereinstimmung ist so groß, daß ich die beiden Arten unbedenklich miteinander identifiziere. Die Angabe, daß die Mandibeln der B. frigida 4 Borsten besitzen, spricht scheinbar gegen diese Identifizierung, da ja B. longivostris nur eine Borste auf den Mandibeln besitzt. Banks hat aber offenbar nicht die Mandibeln herauspräpariert, und er faßt daher 3 Borsten, die auf der Unterseite des Rostrums sitzen (und auch bei B. longivostris vorhanden sind) und über den Seitenrand hervorragen, als den Mandibeln angehörend auch

Länge von Banks' Exemplaren 1,3 mm, der lappländischen Exemplaren 1,125 mm, von Berlese's bis 2 mm.

Fundort: Bering-Insel.

Weitere Verbreitung: Ganz Europa und arktisches Lappland.

#### 51. Bdella groenlandica n. sp.

?1780 Acarus longicornis, Fabricius, Fauna groenlandica.

Vorliegende Art, die sich zusammen mit B. Hitwalis in großer Menge in einer Glastube, eitkettiert, "Crönland, Levussen" befand, acht B. virgulata CAN. u. PANZ. sehr nahe. Sie unterscheitelt sich durch ihre geringe Größe (Länge 0,7 mm), durch den reichlicheren Borstenbesatz des letzten Tastergliedes, sowie durch die Abwesenlieit von Zahnen an der Mandfühelschere. Sie scheimt mit keiner bis jetzt beschiebenen Bädela-Art identische zu sein. Man könnte jedoch an eine Gleenfizierung mit dem größlandsiehen Acorus longionnie FABRICIS denken. Von den arktischen Bdelliden-Arten ist es nur B. groenlandtea und Cyta bresivostris, die mit A. longicornis FABR. identifiziert werden können. Die Großenangabe 0,7 mm und die Angabe "Antennae rostro longiores, pedibus tertiis sublongiores" spricht zu Gunsten der B. groenlandien.

Mit B. lompirostria (— fripinde Baskes) kann sie wegen der völlig verschiedenen Behnarung der Taster nicht identisch sein. Die Länge ist ca. 0,7 mm. Die Gestalt ist plumper als bei den übrigen Bdella-Arten und verschmalert sich nach vorn nicht allmählich, sondern sehr plötzlich. Die Taster!) sind wesentlich nach dem Plane von B. eirgulata gebaut. So sind am Innenrande des 2. Gliedes 4-5 Borsten vorhanden, am Außenrande desselben nur eine. Am 3. Gliede sitzt auf der äußeren Seite eine Borste, und am 4. Gliede S Borsten. Auf dem 5. Gliede sind im Gegensatze zu B. eirgulata, die nur 5-6 Borsten bestut, die sämtlich nahe dem Ende des Gliedes eingefügt sind, nicht weuiger als 9 Borsten vorhanden, die mehr gleichmäßig über das ganze Glied verteilt sitzen. Die Längenverhältnisse der Glieder sind aus der beigefügten Tabelle ersichtlich. Das letzte Glied ist am Ende ein wenig erweitert und quer allyestutzt.

|    | La    | inge der | Tasterglies | ler   | Lange der | Endborsten |
|----|-------|----------|-------------|-------|-----------|------------|
|    | ž.    | 3.       | 4-          | 5.    | 1.        | 2.         |
| 1. | 0,138 | 0,03     | 0,033       | 0,100 | 0,102     | 0,084      |
| 2. | 0.135 | 0,03     | 0,03        | 0,12  | 0,105     |            |

Die Mandiblen tragen 2 Borsten; ihre Schere entbehrt der Zahne. Die Art ähnelt im Bau der Taster und Mandiblen der von Kramer?) aus Südfeuerland beschriebenen Bdella symmetrien, die jedoch bedeutend größer ist.

Fundort: Grönland (LEVINSEN).

<sup>1)</sup> Sie erinnern an diejenigen von B. espillats var. pallipes, welche jedoch zu der Gruppe der Gattung Bdella gehört, die mehr als 2 Mandibelborsten besitzt.

<sup>2)</sup> Hamburger Magalhaensische Sammelreise, Hamburg 1898, Acariden, p. 14, Fig. 14.

#### 52. Cuta ') latirostris (Herm.) var. brevirostris (L. Koch)

| 1879 |                    | , I., Косн, L с. р. 132, tab. 7, fig. 5.                 |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 1879 |                    | L. Kocu, l. c. p. 132, tab. 7, fig. 6.                   |
| 1900 | Ammonia brevirosti | ris (L. Kocu), Trănându, l. c. p. 15, tab. 2, fig. 7, 8. |
| 1901 |                    | (L. Коси), Теледанон, 1. с. р. 61.                       |

Diese Art steht, wie ich sehon bervorgehoben habe, der aus Italien und Deutschland bekannten C. Intirestrist (Hessa) K. sehr nahe, und der Unterschied erscheint mir jetzt nicht mehr groß genug, um die Aufstellung der arktischen Form als eine besondere Art zu rechtfertigen. Da lettere aber von der Hauptsorm in ganz analoger Weise abweicht, wie z. B. B. rulgaris var. deeipiens, Trombidium biodor var. ourtipole u. a. von füren Hauptsormen, so halte ich es für angemessen, sie als eine besondere Varietta utfzustellen. Die Varietät unterscheidet sich von der Hauptsorm durch Verkützung der Taster. Die Längenverhältnisse werden in der beigefügten Tabelle veranschaulicht. Das 3. Glied, dass in Berklesst's Fig. 2,
Taf. LXI und meiner Fig. 8, Taf. II, dieselbe absolute Länge hat, ist als Einheit genommen.

|                                         | Totallänge<br>der 4 Glieder |            | der Tast | Längenve<br>terglieder |     |     | dhorsten |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|-----|-----|----------|
|                                         | ues 4 emeder                | 2,         | 3-       | 4-                     | 5-  | 1   |          |
| No. t (nach BEHLESE's Figur)            | 8,4                         | 4.5        | 1,0      | 0,8                    | 2,8 | 4,0 | 5,0      |
| , 2 (aus Lappland)<br>, 3 aus Sibirien) | 8,2<br>6,0                  | 4,0<br>2,7 | 1,0      | 0,6                    | 1,7 | 2,5 | 3,7      |

Es ist aus der Tabelle ersichtlich, daß die lappländische Form aufs genaueste mit der italienischen übereinstimmt?).

Fundorte: Sibirien, Novaja Semlja, Bären-Insel, Jan Mayen, 23. Juni 1899 (J. Arwidsson), Grönfand. Verbreitung der Hauptform: Schweden, Finnland, Deutschland, Italien, Frankreich.

# Subfamilie Raphignathinae.

# Gattung: Bryobia C. L. Koch

|        | on a good practical of a notification                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 9 1876 | Torynophora serrata, Cambridge, Proc. Zool, Soc. London.            |
| 1879   | " Самии, I. Коси, I. с. р. 134.                                     |
| 1883   | Bryobia speciosa, C. L. Kocu, Kranes u. Neumann, "Vega*-Expedition. |
| 1900   | " serrata, Canbe, Trägárde, l. c. p. 20, tab. 2, fig. 9, 10.        |
| 1902   | " praetiosa, C. L. Kocu, Transnon, I. c. p. 8.                      |

In Bezug auf die Synonymik dieser Art verweise ich auf Oudkanse' Arheit 3) und meine Abhandlung über lapplandische Acariden (1923). Fundorte: Sibirien: 30° östlich von Cap Jakan (K. u. N.), Jenissej (L. Koch), Novaja Semlja (L. Koch);

Bären-Insel; Ostgrönland, 5. August 1891 (RYDER's Expedition).

Weitere Verbreitung: Schweden, Niederland, Deutschland, Italien, ? Kerguelen,

| Bes                     | timm | ung | stat | bell | e de | r Su | bfa | mili | e E | rythr | acarinae.                     |
|-------------------------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|-------------------------------|
| Die Taster viergliedrig |      |     |      |      |      |      |     |      |     |       | Gatt. Anystis v. HEYDEN p. 50 |
| Die Taster fünfgliedrig |      |     |      |      |      |      |     |      |     | Gatt. | Erythracarus C. L. KOCH D. 50 |

<sup>1)</sup> Der Name Ammonia muß nach Stot. Thore gestrichen werden, da Cyto v. HEVDEN die Priorität (1826) hat (Thore, Zur Systematik der Idelitäte etc., in Verhandi. k. k. mol.-bot. Gesellschaft in Wien, 1902, p. 160.)
2) In Lapplanduche Acardenier fechniste ich sie unrefugerweise zu der arktischen Form.

3) Ueber Sanremeser Acari, Tijdschr. v. Entomologie, Bd. XLIII, p. 138, tab. 8, pl. 50-58.

Un arday Google

#### 54. Anystis baccarum (L.) Berlese 1)

- 758 Acarus baccarum, Linne, Systema Naturae, Bd. X., p. 617.
- 879 Actineda setosa, L. Kocn, I. c. p. 127, tab. 5, fig. 6.

In der vorläufigen Mitteilung führte ich die von Koch aufgestellte Art noch als gute Art auf, trotzdem ich betonte, daß sie der A. baccarum (L.) sehr nahe stand und möglicherweise nur eine Varietät derselben war.

Ich urteilte damals nach den von Berlesse gegebenen Abbildungen, von denen diejenige der Taster in Bezug auf die Behaarung kaum richtig sein kann. Seitlem habe ich aber Gelegenheit gehalt, Material sowohl aus Schweden als aus Norwegen zu untersuchen, und es geht daraus hervor, daß 4. setosa nicht einmal als eine Varietat von A. baccorum auzusehen, sondern mit derselben identisch ist.

Fundorte: Sibirien (L. Коси); Grönland: Fjord Kugsiarsuk in Igalika, 29. August t889 (W. Lundbeck).

Weitere Verbreitung: Ganz Europa und Centralamerika.

# 55. Erythracarus harmsworthi Mich. ?1883 Erythracarus parietinus, C. L. Koch, Kramer n. Neumann, "Vega"-Expedition.

1897 Erythaeus harmmoorthi, Michael, Report on the Acari collected by Mr. H. Fissier, Naturalist of the Jacksons-Hamawownir Polar Expedition, at Cape Flora, Northbrook Island, Franz Joseph-Archipelago, in, 1896, Journal of Linease Society 1897, Vol. 26, Zoology, No. 168, p. 356, pl. 21.

Diese Art ist sehr wahrscheinlich, wie auch Michael vermutet, nach sehr jungen Individuen beschrieben worden. Dafür spricht schon ihre unbedeutende Länge, 0,3 mm, und der schwache Borstenbesatz des Körpers und der Beine 2). (Die kleinste bis jetzt bekannte Erythracarus-Art erreicht 0,8 Länge, alle übrigen sind t mm und darüber.) Die Tiere waren so schlecht konserviert, daß es Michael unmöglich war, eine gute Diagnose zu liefern. Da außerdem einige der Merkmale wohl jugendliche Charaktere und die jugendlichen Formen der Erythracarus-Arten nicht beschrieben sind, wird es doppelt schwer zu entscheiden, ob sie eine gute Art oder nur eine Jugendform einer schon bekannten ist. Jedenfalls ist es sehr wahrscheinlich, wenn auch kein positiver Beweis dafür gegeben werden kann, daß sie mit dem von Kramer u. Neumann aus Dicksons-Hafen erwähnten E. parietinus Koch identisch ist. Auf ihre Identifizierung ist bei der damaligen Kenntnis der Erythracarus-Arten aber nicht viel Gewicht zu legen, und es ist viel wahrscheinlicher, daß ihre Art mit einer von mir in Norwegen und Schweden gefundenen, bis jetzt nicht beschriebenen Erythracarus-Art identisch ist. In der That zeigt auch E. harmsworthi eine gewisse Aehnlichkeit mit dieser Art insofern, als die Farbe (wenn wir davon abselien, daß E. harmsworthi etwas lichter gefärbt ist) des Körpers und der Beine dieselbe ist, und die Beine sind durch die dunkleren Querhänder sehr charakteristisch. Auch die längeren Borsten am hinteren Rand des Abdomens finden sich, wenn auch in größerer Anzahl bei der norwegischen Form.

Fundotte: Cap Flora, Northbrook-Insel, Franz Joseph-Archipel (MICHAEL); ?Sibirien (KRAMER U. NEUMANN).

Weitere Verbreitung: Norwegen?

## Subfamilie Trombidiinae.

| 1                      | Best | imm | ung | sta | belle | der | G | ttung | Z T | romb | idium | FABR.      |                       |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-------|-----|---|-------|-----|------|-------|------------|-----------------------|
| Körperhaare ungefiede  | rt   |     |     |     |       |     |   |       |     |      | , 56, | T. bicolor | var. curtipalpe p. 51 |
| Karnerhaare restiedert |      |     |     |     |       |     |   |       |     |      |       |            | ET T enculum p E2     |

Betreffs der übrigen Synonymik siehe Berlese I. c. p. 110 und Oudemans, List of dutch Acari, P. 5, Tijdschr v. Entomologie, Bd. XI., p. 123.

<sup>2)</sup> Nach Koch zeichnen sich die Jungen von E pariedinus dadurch aus.

# Trambidium bicolor (C. L. Koch) var. curtipalpe Sig. Thor Textfig. 94-98.

770 Acarus holosericeus, Fantucius, Fauna groenlandica, p. 222,

1883 Trombidium Inevicapillatum, Khamer, "Vega"-Expedition, Vetensk Jakttagelser, Bd. III., p. 592, tab. 39, fig. 1s.—d.
1897 Kam., Outstans a. Korsher, Acari collected during the Willem Barents-Expedition
of 1881 and 1882, in: Tijdschr. voor Entomologie, Bd. XL, p. 230.

 filipes (Коси), Sts. Tuor. Ferste Ondersegelse Norges Trombidiidae, Christiania Vid. Selsk. Forhandl., 1900, No. 2, p. 7, tab. 1, fig. 24 u. 25.

nec 1837 Trombidium filipes (C. L. Kocu).

Meine Exemplare, die auf Grönland gefunden sind, stimmen vollständig mit den Abbildungen und der Diagnose, die Sig. Titor von T. filpes C. L. Koch giebt, und mit den Exemplaren dieser Art, die ich aus Norwegen besitze, überein. Berliebs At die beiden Koch'schen Arten, die langbeinige T. filpes und die mit kürzeren Beinen ausgerüstete T. bieolor (Hersu), zu einer Art, T. beelon, zusammengezogen, und wie mit scheint, thut er es mit völlem Recht. Denn er hat in Italien sowohl eine kurzbeinige als eine langbeinige Form gefunden und konstatieren können, daß sie Taster von ganz demselben Bau besitzen und Mannchen und Weibchen derselben Art sind. Sig. Tion dagegen verwirft ohne jegliche Motivierung Berliess's Identifizierung und "nimmt an, daß Koch's Abbildungen 2 gute Arten darstellen". Für die norwegische Form almmt er zleichfalls ohne Grund den Namen T. filpes in Anspruch. Er hatte jedoch aus Berliess's Abbildungen sehen können, daß, wenn auch T. filpes und T. bieolor nicht identisch sind, so doch jedenfalls der Der der Berliessen begehildete Form noch langbeiniger als Koch's Abbildung von T. filpes ist. Die italienische Form und nicht die norwegische wäre also mit T. filipse zu identifizieren. Darin stimme ich aber Thom bei, daß die norwegische Form (mit welcher niene Exemplare aus Grönland und Lappland übereinstinnen) und die von Berliesse beschriebene auseinandergehalten werden infissen. Ich benenne die Varietät mit dem von Thoo für die kurzbeinige norwegische Form vorgeschägenen Namen eurfraphy.



Der Unterschied ist jedoch nicht bedeutend genug, um die Aufstellung dieser Form als eine besondere Art zu rechtferrigen, und ich führe sie daher als Varietät von T. bieolog auf. Die Varietät unterscheidet sich von der Hauptform durch Verkürzung der Beine und der Taster (vergl. Textifg, 94, 95, 97, u.6) und Fig. 1, 3, 4 und 10 bei Berlesse, Prostigmata, Taf. CLXV). Die Tasterglieder sind nicht nur verkürzt, sondern auch verdickt; das Endglied üherragt nur mit einem Drittel seiner Lange diejenige des vorletzten (die Zahne desselben nicht mitgerechneit), während es bei der Hauptform um etwa 2 Drittel länger ist. Schließlich sind die zahnsfrmigen Borsten am Ende des vorletzten Gliedes viel kürzer und von einer viel

plumperen Gestalt. Der übrige Borstenbesatz dieses Gliedes ist spärlicher als bei der Hauptform und variiert übrigens, wie die beigefügten Figuren zeigen.

Sig. There hebt als weiteren Unterschied hervor, daß bei der norwegischen Form die Crista nicht nach vorn vor der Oses verlängert ist, während dies bei T. bieolor der Fall, und weiterhin soll bei der norwegischen Form das Epistom ausgerundet sein, während es hei T. bieolor nach vorn konvex ist (s. Berlese, Fig. 2, Taf. CLXV).

Es ist wahr, daß diese Merkmale der norwegieschen Form eigen sind. Ich bin aber überzeugt, daß wenigstens die Crista bei der Hauptorn vollkommen wie bei der Varietat gebaut ist, und daß BERLESS sie nicht richtig abgebüldet hat!). Die Haare sind jedenfalls, wie es BERLESS wiedergiebt, placiert, und bei oberflächlicher Beolaschtung seleint es daher, als ob die Crista, welche thatsächlich nach vorn nicht scharf begrenzt ist, die langlich-ovale Form hätte, die BERLESSE abhüldet?).

Wenn wir die Beschreibungen und Abbildungen von arktischen Trombidium-Arten durchmustern, so finden wir, was auch zu erwarten war, da ihre Zahl verhältnismäßig hoch ist, daß mehrere von ihnen Synonyme sind. So ist T. keericapitalum Kramer ohne Zweifel mit T. füyes identisch. Zwar habe ich von dieser Art nicht die Typen gefunden, es ist diese Art aber durch den Bau der Taster und Augen und den ganzen Habitus so außerst charakterstisch, daß es sehr leicht ist, sich mit Hilfe der Figur und Diagnose von der Identität zu überzeugen.

Man braucht nur Textfig. 94 u. 95 mit KRAMER's Fig. 1a u. c, Taf. XXXIX, zu vergleichen und die ausführliche Beschreibung der Augen zu lesen. "Die Augen stehen auf einem kurzen, breiten Stiel; die beiden Hornhäute, welche in jedem Augenorgan homerkt werden, sind etwa gleich groß, und zu jedem konnte der Nervenkegel deutlich wahrgenommen werden. Das Innere des Augenstiels hängt durch eine feine kreisformige Oeffnung mit dem Leibersaum zusammen, und durch diese Oeffnung treten die 2 Nervenstamme, um die Hornhäute zu erreichen."

Die Abbildung und Beschreibung der Taster spricht zwar insofern gegen diejenige von Tölipes, als Kramen nur 3 "krallenförmige Fortsätze" an denselben erwähnt, während T. fülipes 4 besistt. Die letzte Borste ist aber ziemlich klein und leicht zu übersehen. Hat doch Kramen nicht eine genügend starke Vergrößerung benutzt, um sehen zu können, daß es sich nicht um "Fortsätze" handelt, sondern im umgewandelte Borsten, die mit freier Basis eingelenkt sind. Die grönländischen Exemplare sind wie die norwegischen e. z mus lanz, also länzer als die tiallenischen, die nur La mm erreichen.

Fundorte: Arkisches Sibirien: Port Clarence, Grantley Harbour ("Vega"-Expedition, Kramen), Selvaninskoj (65° 65' n. Br.), Jenissej (L. Kocu); Westgrönland: "mellem Sukkertappen og Kangermint, 5. Juni 1885 (cand. med. Söuge Hannel, Hobtenburg, 13—16. Juni 1889 und S. Juli 1895 (W. Lenomen), Karsiliak naer Navertalik, 22. Mai 1885 (T. Ererlaun), Ritenbenk, 27. Aug. 1890 (W. Lenomen); Island: Hekka-Havn. April 1802 (Dycumans).

Weitere Verbreitung: Arktisches Lappland (1903, TRAGARDH), Norwegen (THOR., STRAND).

### 57. Trombidium sucidum (L. Koch)

Textfig. 99-101.

1879 Rhuncholophus sucidus, L. Koun, I. c. p. 124, tab. 6, fig. 1, 1a.

1883 Trombidium armatum, KRAMER, "Vega"-Exp., p. 239.

1) THOR kann sich nur auf diese Abbildung stötzen, denn in der Diagnose wird die Crasta nicht genau beschrieben. 2) Auch das Epistom dürfte von IBRELESE unrichtlig abgebildel sein, denn Exemplare aus Schweden, die im Bau der Taster eine vermöttende Stellung zwischen der Varietat und der Hauptform darstellen, haben ein ausgerundetes Einde.

- 1897 Trombidium armatum, KRAM., OUDENANS U. KOENIKE, I. C. p. 239.
- 1900 Ottonia spinifera, Sio. Tuon, Ferste Undersugelse af Norges Trembididae, Christiania Vid. Selsk Forh., 1900, No. 2, p. 9, tab. 1, fig. 3-6.
- 1900 Ottonia plunca (Kocn 1837) Sto. Trion, ibidem, p. 11, tab. 1, fig. 11.
- 1901 Trombidium sucidum (L. Kocn) Tracianon, l. c. p. 60.
- 1902 l. c. p. 4, tab, 1, fig. 1-3.

Diese in arktischen Gebieten weit verbreitete Art ist mit T. pssillum (HERN). BERL. am nachsten verwandt, unterscheidet sich aber von ihr leicht durch den Bau der Taster, welche sowohl an der Außen-wie am der Innenseite des vorletzten Gliedes mit einer kräftigen zahnförmigen Borste bewaffnet sind, durch die Mandibeln, welche nicht gezähnt sind, und durch die Tasterglieder des 1. Beinpaares, die nur wenig verdickt sind.

Wie ich schon (l. c.) hervorgehoben habe, ist sie mit der aus Norwegen beschriebenen Ottonia spinifera Sta. Titos identisch. Sta. Titos hebt hervor, daß seine Art mit T. armatum Kranen große Uebereinstimmung zeigt. Letztere soll aber nur 2 Paar Genitalsaugscheiben haben, während O. spinifera 3 hat. 1ch weiß nicht, oh es die Typen Kranen's sind, die ich untersucht habe; unter den Sammlungen der



"Vega"-Expedition befand sich aber eine Glastube, etikettiert "No. 1063, Lawrence-ön 12 Augusti 1879", und in dieser befanden sich 2 unbestimmte Acariden-Arten, T. suchlam und Bhogidia gelda Titos. Da unter anderen Fundorten für T. armatum auch St. Lawrence-Bay von Kramer erwähnt wird, spricht dies für die Annahme, daß Kramer I. serüdum als T. armatum beschrieben hat.

Seine Beschreibung der Taster paßt schr gut auf T. szeidhur; ", . . . . . 4. Glied läuft vorn in eine scharfe zahnartige Spitze aus, neben welcher innen und außen ebenfalls eine solche Spitze bemerkt wird; am Außenrande schließt sich au letztere eine Reihe von 4-5 schmalen Zahnfortsätzen an, welche nur bei einer Ansicht von oben her bequem geschen werden können". Mit diesen "Zahnfortsätzen" meint er wohl die kräftigen Borsten, die auf der Rückseite des vorletzten Gliedes sitzen; auf seiner Abhildung sind sie zu grob gezeichnet. Die Exemplare aus Lawrence-Bay haben drei Genitalsaugscheiben, nicht zwei!), wie Kramen unrichtigerweise angiebt. In einer Hinsicht weichen diese Exemplare von den mir aus Sibriren bekannten ab: sie tragen zwischen den gewöhnlichen dünneren gefiederten Körperhaaren etwas längere und dickere, schwach keulenförmige Haare.

<sup>1)</sup> Nur zwei hat übrigens, soweit ich weiß, keine Trombidium-Art.

Sie stimmen in dieser Hinsicht mit der von Sig. Thok beschriebenen Ottonia planen (C. L. Koch) überein, die sich nur durch diesen Charakter von O. spinifera unterscheidet.

Da aber nach Berlesse dieses Merkmal nur ein weiblicher Geschlechtscharakter ist, kann es hier kaum den Wert eines Artcharakters haben und ich rechne die Exemplare aus Lawrence-Bay daher zu T. sueidum und führe auch Ottonia planen als Synonym unter T. sueidum auf, trotzdem die Weibehen von T. sueidum, die ich aus Laupland besitze, keine Koblenhauer tragen,

In Bezug auf die Crista verweise ich auf Thor.'s Fig. 3, Ph. I. Die Vorderbeine sind verhältnismäßig kürzer als bei T. psusilium (Textifig 1co, 1ct). Da außerdem die Taster des T. suedium und ebenso die
zahnfürmigen Borsten des vorletzten Gliedes kürzer als bei der nahe verwandten T. pusilium sind, so stehen
diese Arten zu einander in einem ganz analogen Verhältnis wie T. bicolor und seine Varietät, obgleich der
Unterschied zwischen den ersteren größer ist als bei letzteren.

In beiden Fällen weist die nördliche Form eine Verkürzung der Beine, der Taster und der zahnförmigen Borsten auf.

Fundort: Arktisches Stbirien: Jinretlen, Pitlekaj, St. Lawrence-Bay, St. Lawrence-Insel, Port Clarence ("Vega"-Expedition) Matorschkin, Besimanja, Gåsteap u. a. (L. Kocit); Westgrönland: Nekamint, Is Juli 1889 (W. Lundbeck), ljuitat "unter Steinen", 5. September 1889 (W. Lundbeck), "unter Steinen" bei Sermiliäk, 16. Juni 1885 (S. Haxsen), Holstenburg, 16. Juni 1890.

Weitere Verbreitung: Arktisches Lappland, Norwegen.

#### Bestimmungstabelle der Subfamilie Erythraeinae.

| Taster viergliedrig |  |  |  |  |  |  | . Gatt. Smaris LATR. p. 54   |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| Taster fünfgliedrig |  |  |  |  |  |  | Gatt. Erythraeus LATR. p. 54 |

#### 58. Smaris expalpis (HERM.) KOCH ')

1879 Smaris plana, L. Kocu, I. c. p. 127, tab. 6, fig. 6.

Fundort: Sibirien (L. Kocii).

Weitere Verbreitung: Ganz Europa.

# Bestimmungstabelle der Gattung Erythraens LATR.

| t. Das 1. und 4. Beinpaar vie<br>Das 1. und 4. Beinpaar vo                                                | lläng  | ger al | s de  | r Kör  | per; 4  | Auge | n     |        |     |     |       |       |        |         |    | 4. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|--------|---------|----|----|
| Das 1. und 4. Beinpaar vo                                                                                 | n ung  | efähr  | der   | selben | Länge   | wie  | der   | Körper | ; 2 | Aug | zen   |       |        |         |    | 2. |
| Körperhaare gefiedert .                                                                                   |        |        |       |        |         |      |       |        |     |     |       | 61    | E.     | vertex  | p. | 57 |
| Körperhaare gefiedert     Körperhaare einfach     Die Tasterklaue ungezähnt     Die Tasterklaue mit einem |        |        |       |        |         |      |       |        |     |     |       |       |        |         |    | 3. |
| Die Tasterklaue ungezähnt                                                                                 |        |        |       |        |         |      |       |        | 4   |     |       | 59. 1 | 2. 100 | iniutus | p. | 55 |
| 3. Die Tasterklaue mit einem                                                                              | Zahn   | vers   | ehen  |        |         |      |       |        |     |     | 60.   | E. :  | inid   | entatus | p. | 56 |
| Körperhaare einfach, lang                                                                                 |        |        |       |        |         |      |       |        |     |     |       | 65.   | E.     | regalis | p. | 61 |
| 4. Körperhaare einfach, lang<br>Körperhaare dicht gefieder                                                | t, kur | 2      |       |        |         |      |       |        |     |     |       |       |        |         |    | 5. |
|                                                                                                           |        |        |       |        |         |      |       |        |     |     |       |       |        |         |    |    |
| 5. Das 3. Tastergied auf der Ir<br>Das 3. Tasterglied mit 2-                                              | 4 um   | gewa   | ndelt | en, ge | ezähnte | п Во | rster | besetz | t   |     | 62. 1 | E. pl | alar   | gioides | p. | 58 |

<sup>1)</sup> In Bezug auf die Synonymik dieser Art verweise ich auf Std. Thok: Første undersøgelse af Norges Rhyncholophidae. Christiania Vid. Selsk. Forhandl., 1900, No. 3, p. 3.

Fig. 106

# 59. Erythraeus miniatus (Herm.)

Textfig. 102-106.

1872 Trombidium hyperboreum, Thorent, Arachniden fr. Grönland, Ofv. Kongl. Svenska Vet. Akad. Handi., No. 2, p. 162

1879 Rhyncholophus albicomus, L. Koen, Arachniden fr. Sibirien i Novaja Semija, Kongl. Svenska Vet. Akad. Handl., Bd. XVI, p. 125, tab. 6, fig. 3.

1901 Rhyncholophus hyperboreus (Tuon.), Thàgann, Vorl. Mitteilung, p. 60.

Wie ich in der vorläufigen Mitteilung hervorbob, ist Thorell's T. hyperboreum keineswegs eine Trombidium-Art, sondern gehört zur Gattung Erythraens. Ein Vergleich mit dem wohlkonservierten Materiale von E. miniatus (HERM.), das ich aus Grönland bekommen habe, und worunter sich auch eine Nymphe befand, hat gezeigt, daß Thorell's Art auf eine Nymphe dieser Art gegründet ist. Es genügt, um dies außer Zweifel zu stellen, auf die Textfigg. 103 und 104 hinzuweisen, die den Taster des THORELL'schen Typenexemplares (Textfig. 103) und denjenigen eines Exemplars aus Grönland (Textfig. 104) darstellen,



Vergr. 248:1. Fig. 105. E. miniatus (HERM.). Rostrum, von unten gesehen. Vergr. 150:1. Das 3. und 4 Bein (nach THORKLL's Typen). Vergr. 75:1.

Weiterhin ist der von L. Koch aus Sibirien beschriebene E. ulbicomus offenbar mit E. miniatus identisch. Schon die Beschaffenheit der Körperhaare, die von Koch als "weiß und seidenglänzend" bezeichnet werden, lenkte meine Aufmerksamkeit darauf!). Wenn man genau die Längenverhältnisse der Beinglieder beachtet, die auf Koch's Abbildungen zuverlässig dargestellt zu sein pflegen, so stimmen sie ganz genau zu denjenigen von E. miniatus. So ist das I. Beinpaar ein wenig länger als der Körper, das 4. ungefähr so lang wie derselbe und die Tarsen des I. Beinpaares sind ungefähr doppelt so lang wie diejenigen der übrigen Beinpaare, die sämtlich kurz sind. Wegen dieser großen Uebereinstimmung, und da sonst nichts in der Koch'schen Diagnose gegen eine Identifizierung spricht, führe ich unbedenklich E. albicomus als Synonym zu E. miniatus auf. Ich gebe schließlich einige Messungen der Beinglieder der grönländischen Exemplare.

|             | Körper- | Totallänge<br>des 1. Bein- |      |      | 1. Be | inpaar |      |      | Höbe<br>der |      |      | 4. Be | einpaar |      |      |
|-------------|---------|----------------------------|------|------|-------|--------|------|------|-------------|------|------|-------|---------|------|------|
| contract of | länge   | paares                     | 1.   | 2,   | 3.    | 4-     | 5-   | 6.   | Tarse       | 1.   | 2.   | 3.    | 4-      | 5.   | 6.   |
| No. 1       | 0,72    | 0,71                       | 0,06 | 0,09 | 0,14  | 0,15   | 0,16 | 0,11 | 0,054       | -    | 0,07 | 0,1   | 0,13    | 0,17 | 0,06 |
| ., 2        | 0,85    | 0,83                       | 0,07 | 0,11 | 0,17  | 0,18   | 0,18 | 0,13 | 0,054       | _    | -    | -     |         | -    | -    |
| . 1         | 0.0     | 0.21                       | 0.02 | 0.00 | 0.12  | 0.15   | 0.15 | 0.11 | 0.054       | 0.07 | 0.00 | 0.14  | 0.16    | 0.17 | 0.08 |

Wenn man das Verhältnis zwischen der Körperlänge (exkl. Rostrum) und der Länge des 1. Beinpaares bei den grönlandischen Exemplaren mit demjenigen bei Berleses Figur vergleicht, so ergiebt sich,

<sup>1)</sup> Das einzige Typenexemplar war in der Sammlung nicht vorhanden.

daß das 1. Beinpaar bei ersteren verkürzt ist. Bei Berlesk's Figur ist dieses Verhältnis nämlich durch 1,3:1 ausgedrückt.

Fundorte: Sibirien (L. Koch), Grönland: Quanersoit (Thorell), Nekamiut, 18. Juli 1880 (W. Lundbrck).

Weitere Verbreitung: Frankreich, Italien.

# 60. Erythraeus unidentatus nov. spec.

#### Fig. 107-110.

Diese Art steht E. miniatus? (HERM.) sehr nahe, unterscheidet sich jedoch deutlich durch den Bau der Taster, indem die Schneide der Klaue des 4. Gliedes einen stumpfen Zahn hat (Fig. 108).

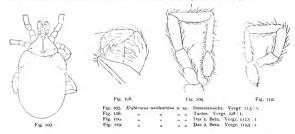

Die Behaarung ist dieselbe wie bei E. moniatus, d. h. die Haure sind einfach und weißlich schimmernd. Man könnte daher meinen, daß L. Kocu's E. albicomus ebenso gut mit E. unidentalus identisch sein könnte. E. albicomus hat aber verhältnismäßig langere Beine, und die Tarsen des I. Beinpaares sind doppel so lang wie diejenigen der übrigen Beinpaare, während sie bei E. unidentatus von annähernd derselben Länge sind. Der Körper ist mehr plump und breit als bei E. uninatus. Die Längenverhältnisse der Beine sind aus folgender Tabelle ersichtlich.

|       | Länge der<br>Körper |       |       | ge der<br>des 1. |      |      |      | der   | Total- |
|-------|---------------------|-------|-------|------------------|------|------|------|-------|--------|
|       | Korper              | 1.    | 2.    | 3-               | 4    | 5    | 6.   | Tarse | Beines |
| No. 1 | 1,44                | 0,108 | 0,126 | 0,18             | 0,25 | 0,15 | 0,16 | 0,07  | 1,00   |

Man sieht, daß das I. Beinpan bedeutend kürzer als der Körper ist. Betreffs der relativen Länge der Glieder stimmt die Art mit E. ministus ziemtlich gut überein, abgesehen davon, daß das 4. Glied länger als das 5, ist, während diese bei E. ministus von derselben Länge sind.

Die Taster unterscheiden sich, wie erwähnt, durch den Zahn auf der Klaue des 4. Gliedes, aber auch durch ihre mehr plumpe Gestalt und durch die dichtere Behaarung.

<sup>1)</sup> Ich vermutete zuerst, daß Rötteria norrogina Sto. Thöre entweder mit E. miniatus oder E. unidatatus identisch sei. Das ist aber keineswegs der Fall, denn ist ist mit E. miniatus var. mitjore Tert. identisch, welche Art ich von der Westküste von Schweden beutte; diese Form hat noch kürzere Beine als die obigen.

Trotzdem die Formen voneinander gut getrennt erscheinen, kann ich mich doch nicht der Vermutung erwehren, daß sie möglicherweise ? und 's derselben Art darstellen. Von E. minidanstats liegen
mir nämlich nur Weibchen vor, während anderseits die wenigen Exemplare von E. minidans, die ich besitze, Männchen sind. Da mein Material aber sehr spärlich ist, kann dies ja auf einem Zufall beruhen, und
es bedarf weiterer Untersuchungen, um die Frage zu lösen. Es wäre jedenfalls sehr interessant, wenn
meine Hypothiese sich bewähren würde, denn man kennt bei den Erythracarinen bis jetzt nichts von einem
so ausgesprochenen Geschlechtsdimorphismus.

Fundorte: Westgrönland: 23. Juli 1889, Tasiusak (W. LUNDBECK), 25. September 1889, Ipiutat, unter Steinen (W. LUNDBECK); Ostgrönland (RYDER's Expedition).

## 61. Erythraeus vertex (Kramer)

#### Textfig. 111-115.

?1879 Rhyncholophus tonsus, L. Kocu l. c. p. 126, tab. 6, fig. 4.

1886 , vertex, Килмин, Arch. f. Naturg., Bd. LII, tab. 12, fig. 23-26.

1900 Ritteria vertex, Kram., Sto. Thon. Forste undersogelse af Norges Rhyncholophidae. Christiania Vid. Selekabs Forhandl., No. 3, p. 8, tab. 2, fig. 34.

Meine Exemplare aus Größland stimmen mit denjenigen, die ich aus Norwegen besitze, und die dem E. vertex Kram. so nahe stehen, so überein, daß es sicher dieselbe norwegische Form ist, die Tron mit diesem Namen bezeichnet hat. Die norwegische und größlandsische Form stimmt nicht ganz mit Kramen's Beschreibung überein. Die Diagnose und Abbildung von R. tomms paßt in Bezug auf Körperform, Lange der Beinglieder, Beharung und Bau der Taster und der Crista metopica auf E. vertex, so daß diese Art mit E. vertex (dentisch sein durfte.



Die Taster haben nämlich das 3. Glied verhaltnismäßig kürzer und dicker als bei dieser, und das 5. Glied überragt nicht die Klaue des 4. Bei Kramen's Form erreicht das 3. Glied ½, des 2. (bei unserer Form nur ½,), und das 5. Glied ist viel länger als die Klaue des 4. Bei der Italienischen Form) ist das 3. Glied sogar länger als das 2. Es erhellt daraus, daß bei den nitellichen Formen eine allmähliche Reduktion des 3. Gliedes gegenüber den 2. stattgefunden hat, die bei der grönländischen Form kulminert. In Berug auf Crista, Körperhaare und Beine der grönländischen Form verweise ich auf die beigefügten Figuren.

Fundorte: ?Sibirien: Selivanin (L. Koch); Grönland: Tasiusak, 23. Juli 1889 (W. Lundbeck), "Flua, fra Lundholm", 1890.

Weitere Verbreitung: Norwegen, Deutschland, Italien.

1) BERLESE, Acari, Meyr. Scorpionesque in Italia reperta: Prostigmata, Tab. CL. Fauna Arctica, Bd. 1V.

# 62. Erythraeus groenlandicus n. sp.

Textfig. 116 u. 117.

?1872 Rhyncholophus (?) inc. spec., Thoreix, l. c. p. 163.

Diese Art, welche auf eine Larvenform gegründet ist, wird sich wohl künftighin als mit einer der größeren größlandischen Erythraus-Arten identisch zeigen. Gegenwärtig habe ich aber keinen sicheren Ausgangspunkt für die Beurteilung ihrer Zugebörigkeit zu der einen oder der anderen von diesen Arten, obwohl mir E. pholompioides var. granelipes sehr verdächtig scheint, und ich bin daber genötigt, vorlaufig für die Larvenform eine neue Art aufnustellen. Die Lange beträgt ungefähr i mm. Die Larve unterscheidet sich deutlich von den 2 bis jetzt beschriebenen europäischen Erythraus-Larven, E. phalmpioides und E. guisquiliorum, von



ersterer durch die Abwesenheit einer dorsalen Platte, von letzterer durch den abweichenden Bau der Crista metopica, die so schwach entwickelt ist, daß sie kaum sichthar ist. Durch diesen Charakter nähert sie sich dem von OUDEMANS ) beschriebenen E. Iomani, welcher vollständig der Crista enthehrt. Der Körper hat einen eiförmigen Umriß. Rostrum und Pseudocapitulum sind nach hinten sehr erweitert und durch eine enge, halsförmige Partie mit dem Körper verhunden. Am Vorderrand des Cephalothorax, welcher mit dem Abdomen vollkommen verschmolzen ist, sitzen 2 nach vorn gerichtete, gesiederte, stumpse Borsten

und ein wenig hinter und außen von ihnen 2 etwas kürzere. Auch durch dieses Merkmal nähert sich unsere Art dem E. lomani Ottoms. Die Crista ist sehr schwach chitinisiert und sehr kurz; sie erweitert sich nach vorn Y-förmig und umfaßt eine kleine hervorgewöhlte Partie, worauf 2 Tasthaare sitzen, erweitert sich ebenfalls nach hinten und bildet einen King, welcher die Insertionspunkte zweire etwas größerer Tasthaare umgeieht.

Die Augen sind sehr klein und sitzen weit voneinander entfermt an den Seiten des Kürpers an der Grenze zwischen dem 1. und 2. Achtel der Körperlänge. Der Körper ist ziemlich spärlich mit groben, gefiederten Haaren besetzt, die zwar unregelmäßig, aber ziemlich genau symmetrisch zitzen. Nur am Vorderteil des Kürpers zwischen den Augen ist eine deutliche Querreibe von 4 Borsten zu unterscheiden. Die Taster (Textfig. 117) tragen auf der Oberseite des 1. und 2. Gliedes je eine grobe, gefiederte Borste. Das 4. Glied, das mit langen Haaren besetzt ist, erreicht nicht die Länge der Klaue des 3. Gliedes.

Fundorte: Grönland, 5. Juli 1890, Egedesminde (W. LUNDBECK), ? Quanersoit (THORELL).

# 63. ? Erythraeus phalangioides (DE GEER)

1897 Rhyncholophus phalangioides, DK GKKS, KRAMER, Grönländische Milben, Bibliotheca zoologica, Heft 20, Lief. 3, p. 78.

Ich führe diese Art auf Kramer's Autorität hin für Grönland auf, obgleich ich vermute, daß er mit diesem Namen eine ungewöhnlich langbeinige Form der var. gracilipes hezeichnet hat.

Fundort: Grönland: am Ufer der Itiodliarsukfjordes (KRAMER).

Weitere Verbreitung: Ganz Europa.

<sup>1)</sup> Notes on Acari, 5. Serie. Tijdschr. voor Entomologie, Bd. XLV, p. 14t, tab. 12, fig. 31-38.

# 64. Erythraeus phalangioides var. gracilipes (KRAM.)

Textfig, 118a-k u. 119-124.

1897 Rhyncholophus gracilipes, Khamen, l. c. p. 77.

1902 " intermedius, Такайари, Lappländische Trombidliden und Oribatiden, Bih. t. Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl., Bd. XXVIII, Afd. 4, No. 5, р. 4, tab. 1, fig. 4.

Es stimmen die zahlreichen Exemplare, die ich aus Grönland besitze, mit dem von KRAMER aus Grönland beschriebenen E. graeißpes vollständig übereim (vergl. No. 8 und 9 mit 10 in der Tabelle). Der Unterschied zwischen dieser Art und meinem aus Lappland beschriebenen E. intermedius zeigte sich bei einer Unterschung über die Variation der als Artcharaktere angewendeten Merkmale nicht bedeutend genug, um die Aufstellung des Letteren als eine besondere Art zu rechtfertigen (vergl. No. 11, 12 und 13). Bei der Untersuchung über die Variation der grönlandischen Form habe ich auch Material aus Norwegen herangezogen, und da die dabei gewonnenen Resultate für die Beurteilung der Stellung der grönlandischen Form sehr wichtig, ja sehr notwendig sind, teile ich sie hier mit.

| No. | Lokalität | Bau der                                    | Zaht den |          |      |     |     | e der |      |     |                                  |
|-----|-----------|--------------------------------------------|----------|----------|------|-----|-----|-------|------|-----|----------------------------------|
|     |           | Körperbaare                                | 4. Glied | 3. Glied | t.   | 2.  | 3.  | 4     | 5.   | 6.  |                                  |
|     | Norwegen  | Fig. a, grob,<br>gefiedert                 | 3        | 2        | 1    | 2   | 4.2 | 4,1   | 7,6  | 2,1 | E. phalangioides                 |
| 2.  | 39        | Fig. b                                     | 2-3      | 2        |      | 2,3 | 4   | 4,1   | 7,6  | 2   | n 19                             |
| 3.  | 99        | Fig. c, einfach,<br>schwach ge-<br>fiedert | 2        | 1-2      | 8,0  | 2   | 4   | 4     | 6,6  | 1.5 | E. regalis                       |
| 4-  | 21        | Fig. d, einfach                            | 4        | 4-5      |      | 1,6 | 2,6 | 2,8   | 4,6  | 0,6 |                                  |
| 5-  | 19        | Fig. e, grob,                              | 5        | 2        | 0,83 | 1,7 | 2,6 | 2,6   | 5    | 0,6 | E. phalangicides                 |
| 6.  |           | Fig. f                                     | 4-5      | 4-5      | 1    | 1,8 | 2,8 | 2,9   | 5.3  | 1,8 | E phalangioides nuch KRAMER.     |
| 7.  | Grönland  | Fig. g, grob                               | -        | _        | 1    | 1.7 | 3.5 | 3.5   | 7    | 2,3 | E. phalongioides var. gracilipes |
| 8.  | 70        | grob - No. 7                               | 3        | 4)       | 0,83 | 1,8 | 2,8 | 2,8   | 5.3  | 1.3 | n r n n                          |
| 9.  | ,,        | grob = No. 7                               | 34       | 7        | 0,83 | 1,6 | 2,6 | 2,6   | 4,2  | 1,6 | 29 99 91 20                      |
| 10. |           | ziemlich grob                              | 4        | 1)       |      | 1,5 | 2,2 | 2.7   | 5    | 1,3 | E. gracilipes nach KRAMER.       |
| 10. | Lappland  | Fig. h                                     | 5        | 3        | 1    | 1,8 | 3,1 | 3.5   | 6,16 | 1.7 |                                  |
| 12. | Norwegen  | Fig. k, einfach                            | 4-5      | 2        | 1    | 2   | 3,6 | 4     | 6,3  | 2   | E. regalis                       |
| 13. | Grönland  | ziemlich grob                              | 3-4      | ')       | 1    | 1,8 | 2,8 | 3,1   | 5.8  | 1.4 | E. phalangioides var. gracilipes |

Stu. Tick giebt bekanntlich an, daß sowehl E. regulas wie E. phalamgioides (— opilionides) in Norwegen vorkommen. Die von ihm als E. opilionides bezeichnete Art soll sich von dem von BERLESE beschriebenen durch verschiedene Form und Borstenbesatz, sowie das Vorhandensein von nur 3 Zähnen um 4. Gliede der Palpen unterscheiden. E. rogolis und E. phalamgioides, die 2 Arten, auf welche BERLESE die von den Autoren beschriebenen, zu der Untergatung Apectolophus gehörenden Erghrasse-Arten zurückführt, unterscheiden sich nach BERLESE voneinander folgendermaßen: E. rogolis hat am 4. Tasterglied 3—5 zahnförmige Borsten, am 3. Glied 2; E. phalamgioides hat am 3. und 4. Glied eine Keihe von groben Borsten ("Sere" BERLESSE, na seiner Figur sind am 4. Glied 6, am 3. Glied 3 zu sehen). Bei E. rogolis ragt das 5. Glied kaum über die Klaue des 4. hervor. Bei E. phalamgioides ist das 5. Glied "tarso longius" (BERLESE). Bei E. rogolis sind die Körperhaare "longe folüformes, utringue servalatæ" und nicht gleichförmig der die Oberseite des Körpers verbreites, sondern in der Mitte spärlicher vorbanden. Bei E. phalamgioides sind die Körperhaare kürzer und dicker (s. BERLESE, Fig. 3, 4, Taf. CLII) und gleichförmig über die Oberseite des Körpers verbreitet. Die Haare der Beine sind bei E. rogolis "subsimplices, vel vix lateraliter servalati". Bet. Phalamgioider sollen sie "plumiformes" sein.

<sup>1)</sup> Nur Haarborsten, keine Zähne vorhanden.

Schließlich ist aus Berlese's Figuren zu ersehen, daß bei E. phalangioides das 5. Glied des 4. Beinpaares verhältnismäßig viel länger ist als bei E. regalis.

Es ist möglich, daß die beiden italienischen Formen durch die oben erwähnten Merkmale leicht zu unterscheiden sind, bei den norwegischen und grönländischen Formen aber vermischen sich diese Charaktere meistens so miteinander, daß nur ein einziges Merkmal beim Unterscheiden der Formen gebraucht werden kann, nämlich der Bau der Körperhaare. Denn wenn man auch zugeben muß, daß auch zwischen den verschiedenen Formen von diesen Uebergänge existieren (Textfig. 118g, h), die vielleicht durch Untersuchung eines noch größeren Materiales, als es mir zu Verfügung stand, vermehrt werden können, so verteilt sich jedoch die norwegische Form deutlich auf zwei Gruppen: die eine ist durch Körperhaare von dem in Textfig. 118c, a lagsebildeten Typus, d. h. durch kurze, dicke, mit 4–5 Längsreinen von blattförmigen Harchen versehenen Borsten charakterisiert, und diese Gruppe stimmt in dieser Hinsicht mit E. phalangioides überein; die andere Gruppe hat Haare von dem in Textfig. 118c, d, k abgebildeten Typus, d. h. von schlanktere und längerer Gestalt, die nur mit sehr kleinen Harchen besetzt sind. Diese Gruppe hat also typicher regulit-Hanch



Fig. 1:8a-k. Körperhaare von Erythraeus phalangioides var. gracilipes; g. h, von E. phalangioides; a, b, e und f, von E. regalis; d und k und E. rignatus; i.

Die anderen Merkmale, wie die relative Länge der Glieder des 4. Beinpaares und die Zahl der auf dem 3. und 4. Tastergliede vorhandenen zahnfürnigen Bussten, künnen nicht benutzt werden, um die beiden Arten auseinanderzuhalten, denn wenn auch ein Vergleich zwischen den Nummern 1 und 2 der Tabelle einerseits und No. 3 andererseits, die alle nicht völlig erwachsene Tiere sind, uns zeigt, daß bei den mit pakalmagiedar-Hanare versehenen jüngeren Individuen das 5 und 6. Glied des 4. Beinpaares relativ länger (obgleich sehr unbedeutend) ist, so ist doch die Zahl der Tasterborsten annähernd dieselbe, hei beiden Formen, und betreffs der Hanare der Beine sind diese bei No. 3, welche den reguls-Typus darstellt, sehr kräftig gefiedert, wahrend sie bei No. 1 und 2 sehr schwach gefeibet nicht also gerade umgekehrt, wie Berliese se angieht. Die Verteilung der Hanare auf dem Rücken ist bei allen 3 dieselbe. Bei erwachtsenen Tierchen dagegen ist auch dieser Unterschied nicht mehr vorhanden. So hat z. B. No. 12, die Hanare von dem reguls-Typus (Textfig. 118k), das 5, und 6. Gliei des 4. Beinpaares langer als No. 8 und 0, welche Haare von einem Typus (Textfig. 118k), der pakultmigniste sehr nahe kommt, haben, und die Zahl der Tasserhorsten des 4. Gliedes ist bei No. 12 greißer als bei No. 8 und 0, no. 8 und 0.

Das einzige Merkmal, das ein Unterscheiden von zwei Formen erlaubt, ist somit die Beschäffenheit der Körperhaare. Wenn wir dieses Merkmal anwenden, finden wir, wie oben gesagt, daß in Norwegen zwei ausgeprägte Formen existieren, die eine mit Haaren von dem in Textfig, 118a, b, e, f dargestellten Typus (pholomigoideo), die andere mit Haaren von dem in Textfig, 118c, d, k abgebildeten (repais), und daß die grön-landische Form (Textfig, 118g), mit welcher die lappländische (Textfig, 118h) am meisten übereinstimmt, im Bau der Haare insofern eine gewissermaßen vermittelnde Stellung einnimmt, als diese ziemlich reich gefedert,



wie bei phalangioides, Zleichzeitig aber langer und allseitig rund sind, wie bei reguläs. Die Uebereinstimmung mit dem phalangioides-Typus erscheint mir aber am größten und ich führe daher die grönländische und lapplandische Form als eine Varietät von E. phalangioides auf. Weitere Untersuchungen müssen angestellt werden, um die Frage zu lösen, ob E. regulis und E. phalangioides 2 scharf getrennte Arten sind, und es somit nur auf einer eventuellen Reduktion der Tasterborsten und der Beine bei ihren nördlichen Formen beruht, daß sich die Grenze zwischen ihnen verwischt, oder ob es auch in anderen Gebieten Uebergänge giebt und sie also nur Varietäten von derselben Art sind. Es ist hervorzubeten, daß bei der grönländischen Form (Textfig. 122) die Degeneration der Taster am weitesten vorgeschritten ist, indem am dritten Glied nur Haarborsten vorhanden sind. Bei der Jappländischen Form (Textfig. 123) sind noch ein Paar kräftiger Borsten vorhanden.

Fundort: Grönland: Asakak am Umanakfjord (Квамкв), Kvanfjord (W. Luydbeck), Orpiksuit (W. Luydbeck), Kekkertarsuksuk, Ipiutat (W. Luydbeck), Egedesminde (Levinskn), Jacobshavn (Dr. Pfaff), Weitere Verbreitung: Lappland.

#### 65. Erythraeus regalis (C. L. Koch)

- 1879 Rhymcholophus signatus, L. Kous, Arachniden aus Sibirien und Novaja Semlja, K. Vet. Akad. Handl., Bd. XVI, p. 124, tab. 6, fig. 2.
- ? 1879 Rhyncholophus imperialis (C. L. Koch), L. Koch, ebenda, p. 125.

Phyncholophus signatus L. Koch ist eine auf Nymphen vermutlich der mit dem Namen R. imperialis bezeichneten Acaride, die an demselben Orte, Krasnojarsk in Sibirieu, gefunden wurde, gegründete Art.

Die Körperhaare (Fig. 118i) stimmen vollständig mit denjenigen der Nymphe von R. regalis (Fig. 118d u. k) aus Norwegen überein, und ich führe daher R. signatus als Synonym zu R. regalis auf (vgl. auch die Taster Textfig. 12 und 124).

Fundort: Sibirien, Krasnojarsk (L. Koch).

Weitere Verbreitung: Ganz Europa.

#### 66. Erythraeus elongatus (BANKS)

1899 Rhuncholophus elongatus, Banks, Reports upon the Insects, Spiders, Mites, and Myriapods collected by Dr. L. SYEJNEUER and Mr. G. E. H. BARRET-HAMILTON on the Commander Islands. Extr. from the Fur Seals and Fur-Seal Islands of the North Pacific Ocean, Part IV, Arachnida, p. 348, fig. 3, pl. A.

Wie überhaupt die von Banks beschriebenen Acariden, ist auch diese Art so schlecht beschrieben, daß es unmöglich ist, über sie ins klare zu kommen. Zufolge der ungewöhnlichen Kürze der Beine kann es kaum eine Erythraeus-Art sein, sondern sie gehört wohl der Gattung Trombidium an. (Auch wenn es eine Trombidium-Art wäre, so würde sie sich durch die ungewöhnlich kurzen Beine auszeichnen.) Möglicherweise ist es eine nicht geschlechtsreife Form. Es dient absolut zu nichts, die Diagnose wiederzugeben, denn sie enthält meistens Merkmale, die entweder nichts besagen oder sowohl auf die Gattung Erythraeus als Trombidium passen.

Ein einziges Merkmal möchte ich jedoch hervorheben, daß das letzte Glied des t. Beinpaares etwas verdickt und kürzer als das vorletzte Glied ist. Die Länge des Tieres beträgt t.8 mm.

Fundort: Bering-Insel (BANKS).

# Familie Hydrachnidae.

## 67. Lebertia fabricii (THORELL)

Textfig. 125, 126.

- 1780 Acarus aquaticus, Farrictus, 1. c. p. 222. Hygrobates fabricii, THORELL, l. c. p. 168.
- 1872 Trombidium (?) inc. spec. Thoretta, l. c. p. 163,
- 1900 Lebertia vigintimaculata, Tuon, Nyt Mag. Naturv., Bd. XXXVIII, Fasc. 3, p. 272, tab. 10, fig. 1-2.
- 1901 fabricii (Thorell), Tragirde, 1. c. p. 62.



Fig. 125. Lebertia fabricii (THORELL). Dorsalansicht der Larve. Fig. 126.



Vergr. 100: 1. Mandibel und Taster derselben. Vergr. 413,3:1.

Das einzige vorhandene Typenexemplar THORELL's stimmt vollständig mit THOR's L. vigintimaculata überein. THORELL erwähnt in derselben Publikation eine Trombidium-Larve, die auf Chironomus frigidus ZETT, schmarotzte, und von welcher er 6 Exemplare auf dem Thorax und dem Hals der Mücke fand. Diese Larven zeichneten sich unter anderem durch große, schwarze Augen aus. Daß diese Larven nicht der Gattung Trombidium angehören (und ebensowenig Erythraeus), gelit schon aus diesem Merkmal hervor. Es ware aber gewiß nicht leicht gewesen, sich über sie auszusprechen,

hätten sich Inicht unter den Kopenhagener Sammlungen aus Grönland einige Mücken befunden, die am Halse und an der Unterseite des Thorax solche kleine Larven mit großen, schwarzen Augen tragen. Es

paßt Thorell.'s Diagnose sehr gut auf sie, sie gehören aber nicht der Gattung Trombidium an, sondern sind Hydrachnidenlarven, und da Thorrell's Larven an demselben Fundort wie seine Lebertia fabricii (bei Quanersoit) vorkommen, so stelle ich sie unbedenklich zu dieser Art. Die Art liegt außerdem in einem Exemplare aus Heklahavn vor.

Fundort: Grönland: Quanersoit, Island: Heklahavn (1802, DEICHMANN).

Weitere Verbreitung; Norwegen (THOR.).

#### Familie Halacaridae.

#### 68. Rhombognathus notops (Gosse)

1855 Pachygnathus notops, Gosse, Annals and Magazine of Nat. Hist., Ser. 2, Vol. XVI, p. 307, tab. 8, fig. 1-4. 1897 Rhombognathus notops, P. Kramer, Bibliotheca Zoologica, Vol. XX, p. 88.

Fundort: Westgrönland, Sermidlet-Fjord, 71 9 n. Br. (KRAMER).

#### 69. Agave hirsuta TRT.

Textfig. 127 u. 128.

1889 Agane hirsuta, TROUBSSART, Naturaliste, Vol. XI, p. 181.

Das einzig vorhandene Exemplar übertrifft weit die Exemplare aus dem Mittelmeer an Länge, indem es 1,08 mm mißt. Sonst stimmt es gut zu der Diagnose von A. hirsuta.

Fundort: Grönland (ohne nähere Anyabe). Weitere Verbreitung: Mittelmeer (Frankreich).



Fig. 127. Agaue hireula TRT. Mandibel und Taster. Vergr. 120: L

Fig. 128. Agane hirsula TRT. Das erste Bein. Vergr. 100:1.



### 70. Halacarus borealis TRT.

1894 Halacarus borealis, TROURSEART, Mém. Soc. Cherbourg, Vol. XXIX, p. 191, fig. 1. Fundort: Atlantischer Ocean (Island).

#### 71. Halacarus (Copidognathus) reticulatus TRT.

1894 Halacarus reticulatus, TROUESSARY, Mém. Soc. Cherbourg, Vol. XXIX, p. 197, fig. 3a-c. Fundort: Atlantischer Ocean (Island).

# 72. Halacarus (C.) poucheti TRT.

1894 Halacarus pouchefi, TROUNSSART, Mém. Soc. Cherbourg, Vol. XXIX, p. 193, fig. 2a-c. Fundort: Atlantischer Ocean (Island, Labrador).

## 73. Halacarus (C.) sp. LOHM.

1893 Halacarus sp., Lohmann, Ergebnisse der Plankton-Expedition, Bd. II, G a β, p. 79, tab. 10, fig. 4-6. Eine Larve, die H. fabricii nahe steht,

Fundort: Nordsee, Grönland, Sermidlet-Fjord, 71 9 n. Br. (P. KRAMER).

# Familie Ixodidae.

## 74. Ixodes putus (CAMBRIDGE)

?1852 Ixodes uriac, WHITE, in: SUTHERLAND, Journ. Voyage in Baffins-Bay etc.

1879 Hyalomma puta, O. P. Cambeinon, An account of the collections made in Kerguelen Land during the transit of Venus-Expedition, Arachnida, Philosophical Transactions, 1879, p. 222, tab. 13, fig. 4.

- 1883 Izodes borealis, KRAMER U. NEUMANN, I. c. p. 518, tab. 42.
- 1899 pulus (Camer.), G. Nermann, Révision de la famille des Ixodidés, Extr. Soc. Zoologique, T. XII. p. 125.
- 1899 , borcalis, K. u. N. Banks, Reports etc., p. 349.

Diese Art scheint kosmopolitisch zu sein. Da ich Exemplare besitze, die auf Uria brünichi gefunden sind, dürfte sie mit White's I. uriae identisch sein. Neumann führt I. pulus und I. borealis als Synonyme auf,

Fundorte: Bering-Insel ("Vega". Expedition, Banks); Toporkolf-Insel; Grönland: auf *Uria*brinnich, Ritenbenk, Juli 1801 (OLRIK); Rerasak, Umanak, 1807 (OLRIK); auf *Lurus tridachylus* und auf *Lurus*alaucus. Sermiliarus (W. LINDRICK).

Weitere Verbreitung: Miguelon, Britisch Columbia, Alaska, Cap Horn,

#### 75. Ixodes fimbriatus Kr. u. NEUM.

1883 Ixodes fimbriatus, Khamer u. Neumann, I. c. p. 518, tab. 43.

Trotzdem Kramer und Neumann angeben, daß ein S vorliegt, vermutet Banks jedoch, daß die Art nur das Männchen von *Leodes borealis* ist.

Fundort: Ein 2 auf der Bering-Insel ("Vega"-Expedition).

#### Familie Sarcoptidae.

Da diese Familie neuerdings im Tierreich vorzüglich bearbeitet worden ist und sämtliche Arten mit Ausnahme von zweien daselbst beschrieben sind, halte ich es für unnötig. Bestimmungstabellen zu geben. Betreffs der Analginen sind alle Arten als arktische mit aufgenommen, die nach der Zusammenstellung im Tierreich auf arktischen Vögeln gefunden sind.

# Suhfamilie Analginae.

### 76. Freyana anatina (C. L. Koch)

1844 Dermoleichus anatinus, C. L. Kocu, Deutschlands Grustaceen, Myriapeden und Arachniden, Fasc. 89, fig. 23.
Auf Mergus serrator und Anas acuta.

#### 77. Freyana caput-medusae TRT.

1886 F. (Michaelichus) capul-medusae, Thoussandt, Bull. Soc. Augers, Vol. XVI, p. 100. Auf Sula bassana.

#### 78. Pterolichus (Eupterolichus) charadrii (CAN.)

1878 Dermaleichus charadrii, Caresteini, Atti Ist. Veneto, Ser. 5, Vol. V, p. 48.
Auf Charadrius histicula.

Fundort: Auf C. hialieula, Taitip ata, Grönland, 27. Juni 1890 (W. LUNDBECK).

#### 79. Pterolichus (E.) totani (CAN.)

1878 Dermaleichus totani, Canestreist, Atti Ist. Veneto, Ser. 5, Vol V, p. 60. Auf Totanus totanus.

#### 80. Pterolichus (E.) forficiger Megn. u. TRT.

1884 Pterolichus forficiger, Medius u. Troccessart, Journ. de Micrographie, Vol. VIII, p. 380, fig. 48 a, b. Auf Urinator glacialis.

#### 81. Pterolichus (E.) numenii CAN.

1878 Dermalcichus numenii, Caxestiusi. Atti Ist. Veneto, Ser. 5, Vol. V, p. 61. Auf Numenius phoeopius.

- 82, Pterolichus (E.) buchholzi (CAN.) var. fascigera Mégn. u. TRT.
- 1884 Pterol. buchholsi var. fascigera, Meonix u. Trouessaar, Jouro. de Micrographie, Vol. VIII, p. 428.
  Auf Arenaria interpres.
  - 83. Pterolichus (E.) columbi (CAN.) var major Mégn. u. TRT.
- 1884 Pterol, columbi var, major, Meonia u. Tropessart, John, de Micrographie, Vol. VIII, p. 429.
  Auf Urinator septentrionalis.
  - 84. Pterolichus (Pseudalloptes) bimucronatus TRT.
- 1884 Pterolichus bimueronatus, Taovassaux, Journ. de Micrographie, Vol. VIII, p. 532.
  Auf Lagopus-Arten.
  - Fundort: Auf Lagopus alpinus, Taitip ata, Grönland, 27. Juni 1890 (W. LUNDBECK).
    - S5. Thecarthra theca (Megn. u. TRT.)
- 1884 Pterolichus theca, Massin u. Thouassant, Journ. de Micrographie, Vol. VIII, p. 434.
  Auf Stercorarius parasiticus.
  - 86. Pteronyssus puffini (BUCHH.)
- 1869 Dermaleichus puffini, Bochnotz, Bemerkungen über die Arten der Gattung Dermaleichus Kocu, Droedon, p. 37, tal. 4, 5g. 23, 24.
  Fundorte: Auf Sterna macrara, 30. Juni 1850, Manermiut, und auf Xerna sabini, Kristianshabn, Grönland (W. LUNDBECK).
  - 87. Analges longispinosus Tyrk.
- 1882 Analges longispinosus, Tyrrei, Ottava Clob Transactions, Vol. III, p. 45, tab. 1, fig. 1, 2.
  Fundort: Auf Plectrophanes nicalis, Grönland (W. Lundbeck).
  - 88. Alloptes phaethontis (GM.)
- 1788 Acarus phaethoniis, Gurlin, Systema naturac, Ed. XIII, Vol. V, p. 2030, No. 53.
  Auf Frotercula arctica.
  - 89. Alloptes crassipes (CAN.)
- 1878 Dermaleichus crassipes Canestrini, Atti Ist. Veneto, Ser. 5, Vol. V, p. 68. Auf Tringa alpina.
  - 90. Alloptes crassipes (CAN.) var. conura TRT.
- 1885 Alloptes crassipes comurus Trof ESEART, Bull. Soc. Angers, Vol. XIV, p. 68.
  Auf Tringa alpina.
  - 91. Alloptes crassipes (CAN.) var. minor TRT.
- 1885 Alloptes bisetatus minor, Teotessart, Bull. Soc. Angers, Vol. XIV, p. 68.
  Auf Alea torda, Uria grylle und Fratercula arctica.
  - Fundort: Auf Uria grylle, Grönland.
    - 92. Alloptes bisetatus (HALLER)
- 1881 Pterocolus bisetatus, Hallim, Zeitschr. wiss. Zoologie, Bd. XXXVI, p. 377, tab. 25, fig. 1, 2. Auf Sterna hirundo, Stercorarius parasiticus, Tringa alpina.
  - Fundort: Auf Tringa maritima, Grönland (W. Lundbeck).

#### Subfamilie Tyroglyphinae.

#### 93. Turogluphus lundbecki 1 nov. spec.

# Textfig. 120 u. 130.

Diese Art, von der nur Hypopi vorhanden sind, steht der neuerdings von Oudemans beschriebenen T. fucorum?) am nachsten, unterscheidet sich aber deutlich durch die fein punktierte Chitindecke und die Abwesenheit von blattähnlichen Haaren auf den Beinen.

Hypopus. Die Länge beträgt ungefähr 0,25 mm,

Die Farbe ist braun.

Die Chitindecke ist sehr fein punktiert. Die Form ist oval, die größte Breite ist unmittelbar hinter der Grenze zwischen Abdomen und Cephalothorax. Cephalothorax triangulär, ziemlich schmal,





Fig. 124. Tyroglyphus lundbecki TRAGARDH nov. sp. Dorsalansicht. Vergr. 232,5:1.

Fig. 130, Tryoglyphus lundhecki TRAGÅRDH nov. sp. Ventralansicht. Vergr. 232,5:1.

etwas mehr als 1/6 von der Totallänge. Die Grenzlinie zwischen Abdomen und Cephalothorax ist nach vorn konvex. Keine Haare vorhanden. Auf dem Abdomen habe ich 2 Reihen von je 4 sehr kleinen Haaren, 2 Schulterhaare und am Hinterrande 2 etwas größere Haare gefunden. Auf der ventralen Seite sind zufolge der schwachen Chitinisierung der Epimeren keine so ausgeprägten Schilder vorhanden wie bei T. fucorum. Nur die Epimeren der 4 Vorderbeine treten genügend hervor, um ihre Grenze deutlich sichtbar zu machen.

Die Saugscheibenolatte ist dagegen stärker chitinisiert und tritt deutlich bervor. Vor der Platte sind ganz wie bei T. fucorum 2 Saugscheiben vorhanden. Die Platte selbst trägt 4 Paar Saugscheiben, deren Placierung Textfig. 130

zeigt. Zwei von ihnen, die mittleren in der medialen Reihe, scheinen in tiefe Höhlen überzugelten, die gegen die Rückenfläche emporsteigen, und ihre ventrale Mündung besteht aus je 2 kleineren Löchern.

Das Fühlerorgan oder Mentum ist mit 2 Borsten versehen, die kaum über den Vorderrand des Cephalothorax hervorragen. Auf dem Rostrum sind keine Haare vorhanden.

Die Beine der vorderen und der hinteren Paare ähneln einander, soweit ich habe finden können 1). Das 1. Paar trägt auf dem letzten Glied lange Fühlerhaure.

Fundort: Auf Bombus sp. zusammen mit einer Parasitus-Art Holstenburg, Westgrönland.

#### 94. Turogluphus siro (L.)

? 1780 Acarus siro var. farinas, Farmetes, Pauna groenlandica.

Wie ich in der geschichtlichen Einleitung hervorhob, kann die von Farricus in Mehl gefundene A. siro var, farinae ebensogut T. siro wie Alexrobius farinae (DE GEER) sein, denn beide kommen gleich oft sowohl in Mehl als in Kase vor. Da keine Diagnose gegeben wird, ist es einfach unmöglich zu entscheiden, welche

<sup>1)</sup> Es ist mir eine angenehme Pflicht, diese Art nach dem Herrn Dr. W. LENDBECK in Kopenhagen zu benennen, welchem die Ehre gehührt, sehr reiche Sammlungen von grönländischen Acariden zusammengebracht zu haben.

<sup>2)</sup> Notes on Acari, 6. Serie, Tijdschr. v. Entomologie, Bd. XI.VI, p. 18, tab. 3, fig. 38-40.

<sup>3)</sup> Die hinteren sind ungemein schwer deutlich zu schen.

von den beiden Arten Fabricius gemeint hat. Da aber T. siro seitdem auf Grönland gefunden ist, führe ich die Fabricius'sche Art als Synonym unter dieser auf.

Fundorte: Grönland (Fabricius), 2. September 1890, Ritenbenk auf Kase: "Zwei Jahre alt im Lande" (W. Lundbeck).

Weitere Verbreitung: Kosmopolitisch.

# 95. Histiostoma digitifera nov. spec.

Textfig. 131, 132, 133.

Diese Art wurde in einer großen Menge von Exemplaren auf einer Fliege gefunden. Nur Hypopi sind vorhanden. Diese zeigen eine beträchtliche Uebereinstimmung mit dem Hypopus der von Bereikser!) beschriebenen und abgebildeten Histiostoma (— Anoetus) musicarium (L.) und die unbedeutenden Verschiedenheiten, die zwischen

heiden existieren, hätten mich möglicherweise sonst nicht veranlaßt,
die grönfändische Form als eine besondere Art zu rechnen, wenn
nicht, wie Oudemans? hervorhebt,
die Hypopi von Ansetus nach den
bisherigen schlechten Beschreibungen und Abbildungen kaum zu
unterscheiden wären, was wohl
darauf beruht, daß sie sich oft nur
durch sehr unbedeutende und leicht
zu übersehende Merkmale voneinander unterscheiden.

Unter solchen Umständen hut man gewiß am besten, wenn man unbedeutende Verschiedenheiten nicht unberücksichtigt läßt, sondern die hetteffenden Formen so genau wie möglich beschreibt und abbildet. Aus diesen Gründen führe ich die grönländische Form als eine besondere Art auf.

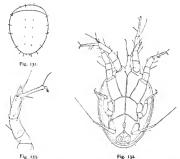

Fig. 131. Histostowa signifiera TrakGarant nov. spec. Dorsalannicht. Vergr. 150:1.
Fig. 132. " " " " Ventralannicht. Vergr. 248:1.
Fig. 133. " " " Das Beln. Vergr. 496:1.

Die Lange beträgt (exkl. Mentum) ungefähr 0,200 mm. Die Chlitindecke ohne besondere Skulptur. Die Form is eiformig. Cephalothorax sehr schmal, erreicht kaum <sup>1</sup>/<sub>4</sub> der gesamten Körperlänge. Nähe am Vorderrand des Cephalothorax sitzen 4 kleine Haare. Auf der Rückseite des Abdomens sind nahe am Seiten- und Hinterrand im gauzen 7 Paar kleiner Haare vorhanden. Ich glaube auch in der Mitte des Rückens eine Reihe von 3—4, Paar sehr kleiner Haare beobachtet zu haben. Das Mentum ist an der Spitze ein wenig ausgeschnitten und mit 2 Borsten versehen, die das Mentum ein wenig (kaum <sup>1</sup>/<sub>1</sub>) an Länge

a) Acari Myriopodi etc. Ordo cryptostigmata.

<sup>2)</sup> Siehe Fußnote 2, p. 66.

übertreffen und an der Spitze nach außen gebogen sind. Etwas mehr proximalwärts sitzen 2 sehr kleine Borsten.

Die Epimeren sind stärker chitinisiert als bei A. миковими. Keine Saugscheiben an den Epimeren vorhanden. Die Beine sind im allgemeinen nach dem Typus von A. миковими (L.) Вявт. gebaut. Im einzelnen existieren jedoch mehrere Unterschiede.

Während bei A. musonrum die Tarsen der 2 ersten Beinpaare die Tibien um die Halfte an Lange Übertreffen, sind sie bei H. digit/fera nur wenig länger als die Tibien. An den distalen Enden der Tibien des I. Beinpaares ist eine Pühlborset vorbnaden, welche die Länge der Tarsen fast erreicht. Weiterhin sind sie mit einem Paar fingerähnlicher Borsten versehen, die wenigstens an BERLESS's Figur') nicht zu sehen sind.

Weitere Merkmale bietet das 4. Beinpaar, dessen in lange Borsten umgewandelte Tarsen gegen \*1<sub>6</sub> der gesamten K\u00fcrperlinge erreichen, wahrend sie bei A. muscarum \*1<sub>6</sub> dieser L\u00e4nge erreichen. Auf der Saugscheibenplatte, die nach vorn in ein Dreieck ausl\u00e4uft, sind drei Paar\*) Saugscheiben vorhanden, von denen das mittlere die \u00fchrigen weit an Gr\u00f6\u00e4\u00e4 betrifft.

Fundort: Auf einer Fliege 16. Juli 1900, Orpiksuit, Westgrönland (W. LUNDBECK).

#### 96. Glyciphagus domesticus (DE GEER)

1897 Glyciphagus domesticus (DE GEER), MICHAEL, I. c. p. 357.

Fundorte: Cap Flora, Northbrook-Insel, Franz Joseph-Archipel. Weitere Verbreitung: Kosmopolitisch.

#### Ueber die Variation der arktischen Oribatiden

In den Fällen, wo es gelungen ist, hei den arktischen Insekten eine bestimmte Variation zu konstatieren, besteht diese in Melanismen (Lepidoptera und Coleoptera) oder in stärkerer Haarbekleidung (Bombas). Man hat auch durch Experimente festgestellt, daß durch Einwirkung von Kälte und Feuchtigkeit auf Schmetterlingspuppen melanistische Varietäten hervorgebracht werden.

Man hat auch gefunden, daß von den Hymenopteren es vorzugsweise kleine Formen (exkl. Bombus) sind, die in das arktische Gebiet vordringen.

Ueber die anderen Insektengruppen liegen, soweit ich weiß, keine Beobachtungen über Variation in den arktischen Gebieten vor. Meiner Meinung nach wird man aber ohne Zweifel durch sorgfältige Untersuchungen auch bei diesen Gruppen Variationen in gewissen Richtungen konstatieren können.

Es enscheint dagegen weniger wahrscheinlich, daß so niedrige Formen, wie die Oribatüden, eine ausgeprägte Variation, die man auf die specifisch arktischen Verhältnisse zurückführen könnte, zeigen werden.
Die Oribatüden sind freilich herbivor und somit von einer gewissen Vegetation abhängig, sie sind aber
keine Feinschmecker, sondern ernalten sich von verwelktem Laub, Flechten, Moos, Algen und allerlei
vegetatlälischen Detritus, und man hat noch nie konstatiert, daß eine bestimmte Art an ein besonderes
Gewächs gebunden wäre. Sie sind dagegen gegen Schwankungen in der Feuchtigkeit der Luft und
gegen hohe Temperatur sehr empfindlich. Infolgedessen sind sie in trockenen und warmen Gebieten, wie
2. B. in Sudan, außerst spärfich vertreten. Diese Bedingungen, eine gewisse Feuchtigkeit der Luft und

Solche Borsten sind allerdings an anderen Acarus-Arten, wie A. spiniferus Mich. und A. neglertus Oudemans, vorhanden und sind somit möglicherweise Genuscharaktere.

<sup>2)</sup> Ich habe mich nicht mit absoluter Sicherheit von der Saugscheibennatur des hintersten Paares überzeugen k\u00f6nnen, denn es erscheint nur als ein Paar einfacher L\u00f6cber.

nicht zu hohe Temperatur, sind aler sowohl in arktischen wie palaarktischen Gebieten erfüllt, und man könnte von diesem Gesichtspunkte aus keine bestimmte Variation bei den arktischen Formen erwarten. Ich hätte auch nie an die Möglichkeit gedacht, eine solche dartun zu können, wenn ich nicht ein so typisches Beispiel von einer ausgeprägten Variation gefunden hätte, wie Notaspis bipilis und ihre arktische Varietät sphaerien. Diese Varietät unterscheidet sich von der Hauptform einerseits durch ihre Größenzunahme, andererseits durch Reduktion der Cephalothorkallamellenspitzen und der Lamellenborsten.

Dieser äußerst typische Fall veranlaßte mich, zu untersuchen, ob nicht möglicherweise auch andere arktische Formen in derselben Richtung variierten, und ich stellte eine Tabelle über die Längenverhältnisse zusammen.

|                      | Europa   | Arktisches<br>Lappland | Arktis    | + oder<br>Proz. |                                 |
|----------------------|----------|------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| Oribata setosa       | 0,54     | -                      | 0,60      | + 11,1          | Oribala notata                  |
| n cuspidata          | 0,35     | 0,42                   | 0,39      | + 11,480        | n cuspidata var. birulai        |
| n lucens             | -        | 0,58                   | 0,63-0,65 | + 12            | n lucens                        |
| Notaspis bipiles     | 0,65     | 0,50                   | 0,75-0,80 | + 23            | Notaspis bipilis var. sphaerica |
| n exilia             | 0,37     | 0,46                   |           | + 24,3          | n exilis var. crassipes         |
| n conferenc          | 0.470.52 | _                      | 0,64      | + 23,0          | n conferrac                     |
| Liacarus globifer    | 0.64     | -                      | 0.45      | - 29,6          | Lucarus globifer                |
| Scutovertex lineatus | 0,68     |                        | 0.68      | ± 0             | Scutorertex lineatus            |
|                      | 0,68     | -                      | 0,76      | + 11,7          | yar, nigrofemorala              |
| n maculatus          | 0,54     | -                      | 0.46      | 14,8            | maculatus var. groenlandica     |
| Hermannia reticulata | 0.85     | -                      | 0,85      | ± 0             | Hermannia reticulata            |
| n scabra             | 0,87     | -                      | 0,87      | 王 0             | , seabra                        |
| Nothrus horridus     | 0,80     | 0,85-0,90              | 0,95      | + 18,7          | Nothrus horrsdus var. borealis  |

Aus dieser geht folgende interessante Tatasche hervor: daß von 13 arktischen Formen, die mit hiren zu derselben Art gehörenden paläarktischen Formen verglichen werden können, 8 (also mehr als die Haltte) eine Vergrößerung aufweisen, nämlich O. nobtata, O. cuspidata var. biruloi, O. lucena, N. bipilis var. sphaerien, N. eziits var. erassipen, N. conferoar, Seutocerlez lineatus var. nigrofemerata und N. horridau var. borealis, 3, Seutocerlez lineatus, Hermannio reliculato und H. seobra, sind von derselben Länge in arktischen wie in paläarktischen Gebieten, und 2, Linearus glöblifer und Seutocertez manulatus var. grosenlandine, sind in den arktischen Gebieten kleiner als ihre resp. paläarktischen Formen. In dem Falle, wo die arktischen Formen größer sind, untersteigt die Längenzunahme nicht t. Proz. der Körperlänge (der resp. paläarktischen Formen).

Eine solche Größenzunahme von 61,5 Proz. der untersuchten Formen kann offenbar nicht auf einem Zufall beruhen, sondern muß das Resultat von einem oder mehreren in derselben Richtung wirkenden Faktoren sein. Meiner Meinung nach hängt sie mit dem Umstand zusammen, daß die Oribatiden gerade in den arktischen Gebieten zufolge des größen Moos- und Flechtenreichtums, der Feuchtigkeit und der Abwesenheit einer Menge von Feidnden, wie Pseudosoorpionen, Ameisen und Käfern, die das arktische Klinan nicht vertragen können, außerordentlich günstige Lebensbedingungen haben.

In diesem Zussmmenhang muß erwähnt werden, daß ich schon in meinem Aufsatz über die litoralen Arten der Gattung Bella darauf hinwies, daß die Größenzunahme dieser Arten den nicht-litoralen gegenüber wohl auf die günstigeren Lebensverhältnisse zurückzußhren war 1). Aber diejenigen Arten, die keine Größenzunahme aufzuweisen haben? Spricht nicht das Vorhandensein von solchen gegen meine Hypothese? Nein, durchaus nicht; es bestätigt vielmehr die Hypothese, denn diese Arten sind sämtlich

<sup>1)</sup> Biella rulgaria var. littoralis MONIEZ, die an den K\u00fasten von Frankreich vorkommt, weist im Verh\u00e4linis mit der nichtlitoralen Hauptform nach MONIEZ auch eine Gr\u00f6\u00e4nzunshme auf. R. MONIEZ, Acariens et Insects marins des c\u00f6tes du Boulonnasis. Revue biologique du Nord de la France, 1889,0, Fasc. 2, p. 102.

Küstenbewohner, die in Algen, in Brackwasser u. a. am Ufer lehen, und sie dürften sich demnach in den arktüchen Gebieten nicht unter günstigeren Lebensbedingungen als an den Küsten von England, Schweden und Finnland befinden. Vielmehr sind wohl die Existenzbedingungen ungefähr gleich an den Küsten iv, wenigstens in Bezug auf die Abwesenheit einer Menge von Feinden oder möglicherweise in den arktischen Gebieten unggünstiger. 2 Formen, die Küstenbewohner sind, haben ja auch eine Größenabnahme erlitten.

Wenden wir uns darauf zu dem anderen Charakter, durch den Notospis bijulis var. sphoerien sich von der Hauptform unterscheidet, nämlich die Verkürzung der Cephalothorkallamellenspitzen, Lamellar- und Interlamellarborsten, so stellt es sich bei näherer Untersuchung beraus, daß auch dieser Fäll nicht einzig und allein dasteht. Denn Uribata sotata (welche O. setoss so nahe steht, daß Michard. sie für Synonyme hält unterscheidet sich von O. setose durch Verkürzung der Lamellenspitzen; ebenso unterscheidet sich O. euspidata var. biralui von der Hauptform durch kürzere Lamellen und Tectopediaborsten. Möglicherweise gehört hierher auch Nolaupis exilis var. erassips, deren Cephalothorakallamellen ohne Spitzen sind, während die Hauptformen Soltzen haben.

In keinem von diesen Fallen ist die Variation so ausgeprägt wie bei N. bipilis var. sphoerica, und man wird vielleicht einwenden, daß die vorhandenen Falle gar nicht genügen, um den Satz aufzustellen, daß die arktischen Oribatiden sich von den pallarktischen durch Reduktion der defensorischen Organe ausszeichnen. Aber es muß betont werden, daß diese Fälle zugleich die einzigen sind, in welchen eine solche Variation hätte stattfinden oder jedenfalls konstatiert werden können, denn die übrigen arktischen Arten gehören entweder Gattungen wir Nabras, Hermania u. a. an, welche dergleichen defensorischer Organe entbetheren, oder sind nicht in Europa durch so äußerst nahe verwandte Formen repräsentiert, daß man einen Vergleich hätte anstellen können. Außerdem gewinnen diese Fälle sehr an Bedeutung dadurch, daß bei den Trombidiiden, wie ich im folgenden zeigen werde, ganz analoge Erscheinungen auftreten.

Die Reduktion der defensiven Organe, die ich bei den erwähnten Oribatiden konstatiert habe, ist wohl eine Folge desselben Verhaltnisses, das zum Teil die zunehmende Größe so vieler arktischer Arten beeinflußt hat, namlich die durch die Alwesenheit von Feinden?) in den arktischen Gebieten ungemein vereinfachten Existensbedingungen der Acariden. Die Oribatiden, welche gar keine Organe öffensiver Natur bestitzen, sind im Gegenteil reichlich unt defensiven Organen ausgerüsset. Zu diesen gehören vor allem die Flügelanhänge des Abdomens (bei der Gattung Oribata), die sog, Tectopedia, und Cephalothorakallamellen mit iltren Spitzen und Borsten. Betreffs der Lamellenspitzen ist bei Oribata selosa in England von Michark, und bei Acasapie acilis in Holland von Ortopanses eine Variation konstatiert worden.

In den arktischen Gebieten, wo auf der Basis dieser Variation keine Auswahl der besser geschützten, d. h. mit spitteren Lamellen und anderem versehenen Individuen von seiten der Pseudoscorpione und anderen Feinden hat stattfinden können, hat sie in Varietäten mit stumpferen und kürzeren Lamellenspitzen und Borsten resultiert.

Unter denselhen Gesichtspunkt wie diese Reduktion fallt vermutlich die Thatsache, daß Hermannin zeubra und Nöders korridas, welche in England und Schweden immer mit Schmutz, Algen u. dgl. völlig bedeckt sind, in den arktischen Gebiete dieses Schutzes entbehren ?).

t) Die latoralen Bdello-Arten weisen keine Größenzunahme gegen den Norden hin auf.

<sup>2)</sup> Es ist natürlich schwer festzustellen, welche Feinde die Oribatiden haben. Michael giebt Chelifer an. Das allgemeine Vorkommen von Beaudoscorpionen unter Flechten auf den äußeren Schären, wo kaum anderes Freihares als Oribatiden und andere Acariden vorkommen, spitch für der Richtigkeit seiner Angalen.

N Zufolge der kurten Beine dieser Arten ist en wold nicht ausunehmen, daß sie sich selbst mit diesem Schulzt versehen, sondern en haugt mit there ungemenn langsamen Bewerqungswiese zusammen (und Ausschrädung eines Schereis). Von andreten laugheinigen Formen, wie Demsen-Nymphen, ist en aber bekannt, daß sie solichflich fremde Parthicken und abgestreite Nymphenhatus ein auf den Richte der Bestäten.

Mehr der Bestäten der Bestäten. Der Bestäten d

Schließlich ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben, daß 2 Arten, Seutoserkez Imedias und S. maculatus, in den arktischen Gebieten in Varietäten auftreten, die sich durch Reduktion der Skulptur des Abdomens und Cephalothorax auszeichnen.

Ueber die Variation der arktischen Trombidiidae.

| Pallarktische Form             | Arktische Form                     | Unterschied                                                                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Chromotydeus ocalus            | Chromotysleus arcticus             | Pseudocapitulum reduciert                                                            |  |  |  |  |  |
| Penthaleus haematopus<br>minor | Penthaleus haematopus<br>insulanus | hat kürzere Beine, Taster und Klaue des Mandibels<br>hat kürzere Klaue des Mandibels |  |  |  |  |  |
| Rhagidia gigas                 | Rhagidia gelida                    | kurzere Borsten am Ende des letzten Tastergliedes                                    |  |  |  |  |  |
| Bdella littoralis              | Bdella littoralis                  | kein Unterschied                                                                     |  |  |  |  |  |
| , vulgaris                     | a vulgaria var. decipiena          | hat kürzere Taster und Tasterborsten                                                 |  |  |  |  |  |
| Cyla latirostris               | Cyta latirostris var. brevirustrio | hat kürzere Taster                                                                   |  |  |  |  |  |
| Bryobia praetiosa              | Bryobia praetiasa                  | kein Unterschied                                                                     |  |  |  |  |  |
| Anystis baccarum               | Anystis baccarum                   | kein Unterschied                                                                     |  |  |  |  |  |
| Trombidium bicolor             | Trombidium bicolor var, eurlipolpe | hat ktirzere Beine, Taster- und Tasterklauen                                         |  |  |  |  |  |
| ,, puoillum                    | n sucidum                          | hat die Tarsen des 1. Beinpaares nicht verdickt, kürzere<br>Beine und Tasterklaue    |  |  |  |  |  |
| Erythrarus miniatus            | Erythraeus miniatus                | hat das 1. Beinpaar kürzer                                                           |  |  |  |  |  |
| n seriez                       | n vertex                           | hat kürzere Taster                                                                   |  |  |  |  |  |
| " phalangioides                | " phalanyioides var. gracilipes    | hat kürzere Beine und keine Zähne, nur Haare am                                      |  |  |  |  |  |

Die bei den Oribatiden konstatierte Variation veranlaßte mich, zu untersuchen, ob es nicht gelingen wirde, auch bei den Trombiditiden eine gewisse Variation zu konstatieren. Leider habe ich bei dieser Untersuchung oft nicht Material von den zu vergleichenden palkarktischen Formen gehabt, sondern mußte nach Beritssel's Abbildungen urteilen. In Berug auf die Langenverhältnisse der Taster- und Beinglieder durften diese aber zuwerlässie sein, wenn auch einzelne Abbildungen betterfis der Details etwas zu wünschen übrig lassen.

In der obigen Tabelle ist das Resultat dieser Untersuchung kurz zusammengefaßt. Nähere Angaben findet man unter den resp. Arten in der systematischen Abteilung.

Aus der Tabelle geht hervor, daß von 13 arktischen Formen, die mit paläarktischen entweder identischen oder als Hauptformen zu bezeichnenden Arten verglichen werden könnten, 11 sich durch Verkürzung von Beinen, Tastern und Mandibeln oder Tasterborsten und Mandibelklauen von den resp. paläarktischen Formen unterscheiden.

Von den 3 Arten, bei denen kein Unterschied zwischen den arktischen und palaarktischen Formen konstatiert werden könnte, ist eine, Bdella lithoralis, eine litorale Form, was an Bedeutung gewinnt, wenn wir diese Thatsache mit den bei den Oribatiden gemachten Befunde zusammenstellen, daß die litoralen Formen keine bestimmte Variation aufweisen. Die 2 übrigen sind sehr wert verbreitete Formen, die eine, Actionali ritis, dürfte kosmopolitisch sein, und da solche Arten ihre weite Verbreitung ihrer großen Anpassungsfähigkeit an die verschiedensten Verhaltnisse verdanken, ist bekanntlich ihre Variation sehr gering.

Der oben bei den Trombidiäche konstatierten Variation schreibe ich zum Teil dieselben Ursachen zu, die die Reduktion der defensiven Organe bei den Oribatiden bewirkt haben, d. h. die in den arktischen Gegenden so ungemein vereinfachten Lebensverhältnisse, die an die Trombidiäden nicht so große Forderungen an Schnelligkeit und Schärfe und Größe der offensiven Waffen stellen. Es ist für diese Hypothese von Wichtigkeit, daß nach Tkottessart die antarktische Form von Bhajidia zijnus sich auch durch Verkürzung des 1. Beinpaares auszeichnet.

## Bemerkungen über die geographische Verbreitung der arktischen Acariden.

Es ist eine wenig dankbare Aufgabe, auf unserem jetzigen Standpunkt der Kenntnis der arktischen Acariden sichere Schlüsse über ihre Verbreitung zu ziehen, und man muß mit großer Vorsichtigkeit die Fakta handtlahen. Denn wenn auch auf einer verhaltnismäßig großen Anzahl von Lokalitäten Acariden in dem arktischen Gebiete gesammelt worden sind, so muß doch betont werden, daß diese Einsammlungen fast nie von einem speciellen Acaridologen gemacht sind. Zafoligedessen kann man sich nicht auf die Vollständigkeit der gemachten Sammlungen verlassen, die nicht mit Hilfe der Methode in, Moos, Flechten u. dgl. zu sieben, vorgenommen sind, der einzigen Methode, die sichere Resultate leisten kann, da die Tiere zufolge hirr Kleinheit und hirr verborgenen Lebensweise sich der Admerkssmeket vollig entziehen.

Schließlich ist auch hervorzuheben, daß wir der einzigen festen Basis für tiergeographische Spekulationen, einer genauen Kenntnis der großen subarktischen und borealen Gebiete wie Skandinavien, Rußland, Sibirien und Noramerika, entbehren. Trotzdem glaube ich jedoch, aus folgender Zusammenstellung der Fundorte der arktischen Acariden einige kleine Resultate und Gesichtspunkte gewonnen zu haben, die verdienen hier besprochen zu werden, wenigstens um zu weiteren Forschungen anzuregen.

Der Gesamtzahl der bis jezt aus den arktischen Gegenden bekannten Acariden ist nach der hier mitgeteilten Revision of Arten 1). Diese verteilen sich auf die verschiedenen Familien in folgender Weise: Oribatidae 24, Purasitidae 18, Tombidindae 24, Hydrudonindae 1, Halavaridae 6, Loodidae 21), Sarvoptidae 24 Arten. Von diesen Zahlen durften diejenigen der Oribatidae, Parasitidae, Trombidiidae, Loodidae und Hydrudonindae eine annähernd gute Vorstellung von der wahren Zahl der aritischen zu diesen Familien gelörenden Artsichen der Halavariden und Sarvoptiden gewich in Wirklichkeit voll größer.

Tabelle über die Verbreitung der arktischen Oribatiden-Arten.

|                             |         | Nordamenka | Westgrönland | Ostgrönland | Island | Jan Nayen | Bären-lasel | Spitzbergen | Novaja Semija | Stbirlen | Franz Josephs<br>Land | Lappland | Europa | Anmerkungen                                                                                                             |
|-----------------------------|---------|------------|--------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oribata netata              |         |            | +            | +           |        | +         | 4           |             | +1            | 4        | +                     |          | 4.7    | Figurage                                                                                                                |
| Dribata Incens              |         | i          | +            |             | 4      |           |             |             | +             | +        |                       | +        |        | Kommt in Lappland voraugaweise unter Steinen, di<br>am Schneerande liegen, und auf Steinen im fließer<br>den Wasser vor |
| Oribata oblonga             |         |            |              |             |        |           |             |             |               |          |                       |          |        |                                                                                                                         |
| " cuspidata var. ber        | ulai.   |            |              |             |        |           |             | +           |               |          |                       | 4        |        |                                                                                                                         |
| o fisheri                   |         |            |              |             |        |           |             |             |               |          | +                     |          |        |                                                                                                                         |
| ,, orain                    |         | +          |              |             |        |           |             |             |               | +        |                       |          | +      | England                                                                                                                 |
| , reticulata                |         |            |              |             |        |           |             |             |               | +        |                       |          |        |                                                                                                                         |
| , hoasi                     |         | -          | 1            |             |        |           |             |             |               |          |                       |          | +      | Sehr weit verbreitet, auch in Schweden und Fundar                                                                       |
| Sculocoriez lineatus        |         |            |              |             |        | +         | +           | +           | +             | +        |                       |          | ÷      | Auf den äußeren Schüren der Ost künte von Schwede<br>und an den Küsten von England                                      |
| " var. nigrofemo            |         |            |              |             |        |           | +           |             | +             |          |                       |          |        |                                                                                                                         |
| n relatus                   |         |            |              | +           |        |           |             |             |               |          |                       |          | +      | Italien                                                                                                                 |
| manulatus var. ş<br>landica | proms-  |            | +            |             |        |           |             |             |               |          |                       |          |        | Die Hauptform an den Küsten von Schweden un<br>Eogland                                                                  |
|                             |         |            | +            |             |        |           |             |             |               |          |                       |          | +      | Finnland, am Meeresufer unter Holzabfall                                                                                |
| Notaspis conferrae          |         |            | +            |             |        |           |             |             |               |          |                       |          | +      | In Holland in Wasser, auf Conferva                                                                                      |
| n becorum                   |         | 1          |              |             |        |           |             | +           |               |          |                       |          | +      | Welt verbreitet auch in Schweden und Finnland                                                                           |
| " szilás var. cesses        | pes     |            | +            | +           |        |           |             |             | +             | +        |                       |          |        | Die Hauptform in ganz Europa, auch in Schweden un<br>Finnland                                                           |
| ,, bopilis var. sphor       |         |            | +            |             |        |           |             |             | +             | +        |                       |          |        | Die Hauptform in ganz Europa                                                                                            |
| n arctica                   |         | +          |              |             |        |           |             |             |               |          |                       | ١.       |        |                                                                                                                         |
| Damarus geniculatus         |         |            | 5            |             |        |           |             |             |               | +        |                       |          | +      | West verbreitet, auch in Schweden und Finnland                                                                          |
| Hermannia reticulata        |         | +          |              | +           |        | +         | +           | +           | +             |          |                       |          |        | In England an den Küsten                                                                                                |
| n enabra                    |         |            |              |             |        |           | +           |             |               | +        |                       |          | +      | In England, Schweden und Finnland uur an den Küste                                                                      |
| Nothrus hervidus var. bori  | eatis . |            |              | +           |        |           |             | +           | 4             | +        |                       |          |        | Kommt in Lappland an deaselben Lokalitäten w                                                                            |
| n peltifer                  |         |            | +            |             |        | +         | . 5         |             |               | +        |                       |          | +      |                                                                                                                         |
| a bicilsatus                |         |            | +            |             | +      |           |             |             |               |          |                       |          |        | West verbreitet, auch in Schweden und Finnland                                                                          |

Nur bei den Sammlungen, die Dr. J. ARWIDSSON während NATHORST's Expedition auf Jan Mayen und Ostgrönland muchte, ist die Siebungsmethode mit Gewissenhaftigkeit angewendet worden.

<sup>2)</sup> Unter Hinzurechnung des im system Teil vergessenen lzodes sulentus 97 Arten. Siehe Fulinote p. 78.

Bemerkenswert ist, daß nur eine einzige Hydrachniden-Art in die arktischen Gegenden einzudringen vermocht hat. Es dürfte dies sowohl auf dem für ihre Entwickelung zu kurzen Sommer wie auf der Abwesenheit geeigneter Wirtstiere für die Larven beruben.

Ueber die Verbreitung der Izodiden, Halacariden und Sarcoptiden sind keine Tabellen gegeben, da nichts von Interesse aus solchen zu holen wäre.

Die Oribatiden. Diese können nach ihrem Vorkommen in 4 verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Zu der I. Gruppe gehören: Oribata oblonga, O. fisheri und O. reticulata und Notaspis arctica die einzigen, die nur in arktischen Gebieten gefunden sind, und von welchen wir keine deutlich nahe verwandten paläarktischen Formen kennen. Es muß hervorgehoben werden, daß diese an der Nordküste von Sibirien (resp. Nordamerika), also auf einem ungeheuren, in Bezug auf ihre Acaridenfauna völlig (d. h. mit Ausnahme der Nordküste) undurchforschten Gebiete gefunden sind. Wir sind daher gar nicht berechtigt, diese Arten als endemisch arktische Formen anzusehen, denn die Ausbreitung der anderen arktischen Acariden lehrt uns, daß solche überhaupt nicht existieren. Wir können vielmehr mit ziemlich großer Sicherheit erwarten, daß sie weiter nach Süden zu finden sein werden. Zu der 2. Gruppe rechne ich Scutovertex lineatus, S. maculatus var. groenlandica. Liacarus globifer. Hermannia reticulata und H. scabra. Diese sind dadurch gekennzeichnet, daß sie in den arktischen Gebieten eine sehr weite Verbreitung haben, auch auf vereinzelt liegenden Inseln leben und in den paläarktischen Gebieten an den Küsten und auf kleinen Schären vorkommen (siehe die Anmerkung in der Tabelle). So sind Scutovertex lineatus und S. maculatus an 3 verschiedenen Orten auf Schären an der Ostküste von Schweden und außerdem an der Küste von Cornwall in England gefunden. Liacarus globifer ist unter Holzabfall am Meeresufer in Finnland gefunden, Hermannia reliculata kommt an den Küsten von England vor, und H. seabra ist sowohl an den Küsten von England wie von Schweden und Finnland gesammelt worden.

Die interessanteste von diesen Formen ist Seubowerker lineatus, welche in den arktischen Gebieten so weit verbreitet ist und überall so ungemein baufig vorkommt, daß man diese Gebiete unzweifelhaft als ihr Verbreitungscentrum anseinen muß. Inwieweit dies auch für die anderen Formen gilt, ist unmöglich zu entscheiden, da sie meistens vereinzelt gefunden sind. Hermannia zeubra dürfte jedoch eine ausgesprochen nordliche Form sein, da sie and re Wesiküste von Sehweden in unscheurer Menze vorkommt.

Dieses Vorkommen von Formen, von denen eine sicherlich ein arktisches Verbreitungscentrum hat, die übrigen wenigstens bis jetzt mehr aus arktischen als aus palaarktischen Gebieten bekannt sind, könnte, da es sich um litorale Arten handelt (d. h. genaue Angaben über die Fundorte liegen nur aus dem paläarktischen Gebiete vor), nur als eine verbreitungsbiologische Erscheinung aufgefaßt werden. Und das Vorkommen von Bellie litteralis überall an den Küsten und auf den kleinsten Schären der arktischen und paläarktischen Gebiete spricht deutlich für die Annahme, daß diese Art durch das Wasser oder mittels im Wasser treibender Gegenstände verbreitet wird. Für die Annahme, daß auch die Oribatiden durch das Wasser verbreitet werden können, spricht auch das Resultat eines Experimentes, das ich im Sommer 1003 in Lappland mit 2 Oribatiden, Oribata lacens und Nahrus horridas var. berealis, ausführte. Diese Arten, die-jenigen, welche auf den Hochgebirgen am büchsten in die Schneeregion vordringen und täglich während der Schneeschmelze im Sommer fließendem Wasser ausgesetzt sind, wurden in mit Wasser gefüllten Glastuben aufbewahrt, und es zeigte sich, daß sie, in dieser Weise von Luftzufuhr und Wasser abgesperrt, wahrend 8 Tage gut ausshieten. Eine solche Ausdauer muß Gantrich eine Verbeitung mit Hillig des Wassers sehr erleichtern.

Es giebt aber eine Thatsache, welche beweist, daß die Acariden auch andere Verbreitungsmittel haben, nämlich der Fund von Oribatiden auf Vögeln. So ist Oribata lasens und Nohrus korridas var. korealis in Grönland auf Lasonus absinsa und Nohrus koisilatus auf Harchis steisinis zedunden worden. Aus diesen Funden

Fauna Arctica, Bd. 1V.

dürfte man berechtigt sein zu schließen, daß ziemlich oft Oribatiden auf Vögel gehen, und die Möglichkeit ist somit vorhanden, daß sie mittels Vögel große Strecken transportiert werden

Diesen Gedanken hat Wahtenker 9 zum ersten Mal ausgesprochen, um die große Verbreitung der Collentbolen zu erklären; er stützt sich auf den Fund einiger Collembolen-Arten im Moose von Nestern des Larus glaueu und Larus eburrens.

Wenn das Vorkommen der oben besprochenen Oritatiden auf den Schären sich wenigstens zum Teil in der obigen Weise erklären läßt, so bin ich doch geneigt, für eine der Arten, Seutovertze lineantus, eine andere Hypothese in Anspruch zu nehmen, nämlich daß sie eine arktische Reliktenform ist.

Die Aehnlichkeit in der Zusammensetzung der Fauna und der Flora auf den Schären und in arktischen (und alpinen) Gegenden ist schon von anderen Autoren, wie Levanden?, hervorgehoben worden. Levanden bespricht die Fauna der Kleingewässer der Inselfelsen und lenkt die Aufmerksamkeit darauf hin, daß in diesen sich konstant *Hydropenus grievostristus*) und Ceriza eurinada vorfinden, Arten, welche sonst nur in den alpinen Gewässern Lapplands und in denjenigen von Mitteleuropa angetroffen sind. Levanden betont, daß dies darauf hinwelst, daß die Existenzledingungen der Wasserorganismen in den stehenden Gewässern auf den Schären der Ostsee und in denen auf den Alpen Centraleuropas und Lapplands sehr ahhlich sind.

Die Verbreitung der Acariden berechtigt uns, den Schluß zu ziehen, daß auch die Existenzbedingungen für die litorale Landfauna sehr ähnlich sind.

Wie sind aber die Acariden und Insekten auf die Schären gelangt? LEVANDER spricht darüber keine bestimmte Vermutung aus?. Die Besiedelung läßt sich auf verschiedene Weise erklären. Entweder ist sie eine spätere Folge der durch die gleichen Existenzbedingungen hervorgerufenen Konvergenz, oder die Tiere sind Reliktenformen, die bei der allmählichen Abschnietzung der Eisdecke und Erhöhung des Landes nach der Eisseit die kelinen Felseninseln nach und nach entsprechend dem allmählichen Vorrücken der arktischen Fauna und Flora nach Norden in Besitz nahmen. Sie sind nachher bei der allmählich noch zunehmenden Erhöhung des Landes und folgliche Verschiebung der Küste nach Osten immer mehr nach Osten auf die außensten Schäten verbreitet worden.

In dem ersteren Falle nuß man ein unbegrenztes Verbreitungsvermögen der Tiere annehmen; in letzterem Falle ist eine solche Annahme nicht notwendig,

Die beiden Erklärungsversuche schließen einander natürlich nicht aus, sondern die Besiedelung kann auch auf beiden Wegen vor sich gegangen sein. In letzerem Falle könnte man aber erwarten, daß die Reliktenformen auch in den alpinen Gegenden z. B. von Lappland gefunden werden würden. Meine Bemühungen in dieser Hinsicht haben auch im letzten Sommer den Erfolg gehaht, daß ich in den Hochgebirgen von Lappland eine Seuberdrez-Form fand, welche dem S. lienethus so achr nahe setch, daß sie von diesem abzuleiten ist. Dieser Fund beweist natürlich nicht, daß S. lineratus auf den Schären eine Reliktenform ist, er macht es aber viel wahrscheinlicher, als wenn sich herausgestellt hätte, daß keine der auf den Schären geinndenen in arktischen Gegenden heimischen Acardien in dem johnen Lappland vorkommt.

Zu der 3. Gruppe rechne ich Ordnate lucasi, Sculovertze wlottus, Nodaspis lucorum, N. omfereae, Damaeus geniculatus, Nothrus peltifer und Nothrus biciliatus, welche weit verbreitete Arten zu sein scheinen und weit nach Süden vorkommen (O. Incusi ist z. B. in Algier gefunden).

<sup>1)</sup> Beitr. z. Kenntn. d. Collembolafauna a. d. äußeren Schären, Ent. Tidskrift 1899, p. 192.

Z. Kenntn. d. Lebens in den stehenden Kleingewässern auf den Schäreninsein, Acta Soc. Fauna Flora fennica, Bd. XVIII,
 No. 6, 1900.
 Daß B. grissottristus auch an den Küsten von Schweden in allen permanenten Wasseransammlungen auf den Schären

eine konstante Erscheinung ist, habe ich Gelegenheit gehabt zu konstatieren.
4) in einem anderen Zusammenhang außert er jedoch (p. 301; "Das konstante Vorkommen gewisser Insektenarten...
erkläst sich durch die allgemeine Verbretung im fortpflanzungsreiten Stadium"

Zur 4. Gruppe sind folgende Formen zu stellen: Oribata notata, O. lucous, O. cuspidata var. birulai, Scutorettez lineabus var. nigrofemorata, Notaspis ezilis var. crassipes, N. bipilis var. sphuerion und Nothrus horridus var. horralis. Diese sind weit in arktischen Gebieten verbreitete Formen, welche aber, mit Ausnahme von drei, Notata, S. lineabus var. nigrofemorata und N. bipilis var. sphæreiros, im arktischen Lappland wiedergefunden sind. Sie stehen (mit Ausnahme von O. lucous) paläarktischen Formen sehr nahe und sind als arktische Varietäten von diesen, die durch die arktischen Existenzbedingungen hervorgerufen worden sind (siehe S. 70 über die Variation), anzusehen.

Tabelle über die Verbreitung der arktischen Trombidiiden-Arten.

|                                    | Bering-Insel | Nordamerika | Westgronland | Ostgrönland | Island | Jan Mayen | Båren-Insel | Spitzbergen | Novaja Semlja | Sibirien | Franz Joseph-<br>Archipel | Lappland | Europa |          |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------|---------------------------|----------|--------|----------|
| Chromotydeus areticus              | 1.           | ١.          |              |             | ١.     |           | +           |             |               |          |                           | +        |        |          |
| Penthaleus haematopus              |              | ١.          | +            | +           |        |           |             |             | ١.            |          |                           |          | 1 +    |          |
| e insulanus                        |              |             |              | +           |        | +         | +           | ٠.          | +             | +        |                           |          | ١.     |          |
| Rhagidia gelida ,                  |              |             | +            |             | +      | +         | +           | +           | +             | +        | +                         | +        | ١.     |          |
| Bdella littoralis                  | +            | +           | +            | +           | +      | +         | +           | +           | +             | +        |                           | ٠.       | +      | 1        |
| , capillata var. pallipes          |              |             |              |             |        |           |             |             | +             | +        |                           |          |        | ]        |
| , enlyaris var. decipiens          | +            |             | +            |             |        | +         |             | +           | +             | +        |                           | +        |        | 1        |
| ., groenlandica                    | ١.           | 1 .         | 1 +          |             |        |           |             |             | ١.            | ١.       |                           |          |        |          |
| longsrostria                       | +            | 1 -         |              |             |        |           |             |             |               | ١.       |                           | +        | 1 +    | 1        |
| Cyta latirostris var. brevirostris |              | 1 .         |              | +           | 1 .    | 4         | +           | 1 -         | +             | +        |                           | ١.       | ١.     | 1        |
| Bryobia proetiosa                  |              |             | 1 .          | +           |        |           | +           |             | +             | +        |                           | +        | +      |          |
| Anystis baccarum                   |              | 1 .         | +            |             |        | ٠.        |             |             |               | +        |                           | ١.       | +      | i .      |
| Erythracarus harmsworthi           |              | ١.          |              |             |        |           |             |             | ١.            | 2        | +                         | ١.       | 2      | Norwegen |
| Smaris expalpis                    |              |             |              |             |        |           |             |             | ١.            | +        |                           |          | +      |          |
| Trombidium bicolor var. curtipalps |              | 1 .         | 1 +          | +           |        |           |             |             | ١.            | +        |                           | +        |        |          |
| . sucidum                          |              | i +         | +            |             | 1 .    |           |             |             | ١.            | +        |                           | +        | ١.     |          |
| Erythraeus miniatus                | 1 .          | 1.          | +            | ÷           | i .    |           |             | 1 .         | ١.            | 1 +      |                           | ١.       | ١.     |          |
| " unidentatus                      |              | 1 -         | +            |             |        |           |             |             | ١.            |          |                           | ٠.       |        | 1        |
| , eertex                           |              | 1 .         | +            |             |        |           |             |             | ١.            | +        |                           |          | +      |          |
| ., elongatus                       | +            |             |              |             |        |           |             |             | ١.            |          |                           | ١.       |        |          |
| " phalangioides                    |              |             | +            |             |        |           |             |             | ١.            | ١.       |                           | ١.       |        | 1        |
| , phalangioider var. gracilipes    |              | 1 .         | +            | +           |        |           |             |             |               | ١.       |                           | +        |        | 1        |
| p regalus                          | 1 -          | 1 .         | 1            | Ι.          | ١.     |           |             | П.          | ١.            | +        | 1 .                       | 1 .      | +      |          |

Die Trombidiiden. Aus der beigefügten Tabelle geht hervor, daß keine endemischen Arten der Trombidiiden in den arktischen Gebieten vorkommen. 3 Arten, Erythraeus karmsoerthi, Erythraeus unidantatus und Balella groenlondiea, sind freilich noch nicht in subarktischen Gebieten gefunden; erstere ist aber wahrscheinlich mit einer in Norwegen gefundenen, nicht beschriebenen Art identisch und die andere wird sich vermutlich als ? von E. miestasse entpuppen. B. groenlondies, welche im arktischen Gebiet nur auf Grönland vorkommt, durfte vom nördlichen Amerika eingewandert sein, und kommt vermutlich weiter nach Süden in der neuen Welt vor. Sie ist, wie schon hervorgehoben ist, mit der aus Südfeuerland beschriebenen B. gemenfrie am nächsten verwandt.

Weiterlin ist bervorzuheben, daß gerade die Art, welche eine litorale Lebensweise führt, nämlich Bdella littoralir, sich der größten Verbreitung erfreut, was mit dem bei den Oribatiden genuchten Befunde übereinstimmt.

Eine sehr auffallende Erscheinung ist, daß sowohl die Gattung Trombidium wie Ersphraeus auf den isoliert liegenden Inseln, wie der Bären-Insel, Jan Mayen u.a., vollkommen fehlen und nur auf Grönland und in Sibirien vorkommen. Es kann dies wohl kaum darauf beruhen, daß gerade diese Gattungen das schlichteste

t) E. elongatus kann wegen der schlechten Diagnose in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt werden.

Verbreitungsvermögen besitzen sollen, sondern hangt gewiß mit dem Umstand zusammen, daß sie für ihre Entwickelung Insekten, vor allem Fliegen, als Wirtstiere brauchen, und da diese auf den isolierten Inseln nur sehr spärlich vorkommen, können die Trombidiinen und Erythräinen dort nicht die notwendigen Daseinsbedingungen finden.

Tabelle über die Verbreitung der arktischen Parasitiden-Arten.

|                                  | Bering-lusel | Alaska | Nordamerika | Westgrönland | Ostgrönland | Island | Jan Mayen | Båren-Insel | Spitzbergen | Novaja Semlja | Sibirien | Frank Joseph-<br>Land | Europa |          |
|----------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------------|--------|----------|
| Sommatericola lerissens          | ١.           |        |             | +            |             | ١.     |           |             |             |               |          |                       |        |          |
| Liponysous semilectus            |              |        | 9 . 1       |              | -           |        |           |             |             | 4             | 4        | 1 . 1                 |        | 1        |
| mysculs?                         | ١.           |        |             |              |             | ١.     |           | 1.1         |             |               | 4        |                       | 4      | 1        |
| Sejulus armatus                  | ١.           |        |             |              |             | ١.     |           |             |             | +             | 1        |                       |        | 1        |
| Hypoaspis ambulans               | ١.           |        |             | 4            | +           | +      |           |             | +           |               | +        |                       |        | 1        |
| H. bombicolens var. groenlandica | Ι.           |        |             | 10           |             | 1 :    |           |             |             |               | +        |                       |        |          |
| Cyrtolaelaps kochi               | 1 .          |        |             | +            |             | ١.     |           |             |             | +             | +        | 1 . 1                 |        |          |
| . creine                         | 1 .          |        |             |              |             | 1      |           | 1.1         |             |               | +        | 1 1 1                 |        |          |
| Pararitus bomborum.              | 1 .          |        |             | +            |             |        |           |             |             | 0.7           | 1        | 1 . 1                 | +      |          |
| a spinipes                       | 1 .          |        |             |              |             | 1 .    |           |             |             | +             | +        | 1 : 1                 | +      |          |
| * spinipediformis                | 1            |        |             |              |             | 1      |           |             |             |               |          | 1 : 1                 | - :    |          |
| n furicola                       |              | 1 1    |             | 4            |             | 1 .    |           |             |             |               |          |                       | - 5    | Norwegen |
| n coleoptratorum                 |              |        |             |              |             |        |           |             |             |               | 4        | 1 : 1                 | +      |          |
| Macrocheles arcticus             | 1            |        |             | 11:1         | 1           | l :    |           |             |             | 1             |          |                       | -      |          |
| , exilis                         | 1 :          | +      |             | 11:1         |             | 1 .    |           |             |             |               | 1.       | 1: 1                  |        |          |
| Zercon triangularis              |              |        |             |              | 1           | ;      |           |             | 1           |               |          | 1 : 1                 | +      | i        |
| , lundbecki                      | l '          | ١.     |             | 1            | 4           |        |           |             |             |               |          | 1 . 1                 | _      |          |
| Urosejus acuminatus              |              |        |             | 1.1          |             | ١.     | 1 .       | 111         |             |               |          | 1 ' ]                 | - 1    |          |

Die Parasitiden. Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, daß die große Mehrzahl der Parasitiden, wie die Erythräinen und Trombidiinen, nur auf Grönland und in Sibirien vorkommen. Was die Abwesenheit von Liponyssus semitectus und L. musculi, Hyponspis bombicolens var, groenlandica u. a. auf den Inseln betrifft, so berulit dies auf demselben Umstand wie die Abwesenlieit der Erythräinen und Trombidiinen, nämlich auf dem Nichtvorhandensein ihrer resp. Wirtstiere. Betreffs der übrigen muß man wohl annehmen, daß sie ein geringeres Verbreitungsvermögen als die Trombidiiden und Oribatiden bahen.

#### Ueber Cirkumpolarität und Bipolarität.

Infolge der ungenügenden Kenntnis der Acaridenfauna des arktischen Amerika ist es noch unmöglich, uns ein befriedigendes Bild von der Verbreitung der arktischen Acaridenfauna zu verschaffen. So viel wissen wir jedoch schon, daß es mehrere Arten giebt, welche cirkumpolar sind, nämlich Bdella littoralis, B. vulgaris var. decipiens, Trombidium sucidum und vermutlich auch Ordata evalis und Hermannia reticulata. Weitere Untersuchungen werden gewiß die Zahl der cirkumpolaren Acariden bedeutend steigern.

Von der antarktischen Acaridenfauna wissen wir so gut wie gur nichts. Aus Kerguelen wurden von Cambridge 1) 2 Acariden beschrieben, Torynophora serrata und Poecilophysis kerguelensis. Erstere ist eine Bryobia-Art, letztere eine Rhagidia-Art. Sie gehören also weit verbreiteten Gattungen an. Ob die Bryobia-Art wie ich früher vermutete 1) und wie L. Koch 5) annahm, mit der arktischen Bryobia-Art, welche sich seitdem als mit der paläarktischen identisch erwiesen hat, zusammenfällt, müssen künftige Untersuchungen klarlegen.

Außerdem ist von Michael 1) aus Süd-Georgien eine Oribatide, Oribata antarctica, beschrieben.

t) Proc. Zool, Soc. London, 1876.

<sup>2) 1900,</sup> p. 20.

<sup>3)</sup> L. c. p. 134. 4) Mitteil. Mus. Hamburg, Vol. XII, p. 71, Textfig.

Wenn wir hinzufügen, daß E. Racovitza 1) für Kerguelen "3 oder 4 Arten kleiner Acariden" angiebt, so haben wir alles, was bis jetzt von der antarktischen Acaridenfauna bekannt ist, erwähnt.

In einer neuerdings erschienenen Arbeit?) hat TROUESSART aus der Antarktis diese A Acariden beschrieben: Saucridia espoula, Rhajpidia (Nörneria) giges subsp. gerlachei, Chromotydeus (Penthaleus) eillous und Parasitus (Gamasus) Bacoritai. Da meine Vermutung, daß R. gelida nur eine Form von R. sigus sei, sich durch Untersuchung des Materiales letzterer Art, daß ich aus Aegypten besitze, als richtig erwiesen hat, ist somit der Arktis und der Antarktis eine Art gemeinsam. Sehr auffallend ist die angebliche Abwesenheit der Bdella-Arten in der Antarktis.

Da nach Neumann Ixodes putus und I. horealis identisch sind, sind also zwei Acariden der Arktis und der Antarktis gemeinsam.

# Litteraturverzeichnis.

(Hier ist nur die Litteratur der arktischen Acariden aufgenommen.)

- 1770 Farmetus, O., Fauna groenlandica.
- 1786 Moss, N., Forseg til en Islandsk Naturhistorie, Kjobenhavn.
- 1824 GLIEMANN, Tu., Geographische Beschreibung von Island, Altona.
- 1852 SUTHERLAND, P. S., Journal of a voyage in Baffin's-Bay and Barrow Straits in the years, 1850-1851, London.
- 1871 THORKLL, T., Om Arachnider från Spetsbergen och Beeren-Eiland. Öfvers. Kongl. Svenska Vet.-Akad. Handl., No. 6.
- 1872 Derseibe, Om nagra Arachnider fran Grönland, Ebenda, No. 6.
- 1877/79 M'Lacrilax, R. Report on the Insecta (including Arachaida) collected by Capt. Feeders and Mr. Haer between the Parallels of 78° and 88° Latitude, during the recent Arctic Expedition. Journal of Linnean Society, Vol. XIV.
- 1878 Kocn, L., Arachniden aus Sibirien und Novaja Semlja. Kongl. Svenska Vot.-Akad. Handl., Bd. XVI.
- 1882 von Wohldermutt, Die österreichische Polarstation Jan Mayen. Beobachtungsergebnisse, Bd. III. 1888 Kramer, P., und Neumann, C., Acariden während der "Vega"-Expedition eingesammelt, "Vega"-Exp. Vetenak.
- Jakttagelser, Bd. III, Stockholm.

  1894 Trousseant, E., Note sur une grande espèce de Bdelle maritime originaire d'Island. Journal de l'Anatomie et
- de la Physiologie, T. XXX.

  1894 Trougassart, E., Note sur lee Acariena recueillis au Spittberg pendant le voyage de la Manche. Neuvelles
- Archives des Missions scientifiques et littéraires, T. V.
  1895 TRODESSART, E., Revision des Acariens arctiques. Soc. Nat. des Sciences nat. et math, de Cherhourg, T. XXIX.
- 1807 Ordemans, A. C., and Korsine, F., Acari collected during the Willem Barents-Expedition of 1881 and 1882.

  Tildschrift, vorr Entomologie, Bd. XL.
- 1897 MICHARA, A.D., Report on the Acari by collected Mr. Fisher, Naturalist of the Jackson-Harmsworth Expedition at Cape Flora, Northbrook Island, Franz Joseph-Archipelago, in 1896. Journal of the Linn. Society, Vol. XXVI, No. 188.
- 1897 Kramer, P., Grönländische Milben. Bibliotheca Zoologica, Heft 20, Lief, 3.
  1899 Banes, N., Report upon the Insects, Spiders, Mites and Myriapods collected by Dr. L. Streinedorn and Mr. G.
- E. H. Barrett-Hamilton on the Commander Islands. Extr. from the Fur Seals and Fur Seal Islands of the north Pacific Ocean, Pt. IV.
  1800 Traickamy, J., Die Acardisch der Barce-Insel. Kongl. Svenska Vet.-Akad. Handl., Bibang, Bd. XXVI, Afd, 4, No. 7.
- 19(8) Banks, N., Papers from the Harriman Alaska Expedition, XI. Entomological Results (5), Proceed. Washington
- Acad. of Science, Vol. II.

  1901 Trändarph, J., Revision der von Thomett aus Grönland, Spitzbergen und der Baren-Insel und von L. Koch aus
- Sibirien und Novaja Semlja beschriebenen Acaridon. Vorl. Mitteilung. Zool. Anzeiger, Bd. XXV, No. 690.
  1902 Derselbe, Zur Kenntnis der literalen Arten der Gattung Bdella Lata. Kongl. Svenska Vet.-Akad. Handl.
- Bihang, Bd. XXVII, Afd. 4, No. 9.

  1902 Derselbe, Beitrige zur Kenntnie der schwedischen Acaridenfauna, I. Lappländische Trombidiiden und Oribatiden.
  Ebende, Bd. XXVIII, Afd. 4, No. 5.
- 1902 Kelczyski, V., Zeologische Ergebnisse der russischen Expeditionen nach Spitzbergen. Ann. du Musée de l'Acad. Impériale des Sciences de St. Pétersbourg, T. VII, No. 3.

<sup>1)</sup> Die erste Südpolarnacht von F. A. COOK, p. 369

<sup>2)</sup> Resultats d. Voyage d. S. Y Belgica 1897-1899 Rapports scientifiques. Acariens.

# Inhaltsverzeichnis.

|                        |                  |             |                |          | Seit  |
|------------------------|------------------|-------------|----------------|----------|-------|
| Einleitung             |                  |             |                |          | <br>  |
| Historisches           |                  |             |                |          | <br>  |
| Systematischer Teil .  |                  |             |                |          | <br>1 |
| Oribatidae             |                  |             |                |          | <br>1 |
| Parasitidae            |                  |             |                |          | <br>2 |
| Trombidiidae           |                  |             |                |          | <br>4 |
| Hydrachnidae           |                  |             |                |          | <br>6 |
| Halacaridae            |                  |             |                |          | <br>6 |
| Ixodidae               |                  |             |                |          | <br>6 |
| Sarcoptidae            |                  |             |                |          | <br>6 |
| Ueber die Variation de | er arktischen Or | ibatiden .  |                |          | <br>6 |
| Ueber die Variation de | er arktischen Tr | ombidiiden  |                |          | <br>7 |
| Bemerkungen über die   | geographische    | Verbreitung | der arktischen | Acariden | <br>7 |
| Ueber Cirkumpolarität  | und Bipolarität  |             |                |          | <br>7 |
| Listanaturusmaishais   | •                |             |                |          | -     |

# Berichtigungen und Nachträge.

- S. 32. Sejulus armatus. Statt "Taf. I, Fig. 3" Taf. I, Fig. 2.
- S. 32. Sommatericola levinseni. Statt "Tat. I, Fig. 1, 2" Taf. I, Fig. 1, 3.

Im systematischen Teil ist aus Versehen Izodes sulcatus, der von der österreichischen Expedition auf Jan Mayen gefunden ist, nicht erwähnt worden. Die Zahl der arktischen Acariden ist somit 97.

# Die Vögel der Arktis

von

Herman Schalow

Die nachfolgende Arbeit giebt eine Uebersicht der Vögel des nördlichen Eismeeres und seiner Inseln. Sie kann als erster Versuch in der ornithologischen Litteratur bezeichnet werden, die Vogelfauna eines Gebietes, welches in seiner ungeheuren räumlichen Ausdehnung bis jetzt nur eine lückenhafte Erforschung gefunden hat, zusammenhängend darzustellen. Ein verschwindend kleiner Teil des nördlichen Polarmeeres dart als genügend bekannt betrachtet werden; aus einem weit größeren Gebiete liegen nur außerordentlich dürftige Beobachtungen vor; und der größte Teil des nordarktischen Meeres ist vollständig unerschlossen und dürfte. da die Erforschung desselben mehr oder minder vom Zufall abhängig ist, es noch auf lange Zeit hinaus bleiben, und die Erschließung nur langsam und schrittweise vor sich gehen. Es gilt dies vielleicht weniger von der faunistischen Zusammensetzung der Vogelfauna des hier abzuhandelnden Gebietes, welche in den Grundzügen feststeht, und in welcher nur eine Anzahl bisher für dasselbe noch nicht festgestellter Arten werden nachgewiesen werden, als vielmehr in erster Linie bezüglich unserer Kenntnis der räumlichen Verteilung der einzelnen Arten und Unterarten im Gebiet wie bezüglich der Lösung wichtiger Fragen biologischer Natur. Bis auf die Tabelle, welche Palmen der Bearbeitung der von Nordenskjöld wahrend der "Vega"-Expedition gesammelten Vögel angehängt hat, und die nur eine Namenzusammenstellung giebt, ist nichts in der ornithologischen Litteratur bezüglich einer faunistischen Uebersicht der Vögel des nördlichen Eismeeres veröffentlicht worden. Die nachstehende Arbeit kann unter den obwaltenden Umständen nur eine kritische Kompilation nach den geringen bis jetzt vorhandenen Quellen und Einzelarbeiten sein. Mehr zu geben ist im Augenhlick unmöglich, da das für eine Bearbeitung notwendige Material fehlt. In keinem Museum der Welt sind genügende Balgexemplare für eine Bearbeitung der Vögel des Eismecres vorhanden. Die amerikanischen Sammlungen besitzen einiges aus den auktischen Breiten Nordamerikas. Die alten Sammlungen von Sir John Franklin, Sabine, Ross und Parry sind nach London, Edinburg und Glasgow gekommen. Die kontinentalen Museen besitzen aus einzelnen Teilen des Eismeeres ein ganz verschwindendes Material, - die schönen von Theodor v. Heuglin im Spitzbergen-Gebiete gemachten Sammlungen, welche das Material für seine bekannten Arbeiten bildeten, sind vollständig verschollen - so daß es nicht möglich erscheint, eine abschließende Arbeit, die sich auf Untersuchung von Balgmaterial gründet, bereits heute zu geben. Den Amerikanern fehlen Vergleichsobjekte aus den europäisch-asiatischen Gebieten und uns diejenigen aus den nearktischen. Abgesehen von der Geringfügigkeit der Sammlungen in den einzelnen Museen, muß noch bervorgehoben werden, daß das Vorhandene in Europa und Amerika außerordentlich zerstreut ist. Es bleiben für den Augenblick, mit Ausnahme einiger kleinen Sammlungen, die für die Beurteilung einzelner Formen genügendes Material geben, für eine faunistische Uebersicht allein die Angaben in der Litteratur, die mit größter Vorsicht zu prüfen sind, da sie je nach der persönlichen Auffassung des Autors über Art und Unterart in der kritischen Beurteilung der Form oft den weitesten Spielraum lassen, und das Fauna Arctica, Bd. IV.

Bild der geographischen Verbreitung der einzelnen Arten hierdurch außerordentlich getrübt wird. Ich habe in der nachfolgenden Arbeit versucht, die das Eismeer bewohnenden Species und Subspecies zusammenzustellen. Wenn diese Arbeit, aus den oben angeführten Gründen, auch nur als ein erster lückenhafter Versuch betrachtet werden kann, so dürfte sich durch dieselbe doch mancherlei Klärung ergeben. Es ist mir vornehmlich darum zu thun gewesen, die geographische Verbreitung der einzelnen Arten, wie wir sie jetzt kennen, festzulegen. Dies soll der Hauptzweck der nachfolgenden Untersuchungen sein. Ich bin sicher, daß sich eine solche Zusammenstellung, unter kritischer Benutzung des vorhandenen Materials, nützlich erweisen wird einen Ausblick auf die noch immer nicht ganz geklärte Frage nach dem Vorhandensein einer eigenen arktischen Region im Sinne der REICHENOW'schen Ausführungen zu geben. Denn die Frage, ob eine solche, den übrigen ornithologischen Regionen der Erde gleichwertige, anzunehmen ist oder nicht, kann nach meiner Auffassung nur durch die sorgfältigste Untersuchung und Bestimmung der einzelnen Lebewesen, die Feststellung der Beziehungen sehr nahe verwandter westlicher und östlicher Subspecies, wie die genaue Kenntnis der Verbreitung der letzteren in den Inselgebieten der arktischen Meere entschieden werden. Natürlich wird dabei auch das Vorhandensein einer Anzahl charakteristischer, nur in den nördlichen Eismeeren vorkommender Gattungen und Arten, die in ihrer Verbreitung lokal beschränkt sind, und welche die Gebiete, die sie bewohnen, kaum zu verlassen scheinen, für die Annahme der Selbständigkeit einer solchen Region einen wichtigen Stützpunkt bieten.

Die Ansichten der Zoologen gehen, sowohl bezüglich der Aufstellung einer eigenen arktischen Zone überhaupt wie auch hinsichtlich der Ausdehnung und Begrenzung derselben nach Süden, weit auseinander. SCLATER, in seinen sämilichen Arbeiten von 1857-1899, KOBELT, ED. V. MARTENS, JACOBI u. a. haben sich wiederholt gegen die Annahme einer eigenen, den übrigen Tierverbreitungsregionen der Erde gleichwertigen arktischen oder polaren Region ausgesprochen. Uebereinstimmend wird von den meisten der genannten Forscher geltend gemacht, daß es nicht angebracht sei, ein eigenes arktisches Reich von der palaarktischen bezw. nearktischen Region abzutrennen, da die Gattungen der sie bewohnenden Vögel alle mit europäisch-asiatischen und nordamerikanischen übereinstimmen oder als deren Umbildungen zu betrachten sind. Sharpe faßt in seiner bekannten Arbeit "On the zoo-geographical areas of the world" die nördlichen Polargebiere zwar als selbständige auf, stellt sie aber nicht den übrigen großen Regionen gleich, sondern betrachtet sie nur als Untergebiete sowohl der paläarktischen wie der nearktischen Region. Groß ist die Zahl derjenigen, welche für eine Abtrennung der polaren Gebiete von den übrigen Tierzonen eintreten und der Schaffung einer eigenen arktischen Region das Wort reden. Von Wagner (1844) beginnend, haben SCHMARDA (1853), AGASSIZ (1854), ALLEN (1878), HEILPRIN (1887), REICHENOW und BRAUER (1888), HART MERRIAM (1800), MOBIUS (1801), LYDDEKER (1807) und MATSCHIE (1901) die Notwendigkeit der Annahme einer eigenen arktischen Region zu begründen gesucht. Vom ornithologischen Standpunkt aus hat REICHENOW dies am eingehendsten gethan. Er führt aus, daß an einem "selbständigen nördlichen Cirkumpolargebiet, einer arktischen Zone, festgehalten werden muß. Zunächst zeigt das Vogelleben der Polargegenden (nördlich der Grenze des Baumwuchses) auf der westlichen und östlichen Halbkugel vollständige Gleichförmigkeit, derartig, daß nicht allein die für diese Erdstriche bezeichnenden Familien und Gattungen, sondern vielfach auch dieselben Arten, wie Nyctea nivea, Falco islandus, Pleetrophanes nivalis und Imponica, Aegiothus linaria, Saxieola oenanthe, Otocorus alpestris u. a. auf beiden Hemisphären sich wiederholen". Und er sagt ferner: "Was die faunistische Selbständigkeit dieser Cirkumpolargebiete gegenüber anderen Faunen der Erde betrifft, so erscheint uns für dieselbe vor allem der Umstand maßgebend, daß in jenen Ländern der Ursprung und das Verbreitungscentrum einer Anzahl artenreicher Familien liegt. Die jetzt allerdings kosmopolitischen Laridae, Anatidae, Anseridae, Charadriidae und Scolopacidae Itaben hier den Mittelpunkt ihrer Verbreitung, ebenso die Aleidee, deren Ausläufer nur in die gemäßigten Länder lineinreichen. Auch die Colymbidae sind arktischen Ursprungs, ebenso Mergialae und Tetraonidae, wenngleich deren Verbreitungscentrum gegenwärtig der Polarzone entrückt ist und in den gemäßigten Breiten liegt."

"Wergleicht man die jetzige Vogelwelt der arktischen Zone mit derjenigen anderer Lander der Erde, insonderheit mit derjenigen der anstoßenden gemäßigten Breiten, so ergeben sich die Unterschiede für erstere allerdrings in der Hauptsache negativer Art, aber trotz der dementsprechenden Araut der arktischen Fauna treten in derselben eigentufmliche Formen auf, deren Vorhandensein um so bedeutender ins Geweicht fällt und einen eigenartigen Charakter gegennber anderen Faunanengebieten zum Ausdruck bringt. Von solchen, ausschließlich den arktischen Breiten angehörenden oder doch nur stellenweise auf die gemäßigten Länder überspringenden Gattungen sind zu nennen: Urinator, Xensa, Rhodostelhia, Papophila, Rissa, Phalaropus, Somateria, Nycken, Phetorhamen, Assolischen.

Gegen diese Ausführungen REICHENOW's sind viele Einwendungen erhöben worden. Jacont z. B., der bekanntlich die Notwendigkeit der Annahme einer eigenen arktischen Region negiert, führt dagegen aus, daß die cirkumpolaren Familien, die Reichensow aufführt, Schwimmvögel und Sumpfvögel sind, "von denen die Laridae, Analidae und Limicolae, wiewohl wahrscheinlich von polarem Ursprung, jetzt Kosmopoliten sind, während die Aleidae. Colymbidae und Tetraonidae zum wenigsten weit in die gemäßigte Zone hineinreichen. Gattungen von cirkumpolarem Vorkommen sind also keine Eigentümlichkeit der arktischen Zone, sondern sind auch reichlich in den anschließenden gemäßigten Gebieten vertreten, und die cirkumpolaren Arten, soweit sie nicht obigen Familien angehören, beschränken sich — auch wenn man dem Begriff "Art" sehr weite Grenzen steckt — auf 7 (Nygelven nivas, Falco islandus, Plectrophanes nivalis und lapponieus, Aegiothus limarius, Arzibiateo laagous, Falco ansalon!"

Die Darstellungen Reichenow's wie Jacobi's sind in hohem Grade beachtenswert. Der Ausführung des ersteren, daß die Familien Laridae, Anatidae, Anseridae u. a. im Polarmeergebiet den heutigen Mittelpunkt ihrer Verbreitung haben, dürfte kaum zu folgen sein. Die Familie Anatidae z. B. umfaßt in runder Summe 205 unterschiedene Arten. Von diesen sind die Subfamilien Anserinae mit 30 Species, die Anatinae mit 78 und die Fuligulinae mit 6 Species die artenreichsten. Von diesen 3 Gruppen, mit zusammen 144 Arten, gehören heute nur 40 Species dem nördlichen Eismeergebiet an. Noch ungünstiger stellen sich, immer von der heutigen Verbreitung ausgehend, nicht vom Ursprung der Arten, der doch nur auf hypothetischer Annahme beruht, die Verhältnisse bei den Familien Aleidae und Laridae. Von den bekannten 33 Arten ersterer Familie sind nur 10 als arktische zu bezeichnen, von den bekannten 123 Laridae nur 22 Arten, 7 Gattungen angehörig; darunter allerdings Genera wie Rhodostethia, Xema und Gavia, mit nur je einer Art. REICHENOW legt hierauf ein besonderes Gewicht, und mit gewisser Berechtigung, wenn sich diesem Argument auch entgegenhalten läßt, daß auch in vielen anderen Gebieten der Erde sehr eigenartige Gattungen mit nur einer oder mit wenigen Arten in größerer Individuenmenge in einer geographischen Lokalität miteinander auftreten, ohne daß ein solches Vorkommen als ein besonderes Moment zur Abtrennung auch nur einer Subregion benutzt worden wäre. Gegen die von REICHENOW u. a. oft betonte Hypothese der Zusammensetzung der heutigen arktischen Vogelfauna wie der Besiedelung der arktischen Gebiete mit Vögeln überhaupt ist vielleicht nicht mit Unrecht eingewendet worden, daß sie auf eine Ueberschätzung der Wirkung der Eiszeit, wie Kobelt ausgeführt hat, basiert ist. "Weder in der alten noch in der neuen Welt ist die Vogelfauna in der Eiszeit so total vernichtet worden, daß man die heutige von Einwanderern aus dem Süden abzuleiten braucht."

Bei vielen unter denselben Breitengraden liegenden Gebieten der Erde treten östlich und westlich bekanntlich meist sehr wesentliche Differenzen in dem Vorkommen von Familien, Gattungen und vornehmlich Arten auf. Die Uebereinstimmung der faunistischen Zusammensetzung der cirkumpolaren Gebiete, welche in dem Vorkommen derselben Arten zum Ausdruck gelangt, müßte jedenfalls als ein wichtiger Charakter der arktischen Zone bezeichnet werden, wenn er vorhanden. Ich glaube nun aber, daß die Anzahl der cirkumpolaren Arten nicht so groß ist, wie REICHENOW annimmt, und daß sich die Zahl derselben noch in dem Grade verringern wird, in dem unsere genaue Kenntnis der einzelnen Species und die subtilere Unterscheidung der Subspecies wachsen. Jedenfalls wissen wir bereits heute, daß von den von Reichenow zur Bekräftigung seiner Ausführungen aufgeführten 7 Arten deren 4. nämlich Falco islandus, Aegiothus linaria, Saxicola ornanthe, Otocorus alvestris, und wahrscheinlich auch Passerina nivalis nicht cirk um polar sind. Eine Ordnung der Vögel allerdings ist geeignet, die Ausführungen Reichenow's bezüglich der Abtrennung einer arktischen Region nachhaltig zu unterstützen: die Limicolae. Die geographische Verbreitung derselben scheint zu zeigen, daß diese Vögel ihren Ursprung an den Küsten des arktischen Oceans hatten. Möglich ist, daß Sekbohm recht hat, wenn er ausführt, daß die Charadriidae hier im Eismeergebiet, in den prae-eocenen Zeiten, als die Lebensbedingungen am Pol ganz andere als heute waren, die Gewohnheit des Wanderns erworben haben. Die Arten der hier lebenden Limicolae gingen nicht fort, um Wärme zu suchen. Denn damals war das Klima am Pol mild, und es war Futter während des ganzen Jahres für sie vorhanden. Sie zogen fort, um das Licht zu suchen, welches am Pol mehr als 3 Monate fehlte. Von mehr als einem Viertel aller bekannten Limicolae werden die arktischen Gebiete in jedem Frühjahr aufgesucht, um hier das Brutgeschäft in denjenigen Monaten des Jahres, Juni und Juli, zu vollziehen, in denen die größten Nahrungsmengen vorhanden sind. Die Zahlenverhältnisse innerhalb der einzelnen Gattungen sprechen für diese Ansicht Seebohn's. Mit Recht dürfen Tringa, Ereunctes und Strepsilas, mit ihren 20 Arten, als arktische Gattungen betrachtet werden. Dasselbe gilt von Totanus, Limosa, Numenius und Phalaropus, mit 38 Species, von denen 21 Arten als Eismeerbewohner, 8 als den arktischen und den gemäßigten Gebieten und 9 ganz den gemäßigten Gebieten angehörig bezeichnet werden dürfen. Wenn überhaupt von Charaktervögeln der arktischen Region gesprochen werden darf, müssen die Limicolae in erster Reihe genannt werden. Sie stützen die Ansichten derjenigen, die eine eigene arktische Region annehmen, mehr als alles andere.

Die von Reichenow dargelegten Ansichten über die Notwendigkeit und Berechtigung einer eigenen arktischen Region werden von den meisten Ornithologen, wenigstens in den Grundzügen, geteilt. Dagegen gehen die Meinungen bezüglich der Begrenzung dieser Region im allgemeinen, und der Ausdehnung derselben nach Süden im besonderen, sehr weit auseinander. Fast alle Forscher, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, gehen ihren eigenen Weg. Viele nehmen einfach den Polarkreis als Grenze und betrachten alle nördlich dieser geographischen Linie gelegenen Land- und Meeresgebiete als der arktischen Region angehörig. Andere wieder sehen in der Baumgrenze den südlichen Abschluß des nördlichen Eismeergebietes; noch andere endlich bezeichnen die südlichen Tundrengebiete, die besonders in der nearktischen Region nicht immer mit der Grenze der Baumvegetation zusammenfallen, als die Grenzen des arktischen Gebietes nach Süden. Einzelne Ornithologen verlegen die Grenzen der Eismeerregion nicht so weit nach Süden, sowohl im paläarktischen wie im nearktischen Tiergebiet, wie es REICHENOW thut. Denn je südlicher die Grenzlinie gelegt wird, desto mehr paläarktische Formen treten ein, die den Charakter der arktischen Zone im eigentlichen Sinne Reichenow's verwischen. Auch Hart Merriam hat in der Karte, die er seinen Untersuchungen über die principal life regions of North America beigiebt, und die sich in der Begrenzung der arktischen Zone, soweit Amerika in Betracht kommt, den Darlegungen Reichenow's im allgemeinen anschließt, den arktischen Zonengürtel auf dem Festlande im Süden nicht so tief in seine Borealzone hineingehen lassen, im Osten den schmalen arktischen Strich in Labrador bis zur Südspitze der Hudson-Bai hinabgesenkt und den nördlichen Küstensaum von Neufundland mithineingezogen. Weiter südlich, als es bei allen diesen Annahmen geschieht, wird von Marschus die Sodgrenze des arktischen Gebietes angenommen. Auf Grund seiner Säugetierstudien und bei Untersuchung der Frage, ob vielleicht noch Arten zum arktischen Gebiet gehören, die südlich der Baumgrenze leben, und ferner, wo im Säden zuerst fremdartige, nicht zum Polargebiet gehörende Formen auftreten, kommt er zu dem im Anfang etwas verblöffenden, aber bei eine gehenderer Vertiefung in den Gegenstand natürlich erscheinenden Resultat, daß, wenn überhaupt ein polares arktisches Gebiet angenommen wird, die Grenzlinie desselben nach Süden viel weiter gezogen werlen müsse, als dies jetzt allgemein geschieht. Marschus dehnt die Einmerregion und deren Einflußgebiete in Europa südlich bis an den Nordrand der Alpen, in Asien bis and Eurkmenengebiete, die Gobidistrikte, Korea und nordstilch bis zum Annur aus, ein Gebiet von ungeheurer Ausdehnung, welches den größen Teil dessen umschließt, das wir nach Sclatzra bisher als palaarktische Region aufzufassen gewolnt waren. Bei einer solchen Annahme fällt natürlich die arktsuche mit der palaarktischen Zone in den wesentlichsten Teilen zusammen. So geistvoll Marschurs's Ausführungen und die Begründung seiner Ansichten sind, so viel auch die Darlegungen anderer Zoogeographen Wert und Interesse besitzen, eine Frage bleibt vorläufig ungelöst; wo liegen im speciellen die Grenzen der arktischen und der palaarktischen Region, und sind solche überhaupt vorhanden?

All' die Grenzlinien, welche von den einzelnen Forschern bezüglich der arktischen Region gezogen werden, die sich aber in der Natur nicht finden und mehr oder weniger praktischen Erwägungen ihre Entstehung verdanken, sind nichts anderes als künstliche Linien, die in der Wirklichkeit bei der Verbreitung der einzelnen Tierformen nicht eingehalten werden. Das Vorkommen der Vögel läßt sich in sehr wenigen Fällen durch fest abgegrenzte, scharfe Linien bestimmen; nur selten sind solche in der Natur vorhanden. Die einzelnen Gebiete gehen langsam und allmählich ineinander über. Wurde man bei einer Bearbeitung der Vogelfauna des nördlichen Eismeeres der von Matschie begründeten Ansicht folgen, so müßte man neben beinabe sämtlichen paläarktischen auch noch den größten Teil der nearktischen Vögel aufführen, was durchaus nicht in dem Rahmen der nachfolgenden Zusammenstellung und in der Begrenzung des hier behandelten Faunengebietes liegen würde. Ich habe mich daher entschlossen, wie es in diesem Dilemma viele Bearbeiter anderer Tiergruppen gleichfalls gethan haben, an Stelle der künstlichen, die arktische Region abgrenzenden Linien, die von den einzelnen Zoogeographen gezogen worden sind, eine andere, gleichfalls nur künstliche Grenzlinie für meine nachfolgende Arbeit anzunehmen. Aus einfachen Nützlichkeitsgründen werde ich eine Zusammenstellung der bis jetzt für das nördliche Polarmeer und für die Inseln desselben nachgewiesenen Arten geben, die Nordgrenzen der Kontinente selbst aber von der Betrachtung ausschließen. Ich bin mir sehr wohl bewußt, welch' eine Gefahr bezüglich der Vollständigkeit in dieser Abgrenzung speciell für den nordamerikanischen Kontinent liegt, dessen nördlichster Saum vollständig arktischen Charakter trägt. Betont doch Allen ausdrücklich und mit vollem Recht, daß die sogenannte Barrenground-Fauna, welche die Nordküste von Labrador und die gesamten Küstengebiete nördlich und westlich der Hudson-Bai bis zum Mackenzie-Fluß umfaßt, sowie die daran anschließende Alaska-Fauna direkt, und man darf beinahe sagen ausschließlich, eine arktische Tierwelt aufweisen. Aber im palaarktischen Gebiet sind diese Erwägungen nicht so maßgebend, und ich habe mich entschlossen, aus rein praktischen Gründen die oben genannten Gebiere in der nachfolgenden Darstellung unberücksichtigt zu lassen.

Die südliche Begrenzung des nürdlichen Polarmeeres fällt ungefähr mit der Linie zusammen, welche als die südliche Grenze des Drifteises bezeichnet wird. Diese Linie entspricht ungefähr der Verbreitung des Packeises, wie dasselbe während der Eiszeit die Küsten Europas und Asiens nach den Untersuchungen von Faren begrenzte. Längs der norwegischen Küste zieht sich die Südlinie des hier behandelten Gebietes bis zu den Inseln Kolgujew, Dolgoi und Waigatsch entlang, umfaßt also, mit anderen Worten, die zwischen

der Grönland- und Barents-See liegenden Inselgebiete von Spitzbergen und Franz-Joseph-Land. Weiter südwestlich gliedert sich hieran Nowaja Senlja. Von der Kara-See dehnt sich dann das Gebiet längs der
sibrischen Küste aus, die Inseln an der Taimir-Halbinsel umfassend, bis zur Nordenskjöld-See. Daran
schließen sich, immer dem Küstensaum des nördlichen Sibiriens folgend, der Archipel der neusibirischen
Inseln, das Wrangelland und die Heralds-Inseln, bis sich das Eismeergebiet zur Bering-Straße südwärts
senkt, die als südlichster Punkt des Gebietes betrachtet werden kann. Der Kotzebue-Sund trägt bereits in
seiner Vogelfauns den Charakter des nördlichen Eismeeres. Die Linie geht dann weiter nach Osten, längs
der Küste von Alaska und unfahfa til die völen kleinen Inseln, welche dem Nordrande des amerikanischen
Kontinents vorgelagert sind, östlich bis zur Liverpool- und Franklin-Bai. Weiter zieht sich die Grenze durch
die Dolphin- und Union-Straße, durch die Dease-Straße, zwischen der Adelaide-Halbinsel und Williams-Land
hindurch, Bootthia und North Somerset im Norden lassend, bis zur Repulse-Bay. Dann nördlich des HudsonBeckens zur Hudson-Straße und durch den südlichen Rand der Davis-Straße bis zur Danemark- und
Grönland-See, so daß die ganzen Inseln des nordamerikanischen Kontinents innerhalb des Gebietes liegen.
Hier erreicht die Grenzlinie den noweigrischen Küsten.

Trotz ihrer nördlichen Lage, und obgleich ihre Küsten im Norden von dem Eismeer umspült werden, gehört die Insel Island nach meiner Auffassung bezuglich ihrer Vogelfauna nicht zum Gebiet des Nordpolarmeeres. Um 3 Breitengrade nördlicher gelegen als die Südspitze Grönlands, hatte Island während der Eiszeit die gleiche Verbreitung des Landeises innerhalb des umgebenden Drift- und Packeises aufzuweisen wie die unter den gleichen Breiten liegenden Teile Norwegens. Mit diesem letzteren Gebiete teilt es auch noch heute den allgemeinen Charakter seiner Vogelfauna. Die Insel gehört zoogeographisch zur paläarktischen Region. Einige Eismeerformen, aus den nördlichen Verbreitungsgebieten südlich gehend, kommen auf Island allerdings vor, ohne jedoch den zoogeographischen Charakter nennenswert zu beeinflussen. Diese Ansicht bezüglich der Zugehörigkeit Islands zum europäisch-asiatischen Faunengebiet wird nicht allseitig geteilt. Auf den Karten, die z. B. R. B. Sharpe und Jacobi ihren Arbeiten über die geographische Verbreitung der Tierwelt beigeben, ziehen die beiden Genannten Island in das Polarmeergebiet hinein. MATSCHIE scheint die Frage offen zu lassen. Saunders legt die Insel an den Rand des Drifteises, der zugleich die südliche Grenze des Polarmeergebietes nach des Genannten Darstellung zu bilden scheint. Von den Ornithologen schließt Reichenow Island aus dem Eismeergebiete aus. Und ich glaube, wie oben bemerkt, mit vollem Recht. Für die Mollusken scheint Kobelt denselben Standpunkt zu vertreten. Er ist der Ansicht, daß sämtliche Arten, mit Ausnahme einer Succinea, zu dem paläarktischen Faunengebiet gehören. Wenn wir die Vogelfauna Islands mit derjenigen Grönlands, als des nächstgelegenen arktischen Gebietes, vergleichen, so läßt sich trotz unserer vielfach lückenhaften Kenntnis beider Gebiete leicht der Nachweis führen, daß auf Island paläarktische Gattungen und Arten, die im nördlichen Eismeergebiete als Brutvögel - denn nur solche kommen hier in Betracht - fehlen, den Charakter der Vogelfauna bestimmen. Auf Grund einer Zusammenstellung der Brutvögel Islands, die ich der Liebenswürdigkeit von Bernhard Hantzsch verdanke, möchte ich die folgenden Gegensätze festlegen. Es fehlen in den hier in Frage kommenden Gebieten des nördlichen Polarmeeres als regelmäßige Brutvögel die auf Island vorkommenden paläarktischen Gattungen und Arten:

> Turdus iliacus (coburni) Saxicola oenanthe Troglodytes borealis Motacilla alba Anthus pratensis

Acanthis flammea (islandica) Phalacrocorax graculus Sula bassana Anser ferus Anser fabalis Cygnus musicus Hiematojus ostralegus
Anus Sp. (streperus, circia, crecca, acuta, Gallinago caelestis
penelope, marità)
Somateria mollissima mollissima Numenius phacopus
Merjus merganser Palfinus anglorum
Palatus apataleus Podicera arriisus u. a.

Dagegen scheint auf Island eine große Anzahl derjenigen Vogelformen nicht als Brutvögel vorzu kommen, die wir als Arten des nördlichen polaren Meeres betrachten dürfen. So z. B.:

Acanthis hornemanni horsemanni Somateria e. nigra
A. flammea rostralus
Charadrius dominicus
Calatrius lapponicus Calidris arenaria
Nyctoa nyctea
Anser albifrons gambeli
Earus kewopterus
Franta bernich glaucogastra
Somateria mollissima borealis
Pulfinus gravis u. a.

Die palaarktischen Anatiden sind auf laland in großer Menge vertreten (12 Species), im benachbarten Eismeergebiet nur wenige (3 Species). Charakterissische Anseriden fehlen. Von den echten Lariden brüten auf Island 2 Species (L. morrimsu und glaueus), im angrenzenden Eismeergebiet deren 6 Species. Nyteten myetet, charakteristisch für das polare Meergebiet wie kaum eine andere Art, fehlt als Brutwogel auf Island. Dasselbe gilt von Calidria's ermerin. Kurzum, alles Momente, die für den Charakter der Vogelfauna Islands sprechen. Das Auftreten von Sazicola cenanthe Ieucorrhos, Fulmarus glacialis glacialis, Fratereula arctice glacialis u. a. vermag den Charakter zoogeographischer Zugebörigkeit Islands zur palaarktischen Region nach meiner Auffassung nicht zu andern.

Wenn wir einen Blick auf die Erforschung der Vogelwelt des nordlichen Eismeeres werfen, so finden wir, daß mit der stetigen und langsamen Entwickelung unseres Ausblückes auf die Vogelfauna derselten Hand in Hand gegangen ist. Bis in die allererste Zeit der kühnen und wagemutigen Fahrten früherer Jahrhunderre laßt sie sich zurückverfolgen. Lag doch dem Polarfahrer, eingeschlossen in Eis, umgeben von den Unbilden furchtbarer Polarnachte während oft neumonnatlicher Ueberwinterung, deren Schrecken durch die modernen Erfahrungen, die einem Nordbrasskylold, Nassen, Swedder walle, noch nicht gemildert wurden, nichts näher, als in das abstumpfende Einerlei der ewigen Nacht etwas geistige Anregung durch die Beobachtung der mehr oder weniger häußig auftretenden Tierwelt zu bringen. Und in der That verdankt die Vogelkunde den alten Polarforschern, ich nenne Sir James Ross, Franklin, Parky, Richardson, Lyon, Sanink u. a., ganz außerordentlich wiel. Ihre Beobachtungen und ihre Sanimhungen, in der Heimat von Gray, Swanson, Gould u. a. bearbeitet, bilden noch immer die wertvollste Grundlage unserer Kenntnis der Vogelscht von Baffinsland, von den Parry-Inseln bis zum Melville Island, eine Kenntnis, die bis heute gerade in diesen Gebieten kaum irgendwelche Ergänzungen und Bereicherungen erfahren hat. Und wie scharf und eingehend schon diese alten Eissnerfahrer beobachteten, gelt z. B. aus folgender Mittellung bervor:

Unter dem 26. September 1814 schreibt Sir John Frankritz in seinem Tagebuche: "Die letzten Wasserwigel, die uns verließen, waren eine Taucherart von der ungefahren Größe des Colymbus arcticus, die sich aber durch die verschiedenartige Anordnung der weißen Flecke im Gefieder und durch einen gelben Schaalel von jenem unterschied."

Diese Mitteilung bezieht sich zweifellos auf Urinator adamsi, den östlichen Vertreter des Urinator imber, der erst beinahe 11. Jahrhundert später von James Clark Ross im Eismeer bei Boothia Felix wiedergefunden und von GRAY im Jahre 1841 als Colymbus adamsi beschrieben und nach dem Arzte der Ross'schen Expedition, Dr. Adams, benannt wurde. Aus der nachfolgenden Uebersicht der Litteratur über die Vogelfauna des nördlichen Eismeeres und der anschließenden chronologischen Tabelle für die einzelnen Gebiete geht die historische Entwickelung unserer Kenntnis der Vogelfauna der einzelnen Gegenden hervor. Von denjenigen Gebieten, deren Erforschung als notwendig und wichtig zur Erweiterung unserer Kenntnis der arktischen Ornithologie zu bezeichnen ist, dürften im paläarktischen Teil des Eismeeres in erster Reihe die wenig bekannten und schwer zugänglichen Neusibirischen Inseln zu bezeichnen sein. Von den nördlichst gelegenen derselben wissen wir so gut wie nichts, und doch ist deren Kenntnis insofern von einer großen Bedeutung, als sich hier wahrscheinlich die Hauptbrutgebiete vieler Anseriden und Gressores, die wir bis jetzt noch nicht kennen, befinden werden. Leider scheint ja die Aussicht auf die Förderung unseres Wissens in diesen Gebieten durch die Expedition des Baron Tott eine geringe zu sein, da anzunehmen ist, daß kaum wieder Mitglieder derselben nach Europa zurückkehren werden, und daß jene Expedition in denselben Gebieten, die schon einmal von den Leuten der sinkenden "Jeanette" flüchtig berührt worden sind, ihren Untergang gefunden hat. In der Begleitung Baron TOLL's befand sich der Naturforscher Dr. WALTER, der bereits am 21. Dezember 1901 auf der Kotelny-Insel gestorben ist; eine Reihe wertvoller von ihm gemachter ornithologischer Beobachlungen sind durch Bianchi veröffentlicht worden. Sie geben wichtige Aufschlüsse über die Vogelwelt der nördlich der Taimir-Insel gelegenen Gebiete, die wegen ihrer geographischen Lage und ihrer Beziehungen zum sibirischen Küstenvorland für die Tiergeographie von hervorragender Bedeutung sind. Die Erforschung des wenig bekannten, nördlichsten Teiles der Doppelinsel Novaja Semlja, die trotz ihrer relativ südlichen Lage den größten Teil des Jahres unter Eis begraben sein soll, befindet sich unter günstigen Auspicien. Die schwedische Regierung hat unter Leitung des bekannten Boianikers Dr. Extom eine Expedition dorthiu gesandt, der der Auftrag geworden ist, auch ornithologisch zu sammeln. Als ein dritter Punkt in dem westlichen Eismeergebiet darf die Insel Jan Mayen bezeichnet werden, deren Erforschung durchaus notwendig erscheint. Hier wird noch in diesem Jahre eine Expedition thätig sein, welche auf Kosten Norwegens sich mit dem Studium der Natur des Nordlichtes beschäftigen soll. Auch dem Leiter dieser Expedition, Prof. BURGLAW, ist das Sammeln naturwissenschaftlicher Objekte nahegelegt worden, so daß wir durch dessen Beobachjungen Mitteilungen erhalten werden, welche die Sammlungen und Berichte Dr. Fischer's aus dem Jahre 1886, die einzigen ornithologischen, die wir besitzen, ergänzen dürften. Und gerade eine Darstellung der genauen Zusammensetzung der Vogelfauna dieses Gebietes ist dringend crwünscht, um über die eigenartigen ornithologischen Beziehungen näheren Aufschluß zu erhalten, welche zwischen der Vogelfauna Jan Mayens und der Westküste Grönlands bestehen, und die vielleicht die eigenartige Thatsache erklärt, daß wir im Augenblick wenig faunistische Relationen zwischen der Ostküste Grönlands und der vorgenannten Insel kennen. Soliche fehlenden Beziehungen finden wir übrigens im Polarmeer häufiger bei naheliegenden Inselgebieten wieder. Schließlich möchte ich noch kurz darauf hinweisen, daß die große und räumlich ausgedehnte Polarinselwelt des amerikanischen Kontinentes einer eingehenden Durchforschung dringend bedarf, um die einzelnen daselbst vorkommenden Vögel im Sinne neuerer Artauffassung festzustellen und die Beziehungen derselben zu asiatischen bezw. paläarktischen Formen, die wir heute noch für identisch mit jenen halten müssen, die es aber bei Vergleichung großen Materials jedenfalls nicht sein werden, kennen zu lernen. Natürlich wird es immer ein Zufall bleiben, daß eines Zoologen Fuß einmal größere Gebiete dieser mit ewigem Eis bedeckten, den furchtbarsten Stürmen ausgesetzten, unwirtlichsten Gegenden des ganzen Erdballes betreten wird.

Bezüglich der Vogelfauna des hohen Nordens hat sich die landläufige Ansicht herausgebildet, daß dieselbe außerordentlich reich an Individuen und sehr arm an Arten sei. Das erstere - ich werde auf den Individuenreichtum der Arktis noch zurückkommen - ist nur bedingt richtig, das zweite aber unrichtig. Bei der Vorstellung der Vogelwelt des nördlichen Eismeeres ist man gewöhnt, an eine kleine Zahl von Schwimm- und Sumpfvögeln, von Eulen und Falken, von Schneehühnern, Lummen und Alken, von Leinzeisigen und Schneeammern zu denken. Diese Ansicht dürfte aber bei genauerer Betrachtung der Vogelfauna nicht unwesentlich zu modifizieren sein. Bedeutend mehr Arten sind für das nördliche Eismeer nachgewiesen, als man bei flüchtiger Schätzung glaubt. Und die Zahl der nachgewiesenen Arten wird sich noch wesentlich erhöben, wenn eine genauere Erforschung einzelner Gebiete stattgefunden haben wird. Die nachfolgende Arbeit führt 279 Arten und Unterarten auf. Von diesen sind 144 Species und Subspecies Brutvögel, und die übrigen sind als regelmäßige oder zufällige Besucher und verirrte Gäste des Gebietes zu bezeichnen. Ich werde unten auf die Verteilung der Arten in den einzelnen Ordnungen näher eingehen, Erwähnen möchte ich aber hier bereits, daß von den 279 Species nur 21, vielleicht sogar nur 19 als cirkumpolare Arten zu betrachten sind; eine relativ sehr geringe Anzahl, die gegen die Annahme einer eigenen arktischen Region schwer in das Gewicht fällt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß es sich hier um die Vogelfauna eines ungeheuren Meeresbeckens handelt, welches in seinem nördlichsten Teile sicherlich immerwährend mit Eis bedeckt ist, und dessen südliche, am Rande der Kontinente gelagerten Inselgebiete gleichfalls den größten Teil des Jahres von Eis überlagert und von Pack- und Treibeis umgeben sind.

Die Fragen, die bezüglich der einzelnen Arten im nördlichen Eismeer der Lösung harren, sind nicht geringe. Wenig wissen wir über das Vorkommen und die geographische Verbreitung einzelner Species, die oft einen eigenartigen und unzusammenhängenden Charakter trägt. Es sei hier z. B. an das versprengte, isolierte Vorkommen von 2 rein nearktischen Arten im paläarktischen Teil des Gebietes, Actitis macularia auf Spitzbergen und Tringa fuscicollis auf Franz-Joseph-Land, erinnert. Ueber die Ausdehnung der Verbreitung einzelner Arten vom Verbreitungscentrum nach Osten, anderer nach Westen sind wir vielfach ganz ungenügend unterrichtet. Im amerikanischen Teil des hier behandelten Gebietes scheinen Tringen und verwandte Arten im allgemeinen höher nach dem Norden zu gehen als im paläarktischen. Es ist weiter ein interessantes Faktum, daß z. B. auf den südlichsten Inseln der Neusihirien-Gruppe bis jetzt nur 4 Passeres nachgewiesen worden sind, von denen noch 2 als verirrte und zufällige Besucher betrachtet werden müssen. während auf dem nahe gelegenen Festlande 25 Species genannter Ordnung gefunden wurden. Und dabei dürfen die Liakoff-Inseln als relativ gut bekannt bezeichnet werden. Die geringe Artenzahl der amerikanischarktischen Inseln gegenüber derjenigen Grönlands dürfte in der intensiven Erforschung letzterer Insel ihre Erklärung finden. Vielfach sind die Beziehungen allgemein bekannter Arten aus dem Osten zu denen im Westen noch wenig geklärt, weil das Material größerer Balgserien fehlt, das allein eine Entscheidung ermöglicht. Calcarius Inpponicus (L.) z. B. ist nach unserer augenblicklichen Kenntnis ein Brutvogel der arktischen und subarktischen Distrikte Europas und Nordamerikas. Ob aber die im Westen wie im Osten vorkommenden Vögel derselben Subspecies angehören, wissen wir noch nicht. Die Färbung der Exemplare zeigt wenig Differenzen, wohl aber die Größenverhältnisse. Aus diesen scheint hervorzugehen, daß sowohl in den Maßen der Flügel, des Schwanzes wie des Schnabels Unterschiede zwischen europäischen und nordamerikanischen Exemplaren dahin gehend zu bestehen scheinen, daß paläarktische & von Calcarius lupponicus größere, die 7 aber konstant kleinere Verhältnisse als nearktische Vögel besitzen. Auch Robert Ridgway läßt diese Frage noch in seinem neuesten fundamentalen Werke über die Birds of North- and Middle America offen, Und diesem einen Beispiel ließen sich viele andere anreihen. Die genaue Kenutnis der einzelnen Arten aber, die genaue Begründung und Charakterisierung der westlichen und östlichen Subspecies wie die Fauna Acctica, Bd. 1V.

eingehende Kenntnis der geographischen Verbreitung derselben wird sicherlich auch wichtige Ausblicke auf die zoogeographische Abtrennung und Begrenzung des nördlichen Eismeergebietes als eigene Region eröffnen. Aber eins scheint für das arktische Gebiet bereits heute festzustehen, daß unsere augenblickliche, wenn auch nur geringe Kenntnis der Verbreitung der Vögel im nördlichen Polarbecken die Ansicht MATSCHE'S von dem Vorkommen nur einer geographischen Vogelform innerhalb eines geographischen Gebietes etwas ins Wanken bringt, ebenso wie die Ausführungen Kleinschmipt's über die einzelnen Formey eines Formenkreises innerhalb eines zoogeographischen Gebietes. Hier nur zwei Hinweise. Acanthis hornemanni kornemanni und A. flammea rostrata kommen beide, nebeneinander, als Brutvögel in Grönland vor. Sie dürften hier das Centrum ihrer Verbreitung haben. Acanthis hornemanni exilipes ist die Art des nordöstlichen Asiens und des nördlichsten Teiles der nearktischen Region. Wie weit sich im paläarktischen Gebiet die Verbreitung dieser Art nach Westen erstreckt, wissen wir nicht. Ribgway zieht die von SEEBOHM und HARWIE BROWN als Linota canescens aufgeführten Vögel vom nördlichen Petschorarchiet zu Acanthis exdipes (Ibis, 1876, p. 116). Zweifellos wohnt diese Art aber in denselben Gebieten, in denen auch Acanthis flammea flammea und Acunthis flammea holboelli vorkommen. Wahrscheinlich liegen die Brutgebiete der erstgenannten Art im allgemeinen nördlicher als jene von A. flemmea flammea und im Osten vielleicht südlicher als die von A. holboelli, die hier weiter nach Norden zu gehen scheint. Ferner: Im Süden der Grönland-Insel kommen neben Hierofalco rustirolus aurfalco - der Falco candicaus der älteren Autoren zweifellos auch noch H. rusticolus holboelli, H. rusticolus obsoletus und H. islandus, und zwar alle drei als Brutvögel, nebeneinander vor. Leutnant Pearsy hat junge Vögel letzterer Art aus dem Horst genommen (Chapman, Auk., 1900, p. 387). Das sind feststehende Thatsachen, wenn auch sonst noch manches Blatt in der Naturgeschichte der Edelfalken des nördlichen Eismeeres unbeschrieben ist. Bei der Aufzählung der Arten der Gattung Hierofalco werde ich etwas eingehender die mannigfachen Fragen berühren, die bezüglich dieser interessanten Raubvögel noch der Beantwortung harren. Es sind Fragen, die in gleicher Art und in gleichen Umfange noch bei vielen Familien und Gattungen arktischer Vögel wiederkehren. Es sei hier auf die Gattung Acouthis hingewiesen, auf die vielen offenen Fragen bezüglich nearktischer Lariden - Larus nelsoni und L. barrovianus - auf die Species der Gattungen Lagopus, auf die Subspecies von Fratereula arctica und, last not least, auf das schwierige Problem, die Arten der Genera Chen, Auser und Branta, die das nördliche Eismeer bewohnen, in ihrer artlichen Zusammengehörigkeit und in ihrer geographischen Verbreitung festzulegen. Das Wort, welches einer der größten lebenden englischen Ornithologen, Alfred Newton, vor Dezennien gesprochen: "die arktischen Ganse bilden ein entsetzliches Wirrwarr; je mehr man sich mit ihnen beschäftigt, desto weniger weiß man von ihnen", hat auch leider heute noch seine volle Berechtigung. Eine Gattung der Familie Alaudidae dankt neueren Untersuchungen eine mustergiltige Aufklärung, eine Gattung, bezüglich deren wir gleichfalls bis vor kurzem auf das mangelhafteste unterrichtet waren. Das schwierige Genus Olocoris hat in HARRY C. OBERHOLSER einen kompetenten Bearbeiter gefunden.

Bei allen den Arten, die das nördliche Polarbecken bewohnen, mögen sie nun nähere Beziehungen zur palaraktischen oder nearktischen Region besitzen, liegt ein nicht unswesentliches Interesse in dem Grade ihrer nördlichen Verbreitung. Und die Zahl der Arten scheint hinsichtlich der Ausdehnung des Vorkommens nach Norden in den einzelnen Gebieten nur geringen Schwankungen unterworfen zu sein. Das numerische Verbaltnis der Species ist für Spitzbergen wie für den Smith-Sund, so weit wir bis jetzt ein Urteil über die Vogelfaunen genannter Gebiete besitzen, fast das gleiche. Mit Ausnahme Derjenigen, die noch beute an das Vorbandensein eines offenen Meeres um den Nordpol glauben, wird allseits zugegeben, daß das Vogelieben, specifisch wie onumerisch, mit gleden Grad appd lashimmt, der über den 82° n. Br. hinausliegt. Wenn alert,

was wir heute noch nicht mit Bestimmtheit wissen, und was nach den neuesten Forschungen von Syrkbuktuund Peart noch offen bleibt, sich vordwärts über den vorgenannten Grad nördlicher Breite hinaus noch
Land finden sollte, so liegt kein Grund gegen die Annahme vor, daß dort nicht auch noch einige Arten
brüten könnten. Ich denke an Passerina nieülis, Arenseria interpres, Calidria arenseria, Tringa constitus und
Sterna macrura. Immer noch wörde in diesen Breiten genügend Sommer, um diesen Ausdruck hier zu
gebrauchen, für eine Brutperiode vorhanden sein. Wir wissen, daß die starken, mit furchtbarer Gewalt
arbeitenden Polarstürme Pflanzensamen weit über gefrorenes Land transportieren, und die Existenz einer
dürftigen und armseligen Flora nicht ausgeschlossen erscheint. Und wenn wir eine solche annehmen, dürfen wir
auch ein Insektenleben voraussetzen, welches wir bereits vom 83 n. Br. kennen, ein sehr dürftiges allerdings,
aber immerhin genügend, um einigen wenigen Strandläufern, Sanderlingen und Steinwälzern während der
Brutzeit Nahrung zu gewähren. In den höchsten Breiten, die man besucht hat, wiumelt das Polarmer von
kleinen Amphipoden. Diese winzigen Crustaceen genügen der Sterna macerur überall dort als Nahrung, vo
das geschlossene Packeis das Emperkommen von Fischen aus der Tiefe verhindert. Die Verbreitung der
Ringelgans steht in engen Bezielungen zu dem Vorkommen von Sterifraga opponitifolia, und diese Pflanze
bietet auch Sanderlingen und Tringen so lange Nahrung, bis der arktische Tag das Insektenleben weckt.

In den büchsten von Nassen erreichten Breiten von 86° 13 wurden keine Vögel mehr angetroffen. Der nördlichste Punkt, an welchem bis jetzt überhaupt noch ein Vogel beobachtet wurde, ist 85° 5° n. Br. Hier traf Syrenmur noch ein einzelnes Individuum von Felmarus placidis. Etwas weiter südwärts, zwischen dem 84. und 85°, wurden von demselben Nordpolfahrer noch 9 Species, sämtlich nur vereinzelt, gefunden: Passerina intella, Sterna maceuru, Guria alba, Rissa rissa, Rhodostelhia rasen, Stercorarius sp., Fulmarus glacialis, Cuphau mandit und Alle alle.

Ausgehend von den Mitteilungen, welche von Swahsson-Richardson in der "Fauna Boreali-Americana" über die Verbreitung der Arten nach Norden auf Grund der Beobachtungen gegeben wurden, die während der ersten Reise Sir Edward Parry's gesammelt waren, lasse ich unten eine übersichtliche Zusammenstellung der Breiten folgen, in denen noch Vögel beobachtet wurden.

In keinem Gebiet der weiten Erde, mögen die Verhältnisse des Daseins noch so ungünstige sein, ist die Existenz der Vögel und die Entwickelung ihrer Lebensfunktionen so von der lokalen Umgebung, der Konfiguration des Aufenthaltsortes und den meteorologischen Verhältnissen ahhängig wie im arktischen Gebiet. Zug und Wanderung, Vorkommen, Brut, Nahrung, alle biologischen Momente werden durch die Eis-, Wind- und Driftverhältnisse des Polarmeeres bedingt, vielfach beeinflußt und mannigfach gemodelt. Sehr spät im Frühjahr - nur Arten der Gattungen Alle, Uria, Fulmarus, Gavia machen hiervon eine Ausnahme - kommen von den Küstenrändern Asiens und Amerikas die Zugvögel nach dem Norden. Denn die Ueberwinterung der arktischen Vögel geschieht vielfach bereits an der kontinentalen Südgrenze des Eismeeres. NICOLAI SMIRNOW, der zwei schwere Winter an Bord des russischen Fangkutters "Pomor" im Barents-Meer zubrachte, hat diese Thatsache durch zahlreiche Beobachtungen an der West-Murmanktisie - die östliche Murmanküste ist seltsamerweise im Winter sehr arm an Vögeln - festgelegt. Berniela, Steina, Somateria, Strepsilas, Passerina, Tringa u. a. erscheinen Ende Mai und Anfang bis Mitte Iuni, wenn die ungeheuren Schneemassen verschwunden und die Stürme nachgelassen, an ihren Brutplätzen. Mitte August, bei einzelnen Arten also nur nach kaum zweimonatlichem Aufenthalt im Brutgebiet, im September und die frühest gekommenen, wie Uria, Bernicla, Mergulus und Alle im Anfang Oktober, gehen die Vögel bereits wieder nach dem Süden. Im Smith-Sund, unter dem 8t °n. Br. traf Feilden bereits am 26. August große Scharen südwärts ziehender Vögel. Am 14. September sah er noch einzelne, am 24. desselben Monats die letzten. Oft werden dann Scharen jüngerer Vögel, wenn plötzliche Stürme auftreten, weit in das Meer hinausgetrieben.

KUMLIEN beobachtete einen großen Schwarm junger Passerina, die sich an Bord seines Schoners niederließen, 200 Meilen seewarts von Cap Chidly. Nansen berichtet, daß bereits Ende Juli ein starker Zug nach dem Süden stattfand, als die "Fram" unter dem 78° 50' n. Br., nordwestlich von den Neusibirischen Inseln, überwinterte. Dieselben Beobachtungen wiederholte er während der Drift seines Schiffes. Nach dem 23. August wurde von ihm kein einziger ziehender Vogel mehr gesehen. Tritt plötzlich im Winter und auch noch in den ersten Frühlingswochen sehr kaltes Wetter, starker Sturm und geschlossenes Eis auf, so verschwinden in wenigen Stunden alle Standwögel. Neben den regelmäßigen Zügen, die in der Hauptrichtung sich von Nord nach Süd und umgekehrt, mit gelegentlichen mehr oder weniger starken Abweichungen nach Ost oder West, im Frühjahr und Herbst vollziehen, scheint im nördlichen Eismeergebiet noch ein eigenartiges Wandern, oder nennen wir es treffender ein bestimmtes, regelmäßiges Streichen einzelner Arten zwischen Grönland und Spitzbergen, also in westöstlicher Richtung stattzufinden, welches weiterer Beobachtung bedarf. Ist dies vielleicht das unbewußte Einhalten einer alten, in früherer Erdepoche vorhanden gewesenen Landverbindung zwischen Grönland und den östlich gelegenen Archipelen, welche heute nicht mehr besteht, und auf der sich die teilweise Besiedlung der Ostküste Grönlands vollzog? Zu diesen Problemen, die noch der Erforschung harren, gehört auch die Klarung mannigfacher engerer Beziehungen, die zwischen Island und Jan Mayen einerseits und der Westküste Grönlands andererseits zu bestehen scheinen. Andere Fragen regen die interessanten Beobachtungen Kumlien's an, der während seiner Fahrten in den Gewässern des Cumberland-Sundes Numenius borealis in großer Menge auf bestimmter Straße im Frühling nach Norden ziehen sah, während im Herbst nicht ein einziges Individuum auf der gleichen Route zurückkam. Achnliches beobachtete Murpoch von Rhodostethia rosea. Vollständig dunkel für uns sind die eigenartigen Zugverhältnisse der verschiedenen Gänsearten im nördlichen Polarbecken. Sie bedürfen noch eingehend der Klarstellung, ebenso wie die merkwürdige Erscheinung, welche das plötzliche Auftreten einzelner insektenfressender Zugvögel (Turdus pilaris, Motaeilla alba, Anthus arboreus etc.) auf Jan Mayen bietet. Es ist möglich, daß diese Arten durch unvermittelt auftretende starke Südwinde nach diesen Inseln verschlagen werden. Schwerer erklärlich ist dagegen das Erscheinen von Merula merula am 23. Dezember auf der letztgenannten Insel.

Eine Fülle ungelöster Probleme bieten die Fragen, die den Winterausenthalt der Standvögel in den hohen Breiten des nördlichen Polarmeeres behandeln. Wie verschieden sind die Daseinsbedingungen der in der Arktis lebenden Arten im Vergleich zu jenen südlicherer Gebiete! Sie leben unter ganz anderem atmosphärischen Druck als jene. Wir wissen nichts darüber, wie sich die physiologische Kälte, d. h. der zum Bewußtsein gelangende Eindruck von Kälte, der aus den Wechselbeziehungen der einzelnen Organe und der umgebenden physikalischen Kräfte der Außenwelt zusammengesetzt ist, bei all' den hocharktischen Arten äußert. Ist es nicht merkwürdig, daß sich Lagopus sp. während der intensivsten Kälte und der furchtbarsten Stürme, die während des Winters über die Polarmeer-Inseln gehen, und die die Vögel so packen, daß sie sich mit der Hand ergreifen lassen, während sie sonst von ganz außerordentlicher Scheuheit sind, wie Feilden berichtet, das nackte Leben bewahren? Normenskiöld fand Lagopus hemileucurus im Winter 1872 südlich vom 80° n. Br. auf Spitzbergen in übergroßer Individuenzahl. Er spricht die Ansicht aus, daß sie in den Spalten der Felsen überwintern und in einer Art Erstarrungszustand die Wintermonate verbringen. Ob nun diese Ueberwinterungstheorie durch Thatsachen gestützt ist oder nicht, seltsam bleibt es immer, daß die Schnechüliner im stande sind, den Winter unter 80° n. Br. zu verbringen, die Wochen andauernder totaler Dunkelheit durchzumachen, um dann beim ersten Sonnenstrahl der Frühlingsmonde wieder munter und lebenskräftig zu erscheinen. Wie es das Schneehuhn austellt, sich während dieser Zeit durchzubringen, bedarf noch ieder Erklärung. Und mit Lagopus komiloueurus trotzen nach den Beobachtungen Pike's Cepphus mandti und brünnichi, Somateria mollissima mollissima und wahrscheinlich auch

Fulmanus glacialis auf Spitzbergen den furchtbaren Unbilden des nordischen Winters und der arktischen Nacht. Und dabei schwankt die Temperatur in diesen Monaten zwischen — 10,80 und 33,10° C; im Mittel also ein Kältegrad von 21,05° C.

In meinen Ausführungen ist oben betont worden, daß die Annahme, das nördliche Polarmeer besitze in allen seinen Teilen eine an Individuen ungeheuer reiche Vogelwelt, nur sehr bedingt richtig sei. Bedingt nur für einzelne Teile des Gebietes im Süden des arktischen Meeres und bedingt auch hier nur in einigen wenigen Gebieten, in denen sich die berühmten Vogelberge des Nordens finden. So in einzelnen Gegenden des südwestlichen Grönland, so in den Süd- und Westabhängen der Vogelberge auf der Bären-Insel, die vielleicht als die reichsten Brutstätten arktischer Vögel im Spitzbergengebiet bezeichnet werden dürfen. "Die unermeßlichen Massen derselben", sagen treffend Römer und Schaudinn in ihrem Reisebericht (Fauna Arctica, Bd. I, p. 9), plassen nicht im entferntesten eine Schätzung ihrer Zahl zu. Der Vergleich mit Bienen- und Mückenschwärmen, welchen die Schilderer arktischer Vogelberge gebrauchen, um eine Vorstellung von der Menge der Einzelwesen zu geben, genügt nicht. Hier müssen nicht Beispiele aus dem Tierleben, sondern solche aus der anorganischen Welt herangezogen werden. Schnee- und Hagelfälle, Sturmessausen und Lawinenstürze sind bessere Vergleichsobiekte. Von ihrer Klugheit sicher geleitet, haben die Vögel sich zu ihren Wohnplätzen die klimatisch günstigsten Stellen der Inseln ausgeführt. Hier an den Südwestabhängen sind sie gegen die kalten Nord- und Ostwinde geschützt; außerdem trifft der von Süden kommende warme Golfstrom hier zuerst das Gestade und macht den Vögeln ihr Nahrungsgebiet, das Meer, vom Eise frei, während im Osten und Norden unter der Einwirkung des kalten Polarstromes häufig noch im Hochsommer die Küsten vom Eis blockiert sind." Aber trotz letztgenannter Verhältnisse ist es nach meiner Ueberzeugung durchaus falsch, von einer Verschiedenheit der West- und Ostfauna der einzelnen Inselgebiete, wie dies vielfach geschehen ist, zu sprechen. Grönland, welches seine Bewohner aus zwei Regionen erhalten hat, ist hiervon ausgenommen. Sonst aber ist die Vogelfauna der einzelnen Inseln, im Osten und Westen, die gleiche. Aus einer zufälligen Nichtbeobachtung einer Art darf nicht auf ein Fehlen derselben geschlossen werden. Ich lege daher auch kein großes Gewicht darauf, die Ornis der West- und der Ostküste Spitzbergens oder Nowaja Semljas festzustellen, weil ich die zeitlich lokale Verschiedenheit des Vorkommens von Witterung, Nahrung u. s. w. abhängig halte. Die Eisverhältnisse und die dadurch bedingten, mannigfach veränderten Uferkonfigurationen sind die wesentlichsten Momente, die im hohen Norden die Zusammensetzung und das Nebeneinanderleben der einzelnen Vogelformen bedingen. Eine geringe Anzahl von Arten und mehr noch von Individuen tritt auf, wenn dichtes Packeis im Sommer die Inseln umgürtet und das Meer verschließt, wenn verhältnismäßig wenige schmale, offene Kanäle die Möglichkeit der Nahrungsgewinnung sichern. Anders dann in solchen Sommern, wo mehr oder weniger überalt offenes Wasser und mit diesem höhere Temperaturen vorhanden sind. So fand Nansen während der Drift der "Fram" im Jahre 1895 wenige Individuen, im Jahre 1896 bei offenerem Wasser ein reiches Vogelleben. Am 12. August schreibt Mogstadt, der Begleiter Sverdrup's, in sein Tagebuch, ca. 81° n. Br.: "Eine unglaubliche Anzahl von kleinen Alken. Den ganzen Tag fuhren wir durch ungeheure Scharen von ihnen hindurch. Meist waren es junge Vögel. Alles deutet darauf, daß wir hald offenes Wasser erwarten dürfen."

Oft findet man in den bohen Breiten auf den oflenen Kanalen zwischen dem Packeis Cozybuw und Alle ingrößerer Menge, und oft sieht man an der gleichen Stelle am nächsten Tage nicht einen Vogel. Netson und Mitsmoeu bestätigen vollkommen diese Wahrnehmungen. Sie fanden einzelne Arten in einzelnen Jahren sehr zahlreich, in anderen nur vereinzelt und in anderen wieder vollständig fehlend. Ob auch das Verhaltnis der Geschlechter von solchen äußeren Einfüssen abhängig ist, wie nach Beobachtungen Dr. Blessung's während der "Fram"-Expedition angenommen werden könnte, bedarf genauerer Untersuchung. Jedenfalls darf aus den

vorliegenden Beobachtungen, die im nürdlichen Polarmeer gemacht wurden, mit Sicherheit angenommen werden, daß der in unseren gemäßigten Beiten hin und wieder auftretende Wechsel in der Häufligkeit der einzelnen Arten für die arktischen Gebiete als geradezu charakteristisch bezeichnet werden darf. Und nicht nur auf den Individuenreichtum, auch auf die Anzahl der Arten findet dies Anwendung. WALTER beboachtete in Sommer 1880 auf dem König-Karls-Land unter den ungünstigsten Eiserhaltünssen o Species, während Röwen und Schaubunn in einem relativ eisfreien Sommer in demselhen Gebiet 21 Arten beobachteten. Nichts wäre irriger, als aus einer dieser Thatsachen fauniatische Schlüsse zwischen West- und Ostspitzbergen ziehen zu wollen.

Wie sich im Süden des nördlichen Polargebietes einzelne Gegenden durch ein überaus reiches Vogelleben auszeichnen, so giebt es in einzelnen Gebieten dieses ungeheuten Erdenzaumes solche, in denen das Gegenteil der Fäll ist. Als die "Polaris" im August im Booth-Sund lag (ex. 77 §21′ n. Br. und 71° w. L.), zeigte sich nur hier und da ein Teist, eine dreizehige Möve oder eine vereinzelte Eiderente. Noch war die Jahreszeit nicht genügend vorgerückt, die Tiere ganz aus diesem Teile des Eismeeres zu verscheuten. Auch in der Ferne waren ziehende Vögel nicht zu bemerken, obgleich das öffene Wasseer ein trefflicher Sammelplatz für Wandergäste gewesen wäre. Von der Dürftigkeit des Tierlebens im nordarktischen Eise des Cumberland-Sundes berichtet Lutowa Kutulen, daß in der Zeit vom Oktober bis Juli, also in Omonaten ein Hase und zwei Schnechbliner erlegt wurden. Dabei waren während dieser Zeit 12 Eskimos fortwährend mit der Jagd beschäftigt und Kutultun selbst jeden Augenblick außerhalb des Schiffes thätig, um zu sammeln. Sverdeuten hat diese Beohachtungen während der Drift der "Fram", im Winter zum Fröhisht 1863, vollihablich bestätigt.

Wie das Vorkommen der Arten und Individuen, so ist auch das Brutgeschäft in hohem Grade im arktischen Meere von äußeren Faktoren abhängig. Dr. SWENANDER, der die Vogelfauna der Baren-Insel eingehend erforschte, glaubt seinen beiden Vorgängern in dem genannten Gebiet, RÖMER und SCHAUDINN, irrtümliche Beobachtungen bezüglich der Angaben über Nestanlage, Nestbau und Neststellung nachweisen zu müssen. Ich meine, daß alle diese Nachweise auf falschen Voraussetzungen beruhen. Es ist im Polargebiet nie zu vergessen, daß die Konfigurationen der Küsten durch die Eisverhältnisse alliährlich verändert werden und mithin Brutplätze naturgemäß verschwinden können, die ein Jahr früher noch benutzt wurden. HART-MANN hat den großen Einfluß des Treibeises auf die Boden- und Küstenwandgestaltung des Polargebietes eingehend nachgewiesen. In hervorragender Weise macht sich dieser Einfluß auch in der Nidologie der arktischen Arten geltend, und die landläufigen Anschauungen sind dahin zu ändern. Wiederholt ist beobachtet worden, daß vollständig neue Nestanlagen den alten, als Basis dienenden aufgesetzt wurden, um außerhalb der Flutmarke zu sein; daß typische Bodennister, den veränderten Verhältnissen sich annassend, in steilen Klippen ihre Nester anlegen - Alle alle und Uria mandtii wurden auf den Gletschern des Hornsundes, 3100' hoch, nistend gefunden -; daß aus offenen Nestbauern Höhlenbrüter werden. Kumlien hat beobachtet, daß die typischen Erdnister Passerina nivalis in Eskimoschädeln und in alten grönländischen Grabstätten nisteten und die Jungen ausbrachten. Die starken Stürme, die ausnehmend niederen Kältegrade, die zeitlich geringe Möglichkeit der Ernährung, die Notwendigkeit, die Brut gegen Polarfüchse, Raben und Raubmöven zu schützen - über das sehr geringe Auskommen von bodennistenden Arten wird vielfach berichtet haben die Vögel des nördlichen Eismeeres dahin gebracht, sich veränderten Verhältnissen anzupassen. Und auch auf die Brutdauer scheinen diese Verhältnisse von Einfluß. BLAUW weist darauf hin, daß im allgemeinen 28 Tage als Brutzeit für die Gänsearten angenommen werden dürfen, daß sich aber bei Chen rossi die Brutzeit auf nur 21 Tage beschränkt. Sicherlich wird sich dies bei vielen arktischen Arten nachweisen lassen. Die sehr kurzen Sommer und die kurzlebige Vegetation bedingen eine schnellere Erledigung

des Fortpflanzungsgeschäftes. Auf eine andere, sehr interessante Erscheinung hat Pflanson hingewiesen, auf die Thatsache nämlich, daß die Nowaja Senlija bewohnenden Sommervögel überhaupt nicht zur Brut schreiten, wenn starke Schneestürme, Schneefall, Kälte und Eisschiebungen zur Nistzeit eintreten. Und das wird auch in anderen Gebieten des arktischen Polarmeeres der Fall sein.

Bis weit in den holien Norden himauf sind brittende Arten gefunden worden. Tringa consulsa nistet noch unter dem 82° 30′ n. Br. auf Grinnelland. Unter densehnen Breiten wurden Bennicla branta, Nyeten nyeten, Passerina sinella und Cornas coraz als brütende Arten angetroffen. Unter dem 83° 60′ n. Br. fand FELDEN noch ein Schneehuhn auf Eiern sitzend. Und in diesen arktischen Breiten betragt die Temperatur im Juni, der Hauptbrutzeit für alle arktischen Vögel, im Durchschnitt —3,5° C. Oft noch viel weniger. Aber selbst über die vorgenannten Grade hinaus werden sicherlich noch einzelne Arten brüten. SVERBRUP träf unter dein 84° 40′ n. Br. einen größeren Schwarm von Vögeln, der am 22. Mai noch nordwärts floe.

Mehr noch als in den äußeren nidologischen und allgemeinen Bruterscheinungen gelangen die eigenartigen geophysikalischen, atmosphärologischen und geomorphologischen Eigenschaften der Nordpolarwelt in der veränderten Lebensweise, die die Vögel erfahren, zum Ausdruck. Das lokale Vorkommen derselben ist in erster Reihe von dem Vorhandensein von Nahrung abhängig. Solange sich die den einzelnen Arten nach ihrer Organisation natürliche Nahrung findet, wird diese genommen. Fehlt diese, so greifen die in dem nördlichen Eismeer lebenden Vögel zu allem, was eine natürliche Nahrung ersetzt. Fast alle Arten werden zu Omnivoren. Die Nahrung regelt auch die Verbreitung. Auf Nowaja Semlja fehlen viele Arten der Gressores, weil die Moskitos, die denselben wesentlich als Futter dienen, nicht so weit nach Norden hinaufgehen. Oft müssen weite Flüge unternommen werden, um die Nahrung zu schaffen. Vielfach ist dieselbe in solch' geringer Menge vorhanden, daß es unglaublich erscheint, wie sich nur wenige Individuen davon ernähren können. J. D. Figgins fand auf der Disco-Insel eine Brut von 10 Lagopus rupestris reinhardti an einem Platz, der auf Meilen in der Runde bis auf etwas dürftiges Moos in den feuchteren Stellen vollständig kahl und vegetationslos war. Die Ansicht, daß die Schneeeule nur da vorkäme, wo es Lemminge gäbe, die die ausschließliche Nahrung dieses Raubvogels ausmachen sollten, ist längst widerlegt worden. Gewiß bilden die genannten Nager die Hauptnahrung von Nyctea nyctea, die oft in Menge in solchen Gegenden auftritt, wo sich die Nager auf ihren Wanderungen zeigen oder wo sie als Standtiere leben. FEILDEN fand im Norden der von ihm besuchten Gehiete, daß die Schneeeule sich ausschließlich von Lemmingen (Dierostonyx groenlandicus TRUILL, oder vielleicht Lemmus trimueronatus Rich.) nähre. Aber FISCHER hat bereits darauf hingewiesen, daß Nyctea nyctea nicht selten Jan Mayen bewohnt, wo alle kleinen Nager fehlen. Vögel bilden hier allein die Nahrung. Im Cumberland-Sund fand sie KUMLIEN häufig in denjenigen Gebieten, in denen Lagopus vorkommt. NEALE beobachtete die Art auf Franz-Joseph-Land, wie sie sich mit dem Fange jüngerer Lummen beschättigte, und Kumlien traf sie fischend an. Die Möven sind im Eismeergebiet Allesfresser, die selbst größere Krabben, die an das Land geworfen werden, vollständig verschlingen, auch der thranzeichen Losung der Eisbären nachgehen und die Reste der Mahlzeiten des Polarfuchses vertilgen. Corous corax, wenn auch omnivor, neigt unter normalen Verhältnissen mehr zur Fleischnahrung. In den verschiedensten Gebieten des Polarmeeres ist beobachtet worden, daß er sich im Herbst fast ausschließlich von den Beeren von Empetrum nigrum und Vaccinium sp. nährt. Saxicola sucht am Strande während der Ebbe nach Quallen, Copepoden und anderen kleinen Seetieren; Somateria nährt sich in einzelnen Gebieten des polaren Meeres im Herbst, wenn andere Nahrung fehlt, fast ausschließlich von Mollusken. KUMLIEN entralim dem Magen eines im Cumberland-Sund erlegten Exemplares von Somateria mollissima boronlis 43 Muschelschalen, darunter solche von 2" Länge. Im Magen von Anthus ludoriciunus fanden sich gleichfalls, allerdings ausnahmsweise, Molluskenschalen, während in den hohen Breiten, in denen dieser zierliche Piper lebt, im allgemeinen kleine Coppeoden der Gattungen Gammarus, Laensolipadia und Cuprella die Nahrungs bilden. Und so ließen sich noch viele Beispiele für die veranderte Lebensweise und Nahrungsaufnahme der im nördlichen Eismeergebiet lebenden Arten aufführen. Eine lohnende Aufgabe dürfte es sein, durch eingehende Untersuchungen festzustellen, ob diese, durch jahrhunderte fortgesetzte veränderte Lebensweise vielleicht auch Veränderungen in den osteologischen und splanchnologischen Verhältnissen des Organismus der hochnordischen Arten gegenüber den gleichen Species, die unter normalen Bedingungen in gemäßigteren Breiten leben, herausgehildet haben. Ein Einfluß der veränderten Lebensweise auf die Bildung, Form und Starke der Eischale bei nordischen Arten ist durch HERMANN GORBEL nachgewiesen worden.

# Litteratur über die Vogelfauna des nördlichen Polarmeeres.

Der nachfolgenden Litteraturübersicht sind wenige Bemerkungen voranzuschicken. Von einer bibliographischen Genauigkeit bei der Aufführung der selbständig erschienenen Werke habe ich absehen müssen. Die ältere Litteratur ist in den Berliner Bibliotheken nur lückenhaft vorhanden, und die Beschaffung derselben würde mehr Zeit in Anspruch nehmen, als mir zur Verfügung stand. Ueber den nearktischen Teil des Gebietes ist sie in der Hauptsache der klassischen Arbeit Elliot Cours' (List of Faunal Publications relating to North American Ornithology, Washington 1878) entlehnt. Ich bin aber bemüht gewesen, stets nur die Originalveröffentlichung aufzuführen, dagegen spätere Uebersetzungen, wie z. B. die deutsche oder englische Ausgabe von EGEDE, die englische und holländische Edition von Anderson, die von Zimmernann besorgte Ausgabe von Pennant's Arctic Zoology (Leipzig 1787) u. a. fortzulassen. Ferner sind von mir alle diejenigen Arbeiten, die nur ganz gelegentliche Hinweise und Notizen über arktische Vögel enthalten, wie z. B. J. MEARES, Voyages made from China to the North and West Coast of America (London 1791), oder H. A. Ellis' Voyage to the Hudson Bay (London 1748), und ähnliche Veröffentlichungen nicht aufgeführt worden. Dasselbe gilt in den meisten Fällen von Auszügen, Referaten und Uebersetzungen in periodischen Zeitschriften. Daß einzelne Arbeiten in der nachfolgenden bibliographischen Uebersicht trotz sorgfältiger Durchsicht der Litteratur fehlen werden, ist im voraus zu bedauern, wird aber von allen denen entschuldigt werden, die aus eigener Erfahrung die Mühen kennen, die die Zusammenstellung weit zerstreuter Veröffentlichungen verursacht.

- 1675 Marters, F., Spitzbergische oder grinlandische Reisebeschreibung, gethan im Jahre 1671, Hamburg. [Vögel p. 82—91.]
- 1741 Eann, H., Det game Grechland. Nye Verhatterien, eller Naturel-Bistorie og Beskriedse over det gamle Gren-Inde Situation, Loft, Temperament og Beskriedsede i De gamle Norske Coloniers Begyndelse og Undergang der Samme Steds, de ittigs Indbyggeres Oprindelse, Yassen, Leave-Maslo og Hamiltarringer, samt Hvad ellers Landet Yder og giver af sig, sansem Dyer, Frieke og Fagle etc. med læs føyet avt Lund Cantr og andre Kaalier-Stykker over Landets Naturalier og Indbyggereis Bandusterigner, Porfattet af Basse Esons, Ferhen Bisionistr att Gronn-land. Kjødschavn. Trykt his Johan Christoph Groth brende paa Ulfeldsplatz. 1 vol., 4°, p. t.—131, 1 Karte und 11 Taf.
- 1746 Assuman, J., Herren Jouann Assumans, J. V. D. und weyland ersten Burgermeisters der freyen Kayserlichen Reichstadt Hamburg Nischrichten von Island, Grönland und der Strafe Davie, zum wahren Nutzen der Wissenschaften und der Handlung. Dit Kupfern und einer nach den neuesten und in diesem Werke angegelenen Entdeckungen genau eingerichteten Ländcharte. Nebst einem Vorberichte von den Lebensumständen des Herra Verfassers. Handlung. 1 vol. 87, h. 1–293. 1 Karte und 4 Taf.
- 1759 MARTIN, A. R., Beskrifning pa en Procelloria, som finnes vid norrpolen. K. V. A. Handl, 1759, p. 94--99.

- 1764 BRUNKERI, M. Tem., Ornith-logia borealis aistens collectionem Avium ex omnibus imperio danico subjectis provinciis insultique borealibus Hafinia-factam, cum descriptionibus novarum nominibus incolarum, locis naturalium at ioone. Hafiniae. 8º. 1 Tab., 80 pp.
- 1765 CRANK, D., Historie von Grönland, enthaltend die Beschreibung des Landes und der Einwohner etc., insbesonders die Geschichte der dortigen Mission der Europäischen Brüder zu Neu-Herrnhut und Lichtenfels. Leipzig. 169, 2 vol., p. 1—1132. Mit Karten und Tafellu.
- 1772 FORSTER, J. R., An account of the Birds sent from Hudson's Bay; with observations relative to their Natural History; and latin Descriptions of some of the most uncommon. Philos. Trans. London, Art. 29, p. 382-433.
- 1774 Pures, Cosst Jons, A voyage towards the North Pole undertaken by His Majesty's command 1773. London.

  App. p. 186-189.
- 1780 Pasticuts, O., Pavas Grosslandica, systematice sittens Animalia Grosslandiae occidentalis hacteurs indiagata, queed nomes specificum, trivials, verancetivaper; appospina activerus pitrixing descriptiones, beem, victum, generationem, mores, varm, captrumque singuil, prort detegendi occasio frit, maximaque parte secundum propriae observationes Othenis Palvidii ministri exangelii, quondam Grosslandia de Colonian Priedrichabada, pestates Norvagis Drangeldiae, nure reror Danis Hoposti triure, mentir secitatia sicelatiura quee ast Haftias. (Vignette, Hafiniae et Lapsise, Impensis Ioannia Gottlob Rothe. 1 vol., 8º. 16, 452 μp., with pl. II, Aves p. 53-124.
- 1785 PERKANT, T., Arctic Zoology, Vol. II, Class II, Birds (Vignette). London, printed by Henry Hughs. 4°. 586 pp. pl. 9-23.
- 1787 Wallon, P. O., Utdog af on Dagbeg, bolden i aarene 1751—1753 paa en Rijse i Gronland; udg. af O. Parricus Saculeren et Ugeekrift, Bd. I.
- 1788 JOCHIESEN, MATH, Skrivelse fra Godthaab paa Gronland 1732 til Geheimeraad Lovenorn; udg. af Justiter. Pontoppidan. Minerva et Maanedaskrift, Juli, p. 18—78.
- 1789 EGEDE, C. Th., Rejaebeskrivelse til Oster-Gronlands Opdagelse, foretaget i Aarene 1786 og 1787. Kjøbeuhavn. 1793 Aretander, A., Udakrift af en Dagbog holden i Gronland paa en Recognoscerings-Rejse i Julianehaabs District
- i Aarene 1777-1779. Saculeren et Ugeskrift, Bd. VI, p. 1105-1242. 1798 FARRICHIS, O., Om den pukkelnaebede Ederfugle (Ames spectabilis) og Groenlandernes Ederfugle fangst. Skrifter
- af Naturh. Selekabet, Bd. II, p. 56-88, pl. 9.

  1795 Herrer, S., A Journey from Prince of Wales's Fort in Hudson's Bay to the Northern Ocean. Undertaken by
- order of the Hudson's Bay Company for the Discovery of copier mines, a north-west passage, etc. In the years 1769, 1770, 1771 and 1772. By Saxtus, Hausey, Lendon, princel for A. Strahan and T. Cadell. 1 vol. large, 49, XXIV, 488 pp. 9 maps and views. Chapp. X, Birds, p. 398—448.
- (1811) 1831. PALLAS, P. S., Zoographia Rosso-Asistica sistessa comium animalium in exteno Imperio Rossico et adja-centibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, auxtomen atque Icones plurimorum. Autore Petro Pallas Eq. Aux. Academico Petropolitano. Volumen primom (secundum). Petropoli, in officiala Caes. Academiae Scientiarum impress. 1811, edit. 1881. 3 vol. 4º (unt Polio-Atlas), Vol. II. Imperii Rossici Avos. VII. 377 pp. 75. [1].
- 1812/18 Farricuts, O., Nojagtig Beskrivelse over Groenlandernes Landdyr, Fugle, og Fiskefangst med dertil horende Redsskaber. Vidensk. Selsk. Skr., Bd. VI, 1812, p. 231—272; 1818, p. 239—253.
- 1816 GIRSECKE, C. L., Greenland in BREWSTER'S Encyclopsedia, Edinburgh, Vol. X, pt. 2, p. 501-501.
- 1818 O'RRILLY, B., Greenland, the adjacent seas, and the north-west passage to the Pacific Ocean, illustrated in a voyage to Davis's Strait during the summer of 1817. London. 1 vol., 4°. With maps and plates.
- 1819(-22) FRARKLIN, J., Narrative of a journey to the shores of the Polar Sea in the years 1819-22. With appendix on natural history, illustr. by numerous plates and maps. 4\*. London 1823.
- 1819 Leach, W. E., Notice of some animals from the Arctic regions. Thousek's Annals of Philos., Vol. XIII, p. 60, 61.
  1819 Ross, John, A Voyage of Discovery, made under the orders of the Admiralty, in His Majesty's ships Isabella
- and Alexander, for the purpose of exploring Baffin's Bay and inquiring into the probability of a Northwest Passage. 1 vol., 4°, 252 pp. London.
- 1819 Leach, W. E., and Ross, John, Aves in Appendix II su J. Ross: A voyage of discovery in H. M. S. Isabella and Alexander, for the purpose of exploring Baffin's Bay, p. 48—60, mit Tafeln.
- 1819 Sarine, J., An account of a new species of gull lately discovered on the west coast of Greenland. Transact. Linn. Soc. London, Vol. XII., p. 529—523, pl. 29.
- 1819 Sarine, E., A memoir on the birds of Greenland; with descriptions and notes on the species observed in the late voyage of Discovery in Davis's Strait and Baffin's Bay. Trans. Linn. Soc., Vol. XII, pt. 2, p. 527-559, pl. 30.
- 1819 Scoresty, W. jun, Narrative of an excursion upon the island of Jan Mayen; containing some account of its appearance and productions. Editob. Philos. Journ., 1819, p. 121—126.
- 1820 Derselbe, Au account of the Arctic Regions. Edinburgh. Vol. I, p. 627-538. [Spitzbergen.] Fanna Arctica, 84. IV.

- 1821 PAREY, WILLIAM EDWARE, JOUTSAI of a voyage for the discovery of a N. W. Passage from the Atlantic to the Pacific, performed in the years 1819—20, in her Majesty's Ships "Heela" and "Griper" under the orders of W. E. PAREY. With 14 plates and 6 maps, 49, London.
- 1822 Mansy, G. W., Journal of a voyage to Greenland, in the year 1821. London. 1 vol. With map, places and woodcuts, VIII, 148 pp.
- 1823 REINHARDT, J., Sur l'état actuel de nos connaissances relativement à l'Ornithologie du Groenland. Tidakr. Nat. Vidensk., Bd. VII. p. 52-59.
- 1823 Samse, J., Narrative of a Journey to the shores of the Polar Sea in the years 1819—22. By Jone Panklan, Capt. R. N. and commander of the expedition. With an appendix on various subjects relating to science and natural history. Illoursted by numerous places and maps. Published by authority of the right honorable the earl Barancier. Loudon, John Murray, Albemarkestreet. I vol. 4\*. XV, 783 pp., maps and plchs. Zoolog. Appendix by Jos. Sustay, Bink, p. 690-708.
- 1823 Scoansav, W. jnn., Journal of a voyage to the northern Whale Fishery. Edinburgh. 86,
- 1824 Benicken, A., Beytrage zur nordischen Ornithologie. Oken's Isis, 1824, p. 877-891.
- 1824 Faber, Fa., Beitrage zur arktuschen Zeologie. Okas's Isis, 1824, p. 447—464, 779—792, 962—982; 1826, p. 702 —714, 791—807, 909—927, 1048—1064; 1827, p. 43—78, 633—688.
- 1824 Lyon, G. F., The Private Journal of Captain G. F. Lron, of H. M. S. Hecla, during the recent Voyage of Discovery under Captain Paray (Paray's Second Voyage). 12°. London.
- 1824 MACGILLIVEAY, WILLIAM, Description, Characters and Synonyms of the Different Species of the Genus Larus, with critical and explanatory Remarks. Memoirs Wernerian Nat. Hist. Soc., Vol. V, pt. I.
- 1824 Panuv, W. E., Journal of a Second Voyage for the discovery of a North-west passage from the Atlantic to the Pacific in his Majesty's Shipe Fury and Heola, 1821—23. 4°. London.
- 1824/26 RARK, F. CHR, Udog af en Dagbog holdet paa en Rejse i Gronland i Sommeren 1823. Tidskr. f. Naturvidenskaberne, Bd. III, 1824, p. 271—289; Bd. V, 1826, p. 1—35.
- 1824 REINHARDT, J., Gronlands fugle efter de nyeste Erfaringer. Tidskr. for Naturvid., Bd. III, p. 52-80.
- 1824 Santer, E. A. supplement to the appendix of Captain Paner's Voyage for the discovery of a north-west passage, in the yearn 1819—1820. Containing an account of the subjects of natural History. London, John Murray, 4% p. 193—210, with 6 plates.
- 1825 Lyon, G. F., A Brief Narrative of an unsuccessful attempt to reach Repulse Bay through Sir Tomas Roe's "Welcome", in His Majesty's Ship Griper, in the year 1826. London. 89, 198 pp.
- 1829 Richarson, J., Appendix to Capt Pann's Journ. of a second voyage for the discovery of a North-West Passing from the Atlantic to the Pertition in II. N. S. Fary and Heela in the years 1821—1832. Debilished by authority of the Lords Commissioners of the admiralty. London, John Murray. 4\*, 482 pp. Zeelog. Appendix, No. 1. Account of the quadrunged and birels by Journ Renamence, p. 297—399.
- 1826 Виним, Сив. L., Eine Vergleichung verwandter Vogelarten [ex Grönland]. Оким's Isis, 1876, p. 227—238.
- 1826 FABER, F., Einige Bemerkungen über Herrn Breim's neue Arten der hochnordischen Schwimmvügel samt Vergleichung zwischen seiner Platumus (Anas) glacialis und Pl. faberi. Orkn's Isis, 1826, p. 317-326.
- 1826 PARKT, WILLIAM EUWARD, and Ross, JAMES CLARK, Journal of a Third Voyage for the discovery of a North-west passage from the Atlante to the Pacific, performed in the years 1824—26, by WILLIAM EDWARD PARRY. I vol. 49, 1619 pp. London. Appendix, Zondogy, by Lieux, JAMES CLARK ROSS.
- 1826 Ross, J. C., Jonnal of a Third Voyage for the discovery of a North-west Passage from the Atlantic to the Pacific; performed in the years 1824—1825 in His Majesty's Ships Heela and Fury under the orders of Captain William Edward Pasar. Illustrated by plates and charts. Published by authority of the Lords Commissioners of the Admiralty. London, John Murray. 1 vol., 49, 186 pp. Appendix, Zoology, by Lieut, James Clara Ross, Brida, p. 66—108.
- 1828 FADER, F., Om Anthus rupestris. Tidsskr. f. Naturvid., Kjobenhavn (5), p. 58-63.
- 1828 PARKY, W. E. Narrative of an attempt to reach the North Pole 1827. London. App. p. 193-198.
- 1830 CLAVERING, D. CH., Journal of a voyage to Spitzbergen and the East Coast of Greenland, in H. M. S. Griper, Edinb, New Philos, Journ., April, July 1830, p. 1-30.
- 1830/31 REGARDSON, J. [Birds and Mammalia collected during the last Arctic Land Expedition under Sir John FRANKLIN.] Proc. Zool. Soc. London, Pt. 2, p. 132.
- 1831 Keilhau, B. M., Reise i Oest- og Vest-Finmarken samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen 1 aarene 1827 u. 1828. Kristiania. (Auszug in Petermann's Geogr. Mitteilungen, Ergänzungsheft No. 16, 1865, p. 43 ff.)
- 1831 RICHARDSON, J. [Exhibition of new species of birds from British America, about to be described in the forth-coming "Fanna Bureali-Americana".] P. Z. S. London, 1, 1831, p. 132.
- 1831 SWAINSON, W., and RICHARDSON, J., Paura Boreali-Americana: or the Zoology of the northern parts of British America: containing descriptions of the ubjects of natural history collected by the late northern land ex-

- politions under command of Captain St of Tone Frankling, R. N. Part Second, The Birds, By William Swaltson, Eqs. F. R. S, F. L. S, borozy our member of several foreign societies, and Jones Ruthanson, M. D, F. R. S, F. L. S, Surgeon and Naturalist to the Expeditions. London, John Murray, 1 vol., 42, 96, 524 pp. pl. 24—73 and 41 woold.
- 1832 Gaaati, W. A., Undersogless-Rejec til Osthysten af Gronland i Aarese 1828—1831; Kjøbenhava, p. 192—194.
  1838 Wilson, J., Historical view of the progress of discovery on the more norther Coasts of America from the carriest period to the present time. By Persone Facasa Tyrtans. With descriptive sketches of the Natural Hanses of the North American regions by Jacsesov. 2. ed. Edinburgh. 10\*. 444 pp. Chapt. VII. The birds of the northern regions of America, p. 307—392.
- 1835 Ross, J. C., Appendix to the Narrative of a second Voyage in search of a North-west Passage, and of a residence in the Arctic regions during the years 1829—1833. By Sir John Ross, Capt. in the Royal Navy. London, A. W. Webster. 1 vol. 49. XII, p. 120. Birds p. 26—50.
- 1886 Kimo, Richard, Narrative of a Journey to the shores of the Arctic Ocean in 1833, 1834, and 1835; under the command of Capt. Back, R. N. 2 vols, 12°, Vol. I, 312 pp., Vol. II, 321 pp. London.
- 1856 Richanson, J., Marrative of the Arciue Land Expedition to the month of the great Pish River, and along the shores of the Arctiu Cean, in the years 1853—1851), Vogan, Earc, R. X., commander of the Expedition. London, John Murray. 1 vol. 5% X, pp. 638, with maps and plates. Appendix No. 1, Zoolog. Remarks by J. Richansono, p. 477 et seq.
- 1886 Wikamark, A. F. A., Zoologische Resultate von John Ross' zweiter Nordpolreise. Arch. f. Naturg., Bd. II, (1), p. 183-203.
- 1887 GRAM, W. A., Narrative of an expedition to the east Coast of Greenland, sent by order of the King of Denmark in search of the lost colonies, under the command of Capt. W. A. GRAME. London. 1 vol., 8°, 16, 199 pp., nap.
- in search of the lost colonies, under the command of Capt. W. A. Graar. London. 1 vol., 8°. 16, 199 pp., map. 1838 Bara, K. E. vox, Vie animale à Nowaia Zemlia. Bult. sc. Acad. St. Pétersbg., Vol. III, p. 843—852.
- 1888 RETMERETT, J., Johthyologiske Bidrag til den Grönlandiske Fanna. Indledning, indeholdende Tillang og Forsadringer i den fabriciske Fortegnelse pas grönlandske Hvirveldyr. Kongel. Danske Vid. Solsk. Naturvid. og Math. Arft., Bd. VII., 98.—108., pl. 1.—3. B. Fagis.
- 1839 Barr, K. E. vov, Animal life on Nowaja Zemlja. Add. Mag. Nat. Hist., Ser. 1, Vol. IV, p. 145-154 (cf. 1838).
- 1839 Derselhe, Tierleben anf Nowaja Semlja. Archiv f. Naturgeschichte, Bd. I, p. 160-170 (cf. 1838).
- 1899 HANGOCK, J., Remarks on the Greenland and Iceland Falcons, showing that they are distinct species. Ann. Magaz. Nat. Hist., Vol. II, p. 241—250, pl. 10.
- 1842/43 Holzacia, C. Ornithologiske bidrag til den grönlandske Fauna. Kadvan's Naturhist. Tidskr., Bd. IV. p. 361—457.
   1842/43 REINMARD, J. Tim, Meddelelse af nogle hidindtil i Gronland ikke trufne Fugle. Kroven's Naturhist. Tidskr.,
   Bd. IV., p. 72—75.
- 1843 Holm's Li, C., Bemaerkninger over nogle Pattedyrs og Fugles Dykkeevne. Kroven's Naturb. Tidskr., Bd. IV, p. 277—278.
- 1843 REINHARDT, J., Mitteilung über einige bisher in Gröuland nicht angetroffene Vögel. OKEN's Isis, Bd. XXXVI, p. 59, 60.
- 1843 RICHARDSON, R., Geographical distribution of some American Birds. Ann. and Mag. Nat. Hist., Vol. XI, p. 484.

  1844 BRANDT, J. F., Eine Liste von Tieren, welche der Genverneur Kurrianorr aus den russisch-amerikanischen Kolo-
- nien geschenkt hat. Osers's Ins., Bd. XXXVII, p. 133.

  1845 Gassen, P.-tr., Voyage de la nominisation neientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, aux Spitzberg et aux Farce, pendant les années 1888, 1889 et 1840 sur la Cervette la Recherche. Publié par ordre du roi sous la direction de Mons. P. Gassans. Paris 1882—1845. 87. Zeologie par C. J. Svexatall. 3 vols. 180.
- 1845 Holsson, C., Ornithologischer Beytrag zur grönländischen Pauna. Oken's Isis, Bd. XXXVIII, p. 739-792.
- 1846 Derselbe, Ornithologischer Beitrag zur Fauna Grönlands. Uebersetzt und mit einem Anhange versehen von J. H. PAULERN. Leipzig. Se. Mit 1 Tafel.
- 1847 Brant, Jon. Frinder, Fuligulem (Lampronettam) Fischeri, novam avium Rossicarum speciem praemissis observationibus ad fuligularum generia sectionum et subgenerum quorundam characteres et affinitates spectamilibus descripsit. Mém. Acad. Inn. Sc. Péterság., Sér. 6, Vol. VIII., p. 1-19, 1 tab.
- 1848 Reinhardt, J., Ichthyologische Beitrige zur grönlandischen Fanna; Einleitung, enthaltend Zusätze und Veränderungen zu dem Fannteuwischen Verzeichnisse grönländischer Wirbeltiere. Okus's Isis, Bd. L1, p. 247-298.
- 1850 Geav, G. R., Narrative of an Expedition to the shores of the Arctic Sea in 1846—1847. By John Rak, Hudson Bay Company's Service. With maps. London, T. and W. Bone. 1 vol., 86. VIII, 247 pp.
- 1851 KJARRIOLLING, N., Om en ny art, Procellaria minor, fra Gronland. Forbandl. ved de skandin. Naturf., 1851/1855, p. 254-255.

- 1882 Cassix, J. (Remarks on the Birds of the Arctic Regions, presented by Dr. E. K. Kavel.) Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., Vol. VI. p. 107.
  1852 REINSURFY, J. Tu, Bemerkining om den amerikanske Krikands Forekomst i Gronland. Vidensk. Medel. Naturhist.
- 1852 REINHARDT, J. Til., Bemaerkning om den amerikanske Krikands Forekomst i Gronland. Vidensk Medel. Naturhist. Foren, Kjøbenhavn, 1852, p. 122.
- 1852 Risk, H., De danske Handelsdistrikter i Nordgronland. Kjobhyn. Fugle (p. 147-152.)
- 1854 HOLDOLL, C., Ornithologische und klimatelegische Notizen über Grönland. Zeitschr. f. d. ges. Naturwissenech, Bd. III, p. 425—428.
  1854 REMBART. J. Notizer dl Gronlands Ornithologi. Vidensk. Meddel, Naturb. Force, for Agret 1853/1854, p. 63
- 85. 1854 Derselbe, Bemerkungen zur Ornithologie Grönlands, Journ. f. Ornith, 1854, p. 423-443. Mit vielen An-
- 854 Derselbe, Bemerkungen zur Ornithologie Grönlands. Journ. f. Ornith., 1854, p. 423—443. Mit vielen Anmerkungen und Zusätzen von C. W. L. Gloven.
- 1855 KJARRBOLLING, N., Ueber die hochnordischen Edelfalken. Naumannia, 1855, p. 489-498.
  1856 CARTE, F., Nidification of the Ivory gull (L. eburneus), Journ. Roy. Dubl. Soc., 1856, p. 57-60.
- 1856 Carte, F., Nichtcation of the Ivory gull (L. computes), Journ. Roy. Duch. Soc., 1856, p. 07-60.

  1856 Mc Clintock, F. L. Extracts from Captain M'Clintock's Diary. Nat. Hist. Rev. (Pr. Soc.), Vol. III, p. 40-42.
  - 56 Mc Chivrock, F. L., Extracts from Captain MULINFOCK's Diary. Nat. Hist. Rev. (Fr. Soc.), Vol. 411, p. 40—42, pl. 4.
- 1856 Moscher, H. F. Notiz zur Ornithologie Grönlands. Journ. f. Ornith., 1856, p. 335.
- 1856 Meller, J. W. vox, Einige Notizen über die Vögel des höchsten Nordens von Amerika. Journ. f. Ornith, Bd. IV, p. 304--306.
- 1857 FARMARIE, E., Liste complete des espèces d'Oiseaux recueillies par l'expédition du Prince Narolkon Bonaparte vers les régions extrêmes du Nord de l'Europe. Edinb. New Philos. Journ., Vol. VI, p. 191.
- 1857 RRINHARDT, J., Naturhistoriske Bidrag til Beskrivelse af Gronland af J. REINHARDT, J. C. SCHIÖDTE, A. L. MOSCE, C. F. LUYKEN, J. LANGE, H. RINE. Kjøbenhavn. 1 vol., 120, 122 pp. Mit 1 Karte.
- 1857 Derselbe, Vögel in Rink's Grouland geografisk og statistisk beskrevet, Bd. II, p. 12-20.
- 1858 Guuld, Jons, Description of Lagopus hemilencurus from Spitsbergen. Proc. Zool. Soc. London, 1858, p. 354-355.
- 1858 KITTLITZ, F. H. vov. Denkwürdigkeiten einer Reise nach dem russischen Amerika, nach Mikronesien und durch Kamtschatka von F. H. vox KITTLITZ. Gotha, Verlag von Justus Perthes. 2 Bde, 8°. Bd. J. XVI, 884 pp. Bd. H. H. did Ph. Mit Tafeln und Textholizebnitz.
- 1859 ΕΨΑΝΑ, ΕΝΨ., and ΝΤΕΚΟΕ, W., Notes on the Birds of Western Spitsbergen as observed in 1855. Ibis, Vol. I. p. 166-174.
- 1859 MURRAY, A., Contributions to the Natural History of the Hudson's Bay Company's Territories. Pt. 3, Aves. Edinb. New Philos. Journ., New. Ser., Vol. IX, p. 221-231, pl. 4, fig. 1-3.
- 1859 SCLATER, P. I., [Exhibition of two rare Arctic Birds, Colymbus adams; and Eurynorhynchus pygmaeus.] P. Z. S. London, Vol. XXVII, p. 201.
- 1859 Turkul, O., Bidrag till Spitzbergens molluskfauna jemte en allmän öfversigt af arktiska regionens naturförballanden och forntida utbredning. Akad, Afh. Lund, Stockh. 1859, 86, (Vögel Spitzbergens p. 43-65.)
- 1860 REINHARDT, J. Th. (Notizen.) Videns. Medd. Naturb. Foren. Kjobbyn., 1860, p. 335.
- 1860 Sclater, P. L. (Exhibition of some bird-skins procured by Capt. Hend at Fort Churchill, Hudson's Bay.] P. Z. S.
- London, Vol. XVIII, p. 41E.

  1860 Walkers, D., Ornithological Notes of the voyage of "the Fox" in the Arctic Seas. Ibis, Vol. II. p. 165-168.

  1860 Deres ble. Notes on the Zoology of the last arctic expeditions under Capt. Sir F. L. MCLINTOCK. Journ. Roy.
- Dubl. Soc., Vol. III. p. 61-67.
  [861 [Anon.] Referat über: John Richardson, The Polar Regions. Edinburgh, 1 vol., 8\*. Ibis, 1861, p. 302.
- 1861 [Anon.] Reforat über: Notes on the Zoology of the last Arctle Expedition under Captain Sir F. L. M'CLISTOCK in: Journal Royal Dublin Soc., 1864, July and Oct. Ibis, 1861, p. 128.
- 1861 REINHARDT, J., List of the birds hitherto observed in Greenland. Ibis, Vol. III, p. 1-19.
- 1861 Ross, B. R., Mammalia and Birds of Arctic Regions. Edinb. New Philos. Journ., New Ser., Vol. XIII, p. 161-164.
- 1862 QUENNERSTEDT, Nagra anteckningar om Spetsbergens daggdjur och foglar. Akad. Afhandlingar Lund, 1862.
- 1862 Ross, B. R., List of Mammals, Birds, and Eggs, observed in the McKenzie's River District, with Notices. Canad. Nat. and Geol., Vol. VII, p. 137-155.
- 1862 Derselbe, On the Mammals and Birds of the Mackenzie River District. Nat. Hist. Rev., Ser. 2, Vol. II, p. 269—290.
- 1863 (64) Malmoren, Avn. J., Anteckningar till Spetsbergens fogelfanna (med kritiska referat af åldre nppgifter utaf, Martisk, Phirry, Sconzsov, Ross, Kathara, Öfvers, K. Vet. Akad. Förhand, 1863, p. 87-216; 1864, p. 377-412. (Ueberstung von C. F. Fascen, Journ. f. Orrith, 1893, p. 385-387 and 447-458).
- 1864 Derselbe, Nya Anteckningar till Spetsbergens Fogelfauna. Öfvers. K. Vetensk. Ahad. Förhandl., 1864, No. 8, p. 377-412.

- 1864 NEWYON, ALPR., Ootheca Wolleyans: an illustrated Catalogue of the collection of Bird eggs formed by the late Jours Wollay jun, M. A., P. Z. S. Edited from the original notes by Alpra. NewYow. Pt. L. Accipitres. London. 89, (1864.) Pt. II (1904).
- 1864 Derselbe, Notes on the Zoology of Spitsbergen. Pr. Z. S. London, Nov. 1864, p. 494-502.
- 1864 REINIAROT, J., Notits on Canada Gassens (Bernicla canadensis) forekomst i Grönland. Videnskabl. Meddel. naturhist. Foren. Kjubenh. 1864, p. 246—247.
- 1864/75 Derselbe [Ueber grönländische Vögel.] Vidensk. Meddel., 1864, p. 246—247; 1865, p. 241; 1872, p. 132—134; 1875, p. 127.
- 1864 TRIFTRAM, H. B. [Exhibition of a pair of Calidris arenaria from Grimsey Island, Iceland, and three eggs, supposed to be those of that bird.] Proc. Zool. Soc. London, 1864, p. 377.
- 1865 Malmuren, A. J., Zur Vogelfauna Spitzbergess. Auf AnlaS von Mr. Alfred Newton's "Notes on the birds of Spitzsbergen" in the Ibis 1865. Journ. f. Ornith., Bd. XIII, p. 385-400.
- 1865 Derselbe, None Anzeichnungen über die Vegel-Fauna Spitzbergens. J. f. O., 1865, p. 192-216 und 261-270.
- 1865 NEWTON, ALFR., Notes on the Birds of Spitzbergen. Ibis, 1865, Vol. 1 p. 199-219, 496-525, Taf. 6.
- 1866 Blazz, C., [Some Birds of Ross Island.] This, 1865, p. 220.
- 1867 Bainn, Sr. F., The distribution and migrations of North-American Birds. Ibis, 1867, p. 257-298.
- 1867 Malmoren, A. J., Bihang till Svenska expeditioner till Spetebergen och Jan Mayen utförda 1863 och 1864. Stockholm. 8°.
- 1867 Newton, Alera, Zur Vogelfauna Spitzbergens. Auf Anlaß von Dr. A. J. Malmorre's Aufsatz im "Journal für Ornithologie", 1865, p. 385—400. Journ. f. Ornith, Bd. XV, p. 207—211.
- Fairs, Tr. M., och Nysikov, C., Syenska Polsy-Expeditionen ar 1868. Stockholm. 8º (p. 40, 206, 206, über Vogel
   Splitsbergens).
   1868. Houssens, A. E., Bidrag till Kannedomen om Beeron Eilands och Spetsbergens insektfanna. Kongl. Sv. Vet.
- Akad. Handl., Bd. VIII, No. 5.
  1868 Malmorke, A. J., Bihang till berättelsen om den Svenska expeditionen till Spetabergen 1864. Stockholm. Sv.
- 21 pp.
  1868 Quennerseut, A., Anteckningar om djurlifvet i Ishafvet mellan Spetsbergen och Grönland. K. V. A. Handl.
- Stockhelm, Bd. VII, No. 3.

  1868 Spörker, F., Das Thierleben auf Nowaja Semlja. Lotos, Prag. Bd. XVIII, p. 47—53.
- 1868 Spörer, P., Das Thierleben auf Nowaja Semlja. Lotos, Prag. Bd. XVIII, p. 44—53.
  1868 Derselbe, Nowaja Semlja in geographischer, naturhistorischer und volkswirtschaftlicher Beziehung. Petermann'a
- Geogr. Mitth, Erganzangsheft No. 21, p. 98—102.

  1869 Bard, Sr. F., On additions to the Bird-Fauna of North America, made by the Scientific Corps of the Russion
- American Telegraph Expedition. Trans. Chicago Acad., Vol. I, Pt. 2, p. 311-325, pl. 27-34.

  1869 Drosve-Heissiore, Frem. vos., Die Vertretung der Vogelwelt im bieheten Norden. Bericht ber die XVII. Vers.
- 1869 Drostre-Hülsstoff, Ferd. vox, Die Vertretung der Vogelweit im böchsten Norden. Bericht über die XVII. Vers.
  d. Deutschen Ornithologengesellsch, Cassel, Anlage VI, p. 48—62.
- 1869 Malmorkin, A. J. [On some birds collected in Spitsbergen and on Bear Island.] Ibis, Vol. V, p. 230.
- 1869 MAURY, T. B., The Dumb Guides to the Pole. Pernam's Mag., Vol. IV, new Series, p. 727-740.
- 1870 COLLETT, R. [On the occurrence of Upupa epops in the summer of 1898 in Spitsbergen.] Ibis, Vol. VI, p. 639.
- 1870 Gillet. G., On the birds of Novaja-Semlja. Ibis, 1870, p. 308-310.
- 1871 Hartino, J. E., Catalogue of an arctic collection of Birds presented by John Barrow, F. R. S., to the University of Oxford; with Notes on the species. P. Z. S. London, Vol. XXXIX, p. 110-123.
- 1871 Derselbe, Catalogue of a collection of arctic birds in the Oxford Museum. Pr. Z. Soc. London, 1871, p. 110-123. [Referat Ibis, 1872, p. 434.]
- 1871 HEUGLIN, M. Til. von, Notisen über Novaja Semlja. Mél. Bielegiques, Vol. VIII, p. 220-225.
- 1871 Derselbe, Mittheilungen ans Nowaja Semlja. Patkemann's Geogr. Mitth., 1871, p. 57-66.
- 1871 Derselbe, Nachrichten über Nowaja Semlja. Auszug aus einem Schreiben an Herrn v. Minnennour. Bull. de l'Acad. de St. Pétersbourg, T. XVI, p. 566.
- 1871 Derselbe, Briefliches über eine Reise im enropaischen Norden. Journ. f. Ornith., 1871, p. 10-13.
- 1871 Deraelbe, Die Vogelfauna im hohen Norden. Ornithologische Notizen aus Flumarken und Spitzbergen Journ. f. Ornith, Bd. XIX, p. 81-107.
- 1871 Deraelbe, Nachtrag zu meinem Bericht über die Ornithologie Spitzbergens. Journ. f. Ornith., Bd. XIX, p. 205-206.
- 1871 Newton, Allie, On certain species of Falconidae, Tetraonidae, and Anatidae. Pr. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, 1871, p. 94—100.
- 1871 Derselbe [On the distinctness of Lagopus hemileucurus of Spitsbergen.] Ibis, Vol. VII, p. 249.
- 1872 Finsch, O., Zur Ornithologie Nordwest-Amerikas. Abhandl. Naturwissensch. Ver. Bremen, Bd. III, p. 17-86.

HERMAN SCHALOW,

- 102
- 572 HEUGLIN, M. TH. VON, Notes on the birds of Novaja Zemlia and Waigats Island. Ibis, 1872, p. 60-65.
- 872 Deraelbe, Verzeichnis der auf Novaja Semlja und der Waigatsch-Insel beobachteten Vögel. Petermarn's Mitth, 1872, p. 28, 29, 76.
- 1872 Deraelbe, Notiz über Brutvögel von Matoschkin-Schaar und Waigatsch. Ber. XIX. Vers. D. Ornith. Gesellsch., 1872, p. 66.
- 1672 Derselbe, Die Rosenthal'sche Expedition nach dem Nordpolarmeer. Ornithologie von Novaja Semlja und der Waigstach-Insel. Journ. f. Ornith., Bd. XX, p. 113-128.
- Wagatsch-Insel. Journ. f. Ornith., Bd. XX, p. 113-128.

  1872 Derselbe, Nachtrag zur Ornithologie von Novaja-Semlja und der Waigatsch-Insel. Journ. f. Ornith., Bd. XX,
- 1872 REINBARDT, J., Et Tillaeg til Grönlands Fuglefanna. Notiser Sällsk, pro Fanna et Flora Fenn. Forb., p. 132-134.
- 1873 EATON, A. E., Notes on the fauna of Spitsbergen. Zoologist, (2) Vol. IX, p. 3762 and 3805-3822.
- 1873 SHARIPA, R. B., On the Falco arcticus of Holmbill, with remarks on the changes of plumage in some other Accipitrine birds. P. Z. Soc. London, 1873, p. 414—419, pl. 39.
- 1874 Fissen, O., Die zwelte dentache Nordpolfahrt in den Jahren 1869 und 1870. Mit Noten von ADOLF PARSON. Leipzig. 8º. Bd. II, Zoologie, Vögel p. 178—279.
- 1874 Derselbe, Ueber eine Vögelsammlung ans Södewse-Grönland. Abhandl. Nat. Ver. Bremen, 1874, p. 99-117.
   1874 Hirotais, M. Th. vox, Reisen nach dem Nördpolarmeer in den Jahren 1870 und 1871. Dritter Tell: Beiträge zur Fanns, Flora und Geologie von Spitzbergen und Nowaja Semija. Mit einer Tafel: Endophytisebe Pille. Braun-
- schweig. 8°. VI u. 302 pp. [Vögel p. 79-201.] 1874 Nawrox, A., Die zweite deutsche Nordpolfahrt. Leipzig. 8°. Bd. II, Zoologie, Eier p. 240-243.
- 1874 RENERABUT, J. Til, Notitser til Gronlands Ornithologi. Vidensk. Medd. Naturb. Foren. Kjøbenh., 1874, p. 179-189.
  1874 SUNDKVALL, C. J., Spetsbergets Fogler med heuredsakligt avsunde på dem som blivit funna under Prof.
- Noninerskindan's resor dis aren 1808, och 1872—1873. Oefvers. af Kongl. V. Acad. Förhandlingar, 1874. No. 3, p. 11—30.

  1875 Jossy, T. R., Arctic Manual. Natural History, Geology, and Physics of Greenland and the neighbouring regious,
- with instructions of the arctic committee. London. roy. 8°. With 3 maps.

  1875 NEWTON, ALFR., Notes on Birds which have been found in Greenland (in: RUFKET JONES, Manual of Nat. Hist.,
- Geol. and Phys. of Greenland, 1875, p. 94-115). Auch Sep. London 1875, 8°, pamph. 22 pp.
- 1875 Derselbe [On the occurrence of Corous corax and Hirundo rustica in Spitsbergen.] Ibis, Vol. V, p. 272.
- 1875 Salvin, Ose. [Notes on the arctic Expedition of Capt. Frances.] Ibis, Vol. V, p. 520-521.
- 1875 SAUNDERS, H., On the immature plumage of Rhodostethia resca. Ibis, Vol. V. p. 484-487.
- 1875 SCLATER, P. L., Instructions for collecting and observing the birds of Greenland. (Instruct. for use of so. Exped. to Arct. Regions, p. 46-46. London. 8°.
- 1876 PAYER, JUL., Die österreichische ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1873—1874. Wien. 8º. XVI u. 696 pp., mit Illustrationen und Karten.
- 1876 Thesi, H., Note sur les ciseaux de la Nouv. Zemble. Ann. d. Sc. nat. Paris, Sér. VI, Zool., T. IV., art. 6.
- 1876 Deraelbe, Nagra bidrag til Novaja Semljas fogelfauna. Öfvers. K. Vet. Akad. Förhandl., 1876, No. 5, p. 43-53.
- 1877 FERLDER, H. W., On the birds of the North Polar Basin. Pr. Zool Soc. London, 1877, p. 28-32.
  1877 Deraolbe, List of birds observed in Smith Sound and in the Polar Basin during the arctic expedition of
- 1875—1876. Ibis, Ser. 4, Vol. 1, p. 401—412.
  1877 Fixsch, O., Mein dritter Beitrag zur Vögelkunde Grönlands. Abhandl., herausgegeben vom Naturwissensch. Verein
- za Bremen, Bd. V, p. 843-366.
  1878 FEILDEN, H. W., Appendix III, Ornithology, in: Nares, Narrative of a voyage to the Polar Sea during 1875-1876
- in H. M. S. Alert and Discovery, Vol II, p. 206-217.

  1878 Nares, E., Narrative of a voyage to the Polar Sea during 1876-1876 in H. M. Ships "Alert" and "Discovery".
- London. (Nat. History by Feilder p. 206-217.)
  1879 Bussell, E., Die amerikanische Nordpol-Expedition. Mit zahlreichen Blustrationen in Holzschnitt, Diagrammen
- und einer Karte in Farbendruck. Leipzig. St. XX u. 647 pp. (Vögel n. a. p. 310-312.)
- 1879 BREWER, TH. M. [Notes on Birds of Greenland.] Ibis, 1879, p. 375—376.
- 1879 FRILDEN, H. W. [Notes on Greenland Birds.] Ibis, 1879, p. 486-487.
- 1879 Kemler, L. Contributions to the natural Bistory of Arcife America made in connection with the Howgate Polar Expedition 1877—1878, Bull. U. S. Nat. Museum, No. 15. Washington. 89. 178 pp. (Birds. p. 69—105.)
  1879 Nouser, J. E., Narrative of the second Arctic Expedition made by Charles F. Hall: his voyage to Reculse Bay.
- NOURSE, J. E., NATTAINS Of the second Arctic Expedition made by CHARLES F. HALL: his voyage to Repulse Bay, sledge journeys to the straits of Fary and Heela and to King Williams Land, Washington, 4°, 1 vol., 614 pp.
- 1879/80 REISHARDT, J. TH. (Notiz über den grönlandischen Star.) Vidensk, Medd. Naturh. Foren, Kjobenh., p. 1.
- 1879|80 Derselbe, En for Gronland my fugl. Vidensk. Medd. Naturh. Foren. Kjobenh., p. 7-8.

- 1880 ALLEN, J. A. [Kemlen's Contributions to the Natural History of Arctic America.] Buil. Nuttall Ornith. Club, Vol. V. No. 2, p. 109-110.
- 1880 Hart, H., Notes on the Ornithology of the British Polar Expedition 1875—1876. Zoologist, Vol. 1V, p. 121—129, 204—214.
- 1880 (?) Moux, Den norske Nordhaus-Expedițion 1876—1878, V, 3. [Geographie und Naturgeschichte von Jan Mayen p. 26.]
- 1880 Nelson, E. W., Door-yeard Birds of the far north. Bull. Nuttall Ornitholog. Club. Vol. VI. No. 1, p. 1-6.
- 1881 FRILDEN, W. H., Note on the birds collected by Capt. A. H. MARCKHAM in: A polar reconnaiseance being the voyage of the "Isbiorn" to Novaia Semila in 1879. By ALB. H. MARCKHAM London.
- 1881 Derselbe, Some remarks on the natural history of Franz Josef Land. Trans. Norfolk and Norwich Nat. Soc., Vol. III, p. 201-241.
- 1881 Nilsov, E. W., Birds of Bering Saa and the Arctic Ocean, in: Cruise of the Revenue-Steamer Corwin in Alaska and the N.W. Arctic Ocean in 1881, Washington 1883, p. 55-2118. [Berindt von P. Marseniis und E. Zimano. Journ. f. Ornith. Bd. XXXIII, 1886, p. 170-189]. [Of. The Ank, Vol. I, 1884, p. 76-81.]
- 1881 REINHARDT, J. Th., Notitser til Gronlands Ornithologi (2). Vidensk. Medd. Naturhist. Foren. Kjøbenh., 1881, p. 183-189.
- 1881 SCHLEGEI, H., Die Vögel, gesammelt w\u00e4hrend der Fahrten des "Willem Barents" in den Jahren 1878 und 1879. Niederl, Archiv f\u00e4r Zoologie, 1881, Supplementband 1.
- 1881 SMITH, LEIGH, Some remarks on the natural history of Franz Josef Land. Trans. Norf. and Norw. Nat. Soc., Vol. III, p. 201-211.
- Vol. 111, p. 201-211.

  1882 Braz, T. H., Notes on birds collected during the summer of 1880 in Alaska and Siberia. Proc. U. S. Nat. Mus.,
- 1882, p. 144—173.

  1882 Canasts, J. [Ueber das Verkommen von Sturmus vulgaris und Saxicola conanthe auf Grönland und in Labrador.]
- Journ, f. Ornith., Bd. XXX, p. 233-235.

  1882 CHAPMAN, AREL, On a visit to Spitsbergen. Nat. Hist. Tr. Northumberland, Vol. VIII. p. 138--158.
- 1882 Charman, Amet, On a visit to Spitsbergeu. Nat. Hist. Tr. Northumberland, Vol. VIII, p. 138--158.
- 1882 Cocka, A. H., Notes of a naturalist on the West Coast of Spitabergen. Zoologist, (3) Vol. VI, p. 321-382, 378-386, 404-418.
  1882 Neals, W. H., Notes on the natural history of Franz Josef Land as observed in 1881-1882. Proc. Zool. Soc.
- 1882 Nale, W. H., Notes on the natural instory of Frank Josef Land as observed in 1881—1882. Proc. Zool. Soc. London, 1882, p. 652—656.
  1882 Sairri, Linon, Notes on the natural history of Frank Josef Land as observed in 1881—1882. Proc. Zool. Soc.
- 1882 Smrri, Leion, Rotes on the natural history of Franz Joset Land as observed in 1881-1882. Proc. Zoof. Soc. London, 1882, p. 652-656.
  London, 1882, p. 652-656.
  1883 Cocks, A. H., An antum visit to Spitabergen. Zeologist, Sar. 3, Vol. VII, p. 393-446, 439-448, 479-488.
- 1883 Cocks, A. H., An antumn visit to Spitabergen. Zoologist, Ser. 5, Vol. VII, p. 395-446, 433-448, 449-488.
  Supplementary remarks, 1884, p. 13-18.
- 1888 Dalgleish, J. J. [Occurrence of Sinrus nacrous in Greenland.] Bull. Nutt. Ornith. Club, Vol. VIII, No. 3, p. 179.
- 1883 SAUNDERS, H., On the birds exhibited in the International Fisheries Exhibition. Ibis, 1883, p. 346--350.
- 1884 Cours, A. H., The avi-fauna of Spitsbergen. Zoologist, Ser. 3, Vol. VIII, p. 231-232.
- 1884 Cours, E. [Remarks and Notes on Nation's Birds of Bering Sea and the Arctic Ocean.] The Auk, Vol. I, p. 76-81.
- 1884 Norwer, J. E., American Explorations in the Ice Zones. Beston. 1 vol., 578 pp. (Hall's Second Arctic Expedition, Chapter VII., p. 199—268).
  1884 Ripoway, Rou. Note on the Anna Superview Pall. and Anner albanus Cass. Pr. Biol. Soc. Washington, Vol. II.
- р. 107—108.
- 1884 STEINEGER, L., Analecta ornithologica, Ser. III. XI. Notes on arctic Lari. Auk, Vol. I, p. 358-360.
- 1884 Derselbe, Some remarks on the species of the genus Cepphus. Pr. U. S. Nat. Mus., Vol. VIII, p. 210.
  1885 Bivon, Anna, Naturbistorische Beobachtungen und Fahrten im Lean-Delta. Aus Briefen an den Akademiker
  L. von Springeren, McHanzee kilotoriouse tirés du Bull. de l'Acad. Imp. des Sq. 68 St. Pétersber, T. XII. livr. 1.
- p. 31 107.

  1885 Kolthorr, G. und Nordenskiedd, A. E. [Vogel.] in: Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland, utford ar
- 1883, Stockholm, p. 196.
  1885 Nelson, W. E., Counter, Notes on some species of birds attributed to Point Barrow, Alaska\*. By W. E. Nelson. Ask, Vol. II, p. 299—244.
- 1885 Murapocu, John, Notes on some species of birds attributed to Point Barrow, Alaska. Auk, Vol. II, p. 200—201.
- 1885 Derselbe [Birds] in: Report of the International Polar Expedition to Point Barrow, Alaska, in response to the Resolution of the House of Representatives of December 11, 1884. Washington. 4°. p. 104-128, cum 2 tab.
- 1885 Derselbe [List of birds noticed at Plover Bay, Eastern Siberia, August 21 to 25, 1881] in: Report of the International Polar Expedition to Pt. Barrow, p. 200.
- 1886 (Anon.) [On Dr. Buxon's researches in North East Siberia.] Transact. of the Norfolk and Norwich Nat. Soc., Vol. IV, p. 301-305.

- 1886 DALGLEISH, J. [Discovery of the nest of Larus rossii in Greenland.] Auk, Vol. III, p. 273-274.
- 1886 PRLEELN, Vögel und Sängethlere von Jan Mayen, gesammelt von Dr. Fincusa. Die österreichische Polaretation Jan Mayen, Beobachtungs-Ergehnisse, herausgegeben von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, Bd. III. p. 100-127.
- 1886 Fischer, F., und Prierle, A. v., Vögel von Jan Mayen, gesammelt von Dr. P. Fischer, Arzt der österreichischen Expedition auf Jan Mayen. Mittle. d. Ornith. Vereins in Wien, Bd. X., p. 193-197, 205-212, 217-218, mit 1 Taf.
- 1886 Seraonm, H. [Notes on Larus roseus found in Christianshaab.] Proc. Zool. Soc. London, 1886, p. 82.
  1896 Tunner, L. M. [Birds] in: Contributions to the Natural History of Alaska. Results of Investigations made chiefly
- in the Yukon District and the Aleutian Islands; conducted under the auspices of the Signal service, U. S. A. extending from May 1874 to August 1881. Washington, 4\*, p. 115—196, pl. 1—10.
- 1887 (Anon.) [Referat über: Vögel und Säugethiere von Jan Mayen, gesammelt von Dr. Fischen, bearbeitet von Dr. Fischen und A. v. Pelezelm.] Ibis, Vol. V. p. 106-107.
- 1887 Bunor, Beobachtungen auf den Liakoff-Insein. Beiträge zur Kenntnis des Russ. Reiches und der angrenzenden Länder Asiene, Bd. III, p. 231--283.
- 1887 Kumhen, L. (The merlin (Falco aesalon) in Greenland.) Auk, Vol. IV. p. 345.
- 1887 Mc Linergan, S. R., Birds. Exploration of Noatak River, Alaska. Cruise of the Revenue-marine Steamer Corwin in the Arctic Ocean in 1886, p. 76-80.
- 1887 Nelson, Edw. W. (Birds of Alaska, with a partial bibliography of Alaskan Ornithology) in: Report npon Natural History Collections made in Alasca between the years 1877 and 1881 by W. E. Nelson. Edited by Hessar W. Hassana. Washington. 49, p. 19-293, pl. 1-12.
- 1887 Palmes, J. A., Bidrag till Kännedomen om Sibiriska Isbafskustens Fogelfauna enligt Vega-Expeditionens Jakt-tagelser och Samlingar. D. Vega-Expeditionens Vetenskapliga Jakttagelser Arbeton, Bd. V, Stockholm, p. 244-511 und 8 Tabellen.
- 1887 STUKERO, ANT., FAURAN PA Och Kring Novaja Semlja. D. Vega-Expeditionene Vetenskapliga Jakttagelser Arbeten, Bd. V. Stockholm, p. 1—240. (Aves p. 18—23.)
- 1887 Townsenn, C. H., Notes on the Natural History and Ethnology of Northern Alaska. Cruise of the Revenue-marine Steamer Corwin in the Arctic Ocean in 1885, p. 90-101.
- 1887/88 Тактали, Н. B., The polar origin life considered in its bearing on the distribution and migration of birds. Pt. I, 1bis, Vol. V, 1887, p. 236-242. Pt. II. ibid., 1888, p. 204-216.
- 1888 BENDIKE, CH. E. [Eggs of the Ivory Gull taken at Storoen, Spitzbergen.] Auk, Vol. V, p. 202-203.
- 1888 Brauer, A., Die arctische Subregion, ein Beitrag zur geographischen Verbreitung der Thiere. Zoolog. Jahrbücher, Abth. f. Syst., Bd. III, p. 189-308.
- 1888 COLLET, R., On a breeding-colony of Larus churneus on Spitzbergen. Ibis, Vol. V. p. 440-443, pl. 13.
- 1888 Gerrater, A. W., International Foliar Expedition: Report on the Proceedings of the United Nates Expedition to Lady Franklin Bay, Grinnell Land, 2 vol.s, with 64 plates and maps. Washington. 45. [Enablis nebes deep meteorologischen, magnetischen ere. Beebachtungen auch kurne Berichte über Fanna und Flora. Der wissenrehaftliche Teil, welcher als: Report of the Expedition to Lady Franklin Bay als No. IV ofer Arctic Sersies of Publications issued in connection with the signal service U. S. Army veroffendlicht werden sollte, ist bis jetzt took nicht erschlenden.
- 1888 Hoim, G., Den ostgronlandske Expedition udfort i Aarene 1883—1885. Meddelser om Gronland, Bd. IX og X. Kjolienhavn 1888.
- 1888 RAI, John, Notes on some of the birds and mammals of the Hudson's Bay Co's. Territories and the Arctic Coast. Canadian Record of Science, Vol. III, p. 125-136.
- 1888 REICHENOW, A., Die Begrenzung zoogeographischer Regionen vom ornitbologischen Standpunkt. Zoolog Jahrb., Abth. für Systematik, Geogr. u. Biologie der Thiere, Bd. III, p. 671-704 u. Taf. 26.
- 1888 Rydes, C. H., Undersogelse af Gronlands Vestkyat fra 72° til 74° 35' N. Br. 1886—1887. Medd. om Gronland, Bd. VIII.
- 1888 SERROHM, RINNY, On the birds observed by Dr. BUNGE on his recent visit to Great Linkoff Island. Ibis, Vol. VI, 1889, p. 344-351.
- 1889 Fencker, E., Fuglene i Uperniviks Distrikt. Meddel. om Grouland, 1889, p. 250-251.
- 1889 Hagerer, A. T., Some account of the birds of Southern Greenland from the mas, of A. Hagerer edited by Montague Chamberlain. Auk. 1889, p. 211—218, 291—297.
- 1889 Mc Leregar, S. B., Birds of the Rowak River. Croise of the Revenue-marine Steamer Corwin in the arctio Ocean in the year 1884, p. 111--125.
- 1890 Сьакк, W. E., The birds of Jan Mayen Island. Communicated with Annotations. Zoologist, 1890, р. 1—16, 41—51. [Uebersetzung der Arbeit von Fischen u. Prizer, 1886.]
- 1890 Collett, R., En rugende Coloni af Larus churneus paa Spitzbergen. Tromed Mus. Aarsbefter, XII, p. 187-196.

- 1890 DWIGHT, JONATH. jr., The borned larks of North America. Auk, Vol. VII, p. 138-158, with map.
- 1890 KCKENTHAL, W., Forschungsreise in das europäische Eismeer 1889. Bericht der Geogr. Gesellschaft in Bremen. Bremen 1890.
- 1890 WALTER, A., Ornithologische Ergebnisse der von der Bremer Geographischen Gesellschaft im Jahre 1889 veranstalteten Reise nach Ostspitzbergen. Aus dessen hinterlassenen Notizen bearbeitet von Prof. Willix Kruns-THAL. Journ. f. Ornith., Bd. XXXVIII, p. 238-255.
- 1891 COLLETT, Ron., Om nogle af Kaptein KNUDSEN bjembragte dyreformer fra Grenlands teskyst. Norske Geogr. Selsk. Arbog, Bd. I, p. 86-90,
- 1891 CORDEAUX, J., The birds of Greenland. Zeologist, Vol. XV, p. 241-246.
- 1891 HAGERUP, A. T. [Some notes.] Auk, 1891, p. 319-320.
- 1891 Derselbe, The birds of Greenland. By ANDREAS T. HAGERUF. Translated from the Danish by P. B. ARK-GRIMSON. Edited by MONTAGUE CHAMBERLAIN. Boston, Little, Brown and Co. 89, 62 pp.
- КСКЕКТВА1, W., Bericht über eine Reise in das nördliche Eismeer und nach Spitzbergen im Jahre 1886. Deutsche geogr. Blätter, herausgegeben von der Geogr. Ges. in Bremen, Bd. XI, Heft 1.
- 1691 MACTARLANE, R., Notes on and list of Birds and eggs collected in Arctic America 1861-1866. Proc. U. St. Nat. Mus., Vol. XIV, p. 418-446.
- 1891 SHUTELUT, R. W., Contributions to the comparative Osteology of arctic and sub-arctic Water birds. Pt. VII.
- Journ. Anat. and Physiol., Vol. XXIV, p. 548-581. Part IX, ibid. Vol. XXV, 1892, p. 509-531.
- 1802 Bengendart, D., Beiträge zur Fanna Grönlands. Acta Universitätis Lundensis, Vol. XXVIII, 180 pp. mit 6 Tafeln. 1892 HELES, O., Ornithologiske Jagttagelser fra Arsukfjorden, Sydgronland, Vid. Medd. Naturh. For. Kbbyn., 1892. p. 221-252.
- 1892 SCHALOW, H., Ueber eine Brutkolonie von Larus churneus auf Spitzbergen. Zeitschr. f. Oologie, Bd. I, p. 43-44,
- 1892 Stone, Wither, Birds collected by the West Greenland Exped. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 1892, p. 145-152.
- 1892 Zeitelle, M. Graf von, Reisebilder aus Spitzbergen, Baren-Eiland und Norwegen, nach täglichen Aufzeichnungen. Mit einer Specialkarte von Spitzbergen. Stuttgart. 222 pp. [Nicht im Handel.]
- 1893 ALLEN, J. A., The geographical origin and distribution of north american birds considered in relation to faunal areas of northern America. Auk, Vol. X, p. 97-150.
- 1893 BERGENDARI, D., Kurzer Bericht über eine im Sommer d. J. 1890 unternommene zoologische Reise nach Nord-Grönland. Bihang till K. Svenska Vetensk. Ak. Handlingar, Vol. XVII, Afd. IV, No. 1, 20 pp.
- 1893 FILLDEN, H. W., Animal life in East Greenland. Zoologist, 1893, p. 42-44.
- 1893 MACKAY, G. H., Observations on the Knot (Tringa canulus). Auk, Vol. X, p. 25-35.
- 1893 RHOADS, S. N., The Hudsonian Chickadee and its allies with remarks on the geographic distribution of bird races in Boreal America. Auk, 1893, p. 821-833.
- 1898 SERBORN, HENRY, The North Polar Basin. Address to the Geographical Section of the British Association for the Advancement of Science. (ilasgow.
- Derselbe. [On an egg of Tringa canatus taken near Disco in Greenland.] Ibis, 1893, p. 263. 1893 VANHOPPEN, F., Bericht über botanische und zoologische Beobachtungen im Gebiet des Umanak-Fiords, Verh.
- d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin, p. 338-353. 1893 Derselbe, Frühlingsleben in Nord-Grönland. Ebenda, p. 454-469.
- 1894 Bar, E, l'attedyr og Fugle in: Den estgronlandske Expedition udfort i aarene 1891-1892 under ledelso af C. Ryper. Medd. om Gronland, p. 1-51.
- 1894 Chapman, A. [On the Lagomus of Spitsbergen.] Ilis, 1894, p. 122.
- 1894 Hagence, A. T., Notes from Greenland. The Zoologist, 1894, p. 56-57.
- 1894 HELMS, O., Portsatte ornithelegiske Jagttagelser (1893) fra Arsukfjorden, Sydgronland, Vid. Medd, Natur. Kjohvo., p. 213-331.
- 1895 BRUUN, D., Ornithologiske Jagttsgelser fra Sydgrouland i Sommeren 1894. Vid. Medd. Naturh. For. Kjbhvn., 1895, p. 175-187.
- 1895 FRILDER, H. W., A flying visit to Spitsbergen, Zoologist, (3) Vol. XIX, p. 81-90.
- 1895 Derselbe, H. W. Distribution of Pomatorhine Skua in summer. Zoologist, (3) Vol. XIX, p. 152-153.
- JEAFFRESON, J. R. [Appendix of the ornithological results of the expedition] in: F. G. JACKSON, The great Frozen Land. Edited from his journals by ARTHUR MONTHFIGHE. London.
- 1895 Onlin, A., Birds (in Zool. observations during Pears Auxiliary Exped. 1894.) Biol. Centralbl., 1895, p. 168-170.
- 1895 Schalow, H., Ueber eine Vogelsammlung aus Westgrünland. Journ. f. Ornith, 1895, p. 457-481.
- 1895 STONE, WITMER, List of birds collected in North Greenland by the PEARY Exped. of 1891-1892 and the Relief Exped. of 1892. Pr. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, p. 502-505.
- 1895 TRAUSTERT, M., Rejseerindringer fra Gronland 1892. Kjöhvn.

Fauna Arctica, Std. IV.

- 1895 TREVOR-BATTYE, A. [On a white variety of a Brent Goose from Kolguev.] Ibis, 1895, p. 382.
- 1895 TREVOR BATTE, A., Ice-bound on Kolguev, a chapter in the Exploration of Arctic Europe, to which is added a record of the Natural History of the Island. With num, illustrations by J. P. Nattlesur, Cat. Whyshers, and the author, and 3 mays. Rey. 8º. London.
- 1895 Winoz, H. [Notizen über grönlandische Vogel im Zool. Museum in Copenhagen.] Vid. Medd. Naturh. Fer. Kjöhvn., 1895, p. 63-65.
- 1896 Peasson, H. J. [On his expedition to Kolguev and Novaja Zemlya.] Ihis, 1896, p. 131.
- 1896 Pearson, Henut J., Notes on Birds observed in Russian Lapland, Kolguev, and Novaja Zemlya, in 1895. With introductory remarks by Col. H. W. Feildes. Ibis, 1896, p. 199-225.
- 1896 Schalow, H., Ueber die Entdeckung eines Brutplatzes von Rhodostethia rosea (Macu.) durch Fritmer Nasser. Ornith. Monatsberichte, Bd. IV, p. 193-196.
- 1896 TREVOR BATTYE, AUSTN. [On the common guillemot in Kolgney.] Ibis, 1896, p. 155.
- 1897 (Anon.) [On the breeding-place of Ross's gull.] Ibis, 1897, p. 144.
- 1897 Bezow, E., Das Grinnelland und der Nor-Ipol in ihrer Bedeutung für das Gesetz der Artenbildung durch Zonenwecheel. Die Natur, Halle a. S., Jahrg. 46, p. 235-237.
- 1897 Cours, Ellsorr. [Note on Pagophila alba.] Auk, Vol. XIV, p. 313,
- 1897 Derselbe. [Early notice of Gavia adamsi.] Auk, Vol. XIV, p. 402.
- 1897 Geoss, W., Die Physiognomie, Fauna und Flora des Nordpols vom forstlich-naturwissenschaftlichen Gesichtspunkte. Forstl. naturwissenschaftl. Zeitschr., Bd. VI., p. 270—283.
  - 897 GUENEY, J. H. [On a male of a labrador duck in the museum at Amiens.] Auk, XIV, p. 87.
- 1897 Hilms, O., Ormithologiske Jagttagelser fra det nordlige Atlanterhav. Vid. Medd. natur. For. Kbhvn., p. 216—236.
- 1897 Korellt, W., Studien zur Zongeographie. Wiesbaden. 80. VIII, 344 pp.
- 1897 SCLATER, P. L. [A short account of his 48 hours' visit to Spitsbergen in August 1896.] Ibis, VII, Vol. III, p. 118-119.
- 1897 TREVOR BATTLE, A., The birds of Spitsbergen, as at present determined. Ibis, 1897, p. 574-600.
- 1897 VANDOYEK, E., Die Yauna und Flora Groulands in: Emeru v. Davoalek, Grönland-Expedition der Gesellschaft für Erikunde em Berlin 1891—1893. Bd. II, 1. Teil, Vögel, p. 46—84. Berlin. 8º.
  1808 (Anon.) [Winter birds in Spitzbergen.] Ibis, 1898, p. 315.
- 1898 CLARKE, WM. EXILE, On the avifauna of Franz Josef Land. With notes by WM. S. BRUCK, of the JACKSON-HAMMSWORTH Expedition. Dis. 1898, p. 249-277.
- 1898 Derselbe [On three species hitherto unrecognized in Franz Josef Land.] Ibis, 1898, p. 297.
- 1898 Helms, O., Ornithologiske Jagttagelser fra Angenssalik, Ostgrouland, af J. Peterser. Vid. Medd. natur For. Kibhyn., p. 169-175.
- 1898 Kolthoff, G., und Jagerskiöld, L. A., Nordens foglar. Stockholm.
- 1898 Nathosar, A. G., Om 1898 ars svenska polar expedition. Ymer, Tülskrift utgifven af Sv. Sallskapet för Antropologi och Geografi, 1898, 4 Haftet, p. 321—348.
- 1898 Peanson, H. J., Notes on the birds observed on Waigats, Novaya Zemlya, and Dolgoi Island, in 1897. Ibis, 1898, p. 185—208.
- 1898 Рогили, H. L. |Notes on hirds new to Waigats.] Ibis, 1898, p. 458-459.
- 1898 TRAUTSCH, H., Die geographische Verbreitung der Wirbeltiere in der Grönland- und Spitzbergensos mit Berücksichtigung der Beobachtungen Nassen's. Biolog. Centralbl., Jahrg. 18, p. 313—335 u. 357—376.
- 1898 Winer, H., Conspectus Faunae groenlandicae. Aves. Gronlands Fugle. Mit 1 Karte. Kjobenhavn. 8º, 316 pp. (Sep.-Abdr. aus Medd. om Gronland, Vol. XXI, 1898.)
- [Anon.] Bird Life in an arctic spring. The Diaries of Das. Meisteurzenages and R. P. Horsber., 108 pp. London, Porter & Co.
  1889 Chamberlais, M., Some accounts of the birds of Southern Greenland, from the Mos. of A. Hadsaur. Auk, Vol. IV.
- p. 211-218 u. 291-297.

  1899 Chaykas, F. M., Report on birds received through the Pearst Expeditions to Greenland. Bull. Americ, Mus. of
- Nat. History, Vol. XII, 1899, New York (1900), p. 219-214.

  1899 Clarke, W. Eagle, An Epitome of Dr. Walter's Ornithological results of a voyage to East Spitsbergen in the
- year 1889. Ibis, 1899, p. 42-51.
  1899 Derselbe, On the white phase of plumage in the Iceland Gull (Larus lencopterus Faber). Proc. Royal Phys.
- Son. Edinburgh, Vol. XIV., p. 164—167.

  1899 Collitt, R. and Nassex, F., The Norwegian North Polar Expedition 1893—1896. Scientific Results edited by PRINTION NASSIN, IV. An account of the Birds, London. 49, p. 1—53, with plate No. 4.
- 1809 PROGRAMS, P. W., Notes and descriptions of the eggs collected by Principles O. Jackson and the Judgeon-Warden worrup polar Expedition in Franz Josef Land 1894 to 1897, in: Jackson, A thousand days in the Arctic, Vol. II., p. 888-898, with plate.

- 1899 HARTLAUR, C. [Uober das Vorkommen von Stercorarius catarrhactes auf Spitzbergen.] Ornith. Monatsberichte, Bd. VII, p. 9.
- 1899 Hrims, O., Ornithologiske Meddelelser fra Gronland. Vidensk. Meddel. fra d. naturh. Forenig. Kjøbenhavn, 1899, p. 231—237.
- 1899 Hutte, J. M., Ötversikt af Faunistik och Biologisk vigtigare litteratur rörande Nordens Faglar. Sep. aus Nordens Faglar von Kolthoff und Jägerskiöld, Stockholm. 4º. 16 pp.
- 1899 JACKSON, FEED. G., A thousand days in the arctio. With preface by Adm. Sir F. Leop. McClistock. London and New York. Vol. I, XXI + 551 pp.; Vol. II, XV + 580 pp., with illustr. and 5 maps.
- 1899 Derselbe, Notes on the birds of Franz Josef Land seen by the JACKSON-HARMSWORTH polar Expedition 1894 to 1897, in: JACKSON, A thousand days in the Arctic, Vol. II, p. 397-412.
- 1899 Kolthoff, G., Zur Herbstwanderung der nordischen Sumpfvögel über die Insel Oeland. Upsala. gr. 4º.
- 1899 Munnocu, John, A historical notice of Ross's rosy gull (Rhodoslethia rosea). Auk, Vol. XVI, p. 146-155.
- 1899 Nathorst, A. G., Nagra upplysningar till den nya kartan öfver Beeren Elland. Ymer, 1899, p. 181,
- 1899 ORTMANN, ARN. E., G. PFEFFER und die Polarität. Zoolog. Anzeiger, 1899, No. 22, p. 214-216.
- 1899 PEARSON, HENRY J., "Beyond Petsora eastward": two summer voyages to Novaya Zemiya and the Islands of Barents Sea. With appendices on the Botany and Geology. By Col. H. W. FRILDEN, London, 4°.
- 1899 Pereren, G., Ueber die gegenseitigen Beziehungen der arktischen und antarktischen Fauna. Verhandl. d. Deutsch. Zoolog. Gesellsch. 1899, p. 266—287.
- 1899 Schalow, H., Einige Bemerkungen zur Vogelfauna von Spitzbergen. Journ. f. Ornith., Jahrg. 47, p. 375-386.
- 1900 ALERS, J. A. [Collett and Nassen's Birds of the Norwegian North Polar Expedition.] Auk, Vol. XVII, p. 308 bis 310.
- 1900 CHAPMAN, FRANK M. [Descriptions of the nestling plumage of Falco islands.] Auk, Vol. XVII, p. 387.
  1900 Ghannell, Jos. Pacific Coast Avifanna. No. 1. Birds of Kotzebus Sound Region. Alaska. Cooper Orbith Clab
- 1900 GRINNELL, Jos., Pacific Coast Avifauna. No. 1. Birds of Kotzebue Sound Region, Alaska. Cooper Ornith. Club of California, Nov. 1900, p. 1—80, with map.
- 1900 Jacon, A., Lage und Form biogeographischer Gebiete. Zeitschr. d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin, Bd. XXXV, p. 147-288, mit Taf 7 und 8.
- 1900 Kolthoff, G., Ur djurens lif. Stockholm.
- 1900 Derselbe. [An den Nistplätzen der Eismöwe (Pagophila eburnea.] Naturw. Wochenschrift, Bd. XV, No. 5, p. 55-58. (Aus dem Schwedischen übersetzt von Lohenzen.)
- 1900 NATHORST, A. G., Tva somrar i Norra Ishafvet. Stockholm.
- 1900 ROBER, P., und SCRAUDEN, F., FAURA Artica. Eine Zusammenstellung der arktischen Erseformen, mit besonderer Beretrischteitung des Spitzbergen-Gebieten, unf Grund der Ergebnisse der Dutschen Expedition in das nört-liche Eisener im Jahre 1868. Bd. I., Liefg. 1. Einleitung, Plan des Werkes und Reisebericht. Biologisches und Tiergeographisches aus dem Spitzbergen-Gebiet. II. Die Landtiere und die Eistere. B. Die Vögel, p. 66-8.
- 1900 Dieselben, Ueber die Lebensweise der Vögel Spitzbergens. Ornith. Monatsberichte, Bd. VIII, p. 101-107, 116-121, 136-139, 153-156 und 165-167.
- 1900 SWENANDER, G., Beiträge zur Fauna der Bären-Insel. 1. Die Vögel. Bihaug till K. Svenska Vet.-Akad. Handl., Bd. XXVI, Afb. 4, No. 3, Stookhelm, 50 pp. mit 3 Tafeln und Karte.
- 1901 Herring, K., Die Expedition nach der Baren-Insel im Jahre 1200. Mitth. des Deutschen Seefischerei-Vereins, Bd. XVII, No. 2, p. 42—86 und Karte.
- 1901 Колтногт, G., Till Spetsbergen och nurdöstra Grönland. Natur- och Djurlifs Skildringar. Stockbolm. 8º. 227 pp., 1 Karte und 56 Abbildungen.
- 1901 Marsuni, P., Zoogeographische Betrachtungen über die Nangetiere der nördlichen alten Welt. Archiv für Naturgeschlebte, 1901, Beiheft, p. 307-328, Taf. 10.
  1901 Savrapont, T., Intorna da akusi uccelli delle Spirtberghe. Boll. Mus. Zool. Anat. comp. della R. Università di
- Torine, Vol. XVI, No. 388, p. 1-4.

  1901 Saminow, N., Zur Ornis des Barents-Meeres. An Bord des russischen Fangkutters Pomor. Mit Schlußwort von
- 1301 Sourkson, N., Zur Ornis des Darents-лестев. An Dord des rassischen Pangkonters Pomor. Ant Schupwort von H. Gokkel. Ornith. Jahrbuch, В-д. XII., р. 201—215.
- 1901 STRINGGER, L., On the wheatears (Saxicola) occurring in North America. Proc. U. St. Nat. Mus., Vol. XXIII, p. 473—481.
- 100) Stuttkow, B., and Bettmatt, S., In Nord-Reifand. Berick for die Kaiserliche Gesellschaft der Fronzie für Naturforzeitung, Anthropologie und Elbingsprike über eine Reise wahrend des Semment 1900 zuseh dem Governseumen Archangeisk und den Insein Kolguew und Nowaja-Sendja. Meekan. 89. Mit 4 Karten, 2 Tabellen und 11 Textabildungen. 178 pp. [Roussich.]
- 1902 Амькет, G., Carlsberg fondets Expedition til Ostgronland 1898—1900. Meddelelser om Gronland, Bd. XXVII, Кјобевћача.

- 1902 Biaxeni, V., Zoologische Ergebnisse der russischen Expeditionen nach Spitzbergen. Ann. Mus. Zool. St. Pétersbourg Vol. VII, p. 305-334.
- 1902 Baucz, W. S., Mammalla and Birds of Franz Josef Land. Pr. Royal Phys. Soc. Edinburgh, Vol. XIV, p. 21-28.
- 1902 CLARKE, W. E., The birds of Franz Josef Land. Pr. Royal Phys. Soc., Vol. XIV, p. 87-112.
- 1902 Gorbet, H., Zur Ornis Lapplands und der Solowerkyschen Inseln. Soc. Imp. Nat. St. Pétersbourg, T. XXIII, Fasc. 2, p. 97-137.
- 1902 Derselbe, Zip Nawolok. Ein Brutplatz der Stelleria dispar, Tringa subarcuata, minuta und wahrscheinlich Calidris arenaria u. a. m. Ornith. Jahrbuch, Bd. XIII, p. 107-126.
- 1902 Helms, O., Ueber Grönlands Vogelwelt. Journ. f. Ornith., Jahrg. 50, p. 94-101.
- 1902 LORENZEN, A. P., Die Vogelwelt Grönlands. Ornith. Monateschr., Jahrg. 27, p. 145-158 n. 202-209.
- 1902 PREBLE, Edw. A., A biological investigation of the Hudson Bay region. North American Fauna No. 22. U. S. Dep. Agriculture Division of Biological Survey Washington, 89, 140 pp. with map and illustrations.
- 1902 RICHMOND, C. W., The proper name for the arctic horned Owl. Pr. Biol. Soc. Washington, 1902, p. 86,
- 1902 Derselbe, An early name for the northern form of Sphyrapicus ruber. Pr. Biol. Soc. Washington, 1902, p. 89.
- 1902 Schalow, H. [Ueber das Vorkommen von Anas crecca auf Spitzbergen.] Journ. f. Ornith, 1902, p. 126, 1902 Walten, H., Ornithologische Beobachtungen an der westlichen Tainvr-Halbinsel von September 1900 bis August.
- 1901. Annuaire Mus. Zool. Acad. St. Pétersbourg, 1902, p. 152—160.
  1903. Blastes, W., Der Riesenalk (Alca impennis L.), gr. fol., 40 pp. mit 5 Tafeln. (Sonderabdruck aus Bd. XII der
- Jubilaums-Ausgabe von Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, p. 169-208. Gera.)
- 1903 Buttalis, S. A., Vorläufige Mitteilung über eine Exkursion nach der Insel Kolgujew im Sommer 1902. Zeitsehr. der Kaiserl. Russ. Geogr. Gesellsch. St. Petersburg, Bd. XXXIX, Jahrg. 1903, Heft 3, p. 250—269. [Russisch.]
- 1908 Figures, J. D., Some food-birds of the Eskimos of North-west Greenland. Proc. Linn. Soc. New York, 1903, No. 13, 14, p. 61-65.
- 1908 Коллиоту, G., Bidrag till Kännedom om Norra Polartrakternas diggeljur och fäglar. Kongl. Sv. Vetotak. Akad. Handlingar, Bd. XXXVI, No. 9, Febr. 1903. Sep. 194 pp. 1908. Saxvapon, Toxa, Uccelli, in: Oservarion iscientifiche eseguite durante la spedizione polare di S. A. R. Luyor
  - AMEDICO di Savoia Duca degli Abruzzi 1889—1900. Milano, gr. 4\*. Sep. p. 1—11.
- 1904 DRESSER, H. E., On the late Dr. Walter's Ornithological Researches in the Taimyr Penissula. Ibis, 1904, p. 228—235.
- 1904 HAART, O. [Rieferst über: O. HELNS, Fortsatte ornithologiske Meddelelser (1903) fra Grönland.] Ornith. Monats-berichte, 1904, p. 65-72.
  1904 HELNS, O. Fortsatte ornithologiske Meddelolser (1903) fra Gronland. Vidensk Meddel. fra den Naturh. Foren.
- Kjobenhava, 1904, p. 79-135, mit 2 Karten.

  1904 Progeon, J. H. [On the eggs of Tringa minuta from the islands of Dolgoi and Waigats.] Bull. Brit. Ornith.
- Club, 1904, p. 41.

  1904 Proctor and Saunders, W. [Eggs of Tringa minuta from Nowaja Zemlya.] Bull. Brit. Ornith. Club, 1904, p. 41.

# Index zu vorstehender Litteraturübersicht.

### Allgemeines.

| 1864 | [Anon.]<br>Newton<br>v. Droste<br>Manry | 1888<br>1888 | Tristram<br>Brauer<br>Reichenow<br>Allen | 1898<br>1899 | Gross<br>Kolthoff u. Jägerskiöld<br>Hulth<br>Kolthoff | 1900 | Pfeffer<br>Jacobi<br>Kolthoff<br>Matschie |
|------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 1883 | Saunders                                |              | Seebolun                                 |              | Ortmann                                               |      | Kolthoff                                  |
| 1887 | Palmén                                  |              |                                          |              |                                                       |      |                                           |

# Nordpolar-Expeditionen (verschiedene Gebiete).

| 1774 | Phipps   | 1824 | Parry      | 1831 | Swainson u. Richardsoo | 1856 | Mc Clintoc |
|------|----------|------|------------|------|------------------------|------|------------|
|      | Pennant  | 1824 | Sabine     | 1833 | Wilson                 | 1856 | v. Müller  |
| 1819 | Franklin | 1825 | Richardson | 1835 | Ross                   | 1860 | Walker     |
| 1819 | Leach    | 1826 | Parry      | 1836 | Back                   | 1861 | Ross       |
| 1810 | Ross     | 1826 | Ross       | 1836 | King                   | 1869 | Baird      |
| 1821 | Parry    | 1828 | Parry      | 1846 | Wiegmann               | 1871 | Harting    |
| 1823 | Sabine   | 1830 | Richardson | 1843 | Richardson             | 1884 | Nourse     |
| 1824 | Lyon     | 1831 | Richardson | 1852 | Cassin                 |      |            |
|      |          |      |            |      |                        |      |            |

|      |                 |             |                  | DIC DA       |       |                       |          |                      |
|------|-----------------|-------------|------------------|--------------|-------|-----------------------|----------|----------------------|
|      | Keilhau         |             | v. Zepplin       |              |       | Romer u. Schaudinn    | 1901     | Henking              |
| 1808 | Holmgren        | 1899        | Nathorst         |              | 1900  | Swenander             |          |                      |
|      |                 |             |                  | Spltzb       | ergei | n,                    |          |                      |
| 1679 | Martens         | 1867        | Malmgren         |              | 18K2  | Chanman               | 1807     | Sclater              |
|      | Scoresby jr.    | 1867        | Newton           |              | 1882  | Cocks                 | 1897     | Trevor Battye        |
|      | Clavering       |             | Fries u. Nys     | ström        | 1883  | Cocks                 | 1898     | [Anon.]              |
|      | Keilhau         |             | Holmgren         |              | 1884  | Cocks                 |          | Trautsch             |
|      | Gaimard         | 1868        | Malmgren         |              |       | Bendire               |          | Clarke               |
|      | Fairmaire       | 1868        |                  | lt           |       | Collett               |          | Hartlaub             |
|      | Gould           |             | Malmgren         |              |       | Collett               |          | Schulow              |
|      | Evans u. Sturge |             | Collett          |              |       | Kükenthal             |          | Nathorst             |
|      | Torell          |             | v. Heuglin       |              |       | Walter                |          | Römer u. Schaudinn   |
|      | Quennerstedt    |             | Newton           |              |       | Knkenthal             |          | Kolthoff             |
|      | Malmgren        |             | Eaton            |              |       | Schalow               |          | Salvadori            |
|      | Newton          |             | v. Henglin       |              |       | v. Zepplin            |          | Bianchi              |
|      | Malmgren        |             | Sundevall        |              |       | Chapman               |          | Schalow              |
| 1865 | Newton          | 1875        | Newton           |              | 1895  | Feilden               | 1903     | Salvadori            |
|      |                 | Barents-Se  |                  |              |       | к                     | olguew.  |                      |
| 1881 | Schlegel        |             | Ssmirnow         |              | 1 No. | Trevor Battye         |          | Pearson              |
|      | Pearson         |             | Goebel           |              |       | Pearson               |          | Stritkow u. Buturlin |
| 1099 | 1 Carson        | 1902        | Cococi           |              |       | Trevor Battye         |          | Buturlin             |
|      |                 | Doigol.     |                  |              |       |                       | aigntsch |                      |
|      |                 | -           |                  |              | -     |                       | -        |                      |
| 1898 | Pearson         | 1904        | Pearson          |              |       | v. Heuglin<br>Pearson |          | Popham<br>Pearson    |
|      |                 |             |                  |              | 2.090 | 1 carson              | 1904     | 1 careon             |
|      |                 |             |                  | Nowaja       | Semi  | lja.                  |          |                      |
|      | Baer            |             | v. Heuglin       |              |       | Schlegel              |          | Popham               |
| 1839 | Baer            |             | v. Heuglin       |              |       | Stuxberg              |          | Pearson              |
|      | Spörer          |             | Theel            |              | 1895  | Jeaffreson            |          | Stritkow u. Buturlin |
|      | Gillet          | 1881        | Feilden          |              | 1898  | Pearson               | 1904     | Proctor u. Saunders  |
| 1871 | v. Heuglin      |             |                  |              |       |                       |          |                      |
|      |                 |             |                  | Franz-Jose   | •     |                       |          |                      |
|      | Payer           |             | Smith            |              |       | Frohawk               |          | Atlen                |
|      | Feilden         |             | Schalow          |              |       | Jackson               |          | Bruce                |
|      | Smith           | 1897        | [Anon.]          |              |       | Jackson               | 1902     | Clarke               |
| 1882 | Neale           | 1898        | Clarke           |              | 1899  | Collett u. Nansen     |          |                      |
|      |                 | Nördlich    | es Elsmeer       | von der Ka   | ra-S  | ee bis zur Bering-S   | traße.   |                      |
| 1811 | Pallas          | 1884        | Coues            |              | 1586  | [Anon.]               | 1000     | Allen                |
|      | Nelson          |             | Buoge            |              | 1887  | Palmén                |          | Walter               |
|      | Bean            |             | Murdoch          |              | 1899  | Collett u. Nansen     |          | Dresser              |
|      | Nama            | birische In | a a la           |              |       | Wrangelland           | und He   | and beed             |
| -00  |                 |             | sein.<br>Seebohm |              |       | Nelson                | una He   | raiu-insei.          |
| 1887 | Bunge           | 1888        | Seebohm          |              | 1881  | Nelson                |          |                      |
|      |                 |             |                  |              | _     | Straße zur Davis-S    |          |                      |
|      | Brandt          |             | Bean             |              |       | Turner                |          | Mc Lenegan           |
|      | Ross            |             | Cones            |              |       | Mc Lenegan            |          | Macfarlane           |
|      | Finsch          |             | Nelson           |              |       | Nelson                |          | Rhoads               |
|      | Nelson          | 1885        | Murdoch          |              | 1887  | Townsend              | 1900     | Grinnell             |
| 1881 | Nelson          |             |                  |              |       |                       |          |                      |
|      |                 |             | Gebiet           | der nördlich |       |                       |          |                      |
|      | Forster         |             | Gray             |              |       | Sclater               | 1888     |                      |
| 1795 | Hearne          | 1859        | Murray           |              | 1879  | Nourse                | 1902     | Preble               |
| 1825 | Lyon            |             |                  |              |       |                       |          |                      |

# Grönland und die Gebiete der Davis-Straße, der Baffins-Bai und des Smith-Sundes.

| 1679 | Martens   | 1842  | Holbell      | 1870  | Bessels    | 1893 | Vanhöffen   |
|------|-----------|-------|--------------|-------|------------|------|-------------|
| 174  |           | 18.12 | Reinhardt    | 1879  | Brewer     | 1891 | Bay         |
| 1746 |           | 1843  | Holboll      | 1870  | Feilden    | 1894 | Hagerup     |
| 1759 |           | 1843  | Reinhardt    | 1879  | Kumlien    | 1894 | Helms       |
| 176. |           | 1845  | Holboll      | 1870  | Reinhardt  | 1895 | Bruun       |
| 1769 |           | 1846  | Holboll      | 1880  | Allen      | 1805 | Ohlin       |
| 1780 |           | 18.45 | Reinhardt    | 1850  | Hart       | 1895 | Schalow     |
| 178  |           | 1851  | Kjarbölling  | (88)  | Reinbardt  | 1895 | Stone       |
| 1782 |           | 1852  | Reinhardt    | 1852  | Cabanis    | 1895 | Traustedt   |
| 178  |           | 1842  | Rink         | 1883  | Dalgleish  | 1895 | Winge       |
| 179  |           | 1854  | Hottobli     | 1885  | Kelthoff   | 1897 | Below       |
| 179  |           | 1854  | Reinhardt    | 1850  | Dalgleish  | 1897 | Helms       |
| 181  |           | 1856  | Machler      | 1580  | Seebohm    | 1897 | Vanhöffen   |
| 181  | Giesecke  | 1857  | Reinhardt    | 1887  | Kumlien    | 1898 | Helms       |
| 181  | O'Reilly  | 1860  | Reinhardt    | 1888  | Greeley    | 1868 | Nathorst    |
| 181  | Sabine    | 1861  | Reinhardt    | 1888  | Holm       | 1848 | Trautsch    |
| 182  | Manby     | 1864  | Reinhardt    | 1888  | Ryder      | 1898 | Winge       |
| 182  | Reinhardt | 1868  | Quennerstedt | 1589  | Fencker    | 1500 | [Anon-]     |
| 182  | Scoresby  | 1872  | Reinhardt    | 1889  | Hagerup    | 1899 | Chamberlain |
| 182  | Faber     | 1874  | Finsch       | 1891  | Collett    | 1899 | Chapman     |
| 182  | Raben     | 1874  | Newton       | 1891  | Cordeaux   | 1800 | Helms       |
| 182  | Reinhardt | 1874  | Reinhardt    | 1891  | Hagerup    | 1901 | Steineger   |
| 182  | L. Brelm  | 1875  | Jones        | 1Ny2  | Bergendahl | 1902 | Amdrup      |
| 182  | Faher     | 1875  | Newton       | 1892  | Helms      | 1903 | Helms       |
| 184  | Clavering | 1875  | Salvin       | 13/92 | Stone      | 1902 | Lorenzen    |
| 183  | Granh     | 1875  | Sclater      | 1893  | Bergendahl | 1903 | Figgins     |
| 183  | r Graah   | 1877  | Feilden      | 1893  | Feilden    | 1904 | Helms       |
| 183  |           | 1877  | Finsch       | 1893  | Seebohm    | 1904 | Haase       |
| 183  |           | 1878  | Feilden      |       |            | , ,  |             |

# Jan Mayen.

| 181 | 9 Scoresby jun.       | 1887 | [Anon.] |
|-----|-----------------------|------|---------|
| 188 | o Mohn                | 1890 | Clarke  |
| 188 | 6 Fracher u v Pelseln |      |         |

# Einzelne Gattungen und Arten.

| 1824 | Benicken                  | 1859 | Sclater (diverse sp.)   | 1890 | Dwight (Otocoris)      | 1809 | Murdoch (Rhodostetkia)  |
|------|---------------------------|------|-------------------------|------|------------------------|------|-------------------------|
| 1824 | Macgillivray (Larus)      | 1871 | Newton (Falco, Anas)    | 1891 | Shufeld (Wasservögel)  | 1900 | Chapman (Falco)         |
| 1828 | Faber (Anthus)            | 1873 | Sharpe (Falco)          | 1593 | Mackay (Tringa)        | 1900 | Kolthoff (Pagophila)    |
| 1847 | Brandt (Lampronessa)      | 1875 | Saunders (Rhodostetkia) | 1895 | Feilden (Stercorarius) | 1901 | Steineger (Saxicola)    |
| 1855 | Kjaerbölling (Hierofalco) | 1884 | Ridgway (Anns, Anser)   | 1897 | Coues (Garia)          | 1902 | Richmond (Bubo, Sphyra- |
| 1856 | Carte (Guria)             | 1854 | Steineger (Laridae)     | 1897 | Gurney (Camptolaemus)  |      | picus)                  |
| 1858 | Gould (Lagopus)           | 1854 | Steineger (Cepphus)     | 1809 | Clarke (Laridae)       | 1903 | Blasius (Alea impennie) |

# Verzeichnis der im nördlichen Eismeer gefundenen Vogelarten.

Die nachfolgende Uelerricht führt diejenigen Species und Subspecies auf, die für das Gebiet des nordlichen Eismeres nachgewiesen worden sind, und für deren Vorkommen bestimmte Beobachtungen vorliegen. Nur einige wenige Arten sind in derselben verzeichnet worden, die bis jetzt nicht gefunden wurden, von denen aber nach der allgemeinen geographischen Verbreitung angenommen werden darf, daß sie außer an dem Küstengürtel Asiens und Amerikas auch auf den kleien, der Küste vorgelageiten Polarmeerinseln vorkommen werden, wenn auch bis heute keine direkten Beweise hierfür vorliegen. Es gilt dies vornehmlich von einigen Arten, die während der Expedition Mukdocht's in der Umgegend von Point Barrow gesammel wurden, sowie von solchen, welche Macparian in den Barren Grounds der arktischen Küstengebiete bei der Liverpool- und Franklin-Bäl antraf. Der sicherer Nachweis des Vorkommens dieser Arten

auf den arktischen Inseln jener genannten Gebiete wird zweifellos im Laufe der Zeit geführt werden. Die Zahl dieser, vorläufig nur als vorkommend vermuteten Species ließe sich natürlich noch bedeutend vermehren. Die eingehendere Durchforschung der hier in Frage kommenden Inselgebiete wird sicherlich unter anderem das Vorkommen der nachfolgend genannten Species und Subspecies sicherstellen:

Longipennes: Larus philadelphia (ORD) [NW.-Amerika], L. nelsoni HENSHAW [NW.-Amerika], Sterna aleutica BRANDT [Alaska],

Tubinares: Oceanites oceanica (Kuhl) [Bering-Eismeer], Oestrelata fisheri Rudw. [Bering-Eismeer], Brachuramphus marmoratus (GM.) [Bering-Eismeer], B. kittlitzii Brandt [Bering-Eismeer], Puffinus tenuirostris (TEMM.) [Kotzebue-Sund].

Anseres: Authora collaris (Donov.) [NW.-Amerika], Spatula clypeala (Linn.) [Asien], Chen caerulescens (LINN.) [Repulse-Bai-Gebiet], Anser middendorfi Ssew, [Ostasien], A. serrirostris GOULD [Ostasien],

Limicolae: Ereunetes occidentalis LAWR. [Kotzebue-Sund], Aphrica virgata (GMEL.) [Kotzebue-Sund], Totanus glareola (TEMM.) [Randasien], T. fuscus (LINN.) [Randasien], Helodromas ochropus (TEMM.) [Randasien], Limonites damarensis (HORSP.) [Ostasien, W.-Amerika], L. ruficollis (PALL.) [Ostasien, W.-Amerika], Bartrumius longicauda (BECUST.) [Alaska], Limosa fedoa (SAB.) [Alaska], Haematopus osculans SWINH. [NO.-Sibirien]. -Aus dieser Ordnung der Vögel wird noch eine größere Zahl von Arten für das nördliche Eismeer, bei fortschreitender Erforschung desselben, zu erwarten sein.

Rapaces: Circus hudsonicus (LINN.) [Kotzebue-Sund-Geb.].

Passeres: Perisoreus cauadensis fumifrons Ridw., Pinicola enucleator alascensis Ridw., Calcarius lapponicus alascensis RIDW., Hirundo erythrogastra Bodd., Lanius borealis invictus GRINN., Parus atricapillus septentrionalis Harris, P. cinctus aluscensis (Prazar) [samtlich Kotzebuc-Sund-Gebiet]. Motacilla ulba ocubera Swinn. [Ostasien], Budytes flavus [Randasien], Cinclus mexicanus Sws., Phyllopneuste borealis (Blas.), Hesperocichla naevia (GMEL.) [Kotzebuesund-Gebiet].

Die beiden ausgestorbenen Arten des Eismeergebietes, Plautus impennis (LINN.) und Camptolaimus labradorius (GMEL.), sind von mir in der nachstehenden Liste der recenten Vögel nicht aufgeführt worden. Ueber den ersteren hat jüngst Wilh. Blasius in der Folio-Ausgabe des neuen Naunann (1903) eine zusammenfassende, ausgezeichnete Arbeit veröffentlicht, die eine wohl vollständige Uebersicht der sehr zerstreuten Litteratur über diesen Alken in mustergiltiger Weise bringt. Bezüglich der Labradorente sei auf die Arbeiten in Rowley's Orn. Misc. (1, p. 205-223) und DUTCHER's (Auk., 1891, p. 208-211) hingewiesen.

Die in dem nachstehenden Verzeichnis mit einem Stern (\*) bezeichneten Arten sind als Brutyögel des Gebietes zu betrachten.

#### Ordnung: Pygopodes.

- Familie: Podicipidae. Gattung: Colymbus LINNE 1758. \*1. C. holhoelli (REINE.)
- 2. a auritus LINN.

Familie: Urinatoridae. Gattung: Uringtor Cuvier 1800.

- "L. U. imber (GUNN.) \*2. , adamsii (GRAY)
- 3. , arcticus (LINN.) '4 ,, pacificus (LAWR.)
- \*5. " lumme (GUNN.)
- Familie: Alcidae.

Gallung: Lunda PALLAS 1826. \*Lunda cirrhata PALL.

- Gattung: Fratereula Brisson 1700.
- \*1. F. aretica aretica (LINN.) \*2. " aretica glocialis (TEMM.) "3. " corniculata (NAUM.)
- Gattung: Cyclorhynchus Kaup 1829. \*C. prittaentus (PALL)
- Gattung: Simorhunchus MERREN 1810. S. cristatellus (PALL) Gattung: Ciceronia REICHENBACH 1852.
- C. purilla (PALL.) Gattung: Cepphus Pallas 1760.
- 1. C. grylle (LINN.)
- \*2. " mandtis (LICHT.)
- "L \_ columba PALL

- Galtung: Uria BRISSON 1760.
- \*I. U. troile troile (LINN.)
- \*2. " troile lackrymans (VALENC.) 3. " lomeia lomeia (LINN.) 4 , fomeia arra (PALL)
- Gattung: Alco LINNÉ 1758. A, torda LINN.
- Gattung: Alle LINK 1856. A. alle (LINN.)

Ordnung: Longipennes. Familie: Stercorariidae.

Gattung: Megalestris BONAPARTE 1856. "M. skua (BRUNN.)

Gattung: Stereorarius Busson 1760.

\*1. St. pemarinus (TEMM.) \*2. , parariticus (LINN.)

\*3. " eepphus (BRONN.) Familie: Laridae.

Gattung: Garia Bote 1822. \*G. alba (GUNN.)

Gattung: Rissa STRPHENS 1825. \*R. rissa rissa (LINN.)

Gattung: Larns LINNE 1758.

\*L. L. marinus LINN.

2. , fuscus LINN.

3. " affinis REINH 4. " schistisagus STEJN.

5. 21 argentatus argentatus BRONN.

6. " argentatus smithsonianus COUES 7. n regue (PALM.)

8. , brackyrhynchus Rich. n glancescens NAUM.

10. " tumlieni BREWST. "11. " glaucus BRCNN.

\*12. n leucopterns FARER \*13. " barrorianus Ribuw.

Gattung: Rhodostethia MacGILLIVRAY 1842. · P man (Maco)

Gattung: Xewa LEACH 1819. \*X. sabinii (SAB.)

Gattung: Sterna Linné 1758. \*St. macrura NAUM.

> Ordnung: Tubinares. Familie: Diomedeidae.

Gattung: Diomedea LINNE 1758. D. albatrus PALL

Familie: Procelluriidae. Gattung: Fulmarus STEPHENS 1826.

1. F. glacialis glacialis LINN. \*2. " glacialis rodgereri (CASS.)

Gattung: Princella Hombron und JACQUINOT 1844.

P. glacialoides (SMITH) Gattung: Puffinus Brisson 1760.

1. P. puffinus (BRCNN.) \*2. " gravis (O'REILLY)

Gattung: Butweris BONAPARTE 1842. B. bulweri ([ARD. U. SELBY)

Gattung: Oceanodrome Reichenbach 1852. O. lencorrhoa (VIEILL.)

Ordnung: Steganopodes.

Familie: Sulidae. Gattung: Sula Brisson 1760. S. bassana (LINK.)

Familie: Phalacrocoracidae.

Gattung: Phalacrocorax Busson 1760. 1. Ph. carbo (LINN.)

\*2. " urile (GMEL.)

\*3. u pelagious robustus RIDGW.

# Ordnung: Anseres.

Familie Anatidae. Gattung: Merganeer Bulsson 1760.

1. M. merganser (LINN.) \*2. " secrator (LINN.)

Gattung: Anna LINNE 1758. \*A. buschas LINN

Gattung: Marces STEPHENS 1824.

1. M. penelope (LINN.)

y americano (CiMEL.)

Gattung: Nettion Kaup 1820. 1. N. erecen (I ryx.)

\*2. " cordinensis (GMEL.)

3. " formosum (GEORGI)

Gattung: Defete STEPHENS 1824 \*D. acuta (LINN.)

Gattung: Aythya Bore 1822. 1. A. marila marila (LINN.)

"2. " warila marctica STEJN. 3. asfinia (EYTON)

Gattung: Glavesonetta STEINEGER 1885. G. islandica (GNEL)

Gattung: Charitonetta STEINEGER 1884. Ch. albrola (LINN.)

Gattung: Harolda STEPHENS 1824. \*H. hyemalis (LISN.) Gattung: Histrianieus LESSON 1828.

R. histrionieus (LINN.) Cattung: Eniconetta GRAY 1840.

\*E. stelleri (PALL.) Gattung: Arctosetta GRAY 1855. "A. fischeri (BRANDT)

Gattung: Somaterea LEACH 1819. 1. S. spectabilis (LINN.)

\*2. " mottissima moltissima (LINN.) 3. " mollissima borestis BREHM "4 " r-nigra GRAY

Gattung: Oidemia FLEMING 1822. 1. O. nigra (LINN.)

2. n americana Sw. 3. " fusca (Linn.)

,, deglandi BONAP. 5. o perspicillata (LINN.)

Gattung: Cawarea BONAPARTE 1838. C. casarra (LINN.)

Gattung: Chen Boir 1822. \*1. Ch. hyperborea hyperborea (PALL) \*2. " hyperborea nivalie (FORST.)

.. rousit Cass. Galtung: Anser Brisson 1760.

"1. A. albifrons athifrons (GMEL.) \*2 , albifrons gambeli (HARTL.)

3. " fabalia (LATH.) \*4 , brachyrhynchus Ball.L.

Gattung: Branta Scopota 1760. º1. B. canadensis hutchinsis (RICH.)

2. , canadensis occidentalis (BAIRD) '3. " berniela berniela (LISK.)

\*6. . leuropris (BECHNT.)

\*4. B. bernicla glaucogastra (BREHM) 5. " nigricuns (LAWR.)

Gattung: Philacte BANNISTER 1870. \*Ph. canagica (SEVAST.)

Gattung: Cygnus BECHST, 1803. 1. C. eggnus (LINN.)

2. " bescieki YARR. 3. n columbiamus (ORD.)

4. , buccinator Richt.

#### Ordnung: Herodiones. Familie: Ardeidae.

Gattung: Bolowens HERMANN 1781. B. lentigmorus (MONTAG.)

Gattung: Ardea LINNE 1758. 1. A. kerodias LINN.

2. " cineres LINN.

Ordnung: Paludicolae. Familie: Gruidne.

Guttung: Grus Pallas 1766. \*O. canadensis (LINN.)

Gattung: Rallus LINNÉ 1758. R. aquaticus LINN.

Gattung: Porsana Viellor 1816. I. P. portona (LINN.) 2. . carolina (LINN.)

Gattung: Crex BECHSTEIN 1802. C cor (Live) Gattung: Fullea LINNE 1758.

1. F. otra Linn. 2. n americana Gnel.

> Ordnung: Limicolae. Familie: Phalaropodidae.

Gattung: Crymophilus VIEILLOT 1816. C. fulienrius (LINN.) Gattung: Phalaropus BRISSON 1760.

\*P. lobatus (LINNA) Familie: Recurvirustridae.

Gattung: Recursirestra LINNE 1758. R. americana (GM.)

Familie: Scolopacidae. Gattung: Gallinago LEACH 1816. 1. Gallinago gallinago (LINN.) delicata (ORD.)

Galtung: Macrorhamphus LEACH 1816. \*1. M. grescus griscus (GMEL.) \*2 ,, griseus seolopaneus (SAY)

Gattung: Micropalama Basun 1858. \*M. himantopus (BONAP.)

Gattung: Tringa LINNE 1758. \*T. canutus LINN.

Gattung: Arquatella BAIRD 1858. 1. A. maritima (BRCNN.)

2. .. concri RIDGW.

Gattung: Actodromas KAUP 1829.

\*t. A. acuminata (HORSE.) °2. " maculata (VIEILL.)

\*3. ., fuscicollis VIEILL.

4. " bairdi (Cottes)

Gattung: Limonites KAUP 1829. \*I. L. minuta (LEISL)

2. " minutilla (Vient.) 3. .. temmineki (LEISL.)

Gattung: Pelidna Cuvier 1817.

\*1. P. alpina alpina (LINN.)

2. a alpina pacifica COURS Gattung: Ancylocheilus KAUP 1829.

\*A. ferrugineus (BRCNN.)

Gattung: Euryworkynehus Nilsson 1821

\*E. imamaeus (LINN.)

Gattung: Ereunetes ILLIGER 1811. E. parillus (LINN.)

Gattung: Calidris Cuvier 1799. \*C. arenaria (LINN.)

Gattung: Limosa Brisson 1760. \*8. L. lapponica baueri (NAUM.)

2. " haemastica (LINN.) 3. n limosa (LINN.)

Gattung: Tolanus BECHSTEIN 1803.

1. T. melanoleucus (GMEL.) 2. " flariper (GMRL.)

Gattung: Glottie Kocst 1816.

G. nebularing (GUNN.) Gattung: Helodromas KAUP 1829.

H. solitarius (Wils) Gattung: Paroncella LEACH 1816.

\*P. pugnax (LINN.) Gattung: Tryngites CAHANIS 1856. T. anbruficollis (VIEILL)

Gattung: Actitis ILLIGER 1811.

A. macularia (LINN)

Gattung: Numenius Brisson 1760. \*1. N. hudsonicus LATH.

\*2. , berealis (FORST.) 3. " pharopus (LINN.)

Familie: Charadrlidae. Gattung: Vanellus Brisson 1760. V. ranellus (LINN.)

Gattung: Squatarala CUVIRR 1817. \*S. helvelica (LINN.)

Gattung: Charadrius LINNE 1758.

\*t. Ch. apricarius LINN. \*2. " dominicus dominicus MCLL. \*3. " dominicus fulens (GMEL.)

Gattung: Aegialeus REICHENB. 1852. \*A semipalmatus (BONAP.)

Gattung: Endromias BREIM 1831. \*E. morinellus (LINN.)

Fauna Aresten, 8td. 1V.

Gattung: Aegialitie Bots 1822. A. histicula (LINK) Gattung: Arenaria BRISSON 1760.

\*1. A. interpres (LINN.) 2. " melanocephala (V10.)

Familie: Haematopodidae. Gattung: Haematopus Linné 1758. II. ostralegus LINN.

Ordnung: Gallinae.

Familie: Tetraonidae. Gattung: Lagopus Buisson 1760.

1. L. lagopus (LINN.) \*2. " rupestris rupestris (GMEL.) \*3. " rupestris reinkardi (BREHM)

\*4. , hyperboreus SUND.

Ordnung: Raptores. Familie: Falconidae. Gattung: Astur Lacepede 1801.

A. atricapillus (Wils.)

Gattung: Archibuteo BREHM 1828. "1. A. lagopus lagopus (BRCNN.)

2. " lagopus sancti-johannis (GHEL) Gattung: Aquila BRISSON 1760. A. chryspetos (LINN.)

Gattung: Haliaetus SAVIGNY 1809. \*H. albicilla (LINN.)

Gattung: Hierofales Cuvier 1817. \*1. H. rusticolus rusticolus (LINN.)

2. , runticolus obsoletus (GHEL.) \*3. u rusticolus gyrfalca (LINN.)

\*4. n rusticolus holloclli (SHARPE) \*5. " islandus BuCNN.

Gattung: Faire Links 1758. °1. Falco peregrinus peregrinus TUNST. \*2. peregrinus analum (Br.)

cohembarius LINN. merillus (GERIN.) Gattung: Pandion Savieny 1809. P. baliactus carolinensis (Gn.)

Familie: Bubonidae. Gattung: Asia BRISSON 1760. \*A. occipiteinus (PALLI)

Gattung: Sectiopter Swainson 1837. 1. 8. cinerca cinerca (GMEL.)

2. n cinerea lapponica (RETZ.) Gattung: Nyetola BREHM 1828. 1. N. tenganalmi tengmalmi (GMEL) 2. u tengmulmi richardsont (Br.)

Gattung: Bube DEMERIL 1805. B. cirginianus arcticus (SWS.)

Gattung: Nyetea STEPHENS 1826. N. meter (LINN.)

Gattung: Surwig DUMERIL 1806. 1. S. pitula utula (LINN.)

2. " ulula caparoch (MCLL)

Ordnung: Coccyges. Familie: Cuculidae.

Gattung: Coccyans Viellor 1816. C. americanus americanus (LINK.)

Familie: Alcedinidae. Gattung: Cerule Bone 1828. C. aleyon (LINN.)

Familie: Upupidae. Gattung: Upwpa Linné 1758. U. crops LINN.

> Ordoung: Pici. Familie: Picldae.

Gattung: Dendrocopus VIELLOT 1816. D. leuconotus (BECHST.) Gattung : Picaides LACÉPEDE 1801.

P avetimes (Swarse) " omericanus HREHM Gattung: Sphyrapieus BAIRD 1858. B. varius (LINN.)

Ordnung: Macrochires. Familie: Micropodidae.

Gattung: Apns Scop. 1777. A. apus apus (LINN.) Gattung: Chaetura STEPHENS 1825.

Ch. pelagiea (LINN.) Ordnung: Passeres.

Familie: Tyrannidae. Gattung: Tyrannus Cuvier 1799. T. turanens (LINN.)

Gattung: Contopus CABANIS 1855. C. borealis (SWAINS.)

Gattung: Empidonax Cabanis 1855. E. flavirentrie BAIRD Familie: Alaudidae.

Gattung: Alanda Linné 1758. A. accensis LINN.

Gattung: Otocoria BONAPARTE 1838. 1. O. alpestria alpestria (LINN.) \*2. " alpestris flara (GMEL.)

\*3 , alpestrie koyti Bishop. 4 n alpestris arcticola OBERHOLSEN

Familie: Corvidae. Gattung: Perisoreus BONAPARTE 1831. P. canadensis canadensis (LINN.)

Gattung: Corrus Linne 1758.

1. C. corar corar LINN. \*2. " coraz principalis Ridaw.

3. " corniz corniz LINN + " fragilegus fragilegus LINN

> Familie: Sturnidae. Gattung: Sturnus LINNE 1758.

S. rulgaris rulgaris LINN. Familie: leteridae.

Gartung: Potichonyz Swainson 1827. D. orgateorse LINN.

Gattung: Xanthocephalus BONAPARTE 1850 X. xanthocephalus (BP.) Gattung: Scolecophagus Swainson 183t. S. earolinna (MCLL) Familie: Fringillidae. Gattung: Pyrrhula Basson 1760. P. 25. Gattung: Carpodaeus KAUP 1820. C. purpureus purpureus (GMRL.) Gattung: Loxia LINNE 1758. 1. L. currirestra curvirostra LINN. 2. " eurcirostra minor (BREHM) 3 , leuroptera GMEL Gattung: Acanthia BECHSTEIN 1801. \*1. A. hornemanni hornemanni (HOLB.) 2. " hornemanni exilipes (COUES) \*3. " flammea flammea (LINN.) + n flammea holloclli (BREHM) \*5. " flammea rostrata (COUES) Gattung: Parser Baisson 1760. P. domesticus domesticus (LINN.) Gattung: Passerina VIEILLOT 1816, \*P. nivalis nivalis (LINN.) Gattung: Calcarius BECHSTEIN 1801. \*1. C. lapponicus lapponicus (LINN.) \*2. ,. pictus (SWAINS.) Gattung: Zonotrickia SWAINSON 1831. Z. leucophrys leucophrys (FORST.) Gattung: Spinella BONAPARTE 1842. S. monticula ochracea BREWST. Gattung: Junco WAGLER 1831.

J. hvemalis hvemalis (LINN.)

P. ilinea ilinea (MERREM)

Gattung: Passerella Swains, 1837.

Familie: Hirundinidae. Galtung: Hirwado 1758. R. rustica rustica (LINN.) Gattung: Chelidonaria REICHENOW. Ch. urbica (LINN.) Gattung: Tackycineta Canants 1850. T. bicolor (VIEILL) Gattung: Clivicola FORSTER. C. riparia (LINN.) Familie: Lanildae. Gattung: Lanius LINNE 1758. L. borealis VIEILL. Gattung: Phoneur. Ph. burephalus (TEMM, B. SCHLEG.) Familie: Vireonidae. Gattung: Vireo VIKILLOT 1838. V. olivarens (LINN) Familie: Mniotiltidae. Gattung: Helmintophilu RIDGWAY H, rubricapilla rubricapilla (WILS.) Galtung: Comprothlypis CABANIS 1850. C. americana americana (LINN.) Gattung: Dendroica GRAY 1842 1. D. aestira aestira (GMEL.) 2. n coronata coronata (LINN.)

4. n pensylvanica (LINN.) 5. " striata (FORST.) 6. " pirens (GNEL.) Gattung: Scingus SWAINSON 1827. S, narehorneeness norehorneeness (GMEL.) Guttung: Uporornis BAIRD 1858. O. philadelphia (WILS.)

3. " marulosa (GMRL.)

1881

Gattung: Wilsonia BONAP, 1838. W. canadensis (LISS.) Familie: Motacillidae.

Gartung: Motacilla LINNE 1758. .M. alba alba LINN. Gattung: Anthus BECHSTEIN 1807.

t. A. trivialis trivialis (LINNA) \*2. " pensylvanicus (LATH.)

3. " protensis (LINN.) 4 " cercinus (PALL.) 5. .. spinoletta (LINN.) 6. , obscurus (LATH.)

Familie: Troglody1idae. Gattung: Anorthura RENNIE. A. hiemalis hiemalis (VIEILL.)

Familie: Sylviidae. Gattung: Regulus CUVIER 1790. R. colendula (LINN.)

Familie: Turdidae. Gattung: Hylocichia BAIRD 1864. \*H alieige Barren

Gattung: Turdus Linné 1758. 1. T. iliarus tharus LINN. 2. .. musicus Linn.

3 " pilarie LINN. Gattung: Mernia LEACH 1816. M merula merula LINN

2. " migraloria (LINN.) Gattung: Erithoens Cuv. 1799-E. rubecutus rubeculus (LINN.)

Guttung: Cyancoula BREHM 1828. C. succina succina (LINN.) Galtung: Saxicola BECHSTEIN 1803.

\*1. S. oenanthe oenanthe (LINK.) \*2. " ocnanthe leucorrhoa (GMEL)

# Die geographische Verbreitung der das nördliche Polarmeer bewohnenden Vögel.

Das Berliner Zoologische Museum - wie übrigens die meisten anderen auch - besitzt nur eine sehr geringe Anzahl von arktischen Vögeln. Wo es mir wichtig erschien habe ich von einigen derselben genauere Beschreibungen einzelner Individuen in der nachfolgenden Bearbeitung der Arten und Subspecies gegeben. Hier und da sind von mir auch einzelne beschreibende Mitteilungen aus der Litteratur wiederholt worden. Beschreibungen sämtlicher, für das Gebiet des arktischen Meeres bis ietzt nachgewiesenen bezw. sicher anzunehmenden Arten und Unterarten zu geben, entworfen nach Originalexemplaren mit genauen Fundortangaben, ist leider für mich, und im Augenblick wahrscheinlich auch für jeden anderen Ornithologen, vollständig unmöglich. Das geringe Material, welches die Museen aus dem räumlich ungeheuren Gebiet besitzen, ist außerordentlich zerstreut und würde auch nur eine lückenhafte Zusammenstellung ermöglichen. Von dem in solchen Fällen beliebten, billigen Hilfsmittel, die Beschreibungen der Arten und Subspecies

einfach anderen Autoren zu entlehnen, ohne Rücksicht auf die Provenienz des beschriebenen Exemplares und ohne Zusammenhang mit dem behandelten Gebiet, habe ich geglaubt absehen zu müssen. Ich halte solche Abschriften für absolut wertlos. Wo eine allgemeine Beschriebung einer Art zu suchen ist, weiß ein jeder Vogelkundige allein. Die Zeiten, in denen es möglich sein wird, aus den weiten arktischen Gebieten, in denen noch viele ornithologische Probleme im weitesten Sinne zu lösen sind, nur das notwendigste und wichtigste Material in einem Museum zum Studium vorzufinden, wie es Retrutensow für seine Vögel Afrikas im Berliner Museum, Ridden zur die Vögel von Nord- und Mittelamerika im United States National Museum und Hartert für seine Vögel der paläarktischen Fauna im Museum zu Tring besitzen, dürften für uns noch auf Decennien hinaus fern liegen.

Bezüglich der Auffassung der Species und Subspecies stehe ich vollkommen auf dem Standpunkte Ersst Hartent's. Ich halte ihn für den allein berechtigten, um aus all' den Schwierigkeiten herauszukommen, die durch die mannigfachen Erklärungen entstanden sind, die man in den Begriff der Subspecies hineininterpretiert hat. "Mit Subspecies sind die geographisch getrennten Formen eines und desselben Typus zu betrachten, die zusammengenommen die Species ausmachen." Auch bezäglich der Nomenklatur teile ich jetzt vollkommen Hartent's Ansichten. Meine alteren Arbeiten zeigen, daß ich es früher nicht gehhan. Nach langem Prüfen habe ich mich zu dieser Anschauung durchgerungen. Ich bin davon überzeugt, daß es mur auf diesem Wege möglich sein wird, eine einheitlich Nomenklatur zu schaffen.

# 1. Colymbus holboelli (REINH.)

Podicips holboellii, Reinu, Vid. Med., 1853, p. 76. — Raine, Ilós, 186t, p. 14. — Nelson, Cruise Corwin, p. 114 (1883). Podicipes holboelli, Grant, Cal. Birds, vol. 26, p. 542 (1898).

Colymbus holboellii, Nelson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alasca, p. 35 (1887). — Check List, 2. ed., p. 1 (1895). — Macparlane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 415. — Chapman, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 1899, p. 219. — Grinnell, Cooper Ornith.

Club, 1900, p. 4.<br/>
Podiceps rubricollis, Holsola, Naturh, Tidsskr., 1843, p. 366.

Podicipes griscigena var. major, Wixor, Consp. faun. groenl., Aves, p. 130 (1898). — Heims, Medd. Vidensk. naturb. For. Kohyn., 1904, p. 192.

Podiceps grissigena, Fisson, Abb. Bremer Ver., 1872, p. 76. — Haustin, Reisen, Nordpolarmeer, III, p. 154 (1874) [73].

Lophachyia holloolli, Shaner, Handlist, I, p. 115 (1899).

Colymbus holbeelli ist der östliche Vertreter des westlich-paläarktischen C. griseigena (Bodd.). Er steht demselben außerdordentlich nahe und unterscheidet sich von diesem nur durch bedeutendere Größe. Maße:

|               | Länge | Flügel | Lauf | Schnabel |
|---------------|-------|--------|------|----------|
| C. holloelli  | 483   | 210    | 57   | 53 mm    |
| C. griseigena | 454   | 185    | 54   | 40 11    |

C. holbeelli bewohnt das arktische Amerika und Grönland. Wie weit er, nach Westen gehend, die arktisch-assiatischen Gebiete besucht, vermag ich nicht festzustellen. Die Brutgebiete dieses Tauchers dürften im allgemeinen nicht nördlich des Polarkreises liegen. Samtliche auf Grönland gefandene Exemplate wurden im Winter erbeutet und sämtlich an der Südwestküste. Die einzigen Brutgebiete von C. helbeelt innerhalb des arktischen Meeres sollen auf den Inseln des Kotzebue-Sundes liegen; die nördlichsten Brutplätze nach der Ansicht NELSON's überhaupt und die einzigen, die über den Polarkreis linausreichen.

HERGLIN teilt eine briefliche Mitteilung von Finsch mit, nach welcher im Sommer 1808 ein rothalsiger Steilsfuß durch den Steuermann der Koldbrucy'schen Expedition auf Spitzbergen erlegt worden sei. Nähere Angaben über Fundort und Datum sind nicht bekännt geworden. Diese Mitteilung bedarf der Bestätigung. Sollte wirklich auf Spitzbergen ein rothalsiger Taucher hin und wieder vorkommen, so dürfte dies sicherlich nicht Colymbus hollwelli, sondern C. griseigena sein, welcher südlich des Polarkreises Skandi-

Distanced by Google

navien und die Gebiete um das Weiße Meer herum als Brutvogel bewohnt, der aber aus den Gegenden der nördlichen Petschora und des Ob noch nicht nachgewiesen worden ist.

#### 2. Colymbus auritus Linn.

Luxse, Synt. Nat., ed. 10, I, p. 136 (1768).
 Harberty, Birds Greenland, p. 42 (1881).
 Policipps auritus, Greek, Lat., 2-cd., p. 2 (1895).
 Harberty, Birds Greenland, p. 42 (1881).
 Policips auritus, Grant, Cat. Birds, vol. 26, p. 502 (1888).
 Winni, Consp. fann. greenl, Aves, p. 130 (1886).
 Hexas, Videnk, Medd., 1889, p. 223.
 Dyles auritus, Natson, Cruise Corvin, p. 114 (1883).
 Salare, Handlist, I., p. 114 (1899).
 Policips coronidas, Ruxas, Vid. Medd., 1853, p. 18.

Columbus cornutus. Finner. Abb. Bromer Ver., 1872. p. 76.

Dytes nigricollis, Baird, Brewer, Ridoway, Water Bds. N.-Amer., II, p. (435).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 12, Taf. 8 und 10.

Die Brutgebiete dieser Art liegen södlich des Polarkreises. Für das Gebiet des arktischen Meeres wird C. auritas von Grönland verzeichnet. Das Kopenbagener Museum besitzt eine Anzahl von Exemplaren, die sämtlich aus Södgrönland stammen. Hellis hat ein Exemplar vom 28. November 1900 aus Arsuk erhalten. Doch auch aus Östgrönland (Angmagsalik, 8. Oktober 1900) ist sie bekannt. Im Alaskagebiet kommt die Art bekanntlich vor; NELSON betont aber ausdrücklich, daß er sie weder auf den Inseln des arktischen Meeres im Kotzebue-Sund, noch auf denen der asiatischen Küste gefunden habe. Dagegen ist sie von Dr. Raß in der Repulse-Bai gesammelt worden (Britisches Museum).

# 3. Urinator imber (Gunn.)

Gunskrus, Trondh. Selsk. Skr., I, 1761, pl. 3. — Stein, Ora. Exp. Kamtschat, p. 313 (1885). — Machaelane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1896, p. 410. — Hagerur, Birds Greenland, p. 9 (1891). — Check List, 2. ed., p. 3 (1895).

Colymbus torquatus, K.Thalies, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 103 (1897).
 — Nelson, Cruise Corwin, p. 114 (1883).
 Colymbus glazialis, Passivirs, Franc Grosel, p. 97 (1780).
 — Swaisson G. Richimson, Franc Bor. Am. Birth, p. 155 (1891).
 — Heiner, Dis, 1861, p. 14.
 — Heicales, Reisen Nordpolarmeer, III., p. 159 (1874) part.
 — Finener, Mitt. Orn. Ver.
 Wien, p. 206 (1886).
 — Smaisson, J. L. O., 1885, p. 461.
 — Heines, Vist. Medd., p. 170 (1886).
 — Graav, Cat. Births.

vol. 26, p. 496 (1898).

Columbia allocidis trajens Wiver Conen from ground Area p. 131 (1898) page — Herne Vid Modd p. 232 (1898)

Colymbus glacialis typicus, Winus, Consp. faun. groenl, Aves, p. 134 (1898) part. — Helms, Vid. Medd., p. 232 (1899). Abbildung: Naumann, Fol-Ausg., Bd. 12, Taf. 13 und 14.

Urinator inder ist keine cirkumpolare Art. Sie hat im Gegenteil eine sehr begrenzte Verbreitung. Im nearktischen Gebiet, welches sie vornehmlich bewohnt, scheint sie nur ein lokales Vorkommen zu besitzen. Genauere Mittellungen über die Verbreitung im Gebiet der arktischen Meere scheinen zu fehlen. Jedenfalls bedurfen diejenigen Beobachtungen, welche sie ohne jede weitere Einschränkung als eine Art des nordlichsten Teiles der nördlichen Hemisphäre bezeichnen, sowie die, welche die Brutgebiete auf Europa und Asien beschränken, ohne Amerika zu nennen, der Bestatigung. Wahrscheinlich beziehen sich alle Mitteilungen, welche über das Vorkommen in den Gebieten von Jan Mayen ostwärts bis zur Bering-Straße berichten, auf Urinator archieur oder U. adamsi. Dies gilt besonders von den Beobachtungen von Nowaja Semija, von Waigassch, der Jugon-Straße, der Kara-See u. a.

Was die Inseln im nearktischen Teil des arktischen Meeres betrifft, so liegen nur negative Angaben vor. NELSON betont ausdrücklich, daß er *U. inder* auf keiner der Inseln gefunden habe. Richardson beobachtete ihn sehr selten im arktischen Meer, ohne Exemplare sammeln zu können. Grunnell. berichtet, daß er im Kotzebue-Sund ein einziges Exemplar erhalten hätte. Dasselbe betont Musnocut für das Gebiet von Pt. Barrow.

Häufig ist Urinator inder im ganzen weiteren Grönlandgebiet. KUMLIEN traf ihn nicht selten im Cumberland-Sund, wo er brütet. Wixox führt für die West-wie Ostküste Grönlands eine große Anzahl von Fundstellen auf, im Westen von Upernivik südwärts bis Frideriksdal und im Osten vom Nanusek nordwärts bis zum Scoresby-Sund und dessen Inseln. Auf Jan Mayen beobachtete Fischer den Eistaucher einzeln und in kleinen Gesellschaften in den geschützten Buchten der Insel. Ein ? wurde am 29. Juni geschossen. Sicherlich ist die Art Brutvogel der Insel.

# 4. Urinator adamsii (GRAY)

Colymbias adaustii, Grax, P. Z. S., 1850; p. 167. — Nelsov, Cruise Corren, p. 114 (1883). — Mentocus, Rep. Int. Pointexpel. Pt. Barrow, p. 127 (1885). — Palamer, Fegelfunn Vege-Exp., p. 402 (1887). — Collatt, Rich, 1894, p. 260. — Palamor, Ibis, 1894, p. 225. — 14, lb, 1888, p. 204. — Graxe, Cat. Birds, vol. 25, p. 500 (1898). — Shahrer, Handlist, I. p. 116 (1899). — Shahrer, Ornith. Jahrb., 1901, p. 207. — Walten, Ann. Mus. Zeol. Acad. Pet., 1902, p. 154.

Gavia adamsi, Cours, Auk. 1897, p. 402.

Colymbus glacialis, Ross, Narr. Voy. NW.-Pass. (1835).

Urinator adamsii, Strem, Pr. U. St. Nat. Mus., 1882, p. 43. — Marfarlane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 416. — Check List. 2, ed., p. 4 (1895).

Colymbus glacialis var. adamsii, HELMS, Vid. Medd. nat. For. Kjöbh., p. 234 (1899).

Abbildungen: The Ibis, 1894, pl. 8. - NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 12, Taf. 13.

Dem Urinstar inder sehr nahestehend. Unterschieden von diesem durch den viel stärkeren, gelben oder weißlichen Schnabel, der an der Basis etwas dunkler gefarts ist. Die Firste desselben ist fass gerade von der Stirn bis zur Spitze. Die Federn an der Kehle und im oberen Nacken sind purpurglänzend statt dunklegrän. Die weiße Zeichnung auf der Kehle ist eher ausgedehnter und breiter als bei U. imber. To. Ig. 813, rostr. 00, al. 374, caud. 64, tars. 84 mm.

ELLIOT COURS hat nachgewiesen, daß bereits vor Kapitān JAMES CLARK ROSS, welcher als der Entdecker dieser Art galt, und der sie 1830 in Boothia auffand (App. Sec. Voy, NW.-Pass. Nat. Hist., p. 42),
Sir JOHN FRANKLIN einen genauen Hinweis auf diesen schönen Taucher gegeben hat (FMANKT, First Exped.,
Philad. 1824, p. 222). Die Stelle ist bereits oben von mir citiert worden (p. 87).

COLEET hat über *U. adamsii*, der im Herhat und Winter oft in großer Menge die norwegischen Küsten besucht, eingehend geschrieben und die verschiedenen Jahreskleider auch im Vergleich zu denen von *U. imber* sowie die differierenden Charaktere beider Arten behandelt.

Während wir nach unserer augenblicklichen Kenntnis der Verbreitung U. inder als eine westarktische Art betrachten müssen, ist U. adamsii als eine mehr ostarktische anzusprechen, die sich aber auch
im westarktischen Gebiete vorfindet. NELSON hat vielleicht nicht Unrecht, wenn er den weißschrabligen
Taucher direkt als eine cirkumpolare Art bezeichnet, die oft nur sehr lokal und oft nicht in großer
Menge auftritt.

Bestimmte Beobachtungen über das Vorkommen von U. odomsir auf Spitzbergen liegen noch nicht vor. 
A. H. Cocks erwähnt einen großen Taucher von Spitzbergen (Zool., 1883, p. 306), welchen Saundess, und gewiß mit Recht, auf diese Art beriehen möchte (Ibis, 1897, p. 400, Ann. des Herausgebers). Im südlichen Teil der Barents-See traf ihn Sußknow am 7. Juni im Packeis. Mitte Juni wurde er von dem Genannten auch auf der Insel Kolguew beobachtet. Sicher brütet die Art daselbst. Weiter östlich liegen Beobachtungen von Nowaja Semlja vor. Prasson's Begleiter sahen Vögel dieser Art an verschiedenen Stellen der Insel, öhne jedoch Exemplare erlegen zu können. Der helle Schablel der beobachteten Individuen ließ absolut keinen Zweifel beräglich der Artzugehörigkeit. Bei einem zweiten, 3 Jahre späteren Besuch der Insel konnte keinen Zweifel beräglich der Artzugehörigkeit. Bei einem zweiten, 3 Jahre späteren Besuch der Insel konnte Prasson seine Beobachtungen vom Jahre 1894 wiederholen und bestätigen. Weitere Mitteilungen über die arktischen Inseln Sibiriens liegen nicht vor, doch darf mit Sicherheit angenommen werden, daß U. adamsis auf denselben vorkommt. Ist er doch von verschiedenen Teilen des Festandes, von der Tämyt-Halbinsel und der Lena, nachgewiesen worden. Vom Norden der westlichen Taimyr-Halbinsel berichtet Walter, daß dieser Taucher daselbst nicht selten sei, aber nicht nistend gefunden wurde. Desgleichen sammelte die "Vega"-Expedition im Juli § und § ad. in der Nahe der Techtuschen Halbinsel.

Im nearktischen Gebiet verzeichnet NELSON die Art von den Inseln des Kotzebue-Sundes (Rep. Coll. Nat. Hist. Alaska, p. 36 [1887]). MURDOGII nennt sie als regelmüßigen Sommerbeaucher des Gebietes von Point Barrow, und MACERATARE bereichnete sie als häufigen Brutvogel der Inseln in der Liverpool- und Franklin-Bay. Sicherlich kommt die Art auch noch weiter in allen Inselgebieten des arktischen Meeres nach Osten zu vor. Wie weit, wissen wir zur Zeit nicht. Jedenfalls hat KISMLER diesen Taucher nicht in den von ihm untersuchten Gebieten des Cumberland-Sundes und des Baffinslandes gefinden. Er betomt dies ausdrücklich (p. 103). Von Grönland war die Art gleichfalls nicht bekannt. Wixog führt sie nicht an. Als ein versprengter und zufülliger Besucher darf das im Jahre 1807 von Edwaws bei Ivigtut erlegte Exemplar bezeichnet werden, welches HELMS in seinen Omithologischen Mitteilungen (1. c.) besprochen hat, und das das erste für Grönland nachgewiesene Exemplar der Art ist. Dieses zufällige Vorkommen auf der genannten Insel ändert nichts an der Thatsache, daß die Linie der Verbreitung von Uninator adasseit zwischen den mittleren Teilen des nearktisch-arktischen Gebietes und der Barents-See eine Lücké aufweist, die es vorläufig noch nicht ermöglicht, den hellschnäbligen, großen Taucher als cirkumpolare Art anzusprechen.

#### 5. Urinator arcticus (Ltnn.)

Colymbias arcticus, Linu, Syst. Nat., ed. 10; I. p. 135 (1758); — Swalissov, a Britanisov, Panus Bor, Am. Brids, p. 476
 (1881). — Hitzutu, Reisen Nordpolarmeer, HI, p. 160 (1874). — Kumira, Bell. U. St. Nat. Mas, No. 15, p. 103
 (1879). — Nation, Cruise Corwin, p. 114 (1883). — Franco, Ibis, 1896, p. 219, 225. — Id., lb., p. 294. — Galary, Cat. Brids, vol. 26, p. 402 (1898). — Sanare, Handlist, I. p. 115 (1899). — Collett a. Nasses, Sc. Res. Norie. North-Polar-Exped, Brids, p. 13 (1899) [7].

Gavia arctica, GRINNELL, Cooper Ornith. Club, 1904, p. 5.

Podiceps arcticus, Fischer u. Prezens, Orbith. Mitt. Wien, p. 206 (1886).

Urinator arcticus, Strys., Pr. U. St. Nat. Mus., 1882, p. 43. — MAGFARLANE, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 416. — Check List, 2. ed., p. 4 (1895).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 12, Taf. 13 u. 14.

Frinator arcticus hat nur eine begrenzte polare Verhreitung. Er bewohnt Teile der palaritischen und nearktischen Region innerhalb des arktischen Meeres. Im Westen geht er von der asiatischen Küste his in die Gebiete von Waigasteh und Kolguew und im Osten his zur Melville-Halbinsel, wo er während der Pakriv-Expedition gesammelt wurde. Einige Funde über diese Grenze hinaus sind für die allgemeine Verbreitung von geringer Bedeutung. Auf Grönland kommt die Art nicht vor; für die nördlichen Teile dieses Landes betont es Ferscere ausdrücklich. Die Angaben von James Ross, daß dieser Taucher in Grönland häufig sei und hier sein Bruteentrum besäße, beruhen auf einem Irrtum. Auf Spitzbergen und der Baren-Innel fehlt die Art gleichfalls. Erst über diese Gebiete nach Osten hinaus tritt sie auf. Es ist daher die Angabe Fiscenen's über das Vorkommen der Art auf Jan Mayen, die inzwischen nicht wieder bestätigt worden ist, mit einiger Reserve aufzurehmen. Der genannte österreichische Arzt sah am 23. Juni ein einzelnes 3, welches auch geschossen wurde. Die von ihm mitgeteilten Daten über das betreffende Stück beziehen sich nur auf die Färbung der Luder und der Iris, welche auch bei anderen Arten der Gattung, z. B. U. indere, wie beschrieben gefärbt sind.

Von Kolguew ostwarts beginnt das eigentliche Verbreitungsgebiet des selvwarzkehligen Tauchers. Auf der genannten Insel wurde er teils zahlreich, teils vereinzelt beobachtet und auch einzelne, allerdings leere Nester gefunden (Peassos, Sanksow). Dasselbe gilt von Dolgoi, Waigatsch und Nowaja Semija. Für die letztgenannten Inseln wird die Art, entsprechend liter mehr östlichen Verbreitung, von allen Beobachtern als häufig bezeichnet. Wie weit U. aretleus auf der großen Doppelinsel nach Norden geht, wissen wir zur Zeit nicht. In der Jugorstraße wurde von den Leuten der "Fram" ein Taucher beobachtet, welchen COLLETT später bei der Bearbeitung der gesammelten und gesehenen Arten als Colymbius arcticus mit einem Fragezeichen aufführt.

Von der Kara-See ostwärts bis in die von dem "Corwin" besuchten arktischen Gewässer fehlen genauere Daten. Neuson bezeichnet die Art als Brutvogel nicht nur der arktischen Inseln an der sibtirischen Küste, sondern auch auf denen des Kotzebue-Sundes auf der amerikanischen Seite. Nach den Beobachtungen Griffsells's ist er hier ein sehr häufiger Brutvogel. Macparlane läßt die Frage nach dem Vorkommen in den Gebieten des Mackenzie offen. Schließlich, ganz im Osten, fand Kumlers U. aretiess als nicht häufigen Brutvogel im Kingwah-Fjord, im tiefsten Innern des Cumberland-Sundes. Später wurden auch im Herbst einige Vögel dieser Art in der Grinnell-Bai beebachtet. Diese letztgenannten Gebiete liegen schon weit über die bisher angenommenen Seilichen Verbreitungsgrenzen hinaus. Sie lassen auch ein zufäliges Vorkommen der Art an der Werklüste Grönlands nicht als durchaus ausgeschlossen erscheinen.

# 6. Urinator pacificus (LAWR.)

Colymbus pacificus, Lawn. in Baird's B. N.Am., 1858, p. 889. — Mendoen, Rep. Int. Polar Exped. Pt. Barrow, p. 127 (1885). — Graxe, Cat. Birds, vol. 26, p. 494 (1898). — Sharpe, Handlist, I, p. 115 (1899).

Urinator pacificus, Strum, Pr. U. St. Nat. Mus., 1882, p. 43. — Macparlane, Pr. U. St. Nat. Mus., p. 416 (1891). — Check List, 2. ed., p. 4 (1895).

Colymbus arcticus var. pacificus, Palmen, Fogelfauna Vega-Exped., p. 406 (1887).

Steht dem *U. arcticus* sehr nahe und unterscheidet sich von diesem durch die blassere Färlung des Genickes und unterne Halses, welche schmutzig-weiß gefärbt sind. Lg. tot. 600, al. 291, caud. 52, rostr. 51, tars. 63 mm.

Eine rein nearktische Art. Sie bewohnt im arktischen Meergebiet den södlichsten Gortel, ist aber erst von wenigen Punkten desselben bekannt. Mitteilungen über das Vorkommen im Osten sind nur geringe vorhanden: Melville-Halbinsel, Winter-Insel, Repulse-Sund. Im westlichen Teil des oben bezeichneten Gebietes scheint sie ein häufigerer Brutvogel zu sein. Murnoch bezeichnet als solchen für Pt. Barrow und die nabeliegenden Inseln, und Macparlane nennt sie als den häufigsten Taucher auf den Inseln an der arktischen Küste. Ob die während der "Vega"-Expedition an der Tschuktschen-Küste gesammelten Vögel hierher gehören, wie Palaufx annimmt, bedarf der Bestätigung.

# 7. Urinator lumme (Gunn.)

Colymbus lumme, Gunn, Trond. Selsk. Skr., I, pl. 2 fig. 2 (1761).

Colymbus septentrionolis, Famicius, Faus, greeal, p. 94 (1790).
 SWAINON U. RICHARDON, FAMILIUS, FAMILIUS, FAMILIUS, PASON, AMB. DESON, PASON, PASON,

Urinator septentrionalis, Schalow, J. f. O., 1895, p. 462.

Crimitor Immie, Steinberg, Pr. U. St., Nac, 1882, p. 43. — Mactarlane, ib., 1891, p. 416. — Hadref, Birds of Greenland, p. 10 (1891). — Check List, 2. ed., p. 4 (1895).

Gavia lumme, Charman, Bull. Am. Mus. Nat. H., 1899, p. 219. — Grinnell, Cooper Ornith. Club, 1909, p. 5. Abbildung: Nachann, Fol.-Ausg., Bd., 12, Taf. 13 and 14.

Der rothalsige Taucher ist eine cirkumpolare Art, welche südlich und nördlich vom Polarkreis brütet und weit nach dem Norden hinaufgeht, in der nearktischen Region bedeutend weiter als in der paläarktischen.

Ueberall, wo auf Spitzhergen gesammelt worden ist, wurde C. Issume an geeigneten Oertlichkeiten als Brutvogel gefunden. Daß er in einzelnen Gebieten dieses Archipels von einigen Forschern gefunden, von anderen aber vermißt wurde, dürfte an den Witterungs-, Eis- und anderen lokalen Verhaltnissen liegen,

die zeitlichen Veränderungen unterworfen sind. Jedenfalls darf die Art mit Recht als Brutvogel des ganzen spitzbergemischen Gebietes und der Baren-Insel bezeichnet werden. Auch von den nördlichsten Teilen des Archipels, den Sieben Inseln, führt ihn Næwfox noch als Brutvogel auf. Im ganzen Gebiet der Baren-Insel kommt C. lumme, wie auch SWENANDER bestäfigt, als nicht seltener Brutvogel vor. Für Franz-Joseph-Land wies ihn Iackson nach.

Im sudlichsten Teil der Barents-See finden wir den rotkehligen Taucher auf allen Inseln als haufigen Brüter. Zahlreich trafen ihn Pearstox und Suinnow zur Fortpflanzungszeit auf Kolguew an. Dasselbe gilt von Wäigatsch und den mittleren und südlichen Teilen von Nowaja Semija (Prarstox, Heuclars, Seurstow). Beobachtungen darüber, wie weit dieser Taucher in dem vorgenannten Gebiet nach Norden geht, feblen. Von den Pachtussow-Inseln erhielt Pearston noch alte und junge Vögel. Wir dürften nicht febligehen, wenn wir annehmen, daß die Art auch auf allen Inseln des arktischen Meeres im Norden Sibiriens, östlich bis zur Bering-Straße, vorkommt, wenn auch Beobachtungen hierüber noch nicht aus allen Teilen vorliegen. Als haufigen Brutvogel verseichnet ihn H. Waltzes von dem nordlichsten Teil der Tämiyr-Habbissel und den derselben vorgelagerten Inseln. Auf den Liakoff-Inseln brütet er gleichtalls. Von Mitte Juni bis zum Beginn des September traf ihn Busotz dort an. So wird es auch auf den übrigen neusbirischen Inseln, der Baren-Insel u. a. sei. An der Tschukschen-Halbissel fand ihn v. Noscessakold brüten. Als Vogel und Eier wurden gesammelt.

Im nearktischen Gebiet bezeichnet NELSON diesen Taucher als haufigen Brutvogel der Inseln im Kotzebue-Sund, und MURIOCH als solichen auf den Inseln des Barrow-Gebietes. Nach Grisnell ist er im Kotzebue-Sund nicht so häufig wie U. arzteus. Auch auf den Inseln der Liverpool Bay und auf denen der Buchten des Mackenzieflusses brütet er. Er teilt diese Gebiete mit einer verwandten Art, Urinator pacificus (LAWR.), die aber numerisch in größerer Menge auftritt. Zweifellos ist auch sein Vorkommen in allen Gebieten an der Südgrenze des arktischen Meergebietes oswarts his zur Hudson-Straße. RICHARDSON fand ihn während der FRANKLIN-Expedition auf der Mehville-Halbinsel. Ferner liegen die Beobachtungen LUOWOR KULLIEN'S vor, der den rothelhigen Taucher in allen von ihm besuchten Gebieten der Cumberland-Gewässer häufig vorfand. Daß er in diesen, der Baffine-Bai, dem Smith-Sund, dem Kennetly-Kanal, sehr weit nach Norden hinaufgeht, läßt sich aus einer Beobachtung FRILDEN's schließen, der noch in der Flocherg Beach (82° 27' n. Br.), im nordwestlichen Teil des Nobeson-Kanals, an 2. September ein Exemplar antraf. Das Individuum wurde nicht gesammelt, doch geht FRILDEN zweifellos nicht in der Annahme fehl, daß der beobachtete Taucher Urinafor lumme gewesen sei. In den vielen kleinen Seen und Sümpfen des Grinnell-Landes kommt eine Salmonidenart, Geine vorzub-liche Nahrune biesen.

In den Küstengebieten Gröhlands ist die Art häufg. Wixoz führt eine sehr große Anzahl von Gebieten auf, in denen U. hamme gefunden wurde. Aus seinen eingehenden Mitteilungen geht hervor, dad dieser Taucher sowohl an der West- wie an der Ostkäste vorkommt, daß er aber in seiner Verbreitung den 75°n. Br. nach Norden in Gröhland nicht überschreiten dürfte. Möglich ist jedoch, daß die Taucher, welche Kaxe am 18. Juni 1854, in der Rensselaer Bay beebachtete und als. U. gleichella ansprach, au der vorstehenden Art gehriren.

Auch von der Insel Jan Mayen ist Urinster Imme nachgewiesen worden. Fix: βer berichtet, daß er tim im Herbst einzeln und paarweise an den Nordlagunen sah. Später wurde ein ş am 10. Juni erlegt. Die Art ist sicher Brutvogel der Insel.

### 8. Lunda cirrhata (PALL.)

Alea cirrhata, Pall., Spie. Zool., V, p. 7, pl. 1, pl. 2 fig. 1-8 (1769).

Laudz cirrhata, Palla, Zougr. Bessochs, II., p. 363, pl. 82 (1826). — Krisso, Craise Corvin, p. 115 (1889). — Palvins, Populfum Vege Exp. p. 402 (1887). — Grav. Ca. Birds, vol. 29, p. 61 (1888). — Check List. 2. ed., p. 5 (1895). — Saussia, Copper Urrish. Chh. 190, p. 6.
Abbildung: Nanos, Rep. Nat. Col. Alacka (1887). — Gravsala, Copper Urrish. Chh. 190, p. 6.

Dutiently Congle

Lunda eirrhala ist eine Art der Küsten und Inseln des nordpacifischen Meeres, nördlich bis Alaska. Beim Cap Thomson und desgleichen beim Cap Serdze beobachtete NELSOX die Art gegen Ende des Juni und im Juli überall, aber nur vereinzelt. Gewiß wird sie auch auf den nahe gelegenen Inseln des arktischen Meeres angetroffen werden. An der Plover-Bai traf sie MURDOCH häufig im August. Einige Exemplare wurden im Kotzebus-Sund beobachtet.

Für Grönland wird sie von Sharffe als Winterbesucher aufgeführt. Es ist dies die einzige neuere Mittellung, die wir über das Vorkommen von Landa eirzivals auf der großen arktischen Inselb besitzen. Die älteren Angaben über das Vorkommen auf Grönland von Ordmann (Vetensk. Akad. Nya Handl., 1788, p. 205) und von Moseitler (J. f. O., 1856, p. 335) sind von Winge (p. 314), und wohl auch mit Recht, angezweifelt worden.

# 9. Fratercula arctica arctica (Linn.)

Alca arctica, Linn., S. N., ed. 10, I, p. 130 (1758).

Fratercula arctica, Hasauri, Birda Gressland, p. 10 (1891). — Check List, 2, ed., p. 5 (1895). — Wixoz, Consp. faun, groenl, Aves, p. 239 (1898) part. — Garxy, Cat. Birds, vol. 20, p. 615 (1898). — Shasira, Handlist, I, p. 133 (1899). — Phinsas, Vid. Meddel. For. Kibhyn, 1899, p. 285. — Chaprax, Bull. Am. Mus. Nat. Rist., 1899, p. 229.

Mormon arcticus, Swenander, Svensk. Vet. Akad. Handl., 1900, p. 43 part. — Romer u. Schaudinn, Pauda Arctica, Lig. 1, p. 79 (1900) part.

Abbildung: Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 12, Taf. 21.

Die Grenzen der Verbreitung dieser und der folgenden Art sind durchaus unbestimmt. Im allgemeinen darf die typische Species als ein Bewohner des nordatlantischen Oceans bezeichnet werden, während Fratereals gleichte iner ein arktische Form ist. In einigen Gebieten scheinen beide Arten nebeneinander vorzukommen, so in Grönland und vielleicht auch noch auf der Bären-Insel. Für das hier behandelte Gebiet durfte Grönland jedenfalls das Centrum der Verbreitung darstellen. Wirsos wirft beide Formen zusammen. Er hält die unterscheidenden Merkmale, die die Schanbelform und die Größenwerhaltnisse bieten, für derzitig schwankende und ineinander übergehende, daß er sie nicht zu sondern vermag. Aus den vielen Angaben über das Vorkommen auf Grönland, die er zusammenstellt, und die sich im Westen von Tasiusak bis zur Südspitze der Insel erstrecken — von der ganzen Ostköste sind noch keine Exemplare bekannt geworden — laßt sich kein Bild der Verbreitung der beiden Arten gewinnen. Jedenfalls darf angenommen werden, daß die im Norden von Grönland gesammelten und beobachteten Exemplare sich auf die folgende Art beziehen.

SWEXANDER führt Fr. arction arctico für die Baren-Insel auf. Aus den Mesaungen, die er von den von ihm gesammelten Vögeln giebt, verglichen mit solchen eines im Olga-Hafen auf Spitzbergen erlegten Exemplares, geht die Artzugehörigkeit hervor. Da wir wohl annehmen durfen, daß auf Spitzbergen nur Fratereula glaeiatis vorkommt, welche auch Jan Mayen bewohnt, und da Fr. arction arctica ferner an der ganzen Ostküste Größlands zu fehlen scheint, so ist das Vorkommen dieser letzteren Art auf der Bären-Insel, die weit nördlicher als Jan Mayen liegt, sehr beachtenswert und nicht anders als aus unserer augenblicklichen Unkenntnis der genauen Verbreitung der vorstehenden Arten zu erklären.

# 10. Fratercula arctica glacialis STEPH.

Fratercula glacialis, Stren., Gen. Zool. Aves, vol. 13, part 1, p. 40 (1826).

Mormon arcticus, Stunderg, Vetenek. Arb. Stockh., p. 28 (1887). — Romen u. Schalden, Fauna Arctica, Lig. 1, p. 79 (1900) part. — Clarke, Ibis, 1899, p. 51. — Swenander, Svensk. Vet. Akad. Handl, 1900, p. 43 part.

(1899) part. — CAMER, 1018, 1893, p. 01. — SWESSED ST. SCHOOL, SCHOOL 1899, p. 878. — SHARPE, Handliet, I. p. 138 (1899).

Mormon glaciulis, Shinkow, Ornith. Jahrb., 1901, p. 209.

Frateresia arctica, Kuklink, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 103 (1879). — Winde, Comp. faun, greenl., Aves, p. 239 (1895) part. — Grant, Cat. Birds, vol. 26, p. 616 (1898) part. — Clarke, Ibis. 1898, p. 278.

Fauna Arctica, Bd. 1V.

Fraterula arctica glacialia, Check List, 2, ed., p. 6 (1895). — CULERT u. Nevess, Sc. Ren. Norw. North Polar Exped., p. 52 (1899). — CULERT u. Nevess, Am. Mus. Zool. Local P. Fer, 1992. p. 521. Fisteria, Am. Mus. Zool. Local P. Fer, 1992. p. 521. Fraterula arctica var. glacialia, Huxulus, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 170 (1874). — PRIEREN u. Fiscusu, Ornith. Mitt. Wies, p. 290 (1896).

Abbildung: The Ibis, 1864, Taf. 6.

Frutereula areties glacialis unterscheidet sich von der typischen Form durch bedeutendere Größenverhältnisse. Der Schnabel ist durchschnittlich länger und stärker, die Tarsen höher, und besonders sind die Flügel länger. Rostr. 51, caud. 54, al. 180, tars. 43 mm.

Fraterenta arction placials ist eine, wie bereits bei der vorigen Art bemerkt, rein arktische Vogelform, die nach augenblicklicher Kenntnis ihrer Verbreitung ein sehr beschränktes Gebiet des Vorkommens besitzt: Sie geht von Grönland ostwarts bis Nowaja Semlja. Darüber hinaus kennen wir die Art nicht.

Wie ich bereits bei der vorgemannten Species mitteilte, glaube ich annehmen zu dürfen, daß die aus dem Norden Grönlands bekannt gewordenen Exemplare sich auf Fr. arstios glacialis beziehen. Es gilt dies vornehmlich von denjenigen Individuen, welche während der Besselz-Expedition am Cap Parry Mitte Juni und von Greet vauf der Littleton-Insel im Smith-Sond am letzten Juli beobachtet worden sind. Doch sicher geht die Art auch sollicher. Fitosuss sammelte während der Parav-Expedition von 1896 ein Stück auf der Mauson-Insel. KUMLEN fand Lunde an der grönländischen Küste nordwärts bis zum 70°. Sie bräten häufig auf den Inseln der Disco-Bai, wurden von ihm aber im Gebiete des Cumberland-Sundes nicht gefunden. Daß sich die von him gesammelten Exemplare auf Fr. artein gelacials beziehen, dürfte aus der Angabet: "there seems to be no appreciable difference in gulf of St. Lawrence specimens and those from North Greenland except in size" hervorgehen. Auch aus dem Osten Grönlands liegen mehrfache Mittellungen über das Vorkommen von "Fraterscha arteite" vor, die sich währscheinlich auf E. gleinziels beziehen.

Nach den Beobachtungen Dr. Fischike<sup>18</sup> weilt die vorstehende Art von Mitte Mai bis Anfang September auf Jan Mayen. Die sogenannte Schnabelmauser wurde von dem Genannten nie beobachtet und soll sich erst nach dem Abzug von der Insel vollziehen.

Auf Spitzlergen durfte diese Frateraufa sp. allein vorkommen und alleinige Brutform sein. Nach den vielen Beobachtungen, die wir besitzen, ist sie fast in allen Gebieten des Westens häufiger als im Osten, wenngleich dies von zufältigen zeitlichen Verhaltnissen abhängig sein mag. Einzelne Angaben nennen sie häufig, andere bezeichnen sie als vereinzelte Vorkommen, nitgends so häufig wie an der norwegischen Küste. Im Süden wurden sie als Brutvögel noch im Gebiete des Südkap, wenn auch nur einzeln, gefunden; im Norden sind sie von der Walden-Insel bekannt geworden. Im Gebiet des Horn-Sundes sind sie einzeln vorkommend und brüten nach Dr. Bunde wahrscheinlich an den ganz unzugänglichen Stellen, 1500–2000' über dem Meere.

Ueber das Vorkommen auf Nowaja Semlja besitzen wir nur wenige Mittellungen. HEUGLIN fand die Art vereinzelt auf der Nordinsel, sammelte aber keine Exemplare. Anfang Juli beobachtete sie SMIRNOW im Kostin-Scharr. Daß die Art zweifellos auf der großen Doppelinsel vorkommt, wird durch ein Exemplar erwiesen, welches auf der Expedition des Grafen WILCZER erbeutet wurde und sich jetzt im Wiener Museum befindet. PELZELN betont ausdrucklich, daß es zu der Form glerialis gehörte und mit den von Fiscentse auf Jan Mayen gesammelten Exemplaren durchaus übereinstimme. PAVER will die Art zwischen Nowaja Semlja und Franz-Joseph-Land und selbst an den Küsten des letztgenamten Archipels beobachtet haben, doch fehlen neuere Bestätigungen dieser Beobachtungen.

Während der Jackson-Harassworzu-Expedition wurden in dem beregten Gebiet keine Papageientaucher gefunden. Daß sie dasselbst nocht vorkommen mögen, ist durchaus nicht ausgeschlossen, da sie noch während der "Fram"-Expedition im Norden von Spitzbergen, nordwärts fliegend, am 12. Juli unter 85°11" n.Br. beobachtet wurden. Jedenfalls werden die Westküste Nowaja Semljas und des Franz-Joseph-Landes als die östlichen Grenzen der Verbreitung dieser Art im arktischen Meer bezeichnet werden dürfen.

#### 11. Fratercula corniculata (NAUM.)

Mormon corniculatus, NAUHANN, Isis, p. 782, pl. 5, fig. 3, 4 (1821).

Fraterenta corniculata, Nelson, Cruise Corwin, p. 115 (1883). — Id., Rep. Coll. Nat. Hist. Alasca, p. 38 (1887). — Check List, 2. ed., p. 6 (1895). — Granty Cat. Birds, 28, p. 620 (1898). — Sharpe, Handlist, I, p. 138 (1899). — Grinder Copper Oright, Club, 1900, p. 6.

Abbildung: Nelsox, Rep. Coll. Nat. Hist. (1887), Taf. 2, Fig. 4 (Kopf im Sommer).

Ich führe diese Art, die die nordpacifischen Gebiete von Britisch-Columbia nordwarts bis zu den Kurilen bewohnt, auf Grund der Mitteilungen Natson's an, der sie als Brutvogel an der nearktischen Küste auf der Puffin-Insel im Köteebue-Sund in überaus großer Menge, auf den Inseln nahe Cap Lisburne und Cap Thompson vereinzelt und an der pallarktischen Küste des Eismeeres beim Ostkap und dem Cap Serdze im Juli in geringer Menge beobachtete. Ein einziges Individuom traf er an der Herald-Insel. Von Müseocch wurde sie häufig in der Gegend der Plover-Bai im August beobachtet und gesammelt. Auch Ginsbatt, bezeichnet sie als sehr häufigen Brutvogel im Gebiete des Kotzebue-Sundes von der Bering-Straße nordwarts. Auf der Chamisso-Insel brütet sie.

# 12. Cyclorhynchus psittaculus (Pal.L.)

Alea psittacula, Pallas, Spic. Zool., V, 13, pl. 2, fig. 4-6 (1760).

Cyclorhynchus psittaculus, Check List, 2. ed., p. 7 (1895).

Phaleris psittacula, Nelson, Cruise Corwin, p. 115 (1888). — Grant, Cat. Birds, vol. 26, p. 607 (1898). — Shares, Handlist, I, p. 132 (1899).

Abbildungen: STEAR, Bull. U. St. Nat. Mus., 1885, pl. 4, fig. 6. - BUREAU, Bull. Soc. Z. France, 1879, Taf. 5, Fig. 1-2.

Diese dem nordpacifischen Ocean angehörende Art wurde nur innerhalb des nördlichen Teiles der Bering-Straße, mit geringer Ausdehnung in das nördliche Eisneergebiet, beobachtet. Innerhalb dieses Gebietes soll sie auf einzelnen Inseln an der sibirischen Kuste bis zum Cap Serdze in großen Mengen als Brutvogel vorkommen. GRINNELL bezeichnet sie als ziemlich häufig in den Gewässern des Kotzebue-Sundes, wo sie brützte.

# 13. Simorhynchus cristatellus (PALL)

Alea cristatella, Patt., Spic. Zool., V, 20, pl. 3, fig. 7-9 (1769).

Simorbynchus cristatellus, Nieros, Cruise Cervin, p. 116 (1883). — Strussone, Boll. U. St. Nat. Mas., No. 29, p. 32 (1885). — Patasts, Popel'smour Voga-Exp., p. 207 (1887). — Check List, 2 ed., p. 7 (1885). — Grart, Cat. Rivis, vol. 26, p. 601 (1898). — Sharer, Handlint, I., p. 132 (1899). — Grissell, Cooper Ornith. Club, 1900, p. 7. Abdildung: Struss, Boll. U. St. Nat. Mas., 1888, pl. 4, fig. 4 u. 5.

Wurde auf dem Wrangel-Land und in der Nahe der Herald-Insel in einzelnen Exemplaren von Nelason beobachtet. Nörtllich der Bering-Straße traf sie Grinnell. In den Gewässern des Kotzebue-Sundes sehr zahlreich. Doch brüttet die Art dasselbst nicht mehr. Sie gehört dem Nordpacifik an.

### 14. Ciceronia pusilla (PALL.)

Uria pusilla, Pallas, Zoogr. Rosso-Assatica, II, p. 373, pl. 70 (1826).

Ciceronia pusilla, Nauson, Cruise Corwin, p. 116, pl. (1883).

Сісстопів microceror, Ралкіх, Sved. Cat. Lond. Fish. Ezhib, p. 201. (1883). — Sauveras, Ibis, 1888, p. 348. Simorlynchas pusillus, Streamers, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 36 (1886). — Радміх, Fogelfaum Vege-Exp., p. 388 (1887). — Cheek List, 2, ed., p. 8 (1865). — Guary, f. al. Birds, vel. 20, p. 606 (1886). — Suarra, Handlist, I. p. 132 (1899). — Gunsara, Cooper Ornith. Club, 1940, p. 7. Abblidung: Natson, L. a. da. in Brutgeförd?).

Beim Eiskap, an der Küste von Alaska. wurde am 15. August von NRLSON ein Paar beobachtet, und einzelne Vögel dieser Art wurden bei Serdze Kamen am 29. Juni gesehen. Ferner traf sie MURDOCH in großer Menge im August im Gebiet der Plover-Bai. Gennnetzt fand einzelne im Juli in den Gewässern der Kottebue-Bai, nördlich der Bering-Straüe. Dies sind die einzigen Falle des Vorkommens dieser nordnacifischen Socies im Gebiete des arktischen Meeres, welche sich in der Litteratur verzeichnet finden.

# 15. Cepphus grylle (LINN.)

Alca arelle, Liss., S. N., ed. 10, I, p. 130 (1758).

Uria grylle, Prazzas u. Focuna, Mitt. Ornith. Ver. Wien, 1886, p. 206 [?]. — Grant, Cat. Birds, vol. 26, p. 572 (1898).
Cephus grylle, Haonarty, Birds Greenland, p. 10 (1891). — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 10 (1895). — Schatow, J. f. O., 1886, p. 461. — Wissa, Consp. fam., growth, Aves. p. 214 (1898) gart. — Sausaye. Handlist, p. 131 (1896).

- CHAPMAN, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 1899, p. 230.

Abbildung: NAUHANN, Fol.-Ausg., Bd. 12, Taf. 20.

Da G. grylle Linx. von vielen Ornithologen als identisch mit der folgenden Art betrachtet wird, eine Ansicht, die ich selbst früher teilte, ao ist es sehr sichwer, aus den vorliegenden Berichten ein klares Bild der Verbreitung der Art im Eismeergebiet zu gewinnen. Als Brutvogel dürfte sie die folgenden Gebiete bewohnen: von Neufundland nordwarts bis Labrador im nearktischen Gebiet, die Faröer, Ieland und Schottland, Island, Däneinark, die norwegischen Küsten fostlich bis zum Weißen Meer in der paläarktischen Region und West- und Ostgrönland im Eismeergebiet. Winste zieht in seiner treflichen Arbeit über Grönland C. grylle und C. menditä zusammen, doch dürften sich die vielen von ihm aus Nanortalik, Juliane-baab, Ivigitut u. s. w. aufgeführten Individuen auf die atlantische Art beziehen. Charaman tellt mit, daß von 37 in der Bucht von Holsteinborg gesammelten Vögeln zijd dieser und einer der folgenden Art angehörten. Hetzis führt die Art von der Ostküste auf (Angrangstalik), von der sie schon durch Graam und Vaitt, durch Scorgsstryt und Finsscht anchgewissen worden war.

Offen bleibt noch die Frage bezüglich der Artzugehörigkeit der Jan Mayen bewöhnenden schwarzen Lumne, welche nach den Angaben Dr. Fischers's nicht zu häufig in den Vogelbergen auf der genannten Insel als Brutvogel vorkommt. v. Prizeren hat die von dem österreichischen Arzt auf Jan Mayen gesammelten Exemplare mit solchen von Spitzbergen, Nowaja Semlja und Grönland (ohne genauere Provenienzangaben) verglichen und sie alsdann in dem von ihm veröffentlichten Verzeichnis der Arten genannter Eismeerinsel als Cria gryffle aufgeführt. Es durfte vielleicht nicht ausgeschlossen sein, daß eine Nachprüfung der von Fischer gesammelten Exemplare zeigt, daß sie zu Cepphus mendhi (Licht.) gezogen werden müssen, eine Annahme, die sich übrigens aus geographischen Gründen nicht ohne weiteres ergiebt.

#### 16. Cepphus mandtii (LICHT.)

Uria mandtii, Licht., in Mandy's Obs. Itin. Dissert., p. 30 (1822). — Eagle Clarke, Ibis, 1898, p. 269. — Grant, Cat. Birds, vol. 26, p. 584 (1898). — Pearson, Ibis, 1898, p. 204.

Copphus grylle var. mandtii, Clarke, Ibis, 1899, p. 50. — Swenander, K. Sv. Vet. Akad., Handlist, vol. 26, p. 33 sep. (1900).

Cepphus grylle, Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 214 (1898) part.

Uria grylle, Peilder, Dis, 1877, p. 410. — Bessels, Amer. Nordpol-Exp., p. 251, 312 (1879). — Kunlers, Bull, U. St. M. Mus, No. 15, p. 104 (1879). — Nale, P. Z. S., 1882, p. 652. — Milhous, Reped, Pt. Bartow, p. 128, 290 (1885).
Uria grylle f. glacialis, Sturman, Vetonsk, Jakt. Arb., V. Stockholm 1887, p. 22.

Серрвия тападії, Началія, Reisen Nordpolarmeer, III, р. 161 (1874). — Check List N.-Am. Bds., 2. ed., р. 10 (1895).
Ріке, Ібія, 1898, р. 315. — Солдетт п. NASSEN, Sc. Results, IV, Birds, р. 13, 22, 36 с. 51 (1899). — Shaspe, Hand-

list, I, p. 131 (1899).

Uria grylle var. mandtii, Palman, Fogelfauna Vega-Exp., p. 388 1887).

Cepphus mandti, Силемак, Buil. Am. Mus. Nat. H., 1899, p. 220. — Вільсні, Ann. Mus. Zool. Acad. Pét., 1902, p. 312. Abbilding: Fытьси, Vögel Europas, 1870, Atlas, Taf. 59, Fig. 4.

Wie schon vorbemerkt, ist nach meiner Auffasung Cepphus wandlii der Teist des nordarktischen Meeres. Außerhalb dieses Gebietes dürfte er kaum als Standvogel vorkonimen. Betrachten wir zunächst den westlichen Teil des Verbreitungsgebietes. Von den verschiedensten Fundorten an der Ostküste Grönlands ist die Art nachgewiesen worden. Der nördlichste Ponkt, der mir bekannt, ist die Sabine-Insel, wo die zweite deutsche Nordpol-Expedition diese Lumme im Juni, also zur Brutzeit, antraf. Zahlreiche Beobachtungen liegen von der Westküste der Grönland-Insel vor, die sich bei Wisker zusammengestellt finden. Dieselben reichen nordwärts bis zum Robeson-Canal, wo Bessetz sie Art noch beim Thank-God-Hafen in 
großer Menge antraf. Schon im Februar wurden einzelne Individuen beobachtet, und Bassetz neigt zu der 
Annahme, daß einige dieser Vögel im hohen Norden überwintern. Auf ungefähr gleicher nördlicher Breite 
(82° 33') wie Bassetzs traf Felldes einzelne Exemplare an, die in einem Tümpel nach Nahrung auchten, 
die er aber nur für verirrte Wanderer hielt. Nach des Genannten Ansicht dürfte C. mandlii über Cap Union 
hinaus als Brutvogel nicht vorkommen. Frildens traf die Art weiter in den verschiedensten Teilen des 
Grinnell-Landes und des Smith-Sundes zur Nistzeit. Südlicher, im Cumberland-Gebiet, den Inseln der 
Davis-Straße, der Resolution-Insel u. s. w. wird dieser Teist von KUMLIEN als Brutvogel verzeichnet. Solange 
das Eiss offen, bliben einzelne Individuen auch im Winter.

In den sich nach Westen dem Smith-Sund, der Baffins-Bai und der Davis-Straße angliedernden Inseln des arktischen Meeres dürfte diese Cepphus-Art, die von allen der Gattung die weiteste Verbreitung besitzt und als cirkumpolarer Vogel bezeichnet werden darf, als Brutvogel vorkommen, wenn auch bestimmte Beobachtungen hierüber nicht vorliegen, mit Ausnahme der Angaben Richarbson's über das Vorkommen auf der Melville-Halbinsel, von welcher auch das British Museum Exemplare besitzt. Musnoch berichtet von den Gegenden um Pt. Barrow, daß er nur einige wenige Exemplare zur Zeit des öffenen Wassers beobachtete. Im November und Dezember wurden sie dann in größeren Mengen an kleinen Tümpeln gefunden. Im späteren Winter verschwanden sie, auch im Frühling wurden sie nicht beobachtet. Er führt die Art als Urius größe auf und bemerkt, daß die alten Vögel von den Teilnehmern der Expedition nur in einiger Entfernung von der Küste beobachtet wurden. Die gesammelten Exemplare waren sämtlich junge Vögel aus dem Brutjahr. Nelson bezeichnet die Art als Brutvogel der arktischen Gewässer nördlich von Alaska.

Im östlichen Teil des Polarmeerbeckens ist Cepphus mandtii überall als mehr oder weniger häufiger Brutvogel, je nach der bewolnten Lokalität, gefunden worden:

Bären-Insel (Römer u. Schaudinn, Swenander);

Spitzbergen (v. Heuglin, Nansen, Romer u. Schaudinn, Newton, Walter, Trevor-Battye, Bunge, Pike, Salvadori u. a.):

Franz-Joseph-Land (PAYER, CLARKE, NANSEN, BRUCE, NEALE, JACKSON);

Kronprinz-Rudolf-Land (CAVALLI);

Nowaja Semlja (v. Baer, v. Heuglin, v. Pelzeln, Théel, Pearson, Gillett);

Waigatsch (v. HEUGLIN, PEARSON);

Taimyr-Insel (v. Nordenskiöld);

Neusibirische Inseln (NANSEN);

Bennett-Insel (Jeanette-Expedition);

Wrangel-Land (desgleichen);

Herald-Insel (desgleichen);

Plover-Bai (MURDOCH);

Offenes Polarmeer (Nansen: 4. Juni 81° 29', 29. Mai 82° 20', nordörstlich von Franz-Joseph-Land 84° 32').

Aus der vorstehenden Zusammenstellung geht hervor, daß C. mandtii weder von Kolgujew noch von Dolgoi nachgewiesen worden ist, welche beiden Inseln nur um ein weniges südlicher liegen als Waigatsch. Eine eingehendere Erforschung dieser Inseln dürfte das Vorkommen noch feststellen. Es dürfte dies dann auch die südliche Verbreitungsgrenze der polaren Art sein.

# 17. Cepphus columba Pall.

Pallas, Zoogt, Rosso-As., II, p. 348 (1826). - Steinhour, Bull, U. St. Nat Mus., No. 29, p. 21 (1885). - Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 11 (1895). - GRANT, Cat. Birds, vol. 26, p. 586 (1898). Uria columba, Nauson, Cruise Corwin, p. 117 (1883). - Palmen, Fogelfanna Vega-Exp., p. 391 (1887).

Pseuduria columba, Sharpe, Handlist, I, p. 131 (1899).

Abbildung: Cassin, U. St. Expl. Exped., 1858, Taf. 38, Fig. 1.

Die 3 für das arktische Eismeer in Betracht kommenden Cepphus-Arten sind nach meiner Ansicht geographisch scharf gesondert. C. columba bewohnt im Eismeer die dem Nordpacifik anliegenden Gebiete im weiteren Sinne, C. grylle die des Atlantischen Oceans, und östlich von letzterem, als rein arktische Art, tritt C. mandtii zwischen beiden Gebieten auf. Ueber die Grenzen der Verbreitung wissen wir vorläufig wenig, vornehmlich über die Ausdehnung des Vorkommens von C. mandtii nach Osten.

Im südlichsten Teil des Eismeeres gegen den Pacifischen Ocean, auf der kleinen Felseninsel Diomed, fand Nelson die vorstehende Art in großen Mengen als Brutvogel, desgleichen auf den dem Ostkap nahe gelegenen Inseln. Er traf C. columba ferner als sehr häufigen Brutvogel der Herald-Insel und des Wrangel-Landes. Die von dem genannten Ornithologen (l. c. p. 114) ferner gegebenen Mitteilungen über das Vorkommen von U. grylle im pacifischen Eismeergebiet dürften sich zum Teil auf die vorstehende Art, zum Teil auf C. mandtii beziehen. Auf den von NORDENSKIÖLD besuchten westlichen Teilen der Neusibirischen Inseln wurde die Taubenlumme nicht gefunden.

# 18. Uria troile troile (LINN.)

Colymbus troile, Linx., Faun. Succ., ed. 1761, p. 52 (1761).

Uria troile, Malmoren, K. Vet. Akad. Förb., 1864, p. 404. - Grant, Cat. Birds, vol. 26, p. 572 (1898). - Winos, Consp. faun. groenl., Aves. p. 221 (1898). - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 11 (1895). - Swenander, K. Sv. Vitensk, Akad. Handl. Stockh., Bd. 26, 1960, p. 35 [Sep.].

Uria arra, Pelzels u. Fischen, Mitt. Ornith. Ver. Wien, 1886, p. 207 [?].

Lomeia arra var. troile, Kumlien, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 105 (1879).

Abbildung: Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 12, Taf. 18 u. 19.

Uria troile troile ist eine Art der Küsten und Inseln des nordatlantischen Oceans, deren Verbreitung in dem Eismeergebiet noch eingehenderer Forschung bedarf. Viele der vorliegenden Angaben über das Vorkommen der Troillumme beziehen sich zweifellos auf die beiden folgenden Arten, so daß es bei der Verwirrung, die augenblicklich noch in unserer Kenntnis der Verbreitung der Lummenarten herrscht, nicht möglich ist, ein klares Bild des Vorkommens und der Grenzen desselben zu gewinnen. Im allgemeinen darf U. troile troile im Polarmeergebiet als die südlichere, U. lonvia lonvia dagegen als die nördlichere Art bezeichnet werden.

Die südlichste Spitze Grönlands - Seebohm (Hist. Brit, Birds, III, p. 390) sagt, daß sie den 640 n. Br. nicht überschreite - wird von U. troile troile als Brutvogel bewohnt. Winge nennt Exemplare von Godthaab, Fiskenaes, Kangek und Narsak. Ob sie in den gleichen Breiten auch den östlichen Saum der Davis-Straße bewohnt, wissen wir nicht.

Ein zweites Gebiet, aus welchem die typische Troillumme bis jetzt nachgewiesen worden ist, ist die Bären-Insel. Hier wurde sie von Malmgren, Kolthoff und in jüngster Zeit von Swenander gefunden. Der letztere traf sie in Gemeinschaft mit Uria lomvia lomvia an, aber beinahe stets in geringerer Zahl als diese. Auf der Bären-Insel findet U. troile ihre nördlichste Verbreitung. Auf dem wenig nördlicher gelegenen Spitzbergen-Archipel kommt sie schon nicht mehr vor.

Wahrend der Weltausstellung in Paris im Jahre 1900 sah ich in der Ausstellung des Fürstentums Monaco eine kleine Sammlung nordischer Vögel, welche auf den im Eismeer ausgeführten Fahrten des Fürsten zusammengebracht worden war. In dieser Sammlung befand sich auch ein Exemplar von *U troile* troile mit der Vaterlandsangabe: Spitzbergen. Sicherlich lag hier eine Verwechselung zu Grunde.

#### 19. Uria trolle lacrymans (VALENC.)

Uria Interpmans, Valent, in Chouse Voy, pitter, autour du monde, p. 27 (1822). Uria traile, Sweinannan, K. Sv. Vet. Akad. Stockh, vol. 20, p. 35 (1900) part. Uria tringieia, Grant, Cat. Bird. vol. 20, p. 575 (1898). Uria troile var. ringeia, Rassu, jr., Disi, 1861, p. 16. Uria Intellegans, Statuer, Handlitt, vol. 1, p. 130 (1899).

Abbildungen: Swenanner, Taf. 2 (Dunenjunge). - NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 12, Taf. 18 und 19.

Diese Art ist bis in die neueste Zeit hinein nur als eine Varietät von Uria troile betrachtet worden, als ein "accidental sport of frequent occurrence", wie Serboums augt. En glaube mit Unrecht. Sie darf als eine gute Subspecies angesehen werden. Die Thatsache, daß sie mit der genannten typischen Art gemeinsam vorkommt, daß die jungen Vögel, soweit ich unterrichtet bin, nicht immer den weißen Augenring zeigen, daß dieser selbst, wie der weiße Streit hinter dem Auge starken Variationen unterworfen sind, sprechen nach meiner Ansicht nicht gegen die Auffassung subspecifischer Differenz. Dagegen spricht der Umstand, daß die charakteristische Zeichunug nichts mit Alter, Geschlecht oder Jahreszeit zu thun hat, außerordentlich für die Ansicht Sharpe's, Grant's und anderer, die Uria laerymans von U. treile teils specifisch, teils subspecifisch absondern. Leh glaube, daß sich die Subspecies in ihren äußeren Merkmalen immer gleich bleibt und sich die subspecifischen Dahraktere auch vererben.

Das Verbreitungsgebiet dieser Form dürfte dasselbe sein, wie dasjenige von *U. troile troile*. Da sie vielfach mit dieser identifiziert worden ist, so feblen bestimmte Angaben über das Vorkommen im Gebiet. Direkt genannt wird sie von Swenander für die Bären-Insel. Derselbe beobachtete sie hier nicht selten als Brutvogel, weist aber darauf hin, daß sie stets spärlicher als *U. troile troile* auftrete.

#### 20. Uria lomvia lomvia (LINN.)

Alea lompia, LINN., S. Nat., ed. 10, I. p. 130 (1758).

Lomvia brūnnichii, Pearson, Ibis, 1896, p. 225. - Id., ibid., 1898, p. 214.

Uria arra, Bassas, Am. Nordpol-Exped., p. 312 (1879). — Wixux, Consp. faun. groenl., Aves, p. 222 (1898). — Pelzeln u. Fisches, Mitt. Ornith. Ver. Wien, 1886, p. 207 [?].

Vinis brimnichi, Nemanous u. Ruchardens, Fauna Bor, Am Birds, p. 477 (1831). — Hauchen, Reisen Nordpolarmeer, III., p. 165 (1874). — Nalla, P. Z. S. Leedon, 1882, p. 602. — Stromano, Vetensk, Jakl. Arh. Stockholm, V. p. 23 (1887). — Senatow, J. I. O., 1895, p. 460. — Tarkvor Bartie, Ibis, 1897, p. 567. — Clarre, Ibid, 1898, p. 270. — Id., Ibid, 1898, p. 570. — Id., Ibid, 1898, p. 570. — Id., Ibid, 1898.
Li C. — Sweigarden, K. Sv. Vet. Akad. Handl. Stockh, vol. 26, 1990, p. 36 [Sep.] — Roher u. Schauders, Pauma Arctica, Lig. 1, p. 78 (1990).

Lomeia arra britanichii, Nalson, Cruise Corwin, p. 118 (1883).

Lomvia arra, Kumeren, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 105 (1879).

Alca arra, Feilder, Ibie, 1877, p. 209.

Alca brünnichii, Feilden, Ibis, 1877, p. 410.

Uria Iosevia, Hagser, Birds Greenl, p. 10 (1891). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 12 (1896). — Grant, Cat. Birds, vol. 39, p. 537 (1896). — Collett u. Nasses, Sc. Results, IV, Aves, p. 13, 37, 52 (1896). — Sharer, Handlist, I, p. 139 (1896). — Charyans, Bull. Am. Man Nat. Hist., 1899, p. 257.

Abbildungen: Swenander, Taf. 3 (Dunenjunge). — Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 12, Taf. 18 u. 19. — Jackson-Harmsworte, II. p. 107, 110.

CHAPMAN hat nach einem sehr reichen, in der Schnee-Bai in Westgrönland gesammelten Material eine ausgezeichnete Uebersicht der verschiedenen Farbungsphasen dieser Art, vom ausgeschüngften Dunenjungen bis zum alten, völlig ausgefarbten Vogel veröffentlicht, welche ein ausgezeichnetes Bild der Variation des Gefieders der Geschlechter geben. Von den im Eismeer lebenden Uria-Arten hat Uria Iomeia Iomeia das ausgedelinteste Gebiet der Verbreitung. Sie darf als eine cirkumpolare Art bezeichnet werden, wenn sie auch für einzelne Teile des großen nearktischen Inselgebeitets noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen worden ist. Voraussetzung ist bei dieser Annahme, daß sich die das vorgenannte Gebiet bewolnende Lumme nicht als eine, als Subspecies von Uria Iomeia Iomeia Iomeia abusundertende Form herausstellt. Die Entheibeidung dieser Frage dürfte nur durch die Untersuchung eines großen Materiales aus den fraglichen Gebieten ermöglicht werden.

Von dem 1, bis zum 180. Langengrad finden wir die Art in östlicher Richtung überall. Auf dem Spitzbergen-Archipel und der Baren-Insel ist aie, weit verbreitet, als Brutvogel gefunden worden. Im erstgenamnten Gebiet soll sie vormehmlich die West- und Södwestküste bewohnen. Wahrscheinlich brütet sie überall und ist in einzelnen Jahren hier, in anderen dort häufiger. Von allen Beauchern wird sie als Brutvogel für die Baren-Insel verzeichnet und meist hirzugefügt, daß sie hier häufiger als auf Spitzbergen sei. Auch Franz-Joseph-Land bewohnt sie häufig als Brutvogel. Im Süden ist hier Cria lawein außerordentlich häufig. Sie trifft gewöhnlich im März ein und verläßt das Gebiet um die Mitte des September. Neale, der Zoologe der Jackson-Handsworth-Expedition, verzeichnet sie als Brutvogel vom Cap Crowther, Grant, Strephen, Flosa, Forsens u. a. NASSEs traf diese Lumme vereinzelt auf seiner Schlüterneisse im Norden von Franz-Joseph-Land an. Wenige wurden von ihm unter dem 82° 15° n. Br. beobachtet. Sie tummelten sich wie im Norden von Spitzbergen vereinzelt in den offenen Kanallen herum. Auf den Basakläßippen des Cap Fisher (81°) fand er große Brutkolonien, die er für die nordflichst gelegenen halten möchte.

Soweit die Beobachtungen zuverlässiger Ornithologen vorliegen, ist Uria laumria Bratvogel der gesanten Inseln von Nowaja Semlja. Die meisten Brutkolonien sollen sich im Westen finden, weil die Ostkuste seltener eisfrei wird. Auf Kolguew fand sie Suurkow außerhalb der Brutzeit. Oestlicht von der großen Doppelinsel dürften die nächsten größeren Brutkolonien erst auf den Preobraschenie-Inseln sein, die von v. Noßessassolte während der "Vega"-Fahrt besucht wurden. Auf den sämtlichen Neusbirischen Inseln kommt sicherlich diese arktisien Leumme überall vor. Im nördlichsten Gebiet genannten Inselgruppe wurde sie von den Naturforschern der "Jeanette"-Expedition auf der Bennett-Insel in großen Mengen brütend gefunden. Für das Vorkommen östlich von dem genannten Gebiet und von der Tschuktschen-Halbinsel, wo sie v. Noßessassolte Sammelte, bis zur Bering-Straße fehlen alle Belege; sicherlich wintert sie in allen offenen Stellen im arktischen Ocean. Ob sie aber hierbei in diesem Gebiet den 80° n. Br. überschreitet, ist unbekannt.

Nun zum Westen des Gebietes. Von der Davis-Straße und der Baffins-Bai westlich bis zur BeringStraße wissen wir so gut wie nichts. Auf der Melville-Halbinsel soll die Art als Brutvogel vorkommen.
Von der Resolution-Insel im Cumberland-Gebiet bis nordwärts zum Exeter-Sund ist Uria loweria nach den
Beobachtungen Kumliks's die ausschließlich vorkommende Uria sp. Ein einziges Exemplar von U. troile
wurde von ihm gesehen. U. loweia brütet hier in ungeheuren Kolonien. Nördlich in der Baffins-Bai und
den angrensenden Gebieten traf sie Freilung. Er hält die nördlichen Teile der genannten Bai für die
nördlichsten Verbreitungsgenene der Art und bezweifelt, daß nördlich vom Cap Alexander noch Brutkolonien existierten. Gegenüber dieser Mitteilung mag darauf hingewiesen werden, daß die Art am Cap
Parry, auf der Northumberland- und Halduye-Insel im Juni, also zur Brutzeit, mehrfach beobachtet worden
ist. In der Polaris-Bai ist sie nach Bessetts häufiger Brutvogel. Ueber das Vorkommen einzelner Individuen
liegen noch Mitteilungen vom Kennedy- und Robeson-Kanal vor. An der Westkütse Grönlands geltt
U. loweis bis zum Cap Farewell hinab, doch dürfte sie in den südlichen Gebieten nur als Wanderer erscheinen. Erst nördlich vom (4° oder 65° n. Br. tritt sie hier als Brutvogel auf. Von wenigen Punkten der
Ostküste kennen wir das Vorkommen. Unter dem 70° 75° n. Br. fand sie Sconzssye als nistende Art.
Weiter nordlich traf sie die deutsche Expedition an.

Auf Ian Mayen ist diese Lumme ein sehr häufiger Brutvogel. Sie erscheint hier gegen Ende des April, das Brutgeschäft beginnt Mitte Mai und dauert bis Mitte Juli; Mitte August ist der größte Teil der Vögel schon abgezogen. Später sieht man sie nur vereinzelt. Es bleibt zu untersuchen, ob neben U. lowvia towvia auch U. troile troile bezw. U. troile lachrumans oder beide auf Ian Mayen vorkommen. FISCHER und V. PELZELN, die wichtigsten Autoritäten für das genannte Gebiet, führen nur Uria arra PALL. (- U. lomoin LINN.) auf.

# 21. Uria lomvia arra (PALL.)

```
Cepphus arra, Pallas, Zoogr. Ross.-As., II, p. 847 (1826).
Uria lomvia, GRANT, Cat. Birds, vol. 26, p. 577 (1898) part.
Uria troite, Finecu, Verh. Bremen Ver., 1872, p. 78.
```

Uria arra, SHARPE, Handlist Birds, vol. 1, p. 131 (1899).

Uria lomvia arra, Steineuer, Bull. U. St. Nat. Mur., No. 29, p. 17 (1885). — Tunner, Contr. Nat. Hist. Alasca, p. 122 (1896). - NELSON, Rep. Coll. Nat. Hist. Alasca, p. 45 (1887). - GRINNELL, Cooper Ornith. Club, 1900, p. 7. - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 12 (1895).

Lompi arra, Nelson, Cruise Corwin, p. 117 (1887).

Lomvia arra, Mundoch, Exped. Pt. Barrow, p. 128 (1885).

Abbildung: Ferrsch, Vögel Europas, Atlas, Taf. 59, Fig. 6.

Uria lomeia arra ist die Lumme des Nordpolarmeeres, welches sich nördlich dem Stillen Ocean angliedert. Von der Bering-Straße geht ihr Gebiet nordwärts; wie weit es sich westlich bezw. östlich erstreckt, wissen wir zur Zeit noch nicht.

Als Brutvogel bevölkert sie zu Tausenden nach den Beobachtungen Nelson's die Inseln um Serdze Kamen, das Ostkap, die Herald-Insel und das Wrangel-Land. Oestlich von der Bering-Straße fand sie NELSON selten auf den Inseln des Kotzebue-Sundes, ebenso traf sie Микроск im Gebiet von Pt. Barrow nur als seltenen Durchzügler, während sie wiederum zwischen beiden Gebieten, auf den Seahorse-Inseln und denen um Cap Lisborne, in ungeheuren Mengen vorkommen soll. Im Gegensatz zu Nelson fand GRINNELL die Art als Brutvogel in großer Anzahl auf der Chamisso-Insel.

Dr. Coues war der erste, der die Unterschiede zwischen den atlantischen Formen und der des pacifischen Gebietes nachgewiesen hat, und STEINEGER hat später diese Unterschiede bestätigt.

#### 22. Alea torda LINN.

S. Nat., ed. 10., I, p. 130 (1758). — Farrich S, Faun. greenl., p. 78 (1780). — Holsoni, Naturb. Tidsskr., IV, 1843, p. 457. — Haserup, Birds Greenl., p. 11 (1891). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 12 (1895). — Schalow, J. f. O., 1895, p. 459. — Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 233 (1898). — Grant, Cat. Birds, vol. 26, p. 569 (1898). - Sharpe, Handlist, vol. t, p. 130 (1899). - Helms, Vidensk. Medd. Nat. For. Kjbhvu., 1899, p. 235. - Romer u. Schaudinn, Fauna Arctica, Lig. 1, p 78 (1900). — Swenander, Sv. Vet. Akad. Handl., Bd. 26, Afb. 4, No. 3, 1900, p. 42,

Utamania torda, Kunlien, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 103 (1879). Abbildung: NAUMANN, Pol.-Ausg., Bd. 12, Taf. 15 u. 16.

Im Hochzeitskleid sind Kopf, Hals und alle oberen Teile tief-braunschwarz, am Kopf und Hals rötlich überduftet und hier ohne Glanz; die Federfurche vom Anfang der Schnabelfirste bis zum vorderen Augenwinkel mit einer hellweißen Linie gezeichnet; auf dem Flügel ein weißes Band, von den Enden der Schwungfedern zweiter Ordnung gebildet; vom schwarzen Kropf an ist die ganze Unterseite rein weiß. Im Winterkleid ist Kinn, Keble und Hals weiß; vom Auge ab über die Ohrgegend ein weißer Streif. Das Schwarzbraun des Oberkörpers tritt an den Halsseiten in einem Winkel vor. So ist auch das Jugendkleid mit einem breiten, weißen Strich vom Auge über die Schläfe versehen. Im Dunenkleid sind die Jungen mit nicht zu langem Flaum dicht bekleidet, welcher im Gesicht, an der Kehle und dem ganzen Unterrumpf weiß, oben dunkel-braunschwarz gefärbt ist. Das kleine Schnäbelchen ist sehr zusammengedrückt und samt den Füßen Fanna Arctica, Rd. IV.

bleifarbig. Der Schnabet hat im Alter auf beiden Seiten Querfurchen, von Farbe ist er blauschwarz, in der ersten Hauptfurche mit einem bogenformigen Querbändchen von weißer Farbe; Iris in der Jugend braungrau, später perlfärbig; Füße schwarzbraun, auf dem Taxsus und dem Zehenrücken gelbbraun.

Maße eines grönländischen Exemplares (5, Ikerasak, Westküste Grönlands, Juli, leg. Vanhöffen Mus. Berol.):

Oberschnabel von Unter-Höhe des Oberychnabel Mundspalte zur Spitze Lange Flugel Schwanz Lauf Stirn gur Snitze Schnabels im Bogen schoabel dex Oberschnübels 300 84 36 so mm.

Im nordatlantischen Ocean liegt das Verbreitungscentrum des Tord-Alken. Er brütet an dessen östlichen und westlichen Küstenrändern, in der Davis-Straße im Westen fehlend - Kumlien beobachtete ihn in keinem Teil des Cumberland-Gebietes - im Osten dagegen an der grönländischen Küste sich bis zum 74° (Upernivik, Fencker, 1887) nordwärts ausdehnend. Für die Ostküste Grönlands ist er, soweit ich die Litteratur übersehe, noch nicht nachgewiesen worden, wie er auch auf Jan Mayen zu fehlen scheint. WINGE (I. C. D. 235) führt diese Insel zwar als Gebiet auf, in dem Alea torda vorkommt, doch hat ihn FISCHER während seines Aufenthaltes daselbst nicht gefunden. In der Verbreitungsliste, welche v. PELZELN und der Genannte der Uebersicht der gesammelten Jan Mayen-Vögel anschließen, wird die Art nicht aufgeführt. Das nordöstlichste Gebiet im Eismeer, in welchem der Tordalk als Brutvogel nachgewiesen worden ist, und welches ungemein isoliert von dem übrigen Verbreitungscentrum liegt, ist die Bären-Insel. Kollthoff und NATHORST haben ihn hier gefunden, SWENANDER hat ihn hier beobachtet, und RÖMER und SCHAUDINN haben nachgewiesen, daß er, wenn auch nicht immer in sehr großer Zahl, doch regelmäßig mit Lummen und Teisten zusammen in den Felsenspalten nistet. Diesen Beobachtungen gegenüber ist es sonderbar, daß dieser Vogel noch nicht für Spitzbergen mit Sicherheit nachgewiesen worden ist. Römer und Schaudinn glauben ihn einmal im Bel-Sund, an der Südwestküste von Westspitzbergen, gesehen zu haben. Das ist die einzige Mitteilung, die wir über das Vorkommen von Alea torda auf der genannten Inselgruppe besitzen. Oestlich von Spitzbergen ist er nie beobachtet worden.

# 23. Alle alle (Linn.)

Alca alle, Linn., S. Nat., ed. 10, 1, p. 131 (1758). - Fabricius, Fauna groenl., p. 84 (1780).

Uria alle, Swaisson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 479 (1831). — Holmold, Naturh. Tidsekr., IV, 1848, p. 456.
Arctica alle, Reini, jr., Vidensk. Medd., 1868, p. 84.

Mergalica alle, Hixtoles, Raisen Nordpolarmeer, III, p. 168 (1814). — Finiares, Ibia, 1877, p. 440. — Bissaka, Am. Nordpol-Eap, p. 312, 408 465 (1879). — Kunties, Bulli U. S. Nat, Mas, No. 15, p. 1074 (1879). — Fiscans n. v. Plezzares, Ornith. Mitt. Wien, 1886, p. 208. — Strumm, Vetensk. Jakr. Arb. Stockholm, V. 1887, p. 22. — Nicala, P. Z. S. London, 1882, p. 632. — Struktow, J. C. O., 1895, p. 461. — Prasinos, Ibis, 1896, p. 225. — Toxem Battrix, Ibis, 1898, p. 25. — Toxem Battrix, Ibis, 1898, p. 472. — Id., 1864, 1899, p. 50. — Wiving, Consign faun ground, Area, p. 223 (1889). — Eduzic Casare, Ibis, 1898, p. 727. — Id., 1864, 1899, p. 50. — Roura in Statutonics, Fauna Arctica, Infe. 1, p. 79 (1900). — Struktonics, Yacobia Vet Alad, Handl, Id. 28, Afb. 4, 1900, p. 42. — Statutonics, Rose, Spel polarer Done d. Abutrait, 1903, Spe. p. 10.

Alle all, Hamurr, Birds Greed, p. 11 (1891). — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 13 (1895). — Gaaxt, Cat. Birls, vol. 26, p. 569 (1898). — Suarre, Haddini, p. 19 (1999). — Gollart u. Nassas, S. Res. Novr. Pcf. Espel, Birds, p. 22, 195, 52 (1890). — Charkes, Bull. Am. Mus. Nat. Hist, 1890, p. 223. — Biaxven, Ann. Mus. Zeol. Acad. Pat., 1902, p. 314.

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 12, Taf, 15 u. 16.

Chapman hat auf Grund der Untersuchung geönlandischer Exemplare die interessante, bis dahin unbekannte Thatsache nachgewiesen, daß sehr oft bereits junge Individuen das Alterskleid nach der ersten Mauser anlegen.

In einem Kreis, dessen Peripherie die folgenden Gebiete umspannt, liegen die Brutgebiete von Alle alle: Grinnell-Land, Baffins-Bai, nördliche Davis-Straße, Grönland, Jan Mayen, Spitzbergen und Baren-Insel, Nowaja Semilja, Franz-Joseph-Land, arktisches Meer polwarts (Parry-Inseln), Grinnell-Land. Fast überall

kommt die Art in ungeheuren Mengen vor. Ueber diesen Kreis ostwärts hinaus liegt eine Beobachtung vor, die noch der Bestätigung bedarf. Als die "Fram" im offenen Eismeer eingefroren, wurde am 26. Juni ein Vogel beobachtet und als Alle alle angesprochen. Es war unter 81 ° 37' n. Br. und 121 ° 6. L., also nördlich der Nordenskiöld-See. Ist diese Beobachtung richtig, und handelt es sich nicht um ein versprengtes Individuum, so kommt der Krabbentaucher weit östlicher vor, als wir heute annehmen.

Im Norden der Baffins-Bai und in dieser selbst fand Feilden die Art in zahlloser Menge. Auf der Melville-Insel sammelte sie RICHARDSON zur Brutzeit. BRSSELS sah nur 2 Exemplare während der "Polaris"-Expedition an der Newman-Bai. Eine große Brutkolonie fand der Genannte im Foulke-Fjord. Südwärts an der Westküste Grönlands kommt Alle alle überall vor. Eine weitere Brutkolonie wurde an der Hakluyt-Insel gefunden. Kumlien nennt sie von den Gebieten des Exeter-Sundes im Baffins-Land. An der Ostküste Grönlands ist sie nordwärts bis zur Liverpool-Küste nachgewiesen worden. Auf Jan Mayen, der Bären-Insel und dem ganzen Spitzbergen-Archipel ist Alle alle an geeigneten Orten, die sich je nach den Eisverhaltnissen ändern können, ein außerordentlich häufiger Brutvogel, der oft in zahlloser Menge auftritt. Gegen Ende des März erscheinen die Individuen, die um die Mitte des Oktober wieder abziehen. Das Brutgeschäft vollzieht sich im Juli. Anfang bis Ende August - je nach der Lokalität - werden Junge gefunden. Ebenso wie auf Spitzbergen ist Alle alle auch in allen bis jetzt besuchten Gebieten von Franz-Joseph-Land und Kronprinz-Rudolf-Land sehr häufig. Seltener ist sie nach Heuglin und Pearson im südlichen Nowaja Semlja, welches schon die südöstliche Grenze des Vorkommens darstellt. Im nördlichen Nowaja Semlja, dessen Vogelwelt wir nicht genauer kennen, wird die Art sicherlich hänfiger sein als im Süden genannter Insel.

Ueber das Vorkommen des Krabbentauchers im offenen Polarmeer hat die "Fram"-Expedition sehr viele und interessante Beobachtungen sammeln können. Während der Schlittenexpedition Nansen's wurden die ersten Individuen am q. Juni im Eise gesehen (ca. 82° 20' n. Br.). Auf den Coburg-Inschn (81° 33' n. Br.) nistete Alle alle in den Klippen zu Tausenden. Sicherlich brüten sie noch in den nördlicher gelegenen Basaltklippen des Kronprinz-Rudolf-Landes, in denen PAYER eine große Anzahl von Seevögeln im April 1873 antraf. Des weiteren wurden dann Brutkolonien an der ganzen Westküste von Franz-Joseph-Land gefinden,

# 24. Megalestris skua (BRONN.)

Catharacta skua, BRCNN, Orn. Bor., p. 83 (1764).

Bunhaous skug, Kumlier, Bull, U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 94 (1879). Lestris catarrhactes, Wings, Consp. faun. groeul, Aves, p. 213 (1898).

Stercararius catarrhactes, Hartle, Ord. Modatsb., 1889, p. 9. - Schalow, J. f. O., 1899, p. 376 - Romer d. Schalding, Fauna Arctics, Lfg. 1, p. 77 (1900).

Megalestris catarrhacles, Saundrus, Cat. Bds., vol. 25, p. 315 (1896). — Oates, Cat. Birds Eggs, I, p. 224 (1901).

Megalestris shua, Ribow., Pr. U. St. Nat. Mas., 1880, p. 208. — Check List. N. Am. Bils., 2. ed., p. 14 (1895). — CHAPMAN, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 1899, p. 224.

Abbildung: Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 11, Taf. 30,

Die große Raubmöve gehört dem Gebiete des Atlantischen Oceans an und verbreitet sich von diesem nordwärts. Ob sie auf den Inseln der Hudson-Straße brütet, ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt. KUMLIEN beobachtete nahe der Lady-Franklin-Insel im September alte Vögel mit Jungen. In Südgrönland ist die Art wenige Male gefunden worden. Während der Pearr-Expedition fand Figgins einzelne Exemplare in der Nähe der Disco-Insel. Ein Stück aus Umanak besitzt das Kopenhagener Museum. HELMS erhielt einen Vogel im ausgefärbten Kleid aus lvigtut,

Ganz außerhalb des Verbreitungsgebietes von Megalestris skur liegt ein Fund, der auf Spitzbergen gemacht worden ist. Im Sommer 1898 wurde in der Recherche-Bai ein Exemplar erlegt, welches sich im Universitätsmuseum in Göttingen befindet. RÖMER und SCHAUDINN beobachteten diese Raubmöve in demselben Jahr auf Schwedisch Vorland und auf der Great-Insel, jedesmal je ein Pärchen. Daß die Vögel auf

Spitzbergen genistet haben, wie die Genannten glauben, ist nach der ganzen Verbreitung der Art nicht anzunehmen.

# 25. Stercorarius pomarinus (Temm.)

Larus pomarinus, TEMM., Man. d'ornith., p. 514 (1815).

Lestris pomatorbinus, Palmex, Pogelfauna Vega-Exp., p. 384 (1887). — Windr, Consp. faun. groenl., Aves, p. 212 (1898).
Lestris pomatrina, Nuramann A. Rivanson, Pauna Bor. Am. Birds, p. 420 (1831). — Settimeno, Vest. Jake. Arb. Stockla., 1887, p. 22. — Clarkes, Bis, 1899, p. 49. — Suremanner, K. Sv., Vet. Arb. Stockla., p. 46 (1990).

Stercon-vine pometer/sines, Evrox. Zool., 1673, p. 8812. — Kevalus, Bull. U. St. Nai, Mai, No. 15, p. 94 (1870). —
 Nelson, Cruise Cervin, p. 110 (1883). — Monocon, Exped. Pt. Barrow, p. 120 (1885). — Stranov, J. f. O., 1895, p. 404. — Sansdan, Cal. Birds, vol. 25, p. 392 (1890). — Peanos, Dia, 1896, p. 219, 224. — Calaste, Ibis, 1882, p. 299. — Peanos, Did, 1898, p. 50. — Tarvos Barray, Ibid, 1898, p. 509. — Collet u. Nasses, Sc. Res. Franceted, Birds, p. 50 (1889). — Rower a. Scanstans, Fauna Article, Life J., p. 7 (1800).

Stercourius pomeriums, Huntan, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 210 (1874). — Fischet u. Pelerus, Wien. Orn. Mitt., 1886, p. 210. — Surboun, Ibin, 1888, p. 340. — Macrahann, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 417. — Cheek List N. Am. Bda, Z. ed., p. 14 (1896).

Abbildung: NAUNANN, Fol.-Ausg., Bd. 11, Taf. 30 u. 31.

St. pomarinus hat eine cirkumpolare Verbreitung. Auf allen Inselgebieten längs der asiatischen und amerikanischen Küste - an der ersteren häufiger - durfte er brütend vorkommen. Wie weit sich sein Vorkommen nach Norden erstreckt, bedarf noch genauerer Erforschung. Jedenfalls kann mit Sicherheit angenommen werden, daß es in den verschiedenen Gegenden des arktischen Gebietes, auch vom Gesichtspunkte des Streichens, verschieden ist. Die nördlichsten Beobachtungen, welche vorliegen, sind diejenigen SWERDRUP's, welcher im Juni 1896 die Art, in größeren und kleineren Scharen, im Eise nördlich von Spitzbergen (zwischen 82° 53' und 82° 57' n. Br.) antraf und Belegstücke sammelte. Für Franz-Joseph-Land wurde die Art zum ersten Male durch die italienische Polarexpedition nachgewiesen, die ein am 27. August auf der Eaton-Insel geschossenes Exemplar sammelte. BRUCE hatte bekanntlich diese Schmarotzermöve nur in der Nähe von Franz-Joseph-Land gesehen. Auf Spitzbergen ist sie sonderbarerweise selten. Auch auf der Bären-Insel hat man sie nur vereinzelt angetroffen. Von den Brutgebieten wissen wir wenig Bestimmtes, Sicher nistend sind sie bis jetzt auf der Herald-Insel, dem Wrangel-Land, in der Grinnell-Bai, im Exeter-Sund, auf der Disco-Insel, an einigen Punkten der Westküste Grönlands gefunden worden. Der nördlichste Punkt des Vorkommens an der Westküste der vorgenannten Insel dürfte Upernivik sein. An der Ostküste soll sie einmal im Drifteis von Bay gesehen worden sein. Zur Brutzeit wurde sie beobachtet, ohne daß das Nisten konstatiert wurde: Nowaja Semlja, Kolguew, Waigatsch, Dolgoi, Liakoff-Inseln, Franklin- und Liverpool-Bai, Jan Mayen. Als Nichtbrüter wird sie ausdrücklich für die Inselgebiete um Pt. Barrow, im Cumberland-Sund und für den Spitzbergen-Archipel genannt.

In dem ersten Band des von EUGENE W. OATES bearbeiteten Kataloges der Eiersammlung des British Museum ist die Art bei der Gattung Steromerius ganz ausgelassen. Daß das gemannte Museum gar keine Eier dieser Raubmüven besitzen sollte, ist kaum anzunehmen. Neherkorn hat sie aus Grönland (Katalog Eiersammlung, d. 225) erhalten.

# 26. Stereorarius parasiticus (LINN.)

Larus parasiticus, Linx., S. N., ed. 10, 1, p. 136 (1758).

Stereorarius crepidatus, Nelson, Cruise Corwin, p. 110 (1883). - Mundoch, Exped. Pt. Barrow, p. 127 (1885).

Lestris parasitico, Swainson u. Richandson, Padra Ber. Am. Birds, p. 430 (1831. — Stutasio, Vetensk. Jakt. Arb. Stockh, 1887, p. 22. — Winos, Comp. Jain. greenl., Aves. p. 297 (1836. — Clearer, Ibis, 1839, p. 49. — Satinsow, Orbith Jahrd, 1901. p. 672, 198.

Sercorarius parasiticus, Hirouax, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 190-1871). — Strassons, Bull. U. St. Xt. Mus. No. 29. p. 86 (1885). — Fecurius II, Petzux, Wien. Orn. Nut. p. 180, p. 150. — Kovans, Bull. U. St. Xt. Mus. No. 15, p. 56 (1876). — Nutson, Creise Cervin, p. 111 (1883). — Harnatz, Birds Gezenl, p. 11 (1891. — Check List N. Am. Birds, Z. et. p. 191 (1895). — Marcantaxer, Ft. U. St. Xt. Mus. 1891. p. 417. — Perasson, Birds. 1896, p. 225. —

Id., ibid., 1898, p. 203. — Trevor Battve, ibid., 1897, p. 594. — Romen u. Schatdins, Fauna Arctica, Lfg. 1, p. 76 (1900) [?].

Stercorarius buffoni, Sermoun, Ibis, 1888, p. 349.

Stereorarius crepidatus, Collett u. Nansen, Sc. Res. Fram-Exped., Birds, p. 12. 22, 88 (1899).

Abbildung: NAPMANN, Fol.-Ausg., Bd. 11, Taf. 30, 31 u. 32.

Da die Synonymie dieser und der nachstehenden, sich außerordentlich nahestehenden Schmarotzermöven Stereorarius parasitieus (LINN.) und St. expphas (BRUNN.) — buffoni BOIR, erepidate GMEL, longiounda
Visitt. | noch immer, trotz der vielen und eingehenden Untersuchungen Stripsiceren, Stereorun's, Beitensmows,
Paltiden's u. a., nicht entwirrt ist und in vielen Punkten der Klärung bedarf, so ist es nicht ausgeschlossen,
daß sich einzelne der bei der einen der beiden Arten citierten Stellen auf die nahestehende andere Species
beziehen. Es ist dies um so wahrscheinlicher und die Sonderung um so schwieriger vorzumehmen, als beide
Stereoririus sp. als cirkumpolare Arten zu betrachten sind, die auch dieselben Brutgebiete besitzen. Erschwert
bezw. unmöglich gemacht wird die sichere Deutung der aufgeführten Arten auch dadurch, daß die einzelnen
Reisenden live Angaben nach beobachteten und nicht nach erlegten Ezemplaren geben.

Für St. parasitieus finden sich die nachstehenden Mitteilungen über das Vorkommen:

Auf Jan Mayen ist die Art ein häufiger Brutvogel, der im Anfang Juni auf der Insel erschien.

Auf Spitzbergen ist diese Schmarotzermöve während des ganzen Jahres anzutreffen. Sie brütet daselhst regelmäßig und scheint im allgemeinen ebenso häufig zu sein wie St. copphus.

Im Beginn des Juni fand Smirkow KI. parasitions auf Kolguew. Auf Waigatsch traf sie Pearson, ohne jedoch Nester aufzufünden. In der Nähe von Nowaja Semija beobachtete sie der vorgenannte englische Beobachtet. Auf Lütkeland fanden sie Giller, Heuolin und Markham. Längs der sibirischen Küste wurde die Art von Nansen mehrfach gefunden. So zwischen der Jugor-Straße und Cap Tscheljuskin, ferner auf Renö, an der Taimyr-Insel und sehr häufig an der Noritwesiktiste von Franz-Joseph-Land. Cavalli sammelte sie im Juli im Rochtigall-Stand (Kronprinz Rudolf-Land). Nördlich des Wrangel-Land. Cavalli sammelte während der Drift der "Jeanette" beobachtet. Auf Wrangel-Land und der Heralt-Insel selbst fand sie Nelson nicht. In dem arktischen Meeresgebiet nördlich der Bering-Straße tritt sie überall auf. Ebenso auf den Inseln längs der Küste des amerikanischen Kominentes. Die Expedition Paravy's brachte sie von den Parry-Inseln. In den Cumberland-Gewässern ist sie nicht häufig, dürte daseilsst auch nach den Mitteilungen Kümlen's kaum brüten. Auf Grönland ist sie nicht selten und an der Öste und Westküste, an letzterer bedeutend häufiger, gefunden worden. Der nördlichste Punkt, an welchem sie beobachtet wurde, ist Thank-God-Hafen. Bessells vermutet, daß sie in dem Gebiet noch brüte.

### 27. Stereorarius cepphus (BRONN.)

Catharacta cepphus, BRUNN, Orn. Bor., p. 36 (1764).

Lestris crevidata, Swesander, Sv. Vet. Akad, Handl., 1900, p. 24.

Lestris longicanda, Wixon, Consp. fann. groenl., Aves, p. 209 (1898).

Lestris cepphus, Strixman, Vetensk. Jakt. Arb., V, Stockholm 1887, p. 22.

Stercorarius longicanulus, Mactariane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 417. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 15 (1895). — Collett u. Nassen, Sc. Res. Fram-Exped., p. 12, 35, 49.

Stercorarius richardsoni, Seknoun, Ibis, 1888, p. 349.

Stercorarius buffoni, Keneies, Bull. U. St. Nat. Mus., p. 95 (1879).

Sterograrius longicaudatus, Frinder, Ibis, 1877, p. 409. — Bresens, Amerik. Nordpol-Exp., p. 312 (1879).

Lestris sp. ?, Fermer, His, 1877, p. 209. - Neale, P. Z. S. London, 1882, p. 654.

Stercoratius crepidatus, Pransos, Ibis, 1886, p. 219. — Tanvon Bertve, Ibid., 1897, p. 594. — Clarke, Ibis, 1898, p. 268. —
 Pransos, Ibis, 1898, p. 203. — Collett u. Nasers, Sc. Res. Fram-Exped, Birds, p. 12, 22, 33 (1899). — Römen a. Schaffens, Fauga Arctica. Lig. 1, p. 77 (1909).

Stercorarius cepphus, Heculis, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 194 (1874). — Fischer u. Prizzis, Mitt. Ornith. Ver. Wien, 1886, p. 210. Lestris buffoni, Clarks, Ibis, 1899, p. 49. Abbildung: Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 11, Taf. 31 u. 32.

Blasse Form: Oberkopf und ohere Kopfseiten, Oberkörper, Flügel, Schwanz und Unterflügeldecken dunkelbraun, Stirnrand weißlich; Wangen, Vorderhals, Halsseiten und Nacken, sowie Unterhüger weiß, Nacken und Halsseiten, bisweilen auch der Kropf strohgelblich verwaschen oder mit strohgefben Schaftstrichen; die Unterschwanzdecken weiß mit dunkelbrauner Umstumung oder ganz dunkelbraun; Schwingen und Schwanzfedern braunschwarz, die vorderen 5-6 Handselwingen mit weißem Schafte; die beiden mittelsten Schwanzfedern üter die anderen hinaus lanzettförmig verlängert; Auge dunkelbraun; Schnabel schwanzfelarun, Wachshaut blaugrau; Fuße schwarz. Lange etwa 500, Flügel 300-330, Schwanz 220-225, Schnabel 33-96, Lauf 40-42 mm.

Dunkle Form: dunkelbraun, der Unterkörper blasser und grauer, Oberkopf, Oberkörper, Flügel und Schwanz dunkler, vordere Schwingen mit weißem Schafte.

Die dunklen und die mit heller Unterseite versehenen Individuen mischen sich in denjenigen Gebieten, in denen sie nebeneinander vorkommen. Der dunkle Vogel wird im östlichen Gebiet des arktischen Meeres seltener beolaschete.

St. cepphus ist, wie bereits erwähnt, eine rein cirkumpolare, arktische Art. Sie ist auf Sputzbergen in allgemeinen nicht h\u00e4ufig. Einzelne Individuen bl\u00e4blen zum B\u00e4tine auf den Inseln. In einzelnen Jahren geschieht dies seltener, in anderen wieder h\u00e4ufiger. Malbuchen hat bekanntlich den auf Spitzbergen vorkommenden Vogel artlich abgesondert. Die Untersuchung eines gr\u00df\u00e4beren Materials wird es erst erm\u00f6glichen festrustellen, ob die von ihm als \u00dct telphan beschriebene Species aufrecht zu halten ist.

Auf der Baren-Insel tritt die Art überall auf, wenn auch als Brutvogel nicht in großer Menge. In einzelnen Paaren brütet sie an den Binnenseen, wie SWENANDER festgestellt hat. Nach den Beobachtungen, die wir früher besaßen, war diese Art die einzige auf Franz-Joseph-Land vorkommende und am Cap Flora brütende Raubmöve. Am 30. Juli traf sie Nansen auf Hvidten-Land (81º 45' n. Br.), und nordöstlich im Eismeere beobachtete Sverdrup bei der Rückfahrt der "Fram" unter dem 84 ° 47' n. Br. einige Individuen, Die Beobachtungen und Sammlungen Cavallit's während der italienischen Nordpolar-Expedition haben aber gezeigt, daß alle 3 Stereorarius sp. noch auf Kronprinz-Rudolf-Land vorkommen und wahrscheinlich daselbst nisten. Auf Nowaja Semlja ist sie, von Nord bis Süd, überall häufig angetroffen worden. Nach den Beobachtungen Heuglin's ist sie hier entschieden häufiger als auf Spitzbergen. Auf den anderen Inseln im Barents-Meer bezw. nach der Grenze der Kara-See ist St. cepphus von Kolguew, Dolgoi und Waigatsch nachgewiesen worden. Auf allen diesen Eilanden wurde die Art zur Brutzeit aufgefunden, doch gelang es in den seltensten Fällen Nester mit Eiern zu erhalten. Ueberall längs der asiatischen Küste tritt die Art dann auf, meist in Gemeinschaft mit St. parasitieus. NANNEN nennt sie von den Renö-Inseln. Sie soll dort häufiger als die genannte verwandte Art sein, WALTER nimmt an, sie im Frühling am Nordrande der westlichen Taimyr-Halbinsel gesehen zu haben, glaubt aber mit Bestimmtheit sagen zu dürfen, daß sie dort nicht brüte. Auf den Neusibirischen Inseln kommen wahrscheinlich St. cepphus und parasiticus als Brutvögel nebeneinander vor. Bungs hat sie beobachtet. Es bleibt aber zur Zeit noch offen, welche von beiden Species die häufigere Art ist. An der Tschuktschen-Halbinsel traf sie NORDENSRIÖLD.

Auf den Inseln längs der amerikanischen Küste ist diese Schmarotzerinöve nicht selten. Nach allen Berichten ist sie häufiger als St. pomarinus, aber seltener als St. parasitieus. Das mag lokal sein. Auch Grikkelt bestätigt dies für den Kötzebue-Sund. Ueber das Brüten in diesem Gebiet besitzen wir nur wenige Mitteilungen. In der Davis-Straße kommt sie vor, ist aber nicht häufig. KOMLEN bezweifelt deren Vorkommen als Brutvogel. Weiter nach Norden wird sie häufiger. FEILDEN berichtet, daß es die einzige Schmarotzermöter. war, die er im Smith-Sund fand. In ungeheuren Mengen traf dieser Vogel in den ersten Wochen des Juni ein. Als Nahrung dienten ihm vornehmlich Lemminge, auf welche er eifrig Jagd machte. Bassatzs fand die Art noch am Thank-God-Hafen und ninmt an, daß sie daselbst noch brüte. Langs der Werktäste Grönlands kommt St. ceppalus überall vor und ist in einzelnen Distrikten ganz außerordentlich häufig. Im Osten ist sie aus dem Scoresby-Sund und von der Dänen-Insel nachgewiesen worden, ferner durch Nathorsk vom Franz-Joseph-Fjord und von Kolthorr aus der noch nördlicher liegenden Mackenzie-Bucht. Auf Jan Mayen scheint sie selten. Fischera beobachtete im Juli ein Paar. Das & desselben wurde geschossen.

# 28. Gavia alba (Gunn.)

Larus albus, Gunnerus, in Lern's Beskr. Finm. Lapp., p. 285 (1767).

Larus (Pagophila) eburnea, Hauglin, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 177 (1874).

Larus churreus, Swalsson u. Richardson, Fanna Bor. Am. Birds, p. 419 (1881). — Brestia, Amerik. Nordpol-Exp., p. 312 (1879). — Wisser, Comp. faun. groenl., Aves. p. 200 (1888). — Haras, Vid. Medd. Nat. Por. Kjöbbru., 1889, p. 285.

Pagophila cherran, Feitlers, Dis, 1877, p. 409. — Kumites, Bull, U. St. Nat, Mar, vol. 15, p. 99 (1879). — Neals, P. Z. S. Loudon, 1882, p. 602. — Nealso, Cruis Gerwin, p. 104 (1883). — Membour, Exp. Pt. Barrow, p. 122 (1885). Frienna n. v. Prizaris, Wien. Ornith. Mith., 1896, p. 210. — Serrizano, Vel. Jakt. Ark. Stockholm, 1887, p. 21. — Plaints, Fogelfana Vega-Exp., p. 856 (1887). — Neminov, J. f. O., 1895, p. 455. — Sevisiona, Cat. Birds, vol. 25, p. 301 (1895). — Taxron Barritz, Bis, 1897, p. 562. — Charake, 1561, 1898, p. 564. — Frizaris, Jid, 1898, p. 208. — Prizariso, Jidd, 1898, p. 208. — Prizariso, Jidd, 1898, p. 208. — Charake, Lin, 1899, p. 248. — Collist u. Nassex, S. Res. Frizaris, Padel Cat. 1998, p. 208. — Charake, Lin, 1899, p. 248. — Collist u. Nassex, S. Res. Frizaris, Pod. 1991, p. 239, 309, 109, 1989. — Oxarake, Lin, 1899, p. 488. — Collist u. Nassex, Ornith. Jahrb, 1901, p. 204. — Watter, Ann. Mus. Zool. Acad. Pét., 1902, p. 190. — Salvanost, Oss. sc. Sped. polare Dose d. Abratzi, 1903 Sep. 248. —

Larus brachytarsus, Holmoll, Naturh. Tidsskr., 1843, p. 421.

Goria alba, Strinkohn, Pr. U. St. Nat. Mas., 1882, p. 39, — Hadreye, Birds Greenl, p. 12 (1891). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 15 (1895). — Schatow, J. f. O., 1899, p. 389. — Romen u. Schutden, Fanna Arctica, Life 1, p. 72 (1890).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 11, Taf. 27.

Cirkumpolare Art. Ueberall fast häufig; selten nur in denjenigen Teilen des Gebietes, in welchen Sommer und Winter vollständige Vereisung eintritt und offenes Wasser mehr oder weniger fehlt. Die Ueberwinterung der Art geschieht schon am sodlichen Rande des arktischen Meeresgebietes, und werden einzelne Individuen und größere Scharen bis in den Sommer hinein hier gefunden. Beobachtungen hierüber liegen aus dem Söden des Barents-Meeres, vom Rande des amerikanischen Kontinentes und der Davis Straße vor. Einerseits zeigt das Auftreten der Elfenbeinmöve stets das Vorhandensein größerer Robbenmengen an, wie Sauskow nachgewiesen, und andererseits tritt sie meist auf, wenn größe Treibeismassen erscheinen, und verschwindet, wenn diese fortgehen. In beiden Fällen dürfte die Frage der Ernährung diese Erscheinungen bedingen. Für Spitzbergen, Franz-Joseph-Land ist sie als Brutvogel nachgewiesen. Von dem ersteren Archipel kennen wir jetzt die folgenden Brupflätzer.

Westspitzbergen. Norden: Wijde-Bai (EATON), Lomme-Bai (EATON); Osten: Ginevra-Bai (HEUGLIN), Stor-Fjord (NEWTON); Süden: Horn-Sund? (BIRULA U. BUNGE);

Nordostland. Westen: Murchison-Bai (MALMGREN); Osten: Stor-oen [Great-Insel] (COLLETT), White-Insel (NATHORST):

König-Karls-Land. Schwedisch-Vorland, Jena- und Abel-Insel (WHOLLEY, PIKE, RÖMER u. SCHAUDINN) | auf der Abel-Insel 300-400 Brutpaare].

Nach den Beobachungen Römen's und Schaudinns's sind die Brutplatze in der Wijde- und Lomme-Bai und die auf der Great-Insel nicht mehr besetzt. Die Veränderung der Küsten und der Bodenkonfiguration durch das Eis bieten hierfür die Erklärung. Eine ähnliche Beobachtung liegt für Franz-Joseph-Land vor. Nealz erwähnt einen Nistplatz der Elfenbeinmöve am Cap Flora. Haucze, der die Jackson-HardsmonortinExpedition begleitete, weist ausdrücklich darauf hin, daß sich an dem gemanten Ort kein Brutplatz von Gasia alba befande. Der einzige, den er sah, liegt am Cap Mary Harmsworth. Dr. NEALE nennt im Franz-Joseph-Archipel noch Brutplatze bei Cap Stephen, auf der Bell-Insel und in der Gray-Isal. Leitet Sturft (Pr. R. Geogr. Soc., Ill., p. 131) fand sie auf der May-Insel, wo sie auf der Spitze der Bassaltklippen ihre Nester hatte. Nassex traf sie nördlich von Franz-Joseph-Land unter 82° 20° n. Br. und auf Hvidten-Land. Er vermutet, daß sich hier Brutplatze dieser Möve befinden. Die italinische Polarexpedition fand sie noch nördlicher und brachte vom Kronprinz-Rudolf-Land Vögel und Eier. Des ferneren ist Garia alla als Brutvogel gefunden worden: Nowaja Semija, längs der Talmyr-Rüsten — WALTER sah sie bier nur vereinzelt im Juli und September — und auf den dassebbst gelegenen Inseln, Bennett-Inseln — wahrscheinlich auch noch auf anderen Eilanden der Neusihirischen Inseln —, der Herald-Insel und im Gebiet der Tschuktschen-Halbinsel. Sie fehlt im östlichen Teil ihres Verbreitungsgebietes als Brutvogel auf der Bären-Insel, Kolguew und Waisetzel.

Aus dem westlich-nearktischen Polarmeere liegen nur wenige Mitteilungen üter das Vorkommen der Art vor. Auf den Inseln um Pt. Barrow ist sie ein seltener Besucher. Auf den Prinz-Patrick-Inseln fand sie MCLINTOCK, auf den Parry-Inseln wurde sie mehrfach beobachtet. Richardsoor traf sie als Brutvogel des Cap Parry (70° n. Br.). Häufig wurde die Art dann angetroffen im Gebiet des Smith-Sundes, doch nicht über den 82° 20 n. Br. hinaus. Als Brutplätze werden Cap Hayes, Cap Union und die Discovery- und Polaris-Bai genannt. Von hier geht sie soldwars in die Gebiete der Baffins-Bai. In der Davis-Straße und am westlichen Rande derselben kommt Garia alba vereinzelt vor, brütet aber dort nicht mehr. Längs der Westkistes Grönlands geht sie von den genannten hohen Breiten im Norden des Smith-Sundes südlich bis Nanortalik. Fast überall, wo hier gesammelt wurde, traf man diese Möve an. Von der Ostküste kennt man die Elfenbeinmöve nur aus dem Gebiete des Scorestlye-Sundes.

Vereinzelte Vögel der Art wurden im Mai bei Jan Mayen beobachtet. Brütend ist die Art auf der genannten Insel nicht angetroffen worden. Die Bruugehiete derselben liegen in höheren nördlichen Breiten. Die höchste Breite, in der die Art überhaupt bis jetzt gefunden wurde ist, nach den Beobachtungen Syrpongyr's auf der Rückreise der Fram, der 85%.

Nach den Sammlungen Rößers's und Schafunns's habe ich eingehende Mitteilungen über die Eier der Art, die in den Sammlungen noch immer zu den größten Seltenheiten gehören, machen können. Nicht weniger als 19 Exemplare standen mir zur Verfügung, eine bedeutende Anzahl gegenüber den 4 Exemplaren, die das Londoner Museum besitzt. Da meine seiner Zeit hierüber gegelenen Mitteilungen vielfach übersehen zu sein scheinen – auch Oatzs erwähnt über nicht in dem ersten Bande des Katalogs der Eiersammlung des British Museum, desgleichen Graf Salxandon – so lasse ich sie hier noch einmal folgen.

Die Schalensubstanz der von mir untersuchten, von den Herren ROMER und SCHAUDEN gesammelten Eier ist dunkelgrün durchscheinend, wie bei allen Möveneiern. In Bezug auf die Schalenfarbung lassen sich die gesammelten Exemplare in drei Gruppen sondern.

Ein Stück hat einen sehr dunklen, olivenbräunlichen Schalengrundton. Die auf der Fläche vorhandenen Flecken sind nicht sehr ausgedehnt. Am stumpfen Ende ein dunkler Fleckenkranz, Ueber schwachen kleineren Flecken stehen solche von ausgeprägtem Charakter und sehr dunkler Färbung. Die einzelnen Flecke von untregelmäßiger Form und Größe. Maße: 53 × 40,5 mm.

Die zweite Kategorie der Eier zeigt einen sehr hellen, fast grünlichen Schalenton. Derselbe erinnert ungemein an eine Farbung, die man oft bei Corwa corniz-Eiern findet. Die Schalenflecke sind von unregelmäßiger Ausdehnung und unregelmäßig über das Ei zerstreut. Darüber stehen dunkle, kräftig ausgehildete, rostbraune Flecke, große und sehr kleine Schnörkel und starke, strichartige Zeichnungen. Vielfach

sind die Flecke auf der Gürtelzone am stärksten ausgehildet und dann am stumpfen Ende fast fehlend. Maße: 61 × 41, 62 × 43.5, 58.5 × 43 mm.

Die Eier der dritten Gruppe sind in der Gesamterscheinung typische Larus-Eier. Eines derselben ist ohne bräumliche Schalentleckung am stumpfen Pol, aber über und über mit starken, dunkel-austgrauen Unterschalentlecken versehen, die zum Teil in lange Linien ausgezogen sind und dem Ei ein charakteristisches Gepräge geben. Maße: 60-×41, 58,5×43, 50,5×43, fm. 20.5×43, fm

Aus den vorstehenden Beschreibungen geht hervor, daß die Eier der Ellenbeinmöve ungemein variieren und denselben Aenderungen in Bezug auf Schalen- und Fleckenfarbung, wie Größe, Gestalt und Lage der Fleckungen unterworfen sind, wie die Eier der übrigen Arten der Gatung Larus. Von denen des Larus glauseus sind sie durch die Größe hinlanglich unterschieden. Sehr enge Beziehungen zeigen sie zu den Eiern von Larus ennus, mit denen sie auch, besonders in früherer Zeit, vielfach verwechselt worden sind. Im allegemeinen darf man sagen, daß die Eier der Sturmmöve vielleicht als weniger stark und groß geßeckt bezeichnet werden können. Dagegen scheinen den Eiern von Gavia alba jene feinen Haarlinien zu fehlen, die man sehr oft bei denen von Larus ennus findet. Die Größenverhaltnisse der Eier beider Arten zeigen kaum nennenswerte Differenzen. Der Durchschnitt der oben aufgeführten 12 Eier von Gavia alba beträgt 59,6 × 42,3 mm und der Durchschnitt von 12 aus einer großen Anzahl von Larus ennus-Eiern willknrlich ausgewählten Exemplaren 59,8 × 41,7 mm. Eine Verwechselung der Eier beider Movenarten ist daher sehr entschuldbar. Bei solchen in Spitzbergen gesammelten ist sie jedoch ausgeschlossen, da die Sturmmöve bekanntlich daselbats nicht vorkommt.

ROBERT OLLETT hat eine eingehende Beschreibung der von Johannskan auf Storoe gesammelten Eier veröffentlicht. Die von ihm im Ibis für 1888 auf Tafel 13 gegebenen Abbildungen stimmen mit denjenigen Eiern überein, welche ich oben in der dritten Gruppe der von den deutschen Reisenden gesammelten Eier zu charakterisieren versucht habe. Die tiefbraune Schalenfabung, auf welche Collett hinweist, ist, wie vorher bei der Beschreibung eines Exemplares von Garvis alba gezeigt wurde, den Eiern von Larws comus durchaus nicht eigentümlich. Die von Collett mitgeteilten Maße stimmen mit den meinigen nicht überein. Von 9 Eiern giebt er als Durchschnitt 50,0 × 33,7 mm, während ich von den von mir untersuchten 12 Exemplaren 59,6 × 42,3 mm notien habe. Der Unterschied der Längsachne ist sehr gering, der Unterschied der Breitendurchmesser dagegen nicht unbedeutend. Ich kann mich der Ansicht nicht ganz verschied der Breitendurchmesser dagegen nicht unbedeutend. Ich kann mich der Ansicht nicht ganz verschieden. Bei den Arten der Gattung Larws liegt die Blassutssehe Dopphöhe meist zu Ende des ersten Drittels der Langsachne gegen den stumpfen Pol des Eies. Rekonstruiert man sich nun unter Zugrundelegung der Dopphöhe, nach den Collett'schen Maßen, die von dem Genannten beschriebenen Eier, so erhält man ein relativ langgestrecktes, wenig bauchiges Ei, wie es ja wohl abnorm hin und wieder vorkommen mag, wie es aber durchaus nicht der tvoischen Form des Möveneise entsprechen dürfte.

Der Angabe COLLETT's, daß der Glanz der Schale der Elfenbeinmöveneier viel intensiver sei als der der mehr stumpfen, matteren und glanzlosen Eier von Rüssa rissa kann ich nur beipfühleten. In dieser Hinsicht steht Larus consus der Gorvia alle sehr nahe. Was die Untersuchungen der Schalenfläche durch COLLETT betrifft, so habe ich dieselben nachgeprüft und kann sie in allen Teilen bestätigen. Die Angalen lassen sich vielleicht noch, wie folgt, erweiten.

Die einzelnen Granulationen auf der Eischale sind bei Gøria alba in großer Menge vorhanden. Die greich aneinander schließenden Bildungen sind gewölbt, ausgedelmt in der Anlage und dicht aneinander gereiht. Die sie trennenden Linieneinsenkungen sind dunkel, sehr schmal und lange, weitausgedelnte Gange darstellend. Selten sind die Erhöhungen in vereinzelter Form und von kleinerein Umfang. Bei Larus canus Fraus Artik. Bei 17. findet sich der gleiche Charakter in der Bildung der Eischale, aber alles ist flacher, weniger ausgeprägt, untspischer in den Erscheitungen. Die Granulationen erheben sich wenig von der Basis der Schalenfläche und verlaufen in sich nicht abgeschlossen, sondern unbestimmt und wenig charakteristisch. In fihrer ganzen Erscheinung ist die Granulation flach und, im Vergleich zu der der Eier der Elfenbeinmöve, sehr wenig erhaben. Die trennenden Germülien unterscheiden sich nicht durch dunklere Farbung von den angrenzenden Höhenteilen. Rissa rissa steht in der Mitte. Die einzelnen Granulationen sind nicht von so großer Ausdehnung wie bei G. alba, sondern kleiner, rundlicher, in sich abgeschlossener und zerstreuter auf der Schalenfläche. Die Grenzlinien beben sich deutlich vom Grunde ab.

SALVADORT (I. e.) giebt in Holsschnitt die Abbildungen von 2 Eiern, die wahrend der Polarexpedition des Herzogs der Abruzzen gesammelt wurden und sich im Königl. Zoologischen Museum zu Turin befinden. Sie stammen von der Kronorine-Rudolf-Ünsel.

### 29. Rissa rissa rissa (LINN.)

Lorus tridactylus, Linné, S. N., ed. 10, 1, p. 136 (1758).
 Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 423 (1831).
 Brassits, Am. Nordpol-Exp., p. 312 (1879).
 Winner, Censp. faun. groenl., Aves, p. 190 (1898).

Larus (Rissa) tridactylus, Huvolin, Reisen Nordpolarmeer, HI, p. 181 (1874). — Palmen, Fogelfauna Vega-Exp., p. 358 (1887).

Chimonea tridactyla, Stuxnerg, Vet, Jakt, Arb. Stockh., 1887, p. 21.

Rissa tridactyla Kotzebuei, Nutson, Cruise Corwin, p. 105 (1883).

Rissa tridacijda, Petlinor, Ibis, 1877, p. 400. — Kumius, Ball, U. St. Nat. Mar., No. 15, p. 99 (1879). — Nalar, P. Z. S.
 London, 1882, p. 653. — Nalaro, Craise Govern, p. 195 (1883). — Fericars u. P. Petlizat, Winer Gerith Mut., 1893, p. 211. — Hadrachy, Birls Greenle, p. 12 (1891). — Check List N. Am. Birls, 2. ed., p. 19 (1886). — Sinatony, J. f. O., 1895, p. 465. — Sanatony, G. Rinds, vol. 29, p. 305 (1895). — Paramon, Ibis, 1896, p. 228. — Tarron Bartyre, Ibis, 1897, p. 503. — Calaron, Ibid, 1896, p. 297. — Paramon, Ibid, 1896, p. 228. — Tarron Bartyre, Ibis, 1897, p. 503. — Calaron, Ibid, 1896, p. 203. — Sinaton, J. f. O., 1896, p. 380. — Calaron, Ibid, 1896, p. 298. — Calaron, S. Grandson, J. G. O., 1896, p. 380. — Calaron, Ibid, 1899, p. 428. — Calaron, Bell, Am. Mus. Nat. Hist, 1899, p. 229. — Bonne u. Schatiens, Fanda Archie, Life, 1, p. 74 (1906). — Swesander, K. S. Vet. Akad, Handl, 1906, p. 18. — Salvaton, Oss. es. Spéle, polaro Duca d. Abrazal, p. 47 (1905).

Rissa rissa, Sharre, Handlist, I, p. 143 (1899). — Oates, Cat. Birds Eggs, I, p. 223 (1991). Abbildung: Nachana. Fol-Ausg., Bd. 11, Taf. 28 u. 29.

Ausgeflächtes Frühlingskleid: der Schnabel ist schwefelgelb, inwendig wie der Augenlidrand orangerot, die Iris hraun, der bräunliche Fuß zieht etwas ins Grünliche, der Mantel blaugrau, die schwarzen Schwingenspitzen mit kleinen weißen Spitzenflocken, das ührige Gefieder blendend weiß. Im Winter ist der Hinterkals blaugrau überflogen und der Hinterkopf mit einem blaugrauen Bande besetzt. Im Jugendkleide ist der Schnabel und Augenlidrand schwarz, der Fuß horngrau, der Kopf und Hinterhals weiß, hinter den Ohren mit einem graublauen Flecke, an dem Unterhalse mit einem halbmondformigen Bande; der dunkel-blaugraue, mit schwarzen Spitzenrändern gezierte Mantel, längs dem Vorderarmknochen, an der Flügelkante und Spitze schwarz, der weiße Schwanz mit einer schwarzen Spitzenbinde, der Unterkörper weiß. Im ersten Winter wird der Mantel, die Flügel ausgenommen, welche noch wie im Jugendkleide aussehen, blaugrau, und der Unterkörper weiß. Im zweiten Herlste ist der Schnabel noch schwarz, der Hinterkopf und Unterhinterhals mit einem dunklen Halbkreise und der blaugraue Mantel mit Schwarz neben dem Vorderarmknochen hin besetzt.

Nachstehende Maße zeigen vorkommende Größenunterschiede:

|                                       | Lange | Flügel | Schwanz | Lauf | Schnabel | Differenz Schwingen<br>Schwanz |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|------|----------|--------------------------------|
| Spitzbergen, leg. RÖMER (Mus. Berol.) | 468   | 320    | 140     | 26   | 33       | 35 mm                          |
| Helgoland, leg. MICHELS (Mus. Berol.) | 430   | 297    | 140     | 25   | 32       | 0 ,,                           |

Der Unterschied in den Maßen der beiden vorstehenden, in fast gleicher Färbungsphase befindlichen Exemplare, die leider nicht mit Geschlechtsangaben versehen sind, ist außerordentlich auffallend. Rissa rissa rissa ist eine eirkumpolare Art, deren kontinuierlicher Verbreitungskreis nur an wenigen Stellen des nördlichsen nearktischen Gebietes eine Unterbrechung findet; vom ca. 110 bis zum 160° w. L. ist sie bis jetzt nicht nachgewiesen worden. So führt sie z. B. Maczaklark nicht unter despeligen Arten auf, die er im Gebiete der Liverpool- und Franklin-Bai antraf. Sonst ist die Art überall gefunden worden. Es giebt kaum ein arktisches Gebiet, in dem gesammelt und beobachtet worden ist, in welchem sie fehlte. Ueberall tritt sie, auch als Brutvogel, in sehr großer Individuenanzahl auf. Im Stüden geht Rissa rissa rissa überall bis an die Grenzen des Gebietes, im Norden dürfte der 84° 52° n. Br., an dem sie Syrameur noch antraf, das nördlichste bis jetzt bekannte Vorkommen bezeichnen. Etwas südlicher, auf Kronprinz-Rudolf-Land traf sie die italienische Polarexpedition. Im westlichen Grönland sind Port Foulke im Smith-Sund (als Brutvogel), der Kennedy-Canal, der Thank-God-Hafen, im südlichen Robeson-Canal die Newman-Bai (82° n. Br.) die nördlichsten Punkte, an denen man die dreizehige Möve fand. Ob sie an letzterem Orte brütet, läßt Brassets, der sie hier im Juni in Schwärmen antraf, offen. Der Genannte beobachtete bereits um die Mitte des Februar in der Polaris-Bai eine Möve, die er für Rissa rissa ansprach.

Zwei der dreiteiligen Möve nahestehende Arten, Riisst tridardyla politicaris STEJN-, deren Artselleständigkeit vielfach angezweifelt wird, und deren Beziehungen zu ersteter Art in neuerer Zeit durch Chaphan erförtert worden sind, sowie Rissa beeirsteit BRUCH, bewohnen die Küsten und Inseln der Bering-See. Das Vorkommen derselben im arktischen Gebiet ist bis jetzt noch nicht nachgewiesen, das gelegentliche Auftreten derselben aber nördlich der Bering-Straße nicht ausgeschlossen. Die Mitteilungen Nelsow's über das Brüten von Rissa rissa publicaris auf den Granitfelsen der Chamisso-Insel im Kotzebue-Sund, wo sie auch Grinnrell. gefunden haben soll, wie auf den Klippen der Herald-Insel, bedürfen der Bestätigung.

# 30. Larus marinus LINN.

LENSE, S. Naf., ed. 10, I. p. 130 (1758). — KUMANN, Bell, U.S., Naf. Mus., No. 15, p. 59 (1879). — SYRIBRON, Vel. Jahr, Arb. Steckh, 1887, p. 21. — Honoure, Brief of Green, p. 15 1891; — Check Lint N. Am. Brind. 2, ed. p. 16 (1865). — Surknow, J. f. O., 1895, p. 455. — SARVERSON, Cat. Birds, vol. 26, p. 244 (1896). — Wixon, Comp. fam. greenl, Aves, p. 179 (1896). — COLLETT IN, NASSEY, S. Res. Fram. Exp., Birds, p. 47 (1896). — Sauricov, Ornith. Jahrb., 1991, p. 209 (215. — Surricov u. Berreitan, Nord-Radhard, p. 108 (1994).

Ausgefärbtes Frühlingskleid: der gelbe Schnabel am Nagel hellrot, Augenlidrand orangerot, Iris gelb, der Fuß blaß-fleischfarben, der Mantel schieferschwarz, die Schwingen mit weißen Spitzen, alles übrige reinweiß. Im Winter ist der Oberkopf und Hinterhals mit grauen Langsflecken besetzt. Jugendkleid: der Schnabel ist schwarz, der Augenlidrand schwarzgrau, Iris braun, Tarsus hornfleischfarben, Kopf, Hals und der größte Teil des Unterkörpers mit grauschwarzen Flecken, der dunkelbraune Mantel mit weßülchen und rostgelblich-weißen Spitzen- und Seitenkanten, die schwarzen Spitzen der Flügel mit weißen Spitzenhanten, der Schwanz hinten weiß mit schwärzlichen, vorn schwarz mit belleren Flecken. Im zweiten Jahre verändert sich das Kleid wenig in der Zeichnung, im dritten bekommt es auf dem Mantel schieferschwarze Federn, im vierten zeigt es oft am Schnabel noch einen dunklen Fleck und am Schwanze dunkle Punkte, welche im Herbste verschwinden, so daß es im fünften sein reines Gefleder trägt.

Larus marinus ist in der Hauptsache als eine nordatlantische Art zu betrachten, die ihr Verbreitungsgebiet ziemlich weit nach Osten, im Eismeer, ausdehnen dürfte, wenn vorlaufig auch nur wenige Beobachtungen
hierüber vorliegen. Sie seleient sich nicht weit vom Küstensaum zu entfernen, d. h. nach Norden hinaufzugehen und wird daher nur auf den, dem Rande der Küsten naheliegenden, Inseln angetroffen. Uelter
das Brutvorkommen fehlen noch sichere Mittellungen. Dabei bleibt offen, ob die an den außersten Grenzen
der Verbreitung im Westen und Oaten gesehenen, als Larus marinus angesprochenen, nicht gesammelten Möven
wirklich auch der vorgenannten Art angebören. Nur im Sjatherbast fand sie Kukuss in den Cumberlaud-

Digress by Google

Gewässern. Ob sie daselbat brüten, bleibt zweifelbañt. Sicher ist dagegen die Art Brutvogel an der Westküste Grönlands, an der sie vom Süden bis nördlich nach Upernivik gefunden worden ist, also nördlicher,
als Kumlusv und Serbouns, welche den 68° bezw. 70° n. Br. als Grenzen des Vorkommens bezeichnen,
annehmen. Aus den Gebieten Ostgrönlands ist sie noch nicht nachgewiesen worden. Weiter nach Osten
finden wir die ersten Beobachtungen über das Vorkommen der Art bei Shirkow, der sie während seiner
Fahrten im Barents-Meer mehrfach zwischen dem 24, und 31. März bei den Zokauskyschen Inseln beobachtete.
Für Kolguew nennt sie allein Shirtkow. Er läßt es offen, ob sie auf der Inseln niste. Von anderen Reisenden
ist sie niemals auf der genannten Insel gefunden worden. Für Waigassch und die Jugor-Straße führt
STUNBERG Larus marriuss auf. Das östlichste Vorkommen ist auf der Herald-Insel. Das National Museum in
Washington besitzt ein Exemplar von genanntem Fundort, welches sicher identifiziert ist (Bull. Nutt. Club,
1882, p. 60). Nordöstlich von Franz-Joseph-Land, im Eis, unter 84° 33′ n. Br. und 75° 6. L., bebochsteten
die "Fram"-Leute am 30. Juni ein Exemplar einer Möve, welches leider nicht zur Bestimmung geschossen
wurde. In der Bearbeitung der während der "Fram"-Expedition beobachteten und gesammelten Vögel wurde
die Art mit einem Fragseeichen aufgeführt.

#### 31. Larus fuscus Linn.

```
LINNE, Syst. Nat., ed. 12, I, p. 225 (1766).
Larus sp., Hikutur, Raisea Nordpolarmer, III, p. 187 (1874).
Parus Janes, Collarty u. Nasses, Sc. Res. Fram-Exped., Birds, p. 11 (1899).
Larus fascas, Sanders, Gal. Birds, vol. 25, p. 260 (1896).
— Sensows, Ornith, Jahrb., 1901, p. 295.
Abbildone: Nathways. Yol. Asses.
B. 11. Ta. 24, 25 u. 26.
2 26.
2 27.
```

Ausgefarbtes Frühlingskleid: der gelbe Schnabel ist vor der Spitze wie der Augenlidrand hochrot, Iris blaßgelb, der Tarsus schön gelb, der Mantel schieferschwarz nit weißen Spitzen an allen Schwung- und Schulterfedern, das ganze übrige Gefieder blendend weiß. Im Winter ist, wie bei den Mantelmöven, der Kopf und Hinterhals mit graubraunen Längsflecken besetzt. Das Jugend- und mittlere Kleid ähnelt dem der folgenden und zeichnet sich vor dem aller vorhergehenden durch die sehr dunkte Farhe des Mantels, vor dem der Silbermöven durch das Schwarz an den Schwungfedern erster Ordnung, welches auch die 9. und 10. zeigt, aus.

Larus fuscus hat ein eng begrenztes Gebiet des Vorkommens. Die Art bewohnt die Küsten des westlichen Europa und Nordafrikas. Die Mittellungen über das Vorkommen im arktischen Meerengebiet bedürfen
sicherer Bestätigung. Sie beziehen sich samtlich auf ein eng unschriebenes, östliches Gebiet. Sunsvow hat
Anfang Mai, bei den Zokauskyschen Inseln, im Süden des Barents-Meeres, Möven beobachtet, die er für
Individuen von Larus fuseus hielt. Ebenso glaubt v. HEUGLIN diese Art in der Jugoo-Straße bei der WaigasschInsel beobachtet zu haben. Genau in demselben Gebiet traf Nansen einige Exemplare einer Mövenspecies,
die er für Larus fuseus ansprach. Auch bei den Kjellmann-Inseln (74\* 46' n. Br.) fand er wieder einige
dieser kleinen, dunkelfücktiem Möven.

Die Mitteilungen B. O. Reilly's über das Vorkommen auf Grönland (Greenland, the adjacent seas and the Northwest Passage [1818], p. 144) beziehen sich auf Larus marinus Linn.

## 32. Larus affinis Reini.

REINHARD, Vid. Medd., 1853, p. 78.

Larus argentatus var. affinis, Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 176 (1898).

Larua affinis, Sternsona, Auk, 1884, p. 389, — Nelson, Cruine Cerwin, p. 107 (1887) [7]. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 18 (1895). — Pranson, Dis, 1896, p. 224. — Saitners, Cat. Birds, vol. 25, p. 254 (1896). — Pranson, Dis, 1898, p. 298. — Saitner, Handlist, I, p. 141 (1895). — Sursaye, Ornith. Labrd, 1991, p. 293, 294. — Saitner, u. Betteners, Need-Radland, p. 10 (Fig.) u. 108. — Oates, Cat. Birds Eggs, I, p. 214 (1991). — Watter, Ann. Mus. Zool. Acad. Pd., 1992, p. 139.

Unsere Kenntnis der Verbreitung von Larus affinis bedarf noch außerordentlich der Klärung. Die Art dürfte nur ein sehr eng begrenztes Gebiet der Verbreitung besitzen: längs der Küste Rußlands und Sibiriens, östlich vielleicht bis zum Jenisseigebiet. Innerhalb dieser Grenzen bewohnt sie sicher auch die in denselben liegenden Inseln des arktischen Meeres. Wie weit sie auf diesen Inseln Brutvogel ist, wissen wir zur Zeit nicht. Shirkow und Buturlin führen sie als Brutvogel von Kolguew auf. Sie bezeichnen aber Larus affinis auch nach den Angaben Pearson's als Brutvogel auf der Insel, welch' letzterer aber nur auf Waigatsch, Dolgoi und Nowaja Semlja Mövenspecies heobachtete, die er für Larus affinis ausprach. Erlegt wurden keine Exemplare. Smirnow traf sie im Süden des Barents-Meeres während des März an. Aber auch hier wurden keine Exemplare gesammelt. Dagegen teilt Walter mit, daß er am nördlichen Rande der westlichen Taimyr-Halbinsel und deren Eilanden Larus offinis in größerer Menge als Brutvogel fand, die einzige Mövenart, die dort nistete. Mitte Juni enthielten die Nester, die durch Ausfütterung mit Gänseschwungfedern ein eigenartiges stacheliges Aussehen erhalten, 2-3 Eier. Nach den Mitteilungen Nelson's sollen diese Möven in sehr großer Menge längs der östlichen sibirischen Küste vorkommen und daselbst brüten. Nach seinen Angaben traf er Ende Juni Larus affinis auf kleinen Inseln in der Nähe des Cap Serdze und glaubt, daß dieselben im Begriff standen, das Brutgeschäft daselbst zu beginnen. Diese Mitteilungen Nelson's bedürfen, wie schon Steinegen mit Recht betont, außerordentlich der Bestätigung. Beobachtungen allein haben hier nur sehr geringen Wert, wenn keine erlegten Exemplare vorliegen. Weitere Beobachtungen und Sammlungen müssen die Richtigkeit der Nelson'schen Mitteilung erst darthun und auch zeigen, ob die Vermutung des Genannten, daß Larus affinis wahrscheinlich auch langs der arktisch-amerikanischen Küste vorkäme, Bestätigung findet. Vorläufig ist die Verbreitung dieser Möve noch in Dunkel gehüllt. Nur wenige Museen besitzen einzelne Exemplare derselben.

Ein versprengtes Individuum, ein Vogel im Winterkleide, wurde im Jahre 1851 bei Nanortalik erlegt und kam an das Kopenhagener Museum. Es ist bis heute das einzige aus Grönland bekannte Stück dieser Möve.

#### 33. Larus schistisagus Stejn.

STEINEGER, Auk, 1884, p. 231. — Id., Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 67 (1885). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 18. — Sauyeres, Cat. Birds, vol. 25, p. 238 (1896).
Larus marings, Nation, Cruice Corvin, p. 107 (1883).

Abbildung: Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, pl. 6 (Kopf), p. 70 (Schwingen).

Weiß, ähnlich Larus marinus; Mantel dunkel-blaulichgrau; erste Primärschwinge mit einem langen weißen Fleck, apikale und subapikale Flecke fließen zusammen, und auf der inneren Fahne ein grauer Schleier; die zweite Primärschwinge allein mit einem subapikalen weißen Fleck auf der inneren Fahne, der graue Schleier geht tiefer; bei der dritten Primärschwinge erreicht der graue Schleier den subapikalen Fleck; auf der außeren Fahne der ersten 4 Primärschwingen kein grauer Schleier. Füße bräunlich. Länge 679, Flügel 460, Schwanz 163, Tarsus 63 mm.

In der Bearbeitung der ornithologischen Ergehnisse seiner Reisen nach den Commander-Inseln und nach Kamtschatka hat LEONHARD STEJNEGER die Beziehungen dieser Art zu Larus argentatus, affinis, eachinnens und borealis eingehend erfortert und eine charakteristische Beschreibung der Art gegeben.

Diese Möve ist eine pacifische, Nordlich der Bering-Straße scheint sie, nach den spärlichen uns vorliegenden Beobachtungen, seltener vorzukommen. Die Check List nennt sie von der Herald-Insel. Die Mitteilungen von NELSON über ein auf der Diomede-Insel erlegtes Exemplar von Larus marinus beziehen sich nach den Untersuchungen STRINSEGRE's auf diese Art. Sicherlich hat Larus schießergus im arktischen Meerersgebeit eine großere Verbreitung, als wir sie im Ausgenblick kennen.

## 84. Larus argentatus argentatus BRONN.

Larus argentatus, Bronnich, Orn. Bor., p. 44 (1764). — Kumlen, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 99 (1879). — Fischer u, v. Prizeln, Wien, Ornith. Mitt., 1886, p. 210. - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 18 (1895). - Saunders, Cat. Birds, vol. 25, p. 260 (1896). - CLARKE, Ibis, 1898, p. 263.

Larus argentatus typicus, Wixor, Consp. faun. groenl., Avec, p. 176 (1898).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 11, Taf. 21, 22 a. 23.

Larus argentatus ist eine Möve des Atlantischen Oceans, die sich im weitesten Norden dieses Gebietes sehr gering nach Osten und Westen ausdehnt. Sie überschreitet wenig die arktischen Küsten Europas. Die meisten Mitteilungen über deren Vorkommen im Polarmeer beziehen sich auf Larus affinis oder Larus vegae. Weder auf Spitzbergen noch auf der Bären-Insel, weder auf Nowaja Semlja noch Waigatsch ist sie gefunden worden. Aus dem Westen liegen allein die Beobachtungen von KUMLIEN über das Vorkommen im Cumberland-Sund yor. Hier soll sie nicht selten sein und bis zum 67 n. Br. brüten. Aus Grönland kennen wir nur wenige Exemplare, die sich im Kopenhagener Museum befinden. Sie stammen sämtlich von der Westküste. Auf Jan Mayen ist die Silbermöve vereinzelt beobachtet worden. Am 23. Juni wurde ein 9 im Jugendkleid erlegt.

## 35. Larus argentatus smithsonianus Coues

Larus smithsonianus, Cours, Pr. Ac. Nat. Sc. Philad., 1862, p. 296.

Larus argentaloides, Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Bds., p. 417 (1831).

Larus argentatus var. smithsonianus, Coves, Check List, No. 547a (1878).

Larus argentatus smithsoniumus, Macparlane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 418. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 19 (1895).

Larus smithsonianus, Sharpe, Handl., I, p. 141 (1899).

Larus argentatus, Saunders, Cat. Birds, vol. 25, p. 260 (1896) part.

Diese Möve ist über das ganze Nordamerika verbreitet. Ihre Brutgebiete erstrecken sich von Minnesota und den großen Seen, von Maine und dem nördlichen New York nördlich bis zur arktischen Küste. Im Winter streicht sie bis zum südlichen Kalifornien und den Antillen.

MACFARLANE weist ausdrücklich darauf hin, daß Larus urgentatus smithsonianus im Küstengebiet des arktischen Meeres sehr häufig sei. Richardson fand sie brütend auf der Melville-Halbinsel. Sicherlich kommt sie auch auf den dem Kontinentrande vorgelagerten Inseln vor. Aber auch aus dem höchsten Norden besitzen wir Beobachtungen über deren Vorkommen, so von Prinz-Albert-Land, wo sie brütend gefunden wurde, von der Regent-Insel und von den Parry-Inseln. Auf diese Art beziehen sich wahrscheinlich auch die Bemerkungen Sabine's, die derselbe in dem Appendix zu Parry's Nordwest-Expedition im Jahre 1824 (p. CCIV) veröffentlichte. Derselbe beinerkt, daß er neben der "Grönland-Varietät" der L. argentatus (- L. leucopterus FABER) auch die typische Silbermöve auf den Nord-Georgischen (Parry-)Inseln gefunden habe, eine Mitteilung, die vielfach übersehen und falsch gedeutet worden ist. Meist ist diese Beobachtung allein auf Larus leuropterus bezogen worden. Ich glaube aber, daß dies irrig ist, da Sabine einerseits die von Faber später beschriebene Art von seiner ersten Reise genau kannte und von L. argentatus unterschied und andererseits ausdrücklich das Vorkommen der typischen Art daneben hervorhob,

## 36. Larus vegae (Palm.)

Larus argentatus var. vegae. Palmen, Bidr. Sibirisk. Vega-Exped., p. 370 (1887).

Larus vegae, Seerohn, Ibis, 1888, p. 849. — Steinkoer, Auk, 1888, p. 810. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 19 (1895). - SAUNDERS, Cat. Birds, vol. 25, p. 270 (1896). - SHARPU, Handl., I, p. 141 (1899).

? Larus argentatus, Collett u. Nanskn, Sc. Res. Fram-Exped., Birds, p. 11 (1899).

Larus vegae (PALM.) steht dem typischen Larus argentatus Europas außerordentlich nahe, Die wesentlichsten Differenzen, durch welche sie sich von der genannten Art unterscheidet, sind ein im allgemeinen bedeutend dunklerer Rücken, sowie eine dunklere Färbung der Flügel. In den Maßen dürften, beim Vergleich einer größeren Individuenzahl, sich kaum größere Unterschiede ergeben.

PALMÉN hat diese Art und deren Bezielbungen zu nahe verwandten Formen auf das eingehendate abgehandett. Er besaß 8 Exemplare (alte § und § und junge Vögel), die während der "Vega"-Expedition an der sibirischen Küste, meist im Gebiet der Tschuktschen-Halbinsel, erbeutet wurden. Leider sind des Genannten Ausführungen in schwedischer Sprache veröffenlicht. Die von der Nospensstöld-Expedition gefundenen Exemplare wurden sämtlich in der Nähe der sibirischen Küste zwischen dem 1. und 17. Juni gesammelt, als die "Vega" im Winterquartier war. Weiter westlich von dem Fundort des Typus fand Bruset diese Möve auf den Liakoff-Inseln. Sie traf im Beginn des Juni einzeln dort ein, wurde dann häufiger, im Beginn des Juli wurden Nester mit Eiern gefunden, und gegen Ende des August konnten junge, flugfähige Vögel beobachtet werden. Die Identität der Bunce'schen Vögel wurde durch Pleskes sichergestellt, wie Sersons in seinem Bericht über die Bunce'schen Nogel wurde durch Pleskes sichergestellt, wie Sersons in seinem Bericht über die Bunce'schen Sammlungen ausdrücklich hervorhebt. Die Art kommt in der Bering-See vor und gett im Winter langs der assiatischen Küste südlich bis Japan und China. Während der Brutzeit dürfte sie ausschließlich den arktischen Ocean und hier ein größeres Gebiet bewöhnen, als wir es bis jetzt kennen. Vielfach wird sie mit Larus affinis verwechselt worden sein, der sie sehr nahnetstelt.

Bei genauerer Erforschung und Erkennung der das boreale Gebiet bewohnenden Möven wird sicherlich der Nachweis geführt werden, daß die lange der asiatischen Küste und auf den Inseln dieses. Gebietes vorkommenden Silbermöven, die meist als L. argentatus angresprochen wurden, dieser Species angehören. Die von v. Middischer im Taimyr-Gebiet gesammelten und zu L. argentatus gezogenen Möven gehören wahrscheinlich zu der vorstehenden Art.

#### 37. Larus brachyrhynchus Rich.

Richardson, Fard. Ber. Am., II, p. 421 (1881). — Nalson, Cruise Corwin, p. 107 (1883). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 20 (1896). — Sanders, Cat. Birds, vol. 25, p. 283 (1896). — Sanders, Handl, I, p. 142 (1899). — Guessbee, Cooper Conthi, Chui, 1990, p. 10. — Oares, Cat. Birds Eggs, I, p. 219 (1991).

L. brachgräpuchus ist eine Möve des Pacifischen Oceans, die im Winter südlich bis Südkalifornien hinabgeht, im Sommer sicherlich auch das arktische Meeresgebiet bewohnt. GEINNELL fand sie im Kotzebue-Gebiet vom Cap Blossom ostwärts bis in das Kowak-Plüßebiet. NELSON weist darauf hin, daß er die Art während der Fahrten des "Corwin" nie im arktischen Ocean angetroffen habe. Dagegen ist sie landeinwärts, im Gebiet der "Barren Grounds", von Macpaellane in großer Menge nistend aufgefunden worden. Wie weit sich die Verbreitung im nearktisch-arktischen Gebiet nach Osten erstreckt, bleibt noch festzustellen.

Ob Larus canus Linn, im Gebiet vorkommt, ist zweifelhaft, aber nicht ausgeschlossen. Die Art hat eine südlichere Verbreitung. Im allgemeinen ist sie als eine typische Binnenmeerform zu bezeichnen, die kaum die südlichen Grenzen der Ostsee als Brutvogel überschreiten dürfte. Im Norden bewohnt sie das nördlichste Norwegen. Im östlichsten Rußland und in Sibirien geht sie nicht so weit nördlich, wie auf der skandinavischen Halbinsel. Die Angaben B. O'REILLY's über das Vorkommen der Sturmmöve im südwestlichen Grönland (Greenland etc. [1818], p. 143) dürften auf Verwechselung der Art mit Larus leucopterus FABER zurückzuführen sein.

### 38. Larus glaucescens NAUM.

NAMARN, Naturg. Vógel Deutschl, Bd. 10, p. 301 (1840). — Kvatins, Ball, U. St. Nat. Mas, No. 15, p. 195 (1876). — Syrekosh, Fr. U. St. Nat. Moss, 1883, p. 70. — Id. Bull. U.S. Nat. Mas, vol. 29, p. 62 (1885). — Pastroy, Regel-fama Voge-Exp., p. 369 (1887). — Satzyens, Cat. Birds, vol. 25, p. 284 (1896). — Satzyen, Handlist, I. p. 142 (1899). — Oarra, C. R. Birds Eggs, I. p. 221 (1901). — Gausvent, Cospor Ornith, Chly, 1900, p. 10.

Larus leucopterus, Nelson, Cruise Corwin, p. 106 (1883) part.? Abbildung: Saunders, Cat. Birds, l. c., p. 286, Fig. (Schwingen). Larus plausezens — ein Name, für dessen Priorität besonders STRINGERS, der die verwirrte Synonymie eingehend behandelte, eingetreten ist — ist ein Bewohner der pacifischen Küsten Nordamerikas, von Alaska südlich bis Kalifornien. Auf der asiatischen Seite geht diese Möve södlich bis Japan. In diesem Gebiet berührt die Art kaum die arktischen Meere. In den Gewässern des Kotzebue-Sundes glaubt sie Grinnell nur einmal gesehen zu haben. Dagegen liegt, ganz im Gegensatz zu der sonstigen Verbreitung, eine Beobachtung, die der weiteren Bestätigung bedarf, von Künlen vor, nach welcher Lerus plausezens im Atlantik-Gebiet, und zwar in den Cumberland-Gewässern, häufig sei und daselbst auch brüte. Bald nachdem das Wasser eisfrei wurde, erschienen diese Möven nach des Genannten Mitteilungen und begannen zu brüten. Sicher identifizierte [] Eier wurden nach Künlüss hier gesammelt.

In Grönland ist die Art noch nicht gefunden worden.

## 39. Larus kumlieni BREWST,

Викwerke, Bull. Nutt. Ornith. Club, 1883, p. 216. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 17 (1895). — Saunders, Cat. Birds, vol. 25, p. 288 (1896). — Sharer, Handl., I, p. 142 (1899).

Von dieser von Brewstere beschriebenen Move wissen wir sowohl von der Verbreitung wie von der Lebensweise nur wenig. Sie bewohnt die amerikanischen Küsten des Nord-Atlantik und brütet in den Gewässern des Cumberland-Sundes. Ob und wie weit sich das Vorkommen der Art in diesem Gebiet nach Norden erstreckt, ist unbekannt.

## 40. Larus glaucus BRUNN.

Larus gluscus ist eine echte cirkumpolare, arkische Move, die überall brütet. Es dürfte schwer sein, ein Gebiet zu bezeichnen, in welchem sie nicht als nistende Art vorkäme. Ueberall und weit verhreitet, ist sie eine der gewöhnlichsten Larus sp. des borealen Meergebietes. Fast an jedem Punkt, an dem ornithologisch gesammelt und beobachtet wurde, hat man sie gefunden. Sie erscheint, sowie im Frühling das Meer eisfreier wird, und bleibt bis zum späten Herbst, wenn das Eis sich schließt. Aber auch dann werden immer noch einzelne Individuen, vonehmlich jüngere Vögel, geschen. So traf sie Naxsex täglich während des Oktober im Norden von Franz-Joseph-Land, als das Eis auf Meilen hinaus bereits dicht geschlossen war. Auch während der Ueberwinterung der "Fram" wurde Anfang Juli ein Exemplar, welches das Schiff umfog und dann in nordwestlicher Richtung abstrich (81° 31' n. Br.), beobachtet. Unter derselben Breite (81° 33') fand Naxsex eine kleine Kolonie im Norden von Franz-Joseph-Land auf der Obung-Insel. In den Nestern waren bereits Dunenjunge (16. August). Die genannte Insel, wie die Teplitz-Bai auf Kronprinz-Rudolf-Land, wo die italienische Polarexpedition die Art brütend fand, dürfen die höchsten nördlichen Breiten sein, aus denen wir die Art als Brutvogel kennen. Bisher nahm man nach den Beobachtunger Fieldens's an, daß das

Cap Sabine (78° 67' n. Br.) die ungefähre Nordgrenze des Brutvorkommens darstelle. Bessells fand sie, wenn auch nicht häufig, an der Polaris-Bai (ca. 81,6°) und vermutet, daß sie daselbst noch brüte. Die höchsten Breiten des Vorkommens überhaupt dürften um den 82° n. Br. liegen. Filliden traf einzelne streichende Individuen bei 82° 14′. NANSKN bei 82° 20′ n. Br.

Wie bereits oben erwähnt, ist Lawus glaueus wahrscheinlich Brutvogel des ganzen arktischen Gebietes. Buwae bezeichnet ihn nur als gelegentlichen Besucher der Liakoff-Inseln, läßt also die Frage des Brütens im Gebiet offen. Dasselbe sagt Walters von dem Gebiet der westlichen Taimyr-Halbinsel. Doch hat ihn Nosobsskiötun auf anderen der Neusibrischen Inseln wie bei der Tschuksehen-Halbinsel brütend angetroffen. Die Thatsache, daß auf Nowaja Semlja wiederholt und von verschiedenen Beobachtern Dunenjunge gefunden wurden, läßt sicher auch auf ein Brüten schließen. Das British Museum besitzt ein Ei der Art, welches aus der Nameless-Bai stammen soll. Das Gleiche wie von Nowaja Semlja läßt sich von den insularen Teilen des Eismeeres um Pt. Barrow sagen. Muspocu betont, daß die Art in der Nähe genannter Station nicht brütete, daß sie aber während der ganzen Brutteit einseln und in größeren Scharen beobachett wurde.

## 41. Larus leucopterus FABER

Proformus Iel. Ornithel, p. 91 (1822). — Kumars, Bull U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 97 (1879). — Bassers, Americ. Nordpol-Exp., p. 466 (1879). — Nazzo, Croise Corwin, p. 106 (1889). — Muncoue, Exp. Pt. Barrow, p. 126 (1886). — Fiscuss a. v. Prizzis, Wieser Ornith. Mitth., 1886, p. 210. — Macayanaxs, Pr. U. St. Nat. Mar., 1919, p. 418. — Habers, Birds Greenl, p. 14 (1891). — Cheek Liet N. Am. Birds, 2. ed., p. 17 (1885). — Sovalow, J. f. O., 1896, p. 464. — Sarzonax, Gat. Birds, vol. 25, p. p. 56 (1898). — Whyon, Comp., faun. grosel, Aves, p. 182 (1899). — Clarke, Pr. Royal Plys. Soc. Edinleg, 1899, p. 164. — Snarva, Handl, I, p. 142 (1899). — Oaris, Cat. Birds Eggs, I, p. 221 (1991). — Surgnow, Ornith. Jahrb., 1901, p. 208. — Helizis, Vid. Medd. Nat. For. Kjebbun, 1904, p. 105.

Das bis zum Jahre 1890 unbekannte weiße Kleid, welches der Vogel im dritten Jahre anlegt, ist von dieser Art nach einem Exemplar zum ersten Male beschrieben worden, welches EAGLE CLABKE aus der Kirkwall-Bal auf den Orlney-Inseln erhielt. Im vierten Jahre nimmt der Vogel erst das bekannte Alterskield an. Das unbekannte weiße Kleid konnte so lange unbeschrieben bleiben, weil es sicher nur sehr kurze Zeit getragen wird, weil ferner die Art im allgemeinen nicht als aehr häufig bezeichnet werden dart, und weil drittens die alten Vögel, zu denen auch die in der weißen Kleidungsphase befindlichen gerechnet werden müssen, wahrscheinlich im Winter ihre arktischen Wohnplätze nicht verlassen und nur jüngere Vögel umherstreifend nach dem Sodien kamen, wo sie erlegt und untersucht werden konnten.

EAGLE CLARKE hat mit Recht darauf hingewiesen, daß die Mittellungen über Larus argentatus Kapitan Sabinu's, der Sir John Ross auf dessen erster arktischen Reise im Gebiet der Baffins-Bal begleitete (veröffentlicht in dem "Memoir on the birds of Greenland" [Trans. Linn. Soc., 1810, p. 527—559]), sich auf L. leucopfrenu beziehen, die erst 3 Jahre später von Faber als eigene Art beschrieben wurde.

Larus leucopterus ist eine nearktische Artt. Sie kommt im Gebiet des arktischen Meeres vom Pacifischen bis zum Atlantischen Ocean vor. Hier liegt das Centrum der Verbreitung. Studlich der Bering-Straße ist sie selten. In allen anderen Gebieten, in denen sie gefunden, muß sie als versprengter, auf dem Zuge befindlicher oder zufällig brütender Vogel bezeichnet werden. Man kann sie nicht als eigentlich eirkumpolar-arktische Art betrachten.

Von vielen Punkten des arktischen Küstensaumes bezw. der Inseln des nördlichsten Amerika ist die Art noch nicht nachgewiesen worden. Doch dürfte das Vorkommen bei intensiverer Durchforschung konstatiert werden. Jedenfalls geht sie hoch nach dem Norden, wie die Funde Pankv's von der Melville-Insel beweisen. Die bei Pt. Barrow gesammelten Möven, die ursprünglich als Larus Insopptens gedeutet worden,

Fauna Arctica, Ed. IV.

sind von HOWARD SACNORES als. L. gluseus bestimmt worden. NELSON bezeichnet die Art als Brutvogeder Inseln des arktischen Oceans im Gebiete Alascas. Macparlane vermutet, daß sie auf den Inseln der 
Franklin-Bai brüte. Auf der Fahrt des Schiffes "Enterprise" wurden Eier der Art in der Cambridge-Bai 
gesammelt. Än der westlichen Davis-Straße ist Larus lewopterus Brutvogel, trit aber, im Gegenatz zu dem 
Vorkommen an der westlichen Grönlandküste, hier viel seltener als L. glusseus auf. Sehr häufig ist sie als 
Brutvogel auf der grönländischen Insel; von der Westküste wie von der Ostküste ist sie nachgewiesen worden, 
von der letzteren allerdings nur aus einigen wenigen Gebieten (Südküste, Sabine-Insel). An der Westküste 
reicht füre Verbreitung vom außersten Süden hinauf bis zur Northumbertand-Insel, wo Busseuts, ein Paar 
am 8. Juni antraf. Die Brutgrenze scheint nicht weit den 70° n. Br. zu überschreiten. Unter ungefähr 
ähnlichen Breitengraden liegen die Brutplätze auf der Insel Jan Mayen, die von Dr. Pischer aufgefunden 
wurden. Hier ist. Lewopterus ein nicht settener Nistovgel.

Außer diesem ohen skizzierten, geschlossenen Vorkommen existiert noch ein zweites Verbreitungsgebiet, in welchem diese Möve nur sporadisch auftritt und als außergewöhnliche Erscheinung betrachtet werden muß, wenn die betreifenden Beobachtungen sich überhaupt auf diese Art beziehen. Nutson sagt, daß sich L. leusopterus vom Pacifischen Ocean auch westwärts längs der sibirischen Küste im arktischen Ocean zeige. Natürlich ist das möglich. Er nennt unter anderem die Gegenden von Cap Lisborne, um das Eiskap, Serdze Kamen und die Wrangel-Insel.

Vom Atlantischen Ocean ostwärts in das arktische Meer hinein liegen nur Mitteilungen über das Vorkommen der Move von Shurkow vor, der sie im Gebiet des südlichen Barents-Meeres während der Fahrten des "Pomor" wiederholt angetroffen haben will. Er beobschiete sie am 20. Marz bei den Lumbow-Inseln, am Ende des gedachten Monats bei den Zokauskyschen Inseln, am 23. Juni bei Kolguew und am 14. Juli am Gänsekap auf dem südlichen Nowaja Semlja. In der Näche der Tschernaja Gubs auf genannter Insel fand Shurkow am 3. Juli auf einer unersteigbaren Schieferpyramide ein Nest, welches anscheinend noch Eier enthielt. Die beiden alten Vögel wurden erlegt. In dem Verzeichnis der Vögel Kolguews von Strittkow und Betturkin fehlt die Art. Ebenso in den Arbeiten von Pranson über dieses Gebiet und über Nowaja Semlja.

#### 42. Larus barrovianus Ripgw.

RIDGWAY, Auk, 1886, p. 390. — NELSON, Rep. Coll. Nat. Hist. Alasca, p. 5t (1887). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 16 (1885). — Grinnell, Cooper Ornith. Club, 1880, p. 10.

In der Färbung hat diese Möve viel Achnlichkeit mit Larus glusses und L. leucopterus. Die Mantelfärbung derselben ist durchschnittlich dunkler als bei L. gleucus, mit einer mehr oder weniger scharfen Grenzlinie zwischen den weißen Flecken der Primärschwingen und dem lichteren Blau des basalen Teiles. In der Größe steht Larus barroniausse in der Mitte zwischen L. glaucus und L. leucopterus. Von letzterer Art unterschelet sie sich wesentlich durch die Form des Schaabels. Maße:

|              |                           |     |   |     | al.   | caud. | rostr. | tars. | dig. med. |
|--------------|---------------------------|-----|---|-----|-------|-------|--------|-------|-----------|
| Lorus barros | Laure Assessions          | ſ   | ठ | ad. | 17-44 | 7,45  | 2,19   | 2,61  | 2,64      |
|              | 1/07 HW OUT / DESCRIPTION | - 1 | 9 | ad. | 16,81 | 7,11  | 1,98   | 2,45  | 2,42      |
|              | Larus glaveus             |     | ð | ad. | 18,20 | 8,12  | 2,56   | 2,91  | 2,89      |

Der Typus der Art, der sich im U. St. National Museum befindet, wurde im Anfang August in der Nahe von Point Barrow, Alaska, gesammelt. Nach Ringway bewohnt diese Möve das Bering-Meer und geht von diesem nordostwarts längs der Alaskaküste in die arktischen Gewässer. Genauere Mitteilungen über die Verbreitung der Art, besonders über die Ausslehnung des Vorkommens nach Osten bezw. über das Auftreten derselben im arktischen Ocean längs der sibirischen Kusten fehlen. Nitzuox fand sie während der Expedition des "Corwin" im Sommer 1881 in allen von ihm besuelten Geleiten der Bering-See und des arktischen Oceans. Nach GRINNELL nistet sie auf der Chamisso-Insel. Den Winter bringt diese Möve in den japanischen Gewässern zu.

SAUNDERS zieht die Art zu Larus glaucus BRONN.

#### 43. Rhodostethia rosea (MACGIL)

Larus roscus, Maccillavray, Mem. Wern. Soc., 1824, p. 249. — Seebohm, Pr. Z. S. London, 1886, p. 82. — Winge, Consp. faun. groonl., Avec, p. 199 (1898).

Larus Rossii, Swainson u. Richardson, Fauna Ber. Am. Birds, p. 427 (1831).

Riodestchia rosea, Nausceaa, Dis. 1975, p. 484. — Nausc, Craise Corvin, p. 108 (1883). — Bunne, Md. biol. Péterbourg, 1884, p. 57. — Munoren, Exped. Pt. Berrow, p. 123 (1895). — Datoinina, Auk, 1888, p. 278. — Palmey, Pogelfiane Vega-Exp., p. 382 (1895). — Cheek List N. Am. Birds, p. 21 (1895). — Sanner, Ca. Birds, vol. 25, p. 167 (1895). — Clarar, Dis. 1899, p. 262. — Sanner, Handl, J. p. 189 (1899). — Clarar, Riss, 1899, p. 51. — Collatt u. Nannas, Sc. Rev. Term. Exp. Birls, p. 15, 27, 48 (1899).

Abbildungen: Muniocu, l. c. Taf. 1 (ad. c. Winterkleid), Taf. 2 (juv. 2 erates Herbstkleid). — Collitt u. Nassen, l. c. Taf. — Nasson, Rep. Nat. Hist. Coll. (1887), Taf. 3 [Jugendgefieder vom Jahr]. — Natnans, Fol. Ausg. Bd. 11, Taf. 28, u. 29.

Rhodostchia rosea ist eine der arktischen Larus-Arten, die wie Xema sohisit und Garia alba als Brutvögel auf das Polarmeer beschränkt sind und, sporadisch auftretend, eine cirkumpolare Verbreitung besitzen. Wie die genannten Arten so ist auch Rhodostehta aus einzelnen Teilen des weiten Verbreitungsgebietes unbekannt. Sie dürfte aber bei weiterer Erforschung desselben daselbat gleichfalls nachgewiesen werden. Im allgemeinen darf die Ross-Möve als eine Art bezeichnet werden, die im arktischen Gebiet eine gleichmäßiger Verbreitung hat als z. B. Kema sohisit, die nach den vorliegenden Beobachtungen im westlichen Teil häußiger und gleichmäßiger verbreitet auftritt als im östlichen Gebiet des arktischen Meeres. Während nun unsere, früher außerordentlich beschränkte Kenntnis der Verbreitung von Rhodostehtis rossa durch die Beobachtungen vornehmlich Mordocut's und Nansun's eine wesentliche Bereicherung erfahren hat, und durch das Einsamneln zahlreicher Exemplare dieser früher nur in wenigen Stücken bekannten Möve auch die einzelnen Kleider und Färbungsphasen der Art bekannt geworden sind, ist das Forpflanzungsgeschäft bis heute noch unbekannt geblieben. Zwei Fälle über das Nisten der schönen Möve sind veröffentlicht worden, aber beide bedürfen noch weiterer Bestätigung.

Die meisten Beobachtungen, die wir über die Verbreitung besitzen, stammen aus dem Osten. In der Barents-See wurde sie vereinzelt angetroffen. Im Ausgange des Sommers wurde im Eis südlich vom Franz-Joseph-Land ein Exemplar beobachtet. Auch Jackson glaubt sie auf der genannten Insel gesehen zu haben, eine Beobachtung, die übrigens von BRUCE angezweifelt wird. Nordöstlich vom Franz-Joseph-Land traf sie NANSEN auf Hvidtenland (82° 10'). Sie trat dort in großer Menge auf, zwischen Mitte Juli und Mitte August. Nansen betont, daß die Möglichkeit, daß sich hier Brutplätze befinden, nicht ausgeschlossen sei. Zu derselben Jahreszeit traf Sverdrup die Art im Eise nördlich von Spitzbergen (zwischen 84° 36' und 84° 41'). Nur alte Vögel kamen zur Beobachtung. Weiter östlich traf NANSEN diese Art nördlich von den Sibirischen Inseln, als die "Fram" im Eise lag (81° 5' n. Br.). Im Beginn des August wurden 8 Exemplare, alles junge Jahresvögel, gesammelt, die sich jetzt im Museum zu Christiania befinden. Während der Drift der "Jeanette" wurden zahlreiche Exemplare der Art längs der sibirischen Küste beobachtet und gesammelt. Im Delta der Lena traf sie Bunge auf den Sagastyr-Inseln im Anfang des Juli. Im Gebiet des Wrangel-Landes wurde Rhodoslethia bis jetzt nie gefunden. Und doch dürften hier wahrscheinlich, vielleicht auch auf der Herald-Insel oder auf unbekannten in der Nähe liegenden Inseln die Hauptbrutplätze der schönen Möve zu suchen sein. Aus dieser Richtung kommend trafen im Herbst Tausende dieser Vögel in Pt. Barrow ein, wo sie, kaum verweilend, nach Nordosten weiterflogen. Weder im Frühjahr noch im Sommer wurde die Art an diesem Punkt der arktischen Küste gefunden. Vereinzelte Exemplare kennt man von Boothia, 10\*

der Metville-Halbinsel, wo die beiden ersten Exemplare wahrend Paßav's zweiter Reise gesammelt wurden, und von verschiedenen Teilen der Westküste Grönlands, von Sukkertoppen nordwärts bis zur Melville-Bai. Die meisten grönländischen Exemplare stammen aus dem Gebiet der Disco-Bucht. Hier soll auch, im Distrikt von Christianshaab, ein nistender Vogel gefunden worden sein. DALDLESSI berichtet, daß mitten in einer Kolonie von Sterna unerure ein Nest von Rhodostekha m. 15. Juni 1882 gefunden worden sei, welches 2 Eier enthielt, die denen von Larsus minutus sehr ähnlich waren. Die Maße werden mit 44×33 mm angegeben. Das § wurde beim Nest geschossen. Von den Eiern zerbrach das eine, das andere soll in die Walles'erke Sammlung in Kopenhagen gekommen sein.

Diese Mittellung ist vielfach angesweifelt worden. In der bekannten Wellerschen Sammlung befindet sich beim derartiges Ei. Rhodwischkie gehört noch immer zu denjenigen Vögeln, deren Leben durchaus unvollkommen bekannt ist. Ein Bewolner des höchsten arktischen Nordens, scheint die Art nur wenig ihre Eislieimat auf der Wanderung zu verlassen. Die Brutplätze sind noch immer unbekannt, und Nest und Eier bilden noch immer eines der begehretsten Desiderate aller Sammlungen.

## 44. Xema sabinii (SAB.)

Larus Schinii, J. Sansu, Transact. Linn. Soc., p. 509 (1819). — Swainson u. Richando, Fauna Bor. Am. Birda, p. 428 (1831). — Windin, Comp. faun. greenl., Aves. p. 197 (1808). — Huma, Vid. Medi. Nat. For. Kejlwa, 1944, p. 133.
 Chema sabinii, Sunrovo, Ornich Jahrb., 1991, p. 205. — Gomen, bid., 1991, p. 211.

Xoma szóniii, Sauconius, Pr. Z. S. London, 1878, p. 210. — Bussita, Amerik. Nordpol-Exp., p. 312 (1879). — Kurlins,
 Bull, U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 101 (1879). — Nulson, Cruise Corwin, p. 109 (1883). — Mundout, Exped.
 P. Barrow, p. 126 (1885). — Photons u. Prazale, Wien. Oraich. Mitth, 1886, p. 211. — Palmers, Pogolionas Vega-Exp. p. 301 (1887). — Mattalana, V. U. St. Nat. Mas., 1881, p. 419. — Sauconis, Cat. Birds, vol. 25, p. 162 (1889). — Check List N. Am Birds, 2 ed., p. 22 (1885). — Saucons, Handlist, J. p. 189 (1899). — Scaladov, J. C. O. 1889, p. 379. — Collect u. N. Nat. Mas., P. Nat., P. Nat.,

Abbildungen: J. Sabine, l. c. Taf. 29. - Naumann, Fol-Ausg., Bd. 11, Taf. 28 u. 29.

d ad. Kopf, Nacken, Oberhals dunkelgrau. Ein schwarzes schmales Band begrenzt dieselben gegen Brust und Oberrücken. Unterseite, Oberrücken weiß, Mantel möven-lichtgrau, Außenfahnen der Schwingen schwarz, weiß gespitzt, die ersten weniger, die weiteren sätzker, Außenrand der Innenfahne weiß. Sekundärschwingen weiß, desgleichen Schwanzdecken und Steuerfedern. Schnabel dunkel-hornbraun, Spitze rötlichgelb, Tarsen und Schwimmhaut dunkelschwarz. Great-Insel, Spitzbergen, 7. August 1808, leg. RÖMER und SCHAUDINS (Muss. Berol.).

Ein zweites 3 von demselben Fundort gleicht dem vorstehenden vollständig. Dasselbe gilt von dem 2 (von demselben Fundort)

|       | Länge | Fingel | Schwanz | Lauf | Schnabel |  |
|-------|-------|--------|---------|------|----------|--|
| ad. & | 365   | 280    | 127     | 30   | 30 mm    |  |
| ad. 3 | 360   | 279    | 130     | 29   | 30 ,,    |  |
| ad. 🔉 | 3.46  | 250    | 123     | 27   | 30 ,,    |  |

Die Spitzen der Primärschwingen überragen die äußeren Steuerfedern bei den vorliegenden 3 Exemplaren im Durchschnitt um 34 mm (20, 33, 48).

Xmma sahmii darf als cirkumpolare Art bezeichnet werden, wenn es auch eine große Anzahl von Gebieten, die oft weit auseinanderliegen, gieht, in denen sie noch nicht gefunden wurde. Wo sie im arktischen Gebiet vorkommt, kommt sie im Sommer vor. Ihr Winteraufenthalt liegt fast überall in südlicheren Breiten außerhalb der arktischen Regionen. Doch giebt es nach den trefflichen Beobachtungen Sminnow's auch bereits innerhalb der arktischen Gebiete Gegenden, in denen Zman sabinit den Winter in größerer Individuenmenge zu verbringen scheint, Gebiete, die noch hoch im Norden liegen und als Winteraufenthalt der Art bis jetzt unbekännt waren. So zwischen der Halbinsel Kanin und den nördlichen Köstengebieten der

Kola-Halbinsel. Gegenüber diesen Beobachtungen ist es seltsam, daß die Art auf den das Barents-Meer umschließenden Inselarchipelen, Spitzbergen, Franz-Joseph-Land, Nowaja Semlja und Kolguew fehlt oder wenigstens außerordentlich selten zu sein scheint. Bestimmte sichere Nachweise von den letztgenannten drei Inselgruppen liegen nicht vor. Die einzigen für Spitzbergen sicher nachgewiesenen Exemplare sind wahrend der "Helgoland"-Expedition erbeutet worden: Nordostland, Q., August 1898; Great-Insel, d., 7. August 1898; Great-Insel, d., 7. August 1898. Es sind alte Vögel im Brutkleid.

Die neueren Arbeiten über die spitzbergische Vogelfauna führen Xemu sabinii entweder gar nicht auf, wie z. B. die von Trevor Battyr, oder sie versehen diese Mövenart hinsichtlich ihres Vorkommens in dem beregten Gebiet mit einem Fragezeichen. So Palmén und Kokenthal. Was die älteren Angaben über auf Spitzbergen erlegte Exemplare dieser Art anlangt, so unterliegt es nach den eingehenden und kritischen Untersuchungen Prof. Malmgren's (Journ. f. Ornith., 1865, p. 398) für mich keinem Zweifel, daß die Mitteilungen von J. C. Ross (im Appendix zu Sir Parry's: Attempt to reach the north pole [1827]) durchaus irrige sind, und daß auch die immer wieder citierte Mitteilung, nach welcher Sabine 2 im Brutkleide befindliche Exemplare im Juli 1823 auf Spitzbergen geschossen habe, auf einem Irrtum beruht. Das British Museum besitzt kein in dem vorgenannten Inselgebiet erlegtes Exemplar. Die Angaben von RICHARDSON (Faun. Bor. Americ., vol. 2, p. 428) wie die noch jüngst von Saunders in dessen Manual of British Birds (2. ed., p. 658 [1899]) gegebenen über das Vorkommen der Sabine-Möve in dem spitzbergischen Inselgebiet beruhen allein auf den obigen, von Malmgren besprochenen Mitteilungen. Dr. Bessels versicherte HEUGLIN (Reisen Nordpolarmeer, Bd. 3, p. 187), "diese mit keiner anderen Art zu verwechselnde Möve" auf Spitzbergen beobachtet zu haben. Und ich halte dies nicht für unwahrscheinlich. Jedenfalls aber muß ich nach all' den Angaben über das Vorkommen von Xema sabinii in unserem Gebiet, die ich zu kontrollieren vermag, annehmen, daß die vorliegenden 3 Exemplare die ersten sind, die nachweislich auf Spitzbergen geschossen wurden. Ich glaube mit Sicherheit sagen zu dürfen, daß die Art auch auf der Insel brütet, wie dies bekanntlich für Grönland nachgewiesen worden ist. Auf Jan Mayen wurde Xema sabinii einzeln beobachtet, aber nicht als Brutvogel gefunden.

Nördlich der Spitzbergengruppe wurde von den Leuten der "Fram" im Juli 1896, bei ungefähr 83° n. Br., eine Möve gesehen, die als Xema subinii angesprochen wurde. Langs der westlich sibirisch-arktischen Küste wird Sabine's Möve sicherlich vorkommen. Bunge soll sie auf den Sagastyr-Inseln gesehen haben. Sichere Beobachtungen liegen nicht vor. Auf der Taimyr-Halbinsel fand sie bekanntlich v. MIDDENDORF in großer Menge als Brutvogel. Auch während der "Vega"-Expedition wurde sie dort im August beobachtet. Auf Wrangel-Land wurden junge Möven gefunden, die NELSON als zu Xoma sabinii gehörig betrachtete. Auf den Inseln des Kotzebue-Sundes ist die Art als Brutvogel häufig. Desgleichen längs der ganzen arktischen Küste des amerikanischen Kontinentes: Pt. Barrow (MURDOCH, Brutvogel der sandigen Inseln der Umgegend), Liverpool- und Franklin-Bai (MACFARLANE, Brutvogel), Prinz-Regent-Insel (PARRY), Melville-Halbinsel (PARRY's zweite Reise), Cambridge-Bai auf Victorialand (Anderson, Brutvogel), Kikkerton-Inseln (Kumlien), Cumberland-Sund (Henderson), Mündung des Clyde in Nord-Galloway (WALKER). Auf Grönland ist Xema sabinii nur an der Westküste angetroffen worden. Hier aber an den verschiedensten Punkten. Das Museum in Kopenhagen besitzt allein 13 grönländische Exemplare. Der nördlichste Punkt des Vorkommens an dieser Küste, der bekannt geworden, ist der Thank-God-Hafen. Hier wurde die Art, in Gesellschaft von Sterna macrura, vereinzelt gesehen. Die erlegten Exemplare (3 und 9) zeigten Brutslecke. Im Ovidukt des 9 fand sich ein legereifes Ei mit weißer Schale.

Xema sabinii ist, wie hereits oben ausgeführt, als eine cirkumpolare Art zu betrachten. Der Schwerpunkt ihrer Verbreitung liegt aber zweifellos im nearktischen Teil des arktischen Meeresgebietes. Die Mitteilungen, welche über das Vorkommen von Larus rinkhundus in Grönland berichten — Traustrock (Man. d'Ornith, 2. del., p. 784 [1820]) heht besonders hervor, daß sich die arktische Lachmöve von der im gemäßigten Europa lebenden unterscheide — beruhen sämtlich auf irrtümlicher Deutung der Angaben von Eingeborenen oder auch auf Verwechselung mit Xema auhmit. Die Lachmöve ist eine typische Inlandart, welche als Brutvogel die gemäßigten Gebiete der palaarktischen Region bewöhnt. Den arktischen Gegenden bezw. den gesamten Gebieten des Eismeeres ist sie absolut fremd. Das südlichste Norwegen und Schweden, die südostlichen Gegenden des Bottnischen Meerbusens, das südliche Sibriren dürften die Nordgrenzen des Vorkommens esin. Einige versprengte Exemplare sind vom sodlichen Weißen Meer bekannt.

## 45. Sterna macrura NAUM.

NAUMANN, Isis, 1819, p. 1847. Sterna hirundo. Heudus, Reisen Nordpolarmeer, HL p. 173 (1874).

Sterna arctica, Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 414 (1831).

Sterna paradisaca, Palmen, Fogelfauna Vega-Exp., p. 843 (1887). — MACPARLANG, Pr. U. St. Mus., 1891, p. 419. —

Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 25 (1895). — CHAPMAN, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 1899, p. 229.

Bei einem aus Spitzbergen vorliegenden Exemplar des Berliner Museums überragen die Spitzen der zusammengelegten Flügel die außersten Steuerfedrn um ca. 38 mm. Die Annahme, daß bei der arktischen Seeschwalbe die Schwingen den Schwanz nicht überragen, sondern bedeutend kürzer sind als dieser, und daß dar gegen bei Sterna flusiahlis das umgekehrte Verhältnis eintrete, ist, wie auch das vorliegende Exemplar zeigt, eine irrige. Dieses Moment variiert ungemein und bildet absolut kein sicheres diagnostisches Kennzeichen zur Unterscheidung der beiden nahe verwandten Arten. Bei Sterna maczura ist der ganze Schnabel des alten Vogels korallentor, bei Sterna flusialität dagegen rot mit schwarzer Spitze. Bei der arktischen Seeschwalbe ist der Tarsus kützer als die Mittelzehe ohne Nagel, bei der Flüßseeschwalbe ist die Mittelzehe kürzer als der Lauf und außerdem der helle Schaftstrich auf der Innenfahne der Primärschwingen breiter als bei Sterna maczura.

Sterna macruma ist die einzige Vertreterin der Gattung Sterna im arktischen Meergebiet. Ueberall kommt sie vor und geht weit nach Norden. Auf Spitzbergen ist sie nach allen Berichten sehr häufig und überall verbreitet. Sie nistet im Norden wie im Süden, doch nirgends in großen Kolonien, sondern meist nur wenige Paare zusammen. Brutzeit um die Mitte des Juni. Auf der südlicher gelegenen Bären-Insel kommt sie nach den Beobachtungen Swenandens nur an der nördlichen Flachlandküste vor und auch dort nicht häufig. RÖMER und SCHAUDINN haben sie auf der Bären-Insel gar nicht gesehen, was wohl gleichfalls für die geringe Häufigkeit der Art spricht.

Auf der Insel Kolguew ist die arktische Seeschwalbe zur Brutzeit mehrfach beobachtet worden, aber es scheinen noch keine Nester mit Elern dort aufgefunden zu sein. Pearson betont dies ausdrücklich, und Strittkow und Buturelin führen die Art als im Sommer auf Kolguew vorkommend auf, bezeichnen sie aber ausdrücklich nicht als Brutvogel.

Nowaja Semlja bewohnt sie vom höchsten Norden bis zum Süden. Desgleichen Waigatsch. Für das Vorkommen auf der Nordinsel sind Gillet, Markham, Heuglin, Pearson und Feilden als Beobachter

aufmühren. Die Mitteilungen über das Vorkommen auf Franz-Joseph-Land sind außerordentlich spärlich. Im südlicheren Teil des Archipels dürfte sie brüten. Die meisten Individuen wurden beim Cap Flora beobachtet. Am 7. August sah Nassus noch einige Vörgel in der Nahe des Hvidtenlandes (81° 42° n. Br.). Noch nördlicher traf Sverdure ein einzelnes Exemplar (am 21. Juni unter 84° 24° n. Br.). Weiter östlich ist Sterne mezerure ein Bewohner der Inseln des Küstenrandes von Assen und Nordamerika, südlich bis zur Bering-Straße. Aus allen Gebieten wird sie als ungemein häußiger Brütvogel außgeführt. Besonders gilt dies von den Inseln längs der nearktischen Region, von Pt. Barrow bis zu den Gewässern des Cumberland-Sundes. Haufig brütet sie auf der Melville-Halbinsel und den benachbarten Inseln des arktischen Meers. Die ganze Westküste Grönlands wird von der arktischen Seeschwalbe bewohnt: vom Cap Farwell nordwärts bis zum Thank-God-Halen (ea. 83° n. Br.), wo sie von Bessetts in der Polaris-Bai als häußiger Brutvogel gefunden wurde [Bessetts, Amerik, Nordpol-Exped, p. 312). Die Fundorte an der Oatküste Grönlands, die wir kennen, sind: Angmagsalik, Scoresby-Sund, Gänseland, Jamson-Land, Bontekon-Insel, Jackson- und Sabine-Insel und schließlich, als nördlichster Punkt, die Shannon-Insel.

Auf Jan Mayen wurde Sterna macrura von Fischer einzeln und in kleinen Gesellschaften angetroffen. Doch gelang es nicht, den Nachweis des Brütens auf der Insel zu erbringen.

On Sterna hirundo Linx, im arktischen Gebiet vorkommt, wissen wir zur Zeit nicht. Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, vornehmlich im södlichsten Grönland, welches noch innerhalb der Brutgrenze
der Art liegt. Hachren (Birds of Greenland, p. 47) führt sie sogar für dieses Gebiet auf. Die Brutheimat
dieser Sesenhwalhe sind die Länder zu beiden Seiten des Atlantischen Oceans. Währscheinlich überschreitet
sie den 67\* n. Br. nicht als Brutvogel. Der Polarkreis darf im allgemeinen als Brutgrenze nach Norden
bezeichnet werden. Seltsamerweise führt Macpanlank die Art als häufigen Nistvogel der Küste des arktischen
Oceans und seiner Inseln neben Sterna moerstra auf. Beide Arten sollen in dem Gebiet der Franklin- und
Liverpool-Bai nebeneinander brütten. Diese Angaben wie die von Hachren der das Vorkommen von
Sterna hirunde bedürfen neuerer Bestätigung.

#### 46. Diomedea albatrus Pall.

Palasa, Spic. Zool., V., p. 28 (1709).
 — Strandown, Bull. U. St. Nat. Mak., No. 29, p. 89 (1885).
 — Check List N. Am. Birds. 2 et al., p. 26 (1895).
 — Savany, G. Mids, vol. 25, p. 444 (1896).
 — Straure, Handlist, vol. 1, p. 128 (1899).
 Diomedes brachpura, Nicasos, Cruise Corvin, p. 111 (1883).
 Abbildang: Gonton, Birds Austrilas, VII, Tat. 38

Nelson traf diesen gewaltigen Flieger im Juli 1881 in der Nahe der Diomede-Inseln in der Bering-Straße, also an der südlichsten Grenze des arktischen Meergebietes, an. Ich glaube, es liegt kein Grund vor, ihn nicht für dieses Gebiet selbst aufzuführen.

## 47. Fulmarus glacialis glacialis LINN.

Procellaria glacialis, Luxer, Fanna suecica, 2. ed., p. 51 (1766). — Havalix, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 197 (1874). — Bussels, Am. Nordpol-Exped, p. 312 (1879). — Fiscuss u. v. Pellets, Mitt. Orbith. Ver. Wies, 1886, p. 209. — Naliz, P. Z. & London, 1882, p. 603.

Falsacras placidis, Penness, Dia, 1877, p. 410. — Ki vanca, Bull, U. St. Nat. Mac, No. 15, p. 107 (1879). — Stringer, Vecenal, Jake, Ark, Stocka, 1887, p. 22. — Pray, Ibis, 1889, p. 315. — Hascare, Bird Greenal, p. 16 (1881). — Check List N. Am, Rivit, 2. ed., p. 30 (1805). — Scantow, J. f. O., 1805, p. 462. — Santo, Cat. Birds, vol. 25, p. 425 (1896). — Tarrow Baytra, bis. 1897, p. 569. — Winson, Comp. fam. ground, Aves. p. 141 (1888). — Enone Chassa, Ibis, 1889, p. 271. — Penneso, Ibis, 1889, p. 304. — Santor, Handlint, vol. 1, p. 127 (1889). — Charavas, Boll. Am. Mac. Nat. Bird., 1889, p. 225. — Collett u. Nasson, Sc. Resulte FrancEap., p. 23, 35, 50 (1896). — Charace, Ibis, 1896, p. 51. — Santowy, J. f. O., 1889, p. 51. — Santowy, J. f. O., 1889, p. 51. — Santowy, Nama Arceta, Idig. 1, p. 50 (1900). — Succasion, Sv. Vet. Acad. Handl., Bd. 26, No. 3, 1900, Sep. p. 27. — Santowy, Ornith. Jahrb., 1901, p. 203. — Sartowwe, Ornith.

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 12, Taf. 3.

| Maße:                                            |          |     |       |       |        |
|--------------------------------------------------|----------|-----|-------|-------|--------|
|                                                  | Lg. tot. | al. | caud. | tars. | rostr. |
| & Ikerasak, leg. VANHÖFFEN                       | 470      | 310 | 115   | 40    | 35     |
| d Helis-Sund, Spitzb., leg. LERNER 16. Aug. 1898 | 515      | 335 | 150   | 45    | 40     |
| ♀ do.                                            | 480      | 316 | 125   | 45    | 35     |
| d Helgoland, leg. MICHELS S. Nov. 1800           | 440      | 330 | 120   | 47    | 18     |

Bekanntlich kommen von dieser Art zwei Farbungsphasen vor: eine hellere und eine dunklere, deren Schnäbel auch in Bezug auf Größenverhältnisse und Farhung einigen Variationen unterworfen zu sein scheinen. Zwischen dem hellen und dem dunklen Vogel, welch' letzterer nach den vorliegenden Beobachtungen im allgemeinen als seltener bezeichnet werden darf, wurden alle möglichen Zwischenformen hinsichtlich der Farbung gefunden, hat aber auch vielfach Paare angetroffen, bei denen das § anders als das § gefärht war. Schon bei den Dunenjungen treten beide Phasen auf. Doch hat Citafman nachgewiesen, daß bei allen jungen Vögeln die untere Dunenkleidung einformig "slate"-farben ist. Jedenfalls laben wir es hier mit Farbenvariationen innerhalb der Art zu thun, wie sie bei Striz alwo und vielen anderen Arten vorkommen. Sicher sind Matkonsku und die meisten Beobachter nach ihm im Unrecht, wenn sie die graue, dunklere Farbung für die der jungen Vogel ansprechen. Sehr treffend bemerkt Swennader in dieser Beziehung, wenn er sagt, daß die graue Form kein jugendlicher Charakter sein könne, musse auch daraus gefolgert werden, daß an gewissen Orten, z. B. den Faröre, die belle Form bedeutend vorwiegt (Anderses, Vidensk, Meddel, Naturli, For, Kblvm, 1898, p. 327), während an anderen Lokalitäten, z. B. auf der Bären-Insel, die dunkle Form die haufigere ist. Es wäre ja ganz undenklar, daß dort fast nur alte, hier dagegeren vorzugeweise junger Vögel vorkmen.

Diejenigen Autoren, welche Fulmarus rodgeräti Cass. nicht als Art anerkennen und diesen Sturmvogel für identisch mit F. glacialis halten, im Eismeergebiet also nur eine daselbst vorkommende Art annehmen, können diese letztere als einen cirkumpolaren Vogel betrachten. Hält man dagegen F. glacialis glacialis und F. glacialis gradgerät für getrennte Subspecies, so ist die erstere als eine Eismeerform von atlantischer, die andere dagegen als eine solche von pacifischer Provenienz zu bezeichnen. Wo sich die Verbreitungsgerenzen der beiden Arten begegnen, können wir im Augenblick nur vermuten. Sichere Grenzen des Vorkommens sind noch nicht gezogen. Wie weit F. glacialis nach Osten geht und wie weit F. rodgerein nach Westen, d. h. nach den sibirischen Eismeergebieten, wissen wir nicht. Elenso liegen keine bestimmten Beobachtungen darüber vor, wie weit westlich nach dem amerikanischen Eismeergebiet F. glacialis sein Verbreitungsgebiet ausdehnt und wo dasselbe sich dem, den pacifischen Gebieten angehörenden von F. redgerzii angliedert. Diese Unklarbeit der Verbreitung der beiden Arten ist vornehmlich darauf zurückzuführen, daß die meisten Beobachter sie als identisch betrachten, und daß ferner nur wenig Balgmaterial zur Lösung dieser Fragen vorliegt. Wenn auch die Brutgebiete der beiden Arten innerhalb der Verbreitungsgrenzen an einzelnen Stellen weit auseinanderliegen, so bilden sie doch eine kontinuerliche Folge.

In der Baffins-Bai wie im Norden dieses Cebietes traf Fritzen F. glaeinits glaeinits in großer Menge. Noch an der Küste von Grinnell-Land, unter dem 82,3°n. Br., wurde am 26. Juni ein einzelnes Exemplar beobachtet. Auch Brissers sah sie einmal an der Polaris-Bai. Kuxturen fand die Art vom Frohisser-Busen nord-wärts bis zum Cap Searle und zur Baffins-Bai, überall in ganz ungeheuren Mengen. Für Grönland verzeichnet sie Winora an der Westküste vom Süden bis hinauf zum Thank-God-Hafen, also ebenso weit nördlich, wie sie von Fritzben beobachtet wurde. Im Osten Grönlands hat man Fulmenrus glaeinlig glaeinlig vom Socreaby-Sund südwarts bis zum Cap Farewell gefunden. Sicherlich kommt er aber auch nördlicher als genannt in diesem Gebiet vor. Denn ostwarts, in ungeführ gleich nördlicher Briet, bewohnt er Jan Mayen als Brutvogel in ungebeurer Menge. Alle Ornithologen, die auf der Bären-Insel, Spitzbergen und Franz-Joseph-Land beobachteten und sammelten, fanden Fulmaris glaeinlis glaeinlis in über überall als Brutvogel, der je nach Lokalität und

Vereisungsverhältnissen in mehr oder minder großen Kolonien nistet. Da sich sein Vorkommen oft ändert, und er in einzelnen lahren in Gegenden gefunden wird, in denen er in früheren nicht gesehen wurde, so wird er zweifellos auch in denienigen Gebieten brüten, für welche er als fehlend bezeichnet wird, so z. B. auf den Inseln des König-Karls-Landes im Osten des Spitzbergen-Archipels. Wahrscheinlich ist die Art Standvogel auf der genannten Inselgruppe. Auf Kronprinz-Rudolf-Land wurde sie von der italienischen Polar-Expedition im August gesammelt. Aus den südlicher gelegenen Gebieten liegen über das Vorkommen nur spärlichere Beobachtungen vor. Erst in neuerer Zeit ist dieser Sturmvogel durch Smirnow und Stritkow als zufälliger Besucher für Kolguew nachgewiesen worden. Erstgenannter Beobachter sah die Art im Beginn des Juni, so daß es nicht ausgeschlossen erscheint, daß es sich hier um Brutvögel handelte. PEARSON hatte sie auf Kolguew nicht gefunden. Auch auf Waigatsch fehlt sie. Dagegen ist sie wieder weiter nördlich auf Nowaja Semlia, auf Lütke-Land wie auf der Süd-Insel von Theel. Gillett, Heuglin, Markham und Pearson beobachtet worden. Die Ansicht, daß die Ostgebiete von Franz-Joseph-Land und Nowaja Semlja die Grenzen der Verbreitung von Fulmarus glacialis glacialis nach Osten bildeten, und daß die Art weiter östlich nicht mehr vorkäme, ist durch die Beobachtungen, die während der Drift der "Fram" gemacht wurden, widerlegt worden. Viel weiter östlich, als oben genannt, wurde sie im Eis beobachtet, meist allerdings einzelne Vögel. Am 20. Juni wurde ein Exemplar von Scott Hansen geschossen. Das Schiff lag unter 81° 34' n. Br. und 122° 5. L. Im Norden von Franz-Joseph-Land wurde dann Fulmarus glacialis glacialis von Nansen und Johansen auf der denkwürdigen Schlittenreise viel und oft gesehen und als Brutvogel beobachtet. Ein Exemplar traf die "Fram" noch am 14. September an. Es war unter 85° 5' n. Br. und 79° ö. L.; "die höchste Breite, in welcher bis jetzt Vögel überhaupt beobachtet wurden". Nach all' diesen Mitteilungen ist es nicht ausgeschlossen, daß die Art auch für die nördlichen Teile der Neu-sibirischen Inseln wird nachgewiesen werden.

Kjarrauötliko hat bekanntlich eine Procelleria minor (Danm. Fegle, р. 324 [1852]) beschrieben, welche genau dieselbe geographische Verbreitung wie F. glacialis besitzen soll. Die meisten der amerikanischen Forseher erkennen diese Subspecies an (Check List, 2. ed., р. 30 [1895], Fuhumarus glacialis minor),
während sie von anderen Fachgenossen mit F. glacialis vereint wird. Ich kann darüber nicht urteilen, da
ich nie ein Exemplar der Subspecies in Handen gehabt habe. Charvan hat erst kürzlich darauf hingewiesen,
daß die angeführten Unterschiede zwischen beiden Formen auf geschlechtliche oder vielleicht individuelle
Variationen zurückgeführt werden müßten. Er stellt die Maße von 15 d denen von 15 § gegenüber, weiche
an denselben Tagen und an demselben Orte gesammelt wurden. Unter den d wie § befanden sich die verschiedenaten Farbungsphasen. Bei den d variierte die Totallänge wischen 19 und 20,35 (im Durchschnitt 1.638), bei den 2 zwischen 19 und 10,75 (im Durchschnitt 1.848).

## 48. Fulmarus glacialis rodgersii Cass.

Fulmarus rodgersii, Cassis, Pr. Ac. Nat. Sc. Philad., 1862, p. 290. — Salvin, Cat. Birds, vol. 25, p. 427 (1896). — Sharpe, Handlist, vol. 1, p. 127 (1899).

Fulmarus glacialis rodgersi, Neuson, Croise Corwin, p. 112 (1883). — Id., Rep. Nat. Hist. Coll. Alasca, p. 62 (1887). — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p 39 (1895).

Fulmarus glacialis, Palmen, Fogelfauna Vega-Exp., p. 414 (1887) [?].

Abbildung: Barne, Trans. Chic. Ac. Sc., 1869, Taf. 34, Fig. 1.

Nach den Mittellungen amerikanischer Forscher ist diese Art in denjenigen Teilen des arktischen Meeres, welche sich von der Bering-Straße nördlich und dann k\u00fastenwarts nach Ost und West erstreckert, ganz außerordentlich h\u00e4u\u00edre In gr\u00f6\u00fcerer Menge wird sie an der sibirischen K\u00edste tangetroffen, weil dort im allgemeinen tiefere Wasserverh\u00e4ltnisse zu sein scheinen, die sie bevorzugt. Dabei ist das Vorkommen dieses Sturmvogels au\u00ederordentlich lokal. Oft sieht man ihn in ungeheuren Scharen, oft wieder begegnet man nur einzelnen Individuen. So sah ihn GWINNELL einmal in den Gew\u00e4ssern des Kotzebue-Sundes wenige

Meilen von der Bering-Straße. Er brütet auf den Felseneilanden des Eismeeres, so auf dem Wrangel-Land und auf der Herald-Insel, wo ihn NELSON häufig antraf. Wie weit die Art von dem Centrum ihrer Verbreitung nach Westen geht, wissen wir nicht, ebensowenig über das Vorkommen im Osten. Ob die bekannte Kolonie, welche sich auf Prinz-Albert-Land befindet, von F. glacialis glacialis oder, was mir wahrscheinlicher erscheint, von F. glacialis rodgersii bevölkert wird, ist noch festzustellen.

Südlich von der Bering-Straße wird das nordpacifische Gebiet von der verwandten Subspecies F. glacialis glupischa STEIN. (Auk, 1884, p. 234) bewohnt, die wohl einmal, als Irrling, im Eismeer gefunden werden könnte, bis jetzt aber aus demselben noch nicht nachgewiesen worden ist (cf. SCHALOW, J. f. O., 1895, p. 462).

## 49. Priocella glacialoides (SMITH)

Procellaria glacialoides, Shith, Illustr. S. Afr. Birds, t. 51 (1840). Fulmarus glacialoides, Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 31 (1895), Priocella tenuirostris, NELSON, Cruise Corwin, p. 112 (1883).

Priocella glacialoides, Salvin, Cat. Birds, vol. 25, p. 392 (1896). — Sharpe, Handlist, vol. 1, p. 125 (1899). Abbildung: Goran, Birds Australia, VII, Taf. 78.

Ein Exemplar dieses Eissturmvogels wurde bekanntlich von Dall im Alaska-Territorium am Kotzebue-Sund gesammelt. So viel ich weiß, ist es bis jetzt das einzige aus diesem Gebiet geblieben. In eben diesen Gewässern glaubt NELSON im Sommer 1881 Exemplare der Art beobachtet zu haben, die sich mit Individuen von Fulmarus glacialis rodgersii (Cass.) herumtrieben. Da keine Stücke eingesammelt wurden, bedarf diese Beobachtung wie das Vorkommen der Art im arktischen Meeresgebiet der Bestätigung,

## 50. Puffinus puffinus (BRUNN.)

Procellaria puffinus, BRENN, Ornith. Bor., p. 29 (1764).

Puffinus anglorum, Salvin, Cat. Birds, vol. 25, p. 377 (1896). - Winge, Consp. faun. greenl., Aves, p. 189 (1898).

Puffinus puffinus, Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 32 (1895). — Sharre, Handlist, vol. 1, p. 123 (1899). Procellaria anglorum, Reinn. sen., Tidsekr. Naturv., vol. 3, 1824, p. 60. — Id., Vidensk. Selsk. Skr., VII, 1838, p. 94.

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 12, Taf. 4.

Puffinus puffinus ist eine ausschließliche Art des Atlantischen Oceans, die auf Island, an den europäischen Küsten und Inseln und weiter südwärts brütet. Während des Winters wird sie oft in andere Gebiete verschlagen, auch nordwärts. Das einzige aus dem arktischen Meergebiet bekannte Stück aus Südgrönland befindet sich im Kopenhagener Museum, Wahrscheinlich ist dasselbe mit jenem aus Julianehaab identisch, dessen Holhöll (Naturh. Tidsskr., IV, 1843, p. 367 u. 371) Erwähnung thut.

## 51. Puffinus gravis (O'REILLY)

Procellaria gravis, O'RRILLY, Greenl. and N. W. Passage, p. 140 (1818).

Puffinus gravis, Salvin, Cat. Birds, vol. 25, p. 373 (1896). - Sharpe, Handlist, vol. 1, p. 123 (1899).

Puffinus cinereus, Reinit. sen., Vidensk. Selsk. Skr., VII, 1838, p. 94. — Holbott, Naturb. Tidaskr., IV, 1843, p. 431. Puffinus major, Kumujen, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 103 (1879). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 31 (1895). WINGE, Consp. faun. groenl., Aves, p. 140 (1898).

Abbildung: Gorap, Birds Gr. Brit., V. Taf. 88.

Südgrönland scheint das ausschließliche Brutgebiet dieses Sturmvogels zu sein. Wie weit er an der Westküste als Brutvogel nordwärts geht, wissen wir nicht. Am östlichen Küstenrande der Davis-Straße scheint er nicht vorzukommen. Kumlien betont ausdrücklich, daß er P. major im Cumberland-Gebiet nicht angetroffen habe. Beobachtungen über das Auftreten an der Ostküste Grönlands liegen gleichfalls noch nicht vor, obgleich sein Vorkommen, wenigstens im südlichen Teile dieses Gebietes, nicht ausgeschlossen erscheint.

Nach der Brutzeit ist P. gravis ein sehr häufiger Vogel im mittleren Atlantik, der sich bis zu den Faröer, nach Island, der norwegischen Küste und noch weiter südwärts verstreicht. Häufiger noch als im europäischen Teile des Atlantik ist er im amerikanischen, an dessen Küsten er, südlich bis zum Golf von Mexiko, überall als häufiger Besucher gefunden wurde.

## 52. Bulweria bulweri (J. und S.)

Procellaria bulweri, JARD. u. SELRY, Illustr. Ornith., T. 65.

Ontrelata columbina, Schlassia, Mus. Paya Bas., VI, Proc., p. 9 (1863). — Winuz, Conap. faun. ground, Aves, p. 812 (1808).
Bulkeria bulkeri, Chock List N. Am. Biris, 2. ed., p. 35 (1806). — Salvis, Cat. Birds, vol. 25, p. 420 (1896). —
Sharar, Handlis, vol. 1, p. 127 (1899).

Abbildung: DRESSER, Birds of Europe, VIII, Taf. 614.

auch dieses Vorkommen

In Leidener Museum befindet sich ein Exemplar der Art, welches mit der Bezeichnung "Grönland durch die Herrnhuter" versehen ist. WINGE betrachtet das Stück als zweifelhaft und führt es in seiner Liste der grönlandischen Vögel nicht auf.

Liste der groniandischen voget nicht au.

Bulterria bulterri ist ein Bewöhner des nördlich gemäßigten Atlantischen und des Pacifischen Oceans.

Auch Procellaria pelagioa LINN. wird von SCHLEGEL im Musée des Pays Bas (Bd. 6, Procellariae, p. 7)
von Grönland nach einem Exemplar, welches von Holzböll. stammen solle, aufgeführt. Winge bezweicht.

53. Oceanodroma leucorrhoa (Viella)

Procellaria leucorrhoa, Viett., Nouv. Diet. d'Hist. nat., XXV, p. 422 (1817). — REINE, jr., Vidensk. Medd., 1881, p. 187. — Wixor, Consp. fann. groenl., Avec. p. 138 (1898).

Thalassidroma leachii, REINII, sen., Vidensk, Selsk, Skr., VII, p. 94 (1838).

Cymacheras Inscorrhos, Evaturs, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 102 (1879).
 Nansos, Craise Cerent, p. 113 (1883).
 Cocamolroma Beneziro, H. Garasas, Brief Green, p. 16 (1881).
 Cheb. List N. Am. Birda, 2, ed., p. 36 (1886).
 Sanara, Handlist, vol. 1, p. 121 (1889).
 Malbidung: Navasas, Fol.-Auge, B. 12, 75.6

Ocamodroma lemorrhou wird als Bewohner der nördlichen Meere beider Hemisphären bezeichnet. Nur in der Davis-Straße und Baffins-Bai reicht er in das hier behandelte Gebiet hinein. Im nördlichen Teil des Großen Oceans scheint die Art im arktischen Meere nicht mehr vorzukommen. Netsow fand sie sehr häufig bei den aleutischen Inseln, nördlich darüber hinaus aber nicht mehr. Kumlien traf diesen Sturmvogel vereinzelt an der Südspitze von Cumberland am Cap Albert und weiter nördlich im Exeter-Sund. Später im Jahre beobachtete er Exemplare an der Ostseite der Davis-Straße, an der Westküste Grönlands, in der Disco-Bucht, in der sie zu brüten schienen. Weit nördlich über diesen Punkt hinaus scheint die Art nicht vorzukommen. Dagegen ist sie an der ganzen sodlichen Westküste, von Disco-Bai bis Cap Farwel, nicht selten. Von der Ostküste kennen wir sie nicht, desgleichen nicht aus den sämtlichen übrigen Meeresgebieten östlich bis zur Bering-See.

### 54. Sula bassana (LINN.)

Pelecanus bussanus, Linne, Syst. Nat., ed. 10, 1, p. 133 (1758).

Suler bassana, Suzuomi, Hist. Brit. Birds, HI, p. 643, 1880). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 44 (1885). — Winos, Coosp. faun. groeul., Aves, p. 245 (1898). — Grant, Cat. Birds, vol. 26, p. 423 (1898). — Suzure, Handlist, vol. 1, p. 236 (1898).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg. Bd. 11, Taf. 4.

Der Baßtölpel, der als Brutvogel auf den nördlichen Teil des Atlantischen Oceans beschränkt und hier nur von relativ wenigen Fundorten bekannt ist — die dem arktischen Meergebiet aun nächsten gelegenen sind die auf der Magdalenen-Insel im Lawrence-Golf, auf den Faröer-Inseln und auf vielen der Küste nahe gelegenen Inseln Islands — ist im Gebiet mehrmals für Grönland nachgewiesen worden. Es sind außerhalb der Brutzeit versprengte Vögel, die bei Frederikshaab, Egedesminde, Godthaab und Juliane-haab, also sämtlich an der Wesiktäste Grönlands, gefunden und zum Teil gesammelt wurden. Das Vorkommen der Art scheint jedoch nach der Mittellung Kumlen's, der sie niemals im Cumberland-Gebiet

beobachtete, auf die Regionen östlich der Davis-Straße beschränkt zu sein. Für die Ostküste Grönlands ist kein Vorkommen trotz der Nähe Islands, wo Sula bassana an den verschiedensten Stellen nicht selten brütet (SLATER, Birds Iceland, p. 37), bekannt,

## 55. Phalacrocorax carbo (LINN.)

Pelecanus carbo, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 133 (1758).

Phalacrocorax carbo, Haussir, Birds Greenl, p. 16 (1891). - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 42 (1895). - Wixes, Consp. faus, groenl., Aves. p. 243 (1898). - HELMS, Ved. Medd., 1898, p. 171, - Grant, Cat. Birds, vol. 26, p. 830 (1898). - SHARPE, Handlist, vol. 1, p. 232 (1899). - HELMS, Vid. Medd. Kblivn., 1904, p. 134.

Graculus carbo, Kumlien, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 94 (1879).

Carbo cormoranus, Shirksow, Ornith, Jahrb., 1901, p. 204, 205.

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 11, Taf. 5, 6 s. 7.

Nach unserer augenblicklichen Kenntnis der geographischen Verbreitung des Kormorans dürfen wir denselben, dem Centrum des Vorkommens nach, als eine westlich paläarktische Art bezeichnen, welche sich nach Westen und Osten ausgedehnt hat. Nach Westen dürften die Faröer, Island, Grönland, Labrador und wenige südlicher gelegene Gebiete des östlichen Amerika, nach Osten die nördlichen Küstengebiete bis zur Kola-Halbinsel - bei Jeretiki vor der Mündung des Urafjordes ist der Kormoran nach Goebel Brutvogel - und dann die centralen asiatischen Regionen die Grenzen bilden. Oestlich der Kola-Halbinsel beobachtete Smignow Ph. carbo Mitte April und Anfang Mai in der Nähe der Zokauskyschen Inseln, südlich von Kolguew, in einzelnen Individuen. Für Nordsibirien ist diese Phalaerocorax-Species noch nicht nachgewiesen worden. Wir kennen sie nur als einen Sommerbesucher des südlichen Sibiriens. Sie fehlt daher auch auf allen, selbst den der Küste nächst gelegenen Inseln des östlichen arktischen Meeres. Im Gegensatz bierzu ist sie aus bedeutenden Breiten im westarktischen Ocean bekannt geworden. Wenige Fundorte allerdings von der Ostküste Grönlands; Sermilik und Angmagsalik, viele dagegen von der ganzen Westküste. Von dem nördlichsten Punkt Upernivik (73° n. Br.) an bis südlich nach Nanortalik ist Phalaerocorux earbo fast an allen Punkten der westländischen Küste Grönlands gefunden worden, an denen ornithologisch beobachtet und gesammelt wurde. Das Museum in Kopenhagen besitzt aus allen Teilen Westgrönlands Exemplare. Auch für das westliche Gebiet der Davis-Straße bezeichnet Kumlien den Kormoran als regelmäßigen Brutvogel der Cumberland-Region, der in einzelnen Jahren häufiger, in anderen wieder seltener gefunden wird.

#### 56. Phalacrocorax write (Guet.)

Pelecanus urile, GMELIN, Syst. Nat., I, p. 575 (1788).

Pelecanus violaceus, GMELIN, ibid., p. 575 (1788).

Phalacrocorax violaceus, Nelson, Cruise Corwin, p. 103 (1883) part.

Phalacrocorax pelagicus, Palmen, Vetensk. Arb., Stockholm 1887, p. 412, part.

Phalacrocorax urile, Steinsmen, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 181 (1885). — Радмих, Fogelfauna Vega-Exp., p. 414 (1887). - Check List. N. Am. Birds, 2, ed., p. 45 (1895).

Phalaerocorax bicristatus, Palla, Zoogr. Ross. As., II, p. 301 (1826). - Nelson, Cruise Corwin, p. 103 (1883). -GRANT, Cat. Birds, vol. 26, p. 358 (1898). - Shahpe, Handlist, vol. 1, p. 232 (1899). Abbildung: Baine, Tr. Chicag. Akad., vol. 1, 1869, Taf. 33.

## 57. Phalacrocorax pelagicus robustus Ridgw.

RIDGWAY, Water Birds N. Am, II, p. 160 (1884). - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 44 (1893).

Phalacrocorax violaceus, NELSON, Cruise Corwin, p. 103 (1883: part.

Phalacrocorax pelagicus, Patnice, Fogelfanna Voga-Exp., p. 412 (1887) [2]. — Grant, Cat. Birds, vol. 26, p. 360 (1898) part. Phalacrocorax robustus, SHARPE, Handlist, vol. 1, p. 232 (1899).

Phalucrocorax pelagious robustus, Grinnell, Cooper Ornith. Club, 1900, p. 13.

Die außerordentliche Verwirrung, welche in der Synonymie der die Bering-See, das arktische Meer zwischen Alaska und dem Tschuktschen-Lande, das östliche Sibirien wie die sibirischen Inseln im engeren Sinne, bewohnenden Kormorane herrschte, ist durch die eingehenden Untersuchungen Stejneger's, in dessen

Arbeit über Kamtschatka und die Commandeur-Inseln, geklärt worden. Dank seinen Forschungen sind die Namen Phalaeroeorax urile von Grettin, Ph. eiotaeus desselben Autors, Ph. bieristatus PALLas und Ph. pelagiess PALLas sicher festgelegt worden. Nicht so ist es mit der geographischen Verbreitung, Hier ist noch 
sehr vieles aufzuklären. Die meisten Angaben, die wir finden, wurden nach beobachteten Exemplaren 
gemacht, wenige Stücke wurden gesammelt, und diese bei der herrschenden Verwirung in der Synonymie 
erklärlicherweise oft falsch gedeutet. Nicht wenig hat auch der Umstand dazu beigetragen, das Bild der 
geographischen Verbreitung der einzelnen Arten zu verwirren, daß in einem relativ engen Gebiet 2 anhestehende Arten gefunden werden, und zwar die eine nicht ausschließlich als Brut-, und die andere dagegen 
als Wintervogel, sondern beide nebeneinander als Standvügel. So Phalaeresorax urile (Gs.) und Ph. pelagieus 
PALL in Kamtschatka und auf verschiedenen Inseln der westlichen Bering-See.

Ich will in den folgenden Zeilen versuchen, eine Darstellung des Vorkommens von Ph. urile und Ph. pelagieus robustus im Gebiete des arktischen Meeres zu geben. Phalocrosoraz pelagieus pelagieus, als Brutvogel beschränkt auf Kamtschatka, die Aleuten, Kupfer-Inseln u. s. w., kommt nach meiner Auffassung nicht nördlich der Bering-Straße vor, scheidet also aus der nachstehenden Uebersicht aus.

Den Nordosten des pallarktrischen Gebietes bewohnt Ph. urde. Wie weit die Art nach Westen geht, wissen wir nicht. Wahrscheinlich dürfen die im Gebiet der Lena-Mündung beohachteten Kormorane dieser Species zugezählt werden. Von dem ganzen Gebiet der Neu-sibirischen Inseln besitzen wir keine Beohachtungen. Auf Wrangel-Land wie auf der Herald-Insel wurden von NELSON, während der Corwin in jenen Breiten kreutte, Scharben beobachtet, aber leider nicht erlegt, die als Ph. wiolaceus oder bieristatus angesprochen wurden und wohl zweifellos der vorstehenden Art angehörten. Dasselbe gilt von den bei Serdze Kamen beobachteten Vögeln. Weiter nach Osten mehren sich die Mittellungen. NELSON fand hier Scharben, am Nordkap brüteten sie nach Nordenssköln häufig, am Ostakop wurden sie nicht selten beobachtet. Alle die Angaben aus diesen Gebieten sprechen von Ph. pelogieus, bieristatus bezw. violaeus, sind aber auf Ph. urile (GMEL) zu beziehen. Material aus den genannten sibirischen Gegenden besitzt das Zoologische Museum in Berlin nicht.

NELSOR hat darauf hingewissen, daß auf der asiatischen wie amerikanischen Seite nördlich der Bering-Straße, also im Gebiet des arktischen Meeres, eine Cormoran-Art vorkäme, die er für Ph. siokaeus hält. Die asiatischen Exemplare dürften dieser Species [= Ph. swile (Guet.)] angehören, die amerikanischen müssen aber nach den Forschungen von Striykközu, Ridoway u. a. zu Ph. pelagieus robustus Ridow, gezogen werden, der aus dem Gebiet des Kotzebus-Sundes nachgewissen worden ist, wahrscheinlich aber noch weiter nordwärts an der Küste und im inlande Alaskas vorkommt und zweifellos auch auf den Inseln des arktischen Meeres dieser Region vorkommen dürfte. Grinkell sah von letzterer Art ein vereinzeltes Individuum im full auf der Chamisso-Insel.

## 58. Merganser merganser (Linn.)

Mergas merganaer, Lanse, Syst. Nat., I, p. 204 (1766). — Snarskos u. Richamoos, Panas Bor, Am. Birds, p. 461 (1821). — Praksos, Ibis, 1896, p. 216, p. 223. — Id., ibid., 1898, p. 198. — Sharpe, Handlist, vol. 1, p. 239 (1899). — Sharkow, Ornich. Jahrb., 1899, p. 296.

Merganser castor, Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 472 (1895).

Merganser merganser, Steinhouri, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 176 (1885).

Abbildung: Natmann, Fol.-Ausg., Bd. 10, Taf. 28 u. 29.

Merganser merganser ist kein cirkumpolarer Vogel, wie er von Serbohm u. a. bezeichnet wird. Er ist eine palaarktische Form, welche in der nearktischen Region durch den verwandten Merganser americansus Cass., dessen Beziehungen zu der Linne'schen Art von Stejingeger (Expl. Kamtschatka, p. 177) eingehend dargethan sind, ersetzt wird. Letzterer scheint nicht in das arktische Gebiet hineinzureichen, während

Merganser merganser aus einem Teile des borealen Meeres nachgewiesen worden ist. Diese Art kommt auf Kolguew, Nowaja Semlja und Walgatsch vor. Auf der erstgenannten Insel sind mehrfach Exemplare von Pearson und Smirnow beobachtet worden. Da letzterer die Art gegen Ende des Juni antraf, so ist das Brüten auf Kolguew nicht ausgeschlossen. Auch auf Waigatsch wurden zur Brutzeit - am 18. Juli -Individuen des großen Sägers von Pearson erlegt. Für die südlichen Teile von Nowaja Semlja haben gleichfalls Pearson und Smirnow die Art nachgewiesen. Ersterer beobachtete viele alte Vögel, aber es gelang ihm weder Nester zu finden noch junge Vögel zu sehen. Sminnow traf zur Brutzeit einzelne Exemplare, tand aber gleichfalls keine Nester. Er weist darauf hin, daß er den großen Säger bei früheren Besuchen nie auf der Insel angetroffen habe.

Ueber das Vorkommen in Grönland ist nichts Zuverlässiges bekannt. Neuere Beobachter und Sammler haben den Gänsesäger dort nicht gefunden. Das British Museum besitzt ein grönländisches Stück. welches aus der Sammlung HUME's [!] stammen soll.

## 59. Merganser serrator (LINN.)

Mergus serrator, LINNE, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 129 (1758).

Merganser serrator, Hambrer, Birds Greenl., p. 16 (1891). - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 47 (1895). - Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 479 (1895). - SHARPR, Handlist, vol. 1, p. 229 (1899).

Mergus serrator, Swainson u. Richardson, Fenna Bor. Am. Birds, p. 162 (1831). — Heuglin, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 153 (1874). — Kemler, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 94 (1879). — Naison, Cruise Cerwin, p. 103 (1883). — STEXBERG, Vetensk, Jackt. Arb. Stockh., 1887, p. 21. - Nelson, Rop. Coll. Nat. Hist. Alasca, p. 66 (1887). - Schalow, J. f. O., 1895, p. 406. — Praisson, Ibis, 1898, p. 198. — Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 113 (1898). — Ghinnelle, Cooper Ornith. Club, 1900, p. 14. - Sminnow, Ornith. Jahrb., 1901, p. 206. - Heams, Vid. Medd. Nat. Forh. Kbhyn., 19/4, p. 93.

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd, 10, Taf. 27, 28 u. 29.

Der mittlere Säger kommt im westlichen wie im östlichen Teile des Eismeergebietes vor, ohne jedoch in beiden Regionen hohe arktische Breiten zu erreichen. Nördlicher als 74° n. Br. dürfte er kaum gefunden werden. Im östlichen Teil des Gebietes ist er durch Smirnow für Kolguew, durch Heuglin, STUXBERG und PEARSON für Waigatsch nachgewiesen worden. Innerhalb der oben genannten Breite dürfte er noch auf verschiedenen Inseln des Eismeeres längs der sibirischen Küste vorkommen. Nelson verzeichnet ihn von der Plover-Bai.

Im westlichen Teile unseres Gebietes wurde er an der amerikanisch-alaskanischen Küste durch NELSON aufgefunden. Im Kotzebue-Sund brütet er. Seltsamerweise ist er nie durch MURDOCH während seines Aufenthaltes auf Pt. Barrow beobachtet worden. Weiter östlich fehlen dann alle weiteren Mitteilungen. Erst in den Cumberland-Gewässern finden wir sein Vorkommen wieder verzeichnet. Nach Kumlien brütet Merganser serrator in dem genannten Gebiet, wenn auch nicht gerade häufig. In der Repulse-Bai sammelte ihn Dr. Rae. Auch auf Grönland ist er Brutvogel. Im Westen ist er von der Südspitze der Insel nordwärts bis Upernivik gefunden worden. Im Osten Grönlands liegen Mitteilungen über das Vorkommen des mittleren Sägers aus Angmagsalik wie aus dem Gebiet des Scoresby-Sundes (Milnes-Land, Dänemark-Insel) vor. Bei Tasiusak brütet er regelmäßig.

Die Angabe Baird, Brewer und Ridgway's (Birds N. Am., vol. 2, p. 121), daß Mergus encullatus Linn. in Grönland gefunden worden sei, ist durch neuere Beobachtungen nicht bestätigt worden.

#### 60. Anas boschas LINN.

LINNE, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 127 (1758). - Kumlen, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 88 (1879). - Nelson, Cruise Corwin, p. 95 (1883). - Id., Rep. Coll. Nat. Hist. Alasca, p. 67 (1887). - HAGERUP, Birds Greenl., p. 17 (1891). -Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 48 (1895). - Sekhohm, Hist. Brit. Birds, III, p. 559 (1896).

Anas boccas, Salvadout, Cat. Birds, vol. 27, p. 189 (1895). — Wisur, Consp. faun. groed., Aves, p. 78 (1898). — Share, Handlist, vol. 1, p. 216 (1899). — Hisus, Vid. Medd. Forb. Kbhwn, 1904, p. 90. Abbildong: Nakasay, Fol. Asag, Bd. 10, Tat. 1, 2 a. 3.

Anar besehat brütet in der pallarktischen und nearktischen Region. Die Brutgrenze scheint den Polarkreis nicht zu überschreiten. Im Eismeergebiet kennen wir sie bis beute nur als Brutvogel auf Grönland südlich des Polarkreises, an der Westküste von Godthaab bis Julianehaah, an der Ostküste von Angmagsalik und Nanusek. An der Westküste ist sie auch nördlich vom Polarkreis gesammelt und beobachtet worden: von Egedesminde bis Upernivik, aber nur ganz ausnahmsweise soll sie in diesen Gebieten noch als Brutvogel vorkommen. Im Gebiet der Cumberland-Gewässer hat sie Kukußen niemals angetroffen. Ebenso verneint Nat.son deren Vorkommen für die arktischen Gewässer nördlich der Bering-Straße, sowohl auf der asiatischen wie der amerikanischen Seite. Das mehrmals genannte Vorkommen im Gebiete des Kotzebue-Sundes ist durch gesammelte Exemplare zu belegen.

## 61. Mareca penelope (LINN.)

Anas penelope, Linne, Syst. Nat., ed. 10, 1, p. 126 (1758). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 49 (1895). — Winne, Consp. faun. groeni, Aves. p. 77 (1898).

Anas penclops, Winge, Vid. Medd., 1899, p. 282. — Hinne, ibid., 1904, p. 90, 130,

Mareca penelope, Hevolin, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 150 (1874). — Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 227 (1895).
— Sharre, Haudlist, vol. 1, p. 218 (1899).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 10, Taf. 1 u. 2.

Marcon pendope gilt stets als eine rein arktische Art, die auf die nordlichen Teile der alten Welt in linem Vorkommen beschrankt ist. In Wirklichkeit ist aber aus dem arktischen Meerengebiet nicht eine einzige Lokalität bekannt, in der sie als Brutvogel gefunden worden wäre. Und auch die Fälle, in denen sie als zufälliger Besucher registriert wird, sind gering. Wenige Exemplare wurden an der südwestlichen und südlichen Köste Grönlands gefunden, die sich jetzt im Kopenhagener Masseum beinden. Hzush sta sie neuerlich aus dem Osten genannter Insel (Angmagsalik, September 1897) nachgewiesen. Ferner liegt noch eine Beobachtung über das Vorkommen im Gebiet vor. Theoons v. Heucili's Begleiter erlegte am 7. September an einem kleinen Südwasserteich der Ljamuschna-Bucht uaf Nowaja Semlja eine Ente, welche der Genannte als ? von Marcon proselopse ansprach. Allein auf dieses Vorkommen, das durchaus neuerer Bestätigung bedarf, wird diese Art für die Doppelinsel aufgeführt. Weder Bäß noch Gillett haben sie vorher gefunden; weder Tniest, Peakson noch Fillines häben die Heucilische Beobachtung bestätigt.

#### 62. Mareca americana (GMEL.)

Anas americana, Guelin, Syst. Nat., I, p. 526 (1788). - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 49 (1895).

Marcca americana, Svanssos u. Ruchambook, Fauna Am. Bor. Birds, p. 445 (1831). — Nalsoo, Ornine Corwin, p. 99 (1883). — Id., Rep. Coll. Nat. Hist. Albaca, p. 68 (1887). — Salvadors, Cat. Birds, vol. 27, p. 233 (1895). — Share, Handlist, vol. 1, p. 218 (1899).

Abbildung: Witson, Am. Orn., VIII, Taf. 69.

Diese nordamerikanische Art wurde innerhalb des arktischen Meeres nur auf einigen Inseln des Korzebue-Sundes wie auf solchen an der allaskanischen Küste beobachtet. Wie wett sie heir nach Osten geht, wissen wir zur Zeit nicht. Ueber das Vorkommen im Eismeer längs der östlichsten sibirischen Küste besitzen wir keine Mitteilungen. Das einzige Exemplar, welches wir vom asiatischen Koninent kennen, sit ein 9, welches nach heftigen Sturme tot am Strande der Bering-Insel durch Strayskorza gefunden wurde.

## 63. Nettion creeca (LINN.)

Anne creece, Lisse, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 126-1758). — Heise, Vidensk. Medd. Natur. For. Kbhva., 1899, p. 232. — Schlow, J. f. O., 1902, p. 126. — Heise, Vid. Medd. Nat. Per. Kbhva., 1904, p. 89.
Nettime creece, Salvanou, Cat. Birds, vol. 27, p. 243 (1895). — Salvars, Haddist, vol. 1, p. 218 (1899).

Nettion creces, Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 50 (1895). Nettion crecca s. Querquedula querquedula, Bianchi, Ann. Mus. Zool. Ac. Imp. Pét., 1902, p. 22 n. 29. Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 10, Taf. 4 u. 5.

Wenige Mitteilungen nur liegen über das Vorkommen der Kriekente im polaren Eismeergebiet vor. HBLMS registriert ein Exemplar von der Ostküste Grönlands. Im September 1897 wurde ein das Sommerkleid tragendes & in der Nähe von Angmagsalik erlegt.

Während der russischen Expedition beobachtete Dr. Bunge im Horn-Sund auf Spitzbergen am 16. Mai ein Paar Enten, ließ es aber offen, welcher Art dieselben angehörten. Bianchi führt sie mit Fragezeichen in seiner Liste der Spitzbergen-Vögel unter Nettion orecea s. Querquedula querquedula auf. Ich möchte mich für die Annahme ersterer Art entschließen, die ein Jahr später, gegen Ende des März, in ungefähr demselben Gebiet vom Kapitänleutenant BAUENDAHL gesammelt worden ist. Natürlich ist auch das Vorkommen der Knäckente auf Spitzbergen nicht ausgeschlossen, wenngleich dieselbe im allgemeinen nicht so weit nach Norden geht wie Nettion crecca.

## 64. Nettion carolinensis (GMEL.)

Anas carolinensis, Ghelin, Syst. Nat., I, p. 533 (1788). Anas (Boschas) creeca var., Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 443 (1831). Anas creeca L. var. carolinensis, WINGE, Consp. faun. groenl., Aves, p. 76 (1898). Nettium carolinense, Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 250 (1895). - Sharpe, Handlist, vol. 1, p. 219 (1899). Nettion carolinensis, Nelson, Craise Corwin, p. 97 (1883). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 50 (1895). Abbildung: Wilson, Am. Orn., VIII, Taf. 60, Fig. 1.

Die kleine amerikanische Kriekente ist wahrscheinlich ein Brutvogel des ganzen arktischen Inselgebietes von der Bering-Straße - auf den Inseln des Kotzebue-Sundes wurde sie von Nelson gefunden, in der Repulse-Bai sammelte sie Dr. RAE - ostwärts bis Grönland. Eingehendere Beobachtungen fehlen. Die Mitteilungen REINHARDT's, HOLBÖLL's und SEEBOHM's über das Vorkommen der europäischen Krieckente auf Grönland sind nach den zweifellos richtigen Ausführungen Winge's auf Nettion carolinensis zu deuten, Von dieser nearktischen Art sind viele Exemplare auf Grönland erlegt worden, die meisten an der Westkfiste: von lacobshavn an der Disco-Bai súdwärts bis Nanortalik. Ein Exemplar ist von der Ostküste bekannt. Es wurde im Mai bei Nanusek erlegt.

#### 65. Nettion formosum (Georgi)

Anas formosa, Grorot, Reise Russ. Reich, p. 168 (1775). - Seebonn, Ibis, 1888, p. 351.

Nettion formasum, Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 240 (1895).

Nettium formesum, Blanford, Fauna Brit. India, Birds, IV, p. 442 (1898). - Sharfe, Handlist, vol. 1, p. 218 (1899). Abbildung: TEMMINCK u. SCHLEGEL, Fauna japonica, Aves, Taf. 82 B u. C.

Diese Ente bewohnt das östliche Sibirien als Brutvogel, geht im Winter nach China, Japan und Indien. Der folgende Nachweis des Vorkommens im arktischen Gebiet scheint mir nicht ganz sichergestellt. Dr. Bunge fand am 29. Juni auf den Liakoff-Inseln ein Nest mit 4 frischen Eiern. Die Vögel selbst wurden nicht erlegt.

# 66. Dafila acuta (LINN.)

Anas acuta, Links, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 126 (1758). - Winge, Comp. faun. groenl., Aves, p. 78 (1898).

Dafila acuta, Nelson, Cruise Corwin, p. 96 (1883). - Mundoun, Exped. Pt. Barrow, p. 117 (1885). - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 51 (1895). — MAUFARLANE, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 420. — Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 270 (1895). - POPHAM, Ibis, 1898, p. 459. - SHARPE, Handlist, vol. 1, p. 219 (1899).

Abbildung: Natmann, Fol-Ausg., Bd. 10, Taf. 6 u. 7.

Der 70° n, Br. wird als die nördliche Brutgrenze dieser arktischen Ente bezeichnet. Allerdings ist sie aus vielen innerhalb dieser Grenze liegenden polaren Inselgebieten noch nicht nachgewiesen worden, so von Kolguew, Dolgoi, von den Inseln der westlichen Davis-Straße. Von Waigatsch war sie nicht bekanntWeder HEUOLIN noch PERASON hatten sie gefunden. Erst in neuerer Zeit hat Popisan das Vorkommen dasselbst nachgewiesen. Für das Eismeergebiet nördlich der Bering-Straße, nach Osten wie nach Westen, bezeichnet sie NYLSON als die häufigste Brutente, die überall und in großer Menge angetroffen wurde. Und MATYARLANE bestätigt dies für die von ihm durchforschten Gebiete der Franklin- und Liverpool-Bai und der angrenenden Küsten. Dagegen wurde sie nörflich des 70 ft. Br. von MURDOOEI nur in wenigen Exemplaren während des Frühlings- und Herbstzuges geschen, aber niemals als Brutvogel bei Pt. Barrow gefunden. Von der Westküste von Grönland sind einige Exemplare bekannt. Als nördlichstes Vorkommen verzeichnet Wußes ein bei Upernivik am 22. Mai beobachtetes Individum dieser Art.

# 67. Aythya marila marila (Linn.)

Ames merila, Luner, Frana Suecica, 2. ed., p. 39 (1701).
Fulipula merila, Sauxanon, Cat. Birds, vol. 27, p. 325 (1896) part. — Suampe, Handlist, vol. 1, p. 223 (1899) part.
Fulipula merila, I. typica, Wisor, Consp. fans. grocel, Aves, p. 83 (1898).
Applique merila, Strumens, Orn. Expl. Kanusch, p. 161 (1885).
Abbildung: Natwax, Fel-Ausg. Bd. 10, Taf. 10 u. 12.

Drei Arten der Bergente, die nach den grundlegenden Untersuchungen STRINKGRR's, der ein außerordentlich großes Material untersuchen konnte, unterschieden werden müssen, dürfen als im arktischen Polarmeer vorkommend aufgeführt werden, wenngleich die letztgenannte Art vielleicht nicht richtig identifiziert ist und das Vorkommen derselben noch näherer Bestätigung bedarf.

Aythya maria maria ist, im allgemeinen gesprochen, ein Bewohner der pallarktischen Region, der als Brutvogel den 70° n. Br. nicht zu überschreiten scheint. In den innerhalb dieser Grenze gelegenen Gebieten des polaren Meeres wird daher die Bergente zweifellos als Brutvogel leben. Ich glaube, daß die Mitteilung Travor Battyre's über das Vorkommen auf Kolguew, welches Stritkow und Buturlin mit einem Fragezeichen wersehen, durchaus richtig ist. Für Waigatsch, welches gerade an der nördlichsten Grenze der Verbreitungsregion liegt, wird sie von Prakson nicht aufgeführt.

Nach dem Mittellungen Wixor's besitzt das Museum in Kopenhagen ein Paar der typischen Bergente, welches im Jahre 1860 bei Nanortalik erlegt worden ist. Dieser Nachweis des Vorkommens von Aythya marila marila an der Westkäste Grönlands ist jedenfalls bemerkenswert.

# 68. Aythya marila nearctica Stejn.

STEINGROER, OTD. Expl. Kamtsch., p. 161 (1885). — NELSON, Rep. Coll. Nat. Hist. Alasca, p. 71 (1887). — SCHALOW, J. f. O., 1891, p. 208. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 59 (1895). — Bismor, Auk, 1895, p. 293. — Id., Auk, 1899, p. 104. Faliz marila, Nalson, Cruise Cervin, p. 97 (1883).

Fuligula marila, Salvadort, Cat. Birds, vol. 27, p. 355 (1895) part. - Sharre, Handlist, vol. 1, p. 223 (1899) part.

Agshya marita nearchion steht der typischen Art sehr nahe, ist von ihr aber hinreichend unterschieden, um eine Trennung zu rechtfertigen. In den Größenverhältnissen stimmt sie mit A. marita marita überein. Wie diese hat sie gegenüber von Agshya affinsis, deren Kopffedern rötlich schimmern, eine grüne Farbung der Scheitel- und Kopffedern. A. marita zeigt auf den Primärschwingen, von der vierten an, ein deutlich weißes Feld auf der innerne Fahne, welches bei A. naerdien grau gefalts ist.

Diese Art bewohnt die nearktische Region und geht weit hinauf nach dem Norden. Nach den Beobachtungen NELSON's, der sie mit dem typischen Vogel irrtümlicherweise vereinigte, sie aber von A. affinis unterschied, ist sie längs der arktischen Köste, vom Kötzebus-Sund nordwärts, ein sehr häufiger Brutvogel. Längs der sibitrischen Küste hat er sie im Polarmeer nie angetroffen, doch dürfte es zweifellos sein, daß sie auch dort gefunden werden wird. Nach WALEER (Ibis, 1800, p. 166) soll ein Exemplar bei Godhavn auf Grönlande dreigt worden sein [== A. affinis (EVTON)?].

Fauna Arctice, B4. IV.

## 69. Aythya affinis (EYTON)

Fuligula affinis, Evron, Mon. Anat., p. 157 (1838). — Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 360 (1895). — Sharpe, Handlist, vol. 1, p. 228 (1899).

Fuligula marila var. affinis, Wixor, Consp. faun. groenl., Aves, p. 83 (1898).

Aythya affinis, STRINKORN, OTH. Expl. Kamtsch., p. 161 (1885). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 53 (1895).

Abbildung: Wilson, Am. Orn., VIII, Taf. 69.

Aythys affinis ist in allen Dimensionen kleiner als die kleinsten Individuen von A. morila marila, von der sie sich auch durch ihre purpurfarbene Kopffarbung und die dunkelstreifigen Weichen konstant unterscheidet. Sie bewohnt die nearktische Region und ist ein Brutvogel der Gebiete nördlich der Vereinigten Staaten.

Winck führt die Art für das westliche Grönland auf. Nach seinen Mitteilungen wurde ein Pärchen dieser Art im Juni auf der Insel Innusulik bei Egedesminde und ein § bei Julianehaab erlegt. Weitere Beobachtungen fehlen über das Vorkommen im Gebiet.

WALKER (Ibis, 1860, p. 166) nent in der angezogenen Arbeit Fuliquia fuliquia (Lins), als bei Godhavn von ihm beoloachtet, läßt diese Art aber in der später veröffentlichten Uebersicht der während der arktischen Expedition unter Sir M\*CLINTOCK gesammelten und beobachteten Arten fort (Journ. Roy. Dubl. Soc., 1860, p. 61—67). Und, wie sehon Wincz (p. 311) andeutet, wohl mit Recht. Die Brutgebiete dieser Reiherente liegen zwisschen dem Atlantischen und Pacitischen Ocean, durch Europa bis Nordsibirien, sod tlich des Polarkreises. Ueber diesen nach Norden hinaus ist die Art selten. Im nördlichsten Lappland und im Mundungsdelta des Jenissei hat man sie gefanden. Darüber hinaus auf der sibirischen Seite nicht. Das Vorkommen im südichsten Grönland ist nicht ausgeschlossen.

## 70. Glaucionetta islandica (GHEL.)

Anas islandica, Gmelin, Syst. Nat., I, p. 541 (1788).

Clangula islandica, Rmxu, Ibis, 1861, p. 14. — Salvadour, Cat. Birds, vol. 27, p. 383 (1895). — Winoz, Consp. faun. groesl., Aves. p. 90 (1898). — Salare, Handlist, vol. 1, p. 224 (1899).
Clangula Durossii, Holsbin, Asturi. Tidskir, 1943, p. 437.

Glaucionetta islandica, Stejn., Pr. U. St. Nat. Mus., 1885, p. 409. — Hagerup, Birds Greenl., p. 17 (1891).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 10, Taf. 13.

Glaucionetta inlandica soll an der Küste des nördlichsten Nordamerika, auf den Inseln des Polarmeeres, vorkommen. Ich habe keine Beläge für diese Mitteilungen finden können. Wiederholt ist die Art auf Grönland angetroffen worden. Fast alle daselbst gesammelten Exemplare wurden entweder im März oder April und im November und Dezember, d. h. also außerhalb der Brutzeit, angetroffen. Das nördlichste Vorkommen, welches Wixog verzeichnet, ist das eines 8. geschossen bereits am 1. Juni in der Nähe von Holstenborg.

# 71. Charitonetta albeola (LINN.)

Anas albeola, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 124 (1758).

Clangula albeola, Reinhardt, Ibis, 1861, p. 14. — Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 385 (1895). — Winge, Comp. faun. groenl., Area, p. 90 (1898). — Sharfe, Handlist, vol. 1, p. 224 (1899).

Charitometia albeola, Strum, Orn. Expl. Kamtsch., p. 166 (1885). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 54 (1885). Abbildung: Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 10, Taf. 13.

Nur aus dem westlichen Grönland sind wenige Fälle des Vorkommens dieser sehbiene Ente bekannt: Godhavn (Oktober) und Frederlikshaab. Aus dem Eismeer nürdlich der Bering-Straße, sowohl nach Westen wie nach Östen, kennen wis ein inkt. Netson hat sie nie in den beregten nordpolaren Gewässern angestroffen.

# 72. Clangula hyemalis (LINN.)

Anns hyemalis, Linne, Syst. Nat., 10. ed., I, p. 126 (1758). Anns hiemalis, Farmicius, Faun. groenl., p. 71 (1780). Pagonetta glacialis, Wixon, Consp. faun. groenl., Aves, p. 87 (1898).

Cangula hymozliz, Nicaso, Rep. Cell. Nai. Hist. Alasca, p. 72 (1887). — Hacratt, Birds Greenl, p. 17 (1891). — Mac-PARLAN, P. U. N. Nai. Min. 1891, p. 421. — Check Lint N. Am. Birds, 2. ed., p. 56 (1996). — Harners, 1bi, 1904, p. 425. Hardda hymozliz, Strussons, Ball. U. St. Nat. Mus. No. 29, p. 169 (1885). — Senatow, J. C. 0, 1895, p. 467. Falighad adactilis, Strusson, Birls, 1888, p. 251. — Serarsow a. Bertzun, Norl-Radhad, p. 109 (1995).

Hardda ghrialis, Swainov u. Rudantson, Pama Ber, Am. Birds, p. 460 (1831). — Rudhardt, W. Medd. Nat. Fer.
 Kjöbbrn, 1863. p. H. — Hudders, Reisen Kordpolarmer, H. D. pl. 43 (1974). — Fairman, Mis. 1977. p. 411. — Bensen, Amerik. Nordpol-Exp. p. 312 (1879). — Kuntan, Bull. U. St. Nat. Mus. No. 16, p. 89 (1879). — Naison, Cruise Corvin, p. 89 (1883). — Memore, Exped. P. Barrow, p. 118 (1886). — Platants. Phacute. Mitt. Ortik. Verein Wien, p. 216 (1886). — Stramman, Vetensk. Jakt. Arb. Stockh., 1887, p. 20. — Platants, Pogelfana Vege. Exp. p. 436, (1887). — Platants, Platant, Vel. p. 124, (1889). — Rouven u. Scharchine, Plana Arcticia, Ed. p. p. 83 (1980). — Surant, Bandl, vol. 1, p. 24 (1890). — Rouven u. Scharchine, Plana Arcticia, Ed. p. p. 836 (1890). — Surant, Raindl, vol. 1, p. 24 (1890). — Rouven u. Scharchine, Plana Arcticia, Ed. p. p. 83 (1900). — Swinancom, Sv. Vet Alad. Handl, 1900, p. 30 (Sep.). — Binnen, Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Pet. 1902, p. 326.
 Watter, Bidd, 1902, p. 156, 1804.

Abbildung: NAPMANN, Fol-Ausg., Bd. 10, Taf. 16 u. 17.

Die Eisente ist eine cirkumpolare arktische Art, arktischer in ihrem Vorkommen als irgend eine andere Species der Anatiden. In allen Gebieten des ungeheuren polaren Meeres kommt sie als Brutvogel vor, wenn auch nicht überall in gleicher Häufigkeit. Von allen Reisenden ist sie auf dem Spitzbergen-Archipel gefunden worden. Malmeren, Heuglin, Tervor Battver, Römer und Schaudinn, Bunge u. a. stimmen aber alle darin überein, daß sie auf der genannten Inselgruppe nicht zu den ganz häufigen Vögeln gehöre.

Auf der Baren-Insel ist sie gleichfalls Brutvogel, scheint aber auch dort nicht in großer Individuenzahl vorzukommen. Swenander schoß am 8. Juli ein Weibchen mit vollständig legereifem Ei, aber nie ist es ihm gelungen, ein Nest mit Elern selbst aufzufinden, was sicher geschehen wäre, wenn die Art in größerer Menge auf der Insel nistend vorkäme.

Auf der Kolguew-Insel brütet Clangula hyemalis außerordentlich häufig. Durch Trevor Battye, Feilden, Pearson, Smirnow und Buturlin ist dies nachgewiesen worden.

Dasselbe gilt von der Nowaja Semlja-Gruppe. Im Süden der Insel ist die Eisente außerordentlich häufig. Von allen Punkten, an denen gesammelt wurde, ist sie bekannt. Aber das Vorkommen scheint zeitlich starken Schwankungen unterworfen zu sein. Im Gegensatz zu anderen Beobachtern traf sie SMIRNOW gerade in diesem Teil der Insel (Anfang Juli) nur vereinzelt.

Südlich von der großen Doppelinsel bewohnt Clanguds hyemolis Waigatsch sehr häufig nach Hauglin und Pranson. Lettrere erlegte auch auf Dolgol ein ? mit einem Dunenjungen. Im Norden von Nowaja Semlja, auf Lütke-Land, kommt die Art nur noch sehr vereinzelt (ob als Brutvogel?) vor. Weiter nördlich auf Franz-Joseph-Land fehlt sie ganz.

Am 30. Juni traf Nansen am östlichen Ende der Jugor-Straße Tausende von Individuen dieser Ente. Ende August fand er sie auf den Kjellinann-Inseln. Auf den kleinen Filanden längs der westlichen Taimyr-Halbinsel, welche Dr. Waltzen während der Sarja-Expedition erforschen konnte, ist sie überall häufig. Sie wurde hier Mitte luil gefunden, woraus mit Sicherheit geschlossen werden darf, daß sie hier brütet.

Von den Neusibrischen-Inseln liegen für die Liakoff-Inseln die Beobachtungen Dr. Buser's, für die Thaddaus-Inseln diejenigen der Zoologen der "Jeannette". Expedition, die in dem New York Herald nach brieflichen Mitteilungen veröffentlicht wurden, vor. Diese Berichte zeigen, daß die Eisente auf den genannten Inseln ein häufiger Vogel ist, der im Beginn des Juni vereinzelt eintrifft, immer häufiger wird, bis dann im August große Scharen von ihm beobachtet werden. Ueberall an der Tschuktschen-Küste fand die "Vega" die Art auch als Brutvogel.

Im Eismeergebiet nördlich der Bering-Straße, östlich und westlich, ist die Eisente ungemein häufig, auf allen Inseln vorkommend. Dasselbe gilt von den Gebieten um Pt. Barrow, der Liverpool- und Franklin-

Digital by Google

Bai, Da sie nun KUMLEN auch auf den Inselm des Cumberland-Sundes fand, so darf mit Sicherheit angenommen werden, daß sie auch auf allen dazwischen liegenden Inseln vorkommen wird; auf der Winter-Insel wurde sie während Panen's zweiter Reise gesammelt, ferner nördlich bis zu dem Archipel der Parry-Inseln. Daß die Art so weit nördlich geht, beweisen die Beobachtungen FEILDENS, der sie noch am 1. September an der Floeberg Beach (82\* 27\* n. Br.!) antraf. Wenige Individuen besuchten noch im Sommer 1876 die nördlichsten Küsten des Grinnell-Landes. Weiter südlich traf sie BESSELS am Ausgang des Kobeson-Kanals beim Thank-God-Hafen. Ein Nest mit 11 Eirrn wurde hier am 4. Juli gefunden. Perner wurde C. Ingewalts im Gebiet des Smith-Sundes südlich bis zur Metville- und Baffins-Bucht angetroffen. Von Upernivik bis nach Nanortalik bewolnt sie dann die ganze Westküste Grönlands. An der Ostküste genannter Insel wurde sie bei Angmagsalik, im Scoresby-Sund, auf der Clavering-Insel und am Cap Borlase Warren nach den Zusammenstellungen Heitellt wWindes.

Auf Jan Mayen traf Fischisk die Eisente während des ganzen Jahres immer nur vereinzelt. Es gelang ihm nicht, ein Nest zu finden, wenngleich wohl mit Sicherheit anzunehmen ist, daß die Ente auf der genannten Insel als Brutvogel lebt.

# 73. Histrionicus histrionicus (LINN.)

Anna histrionica, Lisne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 127 (1758).

Clangula histrionica, Swarson u. Richardson, Fauna Bor, Am. Birds, p. 459 (1831). — Holmöll, Nat. Tidsskr., 1843, p. 436.

Commetta histrionica, Winge, Comp. faun. ground, Aves, p. 84 (1838).

Harelda histrionicus, Fixscu, Abh. Bremer Ver., 1872, p. 67.

Histrionicus minutus, NKLSON, Cruise Corwin, p. 98 (1883).

Histrionicus torquatus, Kunlins, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 89 (1879).

Histrionicus Aistrionicus, Steinmers, Bull, U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 106 (1885). — Nelson, Rep. Coll. Nat. Hist. Alasca, p. 74 (1887). — Hadder, Birds Greed, p. 18 (1891). — Salvadous, Cat. Birds, vol. 27, p. 396 (1895). — Cheek List N. Am. Birds, 2, ed. p. 55 (1895). — Salvars, Handlist, vol. 1, p. 226 (1899). — Charges, Bull. Am.

Mus. Nat. Hist., 1899, p. 231. Abbildung: Nat Mass, Fol.-Ausg., Bd. 10, Taf. 18,

Für das arktische Polargebiet ist diese Ente nicht als cirkumpolare Art zu bezeichnen. Wir kennen sie aus einigen wenigen Teilen des genannten Gebietes im Norden der nearktischen Region und des weitesten Ostens der paläarktischen Zone. Aus dem ungeheuren Gebiet aber von der östlichen Küste Grönlands östlich bis zur Long-Straße ist sie vorläufig unbekannt. Selbst in denjenigen Teilen des arktischen Meeres nördlich von der Bering-Straße ist sie im Osten sehr selten und nur als zufälliger und seltener Sommerbesucher zu betrachten (Kützebur-Sund). Häufiger soll sie im westlichen Teile langs der sibirischen Küste vorkommen. Auch im Cumberland-Gebiet ist sie selten; häufig dagegen ist sie auf Grönland. Nicht weniger als 24 Exemplare besitzt das Kopenhagener Museum von dort. Ihr Vorkommen reicht hier an der Westküste von Upernivik bis zum Cap Farvel. Im Osten wurde ein Paar mit Jungen am Scoresby-Sund am 16. August 1801 gefunden. Graah hatte sie schon früher im stüllichen Teil dieses Gebietes beobachte.

## 74. Eniconetta stelleri (PALL.)

Anas stelleri, Pallas, Spicil. Zool., VI, p. 35 (1769).

Polysticia stelleri, Kumines, Bull. U. St. Nat. Mns., No. 15, p. 89 (1879). — Nelson, Cruise Corwin, p. 99 (1883). — Munpoun, Exped. Pt. Barrow, p. 118 (1885).

Somateria dispar, Wings, Consp. faun. grounl., Aves, p. 93 (1898).

Stelleria dispar, Smirrow, Ornith. Jahrb., 1901, p. 205.

Somateria stelleri, Shenonn, Ibis, 1888, p. 250.

Heniconetta stelleri, Радмек, Fogelfauna Vega-Exp., p. 431 (1887). — Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 419 (1895). — Walter, Ann. Mus. Zool. Acad. Pét., 1842, p. 3.

Eniconetta stelleri, Steinsdorn, Boll. U. St. Nat. Mas., No. 29, р. 170 (1885). — Тивлен, Coutr. Nat. Hist. Alasca, р. 135 (1886). — Совек List N. Am. Birds, 2. ed., р. 56 (1895). Abbilding: Natmars, Fol.-Ausg., Bd. 10, Taf. 19.

Die Winterkleider dieser Art, 3 und 2, sind nach Alaska-Exemplaren von TURNER eingehend beschrieben worden.

Eniconetta stelleri scheint ein ungemein eng begrenztes Brutzeblet zu besitzen. Soweit das polare Meer hierbei in Betracht kommt, begreift es allein die Küsteninseln von der Petschora bis zum Ostkap in sich. Auf den Inseln im Osten Sibiriens fand Nelson die Art in ungebeurem Mengen. Hier liegen die Hauptbrutzgebiete. Auf dem gegenüberliegenden nearktischen Küstengebiet werden diese Eiderenten nur vereinzelt auf dem Zuge getoffen. Kein einziger Pall des Brütens ist von dort bekannt geworden. Auf den Liakoff-Inseln fand sie Bungen nur auf dem Zuge. Sie kamen im Frühjahr aus dem Nordosten und gingen nach dem Lenadelta. Ende August wurden dann wieder die ersten Durchzügler gesehen. Im Juli wurde die Art von den Mitgliedern der "Vega"-Expedition an der Tschuktschen-Küste gefunden. Vereinzelt wurden sie im Juli im Norden der westlichen Taimyr-Halbinsel erlegt. Vor den Zokauskyschen Inseln traf sie Smirnow

Ein einziges Exemplar ist im Westen Grönlands gefunden worden. Nach dem Mitteilungen Wistor's wurde am 15. Juni 1878 ein 'd in der Disco-Bucht erlegt, welches an Fencker gelangte und später in das Museum zu Kopenhagen kam. Vielleicht ist dieses Exemplar mit jenem identisch, dessen Kuultuse Erwähnung thut. Dieses, ein altes d, sollte im August 1878 im Disco-Fjord geschossen und in die Sammlung Fencker's gekommen sein. Die Angaben Kumlien's, daß er E. stelleri wiederholt im Eise des Cumberland-Sundes beobachtet habe, sind, wohl mit Recht, bereits von Seedom angezweifelt worden.

### 75. Arctonetta fischeri (BRANDT)

Fuligula Fischeri, Branut, Mém. Acad. St. Pétersb., VI, 1849, p. 6 u. 10.

Lumpronetta fischeri, Nelson, Cruise Corwin, p. 100 (1883). — Микроси, Exped. Pt. Barrow, p. 119 (1885). — Радмях, Fogelfauna Vega-Exp., p. 438 (1887).

Aretonetta fischeri, Neison, Rep. Coll. Nat. Hist. Alasca, p. 76 (1887). — Salvasiona, Cat. Birda, vol. 27, p. 422 (1895). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 56 (1895). — Shawe, Handlist, vol. 1, p. 226 (1899). Abbildings: Naison, Rep. Hist. Nat. Coll. Alasca (1897), Taf. 5, Fig. 1 (Kopf 5).

NELSON halt es für sehr zweifelhaft, ob diese Art die arktischen Meere erreicht und bewohnt. Er glauht, daß sie nur ganz vereinzelt, vielleicht im Kotzebue-Sund, vorkommen könne. Gesehen hat er sie dort nicht. Diese Ansicht ist durch die Beobachtungen Mcmocur's widerlegt worden. Er fand diese Ente als einen nicht häußigen Brutvogel in der Umgegend von Pt. Barrow, und aus einer brieflichen Notiz Bianch an Sharpe geht hervor, daß sie auch im nordostlichen Asien, östlich der Lenamündung gefunden worden ist. Ihr Vorkommen auf den sodlicheren Eilanden der Neu-sibirischen Inseln erscheint mit daher nicht ausgeschlossen, um so weniger, als sie wahrend der "Vega"-Expedition an verschiedenen Punkten der asiatischen Kuste angetroffen wurde. Unsere Kenntnis der Verbreitung dieser Eiderente bedarf noch außerordentlich der Klärung. Sichere Bruglatze der Art sind nur aus Alakska bekannt geworden.

## 76. Somateria spectabilis (LINN.)

Anas spectabilis, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 123 (1758).

Sonateria speciabilis, Seavesse a. Riccassovo, Founa Am. Bor. Birds, p. 447 (1831). — Heronic, Reisen Nordpolarmers, III, p. 142 (1874). — Founaes, Ibis, 1877, p. 412. — Kenziars, Bull, U. St. Nat. Max, No. 15, p. 93 (1876). —
 Bassara, Amerik. Nordpola-Exp. p. 312 (1879). — Nazaos, Craite Cerwin, p. 101 (1885). — Micrasove, Exped. Pt. Barrow, p. 120 (1885). — P. Pezzaos a. Freeriars, Mitt. Ordith. Ver. Weie, p. 1886, p. 206. — Stynama, Ver. Jakt. Arb. Stockh, 1887, p. 21. — P. Pezzaos a. Freeriars, Mitt. Ordith. Ver. Weie, p. 1886, p. 206. — Stynama, Ver. Jakt. Arb. Stockh, 1887, p. 21. — P. Pezzaos, Ver. Jakt. Arb. Stockh, 1887, p. 201. — Nazaos, Ver. Jakt. Arb. Stockh, 1887, p. 201. — Nazaos, Ver. Jakt. Arb. Stockh, 1888, p. 201. — Nazaos, Ver. Jakt. Arb. Stockh, 1888, p. 201. — Nazaos, Ver. Jakt. Arb. Stockh, 1888, p. 201. — Nazaos, Ver. Jakt. Arb. Stockh, 1888, p. 201. — Nazaos, Ver. Jakt. Arb. Stockh, 1889, p. 201. — Nazaos, Ver. Jakt. Arb. Stockh, 1889, p. 201. — Nazaos, Ver. Jakt. Arb. Stockh, 1889, p. 201. — Nazaos, Ver. Jakt. Arb. Stockh, 1889, p. 236. — Rosenao, Stockholm, 1889, p. 240. — Nazaos, Ver. Jakt. Arb. Stockh, 1889, p. 236. — Rosenao, Stockholm, 2011.

Pauna Arcties, Líg. 1, p. 83 (1900). — SWENANDER, SV. Vet. Akad. Handl. Stockh., 1904, p. 46. — SRIBNOW, Ornith. Jabrb., 1901, p. 206. — SFRIITROW u. BUTURLIN, Nord-Rufland, p. 109 (1901). — WALTER, Ann. Mus. Zool, Acad. Pét, 1902, p. 154.

Erionetta spectabilis, Bianum, Ann. Mus. Zool. Acad. Pét., 1902, p. 828.

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 10, Taf. 20, 21 u. 22.

Citapman hat Gelegenheit gehabt, eine große Anzahl von Grönland-Vögeln untersuchen und diese mit solchen von Long-Island, aus der Sammlung DUTSCHER's, vergleichen zu können. Er giebt sehr eingehende Beschreibungen der verschiedenen Jahres- und Alterskleider sowohl von Männchen, Weibchen wie von jungen Vögeln.

Somateria spectabilis bewohnt das ganze arktische Meergebiet und geht als Brutvogel weit nach Norden hinauf.

Auf Spitzbergen scheint sie im größeren Mengen nur im Norden des Archipels vorzukommen; im Wessen und Süden dagegen ist sie von fast allen Beobachtern nur in kleinen Flügen, die aus wenigen Individuen bestanden, gefunden worden. So berichten Malmorrn, Heddlin, Trrou Bartyre und Röhre u. Schaddinko. Dasselbe durfte auch von der Südostkiste gelten, wo die Art nach den Mittellungen Nordensktold's gleichfalls nur in wenigen Exemplanen angetroffen wurde. Daß diese Eiderente aber, wenn auch nur ein seltener Brutvogel Spitzbergens ist, bleibt nach den Beobachtungen M. N. Michallowski's, der sie im Juni 1901 in der Gotha-Bucht bei Whalespoint auf Edge-laland brütend fand, nicht mehr eine offene Frage. Auch Birjula soll auf der Dibasa-Insel einen inugen Vogel gexammelt habet.

Auf der Bären-Insel nistet die Art nicht. Im Frühjahr soll sie in größerer Menge auf der Insel angetroffen werden. Doch sind dies nur durchziehende Individuen. Mit beginnendem Sommer und während desselben wird sie im genannten Gebiet nur sehr vereinzelt unter den Scharen von Somateria mollissimu mollissimu gefunden.

Von Franz-Joseph-Land ist X. spectabilis noch nicht nachgewiesen worden. Brütend dürfte sie daselbst nicht vorkommen, doch ist es nicht ausgeschlossen, daß sie im südlichen Teil der Insel vereinzelt während der Zugzeit angetroffen werden wird. Serbonun (Hist. Brit. Brits, III, p. 621), der sie als "probably breeding in Franz-Joseph-Land" bezeichnet, führt die Quelle für diese Mittellung nicht an.

Im Süden des Barents-Meeres fand sie Suirnow während der Expedition des "Pomor" im Frühjahr nicht selten. Ebenso auf Kolguew, wo sie von dem Genannten auch zur Brutzeit angetroffen wurde. Auch Prarisch beobachtete sie hier in großer Menge, fand auch alte vorjährige Nester, aber keine frischen mit Eiern. Doch darf 8. speedabilis zweifellos als Brutvogel Kolguews bezeichnet werden.

Nowaja Semlja, vom höchsten Norden (Lütke-Land: GILLETT, MARKHAM, PEARMON und FRIEDEN) bis zum Süden, desgleichen Dolgoi und Waigatsch beherbergen die Art als Brutvogel. Zur Brutzeit wurden 2 und Junge geschossen, aber von den vielen Beobachtern, die die Inseln erforschien, wurden seltsamerweise keine Eier gesammelt. PEARSON besuchte in verschiedenen Jahren Nowaja Semlja. Nie glückte es ihm, Gelege dieser Art zu finden. Während des Zuges ist die Art in dem genannten Gebiet außerordentlich häufig. HRUGLIN teilt mit, daß er am Eingange des Matotschin-Scharr's Hunderte von Individuen belsammen sah.

Auf allen Inseln langs der sibirischen Küste brütet S. speetabilis. Im Norden der westlichen Taimyr-Halbinsel fand sie Wattern, auf den Liakoff-Inseln Bunge, auf Wrangel-Land Nelson. Ueberall alte und junge Vögel. Desgleichen langs der Küste des Tschuktschen-Landes.

Langs des Randes des amerikanischen Kontinentes kommt die Königseiderente in derselben Menge ver wie im paläarktischen Grenzgebiet. Auf den Inseln um Pt. Barrow, in der Franklin- und Liverpool-Bai, auf der Meivlie-Hablinse und weiter ostwarts brütet sie in ungeheuren Scharen. In der Davis-Straße traf sie Kumlin im Juni. In Bezug auf die Individuenmenge trat sie nach des Genannten Beobachtungen weit hinter die von S. mollissimm mollissimm zurück, eine Beobachtung, die für das ganze Verbreitungsgebiet von S. speedabilis Anwendung finden dürfte. An der Westküsste Grönlands ist die Königseiderente vom Cap Farvel im Süden bis zum höchsten Norden, dem Robeson-Kanal, nachgewiesen worden. Hier traf sie FEILDEN Ende Juni in großen Schwärmen und fand sie in der ersten Halfte des Juli an der Floeberg Beach (82° 27 n. Br.) als Brutvogel. Für die Polaris-Bai bezeichnet sie Bessets. Sal sziemlich selten und läßt es offen, ob sie in diesem Gebiet noch brüte. Im sodlichsten Grönland, von 66° n. Br. südwärst, dürfte sie nicht brüten. Von der Oastküste sind bis jetzt nur wenige Punkte des Vorkommens bekannt: Puisortok (62°), Angmagsalik (65° 5), Sabine-Insel (74° 5′ n. Br.). An letzterem Orte wurde sie Ende Juni gesammelt. Sie darf als Brutvogel des genannten Gebietes bezeichnet werden.

Auf Jan Mayen wurde durch Dr. FISCHER nur einmal ein & beobachtet.

# 77. Somateria mollissima mollissima LINN.

Anas mollissima, Linne, Syst. Nat., I, p. 124 (1758).

Somateria mollistima, Havour, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 137 (1874). - Nalii, P. Z. S. London, 1892, p. 603. -Fricaira u. v. Perlinus, Winser ornich Mitt., 1889, p. 206 [P]. - Strunano, Versini, Jakt. Arth. Bd. S. Steckholm 1887,
p. 20. -- Pearson, Dist., 1896, p. 222. -- Tarton Baytte, 1897, p. 585. -- Pearson, Ibid., 1898, p. 198. -Charge, Ibid., p. 208. -- Pears, Ibid., p. 516. -- Clears, Ibid., 1899, p. 46. -- Collarty -- Narson, S. Greate Para-Eng.,
Birda, p. 10, 25, 46 (1899). -- Surratova B. Str., Vet. Akad. Stockholm, 1995, p. 51. -- Rome u. Schatturis, Fanna
Arreito, L. [g. 1, p. 82 (1990). -- Stratova B. Bettraus, Nord-Reifland, p. 109 (1991).

Somateria thulessia, Malmonus, Övera K. Vet. Ak. Förbandl., 1864, p. 380. — Id., J. f. O., 1865, p. 396. — Newton, ibid., 1867, p. 210. — v. Havolus, ibid., 1871, p. 88, 98, 101. — Id., Petermann's Geogr. Mitt., 1871, p. 59. — Schalon, J. f. O., 1865, p. 467.

Abbildung: Naumann, Pol-Ausg., Bd. 10, Taf. 20 u. 21. - Jackson-Harmsworth, Pol-Exp., vol. 2, p. 856 (neel.).

Da mir kein ausreichendes Material von spitzbergenschen Vögeln zur Verfügung steht, so habe ich mich, eigentlich gegen meine Ueberzeugung, entschließen müssen, Somateria Aulensti MALMGR. oder vielmehr S. mollissina fluitentis MALMGR. oder vielmehr Den vorstehenden Art zu ziehen, wie dies auch Graf SALVADORI thut. Ich bin aber der sesten Ueberzeugung, daß die auf Spitzbergen lebende, den Winter dort verbleiben de Eiderente eine endemische Form ist, die von MALMGREN zuerst unterschieden und benannt wurde. NEwrox und HEUGLIN haben die MALMGREN'sche Abternung angenommen, und letzterer hat in seinen zahlreichen Arbeiten über die Vogelsauna Spitzbergens stets S. Bulemais für dieses Gebiet aufgestuhrt. Nur in seiner zusammenfassenden Arbeit über die ornithologischen Ergebnisse seiner Nordpolarmeerreisen stuhrt er S. mollissima auf, bemerkt aber im Teat, "daß MALMGREN und er die spitzbergensche Form der gemeinen Eiderente als besondere Rasse von der gewönlichen trennen zu müssen geglaubt haben".

Nach Malmorren ist S. thukensis kleiner und besitzt einen kleineren und niedrigeren Schnabel, der auch in der Färbung anders ist als bei der typischen S. modikusima. Im Gefieder sollen keine konstanten Unterschiede vorhanden sein. v. Hatuglus giebt (übertragen in Millimeter) die folgenden Maße:

Er beschreibt die nackten Teile, wie folgt: Schnabel beim alten & orangegelb, nach der Spitze zu hellgelbgrünlich, Füße trüb-orangegelb, Schwimmhäute rauch-schwärzlich. Das ? hat einen olivenschwärzlichen
Schnabel mit hellgrünlich-bleifarbener bis olivengelblicher Spitze. Die Farbe der Füße wechselt zwischen
orange-lehmfarben bis bläulich-olivenfarben mit dunklen Gelenken. Bei S. mollissima (?) ist der Schnabel
schmutzig-hellgrau mit fahlem Nagel, Füße braungrau, Zehen hellgrau.

FINSCH glaubt nach seinen Untersuchungen und nach Vergleich grönfändischer und spitzbergenscher Exemplare die Identität von Malmoren's Art und der typischen Eiderente nachgewiesen zu haben. Das Berliner Museum besitzt kein ausreichendes Material zur Prüfung der Frage. Jedenfalls darf angenommen werden, daß die grönländischen Eiderenten (= S. mollissima borealis) der S. mollissima thulensis näher stehen als der typischen S. mollissima mollissima.

Die Verbreitung von Somateria mollissima mollissima im nordlichen Eismeergebiet ist eine relativ eng begrenzte. Sie reicht von der östlichen Grönland-See bis in die Gewässer der Kara-See. In diesem Gebiet its sie ein häufiger Brutvogel. Wie sich das Vorkommen weiter nach Osten erstreckt, wissen wir noch nicht. NANSEN ist zweitellos im Recht, wenn er die in der Nähe des Cap Tscheljuskin beobachteten Eidergänse nicht zu der vorliegenden Art, sondern zu S. p-nigra zieht.

Aus allen Teilen Spitzbergens, die ihr geeignete Daseinsbedingungen bieten, ist die gewohnliche Eiderente als Brutvogel bekannt. Im höchsten Norden des Archipels, auf der Ross-Insel, wie auf der im Osten liegenden Abel-Insel ist sie als Brutvogel konstaitert worden. Aus den Tagebüchern Anvold Pirke's geht mit Sicherheit hervor, daß S. mollissinse mollissinse auf Spitzbergen überwintert, zusammen mit Lagopus kemilensurus, Cepphase mendii, Uria lomvis louwis und wahrscheinlich auch Eulenarus glaeinlis glaeinlis. Je nach den Witterungsverhaltnissen erscheinen sie im Anfang des April, das Brutgeschäft beginnt um das Ende des Mai, Mitte Juli werden bereits junge függte Vögel angetroffen. Doch variiert die Brutzeit, da noch im August frische Eier gefunden worden sind. ROMBE und SCIALDISM glauben diese Thatsache auf den Umstand zurückführen zu müssen, daß die frühen Bruten oft zerstört werden. Während diese beiden Reisenden auf der Büren-Insel die Art nicht als brütende antrafen, hat SWENANDER das Brüten derselben and den kleinen Binnenseen im Innern genannter Insel nachgewiesen.

In der Barents-See traf Smirnow bereits Ende März zusammenhaltende Paare. Der Nachweis des Vorkommens auf Kolguew dürfte zuerst durch STRITKOW und BUTURLIN erbracht worden sein, während sie TREVOR BATTYE, PEARSON und FEILDEN auf der Insel nicht antrafen. Die russischen Beobachter bezeichnen sie als eine Art, die während des Sommers auf der Insel gefunden wird, daselbst aber nicht brütet. Doch fügen sie dieser Mitteilung ein Fragezeichen an. Nach dem Vorkommen der Eiderente auf den Küsteninseln Norwegens, der Kola-Halbinsel und Rußlands darf mit Sicherheit angenommen werden, daß sie auch auf Kolguew brütet. Entgegen den Beobachtungen v. HEUGLIN's, der sie für Waigatsch und das südliche Nowaja Semlja als weniger zahlreich als auf Spitzbergen auftretend bezeichnet, nennen sie Pearson und SMIRNOW als sehr häufige Brutvögel. Diese Beobachtungen sind gewiß richtig, aber zweifellos nimmt die Individuenmenge der brütenden Eiderenten mehr und mehr ab, je weiter man nach Osten geht. Auf Lütke-Land ist sie von allen Reisenden, die das Gebiet besuchten: GILLETT, HEUGLIN, MARKHAM, PEARSON und FEILDEN gefunden worden. Das Vorkommen der Art auf Franz-Joseph-Land bedarf weiterer Untersuchung. Sie scheint hier nicht sehr verbreitet zu sein und im Süden häufiger als im Norden vorzukommen. Im ersteren Gebiet wurde sie während der Jackson-Harmsworth-Expedition als Brutvogel gefunden. Auf der nördlichsten Insel des Franz-loseph-Archipels, dem Kronprinz-Rudolf-Land, wurde diese Eiderente während der Expedition des Herzogs der Abruzzen nicht beobachtet. In der Nähe des Cap Fligely, im Nordwesten genannter Insel, wurde das Nest einer Anatidenart gefunden, welches, wie Salvadori vermutet, dieser Somateria angehörte.

#### 78. Somateria mollissima borealis Brehm.

Platypus borealis, BREHM, Lehrb. Europ. Vogel, p. 813 (1824).

Somateria borealis, BREMM, Isis, 1830, p. 998.

Somateria mollisima borcala, Check Liau N. Am. Birsk, 2. ed., p. 57 (1895). — Charran, Am. Max Nat. Hist., 1899, p. 291. Somateria mollisima, Bennam, bib, 1891, p. 14. — Harvip, F. 2. S. Londes, 1871, p. 118. — Filings, Bis. 1877, p. 410. — Kerling, Ball. U. Si Nat. Mux, No. 15, p. 89 (1879). — Senatow, J. f. O., 1805, p. 461. — Winor, Comp. fam., greed, J. 48ep. p. 04 (1898). — Harsin, Vil. Medd. Naturb, Por. Kjöldera, 1994, p. 92.

Die nearktische Eiderente steht der vorgenannten Art außerordentlich nahe. Sie soll sich von ihr vornehmlich durch die Brustfärbung unterscheiden, welche bei der amerikanischen "cream bufft" und bei der altweltlichen Art "vinaceous buff" d.h. also bei S. molissima horolis blasser gefärbt sein soll. Bei dieser soll ferner der Schnabel im Leben orangengelblich sein, wahrend er bei der typischen Aut dunkter olivengrün gefärbt ist. Chapman, der eine große Anzahl von grönländischen Exemplaren mit solchen aus dem Verbreitungsgebiet von S. mollissima molissima vergleichen konnte, weist darauf hin, daß diese vorgenannten Unterschiede, wenn auch vielleicht wenig charakterstätsch, doch immerhin genügen durften, um Vigel in aussefärbten Kleide und aus gelicher Jahrseseit zu unterscheiden. Dagegen glaubt er, daß die Form und Länge des Schnabels ein konstantes Merkmal des Unterschiedes darböte. Er giebt als Durchschnitt einer großeren Reihe von Schnabelmessungen für: Somatrein molissima molissima 3,05 mm, Somatrein millissina bovendis 2,67 mm. Ferner schein bei der letzgenannten Art die auf den oberen Schnabel hinsbegehnde Wangenbefiederung gerade den hinteren Rand des Nasenloches zu erreichen, während sie sich bei S. mollissima molissima bis zur Mitte des Nasenloches herabsenkt. Es bleibt sicherzustellen, ob dieses Merkmal als ein konstantes aurzusehen ist.

Somatoria moditasima boronlis bewohnt das Gstliche Nordamerika bezw. das diesem Geliet angegliederte arktische Meer und Grönland. Wie weit sich das Vorkommen nach Westen ausdehnt, wissens wir zur Zeit nicht. Die westlichsten Fundorte, die wir von dieser Art kennen, sind die in der Repulse-Bal, wo die Art von Dr. RAE gesammelt wurde. Im Gebiet der Davis-Strafte und der Cumberland-Halbinsel ist diese Ente ganz außerordentlich häufig. Bis über den 69° n. Br. hinaus liegen hier die Brutplatze. Nordlich von den genannten Gebieten fand sie FBILDEN in großen Mengen. Zahlreich trat sie am Pt. Foulke als Brutvogel auf, wurde aber nordwärts erheblich seltener. Nördlich des Cap Union wurden von FBILDEN keine Exemplate der Art mehr beobachtet. Im Juli sammelte sie dasgegen Dr. Copprakte noch im Thank God-Häfen (81,38° n. Br.), zu einer Zeit also, die das Brüten in dem genannten Gebiet wahrscheinlich erscheinen läßt. An den Kusten Grönlands ist die Art überall häufig, im Westen wie im Osten, im letzteren Gebiet nördlich bis zur Shannon-linel (15° n. Br.).

Auf Jan Mayen wurden nach den Beobachtungen Dr. Fischerk's von Anfang April bis Ende August, als die "Pola" die Insel verließ, Eiderenten in großen Mengen gefunden, die auch auf dem Eiland brüteten. Ob sie zu Somateria mollissima mollissima gehören, wie Fischer und Pelzella annahmen, oder zu der amerikanisch-prönländischen Art, bleibt noch festzustellen. Ich möchte mich letzterer Ansicht zuneigen.

## 79. Somateria v-nigra (GRAY).

Grat. P. Z. S., 1855, p. 212. — Nyasos, Craise Cervin, p. 101 (1883). — Menucca, Exped. Pt. Barrow, p. 119 (1885). — Metranassa, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 422. — Sativanous, Cat. Birds, vol. 27, p. 430 (1885). — Cheek List N. Am, Birds, 2, ed., p. 67 (1895). — Oaves, Cat. Birds Eggs, vol. 2, p. 191 (1892).
Someteria mollistima var. n-nigrum, Wisor, Consp. faun. grocell, Aves, p. 194 (1898).

Das Centrum der Verbreitung der pacifischen Eiderente liegt im Polarmeer nördlich der Bering-Straße. Von hier aus dehnt sie ihr Vorkommen nach Ost und West aus; wo die Grenzen liegen, läßt sich im Augenhlick noch nicht sagen. Ueberall tritt sie innerhalb dieses Gebieres auf, im Westen sparlicher als im Osten. Doch ist sie zur Zugzeit auch auf den kleinen Inseln längs der sibirischen Küste in ungeheuren Scharen zu finden. Von der "Vega"-Expedition wurden Eier der Art an der Tschultschen-Küste gesammelt. Ende September glaubt Nassen Ezemplare dieser Ente Gsitch vom Täuny-Busen, beim Cap Tscheljuskin beobachtet zu haben. Im Osten brütet sie in ungeheuren Mengen auf den Inseln längs der Küste im Gebiete östlich von Pt. Barrow bis zur Union-Straße und sicher noch darüber hinaus. Doch sehlen hier alle Tensa-tens, Ba IV. Beobachtungen. Für die Franklin-Bai hat sie MACFARLANE nachgewiesen. Im Kotzebue-Sund ist sie häufig: auf der Chamisso-Insel ist sie die einzige Art der Gattung Somaleria, die dort brütet.

Ueber das Vorkommen von Somateria e-nigra auf Grönland sind wir augenblicklich noch im Zweifel. HERLUF WINGE, der zu den "Lumpers" gezählt werden muß, betrachtet sie "höchstens als eine geographische Rasse von Somateria mollissima, von deren typischer Form sie nicht fest getrennt ist". Das Kopenhagener Museum besitzt einige Exemplare aus Godthaab, Narsak, Egedesminde u. a., welche nach den Mitteilungen Winge's wohl zu der pacifischen Eiderente gezogen werden dürften. Doch laßt er die Frage offen, Er schließt seine Untersuchungen der beiden Arten mit den folgenden Ausführungen: "Vielleicht kommt Somateria v-nigrum hin und wieder als Gast nach Grönland und vielleicht sind die grönländischen Eiderenten, welche wie Zwischenformen zwischen S. v-nigrum und der typischen S. mollissima aussehen, Mischlinge der beiden Rassen,"

Das British Museum besitzt die Art nicht aus Grönland. Auch die reichen Sammlungen Pearty's. Dyche's und Figgins' aus den verschiedensten Teilen der großen arktischen Insel enthalten keine Exemplare.

### 80. Oidemia niara (LINN.)

Anas niara, LANNE, Syst. Nat., 10, ed., p. 123 (1758).

Oidemia nigra, HEUGLIN, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 149 (1874). - STURBERG, Vetensk, Jakt. Arb. Steckh., p. 20 (1887). - Shirkow, Ornith. Jahrb., 1901, p. 207.

Oedemia nigra, Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 401 (1805). - Sharpe, Handlist, vol. 1, p. 225 (1898).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 10, Taf. 23 u. 24.

Oidemia nigra hat fast die gleiche Verbreitung wie O. fusca; Nord-Europa und das nordwestliche Asien im Sommer und im Winter das mittlere und westliche Europa, aber die Verbreitungsgrenzen bei dieser Species sind noch enger gezogen als bei der Sammetente. Vom 74 ° n. Br. geht ihr Brutgebiet südwärts bis zum Nordpolarkreis. Wir kennen sie nicht aus dem östlichen Sibirien und kennen sie nicht aus irgend einem Teile Grönlands. Hier wird sie durch O, americana ersetzt. Innerhalb der vorgenannten Breitengrade liegen der südliche Teil von Nowaja Semlja, Waigatsch und Kolguew. HEUGLIN, STUXBERG, FEILDEN, PEARSON und SMIRNOW haben die genannte Oidemia-Art auf diesen Inseln als mehr oder weniger häufigen Brutvogel gefunden. Außerhalb dieser Gebiete kennen wir die Art im arktischen Meere nicht.

# 81. Oidemia americana Sw. SWAINSON in: SWAINSON U. RICHARDSON, FAURA BOT. AM., II., p. 450 (1831). - STEINEGER, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29,

p. 174 (1885). - Nelson, Rep. Coll. Nat. Hist. Alasca, p. 80 (1887). - Magfarlane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 422. - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 58 (1895). Ocdemia americana, Nelson, Craise Corwin, p. 102 (1883). - Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 404 (1895). - Sharfe,

Handlist, vol. 1, p. 225 (1899).

Abbildung: Nelson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alasca (1887) [Kopf 3].

Nur wenig wissen wir über das Vorkommen dieser Trauerente, welche Oidemia nigra Linn., die paläarktische Art, im nearktischen Gebiet ersetzt. Sicherlich hat sie eine weit größere Verbreitung, als wir sie augenblicklich kennen. Im allgemeinen ist sie ein Bewohner der Küsten und der großen Binnengewässer im nördlichen Amerika. Der Typus im British Museum stammt von der Hudson-Bai, Sie brütet z. B. überall an den Seen Labradors. Im arktischen Ocean längs der amerikanischen Küste soll sie nach NELSON, der sie auch, wenn auch nur vereinzelt und spärlich, auf den Inseln des Kotzebue-Sundes antraf, vorkommen. Im Gebiet der Franklin- und Liverpool-Bai wurde O. americana von Macfarlank nie beobachtet, doch bezweifelt der Genannte nicht, daß sie daselbst leben könnte. Das British Museum besitzt sie aus der Repulse-Bai.

# 82. Oidemia fusca (Linn.)

Anas fusca, Linne, Syst. Nat., 10. ed., p. 123 (1758). Melanetta fusca, NELSON, Cruise Corwin, p. 102 (1883). Oidemia fasca, Неголл, Reisen Nordpolmeer, ПЛ, p. 147 (1874). — Stynberg, Vetensk. Jakt. Arb. Stockh., 1887, p. 20.
— Sminnow, Ornith. Jahrb., 1991, p. 207.

Oedemia fusca, Wixor, Comp. faun, greenl, Aves, p. 92 (1898). — Salvadour, Car. Birds, vol. 27, p. 406 (1895). — Shazer, Handl., vol. 1, p. 226 (1899).
Abbildung: Xarxass, Fol-Augs, Bd. 10, Taf. 23 u. 24.

Das Verlreitungsgebiet dieser Trauerente ist Nord-Europa und Westasien. Die diesen Gebieten angrenzenden Teile des borealen Meeres werden von ihr, wenn auch nach allen Berichten nur einzeln, als Brurvogel bewohnt. Auf dem Zuge, bezw. während des Herumstreifens im Frühjahr und Herbat, geht sie über diese Gebiete hinaus und wird dann häußiger, oft sogar vereint in großen Schaaren gefunden. So an den Küsten des östlichaten Sibirien. Im nearktisch-arktischen Meer ficht sie. Nur ein einziges Vorkommen ist aus diesem bekannt. Im Mai 1878 wurde ein & bei Kingigtok bei Godthaab, an der Westkäste Grönlands, erlegt. Dasselbe befindet sich im Museum zu Kopenhagen. Beobachtet sollen einzelne Individuen auf den Inseln des Kozetus-Sundes sein (e. Q. deglund?).

Ueber das Vorkommen auf Spitzbergen berichtet v. HEUGIN, "daß er in der Gegend der Mohn-Bai und beim Cap Lee öfter Trauerenten gesehen, die ohne Zweifel dort ihr Brutgeschäft verrichteten. Im Kostin Scharr und in der Nechwatowa, ebenso in der Ljamtschina-Bucht auf Waigatsch ist diese Art ungemein haufig zwischen Klippen, den Meeresarmen und in den seeartigen Mündungen der Flüsse; zur Abendezit schaaren sie sich dort mit Sägern und Öidemia nigra in Flüge von vielen Hunderten zusammen und unlagern die Scheeren und den Strand kleiner, seichter Buchten; auf den eigentlichen Binnenseen bin ich ihnen dagegen nicht begegnet."

Diese Beobachtungen, scharf und bestimmt, sind von keinem anderen Reisenden, weder für Spitzbergen noch Waigatsch noch Nowaja Semija, bestätigt worden. BIANCHI (Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Pétersbourg, 1902, S. 333) führt in seinem Verzeichnis der Spitzbergen-Vögel Oidemia fusea mit der Bemerkung "firgast (78<sup>1/4</sup>, 9)<sup>16</sup> auf, ohne eine weitere Mitteilung zu geben. Möglicherweise auf Grund der Angaben Hettotin's.

Auf Kolguew ist diese Trauerente von Smirnow um die Mitte des Juni wiederholt angetroffen worden,

### 83. Oidemia deglandi Br.

Bonstanere, Rev. Crit. de l'Orn. d'Europe de Dr. Drollen, p. 108 (1850).
 Strindere, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 28, p. 174 (1885).
 Nat. Dist. Albera, p. 81 (1887).
 Macrablane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891.
 p. 422.
 Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 59 (1885).

Oedemia deglandi, Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 479 (1895). — Sharfe, Handlist, vol. 1, p. 225 (1899). Oidemia relectina, Cass., Proc. Ac. Nat. Sc. Philad., p. 126 (1860).

Abbildung: Wilsox, Am, Orn., VIII, Taf. 72.

Die Art bewohnt das nördlichste Nordamerika. Aus dem Polargebiet ist sie nur aus den Gegenden der arktischen Küsteninselwell der Lady-Franklin- und Liverpool- Bai durch Mactarlaxe als sehr häufig vorkommend nachgewiesen worden. Nelson fand sie in der Kotzebue-Bai. Grinnella bezeichnet sie für letzteres Gebiet als nicht häufig. Aus diesen Vorkommen darf geschlossen werden, daß sie auch die übrigen Inseln des arktischen Meeres, nördlich des amerikanischen Kontinentes bewohnt; wie auch nach dem Nachweis des Lebens auf der Bering-Iusel ein zufältiges Vorkommen längs der östlichen Küste Asiens angenommen werden darf.

## 84. Oldemia perspicillata (Ltnn.)

Anas perspicillata, Linne, Syst. Nat., 10. ed., I, p. 125 (1758). Pelionetta perspicillata, Neuson, Cruise Corwin, p. 102 (1813).

Oidemia perspicillata, Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 449 (1881). — Hagerip, Birds Greenland, p. 52 (1891). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 59 (1895). — Grinnell, Cooper Ornith, Club, 1900, p. 17.

2.

Oidemia perspicillata, Salvadora, Cat. Birds, vol. 27, p. 412 (1895). — Winds, Consp. faun. groenl., Aves, p. 92 (1898). — Sharfe, Handhet, vol. 1, p. 225 (1899).

Abbildungen: Netson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alasca (1887) [Kopf 3]. - Natinann, Fol.-Ausg., Bd. 10, Taf. 25.

Das Brugebiet von Oidenia perspecilida liegt zwischen dem 50 und 70° n. Br. Im nearktischen Gebiet reicht es vom Stillen zum Atlantischen Ocean. Da wo die Art innerhalb des genannten Gebietes vorkommt, wird sie als sehr häufig bezeichnet. In der Zone nördlich der Bering-Straße kommt sie nicht nur auf der nearktischen, sondern auch auf der paläarktischen Seite vor. Auch hier ist sie, wenn auch nur als Zug- oder Wandervogel, häufig angetroffen worden. Auf Grönland wurde sie gleichfalls beobachtet, aber nie als Brutvogel. An der Westküste hat man Oidenia perspicilitate zu Godthaub, Julianehaab und in der Disco-Bai gefunden. Von der Ostküste ist sie allein von Kangerajuk bekannt geworden.

Eingehendere Notizen und Beobachtungen über die Verbreitung dieser Trauerente auf den Inseln des nearktisscherktischen Meeres liegen nicht vor. Sicherlich ist sie auf vielen Brutvogel. In der Repulse-Bai fand sie Dr. RAE.

### 85. Casarca casarca (Linn.)

Anas casarca, Linne, Syst. Nat., 111, App. p. 224 (1768).

Casarca rutila, Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 177 (1895).

Tadorna canarca, Vantorrex, Vech. Ges. Srcknode Berlin, 20, p. 460 (1893).
 Senalow, J. f. O., 1895, p. 467.
 Wisser, Vid. Medd., 1894, p. 68.
 I.d., 1895, p. 68.
 I.d., Consp. faun. groent, Aves, p. 81 (1898).
 Cararca canarca, Shaare, Handlist, vol. 1, p. 215 (1899).

Abbildung: Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 9, Taf. 80.

Von dieser süßöstlich-pallarktischen Art hat im Jahre 1892/1893 eine eigenartige Wanderung nach Nordwesten stattgefunden, welche bis Grönland ausgedehnt worden ist. Auf den britischen Inseln, in Dauemark, in Norwegen, auf Island wurden Exemplare dieser Rostgans beochette und erleichet.

Die auf Grönland zu Augpalartok (ca. 73° n. Br.) und zu Ritenbenk (ca. 70° n. Br.) gesammelten Exemplare befinden sich im Museum zu Kopenhagen. Winge hat wiederholt über dieselben eingebender berichtet.

# 86. Chen hyperborea hyperborea (Pall.)

Anser hyperboreus, Pallas, Spicil. Zool., VI, p. 25 (1769). — Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 467 (1831).

Chen hyperboreus albatus, Mundoun, Exped. Pt. Barrow, p. 116 (1885).

Chen hyperborea, Turnen, Coutr. Nat. Hist. Alasca, p. 138 (1886).

Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 84 (1895).

Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 60 (1895). — Sharff, Haudlist, vol. 1, p. 210 (1899). — Nelson, Cruise Corwin p. 98 (1883) [pt.]. — Grinnell, Cooper Orbith. Club, 1900, p. 17.

Anser (Chen) hyperboreus, Palmen, Fogelfauna Vega-Exp., p. 417 (1887).

Abbildung: Duessen, Birds Europe, vol. 6, Taf. 417, Fig. 2.

## 87. Chen hyperborea nivalis (FORST.)

Anas nivalis, FORSTER, Philos. Trans., p. 413 (1772).

Anser Apperboreus, Kimlien, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 88 (1879).

Chen hyperborea nivalis, Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 60 (1895). — CHAPMAN, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 1899, p. 240.

Chen hyperboreus nivalis, MACTARIANE, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 428.

Chen nivalis, Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 86 (1895). - Shahpe, Handlist, vol. 1, p. 210 (1889).

Chen hyperboreus, Schalow, J. f. O., 1895, p. 469.

Chen hyperboreus typ., Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 118 (1898) [?].

Chen hyperborea, Natson, Cruise Corwin, p. 93 (1883) [pt.]. - Macfarlane, Pr. U. St. Nat. Mus., p. 428 (1891).

Abbildung: NAUNANN, Fol-Ausg., Bd. 9, Taf. 21.

Die Kenntnis der Verbreitung dieser beiden Subspecies liegt noch sehr im argen. Zunächst besitzen wir wenig authentisches Material und sichere Angaben über das Vorkommen und außerdem sind viele der vorhandenen Mitteilungen wenig zu verwerten, da die beiden Formen oft nicht genügend gesondert, meist sogar zusammen geworfen werden. Betracitet man Chen hyperhoren hyperhoren als einen typischen Brutwogel Alaskas, südlich der Bering-Straße — von vielen Beobachtern wird betont, daß diese Cans nur ein Durchzugsvogel in Alaska sei – und Ch. hyperboren insulis, die größere Subspecies, als einen Brutvogel des nördlichsten Amerika östlich vom Mackenzie-Becken, mit anderen Worten, die erste Form als eine dem pacifischen, die andere als eine dem atlantischen Meeresgebiete im weiteren Sinne angehörende, wofür auch die Winterwanderungen sprechen, so ist es sehwer verständlich, daß sich die Beobachtungen und Mitteilungen von MURDOCH (Point-Barrow), KUMLIEN (Cumberland), WINGE (Größland: u. a. auf die kleine, typische Art beziehen sollen.

Микоосн sagt von seinem Beobachtungsgebiet ausdrücklich: "all the snow geese taken were of this smaller form (— €Л. hyperboreus albatus)". Sie wurden von ihm nicht häufig aber gelegentlich auf dem Zuge beobachtet. Sie kamen aus dem Süden und gingen nordwarts in die See hinaus. Bei Point-Barrow brütteten sie nicht. NELSON bemerkt von der großen Subspecies, daß er sie längs der Küste, von der Bering-Straße nordostwärts bis zum Pt. Barrow, nicht angetroffen habe, was ja auch mit der oben skizzierten Verbreitung übereinstimmen würde. Nach den Mitteilungen der Eskinos, welche MACFAKLANE wiedergielu, soll Chen hyperforen nivalis im Gebiet der Franklin- und Liverpool-Bai brüten, doch hat der Genannte sie daselbat nie gefunden. Grinnelt glaubt, daß Ch. hyperbora hyperbora im Sommer die Küsten des Kotzebue-Sundes besuche, aber immer nur in geringer Menge.

In den Cumberland-Gewässern hat Kumlin: Schneegänse sehr vereinzelt auf dem Frühling- und Herbatug angetroffen. Die Zugehörigkeit der Art bleibt offen. Ch. hyperboros nieulis von der Repulse-Bai hefindet sich im Brütish Museum.

Die auf Grönland beobachteten Exemplare, die gleichfalls während der Zugzeit angetroffen wurden, gehören nach Wings der typischen Form an. Beobachtungen über das Vorkommen in Ostgrönland fehlen. Die bekannt gewordenen Exemplare stammen aus dem nittleren Westgrönland und aus dem Süden der Insel. Brutvogel ist die Art sicherlich dort nicht. Pearv erwarb auf Grönland ein Exemplar, welches Chapman als (2h. hyperboren nivatis aufführt.

Auf dem Zuge ist Chen hyperboren hyperboren im arktischen Meere langs der nordöstlichen Küste Asiens angetroffen worden. Nach den Berichten von Nordensskiold und Nelson erscheint die Art in der Zugreit plötzlich in großen Mengen, von denen dann nach wenigen Tagen nicht ein Stück mehr gesehen wird. An der Tschuktschen-Halbinsel wurde sie auch zur Brutzeit (to. Juni) gefunden und ein d von der Vega-Expedition gesammelt.

# 88. Chen rossii (Cass.)

Anser rossii, "Baird Mas.", Сава, Pr. Ac. Nat. Sc. Phil., 1861, p. 73.

Chen rossii, Ridoway, Pr. U. St. Nat. Mus., 1880, p. 203. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 61 (1895). — Salvadou,

Caer, Birds, vol. 27, p. 86 (1895).

Exanthemos rossi, Shares, Handlist Birds, vol. 1, p. 211 (1899). Abbildung: Elliot, Illustr. Am. Birds, vol. 4, Taf. 44.

Die Roßgans ist eine specifisch arktische Art von außerordentlich beschränkter Verbreitung, von welch' letzterer wir sehr wenig wissen. Ihre Brutplätze liegen auf den arktisch-amerikanischen Inseln und wahrscheinlich auf den nordlichsten derselben. An der Södgerenz dieses Gebietes scheint sie noch zu fehlen. Wenigstens teilt Magparlane aus dem Territorium der Liverpool-Bai mit, daß die Art nach den bestimmten Mitteilungen der daselbst wohnenden Eskimos im genannten Gebiet nicht brüte. Authentische Eier von Chen rousi sind unbekannt. Weder das British Museum noch die Sammlung von Nehrkorn besitzen dieselben.

Im Winter wandert diese Gans oft in größeren Mengen an der pacifischen Küste entlang und dehnt ihre Züge bis zum südlichen Californien aus.

# 89. Anser albifrons albifrons (GMEL)

Anas albifrons, GMELIN, Syst. Nat., I, p. 50 (1788).

Anser albifrons, Palmer, Fogelfauna Vega-Exp., p. 415 (1887). — Sunnoun, Ibis, 1888, p. 850. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 61 (1895). — Salvadost, Cat. Birds, vol. 27, p. 92 (1895). — Peauson, Ibis, 1896, p. 221. — Id.,

ibid., 1898, p. 297, - Sharre, Handlist, vol. 1, p. 211 (1899). - Gunney, Ibis, 1902, p. 269.

Abbildung: NAUMANE, Fol.-Ausg., Bd. 9, Taf. 24.

Anser albifrons albifrons ist die Weißstirngans des paläarktischen Gebietes, über deren Vorkommen im arktischen Meeresgebiet wir wenig unterrichtet sind. Das unselige Zusammenwerfen einzelner Autoren von Anser albifrons, erythropus und gambeli läßt vorläufig kein klares Bild der geographischen Verbreitung der einzelnen Formen gewinnen. Und dabei sind sie scharf auseinander zu halten, wie noch jüngst ]. H. GURNEY überzeugend dargethan hat. Vorläufig möchte ich die folgenden Funde im Eismeer auf die typische Art deuten:

Pearson fand sie auf der Doppelinsel Nowaja Semlja. In größerer Menge wurden diese Ganse hier gesehen und erlegt und zwar gegen Ende des Juli, also wahrscheinlich nach Beendigung des Brutgeschäftes. Smignow sammelte im Süden vorgenannter Insel bereits am 2. Iuli stark bebrütete Eier.

Nach den Mitteilungen Serbohm's fand Bunge Anser albifrons in großer Menge auf den Liakoff-Inseln. Im Beginn des Juni wurden die ersten Individuen gesehen, gegen den Anfang des Juli Nester mit Eiern gefunden, Ende Juli waren die Vögel in voller Mauser und am 13. September beobachtete er die letzten Exemplare.

TREVOR BATTYE fand die Art als Brutvogel auf Kolguew. Von Waigatsch kennen wir sie noch nicht. Ein Exemplar wurde während der Vega-Expedition am 10. luni in der Nähe von lintretlen (Tschuktschen-Halbinsel) gesammelt.

Nach einzelnen Angaben von Winge, Stejneger und anderen brütet die typische Form von Anser albifrons auf Grönland. Das Material des Berliner Museums läßt kein abschließendes Urteil über diese Frage zu. Helms will diese Art von Angmagsalik und Tasiusak, Ostgrönland, erhalten haben. Im Mai und September wurden sie hier gesammelt.

Anser albifrons crythropus (LINN.) (- A. minutus NAUM.) ist eine rein kontinentale Art, welche noch nicht für das Eismeer nachgewiesen worden ist. Da sie in Asien die Samojeden-Halbinsel, die Gebiete um den Obschen Meerbusen und die ganze östliche Küste Sibiriens mit Ausnahme der Taimyr-Halbinsel bewohnt, so wird sie sicherlich auch auf einzelnen Inseln des Eismeeres, die dem Saum des asiatischen Festlandes nahe liegen, bei eingehenderer Erforschung derselben als Wanderer, vielleicht sogar als Brutvogel, gefunden werden. Den 74 ° n. Br. scheint sie nach den vorliegenden Forschungen nach Norden nicht zu überschreiten. BIRIULA beobachtete zwar zweimal im Juni und Juli nach den Mitteilungen WALTERS an der westlichen Taimyr-Halbinsel (unter ca. 76° n. Br.) eine grauc Gans, doch blieb es zweifelhaft, welcher Art sie angehörte (BIANCHI, Ann. Mus. Zool. Ac. Imp. Pétersbourg, 1902, p. 154).

# 90. Anser albifrons gambeli (HARTL.)

Anser gambeli, Hartlaur, Rev. Mag. Zool., 1852, p. 7. — Bessels, Amerik. Nordpol-Exped., p. 466 (1879) [?]. — Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 95 (1895). - Sharff, Handlist, vol. 1, p. 211 (1899). - Guner, Ibis, 1902, p. 269.

Anser albifrons var. gambeli, Kumlien, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 88 (1879).

Anser albifrons gambeli, Nalson, Cruise Corwin, p. 93 (1883). - Mundoch, Exped. Pt. Barrow, p. 116 (1885). - Steineger, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 145 (1885). - Macranlane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 423. - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 61 (1895). - GRINNELL, Cooper Ornith. Club, 1900, p. 17.

Anser albifrons, Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 466 (1831). — Schalow, J. f. O., 1895, p. 468. — Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 116 (1898).

Abbildung: Steinegen, Bull. U. St. Nat. Mus., 1885, Taf. 7, Fig. 2 (Kopf).

Anser albifrons gambeli ist die nearktische Blässengans, die, durchaus nicht unwahrscheinlich, in ihrer westlichsten Verbreitung vielleicht mit Anser albifrons albifrons, von der sie sich durch etwas größere Maße und stärkeren Schnabel unterscheidet, zusammentrifft und mit dieser zusammen brütet. Längs der alaskanischen Küsten, von der Bering-Straße nordwärts, traf sie Nelson überall auf den Inseln des Eismeeres als häufigen Brutvogel. Auch im Gebiet von Pt. Barrow fand sie Munnoch nistend; desgleichen MACFARLANE auf den Inseln des Eismeeres in der Franklin-Bai. Nach Richardson ist sie Brutvogel auf den kleinen Inseln der arktischen Sce. In der Repulse-Bai fand sie Dr. RAB. KUMLIEN berichtet, daß die Eskimos während der Mauser am Kennedy-See auf Baffins-Land Gänse in ungeheuren Scharen fangen, und nimmt wohl auch mit Recht an, daß sie dieser Art angehören. Große Mengen traf er von A. gambell Ende Iuli im Packeis der Davis-Straße. Nach seinen Mitteilungen ist sie häufiger Brutvogel in Grönland. Er bezeichnet den 72° n. Br. als die wahrscheinlichste Grenze der Verbreitung. Sie geht aber, auch als Brutvogel, viel weiter nach Norden. WINGE nennt Exemplare von Upernivik, und BESSELS traf noch im Juni ein einzelnes Individuum einer Blässengans auf der Northumber-Insel (ca. 77 ° n. Br.), die er für Anser gambeli ansprach. An der Ostküste Grönlands ist die Art von Angmagsalik durch Helms bekannt gemacht. Alle diese Mitteilungen über das Vorkommen von Auser albifrons gambeli auf Grönland bedürfen bei der unglaublichen Verwirrung, welche bezüglich unserer Kenntnis der Verbreitung der Ganse im allgemeinen wie derjenigen der Anser albifrons verwandten Formen im besonderen herrscht und bei dem geringen, vorhandenen Balgmaterial, noch außerordentlich der Klärung. Steinegen ist der Ansicht, daß die echte Anser albifrons gambeli auf Grönland nicht brütet.

# 91. Anser fabalis (LATH)

Anas fabalis, LATH, Gen. Syn., Suppl. I, p. 297 (1787).

Anzer segetum, HEUGLIN, Reisen Nordpolarmeer, III. p. 131 (1874). - STUXBERG, Vetensk. Jakt. Arb. Stockh., 1877, p. 20. - SCHALOW, J. f. O., 1895, p. 469. - PEARSON, Ibis, 1896, p. 221. - Id., ibid., 1898, p. 197. - Collett u. Nassen,

Sc. Results Fram-Exp., p. 9 (1899). Anser rufescens, SMIRXOW, Ornith. Jahrb., 1901, p. 209. Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 9, Taf. 25.

Anser sp.? Pearson, This, 1896, p. 215. - Walter, Ann. Mus. Zool. Acad. Pét., 1902, p. 154. Anser fabalis, Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 99 (1895). - Sharpe, Handlist, vol. 1, p. 211 (1899).

Im Eismeergebiet ist die Saatgans nur aus einem raumlich eng begrenzten Gebiet bekannt: Kolguew, Nowaja Semlja und Waigatsch. Auf der erstgenannten Insel hat Smirnow im Juni Anseriden beobachtet, die er geneigt war für Auser fabalis anzusprechen. Dasselbe gilt von Pearson, dem es gleichfalls nie gelang, auf Kolguew Ganse zu erlegen. Auch er hält die mehrfach von ihm gesehenen Vögel für Saatganse.

Das Vorstehende gilt auch von Waigatsch. Auch hier wurden nur Anser-Species gesehen, die PEARSON "vermutlich" als Saatgänse bezeichnet. Im Südosten der Insel, am östlichen Ende der Jugor-Straße, sah Nansen alte und junge Vögel einer grauen Gans am 30. Juli.

Sichere Beobachtungen liegen für Nowaja Semlja vor. Die Vermutung HEUGLINS, daß Anser fabalis, die er, wie auch später STUXBERG, nach der Brutzeit in ungeheuren Scharen im Matotschin-Scharr antraf, Brutvogel der Doppelinsel sei, ist durch spätere Mitteilungen von Pearson u. Smirnow bestätigt worden. Wiederholt traf der Erstgenannte im Kostin-Scharr alte Vögel mit lungen an. SMIRNOW fand im Süden der Insel Nester mit Eiern. Auch im höchsten Norden der Doppelinsel, Lütke-Land, hat Pearson das Vorkommen der Saatgans nachgewiesen.

Im Norden der westlichen Taimyr-Halbinsel wurden im Juni und Juli graue Gänse (von Birjula) gesehen, ohne daß die Art festgestellt werden konnte [vielleicht A. fabalis serrirostris (SWINIL.)].

Ganz entfernt von diesem Verbreitungsventrum liegt rätumlich das zweite Gebiet, in welchem die Sastgana im arktischen Meer gefunden wurde: die Ostküste Grönlands. Bay traf sie Mitte und Ende August 1851 im 'Scoresby-Sund. Im Juni des folgenden Jabres wurde sie in größeren Mengen auf den Dänemarks-Inseln gesehen. Ein am 5. Juni erlegtes § zeigte bereits entwickelte Eier am Eierstock. Ende luni wurden mehrere inner Verde erlegt. Die Art ist zweifelloß Brutwoge des Gebietes.

### 92. Anser brachyrhynchus Baill.

Ballon, Mem. Soc. 1991, 4fen. B'Abber., 1883, p. 74. — Evans u. Stylber, 1810, 1886, p. 171. — Newton, Blue, 1884, p. 132. — Makhorak, J. 6., 9., 1865, p. 191. — Husbark, S. V. et., Akel, Handl, Sockh, 1869, p. 5. — Makhorak, J. f. 0., 1870, p. 291. — Huvolik, Reisen Nordpolarmeer, III. p. 127 (1874). — Skrason, Hist. Brit. Birds, vol. 3, p. 489 (1885). — Saltzanon, Gat. Birds, vol. 27, p. 193 (1895). — Tarcon Baytry, Ibig. 1897, p. 889. — Saltzo, Handlier, vol. 1, p. 211 (1899). — Schalov, J. f. 0, 1889, p. 385. — Easte Causer, Ibig. 1899, p. 44. — Roma a. Scharts, Fanna Arctica, Life, 1, p. 81 (1895). — Saltzan, Man. Birds Iesland, p. 44 (1901). — Saltzanou, Bell. Mar. Zoel, Terins, 1901, p. 4. — Bassan, Ann. Zoel, Petersky, p. 293 (1902).

Anser segetum var. brachyrhynchus, Wixuz, Consp. fann. groenl., Aves, p. 115 (1898. — Helms, Vid. Medd, Nat. For. Kjöbhvn., 1904, p. 93.

Anser segetum, Schalow, J. f. O., 1895, p. 469 [pt.].

Anser sp., Swenander, Sv. Vet. Akad. Hand. Stockh., 1960, p. 46.

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 9, Taf. 25.

Nach unserer augenblicklichen Kenntnis der Verbreitung der Art muß Anser brachgrägenkun als eine endemische Form Spitzbergens bezeichnet werden, die rwar an wenigen anderen Stellen des Eismeergebietes auf dem Zuge und vereinzelt augetroffen worden ist, die aber als Brutvogel im Augenblick nur aus dem vorgenannten arktischen Inselgebiet bekannt ist. Hier scheint sie nach all' den vorliegenden Beobachtungen nicht übermäßig häufig zu sein, aber doch überall aufzutreten. Nur aus dem westlichen Spitzbergen liegen eingeliendere Mittellungen vor, die auf ein häufigeres Vorkommen schließen lassen. Nachstellend gebe ich eine Uebersicht derjenigen Lokalitäten, in denen Anser brachgrägendssa auf Spitzbergen als Brutvogel gefunden worden ist.

Auf der Insel Westspitzbergen:

Im Norden. Hinlopen-Straße (Heuglin, Römer u. Schaudinn), Wijde-Bai (Heuglin).

Im Westen. Kings-Bai (Romer u. Schaudinn), Eis-Fjord (Trevor Battyr), Green-Hafdour (Römer u. Schaudinn), Advent-Bai (Trevor Battyr), Bel-Sund (Malmgren, Römer u. Schaudinn), Horn-Sund (Brinula).

Im Osten. Genevra-Bai (Birjula), Lamont-Bai (Birjula), Goës-Bai (Bunge), Stor-Fjord (Heuglin, Römer u. Schaudinn).

Auf der Insel Edge-Land: Whales-Point (WALTER).

Auf Schwedisch-Vorland: RÖMER U. SCHAUDINN.

Aus dem weiteren Osten Spitzbergens, der meist vollständig vereist ist, d. h. also aus König-Karls-Land, dem Nordost-Land, der Great- und White-Inseln, wie ferner aus dem Norden von den Sieben-Inseln fehlen alle Beobachtungen über das Vorkommen von Jaser berügsphankenba.

Auf der im Süden von Spitzbergen gelegenen Baren-Insel ist die Art noch nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen worden. Zwar sagt HOLMOREN, daß in dem genannten Gebiet Gänse brüten sollen, doch haben spätere Reisende diese Mitteilung nicht bestätigt. Sweinander ale im Mal im Begrinn des Juli eine Auser-Spiecies beobachtet, die er geneigt war für ein Exemplar von Auser brachpsprodus anzusprechen. LERNER will im Mal siehr habig Gänse auf der Bären-Insel gesehen haben, die im Nordlicher Richtung zogen. RÖMER und Schaufunn verneinen das Vorkommen auf der Bären-Insel. Und sicher mit Recht. Desgleichen ist das Vorkommen dieser Gänseart für Franz-Joseph-Land, Nowaja Semlja, Kolguew und Waigasteh noch nicht nachgewiesen worden. Die Vermutung HERNY Steinoufs's, daß J. berückhandens "nossibly breeds on

Franz-Joseph-Land" hat sich bis heute noch nicht bestätigt. Desgleichen die Ansicht v. HEUGLIN's über das Vorkommen auf Nowaia Semlia. Von der Ostküste Grönlands - Scoresby-Sund und Dänemark-Insel sind einige Exemplare bekannt, die außerhalb der Brutzeit dort beobachtet und gesammelt wurden. Ein Individuum wurde durch Petersen bei Angmagsalik am 10. Juni 1901 erlegt.

Ob übrigens Auser brachurhunchus außer auf Spitzbergen auch auf Island als Brutvogel lebt, wie NEWTON und SLATER annehmen, bedarf erst neuerer Bestätigung. Jedenfalls ist die Art auf genannter Insel außerordentlich selten.

### 93. Branta canadensis hutchinsii (RICH.)

```
Anser hutchinsii, Richardson in Swainson u. Richardson, Fauna Boreali Am., II. p. 470 (1831).
```

Anser canadensis typ., Wixon, Conep. faun. groenl., Aves, p. 122 (1898).

Branta hutchinsii, Kumuen, Ball. U. St. Nat. Mus., No. 12, p. 88 (1879). — Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 114 (1895). - SHARPE, Handlist, vol. 1, p. 212 (1899).

Brunta canadensis hutchinsii, Stenneger, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 39, p. 147 (1885). - Macpanlane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 424. - Schalow, J. f. O., 1895, p. 95. - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 62 (1895). - Grinnell,

Cooper Ornith, Club., 1900, p. 18. Branta canadensis var. hutchinsii. Coves. Kev. p. 284 (1872).

Berniela hutchinsii, Fixscu, Abh. Ver. Bremen, 1872, p. 20.

Anser leucopareius, BRANDT, Bull. Sc. Acad. Petersbg., 1836, p. 37.

Branta leucopareius, STEINEGER, Pr. U. St. Nat. Mus., 1888, p. 70. Abbildung: Appubox, Birds Am., vol. 6, Taf. 377.

Branta hutchinsii scheint eine nördliche bezw. auch nordwestliche Form der echten B. canadensis zu sein, die in der arktischen Region brütet. STEINEGER hat versucht die schwer entwirrbaren Beziehungen derselben zu Anser leucopareia Brandt, A. leucopareia Barrd und dem von Cours später als A. leucopareia bezeichneten Vogel zu deuten. Auch die von RIDGWAY als B. minima beschriebene Art gehört hierher. Auf den Inseln in der Liverpool-Bai fand sie MACFARLANE. Von den Inseln der Cambridge-Bucht ist sie gleichfalls nachgewiesen worden. Das British Museum besitzt Eier von der letztgenannten Lokalität, Auch in der Repulse-Bai wurden Eier gesammelt.

Im Kingwah-Fjord wurde von KUMLIEN am 10. Juni ein einzelnes Exemplar erbeutet, das einzige, welches er während seiner ganzen Reise zu Gesicht bekam.

Von Grönland sind wenige Exemplare aus Disco und dem nahe gelegenen Godhayn bekannt geworden, die sich zum Teil im Museum zu Kopenhagen befinden. Wenn auch das Exemplar aus erstgenannter Gegend, ein d, im Sommer erlegt wurde, so glaube ich nicht, daß Branta canadensis hulchinsii daselbst brütet.

Im Eismeergebiet des nordöstlichen Asien soll die Art vorkommen. Belege hierfür finde ich nicht in der Litteratur. GRINNELL traf die Art nur im Innern des Kotzebue-Sundes, nie an der Seeküste.

Alle Mitteilungen, welche über das Vorkommen von Branta canadensis canadensis im Eismeergebiet berichten, sind irrtümliche. Die Canada-Gans bewohnt das gemäßigte Nordamerika. Sie brütet in den nördlichen Vereinigten Staaten wie in den englischen Besitzungen. Im Winter wandert sie südwärts bis Mexiko. Aus dem arktischen Gebiet ist sie absolut unbekannt. Nelson wie Macfarlane betonen dies Beide ausdrücklich.

# 94. Branta canadensis occidentalis (BAIRD)

Berniela occidentalis, BAIRD, B. N. Am., p. 766 (1858).

Branta occidentalis, Salvadori, Cat. Birds, vol. 27, p. 115 (1895). - Sharpe, Handlist, vol. 1, p. 212 (1899).

Bernicla canadensis leucoparia, Nulsos, Cruise Corwin, p. 94 (1883).

Bernicla canadensis occidentalis, Nelson, ibid., p. 95 (1983).

Branta canadensis occidentalis, Ridow, P. U. St. Nat. Mus., VIII, 1885, p. 355. - Check List N. Am. Birds, 2. ed., р. 62 (1895 с

Fanns Arctica, Bd. 1V.

Ein Bewohner der pacifisch-nearktischen Region, von Sitka südwarsa. Außerdem wurde die Art auf den Inseln in der Nähe des Kotzebue-Sundes wie von der nearktischen Nordkätzte vereinzelt nachgewiesen. Ueber das Vorkommen im Einmeergebiet längs der sibirischen Küste fehlen vorläufig alle Beobachtungen. Zweifellos wird diese Subspecies von Braute consadensie aber auch hier noch als Wandervogel gefunden werten. Die Fier dieser Gans webniene noch unbeschrieben zu sein.

### 95. Branta bernicla bernicla Linn.

Anas berniela, Linne, Syst. Nat., ed. 10, p. 124 (1768).

Anser brenta, Baisson, Ora., VI, p. 304 (1760).

Brenthus bernicla, Stuxberg, Vet. Jakt. Arb. Stockh., 1887, p. 20.

Auser brenthus, Sunnoum, Hist. Brit. Birds, III, p. 508 (1885). - Id., Ibis, 1888, p. 350.

Bernick brente, Nakle, P. Z. S. London, 1882, p. 663. – Herolds, Robert Northolamorer, III, p. 182 (1874). — Pelziele a. Fischer, Ornith. Monatiber. Wien, p. 205 (1886). — Palmer, Pogelfauna Vega-Exp., p. 425 (1887). — Tennon Battur, Ibis, 1897, p. 582. — Euric Clarke, Ibid., 1888, p. 257. — 14, ibid., 1889, p. 44.

Branta Lernicia, Salvanomi, Cat. Birds, vol. 97, p. 119 (1895). — Check Lint N. Am. Birds, 2. ed., p. 63 (1895) [part], — Schlich, Y. J. C. 9, 1896, p. 884. — Sharin, Handlist, vol. 1, p. 213 (1898). — Octaere n. Sakses, Sc. Revaller Fram. Exped. Birds, p. 9, 25 (1899). — Rémen n. Schaudiss, Fauna Arctica, Life, 1, p. 82 (1988). — Walter, Ann. Man. Zool. Acad. Péterabourg, 1902, p. 134.

Branta bernicla glaucogaster, Bianchi, Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Pétersbg., 1902, p. 325 u. 333 [?].

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd, 9, Taf. 26.

Da man erst in neuerer Zeit begonnen, die von Breziis im Jahre 1831 beschriebene Bernicla glaucoguster als Subspecies der typischen Branta bernicla anzuerkennen, mit der man sie früher stets zusammenzog,
— selbst in der 2. Ausgabe der ausgezeichneten Check List of North American Birds, welche 1865 erschien,
fehlt sie — so sind die älteren Angaben über das Vorkommen der lextgenannten Art im arktischen Gebiet
oft nicht mit der notwendigen Sicherheit zu deuten. Im allgemeinen darf man jetzt wohl annehmen, daß
die typische Art die Bewohnerin desjenigen Teiles des arktischen Meeres ist, welcher sich nordwarts der
palaarktischen Region erstreckt, während die von Burstu beschriebene Subspecies die Inselwelt des Eismeeres nördlich des amerikanischen Kontinentes bewolnt. Mit anderen Worten: Branta bernicla setzicla ist
im Eismeergebiet eine östliche, Branta bernicla glaucopatter eine rein westliche Form. Und nach dieser
geographischen Verbreitung durften dann die verschiedenen Beobachungen über das Vorkommen von Ringelgännen im Polarmeer zu regitstrieren sein. Zwei Gebiete bedürfen dabei noch besonderer Aufklärung, in
welche Region die daselbst vorkommenden Branta-Species gehören. Es sind dies die Onktuse von Grönland
und die Insel Jan Mayen. Für beide Gegenden werden stets Br. berniela berniela als daselbst gefundene Arten
aufgeführt. Ob sie aber nicht beide, oder wenigstens der Vogel von der ostgrönlandischen Küste, zu
Branta berniela glaucopaster gefören, mus erst erwissen werden

Branta bersicla bersicla fehlt auf der Bären-Insel, kommt aber überall als Brutvogel auf den Spitzbergen-Inseln vor. Die Beobachtungen Travor Battyrks, daß sie auf den von ihm besuchten Inseln zwar überall vorkomme, aber nicht allzu häufig sel, siehen in direktem Gegensatz zu den Mittellungen Heucutsis und Robers und Schaddinn's, welche die Ringelgans als die häufigste Brutgans des Archipels bezeichnen, die in außerordentlich großen Scharen das Gebiel bevolkent. Diese Verschiedenheit der Mittellungen ist auf das variable Vorkommen nicht nur dieser, sondern fast aller nordischen Arten in den einzelnen Jahren zurückzuführen. Nach Robers brütet die Art von der Ross-Insel im Norden bis zum Südkap, im Osten bis zur Abel-Insel.

Hrants berniels ist wahrscheinlich die einzige Gans, die als Brutvogel Franz-Joseph-Land bewohnt. Vom höchsten Norden bis hinab zum Suden ist sie von Neale, Filiders, Nasser, Markhak, der Jackson-Expedition erlegt und beobachtet worden. Dr. Cavalli, der Arzt der italienischen Polarexpedition, teilte Prof. Salvadorn mit, daß er auf einer kleinen Insel am Cap Fligely, Kropprinz-Rudolf-Land, Nester gefunden habe, die einer Anatide angehörten. Wahrscheinlich brütet B. berniela berniela auch hier noch.

HEUGLIN bezeichnet die Ringelgans als häufigen, überall verbreiteten Bewohner Nowaja Semljas, und Stundern stimmt dieser Mitteilung für den Süden des Gebietes vollständig zu. Auch von Bare, Theret, Markimm, Gillett (Lütke-Land) haben die Art daselbst gefunden. Dasselbe gilt für Waigatsch. Dagegen betont Prakson ausdrücklich, daß er die Art auf den beiden genannten Inseln niemals angetroffen habe. (blis, 1868, n. 2047–2088)

Ueber das Vorkommen auf Kolguew besitzen wir nur die kurze Mitteilung Shirnow's, der diese Gans um die Mitte des Juni auf genannter Insel beobachtete, wie die Angaben STRITKOW's und BUTURLIN's, welche Branke bernieße auf Kolguew als BTRUGORE auffanden.

Im Osten der Jugor-Straße beobachtete Nansen in den ersten Tagen des August die Art. Ferner auf der Taimyr- und der Renö-Insel, einer der Inseln des Kjellmann-Archipels. Waltzer fand sie in großer Menge als Brutvogel im nördlichen Gebiet der westlichen Taimyr-Halbinsel. Ein Teil der dort Anfang Juni eintreffenden Gänse zog nach Nordost weiter. Die am weitesten nach Osten reichenden Beobachtungen liegen von den södlichen neusibirischen Inseln vor, auf denen Bunge im Beginn des Juni die ersten Exemplare beobachtee, während die letzten bereits Ende des Juni hindurchzogen. Es scheint, als ob die Art auf den Inseln nicht hrüte.

Auf Jan Mayen wurde nach den Mittellungen Dr. Fischers's am 23. Mai ein Exemplat erlegt, das sich in dem Wiener Museum beinden soll. Zu Angmagasalik, an der Orstkates Grönlands, wurde am 11. Mai nach den Mitteilungen Dr. HELMS' ein Schwarm dieser Gänse beobachtet. In beiden Fällen ist, wie oben bereits erwähnt, noch der Nachweis zu führen, daß sich die Angaben auf die typische Form der Ringelgans beziehen.

### 96. Branta bernicla glaucogaster (BREHM)

Bernicla glaucogaster, Barini, Isis, 1830, p. 996 [nomen nudum]. — Id., Handbuch Vögel Deutschlands, p. 849 (1831).

Anser bernicla, Swaisson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 469 (1831).

Brasila bernicla, Subalow, J. f. O., 1895, p. 469. — Check List, N. Am. Birds, 2. ed., p. 63 (1895) [part]. — Chapman, Bull. Am. Mus. Nat. Hist, 1899, p. 240.

Anser brenta glaucogaster, Seebohm, Hist. Brit. Birds, III, p. 508 (1885).

Bernicla brenta, Frilden, Ibis, 1877, p. 412. — Id., Trans. Norfolk and Norw. Nat. Soc., 1881, p. 209. — Bessels, Am. Nordpol-Exped., p. 312 (1879).

Anser torquatus typ., Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 120 (1898).

Anser torquatus, HELMS, Vid. Medd. Nat. For. Kjöbhvn., 1899, p. 232 [7]. - Id., ibid., 1904, p. 94.

Branta bernicla glaucogaster, Bishop, Auk, 1899, p. 105.

Branta glaucogaster, Cours, Auk, 1897, p. 207. - Sharpe, Handlist, vol. 1, p. 213 (1899).

Ad.: Schnabel und Fuß schwarz, der letztere mit rödlich-grauem Schimmer; Kopf, Hals, Schwang- und Steuerfeldern schwarz, Mantel und Unterrücken, Brust und Oberhauch tiefgänseaschgrau mit kaum bemerkbaren helleren, an den Tragfedern mit ziemlich breiten grauweißen Federrandern, Bauchseiten, Crissum und die Unterschwanzdeckfedern weiß. An den Seiten des Halses stehen, wie bei Polumbus palumbus, weiße Querfecken. Juv.: Kopf und Hals ist grauschwarz, ohne weiße Halsseitenflecken, Mantel mit deutlicheren weißen Federrandern, Schwanz of mit weißen Spitzenflecken. Unterkörper düsterer grau als bei den alten Vöerle.

Diese Form der Ringelgans bewohnt das arktische Amerika, von Grönland westwärts bis zu den Parry-Inseln. Sowett sich nordwärts Land erstreckt, kommt sie als Brutvogel vor. Kank bezeichnet sie nicht mit Unrecht als einen der am weitesten polwärts gehenden Vögel. Mit Bezug auf diese Verbreitung bin ich der Ueberzeugung, daß die von Blancht gegebenen Mitteilungen über das Vorkommen auf Spitubergen (Genevra-Bai, Lamont-Bai, Diabas-Halbinsel, Horn-Sund, Goës-Bai) irrtümliche sind und sich auf

Dig and Google

Branta bernicia bernicia beziehen. Ich neige mich dieser Ansicht um so eher zu, als Blanciu (l. c. p. 29) in seinem Verzeichnis der Vögel Spitzbergens Branta bernicia bernicia überhaupt nicht aufführt. Dasselbe durfte sich auf die Beolsachtungen Travor Battyrk's aber das Vorkommen auf Kolguew beziehen, die von Stritkow und Buturun (ln Nord-Rußland, p. 100 (Moskau 1001)) wiederholt werden.

Von der gannen Westküste Grönlands ist Brunta bernicla glauwogester als Brutvogel bekannt, von Frederikshaab nördlich bis Upernivik. Winne führt in seiner vortrefflichen Arbeit eine große Anzahl von Exemplaren auf. Am Cap Parry, an der Polaris-Bai (häufiger Brutvogel) und auf der Northumberland-Insel traf sie Brssell, am Port Foulk Hayes an. Im Kennedy-Kanal wurde sie von Kane beobachtet. Noch nördlicher kamen sie im Thank-God-Hafen (ca. 82° n. Br.) vor. Unter dem N2° 33° n. Br. wurde am 21. Juni ein Nest mit Eiern von Felleden aufgefunden. Später erschienen mehr Vögel der Art, die sich alle Ende des Juli bereits in der Mauser befanden. Auch an der Ostküste Grönlands ist ei als Brutvogel gefunden worden.

Ueber die weitere Verbreitung der Form nach Westen wissen wir vorläufig nichts. Sicherlich wird sie, wie oben bemerkt, all die vielen Inseln bewohnen, die nördlich dem amerikanischen Kontinente vorgelagert sind. Wahrscheinlich bilden die Melville-, Patrick-, Banks-Inseln die Grenze der Verbreitung nach Westen. Die Mitteilungen über das Vorkommen von Branta bernieta in der Repulse-Bai beziehen sich sicher auf die vorstehende Art. Die kleinen Inseln der Franklin-Bai beherbergen sie nicht mehr.

# 97. Branta nigricans (LAWR.)

Anser nigricans, LAWRENCE, Ann. Lyc. N. Y., IV, 1846, p. 171.

Bernicla nigricans, Natson, Cruise Corwin, p. 144 (1885). - McEnoca, Exped. Pt. Barrow, p. 117 (1885).

Bernicla brenta var. nigricans, Palmen, Fogelfauna Vega-Exp., p. 426 (1887).

Branta ingricana, Bassarsia, Pr. Ac Nat. Se, Philod., 1870, p. 131.— Strussona, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 149 (1885).— Mayanatany, Pr. U. S. Nat. Mus., 9, 424 (1891).— Check List N. An. Birds, 2. ed., p. 63 (1895).— Sarvasona, Cat. Birds, vol. 27, p. 123 (1895).— Straster, Handlist Birds, vol. 1, p. 213 (1895). [1897].

Diese im arktischen und westlichen Amerika vorkommende Gans wurde von Netsox im Gebiet von Pt. Barrow, d. h. im Eismeer bei genannter Landspitze im August in großer Menge beobachtet. Alle Vögel waren in voller Mauser. Er glaubt annehmen zu dürfen, daß die Art Brutvogel des Gebietes sei. Dies wird von Murpoch dahin bestätigt, daß die Art zwar um Pt. Barrow brüte, aber nur in geringer Menge.

MACPARIANE bezeichnet Branta nigricaus als außerordentlich häufigen Brutvogel der Liverpool-Bai, dagegen als verhältnismäßig seltenen der benachbarten Franklin-Bucht und deren Inseln. Die Hauptbrutplätze liegen wahrscheinlich, wie auch schon Nelson vermutet, auf den nördlichst gelegenen Inseln des arktischen Meeres.

Auch von der asiatischen Seite des arktischen Meeres ist diese Gans nachgewiesen worden. Die Vega-Expedition beobschitete und sammelte verschiedene Exemplare im Gebiet der Neusbirischen Inseln wie an der Tschuktschen-Halbinsel. Bei Pitlekay wurden mehrere Gelege (15: Juni) gefunden. Nauson spricht die Vermutung aus, daß die Gänselosung, die er beim Besuch des Corvin auf Wrangel-Land gefunden, dieser Gans angelott habe. Branka nigrionus wintert, wie Steßenbut (blis, 1884, p. 32) nachgewiesen hat, in Japan.

### 98. Branta leucopsis BECHST.

Anas leucopsis, Becusters, Ornith. Taschenbuch, p. 424 (1803).

Anser leucopsis, Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 122 (1895). - Schalow, J. f. O., 1895, p. 469.

Berniela leucopsis, Malmorra, Idis, 1869, p. 221. — Eagle Clarke, ibid., 1899, p. 45. — Trevor Battve, ibid., 1897, p. 543.

Breniel leucopsis, Hauglas, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 136 (1876).

Broats Lewopsis, Check List N. Am. Birls, 2. ed., p. 63 (1893). — Satzanou, Cat. Birds, vol. 27, p. 117 (1895). — Schalow, J. F. O., 1890, p. 865. — Sanars, Haddist, vol. 1, p. 123 (1895). — Borsen a. Schalbuss, Fauna Arctics, Lifg, 1, p. 82 (1990). — Blavent, Ann. Mos. Zool. Acad. Imp. Pétersbg, 1992, p. 333. Branto Inteopsis ist alleim ein Bruthewohner des pallarktischen Teiles des Eismeeres, der aber in demselben sicherlich eine viel größere Verbreitung besitzt, als wir sie im Augenblick kennen. Bis jetzt durfte die Art, als nistende, nur von den Inseln des Spitzbergen-Archipels nachgewiesen worden sein, was vor nicht langer Zeit, so von Alfred Newton, noch angezweifelt wurde. Aus den Mitteilungen Nordensskolden, Eardons, Malkoren's, Heistutzis's, Tervore Battveis', Robers und Schatdenn's u. a. geht aber mit Sticherheit hervor, daß Brunds tweopsis in regelnndsüger Sommerbewohner Spitzbergens ist, der mit Aussahme des Ostens und Nordens der Insel überall brütend beobachtet wurde. Im Rotje Fjord, der Advent-Bai, bei der Danen-Insel, im Hom-Sund, auf der Disco-Insel, im Bell-Sund, in der White-Bai u. s. w. wurden diese Ganse gefunden und Eier und Dunenjunge gesammelt. Aus allen Beobachtungen geht aber hervor, daß Branto lewopsis nur lökal und zeitlich verhreitet zu sein scheint und oft in Gegenden nicht gefunden wird, in welchen sie ein Jahr vorher angestonsten wurde. Die russische Spitzbergen-Expedition in den Jahren 1899—1901 z. B. traf kein einziges Individuum der Art an. Ferner betonen fast alle Beobachter, daß sie entschieden als Brutvogel seltener vorkomme als Branto bersiede.

Auf der Bären-Insel ist die Art, selbst als Zugvogel, noch nicht beobachtet worden. Sezenotus (Hist. Brit. Birds, III., p. 512) wendet sich gegen die Bemerkungen SAUNDERS' (Yarr. Hist. Brit. Birds, 4. ed., TV, p. 288), der das Vorkommen von Branse lewopsis auf Nowaja Semlja nach dem Mittellungen Noberskilden ander der Bernakel-Gans auf Nowaja Semlja ist ja nicht ausgeschlossen. Allein die Bemerkung Noberskilden's, daß diese Art in Spitzbergen seltener sei als auf der großen Doppelinsel, scheint mir dafür zu sprechen, daß die Bochschung des großen schwedischen Gelehrten auf einem Irrtum beruhe. Ich neige mich um so mehr dieser Ansicht zu, da weder Heugelin noch Pearson oder Suhrkow irgend einen Anhalt für das Vorkommen von Branta lewopsis auf Nowaja Semlja erhalten haben.

Auf dem Zuge oder vielmehr auf der Wanderung ist die Art wiederholt auf Grönland gefunden worden und zwar, wie aus der geographischen Verbreitung zu schließen, hauptsächlich an der Ostküste, weniger an der Westküste. Die Fundorte an der letzteren sind Julianehaab und Fiskenaes, die von der Ostküste der Scoresby-Sund. Brutvogel durfte sie in dem beregten Gebiet nicht sein.

#### 99. Philacte canagica (SEVAST.)

Anas canagica, Sevastianove, N. Act. Petrop., 1800, p. 346,

Philacte canagica, Natson, Craise Corwin, p. 95 (1885). — Munnous, Exped. Pt. Barrow, p. 117 (1885). — Natson, Rep. Hist. Alaska, p. 89 (1887). — Satzason, Ca. Brids, vol. 27, p. 109 (1895). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 64 (1895). — Starze, Handlist, vol. 1, p. 212 (1899).

Anser (Philacte) canagicus, Palmen, Fogelfauna Vega-Exp., p. 421 (1887).

Abbildung: Netson, Rep. Coll. Nat. Hist. Alasca (1887), Taf. 4.

Diese Gans ist ein Bewohner des nordöstlichen Assien und des nordwestlichen Amerika. In dem letteren Gebiet bewohnt sie die Küste und die Inseln längs des Alaskaterritoriums stüllich der Bering-Straße. Nördlich von dieser wurde sie im nearktischen Gebiet nicht gefunden. Im Landgebiet des stüllichen Kotzebue-Sundes brütet sie nach Grinskell. Mexocot betont ausdrücklich, daß sie von ihm bei Pt. Barrow nie gesehen worden ist. Westlich der Bering-Straße nach Norden, in der paläarktischen Region, wurde Ph. emagieu mehrfach im Elsmeergebiet beobachtet. Nordnesskioln fand sie während der Ueberwinterung der Vega an der Tschuktschen-Halbinsel. Die Vögel befanden sich auf der Herbst- und Frühjahrswanderung. Aber auch brütend wurden sie angetroffen. Die Gelege wurden durch Müxes beschrieben. Später im Jahre, Anfang Juli, traf sie Nalson vereinzelt in der Nähe des Ostkaps. Wahrscheinlich waren dies nur streifende oder verirre Individuen, da die Hauptbrutplatze der Art im Gebiete des Pacifischen Oceans liegen. Aus dem arktischen Meere sind wenigstens bis jetzt keine bekannt.

# 100. Cygnus cygnus (Linn.)

Anas cuomus, Lanne, Syst. Nat. ed. 10, L. p. 122 (1758).

Cygnus musicus, Herolin, Reisen Nordpolarmeer, III., p. 126 (1874) [9]. — Salvadoni, Cat. Birds, vol. 26 (1895). — Wisos, Comp. faun. groenl., Aves, p. 81 (1898). — Heines, Vid. Medd. Naur. For. Kjöbbru, 1894, p. 91, 130. Comes commis Snarry. Handlist, vol. 1, p. 207 (1899). — Oxres, Cat. Birds, Eggs. III., p. 138 (1902).

Olor cygnus, STEINEGER, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 149 (1885). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 65 (1895).
Abbildung: Naumank, Fol.-Ausg., Bd. 9, Taf. 19.

Der Singschwan war in früherer Zeit ein regelmäßiger Bewohner Südgrönlands, im Westen wie im Osten, ist hier aber durch die Eingeborenen ausgerottet worden. Vereinzelt wurden noch bis in die neueste Zeit hinein Individuen beobachtet und gesammelt (Atangmik, Godthaab, Ivigut, Arsuk). Das Museum in Konenbagen besitzt eine Anzahl grönlandischer Balge. Die Mitteilung Buxon's, daß der Singschwan.

# 101. Cygnus bewicki YARR.

auf den Sagastyr-Inseln, vor der Lenamundung, brüte, bedarf der Bestätigung.

Cygnus besichii, Yannutt, Trasa. Linn. Soc., vol. 16, p. 453 (1833). — Salvanoui, Cat. Birds, vol. 27, p. 29 (1895). —
 Pratson, Ibis, 1896, p. 215, 221. — Id., ibid., 1898, p. 197. — Smanre, Handlist, vol. 1, p. 207 (1899). — Sminsow, Ornith. Jahrb., 1901, p. 296. — Oarus, Cat. Birds Eggs, II, p. 139 (1992).

Cygnus musicus, Sporra, Nowaja Semlja, p. 98 (1868). — Hevolus, Ibis, 1872, p. 63 [?]. — Id., Reisen Nordpolarmeer, III, p. 126 (1874) [?].

Cygnus minor, Henelin, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 124 (1874). — Stinnero, Vetensk Jakt. Arb., Bd. 5, Stockh. 1887, p. 210.

Abbildung: NAUMANN, Fol-Ausg., Bd. 9, Taf. 20.

Die Brutgebiete von Bawzck's Schwan liegen in unserem Gebiet vom Weißen Meer ostwärts bis zur Lenamündung, meist auf den der Küste nahe gelegenen Inselgebieten. Weit hinauf nach Norden ist die Art, selbst während des Zuges, nie beobachtet worden. So ist denn das Gebiet, in welchem er vorkommt, ein eng begrenztes.

Insel Kolguew. Alte und junge Vögel wurden hier von den verschiedensten Ornithologen beobachtet und Belegstücke gesammelt.

Nowaja Semlja. Die alteren Berichte, daß Cygnus bewicki auf der vorgenannten Insel vorkomme, sind durch HEUGLIN, STUXBERO, PEARSON und SBURNOW hestatigt worden. Das lokale Vorkommen scheint hier ebenso wie das zeitliche bedeutenden Variationen unterworfen zu sein. Wahrend in einzelnen Jahren mehrere Individuen, z. B. von PEARSON, beobachtet wurden, fehlten sie in anderen wieder ganz. Im Süden der Insel brütet die Art. Shurnow fand im Anfang Juli in der Tschernaja Guba ein Nest mit vier Eiern. Wie weit sich das Brutgebiet dieses Schwanes auf der Doppelinsel nach Norden erstreckt, wissen wir zur Zeit nicht.

Insel Waigatsch. Brutvogel.

Die während der Ueberwinterung der Vega an der Tschuktschen-Küste beobachteten, von Palmén als Cygmus-Species aufgeführten Schwäne gehören vielleicht zu dieser Art.

Auf Spitzbergen sind wiederholt Schwäne beobachtet worden, doch ist es nie gelungen, ein Belegstück zu sammeln. Es ist möglich, daß die beobachteten Individuen zu dieser Art gehören oder vielleicht auch zu Cyymus gezogen werden müssen. Möglicherweise kommen auch beide Arten gelegentlich vor, wie Blancht (Ann. Mus. Zool. Pét., VII, 1902, p. 333) annimmt, der beide Species mit Fragezeichen in der von ihm veröffentlichten Liste spitzbergenscher Vögel aufführt.

Die Angabe HEUGLIN's (L. c. p. 126), daß Cygnus minor nach HOLBÖLL auf Grönland vorgekommen sei, beruht wahrscheinlich auf einer Verwechselung mit Cygnus rygnus. Winge kennt den kleinen Schwan nicht von Grönland.

### 102. Cygnus columbianus (ORD)

Anas columbianus, ORD, in GUTHRIE's Geogr., 2. Am. Ed., p. 319 (1815).

Cygnus columbianus, Nelson, Rep. Coll. Nat. Hist. Alasca, p. 93 (1887). — Salvadori, Cat. Birda, vol. 27, p. 32 (1895). — Sharpe, Handlist, vol. 1, p. 207 (1899). — Oates, Cat. Birds Eggs, II, p. 139 (1902).

Olor columbianus, Steinegen, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 150 (1885). — MACPARLANE, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891 p. 425. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 65 (1895).

Olor americanus, Mundoen, Exp. Pt. Barrow, p. 116 (1885).

Cygnus —?, Kumhes, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 88 (1879).

Cygnus —?, Kumhen, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 88 (1879)
Abbildung: Riddwar, Man. N. Am. Birds, Taf. 29, Fig. 1.

Cypnus columbicunus ist der Schwan des nordlichsten Amerika. Als Brutvogel der Inseln in der Liverpool- und Franklin-Bai, ferner von der Cambridge-Bai und den Richards-Inseln muß die Art als Bewohner des Eismeeres regitterier werden. Während der Mauser wurde sie von Netson auf den Inseln des Kotzebue-Sundes vereinzelt beobachtet. Wenn Mündoch die Vernnutung ausspricht, daß es wohl diese Art gewesen sein dürfte, welche er mehrere Male während des Frühlingszuges in der Nähe von Point-Barrow gesehen hat, so dürfte dersellem wohl beizupflichten sein. Dasselbe wird von den Schwanarten gelten, welche nach den Mittellungen Kukufus's hin und wieder in den Cumberland-Gebieten beobachtet worden sind. Möglicherweise, daß sich auch einmal ein Exemplar von Cypnus opynus hierher verirt. Jedenfalls gehören die am Kennedy-See auf Baffins-Land brütenden Schwäne, deren Artzugehörigkeit Kumlen gleichfalls offen läßt, zweifellos zu Cypnus columbianuss (Ord.).

### 103. Cumus buccinator Rich.

RICHARDSON in SWAINSON IL RICHARDSON, FABRA BOT. Am., II, p. 464 (1831). — SALVADORI, CAL Birds, vol. 27, p. 33 (1895). — SHARPE, Handlist, vol. 1, p. 207 (1899).

Olor buccinator, Macrantans, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 425. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 65 (1895).
Abbildung: Athunos, Orn. Biogr., vol. 5, Taf. 406.

Brütet nach den Mitteilungen MACFARLANG's auf den Inseln in der Franklin-Bai. Aus anderen Gegenden des arktischen Eismeeres ist die Art nicht bekannt. Der Typus stammt aus dem Gebiet der Hudson-Bai.

# 104. Botaurus lentiginosus (Montag.)

Ardea lentiginosa, Моктасск, Orn. Dict., Suppl., 1813. — Swansson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birda, p. 374 (1831). Botaurus mimor, Runnard jun., Videnak Medd. Kjobhavu, 1872, p. 133. Botaurus lentiginosus, Check List Am. Birda, 2. ed., p. 70 (1885). — Saarur, Cat. Birda Brit. Mus., vol. 26, p. 259 (1898).

Bolaurus lentiginosus, Check List Am. Birds, 2. ed., p. 70 (1895). — Sharer, Cat. Birds Brit. Mus., vol. 26, p. 259 (1898). — Winon, Consp. faun. groenl., Aves, p. 242 (1898). — Sharer, Handlist Birds, vol. 1, p. 194 (1899). Abbildung: Arprinos, Birds America, VI, Taf. 865.

Von Nordamerika geht die amerikanische Rohrdommel südlich bis Cuba, Gustemala und Bermudas. Auf den englisischen Insteln ist sie mehrfach erbeutet worden. Ja der Typus dieser amerikanischen Art, der sich jetzt im British Museum befindet, wurde in der Nahe von Piddletown bei Dorsetshire im Herbst 1804 erlegt.

Ein Exemplar ist aus dem westlichen Grönland bekannt. Es wurde im Jahre 1869 bei Egedesminde, im Gebiet der Disco-Bucht, von Hunden ergriffen. Das Stück ist im Kopenhagener Museum.

### 105. Ardea herodias Linn.

Lixer, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 143 (1758). — Check List. N. Am. Birds, 2. ed., p. 71 (1895). — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus., vol. 26, p. 89 (1898). — 1d., Handlist Birds, vol. 1, p. 194 (1899).Abbildung: Whoo, Am. Orn., VIII, Taf. 63, Ng. 2.

Der große amerikanische Blaureiher, der Vertreter unserer palsarktischen Arden eineren in Amerika, hat in der nearktischen Region eine weite Verbreitung. Von dem arktischen Gebiet geht er stüdwärts bis zu den westindischen Inseln und den nördlichen Südamerika. Von den Bermudas und den Galapagos ist er nachgewiesen worden. Es darf wohl angenommen werden, daß er im Norden Amerikas auch unser Gebiet

dort berührt, wo er zusagende Oertlichkeiten antrifft. Bestimmte Angaben hierüher finden sich nicht in der amerikanischen Litteratur. Auf keinen Fall ist er Brutvogel des arktischen Gebietes.

#### 106, Ardea cinerea LINN.

LENSA, Syak Nat, ed. 10, 1, p. 148 (176%). RENDARDE JOB, 156, p. 9. HAGRIER, BIRD Greenland, p. 58 (1891). Check Eds N. Am. Birds, 2 ed., p. 71 (1989). SIRRIER, Ch. Birds Birk, No., vol. 26, p. 74 (1898). — Wisur, Comp. faun. grownl. Aven. p. 242 (1898). — STARTE, Handlite Birds, p. 194 (1889). — Wisur, Abbildinger, Natzays, Fol.-Auge, 118, 6, 764 (20.)

Nicht ein- oder zweimal ist dieser Reiher, der eine ausgedehnte Verbreitung hat, in Grönland vorgekommen, wie Sreboum (Hist. Brit. Birds, vol. 11, p. 468) schreibt, sondern in zahlreichen Exemplaren. Viele davon sind im Zoologischen Museum zu Kopenhagen. Die meisten wurden an der Westküsste, wenige an der Südküsste und vereinzeite an der Outküste Grönlands erlegt. Es sind dies die einzigen Fundorte, die wir von dieser Art in dem Polarmeergebeite kennen.

# 107. Grus canadensis (LINN.)

Ardea canadensis, Lanne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 141 (1758).

Grus canadentis, Swanson n. Rechanoso, Fania Bor, Am. Birds, p. 373 (1881). — Munoru, Rep. Int. Polar-Exped. P. Barrory, p. 425 (1885). — Naturo, Rep. Col. Nat. Hirst, Alasse, p. 94 (1887). — Marcanasse, Prec. U. S. Nat. Mos., 1891. p. 420. — Snaure, Cat. Birds Brit. Mos., vol. 23, p. 266 (1894). — Cheek Lier N. Am. Birds, 2. ed., p. 75 (1895). — Snaure, Handlin, vol. 1, p. 177 (1889). — Gaussani, Cooper Ora, Chib. 1996, No. 18, p. 76

F Grus (probably fraterculus), Kemelen, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 88 /1879;
Abbildung: Academy, Birds Am., vol. 5, Taf. 314.

G. canadensis bewohnt als Brutvogel die Gebiere von den Fur Countries, Alaska und dem Hulson-Territorium nordwärts bis zu den K\u00fcsten der arktischen Meere. Sicherlich wird er auf den Insel- und Landgebieten derselben gleichfalls vorkommen. Macrarkane berichtet über das Brutvorkommen dieses Kranichs in der Liverpool-Bai wie weiter östlich in der Franklin-Bai. Aus beiden Gegenden erhielt er einzelne Eier. Auf der Melville-Halbinsel wurden Exemplare gesammelt. Im Kutzebus-Sund ist dieser Kranich sehr b\u00e4uff, weiter \u00fcstilch an der K\u00fcste allen Exemplare gesammelt. Im Kutzebus-Sund ist dieser Kranich sehr b\u00e4uff, weiter \u00fcstilch an der K\u00fcste allen er Sunden bereicht un f\u00fcr das Gebiet von Pt. Barrow als zuf\u00e4ltigen Irrling, der hin und wieder einmal dort vorkommt. Er erhielt ein im Jahre 1883 erlegtes Paar. An der M\u00e4ndung des Colville soll er nach den Angalen der Eingeborenen auch als Brutvogel h\u00e4tig sein. Am K\u00fclutschin-Busen beobachtete Dr. Aktuotist w\u00e4lrend der Vega-Expedition zwiehen dem 14.

und 16. Juni einen Kranich, dessen Artzugehörigkeit Palmén offen läßt. Er führt ihn als Grus canadensis? auf.

Die Mittellungen, welche Kumars über eine Grus-Species gleht, dürften sich auf einen ganz anderen Vogel beziehen. Er sagt: "Sehr häufig in einzelnen Gebieten. Brütet im Kingwah- und Kingnite-Fjord in Cumberland, im Exeter-Sund und der Home-Bai an der Westlüste der Davis-Straße. Häufig, besonders während des Frühlings, in Godhavn." Bis jetzt ist aber auch das nur zufällige Vorkommen irgend einer Kranichart — es könnten überhaupt nur G. onnadensis oder vielleicht ein verschlagenes Exemplar von G. onnerioans (LINN.) in Betracht kommen — aus denn genannien Gegenden vollständig unbekannt. Das Museum in Kopenhagen besitzt nicht ein Stück, und Herklur Winge führt die Art in seinem ausgezeichneten Conspectus der grönländischen Vögel nicht auf. In dem Nachtrag zu seiner Arbeit (p. 313) zweifelt er die Beobachtungen KUMLIEN'S, soweit is de Grönland betreffen, an.

# 108. Railus aquaticus Linn.

LINNE, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 153 (1758). Fiacher u. v. Pelzeln, Mitt. Orn. Ges. Wien, 1886, p. 205, Abbildung: Naumann, Fel-Ausg., Bd 7, Taf. 16.

Das Verbreitungsgebiet dieser Ralle reicht in ihrem nördlichsten Vorkommen nicht an die südlichsten Grenzen des arktischen Meergebietes heran. In Skandinavien, wo sie als Brutvogel noch relativ weit nach Norden hinaufgeltt, überschreitet sie kaum den 84°n. Br. und weiter nach Osten erreicht sie diesen nicht ein Mal mehr. Eaws nitrdlicher, aber auch das einzige Gebiet, in dem wir Rallas aquatieus noch als Brutvogel kennen, kommt sie auf Island, besonders im Südosten des Landes vor. Im Norden der Insel soll sie sehr selten jsein, was vielleicht die Ansicht, daß die Besiedelung der Insel vom südlichen Skandinavien aus stattgefunden habe, stützt.

Aus dem arktischen Meeresgebiet ist mir nur ein Fall zufälligen Vorkommens bekannt. Dr. FISCHER erbeutete am 15. Oktober auf Jan Mayen, in der Nähe der Station, ein lebendes Exemplar. Zweifellos ein aus dem Süden verflogenes Individuum. Der Vogel war ziemlich munter und wurde Abends in einem Versteck überrascht.

### 109. Porzana porzana (LINN.)

Rallus porsana, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 158 (1758).

Porzana maruetta, Wixar, Consp. faun. groonl., Aves, p. 144 (1898).

Ortygometra porzana, Reinhaubt jun., Ibis, 1861, p. 12.

Fortona porena, Hasanty, Birds of Greenland, p. 53 (1891). — SLATIE, Cat. Birds Brit. Mus., vol. 23, p. 19 (1894). — Check Llat N. Am. Birds, 2. ed., p. 78 (1895). — Shahir, Handlist Birds, vol. 1, p. 101 (1896). Abbildung: Nanass, Fol.-Aueg., Bd. 7, Fat. 1.

In Europa geht Porzana porzana als Brutvogel in Norwegen bis zum 65° n. Br. Für die Orkneyund Sheiland-Inseln ist sie anchgewiesen worden, nicht aber für die Faröer und Island. Im Museum in Kopenhagen befinden sich mehrere Exemplare dieser Art aus Grönland. Sie stammen nicht, wie man annehmen sollte, von der Ost-, sondern von der Weaklüste und wurden bei Golthaab, Nanortalik und bei Julianehaba frebutett. Es sind versprengte, meist im Herbst gefundene Vegen.

# 110, Porzana carolina (LINN.)

Rallus carolinus, Linke, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 153 (1758). — Reinhardt sen., Vidensk. Selsk. Skr., 1838, p. 102. Ortygometra carolina, Reinhardt jun., Ibis, 1861, p. 12.

Porzana carolina, Sharee, Cat. Birds Brit. Mus., vol. 23, p. 97 (1894). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 79 (1895). — Wixer, Consp. faun. groenl., Aves, p. 146 (1898). — Sharee, Handlist Gen. Spec. Birds, vol. 1, p. 101 (1899).

In dem hier behandelten Gebiet ist diese, Nordamerika bewohnende Art mehrere Male in Grönland beobachtet und erlegt worden, wohin ale aus Labrador verschlagen sein dürfte. Die meisten Exemplare, die sich im Zeologischen Museum in Kopenhagen befinden, wurden an der Westkäuse Grönlands erbeutet. Das Gebiet des Umanak Fjords (ca. 70° n. Br.) dürfte der nördlichste Punkt sein, aus dem die Art bekannt wurde.

## 111. Crex crex (Linn.)

Rallus crez, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 153 (1758).

Crex pratensis, Hauerer, Zoologist, 1894, p. 57. - Winne, Consp. faun. groenl, Aves, p. 145 (1898).

Crex crex, Shares, Cat. Birds Brit. Mus., vol. 25, p. 82 (1894). — Check List X. Am. Birds, 2. ed., p. 89 (1895). — Shares, Gen. and Sp. of Birds, vol. 1, p. 100 (1899).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 7, Taf. 15.

Die Art bewohnt Europa und das nördliche Asien bis zum Thal des Jenissei. Als zufälliger SommerBesucher ist sie auf den Fanöer gefunden worden. Für Norwegen darf der Polarkreis als Brutgrenze
genannt werden, wenn die Art auch noch darüber hinaus vereinzelt beobachtet worden ist. Als zufälliger
Besucher ist Crez erez ferner für Grönland zu bezeichnen. Mehrere Fälle des Vorkommens, die sich auf eine
lange Reihe von Jahren verteilen, sind bekannt und von Herture Wiscz außgeführt worden. Diese beziehen
sich vornehmlich auf die Westküste des Landes: von Fgedseinnich in der Disco-Dai als nörülichsten Punkt
bis hinab nach Julianehaah, im Süden des Landes. Bay vermutet, daß ein auf der Eggers-Insel im Jahre 1893
beobachteter Vogel der vorsehenden Art angehört haben dürfte (Medd. om. Gronl., 1894, p. 43). Alter

auch von der südlichen Ostküste von Angmagsalik (8. September) und Tasiusak (19. September) sind Exemplare nach den Mitteilungen Dr. HELMS' bekannt.

#### 112. Fulica atra LINN.

LINNE, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 152 (1758). — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus., vol. 23, p. 210 (1894). — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 81 (1895). — Winne, Comp. Faun. groenl., Aves, p. 146 (1898). — Sharpe, Gen. and Spec. Birds, vol. I, p. 109 (1899).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 7, Taf. 10.

Fulica atra hat ein weites Verbreitungsgebiet. Sie bewohnt das ganze Europa, das nördliche und centrale Asien, Indien, die Philippinen und die großen Sunda-Inseln mit Ausnahme von Borneo.

Als zufälliger Besucher ist sie wiederholt auf Grönland beobachtet worden. Das Museum in Kopenhagen besitzt mehrere Exemplare, welche aus dem Süden des Landes stammen. Von den Faröer dürften dieselben über Island dorthin gekommen sein.

# 113. Fullea americana Guel.

GHELIN, Syst. Nat., I, 2, p. 794 (1788). — HARTING, Pr. Zool. Soc. London, 1871, p. 117. — SHARPE, Car. Birds Brit, Max, vol. 28, p. 221 (1894). — Check List N. Am. Birds, 2. d., p. 81 (1895). — Wixon, Comp. faun. groenl, Aves, p. 147 (1898). — SHARPE, Gen. and Spec. Birds, vol. 1, p. 110 (1899).

Dieses Wasserhuhn bewohnt das nördliche Amerika, von Grönland westwärts bis Alaska. Südwärts geht es hinab bis zu den westundischen Inseln und Veragua. Ob es im nördlichen Auserika die Südgrenze des hier behandelten Gebietes erreicht wissen wir nicht. Aus Grönland kennen wir zwei Exemplare, welche beide von der Westküste stammen, also waltrischeinlich aus Labrador eingewandert sind. Das eine wurde im Süden der Discolucht bei Christiansbaab, das andere weiter südlich bei Godthaab erlegt.

### 114. Crymophilus fulicarius (Link.)

Tringa fulicaria, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 148 (1758).

Pholoropus fullocarias, Seauxoos n. Richanson, Paun. Am. Ber. Birds. p. 407 (1881). — Nixvinos, Iliú, 1865, p. 449,
 505. — Balary, Bidd, 1867, p. 287. — Herbusty, Keines Norpolaroner, III., p. 119 (1874). — Firmense, Ibia, 1877,
 p. 406. — Kemares, Bull. U. St. Nat. Mac., No. 15, p. 85 (1879). — Nilseov, Cruise Corvin, p. 91 (1888). — Mirmoor,
 Exp. Pt. Barrow, p. 115 (1885). — Palaries, Fogelizatia Vege Kap, p. 383 (1887). — Stemony, Chardridian, p. 338,
 (1886). — H. Diaj, 1888). p. 349. — Statalov, J. 1. 0, p. 1805, p. 440. — Travoo Barret, Ibis, 1879, p. 589. — Wiese,
 Consp. faun. groeal, Avec, p. 174 (1889). — Schalow, J. 1. 0, 1899, p. 385. — Clarke, Ibis, 1899, p. 40. — Rowan
 Schautonys, Fenna Artella, Mgf., p. 68 (1998).

Cymophius fullearius, Stetsmers, Ank, 1885, p. 188, — II., Bull U. St. Nat. Mas, No. 29, p. 104 (1885). — Macrataus, Pr. U. St. Nat. Mas., 1891, p. 425. — Cheek List N. Am. Birds, 2. ed., p. 82 (1895). — Sixarus, Cat. Birds, vol. 24, p. 633 (1895). — Collect in Nassays, Sc. Res. Pranc. Exp. Birds, p. 8, 45 (1899). — Giusnala, Cooper Ornith, Club, 1800, p. 29. — Oatra, Cat. Birds Eggs, vol. 2, p. 99 (1992).

Brutvogel des arktischen Meeres von cirkumpolarer Verbreitung, wenn auch aus einigen Gebieten des öddlichen Vorkoumens noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen. Zu diesen Gebieten gehören FranzJoseph-Land, das Lütke-Land, Waigatsch und Dolgoi. Zweifellos wird die Art aber auch in diesen Gebieten 
gefunden werden und ist hier bisher nur übersehen worden, was um so cher erklärlich, als sie nach den vorliegenden Beuchachtungen ihren Standort in den einzelnen Jahren ungemein zu wecksehn scheint. Eine 
andere Erklärung kann für das Fehlen in den genannten Gebieten kaum gefunden werden. Auch die hobe 
nördliche Lage des Franz-Joseph-Landes kommt nicht in Betracht, da die Art im westlichen Verbreitungsdistrikt bis 82 °90' n. Br. (Fehzens) besbachtet wurde, und im östlichen von Sversneur im Norden von 
Spitzbergen unter 83° 1'n. Br. im Juni noch zwei Exemplare erlegt wurden. Auf Spitzbergen selbst ist 
die Art nach allen Besobachtungen, die wir besitzen, nicht häufig, weder als Brutvogel noch als Wandervogel. Röxusk und Schaufunss fanden sie nicht auf dem festen Lande der Hauptinsel, andere trafen sie

gerade dort. Einzelne bereichnen die Westküste als dasjenige Gebiet, in denen Crymophilus fulloarius auf Spitzbergen hauptsächlich vorkäme, andere Beobachter nennen die Oostküste. An den nachstehend verzeichneten Punkten des Spitzbergen-Archipels wurde die Art als Brutvogel angetroffen:

Auf Westspitzbergen im Westen: Eis-Fjord (Heuglin), Advent-Bai (Trevor Battye), Green-Harbour (Fellden), Bel-Sund (Heuglin); im Norden: Modfen-Insel und Deevie-Bai (Römer u. Schaudinn). Auf Edge-Land im Süden: Whales-Point-Hafen (Walter) und König-Ludwig-Inseln (Römer u. Schaudinn, Walter); im Osten: Ryk-Ys-Inseln (Römer u. Schaudinn, Walter). König-Karls-Land: Jena-Insel (Römer u. Schaudinn), Walter).

Auf Kolguew ist C. fulicarius durch TREVOR BATTYR und STRITKOW gefunden worden. Beide lassen es aber offen, ob die Art daselbst niste.

Oestlich der Kara-See fand Naneen Crymopolituse fulloririus im August auf der Reno-Insel in großer Menge, Walter am Nordrande des westlichen Taimyr. Auf den Liakoff-Inseln wurde sie als Brutvogel von BUNGE angetroffen und Nester mit Eiern im Beginn des Juli gefunden. Um die Mitte des September hatten die Vögel samtlich die Inseln verlassen. Während der "Vega"-Fahrt wurde sie überall längs der Küste angetroffen. NELSON fand sie längs der asiatischen Küste, auf Wrangel-Land und der Herald-Insel, wo sie brüten. Nach Beendigung des Brutgeschäftes streichen sie in kleineren und größeren Scharen auf den Inseln und längs der Küste umber.

Im westlichen Teil des Verbreitungsgebietes von Grymophikus muß zumächst das Fehlen desselben auf Jan Mayen und längs der Osiküste Grönlands konstatiert worden. An der Westküste der genannten Insel finden wir die Art, wenn auch nicht sehr häufig, als Brutvogel vom äußersten Süden bis zum Norden. Unter 82 yo n. Br. traf Fillens noch Paare, die augenscheinlich in der Gegend brüteten. In der Davis-Straße sah sie KULLER nicht selten. Auf den kleinen Inseln beim Penny-Land, im Hogarth- und Exterr-Sund brüten sie, zusammen mit der folgenden Art, in großen Mengen. Längs des Nordrandes der amerikanischen Küste kommt die Art überall vor. Wie weit sie in den vorgelagerten arktischen Archipel hineingeht, wissen wir zur Zeit nicht. Exemplare sind von der Repulse-Bai und der Melville-Halbinset, om der Franklin- und Liverpool-Bai, von den Inseln um Pt. Barrow, wo sie bis zum Oktober verweilen, und vom Kotzebus-Sund bekannt. Richardson führt die Art auch als Brutvogel der nördlichst gelegenen Parry-Inseln auf.

### 115. Phalaropus lobatus (Linn.)

Tringa lobata, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 148 (1758).

Phalaropus cinercus, HEUGLIN, Ibis, 1872, p. 63.

Pholaropus hyperbornas, Swaxisova R. Remainson, Parma Bort Am. Birds, p. 446 (1831). — Rixinanov, Ibin, 1831, p. 11.
— Hrivonia, Reisen Nordpolarmene, Ill., p. 122 (1871). — Sizasoma, Chardridhe, p. 340 (1888). — Pransons, Ibin, 1895, p. 379. — Id., Ibid., 1896, p. 218. — Id., Ibid., 1896, p. 209. — Sirasiv, Cat, Birds, vol. 24, p. 596 (1896). — Wisson, Comp. Gaung grownl, Aven, p. 171 (1898). — Content a. Namers, Se. Res. Fram-Erged. Birds, p. 6 (1898). — Oarrs, Cat. Birds Eggs, Ill., p. 70 (1986). — Wisson, Vid. Medd. Nat. For. Kjöbbrer, 1949. p. 132.

Lobipes hyperboreus, Кимаки, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 84 (1879). — Nat.see, Cruise Corwin, p. 91 (1883). — Микроси, Exp. Pt. Barrow, p. 115 (1885). — Strumeng, Vet. Jaki. Arb. Stockh., 1887, p. 19.

Pholoropus Iolatius, Strustera, Ball. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 189 (1885). — Palasts, Fopdiana Vega-Exp., p. 832 (1887). — Nators, Rep. Coll. Nat. Hirt. Abaste, p. 99 (1887). — Marayanas, p. 19. U. St. Nat. Mus., 1891., p. 425. — Scausov, J. f. O., 1895, p. 475. — Check Liet N. Am. Birds, 2, ed., p. 82 (1895). — Grissman, Cooper Ornith. Clob, No. 1, 1895, p. 821.

Abbildung: NATMANN, Fol.-Ausg., Bd. 8, Taf. 14 u. 15.

Auch bei dieser Art, die wir als eine eirkumpolare zu betrachten gewohnt sind, ist der Kreis der Verbreitung um den Nordpol nicht geschlossen. Wir kennen eine Anzahl von Gebieten, mehr als bei Crymoshilus fulkarius, in denne diese Species noch nicht gefunden wurde. Dahin gehören Spitzbergen, Franz-

Joseph-Land, das nördliche Nowaja Sentja und die neusibirischen Inseln, alles Gebiere, die in hohen nördlichen Breiten liegen, in denen die Art nicht mehr vorvukommen scheint. Von der "vega"-Expedition wurde
an der Tschukschen-Halbissel nur ein Exemplar (13. Juni) gesammelt. Dies dürfte aber auf einem Zufall
beruhen, da die Art von Nrlson im Juli und August auf Wrangel-Land und der Herald-Insel häufig gefunden
wurde. Ihre Brutgebiete liegen weit südlicher als jene von Orymaphilas fuliorius. Wir kennen sie von
Koljuew, Waigasteh und Dolpoi. Im südlichen Nowaja Semija ats sie nach v. Norbuns-Nicho Brutvogel.
Auf den kleinen Inseln längs der asiatischen wie der amerikanischen Küste kommt sie, wenn auch nicht gerade
häufig, vor. Um Point Barrow ist sie als Brutvogel noch nicht gefunden worden. Die Ansicht Kant's
Qf. 6.0, 1856, p. 305, daß Phadropus koheite bis zum 81° 30 n. Br. gelt und daselbat noch brütet, hat
durch neuere Beobachtungen keine Bestätigung gefunden. Nach den Mitteilungen Gunnricht sei häufiger Brutvogel im Gebiet des Kotzebus-Sundes, der indessen sein Vorkommen nicht weit nach dem
ödlichen Festlande auszudelhene scheint.

Im Cumberland-Sund kommt die Art in Juni an, aber nie in der Individuenmenge der vorgenannten Species. Häufig brüter sie dort. An der Westküste Grönlands ist sie nicht selten und wurde vom Süden nördlich bis Upernivik gefunden. Den 74 n. Br. scheint sie hier aber nicht zu überschreiten. Im Osten Grönlands ist sie nur von der Dänemark-Insel im Scoreshy-Sund bekannt (erlegt zur Brutzeit, am 27. Juni 1892).

Auf Jan Mayen ist Phalaropus lobatus noch nicht gefunden worden.

#### 116. Recurvirostra americana GM.

Guelle, Syst. Nat., ed. 2, 1, p. 693 (1788). — Richamston a. Skausson, Panna Bor. Am. Birds, p. 875 (1891). — Krauler,
 Bull, U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 84 1879). — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 83 (1895). — Sanare, Cat. Birds, vol. 24, p. 36 (1895). — M. Handlist, vol. 1, p. 157 (1899). — Oarts, Cat. Birds Figgs, II, p. 36 (1892).
 Himantopus americana, Serrous, Chardelibae, p. 291 (1888).
 Abbildong: Ganz, Genera of Birds, III, Tal. 153.

Reservirostra americana ist ein Vogel des mittleren Nordamerika, der sein Verbreitungsgebiet nördlich bis zum Großen Sklaven-See ausdehnt und im Winter südlich bis zu den westindischen Inseln geht. In den Vereinigten Staaten wurde er nicht häufig gefunden. In den nördlichsten Gebieten ist er gleichfalls nur zufälliger Sommerbeaucher. Aus dem Territorium der Hudson-Bai sind im Sommer erlegte Exemplare bekannt. Nach einer Mitteilung Ludwig Kuntaen's wurde im Sommer 1877 auf Baffins-Land, südlich vom Kennedy-See, ein Stück erlegt.

### 117. Gallinago gallinago (LINN.)

Scolopax gallinago, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 147 (1768). — Seemonn, Charadridae, p. 484 (1888).

Gallinago scolopacina typ., Winor, Consp. faun. groenl., Aves, p. 175 (1868). — Helms, Vid. Medd. Nat. For. Köbhva.,

Gallinago scoloparima typ., Winor, Consp. main. greeni, Aves, p. 110 (1885). — Heins, Vid. Redu. Nat. Fer. Robivia, 1804, p. 104.

Gallinago gallinago, Steineger, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 110 (1885). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 85

(1895). — Sharfe, Cat. Birds, vol. 24, p. 633 (1896), Abbildong: Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 9, Taf. 15, Fig. 1 u. 2.

Ueber das Vorkommen dieser Art im arktischen Meeresgebiet liegen nur wenige Beobachtungen aus Westgrönland und eine aus Ostgrönland vor. Ein Exemplar der "europäischen Rasse" wurde am 6. September 1845 bei Fiskenaes erlegt. Beide Vögel sind im Kopenhagener Museum. Ferner wurde bei Angmagsalik am 20. Mai 1902 ein g im Hochzeitskleide gesammelt, welches Hearss aufführt. Die Angabe der Check List "frequent im Greenland" ist dahin richtig zu stellen. Die Mößlichkeit des Vorkommens der Art im Stolen der Barense und der Kara-See ist nicht ausweschlossen.

# 118. Gallinago delicata (ORD)

Scolopax delicata, Onn, Wilson Ora., vol. 9, p. 218 (1825). Scolopax gallinago wilsoni, Sunnona, Charadriidae, p. 486 (1888). Gallinago scolopacina var. wilsonii, Winer, Consp. faun. groenl., Aves, p. 175 (1898).

Gallinago media wilsoni, Nelson, Cruise Corwiu, p. 85 (1883).

Gallinago dell'eulu, Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 85 (1895). — Sharpe, Cat. Birds, vol. 21, p. 642 (1896). — Griennell, Cooper Ormith. Club, No. 1, 1900, p. 22.

Abbildung: Acadeson, Birds Am., V, Taf. 356.

Gillingo deliotal ist eine typisch nearktische Art. Sie bewohnt Nord- und Mittelamerika. Ihre Brutgebiete erstrecken sich von den nördlichsten Vereinigten Staaten hinauf bis zum hüchsten Norden. Ueber
das Vorkommen im arktischen Meeresgebiet wissen wir wenig. Sie kommt auf den Insein des KotzebueSundes vor, ist weiter detlich an der Repulse-Bai gesammelt und ferner in wenigen Exemplaren aus dem
westlichen Grönland bekannt.

### 119. Macrorhamphus griseus griseus (GMEL.)

Scolopax grisea, GMELIN, Syst. Nat., ed. 2, I, p. 658 (1788).

Ercunetes griseus, Saraonia, Geogr. Distr. Charadriidae, p. 396 (1888).

Tolanus noveboracensis, Sabins, Frankl.-Exp. Polar Sea, p. 687 (1823).

Macrorhamphus griseus, Rushiard, Ibis, 1861, p. 11. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 161 (1895). — Share, Cal. Birds, vol. 24, 934 (1896) [part]. — Wison, Comp. faun. groenl, Aves, p. 181 (1898).
Abbildung: Armenos, Birds Am., VI, Taf. 351.

### 120. Macrorhamphus griseus scolopaceus (SAY)

Limosa scolopacea, Say, Longs Exped., 11, p. 170 (1823).

Scolopax noveboracensis, Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 898 (1831) [?].

Macrorhamphus griseus, Suaure, Cat. Birds, vol. 24, p. 394 (1896) [part.].

Erenneles griseus scolopaceus, Seenouu, Geogr. Distr. Charadriidae, p. 898 (1888).

Macrorhamphus griseus var. scolopacess, Patnics, Fogelfauna Vega-Exp., p. 302 (1887).
Macrorhamphus griseus scolopacess, Mentau, Auk, 1885, p. 69. — Natson, Cruise Corwin, p. 85 (1883). — Монроси, Exp. Pt. Barrow, p. 110 (1885).

Macrorhamphus scolopaceus, Netson, Rep. Coll. Nat. Hist. Alaska, p. 100 (1887). — Chek List N. Am. Birds, 2. ed., p. 86 (1895).

Abbildung: LAWRENCE, Ann. Lyc. New York, V, Taf. 1.

Die vorstehend aufgeführten beiden Sulsspecies, die von SHARFE und anderen zusammengezogen werden, sind Bewohner der nördlichsten Küsten der nearktlichen Zone. Die eine, M. griesu soeispaceus, bewohnt den Westen, M. griesu griesus den Oaten des Gebietes. Von ersterer ist bekannt, daß sie auch langs der Küste des nordöstlichsten Sibirien beobachtet worden ist ("Vega"-Expedition) und wahrscheinlich auch auf den Randinseln daselbst vorkommt. Die Brutplätze liegen auf den Inseln des amerikanischen Polarmeeres. Wie weit die eine Subspecies nach Osten, die andere nach Westen geht, wissen wir nicht. Die Mittellungen über das Vorkommen der östlichen Art in Alaska, am Nushajak-Fluß, bedürfen neuerer Bestätigung; von Grönland ist ein einziges, bei Fiskenaes erlegtes Exemplar bekannt. Im allgemeinen darf gesagt werden, daß unsere Kennthis der Verbreitung von M. griesu griesen noch außerordenlicher Erweiterung bedaf.

Etwas, aber auch nur wenigt besser sind wir über das Vorkommen von M. grieus scolopaceas unterrichtet. Im Gebiete des Anderson-Flusses, also sicher auch auf den Inseln der Franklin: und Liverpool-Bai,
brütet die Art. Sehr häufig ist sie daselbst nicht. Maccantance spricht die Vermutung aus, daß wahrscheinlich auch die typische Form in demselben Gebiete brüte. Weiter westlich, um Pt. Barrow, nistet die Art
gleichfalls, wenn auch nur selten und vereinzelt. Häufig, auch als Brutvogel, ist sie in den Gewässern des
Kotzelue-Sundes. Von dort aus besucht sie dann auch die Gebiete der asiatischen Käste. NELSON fand sie bei
Wankarem häufig. Sie darf daber auch als ein Bewohner der arktisch-sibirischen Randinsch bezeichnet werden.

# 121. Micropalama himantopus (Br.)

Tringa himantopus, Bonaparte, Ann. Lyc. N. Y., 1826, p. 157.

Tringa Donglasii, Swaixsox in Swaixsox's u. Richardsox's Fadra Bor. Am. Birds, p. 379 (1831).

Micropalama himanlopus, Baird, Birds N. Am., p. 726 (1858). - Blakiston, Ibis, 1868, p. 183. - Macrarlane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 426. - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 86 (1895). - Sharer, Cat. Birds, vol. 24, p. 401 (1896). Abbildung: Swaisson u. Richardson, L. c., Taf. 66.

Diese Art brütet nach den Mitteilungen Macfarlane's ziemlich häufig an den Küsten und sicher auch auf den Inseln der Franklin-Bai. Das British Museum besitzt eine Anzahl von Exemplaren aus der Repulse-Bai.

### 122. Tringa canutus LINK.

LINNE, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 149 (1758).

Tringa islandica, Leaun in: Samne, Ross' Voyage North Pole, App. — Holborli, Fauna greedl, p. 38 (1846). Tringa cinerea, Sarine, Transact. Linn, Soc. London, 1819, p. 533. - Richardson in Parky, 2 Voyage, p. 355 (1824).

SWAINSON U. RICHARDSON, FRUDA Bor. Am. Birds, p. 387 (1831).

Tringa canulus, Reinhardt, Ibis, 1861, p. 11. - Bardo, ibid., 1867, p. 286. - Fellows, ibid., 1877, p. 407. - Id., ibid., p. 210. - Id., P. Z. S. London, 1877, p. 31. - Kunlier, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 87 (1879). - Bessels, Amerik, Nordpol-Exp., p. 312 (1879). — Frithers, Nares Voyage II, App., p. 211 (1878). — Murdoch, Exp. Pt. Barrow, p. 110 (1885). - Nelson, Rep. Cell. Nat. Hist. Alaska, p. 102 (1887). - Seknoum, Ibis, 1888, p. 348. - Id., Charadriidae, p. 422 (1888). — Walter, J. f. O., 1890, p. 254. — Hagerer, Birds Greenl., p. 54 (1891). — Seedone, Ibis, 1893, p. 268. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 86 (1895). — Sharpe, Cat. Birds, vol. 24, p. 593 (1896). — Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 167 (1898). — Clarke, Ibis, 1898, p. 260 (?). — Id., ibid., 1899, p. 46. — OATES, Cat. Birds Eggs, IL p. 57 (1962). - WALTER, Ann. Mus. Zool. Acad. Pét., 1902, p. 158.

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. S. Taf. 20 n. 21.

Brutvogel der höchsten arktischen Breiten, der wahrscheinlich im Osten wie im Westen des Gebietes vorkommt, dessen Verbreitung aber noch dringender Aufklärung bedarf. Seeвонм hat 1885 das Vorkommen der Art wie folgt charakterisiert: Kaum etwas ist von den Brutplätzen des isländischen Strandläufers bekannt. So weit ich unterrichtet bin, ist Lieutnant Greelen der einzig lebende Mensch, der je ein Ei dieses Vogels in Händen gehabt hat. Er schnitt es, vollständig gefärbt, aus dem Leibe eines ? während seiner gefahrvollen Expedition im Polargebiet. Er teilte mir mit, daß es ein Ei von ziemlicher Größe war, stark gefleckt. 1820 fand Sabine die Art in großer Menge auf der Melville-Insel (80°) als Brutvogel, 1823 wurde sie auf der Melville-Halbinsel (67°) gefunden. RICHARDSON (Faun. Bor. Am., II. p. 387) sagt, daß Tringa canutus an der Hudson-Bai südlich bis zum 55° brüte. Am 9. Juli 1853 wurde ein ♀ an der Cambridge-Bai (69°) gesammelt. Aber bei all diesen Expeditionen wurde kein Ei gefunden, das sich nachweislich in einer Sammlung befände. Kapitän Feilden, der Zoolog des "Alert", sammelte auf Grinnell-Land (82 ° 50' n. Br.) Dunenjunge; HART, der Naturforscher der "Discovery" fand in demselben Gebiet (81° 75' n. Br.) gleichfalls Dunenjunge. Aber Niemand sammelte Eier. In Alaska und Groenland wurde Tringa canulus gefunden. In der alten Welt sind die Hinweise des Vorkommens der Art noch geringer. HENCKE beobachtete sie im Dwina-Delta im Sommer, ohne Eier zu finden. Während der Wanderung traf man sie in den Thälern der Kama und des Obb; aber weder Harwie Brown noch Seebohm fanden sie im Petschora-Delta. Von Spitzbergen und Nowaia Semlia ist sie unbekannt. FINSCH fand sie nicht auf der Yalmal-Halbinsel. Seebohm nicht im lenisseigebiet. Middendorf traf Tringa conntus nicht auf der Taimvr-Halbinsel; er sammelte nur einen toten Vogel im Herbst und schoß zwei andere Ende des Mai.

Seitdem dies geschrieben, hat sich unsere Kenntnis der Verbreitung von Tringa canutus erweitert, ohne daß man sie als abgeschlossen bezeichnen könnte. Das einzige Ei, welches wir bis vor kurzem kannten, stammt aus Grönland und befindet sich im British Museum. Das Etiquett lautet: "Ein Ei aus dem Gelege von vier Eiern, welche mit dem am Nest geschossenen Vogel von Versi.ev, einem Sänger der Kopenhagener Oper, der es von dem Kolonievorsteher Bolbroc erhielt, an Seehohm gegeben wurde. Es wurde 1875 auf Disco, nahe Godhavn, gesammelt. Sechs weitere Eier gelangten inzwischen durch Dr. Walter in den Besitz des Petersburger Museums. Sie wurden am 22. Juni, 30. Juni, 6. und 12. Juli im Tundrengebiet am nördlichsten Eisrande der westlichen Taimyr-Halbinsel gesammelt. Die Eier, die eingehend beschrieben werden, variieren

sehr in Größe, Form und Farbung. Die größte Länge betrugt 40,8, die kleinste 41,7! Die Breite 33,8 gegen 20,1 mm. Was Grönland angeht, so sind Exemplare der Art vom äußersten Süden längs der West-käste bis nördlich zum Thank-God-Hafen gefunden worden. Sie stammen aus der Zeit vom Juni bis September. In der Polaris-Bai wurde Ende Juni ein 3 durch Bessells erlegt. Es war im Hochzeitskleid. Auch von einigen wenigen Punkten der Ostküste ist die Art bekannt. Ob sie hier brütet bleibt nachzuweisen; Petensen sammelte sie am 12. Juni bei Sermilik (2 im Sommerkleid). Im Gebiet des Smith-Sundes und auf dem Grinnell-Land (82° ca.) ist sie jedenfalls Brutvogel. Das British Museum besitzt Exemplare von Cap Distant, von der Floeberg- und Discovery-Bai, alte und junge Vögel, sämtlich aus der Zeit vom Juli bis August. Anfang Juni trafen die Vögel im Grinnell-Land, wie Fillder Vögel, sämtlich aus der Zeit vom Juli bis August. Anfang Juni trafen die Vögel im Grinnell-Land, wie Fillder berichtet, einzeln ein; später folgten große Scharen. Nach der Ankunft beginnt sofort das Liebeswerben der Mannchen. Bereits im Juli wurden alte Vögel mit Nestlingen beobachtet. Auch im Süden der Davis-Straße fand Kumlen der isländischen Strandläufer häufig. Doch scheint die Brutgrenze den 70° nach Süden nicht zu überschreiten. Weiter westlich längs des Nordrandes des amerikanischen Kontinentes ist die Art von der Repulse-Bai, der Melville-Halbinsel und der Umgegend von Pt. Barrow bekannt. Im August beobachtete Grinnell diesen Strandvogel, aus dem Norden kommend, auf dem Zuge im Kotzebus-Sund.

Auf den Liakoff-Inseln fand BUNGE während des Juli die Art in größerer Menge. Es darf als sicher angenommen werden, daß sie daselbst brütet.

Die Ansicht, daß Tringa consulta auf den großen Insel-Archipelen im Westen und Osten der BarentsSee nicht vorkomme, darf wohl als richtig bezeichnet werden. CLARKE ist zweifellos im Recht, wenn er
die Mittellung PAYER's über das Vorkommen der Art auf Franz-Joseph-Land auf Arquatelle meritine bezieht,
um so mehr als die Angaben des österreichischen Polarforschers sehr wenig bestimmt sind. Und auch die
Thatsache, daß durch WALTER ein zufälliges Vorkommen von Tringa onsulva auf Spitzbergen nachgewiesen
wurde — ein altes & wurde in der Zeit zwischen 12. bis 14. Juni auf der Berentine-Insel (König LudwigsInseln) erlegt — andert nichts an der oben ausgesprochenen Ansicht.

Tringa canutus geht im Westen seines Verbreitungsgebietes bedeutend weiter nach Norden als im Osten, obgleich hier dieselben Bedingungen für seine Existenz vorhanden sind.

### 123. Arquatella maritima (BRCNN.)

Tringa moritime, Betanson, Ornith. borsale, p. 64 (1764). — Saurs in Plant, I Voyage App. (1824). — Saurson on Remarkson, Prans. Bor. Am. Birds, p. 88 (1831). — J. C. Rosa in Res. 2 (1989). — Homoma, Prans. greenl., p. 39 (1846). — Redunder, Ibid., 1861, p. 11. — Newton, Ibid., 1865, p. 505. — Haim, Ibid., 1967 p. 286. — Galaert, Ibid., 1870, p. 896. — Frances, Ibid., 1872, p. 62. — Id., Zeologist, 1872, p. 5200. — Harmis, Ibid., 1874, p. 62. — Ad., Zeologist, 1872, p. 5200. — Harmis, Ibid. Ibid., Amerik. Nordpol-Sapp. p. 321 (1878). — Keutska, Badl. U. St. Nat. Mas., No. 15, p. 80 (1879). — Frances in V. Plezzas, Wiener Ornith. Mitt., 1880, p. 197. — STYLERO, Vet. Jakt. Arb. Rockelohn, 1887, p. 192. — Seconom, Charadridies, p. 428 (1888). — Homorary, Ibid. Gercel, p. 29 (1891). — Check List. N. Am. Birds, 2 ed., p. 87 (1895). — Schalow, J. C. O., 1895, p. 470. — Wisser, Comp. from. greenl, Ares, p. 164 (1889). — Calaers, Birds, 1899, p. 46.

Tringa stricta, Pearson, Ibis, 1806, p. 223. — Trevon Battie, ibid, 1807, p. 589. — Pearson, Ibid, 1808, p. 202. — Neiladow, J. I. O., 1809, p. 386. — Rómes u. Schatchen, Fasha Arctica, Lfg. 1, p. 67 (1968). — Swenarder, K. Sv. Vet. Akod. 1809. p. 26.

Arquatella maritima, Shaher, Cat. Birds, vol. 24, p. 578 — Salvadoni, Oss. sc. Sped. pol. Duca degli Abruzzi, p. 3 (1903).
— Oates, Cat. Birds Eggs., vol. 2, p. 56 (1902).

Gallinago sp.? Nrale, Pr. Z. S. London, 1882, p. 654. — CLARKE, Ibis, 1898, p. 250.

Abbildung: Nacmann, Fol.-Ausg., Bd. 8, Taf. 20 u. 21. — Jackbon Harmsw., Polar-Exp., vol. 2, p. 87 (juv.).

Arquatella maritima hat eine ausgedehnte Verbreitung im arktischen Gebiet, ist aber keine cirkumpolare Art. Ihr Verbreitungsgebiet umfaßt im Osten die Inseln der Grönland, Barents- und Kara-See westlich bis zum Taimyr-Gebiet. Darüber hinaus kennen wir die Art nicht. Im Osten bewohnt sie die Grönland-See. die Davis-Strafe und Baffins-Bai. Wie weit sie hier nach Westen geht, ist unbekannt. Das British Museum besitzt noch ein Exemplar von der Repulse-Bai. In den n\u00fcrdlichen Teilen der genannen Gebiete ist der Seestrandfluder regelmn\u00e4\u00e4ger Sommerbesucher, in den s\u00fcdlicher gelegenen Standvogel. In dem ganzen Gebiet von der Nordenski\u00f6ld-See \u00f6stlich bis in die arktische Inselwelt des nearktischen Kominentes fehlt die Art. Die Angaben \u00f6ber das Vorkommen daselbst d\u00fcrften sich auf die folgende Art, Argustella cossei Rtocw., beziehen.

Nach allen vorliegenden Beobachtungen ist J. worltime ein nicht seltener Brutvogel der Spitzbergengruppe, der in derselben weit nach dem Norden hinaufgeht. Röstiß und Schaudnen fanden sie auf der Moßen-Insel, Trauvon Battve beobachtete sie noch nördlicher auf der Walden-Insel (80° 40° n. Br.). Im Osten ist die Art noch als Brutvogel der Jena-Insel im König-Karls-Land nachgewissen worden. An den verschiedensten Punkten des Archipels wurden Eier der Art gesammelt. Sie bewohnt nicht nur die Küssengelände sondern wird auch überall im Innern angetroffen, wo sie hoch in die Berge hinauf geht (nach Hikuclin bis zu 1800' Meerestöhle). Gegen Ende des August bezw. bis Mitte September scheint der Seestrandläufer die Inseln in der Regel zu verlassen. Doch fand ihn Pike noch um 5. Oktober auf der Dane-Insel.

Auf der Bären-Insel brütet A. maritima gleichfalls, aber nicht in so großer Individuenzahl wie auf Spitzbergen. Zur Zugzeit erscheint die Art in größeren Scharen — Swenander spricht von Schwärmen bis zu 20 Stück — die wahrscheinlich aus dem Norden kommen und nach der lappländischen Küste gehen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß einzelne Individuen, vielleicht Jahresvögel, auf der Insel verbleiben.

Auf dem die Barenis-See nach Norden abschließenden Franz-Joseph-Land ist die Art nach den Beobachtungen von Bruce ein gewöhnlicher Bruvogel, der sonderbarerweise vor der "JACKSON-HARMS-WORTH"-Expedition von diesen Eilanden nicht nachgewiesen worden war. Von Cap Flora hat Bruce Eier und junge Vögel beimgebracht. Ein Irrtum ist also ausgeschlossen. JOHANSEN, der Begleiter NASSEN's, beobachtete einen Strandläufer wahrend der berühnnen Schlittenfahrt am 5. Juni unter 82° 18° n. Br., der dieser Art angehört haben könnte. Auch längs der Küste, von Nord nach Söd, trafen die norwegischen Polarfahrer A. meritimen. Im Juni, Juli und August war sie nach NASSEN um Cap Flora außerordenlich häufig. Zweifellos beziehen sich auf diese Art auch die Mitteilungen, welche NEALE von einer Gallinago-Species gegeben hat, die er weder gesammelt noch selbst geselten, sondern nur nach Hörensagen aufführt. CLARKE hat bereits, und gewiß mit Recht, nachgewissen, daß hier eine Verwechselung um so eher anzunehmen ist, als die Walfänger Arquatella muritima als "snije" bezeichnen. Die enzige für das arktische Gebiet in Frage kommende deilunge-Species, küllingen gellungen (LINS) dehnt ihr Vorkommen nicht so weit nach Norden aus. Im Süden der Barents-See fand SMIRNOW den Seestrandläufer vor der Brutzeit, im Aufang Mai, auf den Zokatsky'schen Inseln. Für Kolguew liegt nur eine Beobachtung Turvon BATTYE's vor. Es scheint zweifel-haft, ob die Art auf der gerannten Insel den Sommer verfürgte.

Vom Lütke-Land Nowaja Semlijas bis südwarts nach Waigatsch ist A. marioma bekannt. Im Süden ist die Art sehr häufig und zweifellos Brutvogel, wenngleich bis jetzt noch keine Eier von dort nachgewiesen worden sind. Auf Waigatsch brütet dieser Strandläufer überall. Auf Dolgoi hat man ihn noch nicht beobachtet. Auf den Inseln länga der sibirischen Küste, östlich bis zum Cap Tscheljuskin, ist die Art als Brutvogel gefunden worden. Im August traf sie Nassen häufig auf Renö, einer der Kjellmanlaseln, im Juni Wallter häufig als Brutvogel im Taymir-Gebiet. Ob die Art weiter nach Osten geht oder ob hier bereits die folgende Species auffritt, bleilt nachzuweisen.

Wir kommen nun zum Westen des Verbreitungsgebietes. Wo hier die Grenze der Verbreitung liegt, ist unbekannt. Des Vorkommens in der Repulse-Bai habe ich bereits Erwähmung gethan. Dieses und das auf der Melville-Halbinsel (zahlreicher Brutvogel nach Richardsson's Beolachungen) sind die westlichsten Grenzen, die wir kennen. Im Cumberland-Gebiet und im Osten der Davis-Straße fand Kullink A. meritims außerordentlich haufig. Sie ist die Art, die am zeitigsten aus dem Süden eintrifft und am spätesten wieder aufbricht. Hier wie auch in Südgrönland sollen einzelne Individuen stets überwintern. Aus diesem letztgenannten Gebiet ist die Art als häußiger Brutvogel bekannt. Wo hier die Grenze des Brütens nach Norden liegt, bleibt nachzuweisen. Bei Holstensborg, Egedesminde, Christianshaab wurden brütende Vogel gefunden. Der nördlichste Punkt des Vorkommens, den wir kennen, ist der Thank-God-Hafen. Hier traf Bessglas die Art am 11. September. Aber nur ein Exemplar wurde beobachtet. An der Ostküste Grönlands ist der Seestrandläufer an den verschiedensten Punkten der Küste und der vorgelagerten Inseln gefunden worden, von der Shannon-Insel im Norden (75 n. Br.) bis nach der Südspitze der Insel bei Ivimitu. Die Einwanderung hierher scheint über Jan Mayen stattzeinfiden. Hier passieren Ende August und im September aus dem Norden kommende Individuen die Insel. Der Frühlingszug findet Ende Mai und Juni statt. Das Brüten der Art auf Jan Mayen ist nicht bekannt.

```
und im September aus dem Norden kommende Individuen die Insel. Der Frühlingsrug findet Ende Mai und Juni statt. Das Brüten der Art auf Jan Mayen ist nicht bekannt.

124. Arquatella couesi Rudow.

Rudoway, Bull. Nutt. Orn. Clah, 1880, p. 160.

Tringa couesi, Nixson, Rep. Nat. Hist. Alasea, p. 168 (1887). — Check List N. Am. Birds, 2 ed., p. 87 (1895).

Tringa marifima couesi, Sixson, Chardridae, p. 480 (1888).

Arquatella marifima, Nixson, Chardridae, p. 480 (1888).

Arquatella marifima, Nixson, Chardridae, p. 480 (1888).

Arquatella marifima, Nixson, Chardridae, p. 1802.

Arquatella marifima, Showay, Bull. Nutt. Orn. Clab, 1884, p. 180. — STEENDOR, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 112 (1885). — Oarts, Ca. Birds Eggs, II, p. 67 (1892).

Tringa (Arquatella) marifima subsp. couesi, Sinsare, Ca. Brids, vol. 24, p. 583 (1896).

Tringa (Arquatella) marifima subsp. couesi, Sinsare, Ca. Brids, vol. 24, p. 583 (1896).

Diese Art vertritt Arquatella marifima, mit der sie bis vor nicht zu ferner Zeit identifiziert wurde, im
```

Diese Art vertritt Arguntella maritimu, mit der sie bis vor nicht zu ferner Zeit identifiziert wurde, im Westen Amerikas. Innerhalb des arktischen Gebietes ist sie auf den Inseln des Kotzebue-Sundes während der Zugzeiten gefunden worden und soll nach NELSON diejenige Strandläuferart sein, welche Nordensstätblich während der Ueberwinterung der Vega im arktischen Meere beobachtete. Palastis führt in der Bearbeitung der ornithologischen Sammlungen der Vega-Expedition diese Species (Tringo [Arguntello] maritima var. conesi Runow., p. 314] auf.

Derselbe (Fogeldsuna Vege-Esp. p. 317) führt ferner mit einem Fragezeichen einen Vogel (¿) unter dem Namen von Tringa (Argustilla) pillonemis Coues auf, der am 3. Juni bei Pitlekay auf der Tschuktschen-Halbinsel erlegt wurde. Die Möglichkeit des Vorkommens dieser Art ist nicht ausgeschlossen, wenn auch wenig wahrscheinlich. A. pillonemis ist von den Pribylov-Inseln beschrieben, wo sie heimatet. Im Winter besucht sie die Küsten Nordwest-Amerikas. Das & im Sommerkleide gleicht dem von A. maritima außer-ordentlich, eine Verwechselung ist daher nicht ummöglich.

# 125, Actodromas acuminata (Horse.)

```
Tolonus acuminatus, Hossibilo, Trais. Lin. Soc., 1821, p. 192.
Tringa acuminatus, Hossibilo, Trais. Lin. Soc., 1821, p. 192.
Tringa acuminatus, Stanonus, Chardririako, p. 443 (1888). — Cheek List N. Am. Birds, 2. ed., p. 88 (1895).
Tringa (Actoromus) acuminatus, Paxixis, Fagolikana Vega-Exp., p. 923 (1887).
Actoromus acuminatus, Sinson, Craiso Cervin, p. 86 (1883). — Stansones, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 115 (1885).
Heteropogia acuminatu, Sinson, Craiso Cervin, p. 86 (1887). — Stansones, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 115 (1885).
Abbildang: Nichos, Rep. Nat. Hut. Coll. Albest (1887), Tat. 7 (Jahreskield des jungen Vogels).
```

Actodromus acuminate hat eine außerordentlich weite Verbreitung. Sie bewohnt im Sommer das östlichste Sibirien, geht südwärts hinab bis Kamtschatka und der Kommandeur-Insel und hinüber nach Alaska und wandert im Winter südwärts nach China und Japan, nach dem malayischen Archipel, nach Australien und Neusseland.

Fauna Arctica, Bd. IV.

25

NELSON traf die Art zahlreich im Beginn des August auf den kleinen Inseln beim Cap Wankarem. Zweifellos liegen dort auch ihre Brutplätze. Iedenfalls brachte die Vega-Expedition von der Tschuktschen-Halbinsel ein Gelege von 3 Eiern (3. Juli) heim.

#### 126. Actodromas maculata (Vielli.)

Tringa maculala, Vientiot, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., 1819, p. 465. - Mendoch, Auk, 1886, p. 123. - Hagerep, Birds Greenl, p. 20 (1891). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 88 (1895). — Wixox, Consp. faun. groenl., Aves, p. 162 (1898). Tringa (Actodromas) maculata, Palmen, Fogelfauna Vega-Exp. p. 321 (1887). Tringa acuminata pectoralis, Sermonn, Distr. Charadriidae, p. 448 (1888).

Actodromas maculata, Nelson, Cruise Corwin, p. 86 (1883). - Mundoun, Exp. Pt. Barrow, p. 111 (1885). Heteropygia maculata, Sharpe, Cat. Birds, vol. 24, p. 562 (1896). - Oates, Cat. Birds Eggs, II, p. 55 (1902).

Abbildangen: Nelson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska (1887), Taf. 8 [ad & im Sommerkleid]. - Auduron, Birds Am., V.

Aus dem pacifischen Ocean südlich der Bering-Straße ist diese Tringa unbekannt. Erst nördlich derselben tritt sie auf und zwar überall auf den Inseln längs der Küste östlich und westlich. Nelson fand sie im sibirischen Teil der Arktis überall als häufigen Brutvogel. Newcomb, von der Jeanette-Expedition, traf sie um die Mitte des August nordwestlich vom Wrangel-Land. Wahrscheinlich brütet sie in diesen Gebieten. NORDENSKIÖLD'S Expedition sammelte am 20. August ein 3 am Cap Tscheljuskin, Murdoch ein solches im Gebiet der Plover-Bai. Die Grenze der Verbreitung nach Westen kennen wir nicht. Längs der nearktischen Küste wurde Actodromus muculatu auf den Inseln des Kotzebue-Sundes und ferner als sehr häufiger Brutvogel um Pt. Barrow gefunden. Seltsamerweise traf sie Macparlane weiter östlich, im Gebiet der Barren-Grounds und des angrenzenden arktischen Oceangehietes, nicht und bezeichnet sie als seltene Art. Daß sie hier lebt ist zweifellos, da wir das Vorkommen derselben von verschiedenen, östlicher gelegenen Küstenpunkten, wie der Repulse-Bai, kennen. Auch von der Westküste Grönlands ist sie oftmals nachgewiesen worden. Das Kopenhagener Museum besitzt Exemplare vom südlichsten Teil der Insel, Nanortalik und Arsuk, bis nördlich nach Upernivik (73°6' n. Br.). Nach all' diesem Vorkommen darf angenommen werden, daß Actodromas maculata in dem ganzen nordamerikanisch-arktischen Archipel nördlich bis zum Nord-Devon-Land, den Parry-Inseln, der Melville-Insel und Banks-Land, Gebieten, die noch sämtlich der ornithologischen Erforschung harren, wird gefunden werden

### 127. Actodromas fuscicollis (VIEILL.)

Tringa fuscicollis, Vikuliot, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., p. 461 (1819). - Jackson, Jacks. Harrsw. Pol.-Exp., II, p. 401 (1899). Tringa bonapartei, Serbohm, Charadriidae, p. 445 : 1888). - MAUTARLANE, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 426. - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 88 (1895). — Winos, Consp. faun. groenl., Aves, p. 163 (1898). — Clarke, Ibis, 1898, p. 259. Actodromas fuscicollis, MURDOCH, Exp. Pt. Barrow, p. 112 (1885). Heteropygia fuscicollis, Sharpe, Cat. Birds, vol. 24, p. 574 (1896).

Abbildungen: Audunos, Birds Am., V, Taf. 835. - Durssen, Birds Europe, VIII, Taf. 547.

Ueber die Verbreitung dieser Art sind wir nur wenig unterrichtet. Sie ist ein Brutvogel des höchsten Nordens des arktischen Amerika. Genaue Lokalitäten des Vorkommens sind nur wenige bekannt. Als zufälligen Besucher bezeichnet MURDOCH die Art für die Umgegend von Pt. Barrow. Das British Museum besitzt eine Anzahl alter Vögel, die von Kapitän Collinson gesammelt wurden. Dieselben stammen wahrscheinlich aus der Cambridge-Bai, welche der Genannte mit der "Enterprise" besuchte. An der Küste der Franklin-Bai traf MacFarlane diese Tringa und sammelte mehrere Gelege. Eine Anzahl von Individuen wurde an der Westküste von Grönland gefunden, von Upernivik südlich bis Nanortalik. Die meisten dieser Vögel stammen aus der Zugzeit, aber auch einige aus dem Monat Juni.

So sonderbar und unerklärlich wie das Vorkommen eines Exemplars von Actitis macularia auf Spitzbergen, ist auch der Nachweis des Vorkommens der vorstehenden Art auf Franz-Joseph-Land. Am Rande eines Tümpels wurde am 28. Iuni, also im Beginn der Brutzeit, ein 9 beim Can Flora von WILTON geschossen. Der Vogel war allein und ein zweites Exemplar wurde nicht gesehen. Das Vorkommen dieser Art auf der genannten Insel, weit entfernt von den heimischen Brutplätzen, und zwar zur Brutzeit, ist schwer zu erklären. Weit natürlicher ist das Vorkommen auf den britischen Inseln, auf denen wohl über ein Dutzend Exemplare gesammelt wurden. Fast alle diese Vögel wurden im Oktober und November, also zur Zugzeit, gefunden,

### 128. Actodromas bairdi (Cours)

Cours. Pr. Z. S. Philad., 1861, p. 194, - Nelson, Craise Corwin, p. 88 (1883), - Murdocu, Exp. Pt. Barrow, p. 112 (1885), Tringa bairdii, Shebonn, Charadriidae, p. 444 (1888). - Macrablane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 426. - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 88 (1805).

Heteropogia bairdi, Sharpe, Cat. Birds, vol. 24, p. 570 (1896). - Oates, Cat. Birds Eggs, vol. 2, p. 55 (1902). Abbildung: BAIRD, BREWER and RIDOWAY, Water Birds N. Am., I, p. 230 (Kopf).

An den westlichen und östlichen Ausläufern des arktischen Oceans nördlich der Beringstraße kommt die Art als Brutvogel vor. Wo die Grenzen der Verbreitung nach beiden Richtungen hin liegen, bleibt noch festzustellen. In der Plover-Bai wurde sie von MURDOCH gesammelt, im Kotzebue-Sund traf sie NELSON. Da Actodromas bairdi mehr als eine nearktische Art zu betrachten ist, so ist in dem amerikanischarktischen Gebiet ihr Vorkommen ein auswedehnteres und östlicheres. An geeigneten Oertlichkeiten brütet sie. So z. B. bei Pt. Barrow und in der Repulse-Bai. Aus letzterer Lokalität wie aus der Cambridge-Bai besitzt das British Museum Eier. Dagegen ist sie noch nie aus den Gebieten der Hudson- und der Davis-Straße nachgewiesen worden, entsprechend dem Vorkommen in den südlicheren Teilen der atlantischen Küstengebiete, in denen sie sehr selten ist.

### 129. Limonites minuta (Leisl.)

Tringa minuta, Leislus, Nachtr. Bechsteins Naturg, p. 74 (1812). - Heuslin, Ibis, 1872, p. 63. - Id., Reisen Nordpolarmeer, III. p. 112 (1874). - Sannoum, Ibis, 1888, p. 348 - Id., Charadriidae, p. 436 (1888). - Pearson, Ibis, 1896, p. 218, - Id., ibid., 1898, p. 200,

Limonites minuta, Sharpe, Cat. Birds, vol. 24, p. 538 (1896). - Walter, Ann. Mus. Zool, Acad. Pét., 1902, p. 156, -OATES, Cat. Birds Eggs, II, p. 52 (1902).

Abbildung: NAUMANN, Pol-Ausg., Bd. 8, Tat. 19.

Das Vorkommen von Limoniles minuto im arktischen Gebiet ist ein beschränktes. Es erstreckt sich. soweit wir bis heute unterrichtet sind, von den südlichen Gebieten der Barents-See längs der Küsten des asiatischen Kontinentes bis zu den neusibirischen Inseln. In allen diesen Gebieten: Kolguew, Dolgoi, Waigatsch, Süd-Nowaia Semlia - aus Lütke-Land ist die Art noch nicht nachgewiesen - den Inseln der Taimyr-Halbinsel-Region und den Liakoff-Inseln ist dieser Watvogel nach den Beobachtungen PEARSON's. SMIRNOWS, BUNGE'S, HEUGLIN'S, STRITKOW'S und WALTER'S als häufiger Brutvogel gefunden worden. Es liegen keine Beobachtungen vor, wie weit die Art ihr Verbreitungsgebiet nach Norden ausdehnt, ebenso keine solchen über das Vorkommen auf den Inseln längs der nordöstlich-sibirischen Küsten östlich vom 150° ö. L.

# 130. Limonites minutilla (VIEILL.)

Tringa minutilla, Virilor, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., p. 452 (1819).

Tringa minutilla, Kumlinx, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 86 (1879). - Macranlane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 427. - HAGREUP, Birds Greenl, p. 55 (1891). - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 89 (1898). - WINGE, Consp. fann. groeni., Aves, p. 162 (1898).

Actodromas minutilla, NELSON, Cruise Corwin, p. 88 (1885).

Limonites minutilla, Sharpe, Cat. Birds, vol. 24, p. 548 (1896). — Oates, Cat. Birds Eggs, II, p. 53 (1902).

Tringa subminuta minutilla, Sernoun, Charadriidae, p. 439 (1888).

Abbildung: DRESSER, Birds of Europe, VIII, Taf. 552, Fig. 2. 3.

Limonites minutilla ist eine der wenigen, den höchsten Norden der nearktischen Region bewohnenden Arten, die bis jetzt noch nicht aus den Gebieten des nord-östlichsten Sibiriens und dessen Inseln nach-

25.

gewiesen worden ist. Bean will sie allerdings in der Plover-Bai im August beobachtet haben. Aus dem arktischen Meer sind nur wenige Funde bekannt. Neuson bezeichnet diese Tringa-Art als nicht häufig längs der arktisch-amerikanischen Küste. Grinnell fand sie nur vereinzelt im Kotzebue-Sund. Nach MACFARLANE brütet sie häufig in den Gebieten der Liverpool- und Franklin-Bai. Kumlien traf sie im August im Disco-Fjord, und das Museum in Kopenhagen besitzt ein Exemplar aus der Nähe von Niakornak beim Umanak-Fjord. Das British Museum hat ein & ad, von der Repulse-Bai, und schließlich befindet sich ebenda ein Gelege von drei Eiern, welches während der Polarfahrt der "Enterprise" in der Cambridge-Bai durch COLLINSON gesammelt wurde.

### 131. Limonites temminoki (LEISL.)

Tringa temminckii, Leisler, Nachtr. Bechst., Naturg. Deutschlands, II, p. 73 (1812).

Tringa temmincki Sheboum, Charadriidae, p. 434 (1888). — Pranson, Ibis, 1896, p. 218. — Id., ibid., 1898, p. 201. — SMIRNOW, Ornith. Jahrb., 1901, p. 208.

Tringa (Actodromas) temminckii, Palmen, Fogelfanna Vega-Exp., p. 319 (1887).

Limonites temmineki, Shahre, Cat. Birds, vol. 24, p. 555 (1896). — Oates, Cat. Birds Eggs, II, p. 53 (1902).

Actodromas temminckii, Strussonn, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 119 (1885).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. S, Taf. 17 n. 18.

Limonites temmincki hat fast die gleiche Verbreitung im arktischen Gebiet wie L. minuta, dehnt aber, wie es scheint, sein Brutgebiet nicht so weit nach Osten aus wie iene Art und ist nach allen vorliegenden Beobachtungen überall nicht so häufig wie L. minuta. Auch scheint die Art noch weniger nördlich zu. gehen als ihr Verwandter. Als bestimmte Brutgebiete kennen wir nur Kolguew (Pearson, Sminnow, TREVOR BATTYE, STRITKOW) und Waigatsch, wo die Art zuerst von PEARSON zur Brutzeit nachgewiesen wurde, Das British Museum besitzt aus diesen Gebieten keine Eifunde. Dieselben stammen alle vielmehr vom sibirischen Festlande, von der Petschora und dem Jenissei. Die Vega brachte Exemplare von der Taimyr-Insel und der Tschuktschen-Halbinsel (gesammelt Juni und Juli) heim.

### 132. Pelidna alpina alpina (LINN.)

Tringa alpina, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I. p. 149 (1758). - Shebohm, Charadriidae, p. 425 (1888). - Walter, J. f. O. 1890, p. 242. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 89 (1895). — Praisson, Ibis, 1896, p. 218. — Id., ibid., 1898, p. 200. - Clarke, ibid., 1899, p. 46. - Smirrow, Orn. Jahrb., 1901, p. 208, 206.

Tringa cinclus, HECOLIE, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 113 (1874). - STUXBERG, Vet. Jakt. Arb. Stockh., 1887, p. 19. Felidna alpina, Sharfe, Cat. Birds, vol. 24, p. 602 (1896). - Oates, Cat. Birds Eggs, II, p. 58 (1902).

Abbildung: NAPHANN, Fol.-Ausg., Bd. 8, Taf. 17, 18 u. 19.

Das Verbreitungsgebiet von Pelidna alpina alpina ist im arktischen Meeresgebiet auf die nördlich der palaearktischen Region gelegenen Inseln beschränkt; die Art wird aber den 75°n. Br. selten und nur als zufälliger Irrgast überschreiten. Die Grenze nach Osten ist unbekannt. Die neusibirischen Inseln dürften bereits außerhalb der Verbreitungsregion liegen. Auf den Küsteninseln Kolguew, Dolgoi und Waigatsch ist die Art nicht selten, auf dem südlichen Nowaia Semlia ist sie nur vereinzelt gefunden worden. Für letztere Lokalität und für Dolgoi wurde das Brüten noch nicht nachgewiesen.

Auf Spitzbergen ist Pelidna alpina alpina ein Mal angetroffen worden. WALTER beobachtete am 5. Juni ein altes & dieser Art auf einer schneefreien Sumpfstrecke in der Umgegend des Whales-Point-Hafens, im Süden des Edge-Landes.

# 133. Pelidna alpina pacifica (Coues)

Pelidna pacifica, Cours, Pr. Ac. Nat. Sc. Philad., 1861, p. 189. Pelidna americana, Sharpe, Cat. Birds, vol. 24, p. 608 (1890). Pelidna alpina americana, NELSON, Cruise Corwin, p. 88 (1883). Tringa (Pelidna) alpina, PALMEN, Fogelfanna Vega-Exp., p. 809 (1887) [?]. Tringa schinzii, Fischer u. v. Peleels, Wiener Ornith. Mitt., 1886, p. 197 [?]. Tringa alpina, Swaissos u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 388 (1831). — Haddhur, Birds Greenl., p. 55 (1891).
 Winni, Cong. Faun, greenl., Aves, p. 192 (1898). — Halas, Vid. Medd. Nat. For. Kjöbbrn, 1889 p. 232. — Id., ibid. 1904. b. 102.

Tringa alpina americana, Murdocu, Exp. Pt. Barrow, p. 113 (1885).

Tringa cinclus, Fischer u. v. Pelzels, Wien. Ornith. Mitt., 1886, p. 196 [?].

Tringa alpina pacifica, Steinhorm, Boll, U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 120 (1885). — Serboura, Chardriidae, p. 427 (1888). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 89 (1895). — Garnenta, Cooper Ornith. Club, I, 1900, p. 23. Abhildong: Runn, Barswan a. Runnava, Waster Birds N. Am., J. p. 242 (Kopt.).

Diese Art, deren verwirrte Synonymie durch Steinkoße netwirrt worden ist, vertritt die altweltliche Pelidasa alpinas alpinas in der nearktischen Region. Nördlich der Bering-Straße ist sie auch an den östlichsten Küssen und Inseln Sibicines gefunden worden. Die während der Vega-Expedition in der Nähe der Tschuktschen-Halbinsel, bei Jintretlen und längs der östlich-sibirischen Küsse nach dem Bering-Meer hin gesammelten Exemplaren durften dieser Art angehören. Nitason fand sie dort als häufigen Brutvogel. An der amerikanischen Küste ist sie durch Murdoch nachgewiesen worden, der sie für Barrow und Umgegend als sehr häufigen Nistvogel bezeichnet, dessen Nest sehr schwer zu finden ist. Im Nordosten des Prinz of Wales Cap, im arktischen Meer, fand Grinnell. die Art als häufigen Brutvogel. Das British Museum besitzt von Sir G. Back im böchsten Norden Amerikas gesammelte, im Jugendkleide befindliche Vögel. Desgleichen alte Vögel von der Repulse-Bai.

Ich glaube, daß sich die Mittellungen über das Vorkommen von Tringa alpina auf Grönland — von der Westküste sind wenige, von der Östküste dagegen mehrere Fälle bekannt — sämtlich/auf die nearktische, vorstehende Art beziehen. Dasselbe möchte ich für Jan Mayen annehmen, wo Fischten die Art im Juni und Anfang Juli in Scharen bis zu zehn Individuen antraf. Es ist natürlich nicht äusgeschlossen, daß auch Tringa alpina dort vorkommen könnte. Es bleibt späteren Untersuchungen vorbehalten, diese Frage zu entscheiden.

# 134. Ancylocheilus ferrugineus (BRONN.)

Tringa ferruginea, Вискиси, Ота. Вог., р. 58 (1764). — Наовкит, Birds Greenl., р. 55 (1891). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., р. 90 (1895).

Tringa (Pelidna) ferruginea, Palmes, Fogelfauna Vega-Exp., p. 308 (1887).

Tringa subarcuata, Kunlien, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 87 (1879). - Seesohm, Ibis, 1888, p. 349.

Tringa subarquata, Seeboun, Charadriidae, p. 419 (1888).

Pelidna subarquata, Менероси, Exp. Pt. Barrow, p. 118 (1886).

Ancylochilus subarquatus, Sharir, Cal. Birds, vol. 24, p. 586 (1896). — Walter, Ann. Mus. Zool. Acad. Pét., 1902, p. 157. Tringa subarquata, Wison, Comp. fann. groenl., Aves, p. 313 (1898). Abbildong: Xanaxas, Fol.-Asag, Bd. 8, Taf. 18 u. 20.

Diese Art ist ein Brutvogel der arktischen Regionen der alten Welt. Wo die Brutgebiete liegen, ist im Augenblick bis auf ein Gebiet vollständig unbekannt. Sie wintert in Afrika, Indien und Australien. Sehr gering und mannigfach der Bestätigung bedürfend sind die Angaben über das Vorkommen im polaren Meergebiet. Buxox fand sie nur während des Frühjahrszuges auf den Liakoff-Inseln. Sie brütet nicht daseibst. Wohin sie geht, wer weiß das; vielleicht liegen die meisten Brutplätze auf den nördlichsten sibririschen Inseln, vielleicht auf Landgebieten im arktischen Meere, die wir noch nicht kennen. Im Juni wurde ein Exemplar im Sommerkleide in der Nähe der Tschuktschen-Halbinsel erlegt.

Dr. WALTER hatte wahrend der Ueberwinterung der Sarja im Eise an der nördlichen Kante der westlichen Taimyr-Halbinsel das Glück, die Art häufig zu heobachten und das zahlreiche Brüten im Gebiet festzustellen. Anfang Juni trafen die Vögel dort ein. Mitte Juni war das Gelege vollständig. Aber auch im Beginn des Juli wurden noch vollzählige gefunden. Das Gelege bestand aus 4 Eiern, die von WALTER eingehend beschrieben werden. Aus den von ihm mitgeteilten Maßen von 12 Eiern ergiebt sich ein Durch-schnitt von 30/2 : 125/6 mm.

Bei Pt. Barrow wurden alte d im vollen Brutgefieder geschossen. Im Cumberland-Sundgebiet wurde die Art nicht gefunden. Hagerup führt sie als Brutvogel für Christianshaab auf. Zweifelbei irrthümlich. Die Eier, aus der Sammlung Fenckers stammnend, sind solchev om Arquatello marifime (Stenson, Hist. Brit. Birds, III, p. 181). Auch die Angaben Kunlen's über das Vorkommen der Art auf Grönland sind irrtümlich, wie Winge (i. c. p. 313) eingehend dargethan hat. Dasselbe gilt von den Mittellungen Hagerup's, PELIDEN's, RENARDY's. Angelochtius ferrumiens ist bis heute für Grönland noch nicht nachgewiesen worden.

# 135. Eurynorhynchus pygmaeus (Linn.)

Platalea pygmaea, LINNE, Syst. Nat., ed. 10, 1, p. 140 (1758).

Eurhynorhynchus pygmaeus, Sunare, Cat. Birds, vol. 24, p. 585 (1896).

Eurynorhynchus pygmaeus, Hartino, Ibis, 1869, p. 427. — Id., Pr. Z. Sec. London, 1871, p. 111. — Palmin, Fogelfauma Vega-Exp., p. 326 (1887). — Nalson, Rep. Coll. Nat. Hist., Alasen, p. 112 (1887). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 90 (1895).

Eurinorhynchus pygranus [!], Nutson, Cruise Corwin, p. 87 (1883).

Tringa pygmaea, Skenonn, Charadriidae, p. 440 (1888).

Abbildungen: Harring, Ibis, 1869, Taf. 12. - Nelson, I. c., Taf. [alter Vogel im Sommerkleid].

Dieser eigenartige und seltene Watvogel durte im nordöutlichen Sibirien und auf den diesen Gebieten naheliegenden arktischen Inseln das Centrum seiner Verbreitung haben. Seine Brugebiete, die noch unlekannt, dürften gleichfalls hier zu suchen sein. Wenige Fälle des Vorkommens im neaktischen Gebiet (Alaska), die wir kennen, liegen außerhalb der arktischen Sphäre. Im Winter geht dieser Vogel an die Kösten Chinas und nach Südasien. Von den in Sammlungen bekannten Exemplaren stammen die meisten aus den Winterquartieren der Art. 1869 führte HARTING 24 bekannte Exemplare auf, inzwischen hat sich diese Zahl zwar erhölht, aber nicht bedeutend. Am häufigsten hatte wohl Noursenskold während der Ueberwinterung der Vega die Art zu beobachten Gelegenheit (im Frühling 1870). Sie trat in solcher Menge auf (Umsegelung Asiens und Europas auf der Vega. II, p. 45), daß sie einige Male zur Mahlzeit im Offiziersalon serviert wurde. Im Juli verschwanden die Vögel. Vielleicht gingen sie in die Tundren des Südens oder aber, wie auch Nordenskatota annimmt, in die Gehiete um das Wrangel-Land, um dort zu brüten. In denselben Gegenden warde Europarkouten zugenze auch von Nelson, wenn auch nicht in größer Menge, angetröffen.

#### 136. Ereunetes pusittus (LINN.)

Tringa pusilla, Linne, Syst. Nat., 12. ed., I, p. 252 (1766). — Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 386 (1831). Ereunctes petrificatus, Blakiston, Ibis, 1863, p. 132,

Eremette puzillar, Nitaus, Ornice Corwin, p. 88 (1883). — Munoun, Exp. Pt. Barrow, p. 113 (1885). — Id., Auk, 1885, — 63, 201. — Sumonn, Chardridhe, p. 462 (1888). — Maryaniay, Pr. U. St. Nat. Mus, 1891, p. 427. — Check List N. Am. Birds, 2 ed., p. 30 (1889). — Suspre, Cat. Birds, vol. 24, p. 514 (1896). — Oarus, Cat. Birds Eggs, vol. 2, p. 51 (1993). Abbilding; Autono, Birds Am. V, Taf. 336.

Diese Art bewohnt im arktischen Meeresgebiet das nordstüchste Asien und das nordwestliche Amerika, die Inseldistrikte im Eismeer nördlich der Bering-Straße. An der Plover-Bai traf sie Munnoctt im August in kleinen Scharen. Längs der amerikanischen Küste innerhalb der oben genannten Region ist sie ein häufiger Sommetbesucher, ohne jedoch daselbst zu brüten. Macparlane fand sie häufig auf den Inseln der Franklin-Bai. Die Brutgebiete liegen in den südlicheren barren grounds und Tundren. Aus dem Eismeer sind kein Nistsätten bekannt.

#### 137. Calidris arenaria (Linn.)

Tringa armaria, Lanse, Sya. Nat., 12. ed., I, p. 251 (1766). — Firmers, Ibis, 1877, p. 406. — Id., Nares Narv. Voy. Pelar-Ses, II, p. 210 (1878). — Servanno, Vet. Jakt. Arb. Sockah, 1887, p. 18. — Sermonn, Ibis, 1888, p. 340. Calibria armaria, Swatsova I. Richardson, Fauna Ber. Am. Birls, p. 366 (1831). — Hacuta, Ibis, 1872, p. 63. — Birmana, Dis, 1861, p. 11. — Hiscata, Reisen Nordylamare, III, p. 170 (1874). — Bissena, Amerik. Nordylamare.

Eup. p. 312 (1879). – Naur, Pr. Z. Soc. London, 1882. p. 463. – Nauros, Cruise Cerwin, p. 88 (1883). – Phetura u. v. Pazuss, Wieser Orniki, Mitt. 1886, p. 200. – Pazuss, Pegelfoura, VegaExp. p. 397 (1897). – Stazonus, Charachidao, p. 431 (1898). – Watern, J. f. O., 1890, p. 254. – Macranlass, Pr. U. St. Nat. Mas., 1891, p. 427. – Hausser, Bids Greenl, p. 56 (1891). – Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 91 (1895). – Starsen, Cal. Birds, vol. 24, p. 529 (1896). – Tarvon Barres, Ibis, 1897, p. 599. – Classe, Bid, 1898, p. 261. – Whyng, Comp. faun, greenl, Ares, p. 170 (1898). – Classe, Bid, 1899, p. 47. – Watern, Ann. Mas. Zeol. Acad. Pct., 1992, p. 155. – Oarte, Cat. Birds Eggs, H. p. 52 (1992). – Hauss, Vid. Medd. Nat. For. Kjöbhyn, 1994, p. 103.

Calibria aressaria ist eine fast kosmopolitische Art. Sie darf aber nicht als eine cirkumpolare beseichnet werden, da sie aus den verschiedensten Gebieten des arktischen Meeres noch nicht nachgewiesen worden ist. Damit soll nicht gesagt sein, daß sie daselbst nicht vorkinne. Oft wird nicht ein einziges Exemplar dieser Species gesehen, oft trift man sie häußiger. Im allgemeinen hat die Art eine ungemein unregelmäßige Verbreitung und scheint aus des selten zu seine. Fast von jeder arktischen Expedition werden Exemplare mitgebracht, aber niemals wird von einem häußigen Auftreten des Vogels berichtet. Ebenso eigenartig ist die Verbreitung der Art nach Norden. Während sie im Westen aus hohen Bretten bekannt ist, in denen sie auch brütend gefunden wurde, feht ist ein Osten des Gebietes in weit södlicher gelegenen Lokalitäten.

Nur vereinzelt ist Calidris arenaria auf Spitzbergen beobachtet worden. Arnold Pike schoß am 21. August 1896 auf der Amsterdam-Insel ein Exemplar. TREVOR BATTYE, der dieses Faktum mitteilt, ist aber im Irrthum, wenn er annimmt, daß dies der erste Nachweis des Vorkommens auf Spitzbergen sei. WALTER hatte bereits im Juni 1889 die Art auf den König-Ludwigs-Inseln gefunden. Für Franz-Joseph-Land ist die Art noch nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen worden. Es liegt eine Beobachtung NEALE's vor, der ein Exemplar gesehen haben will, aber das ist auch die einzige, die wir haben. Weder hier noch auf Spitzbergen und Nowaja Semlja wie Waigatsch, wo im Spätherbst einzelne junge Vögel im Uebergangskleid zur Wintertracht gesammelt worden sind, ist das Brüten des Sanderling konstatiert worden. Aus Lütke-Land fehlen überhaupt alle Nachweise des Vorkommens. Dagegen ist durch WALTER das Brüten der Art im Norden der westlichen Taimyr-Halbinsel konstatiert und Ende Juni und Anfang Juli Fier gesammelt worden, die er eingehend beschreibt. Während der Vega-Expedition wurden Exemplare in der Nähe vom Cap Tscheljuskin gesammelt. Auf den Liakoff-Inseln wurde diese Art von Bunge vereinzelt gefunden. Auf den Thaddaus-Inseln (südliche Gruppe der neusibirischen) wurden Ende August von Newcombe von der leanette-Expedition größere Scharen von Calidris arenaria beobachtet. Möglicherweise befanden sich hier auch Brutplätze der Art. Im amerikanischen Teil des Gebiets kennen wir die Art nach den Mitteilungen Macharlang's von der Umgebung der Franklin-Bai. Hier wurde auch ein Nest mit Eiern gefunden, welches lange Zeit als das einzig bekannte galt. Von der Repulse-Bai befinden sich im British Museum Exemplare. Während der ersten Expedition Parry's wurde der Sanderling überall auf den Parry-Inseln als Brutvogel aufgefunden. Vereinzelt wurde Calidris längs der ganzen Westküste Grönlands angetroffen, vom äußersten Süden bis zum höchsten Norden. Auf der Northumberland-Insel fand Bessets die Art im Juni, im Juli Nest mit Eiern beim Thank-God-Hafen, wo sie häufig war. Vereinzelt beobachtete sie Fen.den im Grinnell-Land-Gebiet. Unter 82 ° 33' n. Br. wurde am 24. Juni ein Nest gefunden. Anfang August traf der Genannte junge Vögel der Art am Robeson-Kanal. Auch an der Ostküste Grönlands ist die Art brütend angetroffen worden. Von der deutschen Nordpol-Expedition wurden Eier heimgebracht. Nachgewiesen ist die Art von den verschiedensten Punkten der Ostküste, von Anarket im Süden bis zur Shannon-Insel (75° n. Br.) im Norden.

Dr. Fischieß berichtet von dem Vorkommen der Art aus Jan Mayen. Während der Herbstrugzeit, von Ende September bis zum Oktober, und im Mai und Juni wurde Calidris arenaris, aber nie sehr zahlreich, beolachtet. Brutvogel ist er sicher nicht auf genannter Insel.

#### 188. Limosa lapponica baueri (NAUM.)

Limosa baueri, NAUMANN, Vögel Deutschlands, Bd. 8, p. 429 (1834).

Limosa lapponica noraesealandiae, Nelsos, Craise Corwin, p. 89 (1883). — Murdour, Exp. Pt. Barrow, p. 114 (1885). — Sharpy, Cat. Birds, vol. 24, p. 377 (1896).

Limosa rufa uropugialis, Serroum, Ibis, 1888, p. 348. - Id., Geogr. Distr. Charadriidae, p. 387 (1888).

Limosa lapponica caueri, Steinegen, Orn. Expl. Kamtsch., p. 122 (1895). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 92 (195). Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 9, Taf. 10 u. 11.

Diese der palaearktischen Limose lapponien lapponien nahestehende Art hat ein ungeheures Gebiet der Verbreitung. Von Australien und Neuseeland reicht es nordwärts durch den malayischen Archipel, China, über Japan, bis Sibrieru und Alaska. Eine Art des Pacifischen Oceans. Die Nachweise des Vorkommens im arktischen Meeresgebiet liegen in nicht weiter Entfernung von der Bering-Straße, östlich und westlich. Auf den Inseln längs der nordost-sibiischen Küste wurde die Art gefunden; desgleichen während des Zuges auf den, dem Festland von Alaska vorgelagerten Inseln. Nach der Brutzeit treten sie als sellene, aber regelmäßige Besucher bei Pt. Barrow auf. Ueberall aber scheinen sie in diesen Gegenden nicht zu brüten.

Abgetrennt von den genannten Gebieten des Vorkommens ist das Auftreten auf den stüdlichen Liskoff-Inseln, wo Buwge diese Uferschnepfe nicht seiten beobachtete und erlegte. Nach Plesse sollen die dort gesammelten Exemplare der vorstehenden östlichen Subspecies, was ja auch vollständig natürlich erscheint, angebören. Da Buwge im Beginn des August ein § beobachtete, welches sich so benahm, als ob es am Bruplatz sei, so dürfte den Angaben der Eskimos, daß die Art auf den Liakoff-Inseln nicht brüte, kein Gewicht beizulegen sein.

Ob Limosa lapponica lapponica (Linn.) das Gebiet erreicht, ist noch zweifelhaft. Auf der westlichen Taimyr-Halbinsel will Walter die Art im Juli durchziehend gesehen haben.

### 189. Limosa haemastica (Linn.)

Scolopax haemastica, Lanne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 147 (1758).

Limosa Indisonica, Swarssov a. Richamboo, Fauna Bor. Am., p. 396 (1831). — Kemeire, Bull. U. St. Nat. Mas., No. 15, p. 87 (1873). — Szenson, Geogr. Distr. Charadriidae, p. 892 (1888). — Szazer, Cat. Birds, vol. 24, p. 388 (1896). — Oariss, Cat. Birds Eggs, II, p. 44 (1992).

Limosa melanura (nec Leisl.), Sahne, Frankl. Journ. Polar Sea, I, p. 698 (1823).

Limosa haemastica, Nelson, Cruise Corwin, p. 89 (1883). — Id., Rep. Nat. Hist. Coll. Alasca, p. 117 (1887). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 92 (1895).

Abbildung: Aupuson, Birds of America, V, Taf. 349.

NELSON hat diese Pfublschnepfe niemals auf den Inseln des Eismecres nördlich der Bering-Straße gesehen. Auf der anderen Seite des nearktischen Gebietes, im Osten, hat KUMLIRN im September bei Cap Edwards, an der Westküste von Cumberland zwei Individuen einer Pfublschnepfe beobachtet, die er für diese Art ansprach. Neuere Bestätigungen fehlen. Zwischen diesen beiden vorgenannten Gebieten liegen die Funde Mackaklanz's vom unteren Anderson-Fluß, die nicht in unser Gebiet gebren, und alsdann ein weiterer Fund aus der Repulse-Bai. Fünf Exemplare aus dieser Lokalität besitzt das British Museum. Sie sind vorläufig die einzigen, sicher aus dem arktischen Gebiet nachgewiesenen Individuen.

## 140. Limosa limosa (LINN.)

Scolopax limosa, Linnt, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 147 (1758).

Limosa aegocephala, REINHARD, Ibis, 1861, p. 11. - Winer, Consp. faun. groenl, Aves, p. 160 (1898).

Scolopaz jardreka, Farricius, Fauna groenl., p. 107 (1780).

Limosa melanura, Holdöll, Faun. groenl, p. 40 (1846).

Limosa melanura melanuroides, Skebohm, Geogr. Distr. Charadriidae, p. 891 (1888).

Limosa limosa, Hagerice, Birds Greenland, p. 557 (1891). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 92 (1895). — Sharpe, Cat. Birds, vol. 21, p. 381 (1896).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 9, Taf. 10 u. 11.

Die schwarzschwänzige Uferschnepfe, ein Bewohner Europas und des angrenzenden sibirischen Teiles von Asien, die aber den Polarkreis nicht zu überschreiten scheint, ist in dem arktischen Meeresgebiet nur als ein zufälliger Besucher Grönlands bekannt. Bei Goodthaab wurde ein Exemplar erlegt. Vielleicht gehört dasselbe der Hudson-Pfuhlschnepfe, Limosa heemsalies (LINS.), an.

# 141. Totanus melanoleucus (GMEL.)

Scolopax melanoleuca, GMELIN, Syst. Nat., 1, 2, p. 659 (1788).

Toterius melanolencus, Кондия, Boll. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 88 (1879). — Sermona, Charadriidae, p. 363 (1888). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 39 (1895). — Suares, Cat. Birds, vol. 24, p. 426 (1896). Abbildung: Wilson, Am. Orn., VII, Taf. 58, Fig. 5.

Tolanus melauslenens brütet regelmäßig in den Gebieten vom südlichen Alaska ostwärts bis Labrador. Wie weit er außerhalb dieses Gebietes noch nordwärts geht, wissen wir nicht.

Aus dem arktischen Meeresgebiet ist nur ein einziges Exemplar bekannt, welches von Kumlien am 14. September auf Arctic Island im Cumberland-Sund gesammelt wurde.

# 142. Totanus flavipes (GMEL.)

Scolopax flavipes, GMELIN, Syst. Nat., I, 2, p. 659 (1788).

Tolanus fluripes, Swaixsés n. Richarmon, Faines Ber. Am. Birds, p. 390 (1881).
 — Sersiona, Charadridae, p. 364 (1888).
 — Check Liat N. Am. Birds, 2. ed., p. 93 (1885).
 — Sinason, Charadridae, p. 364 (1888).
 — Check Liat N. Am. Birds, 2. ed., p. 93 (1885).
 — Sinason, Cat. Birds, vol. 23, p. 43 (1895).
 — Nicos, Coopi, fam., p. 90 (1883).
 — OATES, Cat. Birds Egge, II, p. 44 (1992).
 Tolanus flaripes [], Nicoso, Croise Couren, p. 89 (1883).
 Abbillouge: Autonoon, Birds Am., V. Tač. 344.

Tolomus flavijes hat im arktischen Meeresgebiet sicherlich eine weitere Verbreitung als wir sie im Augenblick kennen. Im allgemeinen darf er als ein Brutvogel der subarktischen Gebiete der nearktischen Region bezeichnet werden. Sein Nistgebiet reicht vom Yukon bis Labrador. Das British Museum besitzt Eier vom oberen Anderson-Fluß. Gewiß wird er auch von den arktischen Inseln nördlich dieses Flusses nachgewiesen werden.

Wisoz führt ein Exemplar auf, welches bei Nanortalik, im außersten Süden Grönlands geschossen wurde und aus der Fenker'schen Sammlung in das Kopenhagener Museum gelangte. Möschler will bereits 1852 ein Exemplar – ohne nähere Angaben – aus Grönland erhalten haben.

# 143. Glottis nebularius (Gunn.)

Scolopax nebularius, Gunner in: Leem, Lapp. Beskr., p. 251 (1767).

Totanus glottis, Seesonn, Charadriidae, p. 355 (1888).

Totanus nebularius, Strinders, Pr. U. St. Nat. Mus., 1882, p. 37. — Id., Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 128 (1885).

— Check List, N. Am. Birds, 2. ed., p. 93 (1895). — COLERT u. NASSES, Sc. Res. Franc-Erp. Birds, p. 7 (1895).

— Gottis nebularius, Strater, Cat. Birds, vp. 24, 948 (1895). — OATS, Cat. Birds, Eggy, II, p. 47 (1992).

Abbildung: DRESSER, Birds Europe, VIII, Taf. 570.

Dieser Wasserläufer ist ein Bewohner der östlichen Hemisphäre. Aus dem Westen ist er nicht bekannt. Wiederholt ist darauf hingewiesen worden, daß er selbst im südlichen Grönland nicht gefunden worden sei.

Am 20. August beobachtete Nasses auf Renö, eine der Inseln der Kjellanss-Gruppe, einen Watvogel, den er für diese Art hielt. Da Glotte nebularius im nördlichsten Teil der Petschora und des Ob als
Brutvogel gefunden worden ist, so wäre das Vorkommen in dem genannten Gebiet, an der Westküste der
westlichen Taimyr-Halbinsel, durchäus nicht unwahrscheinlich. Dr. WALTER, der mit der "Sarja" im Norden
vorgenannter Halbinsel, unter 76° 8° n. Br. und 95° 9° 0. L., vom September bis August überwinterte, fand
die Art nicht auf seinen Ekkutssionen.

Fanta Arctica, 84. IV.

# 144. Helodromas solitarius (Wils.)

Tringa solitaria, Wilson, Am. Orn., vol. 7, p. 53 (1813).

Totanus solitarius, Sarbono, Charadriidae, p. 367 (1888). — Навекси, Birds Greenland, p. 55 (1891). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 34 (1896). — Wixon, Consp. fauz. groenl, Aves, p. 961 (1898). — Swesons, Charadriidae, p. 367 (1888).

Helodromas solitarius, Shanpe, Cat. Birds, vol. 24, p. 444 (1896).

Abbildung: Wilson, l. c., Taf. 58, Fig. 3.

Helodromas solitarius ist eine nearktische Art. In Amerika brütet sie von den Vereinigten Staaten nordwärts, häufiger und regelmäßiger aber in den Gebieten jenseits des nördlichen Polarkreises.

Grönland scheint die Art nur selten zu besuchen. Das Kopenhagener Museum besitzt nach Wixoz nur ein einziges Exemplar (3), welches am 1. August 1878 in der Nähe von Godthaab, südlich vom 65 \* n. Br., gesammelt wurde.

# 145. Paroncella pugnax (Linn.)

Tringa pugnar, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 148 (1758).

Muchetes pugnax, Pranson, Ibis, 1898, p. 202. — Winas, Consp. faun. groenl., Aves, p. 161 (1898). — SMIRKOW, Ornith. Jabrb., 1904, p. 208.

Tolonus pugnax, Sersona, Ibis, 1888, p. 348. - Id., Charadriidae, p. 373 (1888).

Pasoncella pugnaz, Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 95 (1895). — Sharps, Cat. Birds, vol. 24, p. 569 (1896). Abbildung: Narmany, Fol-Ausg. B4, 8, Taf. 22, 23, 24.

Der Kampfhahn ist ein Bewohner des centralen Europa und Asiens, der sein Verbreitungsgebiet nicht weit nach Norden ausdehnt. Wir finden ihn denn auch im arktischen Meeresgebiete, innerhalb der oben genannten Zone, nur auf den Inseln längs der Küste des europäisch-sasidischen nördlichen Landsaumes: auf Kolguew, Dolgoi und Waigatsch wurde er erlegt. Ueberall zur Brutzeit. Dann wird, weiter nach Osten, über sein Vorkommen auf den Litäkoff-Inseln berichtet. Bunge traf daselbst um die Mitte des August junge Vögel, die zweifelbs in der Nähe erbrütette waren.

Als ein verflogenes Individuum muß ein \(\gamma\) der Art bezeichnet werden, welches sich im Kopenhagener Museum befindet, und das, aus den Sammlungen Frickerrs stammend, bei Nanortalik an der südlichen Westklose Grönlands erlegt wurde.

### 146. Tryngites subruficollis (VIEILL.)

Tringu subruficollis, Vielllot, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., p. 465 (1819).

Tringa rufescens, Skeboum, Charadriidae, p. 446 (1888).

Tryngites subruficollis, Mactarlane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 428. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 96 (1895).
— Oates, Cat. Birds Eggs, II, p. 51 (1992).

Thryngites rufescens, Nalson, Cruise Corwin, p. 90 (1883). - Mundock, Auk, 1885, p. 63.

Tryngites rufes ens, Mundoca, Exp. Pt. Barrow, p. 114 (1885).

Tringites subruficollis, Sharpe, Cat. Birds, vol. 24, p. 521 (1902).

Abbildungen: DRESSER, Birds Europe, VIII, Taf. 561. - NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 9, Taf. 2.

Das nördliche Nordamerika ist die Heinaut der Art. Hier brütet sie auch. Im Winter wandert sie südwärts bis Brasilien und Paraguay. Von dem nördlich der Bering Straße liegenden Eismeer kennen wir sie auch aus dem Westküsten-Gebiet. Nitzkox fand sie häufig beim Cap Wankarem. Ob die Art hier brütet, wissen wir nicht. An der alaskanischen Küste ist sie häufig und wurde bei Pt. Barrow und im arktischen Gebiet der Liverpool- und Franklin-Bai nicht selten gefanden. Die Verbreitungsgrenze von Tryngites subrutgollis nach Osten ist unbekannt. Das Brütish Museum besitzt eine Anzahl von Exemplaten von der Repulse-Bait.

# 147. Actitis macularia (LINN.)

Tringa macularia, Linne, Syst. Nat., ed. 12, I, p. 249 (1766).
Totanus macularius, Serroum, Charadriidae, p. 373 (1888).

Actitis macularia, Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 97 (1895). Tringoides macularia, Shahff, Cat. Birds, vol. 24, p. 468 (1896). Abbildung: Aupuson, Birds Am., V. Taf. 342.

Actitis maculoria reicht in seinen Brutgebieten in Amerika nicht über den Polarkreis hinaus. Auch verlogene Individuen sind nördlich desselben nicht bekannt geworden. Macfarlane betont ausdrücklich, daß er die Art an den Küsten des arktischen Oceans nie zefunden habe.

Ganz auffällig und bis jetzt noch nie registriert ist das Vorkommen der Art auf Spitzbergen. Das British Museum besitzt nach Sharpe einen alten Vogel aus genannter Lokalität.

#### 148. Numenius hudsonicus LATH.

LATILAN, Ind. Ornith, II, p. 712 (1790). — SWAINSON U. RICHAMBOON, FRIDE BOY, AM. Birds, p. 347 (1881). — NELSON, Cruise Corvin, p. 90 (1888). — Id., Rep. Coll. Nat. Hist. Alazes, p. 120 (1887). — SERBOUN, Charadriidae, p. 331 (1888). — MAYZHALAN, P. U. St. Nat. Man, 1891, p. 429. — Check List N. An. Birds, 2. ed., p. 57 (1895). — SHAIREN, Cat. Birds, vol. 26, p. 364 (1896). — WINGE, COMP. foun. growth, Aves, p. 159 (1896). — GRINNBLA, Cooper Ornith, Chol., I, 1890, p. 27.

Abbildung: Wilson, Am. Orn., Taf. 56, Fig. 1.

Butvogel des nordlichsten Amerika, der im Winter weit hinab nach dem Süden geht. Wie weit die Verhreitung der Art sich nach Norden erstreckt, wissen wir im Augenblick noch nicht. Um Pt. Barrow wurde N. hadsonieus während des Sommers gefunden. Auch westlich der Bering-Straße, auf kleinen Inselgebieten laugs der sibirischen Käste soll er in den Sommermonsten angetroffen worden sein. Auf den von Macraklanke erforsehten Inseln der Franklin- und Liverpool-Bai wurde N. handsonieus nicht beobachtet. Er tritt nach den Mitteilungen des genannten amerikanischen Ornithologen erst in södlicher gelegenen "alsare grounds" als Brutvogel auf. Ob innerhalb des arktischen Meeresgebietes Nistplätze von nennenswerter Ausdehnung überhaupt existieren, ist sehr fraglich. Einige Exemplare der Art unden als zufällige Besucher für Westgrönland verzeichnet. Wixoz nennt Jakobshavn, Godthaab, Fiskenaes. Julianehaab und Egedesminde, alles Gebiete, die südlich des 70° n. Br. Begen. Ueber diesen Grad nach Norden hinaus ist kein Exemplare bekannt reworden.

# 149. Numenius borealis (FORST.)

Scolopax borealis, Forster, Phil. Transact., 1772, p. 411.

Numerius bereidi, Swarson a. Remanusc, Fanna Ber, Am. Birds, p. 378 (1831). — Runsmarr, Ibia, 1801, p. 10. — Newvo, Fr. Zool, See, 1871, p. 56. — Runsmarr, Vid. Medd. (Kjöbber, 1884). p. 188 — Kentars, Ball. U. S. Nat. Man, p. 88 (1879). — Nilson, Craise Carwin, p. 99 (1888). — Member, Exp. 70, Barrow, p. 114 (1885). — Sunsona. Charrieridia, p. 333 (1888). — Macramarr, Pr. U. S. Nat. Mun, 1891, p. 429. — Check Liet N. Ana Birds, 2, 24, p. 67 (1895). — Sunsar, Cat. Birds, vol. 24, p. 368 (1896). — Wivon, Consp. faun, greenl, Avos, p. 159 (1898). — Oarts, Cat. Birds Egg. H. p. 39 (1992).

Abbildungen: Swaisson u. Richardson, I. c., Taf. 65. - Dresser, Birds of Europe, VIII, Taf. 575.

Eine Art des nürdlichen Amerika, welche bis zum Nordrand des Kontinentes geht, die auch auf den Inseln des arktischen Meeres vorkommen wird, deren Brutgebiete aber südlicher, d. h. auf dem Fest-lande liegen. In geeigneten Lokalitäten hat Nelson im arktischen Meersgebiet Numenius bornalis langs der ganzen alaskanischen Küste angetroffen. Um Pt. Barrow ist er ein regelmäßiger, wenn auch nicht in großer Menge auftretender Sommerbesucher. In den Gebieten, die Macyarakake durchforschte, auch in den nördlichsten am Polarmeer gelegenen, ist der Brachvogel einer der häufigsten Brutwigel. In Juni beobachtete Küller diese, den Cumberland-Eskimos wohlbekannte Art im Kingwah-Fjord, nach Norden durchziehend. Im Herbst wurde sie nicht gesehen. Aus dem Süden Grönlands sind einige wenige Exemplare bekannt. Die nördlichsten stammen aus der Gegend von Ikamiut (Disco-Bai), wo sie im September gesammelt wurden.

261

Ob Numenius borealis von seinem nearktischen Verbreitungsgebiet auch in die palaarktische Region hinüberreicht und auf den Inseln zwischen Ostkap und dem Cap Wankarem, wo Nelson einige Exemplare im Anfang August beobachtet haben will, vorkommt, bedarf neuerer Bestätigung durch erlegte, nicht nur im Fluge gesehene Individuen.

# 150. Numentus phaeopus phaeopus (Linn.)

Scolopax phacopus, Laxee, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 146 (1758).

Abbildung: NACMANN, Fol.-Ausg., Bd. 9, Taf. 13.

Nur aus wenigen Gebieten im Polarmeer ist das Vorkommen dieses paläarktischen Vogels nachgewiesen worden. Und sonderbarerweise hat man ihn am häuligsten in einer nearktischen Lokalität, auf Grönland, angetroffen, in welcher man nur diejenigte Species erwarten muüke, die N. phroppus in Amerika erstett: N. hadsonieus LATIL. Das Museum in Kopenhagen besitzt eine größere Anzahl in Grönland gesammelter Exemplare. Sie stammen sämtlich von der Westküste und aus dem Süden des Landes. Brüten dürften sie nicht im Gebiet. Auf einer kleinen Insel im Arsuk-Fjörd wurden noch am 22. Mai nach Hatuss Brachvögel dieser Art gefunden.

Auch von der Ostküste Grönlands ist diese Species nunmehr durch die Sammlungen Petersens's nachgewiesen worden. Bisher war sie von dort unbekannt. An verschiedenen Stellen der Soliklüste wurden Exemplare zur Brutzeit, im Juni, gesammelt. Auf der Insel Jan Mayen traf Fischer im Monat Juni N. phacopus vereinzelt an. Er läßt es aber offen, ob er auf der Insel brüte.

Dann sind ferner je ein Exemplar von der Bären-Insel und von Spitzbergen nachgewiesen worden, und zwar zwei Exemplare, die tot an der Meeresküste gefunden wurden. Zweifellos handelt es sich hier um verflogene und wahrscheinlich verhungerte Individuen. Das eine Exemplar brachten Rösses und Schatdusst von der Bären-Insel mit, und das zweite wurde von Cock auf der kleinen Azel-Insel im Eingange der Van Mijens-Bai in West-Spitzbergen gesammelt. Aus allen übrigen Teilen des östlichen arktischen Meeresgebietes felhen Beolachtungen über das Vorkommen dieser Art. Auch längs der sibirischen Eismerküste wurde sie nie gefunden. Erst in den südlicher gelegenen Tundren tritt sie häufiger und als Nistvogel auf. Die eigentlichen Brutgebiete dieser Species liegen in den subarktischen Regionen Europas und Asiens, von Skandinavien oxtwarts bis Kamtschatka, übertal lokal verbreitet und in den nördlichsten Teilen dieses Gebietes fehlend. Häufig brütet sie auf Island und den Faröer. Sollte im nordöstlichsten Teile des Gebietes, innerhalb der palarvitischen Region, ein Brachvogel nachgewiesen werden, so dürfte dies Niemenius phaeopus sweizerdarks (Scolv) sein.

## 151. Vanellus vanellus (Linn.)

Tringa vanellus, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 148 (1758).

Vanellus cristatus, Piscuera u. v. Pelerex, Mitt. Ornith, Ver. Wieu, 1886, p. 196. — Serrodon, Charadriidae, p. 210 (1888). — Wixee, Consp. faue. groenl., Aves, p. 147 (1898).

Vanellus vanellus, Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 98 (1895). — Sharre, Cat. Birds, vol. 24, p. 166 (1896). — Id., Handlist Birds, I, p. 151 (1899).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 8, Taf. 1.

Der Kiebitz geht in Skandinavien als Brutvogel über den Polarkreis hinaus bis zu den Gestaden der Grönland- und Barents-See. Doch ist sein Vorkommen auf den Inseln dieser Meeresgebiete noch nicht nachgewiesen. Im ganzen sibirischen Teil der palarkrischen Zonenregion kommt er, soweit das hier behandelte arktische Grenzgebiet in Frage kommt, nur als zufälliger Strichgast vor; für die Inseln dieses Gebietes ist das Auftreten des Kiebitz selbst als Irrling noch nicht beobachtet worden. Als Brutvogel soll er in Asien den 55° n. Br. nach Norden nicht überschreiten. Was den Norden des nearktischen Gebietes betrifft, so kennen wir den V. vanellus - abgesehen von dem Vorkommen auf den Inseln des Norton-Sundes, die außerhalb des arktischen Meeres liegen - nur als seltenen Irrgast von Grönland. Die sämtlichen Exemplare, die sich im Kopenhagener Museum befinden, sind von der Westküste genannter Insel. Sie stammen aus Lokalitäten, die sich von Godthaab küstensüdwärts bis Julianehaab hinabziehen. Kein einziges Exemplar wird von der Ostküste verzeichnet, wohin sie doch im Zuge oder Strich, aus den südlichen Brutgebieten auf Island und den Faröer verschlagen, vor allem kommen müßten. Solche Irrlinge sind auf Jan Mayen gefunden worden. Am 30. April beobachtete Dr. FISCHER 30 Vögel dieser Art, welche in beträchtlicher Höhe über die Insel hinzogen. Ein Exemplar wurde erlegt. Es war in vollem Sommerkleid. Leider felilt in dieser Beobachtung die Richtung des Zuges, aus der zu ersehen wäre, ob diese wandernden Individuen des Kiebitz aus dem Norden kamen oder dorthin gingen. Die Zugzeit im Frühjahr ist vornehmlich der Marz; dieselbe wird auch oft nach den meteorologischen Verhältnissen bis in den April hinein ausgedehnt. Der 30. des letztgenannten Monats, an welchem die wandernden oder irrenden Kiebitze auf Jan Mayen beobachtet wurden, ist jedenfalls für den Zug ein bemerkenswert spätes Datum. Die Erlegung der sämtlichen auf Grönland erbeuteten Vögel erstreckt sich auf die Zeit vom Beginn des Dezember bis zum Anfang April. Die in dem letztgenannten Monat gesammelten Individuen stammen aus den südlichsten Teilen des Landes, waren also wahrscheinlich, aus dem Norden kommend, bis hierher auf der Wanderung nach den eigentlichen paläarktischen Brutgebieten gelangt.

### 152. Squatarola helvetica LINN.

Tringa squatarola, Lang, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 149 (1758).

Charndrins helecticus, Saemona, Ibia, 1888, p. 347. — Id., Charadriidae, p. 102 (1888). — MACPARLANE, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 429. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 99 (1895). — Wixar, Comp. faun. groenl., Aves, p. 148 (1898). — Suprisco, Ornich Jahrb., 1901, p. 299.

Spuaterola kefericio, Rinistatur, 18ia, 1861, p. 9. — Nilson, Cruise Cervin, p. 81 (1883). — Mundou, Exped. Pt.
 Barrow, p. 100 (1885). — Decasson, 18ia, 1869, p. 216. — Sakaspe, Cak Birds, vol. 24, p. 182 (1896). — Petasson,
 Ibis, 1898, p. 129. — Collett u. Nassen, Sc. Res. Fram-Exp. Birds, p. 7 (1899). — Oattin, Cat. Birds Eggs, II,
 p. 17 (1892).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 8, Taf. 2.

Synatorola betweiten ist ein cirkumpolarer Vogel, dessen Vorkommen aber nur in einigen Gegenden in das arktische Meeresgebiet hineinreicht, und der nur aus einigen wenigen von diesen als nistende Art nachgewiesen worden ist. Alle diese Brutgebiete liegen in der Nähe der festländischen Küstendistrikte, in deren Tundren die Art, jenseits der Baumgrenze, vornehmlich brütet. Die Brutgebiete sellat sind nach unserer augenbieklichen Kenntnis der Verbreitung der Art sehr zerstreut und lokal begrenzt. Die folgenden Gebiete im arktischen Meer sind als solche bekannt. Im Westen: Die Melville-Halbinsel und die Inseln in der Franklin-Bai. Im Osten: Kolguew, Dolgoi und der Norden der westlichen Taimyr-Halbinsel. Zur Bruttett bezw. kurz vor derselben warde Synatoruk aberleite bedoachtet: Auf den Liskoff-Isseln, auf der Renö-Insel, im Süden von Nowaja Semlja, bei Egedesminde, in der Disco-Bucht und in der Umgegend von Holstenborg. Als zufälliger Besucher ist die Art dann noch von verschiedenen Punkten der Westküste Grönlands und langs der westlichen nordamerikanischen Küstengebiete bekannt geworden. Sicherlich hat diese Art, deren Eier in den Sammlungen noch sehr selten sind, im arktischen Gebiet eine größere Brutverbreitung als wir sie kennen, und kommt wahrscheinlich an passenden Stellen, die mit Tundren bedeckt sind, auf vielen Inseln langs der sibischen Käste oskarts bes zur Bering-Sträße von

# 153. Charadrius apricarius Linn.

Linne, Syst. Nat., I, ed. 10, p. 150 (1758). — Herolin, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 110 (1874). — Stiener, Vet Jakt. Arb. Stockh., 1887, p. 19. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 99 (1895).

Charadrius pluvialis typ., Winoz, Consp. faun. groenl., Aves, p. 148 (1895). — Heims, Vid. Medd. Nat. For. Ejöbhn. 1904, p. 182.

Charadrius pluvialis, Serroux, Hist. Brit. Birds, 111, p. 35 (1835). — 1d., Charadriidae, p. 98 (1886). — Surarr, Cat. Birds, vol. 24, p. 141 (1896). — Praessor, Ibis, 1898, p. 198. — Herms, Vid. Medd, Nat. For. Kjöbhyn, 1899, p. 233. — Surassov, Omith. Jahrb., 1891, p. 208.

Charadrius auratus, FISCHER U. V. PELZELS, Mitt. Ornith. Ver. Wien, 1886, p. 196.

Abbildungen: DRESSER, Birds of Europe, VII, Taf. 515, Fig. 1. - NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 8, Taf. 2.

Die Verbreitung von Charadrius apricarius und der beiden ihm nabestehende Arten ist in dem weitesten Umrissen die folgende: Ch. apricarius bewohnt als Brutvogel das nördliche Europa und Nordwestsbirren, Ch. dominicus dominicus das nördliche Amerika und Ch. dominicus faleus das östliche Randasien. Dieser Verbreitung entspricht das Vorkommen im arktischen Meeresgebiet. Die Grenzen des Vorkommens der einzelnen Arten sind noch nicht mit Sicherheit festgelegt; wir wissen unter anderem zur Zeit noch nicht, wie weit sich das Brutgebiet von Ch. apricarius nach Osten erstreckt, und ob Ch. dominicus fuleus das seine bis in das westliche Sibirien ausdehnt.

Ch. apricorius ist als zufalliger Besucher — für das Brüten liegen keine Beobachtungen vor, wenngleich die Art zur Brutzeit gesehen wurde — in der südlichen Barents- und Kara-See gefunden worden. Weit nach Norden geht er in diesen Gebieten nicht himauf, so daß alle Nachrichten über verflogene Individuen von der Bären-Insel, Spitzbergen oder Franz-Joseph-Land (ehlen. Auf Kolguew trafen ihn einzeln im Juni Tarton Battrux und Suurkow. Für die Jugor-Straße führt ihn Intolle, im September beobachtet, als nicht selten auf. Für das vereinzelte Vorkommen auf Waigatsch liegen Mitteilungen von Heuchlen, Styknerg, Thiekl und Prankon vor. Selbst aus dem südlichsten Nowaja Semija ist dieser Regenjfeifer unbekannt.

Ganz isoliert von dem vorgenannten Verbreitungskreis ist das Vorkommen auf Grünland. Hier kommen, wie es nach den Mitteilungen Wissels festzustehen scheint, (Horrdrins apriearius und Ch. dominicus nebeneinander vor, ersterer aber nicht nur, wie vielfach betont und angegeben worden ist, an der Ost, sonderm auch an der Westküste der Grönland-lisel. Wisser führt Exemplare von Sarkak, Nanortalik, Christianshaab (15. Juni) und Arsuk auf, alles Funde südlich des 70° n. Br.; Hellis erhielt ihn von Narssalik.

Der Letztere hat Mitteilungen über ostgrönländische, im Sommer erlegte Exemplare veröffentlicht, die er als typische Charadrius pherialis bezeichnet.

Für Jan Mayen führt FISCHER ein Paar dieses Vogels auf, welches am 29. Juni geschossen wurde, die beiden einzigen Individuen, die er sah. Brütend kommt die Art sicher nicht auf Jan Mayen vor.

### 154. Charadrius dominicus dominicus MOLL.

Charménia demoinium, Miclaim, Nyas, Nat. Sappl., p. 116 (1776). — Netaros, Crules Corrin, p. 84 (1893). — Murmoca, Egp. Pt. Berrow, p. 109 (1895). — Macranasa, Pr. U. St. Mat. Most, 1891, p. 426. — Habarrine, Birls Greed, p. 20 (1891). — Christo, S. Bill, And Hos. Nat. Hor., 1890, p. 241.
— Caraton, Bill, And Hos. Nat. Hor., 1890, p. 244.

Charadries pluvialis, Sabine, in Parer Voy. App., p. 119 (1821). — Swainson u. Bechardson, Faura Bor. Am. Birds, p. 369 (1831).

Charadrius pluvialis var. fulous virginicus, Wixor, Copsp. faun. groenl., Aves, p. 148 (1898).

Charadrius fulvus americanus, Seenoum, Charadriidae, p. 100 (1888).

Abbildungen: Wilson, Am. Orn., Taf. 50, Fig. 5. - Naumann, Fol.-Ausg., Bd. S. Taf. 3.

Die Verbreitung dieser Art erstreckt sich von den Inseln im Kotzebue-Sund ostwärts längs des nearktischen Küstensumes bis zum westlichen Grönland, wenngleich der direkte Nachweis des Vorkommens noch aus vielen Punkten dieses ausgedehnten Gebietes fehlt. Hier durfte sie auch überall brüten, wie dies von den Inseln bei Pt. Barrow, aus den von MACEARLANE durchforschten Gebieten, in denen der Vogel sehr häufig, u. a. nachgewiesen ist. Die Art ist ferner ein bekannter Brutvogel der Küsten und Inseln der arktischen See (RICHARDSON). NELSON bezeichnet sie aber als nicht sehr zahlreich daselbst auftretend. Ob die Angaben des Genannten, daß Ch. dominieus dominieus auch auf den Inseln des arktischen Oceans längs der sibirischen Küste häufig vorkomme, richtig sind, müchte ich bezweifeln. Sicherlich sind diese Mitteilungen auf die nachfolgende Art zu bezeifent.

Von der ganzen Westküste Grönlands ist Gi, dowinieus dominieus bekannt. Die meisten der daselbst gesammelhen Exemplare stammen aus den Monaten August und September. In Juni wurden noch in der Disco-Bai und im Umanak-Fjord Exemplare erbeutet. Eine unsichere Beobachtung über das Vorkommen der Art im höchsten Norden liegt vom Thank-God-Hafen (12. Juli) vor. Bessels führt die Species nicht unter denen auf, deren Vorkommen sich nördlich des 8½ n. Br. erstreckt.

Von der Ostküste Grönlands ist dieser Charadrius unbekannt. Die Westküste scheint die Grenze der Verbreitung nach Osten zu bilden.

# 155. Charadrius dominicus fulvus (GM.)

Charadrius fulens, GMELIN, Syst. Nat., I, p. 687 (1788). — SEEBOHM, Ibis, 1888, p. 347. — Id., Hist, Brit. Birds, III, p. 40 (1888). — Id., Charadriidae, p. 99 (1888).

Charadrius dominicus, Sharpe, Cat. Birds, vol. 24, p. 195 (1896) [part.].

Charactries dominicus fulvus, Nelson, Oruise Corwin, p. 84 (1883). — Strummen, Ball, U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 104 (1885). — Natson, Rep. Goll. Nat. Hist. Aleaka, p. 125 (1887). — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 100 (1886). Abbildings; Nathans, Fol.-Ausg., Bd. 8, Taf. 3.

Zwischen dem östlichsten Vorkommen von (Aurodavius apricavius und dem westlichsten Auftreten von (A. dominius fulrus, d. h. von der Kara-See bis zum Ostrande der Nordenskiöld-See, liegt eine breite Zone, aus der wir keine Beobachtungen über das Vorkommen dieser beiden Arten besitzen. Weiter östlich ist die letztgenannte, asiatische Art von BUNGE als Brutvogel der Liakoff-Inseln nachgewiesen worden. Von der Vega-Expedition wurden mehrere Exemplare im Juni im Tschuktschen-Lande gesammelt. Im August traf sie NELSON im Brutkleide auf Wrangel-Land, eine Beobachtung, welche Mtotoon mit Unrecht anzweifelt. Auf allen Inseln langs der asiatischen Küste, die geeignete Brutplätze darbieten, südlich bis zum Ostkap, ist (Daradrius deminicus fulrus ein nicht seltener Sommervogel. NELSON vertritt die Ansicht, daß dieser (Önnurbins auch auf der amerikanischen Seite des arktischen Gebietes als Brutvogel vorkäme.

### 156. Aegialeus semipalmatus (BP.)

Charadrius temipolmatus, Bonarante, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., 1825, p. 98.
Charadrius temipolmatus, Swisson u. Richausons, Fauna Bor. Am. Birds, p. 367 (1831). — Senzious, Charadriidae, p. 123 (1885). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 100 (1895).

Aegiulitis semipalmatus, Kuslier, Ball. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 83 (1879). — Nelson, Cruise Corwin, p. 84 (1883). — Macparlane, Pr. U. St. Nat. Mus., p. 430.

Charadrius hiaticula, WINGE, Consp. faun. groenl., Aves, p. 152 (1898) [part.].

Aegialeus semipalmatus, Shance, Cat. Birds, vol. 24, p. 250 (1896). — Oates, Cat. Birds Eggs, II, p. 23 (1992).
Abbildung: Wilson, Am. Orn., Taf. 59, Fig. 3.

Diese Art ist eine nearktische. Im arktischen Meeresgebiet hat sie nach unserem augenblicklichen Wissen eine geringe Verbreitung, die sich aber bei fortgeschrittener Kenntnis sicher als ausgedehnter erweisen wird. Ueberall langs der Nordküste des amerikanischen Kontinentes — und auf den vorgelagerten Inseln im Eismeer — wird sie gefunden werden. Im Augenblick kennen wir Aeginleus semijolissales von der folgenden Punkten; Langs der Alaskaktiste bis Pt. Barrow wurden vereinzelte Paare gefunden. Im Gebiet der Franklin- und Liverpool-Bai brütet die Art nicht selten (MACYARLANE). Balge von der Repulse-Bai besitzt das British Museum. Sehr häufiger Brutvogel ist diese Charadrius-Species an den Sußwassertümpeln.

im Gebiet des Cumberland-Distriktes. KUMLIEN tellt mit, daß die Eskimos der vorgenannten Gegenden die Art scharf von Asgialitis histieula zu unterscheiden wissen. Auch östlich der Davis-Straße, langs der westlichen Köste Grönlands, kommt die Art zweifellos vor. Das British Museum besitzt aus den Sammlungen SEEBOIMS Bälge ("Greenland"), und aus denen Mc. Commicks Eier aus der Disco-Bai. Viele der Mitteilungen Wissok's über Asgialitis histieula dürften sich auf die vorstehende Art beziehen, über deren Verbreitung auf Grönland wir vorläufig noch kein zuverlässiges Bild besitzen. Besonders über die Ausdehnung der Art nach Norden wissen wir vorläufig nichts.

NELSON hat in der Bearbeitung der während der Cogwin-Expedition gesammelten Vögel darauf hingewiesen, daß Aegsieluss semipalmatus auch westlich der Bering-Straße längs der sibirischen Küste, wenn auch nur vereinzelt, vorkäme. Er hetont aber ausdrücklich, daß er die genannte Art weder auf der Heraldnesel noch auf Wrangel-Land angetroffen habe. Ich glaube nicht, daß dieser amerikanische Regenfeifer im pallarktischen Gebiet vorkommt.

# 157. Eudromias morinellus (LINN.)

Charadrius morinellus, LINNE, Syst. Nat., ed. t0, I, p. 150 (1758).

Eudromias sibiricus, Herollis, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 107 (1874).

Charadrius morinellus, Sermonn, Hist. Brit. Birds, III, p. 85 (1885). — 1d., Ibis, 1888, p. 347. — Id., Charadriidae, p. 113 (1888).

Endromis morinellas, Stutiero, Vet. Jakt. Arb. Stockh., 1887, p. 19. — Paints, Populiana Vege Exp. p. 388 (1887). — Pransos, Disi, 1896, p. 25. — Sinare, Cut. Birds, vol. 24, p. 224 (1896). — Pransos, Disi, 1898, p. 199. — Oate, Cat. Birds Eggs, H. p. 21 (1892). — Department of the Computer State of the

Eudromias mormalbus ist eigentlich eine westlich paläarktische Art. Vor nicht ferner Zeit scheint er jedoch sein Brutvorkommen nach Osten ausgedehnt zu haben, so daß sich nunmehr – innerhalb dies Tundrengebietes — die Nistlokalitäten vom Atlantischen bis zum Stillen Ocean erstrecken. Innerhalb dieses Verbreitungsgebietes greift sein Vorkommen auch auf einige, der Küste nahe gelegene Inseln über, auf welchen er zum Teil als Brutvogel nachgewiesen ist, zum Teil auch nur vereinzelt außerhalb der Nistperiode gefunden wurde.

Keiliau (Reisen, p. 163) berichtet, daß er ein totes Exemplar dieses Regenpfeifers auf dem Dach einer Winterhütte in Ostspitzbergen gefunden habe. Es ist dies das einzige Vorkommen, welches wir aus dem genannten Insel-Archipel kennen und zugleich auch der nördlichste Nachweis des Vorkommens überhaupt. Es handelt sich hier um ein verirrtes Exemplar. Alle übrigen bekannten Fundorte im arktischen Meer liegen südlicher. Auf Kolguew hat Trevore Battve allein die Art beobachtet, auf Dolgoi hat sie Peranson vereinzelt gefunden. Auf Waigassch haben Pearsons und Struknere das Brüten nachgewissen. Eudromius morinilus scheini aber nur in wenigen Paaren auf dieser Insel zu nisten. Mehrere Beobachtungen liegen über das Auftreten der Art im südlichen Nowaja Semlja vor. Nester, Eier und Dunenjunge wurden hier in den verschiedensten Jahren erbeutet (HEUGLIN, STUXMERO, PEARSON, SMIRNOW). Nach der ganzen Art der Verbreitung dieses Regenpfeifers längs der Polarmeerkässen der palaarkrischen Region darf wohl mit Sicherheit angenommen werden, daß die Art im Norden der Doppelinsel nicht vorkommt. Die Beobachtung Große Gillett's (Ibis, 1870, p. 307) über das Vorkommen auf Lütke-Land bedarf neuerer Bestätigung. Das Auftreten im Gebiet des Matoschin-Schart's ist nicht ausgeschlossen.

Auf den Inseln im Norden der westlichen Taimyr-Halbinsel wie auf dieser selbst fand WALTER brütende Paare. Doch war die Art nach des Genaunten Beobachtung seltener als Squalarola helveliea.

Schließlich ist noch auf das Vorkommen dieses Vogels auf den südlichen, von Bunge besuchten Inseln des neusibirischen Archipels hinzuweisen. Wiederholt sind von dem Genannten Exemplare von Eudromias

morinedius angetroffen worden. Sie zeigen, daß die früher allgemein angenommene Grenze des Vorkommens nach Osten, der Jenissei, überschritten ist. Auch NORDENSKIÖLD wies ihn für das Gebiet des Tschuktschen-Landes nach.

# 158. Aegialitis hiaticula (LINN.)

Charadrius histiculus, Lesse, Syst. Nat., ed. 10, I., p. 180 (1768). — Mindentoner, Reisen Zeolog., p. 213 (1881). — Matsiense, Vet. Akad. Stocks, 1865, p. 104. — Glarasty, ibid., 1872, p. 62. — Hell, 1865, p. 104. — Glarasty, ibid., 1872, p. 62. — Hell, 1865, p. 104. — Glarasty, ibid., 1872, p. 62. — Hell, 1872, p. 62. —

Das Centrum der Verbreitung dieser (Karadrius-Art liegt im Gebiet des arktischen Meeres in der Barents- und Kara-See. Von hier aus verbreitet sie sich ostwärts bis zu den neusibirischen Inseln und westwarts bis zur Davis-Straße und Baffins-Bai. Im allgemeinen darf man sie als eine nicht weit nach Norden hinaufgehende Art und als eine im Vorkommen lokal sehr änderude bezeichnen. Sie fehlt, wie aus dem ohigen hervorgeht, in einem großen Teil des Polarmeergebietes. Sie ist nicht aus den Gegenden längs der sibrischen Küste, von den neusibirischen Inseln — an der Tschuktschen-Küste wurden von der Vega-Expedition im Juni drei versprengte Exemplare gesammelt — bis zur Berling-Straße und von dieser ostwarts bis zur Hudson-Straße nachgewiesen worden. In dem paläarktischen Teile dieses Gebietes wird sie wahrscheinlich durch Aspialatus semigalmantas (Br.) ersetzt.

Argiulitis hidricula brütet im Osten auf den Liakoff-Inseln, ist ferner auf Waigatsch, Dolgoi und Nowaja Semlja (auch auf Lütke-Land) als Brutvogel sehr häufig und auch auf Kolguew als nistende Art nicht selten gefunden worden.

Von Spitzbergen sind bis jetzt nur wenige Exemplare bekannt. Ob die Art daselbst brütet, ist mit Sicherheit noch nicht festgestellt worden. Torell und Nordenskröld trafen auf der einen der Sieben-Inseln (80° 45' n. Br.) eine Brut junger Vögel, die wahrscheinlich in der Nähe ausgekommen war. Ein alter Vogel, im Stockholmer Museum befindlich, wurde erlegt. Ferner wurden von M'CORNICK und Sabine je ein Exemplar auf Spitzbergen gesammelt. In der Wijde-Bai sah Chermside ein Exemplar, und schließlich wurde ein 2 im luni durch Studley in der Advent-Bai erlegt. Nördlich der von Malmgren mitgeteilten Fundstelle auf den Sieben-Inseln, unter 82 ° 59' n. Br. wurden von Nansen zwei im Sommerkleide befindliche Exemplare am 13. Juni geschossen. Dies dürfte der nördlichste Nachweis des Vorkommens der Art sein, der die von Frieden gegebene Breite von 78° 48' n. Br. sowie den Fund in der Mc. Cormick-Bai um ein Bedeutendes überholt. Längs der Westküste und ebenso von der Ostküste Grönlands, von Nanusek bis zur Sabine-Insel, ist die Art aus den verschiedensten Lokalitäten als häufiger Brutvogel nachgewiesen worden. Desgleichen aus den Gebieten des Cumberland-Sundes. Doch ist nicht ausgeschlossen, daß sich viele der Beobachtungen und Mitteilungen über das Vorkommen dieser Art, besonders im Süden der grönländischen Insel, auf Aegialeus semipalmatus (Bp.) beziehen. Das Vorkommen dieser letzteren Art und die Abgrenzung des Verbreitungsgebietes derselben gegen das von Aegialitis hiatieula bedürfen noch außerordentlich der Klärung.

Fauna Arctica, Bd. IV.

27

Vom Juli bis zum September wurde dieser Regenpfeifer auf Jan Mayen gefunden. Im Juli und August sehr selten und nur ganz vereinzelt, im September dagegen häufig. Beobachtungen, die auf ein Brüten der Art auf der Ineal schießen Jasen, liesen nicht vor.

#### 159. Arenaria interpres (LINN.)

Tringa interpres, LINNE, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 148 (1758).

Stregalius interpres, Swatswox a. Brutanesse, Fanna Bot. Am. Birds, p. 371 (1891). — Maxiones, Inis, 1869, p. 221.
 Hiveux, Raisen Nordpolarmeer, HI. p. 105 (1874). — Kustus, Bull. II. St. Nei, Mus. No. 15, p. 84 (1879).
 Bessutz, Am. Nordpol-Exp. p. 311 (1879). — Fintins, Inis, 1877, p. 406. — Nexoco, Cruise Cervin, p. 82 (1883).
 — Mixmorn, Exp. Pl. Barrow, p. 106 (1885). — Finemas, n. 1877, p. 406. — Nexoco, Cruise Cervin, p. 82 (1883).
 — SYCKERSO, V. L. Albat. Arb. Stochb., 1887, p. 19 — Plants, Pegelfiana Vega-Exp., p. 380 (1887). — Stenoor, Charadridise, p. 410. — 144, 196, l. 1888, p. 348 — Plantson, ibid., 1896, p. 217, 223. — Tauron Battrix, ibid., 1897, p. 589. —
 Winsu, Compt, faun, ground, Avea, p. 155 (1889). — Plantson, ibid., 1898, p. 199. — Portants, ibid., 1898, p. 409. —
 Clasars, ibid., 1898, p. 259. — Swatswang, K. Sv. Vet. Albed, 1990, p. 43. — Strattow u. Bututats, Nord-Rulland, p. 100 (1991). — Wisso, V. Medl. Nat. Forth. Kolbburn, 1994, p. 100.

p. 160 (1807) — MILMON, VILLEGO, VILLEG

Armaria interpres ist wohl der kosmopolitischste aller Vogel. Auch im arktischen Meeresgebiet ist er überall gefunden worden. Doch ist seine Verbreitung, von äußeren lokalen Verhältnissen abhängig, nicht überall numerisch die gleiche. Seine Brutgebiete liegen wahrscheinlich hauptstachlich im Norden. In einigen södlicheren Distrikten, wie Büren-Insel, Süd-Spitzbergen, ist er als Brutvogel noch nicht nachgewiesen worden. Ueberall aber tritt er in diesen als Stirchovgel auf, der je nach dem Vorhandensein oder Felhen der Nahrung seinen Wohnplatz ändert. Vögel vom pacifischen wie vom arkantischen Ocean zeigen keinerte Übterschiede.

Verbreitung im östlichen Teil des Gebietes.

Auf der Baren-Insel ist der Steinwälzer wiederholt angetroffen worden. Im Monat Juni wurde ein vereinzeltes Exemplar unfern des Nordhafens der Insel gefunden und erlegt. Doch ist SWENANDER gewiß im Recht, wenn er das Vorkommen der Art als Brutvogel bezweifelt.

Auch auf Spitzbergen ist die Art nur ein gelegentlicher und zußliger Beaucher. Es liegt keine einzige Mitteilung vor, die auf ein Brüten der Art in dem vorgenannten Archipel schließen ließe. Beobachter wie HEGOLIN, NORDERSSIGIO, RÖMER und SCHAUDINN u. a. fanden die Art nicht. Andere, wie NEWTON, COCKS, die Mitglieder der schwedischen Expeditionen, u. s. w., trafen vereinzelte Exemplare, vornehmlich im Eis-Fjord, an der westlichen Kaste West-Spitzbergens und auf der Aussterdam-Insel im außersten Norden genannter Insel. Brutvogel ist er sicher auch hier nicht.

Im Süden des Barents-Mecres, von Kolguew östlich bis Waigatsch, kommt Armaria interpris überall vor und sonderbarerweise überall als Brutvogel. Für Kolguew ist er sicher als solcher durch Trevor BATTVE, PEARSON und FEILDEN nachgewissen worden, auch Suhrnow fand ihn zur Brutzeit; auf Dolgoi wurden junge Vögel nach der Brutperiode erlegt; auf Waigatsch endlich scheint er nur vereinzelt vorzu-kommen — Ройнам betont dies ausdrücklich PEARSON gegenüber, der die Art auf der genannten Insel nicht beolaschiete – aber nicht zu brüten.

Auch auf Nowaja Senija, von der Südspitze bis zum Norden der Insel, ist die Art vereinzelt gesehen und erlegt worden. HeuGLIN fand Arenaria interpret im Gebiet des Matotschin-Scharrs, wo er hauptsächlich sammelte, nicht und bezeichnet den Steinwalzer als sehr seiten für das beregte Gebiet. Walirscheinlich kommt er aber dennoch, wenn auch vereinzelt, als Brutvogel vor, da Prakson Dunenjunge im südlichen Teil der Insel sammelte.

Wie auf Spitzbergen und Nowaja Semlja ist der Steinwälzer auch auf dem Archipel von Franz-Joseph-Land sehr selten. Dr. Koettelltz von der Jackson-Harmsworth-Expedition beobachtete gegen Ende des Mai ein einzelnes Exemplar. Brutvogel ist die Art sicherlich in dem genannten Gebiet nicht.

Auf den Inseln der Kara-See, längs der Taimyr-Halbinseln, in der Nordenskiöld-See wurde Arenaria interpres überall gefunden, meist als einer der häufigsten Brutvögel. Eingehendere Mitteilungen fehlen aber aus diesen Gebieten.

Von den neusibirischen Inseln liegen Beobachtungen von der Liakoff-Gruppe vor. In dieser fand Dr. Bunge die Art wiederholt und brütend. Von Wrangels-Land und den umgebenden Inseln wird sie nicht genannt. NELSON glaubt sie zwar dort gesehen zu haben. Dagegen wurde sie wiederholt während des Winterquartiers der Vega an der Tschukschen-Halbinsel beobachtet und gesammelt. In der Plover-Bai traf sie Mundoch häufig. In dem arktischen Meeresgebiet nördlich der Bering-Straße wird sie überall, wenn auch in einigen Gebieten nur vereinzelt, angetroßen. Bis zum Pt. Barrow erstreckt sich das Verbreitungsgebiet in diesem Teil des arktischen Oceans. Aber auch hier ist Arenaria interpres selten, wogegen sie weiter östlich, z. B. auf den Inseln der Franklin- und Liverpool-Bai, als Brutvogel häufig zu sein scheint.

Im Cumberland-Sund traf Kibalisk Aressaria sinterpres nicht an, aber haufig in den Gebieten nördlich der Davis-Straße, östlich und westlich. Sie brüten in den Kolonien der arktischen Seeschwalbe. Im Norden des Smith-Sundes wurde der Steinwälzer als häufiger Brutvogel von Feilder gegenden niördlich bis 82° 30° n. Br.). Das British Museum besitzt Eier vom Grinnell-Land. Auch aus den Gebieten vom Kane's-Hafen und vom Thank-God-Hafen wurde die Art nachgewiesen. Nach Bassells erschien sie hier Ende Juli und Anfang August in großer Menge, e., ? und junge Vögel. Südwärts geht sie am der westgenönländischen Küste bis zum Cap Farvel. Im Osten Grönlands kennt man den Steinwälzer nördlichst von der Sahine-Inael (e.a. 74° n. Br.), vom Cap Broer-Ruys und von der Danmarks-Insel im Innern des Scorealy-Sundes, von Angmagsalik, Sermilik, Tasiusak. Bei genauerer Durchforschung dieser schwer zugänglichen arktischen Gebiete wird er sicherlich noch aus anderen Gegenden der Ostgrönlandkäte nachgewissen werden.

Auf Jan Mayen wurden Steinwalzer wahrend des Frühjahrszuges (im Mai) und des Herlsszuges (im September) in nicht großer Individuenmenge gefunden. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Art auf der Insel nistet.

Während Arenaria interpres im westlichen Teil des Verbreitungsgebietes im böchsten Norden als Brutvogel gefunden worden ist, liegen aus dem östlichen Gebiete keine derartigen Beolachtungen vor. Hier scheinen, soweit wir im Augenblick wissen, die Brutgebiete in südlicheren Breiten zu liegen.

### 160. Arenaria melanocephala (Vig.)

Strepsilas melanocephalus, Vigors, Zoel. Journ., 1829, p. 350. — Nicron, Cruise Corwin, p. 83 (1883). — Менроси, Exped. Pt. Barrow, p. 103 (1885). — Scrisoni, Charadriidae, p. 411 (1886).

Arenaria melasocephala, Steineaen, Auk, 1884, p. 229. — Nelson, Rep. Coll. Nat. Hist. Alaska, p. 130 (1887). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 104 (1895). — Shaner, Cat. Birds, 24, p. 92 (1896).

Abbildung: Barris, Cassin and Lawrence, Birds N. Am., Taf. 7.

Das Brugebiet dieses Steinwalzers erstreckt sich vom nördlichen Alaska langs der pacifischen Küstesidwärts bis Californien. Auch auf den diesem Küstenrande vorgelagerten Inseln kommt er vor. Nach den Beobachtungen NEISON's Lesucht die Art auch die westlich der Bering-Straße gelegenen arktischen Meersgebiete. Im August traf der genannte Beobachter sowohl in der Nähe von Wrangel-Land wie bei der Herald-Insel kleine Flüge dieser Arsonie-Art. Die Check List verzeichnet den schwarzen Steinwälzer auch aus dem Gebiet von Pt. Barrow. MURDOCH hebt aber ausdrücklich hervor, daß er diese Art in den beiden lahren, in denen er daselbst weilte, niemals gefunden hätte.

# 161. Haematopus ostralegus Linn.

Larses, Syu. Nat., ed. 10, I. p. 152 (1768). — Remunato, Dist. 1851, p. 9. — 1d, Vid. Medd. Rjöbhvar, 1852, p. 71. — Szemonn, Charadridae, p. 301 (1888). — Bay, Medd. om Grodinad, 1889, p. 43. — Check List N. Am. Birda, 2, ed. p. 104 (1895). — Straver, Cat. Birds, 24, p. 107 (1896). — Id, Handlint, I. p. 147 (1899). — Straven, Cat. Birds, 24, p. 107 (1896). — Id, Handlint, I. p. 147 (1899). — Straven, Cat. Birds Egg. II, p. 4 (1992).

Haemitopus ostreologus, Wings, Consp. faun. groenl., Aves. p. 157 (1898).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 8, Taf. 9.

Nur an wenigen Stellen des arktischen Meeresgebietes ist der Austernfischer als zufälliger Irrling aus dem Süden beobachtet worden. Er bewohnt Europa, geltt an den nördlichen europäischen Küsten als Brutvogel vom atlantischen Ocean ostwärts längs der sibirischen Küste bis zum Oh. Es liegen keine Beobachtungen darüber vor, ob er über den genannten Flüß hinaus nach Osten noch aufrritt. Aus dem Petschora-Gebiet ist er als Brutvogel bekannt. Das British Museum besitzt Eier aus dieser Gegend. Sollte der Austernfischer auf den arktischen Inseln der Barents- und Kara-See überhaupt brüten, so dürfte in diesen Gebieten nach den Brutpfätzen zu suchen sein. Hier — bei den Zokauskyschen-Inseln — fand Smirnow im Anfang Mai vereinzelte Vögel der genannten Art.

Auf Grönland ist Hoematopus astralegus als zufülliger Besucher in den Monaten April bis Juni wiederholt gesammelt worden. Mit Ausnahme von Godthaab liegen die sämtlichen Fundorte: Julianehaab, Nanortalik, Arsuk im äußersten Südwesten der grönlandischen Insel.

# 162. Lagopus lagopus (Linn.)

Tetrao lagopus, Lanne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 159 (1758). — Pall. Zoogt. Ross. As., 2, p. 56 (1826) [part.]. Tetrao albus, Skeroom, Ibis, 1888, p. 347.

Lagopus sp., Heuglin, Reisen Nordpolarmeer, Bd. 3, p. 104 (1874). - Pearson, Ibis, 1898, p. 205.

Lagopus albus (L. subalpinus), l'almén, Fogelfauna Vega-Exp., p. 295 (1887).

Lagopus albus, Kuwittes, Bull. U. St. Nat. Mus., 1879, p. 83.
 Nat.ov, Cruise Corwin, p. 80 (1883).
 Muancen,
 Rep. Int. Pol. Exped. Pt. Barrow, p. 108 (1885).
 Perisson, Ibis, 1896, p. 216.
 Sunkow, Ornith. Jahrb., 1901, p. 207, 208.

? Lagopus alpinus, Nelson, Cruise Corwin, p. 82 (1883).

Lagopus Ingones, Seasonous, Pr. U. St. Nat. Mus. p. 20 (1895). — Teweng, Cour. Nat. Hux. Alanks, p. 152 (1895). — Nas.ov, Rep. Nat. Hux. Coll. Alanks, p. 131 (1897). — MANTARASK, Prev. U. St. Nat. Mus. [1891]. p. 430. — Bestonia, Life Hist. N. Am. Birds, vol. I, p. 69 (1892). — Guaxy, Cat. Birds Brit. Mus. vol. 22, p. 40 (1893). — Senazow, J. f. O., 1895, p. 470. — Check List N. Am. Birds, v. ed. p. 13 (1895). — States, Handlist Gen. Birds, vol. 1, p. 18 (1895). — CHART N. NASON, No. 18

Abbildung: Nelson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska (1887) [Kopf & im Sommer].

Eine Art von fast cirkumpolarer Verbreitung. Sie bewohnt Nord-Europa und Nord-Amerika; ob sie auch das östlichste, asiatische Gebiet in ihrer Verbreitung berührt, wissen wir nicht, möglicherweise kommt hier nur Lasgous rupestris rupestris (Gs.) vor. Das Brutgebiet der Art durfte nur in arktischen oder sub-arktischen Regionen liegen. In südlicheren Gebieten ist dieses Schnechuhn nur ein zufälliger Besucher. Im Winter ist es in Nord-Amerika, im südlichen Alaska, den englischen Gebieten und innerhalb der Grenzen der Vereinigten Stuaten gefunden worden.

NELSON bezeichnet die Art als sehr häufig Tangs der Küste des arktischen Oceans, wo sie nach seinen Erkundigungen und Beobachtungen in großer Menge brütet. Auch Mundoch führt sie als Brutvogel für das Alaska-Gebiet um Pt. Barrow auf. Im ganzen Gebiet des Kotzebue-Sundes scheint dieses Schneehuhn nach den Beobachtungen Grinnellt's vorzukommen. Seltener ist es dann im südlichen Grenz-distrikt unseres Gebietes. Macfarlande bezeichnet es als selten für die von ihm durchforschten Gebiete und glaubt, daß es im Distrikt der Franklin-Bai bereits durch Lagopus ruppstris rupestris ersetzt werde. Weiter östlich besitzen wir die Mitteilungen KCMLER'S, der Lagopus lagopus, wenn auch nur im venigen.

Exemplaren, im Cumberland-Sund auffand. Möglicherweise beziehen sich jedoch diese Mitteilungen auf L. rupestris reinhardti (BREHM).

Geben wir weiter nach Osten, so finden wir die Kenntnis der Verbreitung dieses Schneehuhnes sehr lückenhaft gezeichnet. Auf der Insel Kolguew scheint es nach den Beobachtungen Pranson's sehr häufig. Nester mit Eiern wurden mehrfach gefunden. Außer Sicht des Landes fielen in diesem Gebiet Schneehühner dieser Art auf das Schiff des Genannten, welches im Packeis trieb. Der Magen dieser Exemplare war völlig leer. Für Nowaia Semlia und Waigatsch ist die Art noch nicht nachgewiesen worden. PEARSON betout dies ausdrücklich in seinen Arbeiten. Seine Mitteilungen stehen in direktem Gegensatz zu verschiedenen anderen Beobachtern, die auf Nowaja Semlia Schneehühner beobachtet haben wollen. Hauglin weist darauf hin, daß er Federn fand, die er für solche von Lagopus hielt. Nansen beobachtete sie zweimal an der Yalmal-Halbinsel (60.37° n. Br.). Später sah er Schneehühner auf Renő (74.46° n. Br.) sowie in der Toll-Bai. Die Vögel waren in sehr großer Entfernung, doch geht Collett vielleicht nicht fehl, sie auf diese Art zu beziehen. Auf dem nördlich der Tainyr-Halbinsel gelegenen Inseln brüten sie nach den Beobachtungen H. WALTER'S. Auf den südlicheren neusibirischen Inseln, auf denen Bunge sammelte, sind sie gleichfalls angetroffen worden. Am 10. Juli wurden von dem Genannten Eier gefunden, am 22. Juli bereits junge Vögel beobachtet und erlegt. In der Nähe der Tschuktschen-Halbinsel wurden mehrere Exemplare in der Zeit vom 16. November bis 18. luni während der Ueberwinterung der Vega gesammelt. Die Mitteilungen Nelson's (l. c.) über das Vorkommen von Schneehühnern auf den neusibirischen Inseln, die von ihm auf Lagopus alpinus bezogen werden, dürften sich auf Lagonus lagonus (LINN.) oder I., rupestris rupestris (GMEL.) beziehen,

# 163. Lagopus rupestris rupestris (GMEL.)

Tetrao rupestris Garlin, Syst. Nat., I. vol. 2, p. 751 (1788).

Tetra (Lagopus) rupestris, Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 354 (1831).

Lagopur rupestris, Lucau, Zool. Mise, II, p. 290 (1817). — Frilders, Ilm, 1877, p. 405. — Kurlins, Bull. U. St. Nat. Mas., p. 83 (1879). — Nikasyo, Cruise Cervis, p. 81 (1883). — Nikasyo, Ira Helar Edged, P. Barrow, p. 108 (1885). — Transin, Centr. Nat. Hira. Alaska, p. 154 (1886). — Palmer, Pogelfanna Vega-Esped, p. 289 (1887). — Gharvanarse, Prec. U. St. Nat. Mus., 1891). p. 411. — Benium, Life Hist. N. Am. Birds, vol. 1, p. 75 (1892). — Gharvanarse, C. Lirids Brit. Mus., vol. 22, p. 48 (1883). — Check Lin North Am. Birds, 2. ed., p. 113 (1895). — Sharer, Gen. and Spec. Rinds, vol. 1, p. 18 (1899). — Granscau, Cooper Ornich. Clab.) 1900, p. 55.

Lagopus mutus var. rupestris, Haims, Vid. Medd. For. Kjöbhva., 1899, p. 236, — Id., ibid., 1904, p. 131 [?]. Abbilduog: Swainson u. Richardson, I. c., Taf. 64 (?).

Das Vorkommen dieses Schnechuhnes in dem hier behandelten Gebiet bedarf noch außerordentlich der Aufklärung, welche nur durch Untersuchung einer großen Anzahl von Balgen aus den verschiedensten Lokalitäten gewonnen werden kann. Lengous rupestris rupestris bewohnt das arktische Amerika und das nordlichste Sibirien, westlich bis zur Kette des Ural. Während der Vega-Expedition wurden Exemplare auf der Taimyr-Insel gesammelt. In Amerika ist die Art von Alaska bis nach Labrador Standvogel. Im ganzen Kotzebue-Sundgebiet ist dieses Schnechuhn nicht seltener Brutvogel. Auch Grönland soll es bewohnen. Ist dies der Fall, so haben wir in diesem Gebiete zwei Leoppma-Arten: L. rupestris rupestris und Logopma rupestris reinkardli (Breitst), was sicherlich der Bestätigung bedarf. Hatas hat in neuerer Zeit auch das Vorkommen der erstgemannten Art in West-Grönland nachgewissen, wo es in ungebeueren Mengen vorkommt. Doch glaube ich, daß sich seine Mittellungen auf die folgende Art beziehen. Bezüglich der Südgrenze des nearktischen Teiles des polaren Meergebietes weist MACPARLARE darauf hin, daß die Art im Gebiet der Franklin-Bal in größer Menge vorkomme. Dasselbe beton NELSON von dem sich westlich anschließenden Teil der arktischen Küste. FEILDEN weist darauf hin, daß er die Art — vorausgesetzt, daß sich seine Mittellungen und Beobachtungen nicht auf das eigentlich grönlandische Schnechuhn Lapppur rupestris zeinhardt beziehen — bis zum 83 of von 18 im Smithsvolund angetroffen habe. Auf der

Feilden-Halbinsel wurden noch Ende des Mai Exemplare geschossen und auf Cap Columbia noch Spuren von ihnen gefunden. Um die Mitte des März trafen aus dem Süden die ersten Individuen in jenen liohen Breiten ein. KUMLIEN hat in Cumberland, in der Davis-Straße, einige Schneehühner erbeutet, laßt aber die Frage offen, welcher Art dieselben angehört haben.

Als Brutvogel fand Sanne dieses Schneehuhn auf der Melville-Insel, wo es nach des Genannten Mittellungen im Mai in voller Winterkleidung ankam. Ferner kennen wir sein Vorkommen von der Melville-Halbinsel und von der Repulse-Bai, wo es von Dr. Raß gesammelt wurde. Belagexemplare für letzteres Vorkommen besitzt das British Museum.

# 164. Lagopus rupestris reinhardti (BREHM)

Tetrao reinhardti, Brenn, Lehrb. Eur. Vögel, p. 440 (1823).

Lagopus mutus, HRLMS, Vid. Medd., 1898, p. 172 (?).

Lagopus mutus var. rupestris, Winge, Consp. faun. groenl, Aves, p. 124 (1898).

Lagopus reinhardti, Shanpe, Gen. and Sp. Birds, vol. 1, p. 18 (1899).

Lagopus rupedris reinhardti, Haozaur, Birds Greenl., p. 21 (1891). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 114 (1895). — Scantow, J. f. O., 1895, p. 471. — Bexduz, Life Hist, N. Am. Birds, vol. i, p. 78 (1892). — Charmas, Bull. Am. Mas. Nat. Hist., 1899, p. 241.

Lagopus sp., Breskis, Amerik. Nordpol-Exp., p. 312 (1879).

Lagopus groenlandicus, Ввены, Naumannia, 1855, р. 287. — Id., Der vollständige Vogelfang, р. 264 (1855).

Winterkleid. Schnabel und die sieben äußersten Schwanzfedern, ihre weiße Worzel und Spitzenbinde ausgenommen, schwarz, das ganze übrige Geficier prächtig schneeweiß; nur die Schäfte der siebenten bis zehnten vordersten Schwungfedern, und beim alten d ein breites, vom Schnabel durch die Augen bis zum Nacken gehendes Band, schwarz. Dieses Band ist größer als bei irgend einem Familienverwandten. Ueber den Augen eine rote nackte Haut. Das alte ? ist ganz wie das alte d gezeichnet, hat aber einen kleineren nackten roten Fleck über den Augen, und eine vorn schnale, hinter den Augen breite schwarze Binde an den Kopfsetten.

Die haarartigen Zehenfedern verbergen bei beiden Geschlechtern die Nagel der Füße. Die jungen 3 im Winterkleide gleichen den alten 2, und die jungen 2 im ersten Winter haben gleich nach der Mauser den schwarzen Streifen hinter dem Auge, bekommen ihn aber vor demselben erst im lanuar und Februar. Wenn der Vogel die Wangenfedern nach oben richtet, wird der schwarze Streif hinter den Augen fast ganz verdeckt. Gegen das Frühjahr bin werden die Federn an den Zehen bedeutend kürzer, im April geht die Mauser vor sich, und nach ihr erscheint der Vogel in seinem Sommerkleide. Das alte &. Der schwarze Streif an den Seiten des Kopfes wie im Winter; der Augenlidrand unten weiß, der rote Fleck angeschwollen, warzig, oben gezackt vorstehend; der Oberkopf, die Wangen, der Hinter- und Vorderhals mit schönen gleich breiten schwarzen und röströten Wellenstreifen, der übrige Oberkörper, der Kropf, die Brust, die Tragfedern und die Hosen rostbraun, schwarz gewässert, am Unterkörper meist mit weißen schmalen Federspitzen; die Mitte des Bauches, das Crissum, die kurzen Tarsus- und dünnstehenden Fußfedern weiß. Die Flügel und die sieben äußersten Schwanzfedern - die vier mittelsten sind rostbraun, schwarz gewässert - wie im Winter; doch fehlen den äußeren Schwanzfedern die weißen Spitzen. Im Leben weiß der Vogel die weißen Schwingen so unter die Schulter-, Bürzel- und Tragfedern zu verstecken, daß man wenig oder nichts von ihnen bemerkt. Nur die ganz alten 3 tragen ein reines Sommerkleid; bei den jüngeren ist es mit mehr oder weniger weißen Federn des Winterkleides vermischt, welche aber im Leben von den dunkel gefärbten bedeckt werden. Das alte ? weicht von dem d ab. Der rote Fleck über dem Auge ist klein, der Seitenkopfstreif anstatt schwarz weiß, die Stirn rostrot mit schmalen braunen Wellenlinien, der Scheitel schwarz mit rostroten Federrändern, der übrige Oberkörper, die letzten Schwung- und vier mittelsten Schwanzfedern wie beim & mit schwarzen und schmalen rostbraunen und weißgelben Wellenlinien und blaßgelben Spitzenrändern, aber stets vorherrschendem Schwarz; die Wangen gelb, mit dunkeln Flecken, die gelbe Kehle dunkler bespritzt, der Kropf, die Brust, die Tragfedern, die Hosen und Unterschwanzdeckfedern mit gleich breiten rostroten und schwarzen Wellenlinien. Die Hosen fast rein gelb, der Bauch gelb und ungefleckt; das Crissum, die kurzen Federn des Tarsus und die der Füße weiß. Nach der Brut ist der Bauch kahl, und die Füße sind wie bei den Familienverwandten an den Zeben und dem unteren Teile der Fußwurzeln fast ganz von Federn entblößt. Es hat viele Aehnlichkeit mit der Birkhenne. Im August beginnt die Mauser, welche sich auf alle Federn erstreckt, und im November ist das Winterkleid vollendet. Die Iris ist stets braun. Bei der ersten Befiederung ist der Schnabel oben schwarz, unten blaßbleifarben, die nackte Haut über den Augen blaßrot, die Nägel braun. Die Stirn und das Gesicht graulich, der braune Oberkopf mit schwarzer Einfassung, die Wangen dunkel gefleckt, ein schwarzer Streif von den Seiten des Hinterkopfs durch den Hals, über den Augen ein weißer Strich, der übrige Oberkörper rostfarben mit schwarzen und weißen Wellenlinien und schwarzen Spitzenrändern, die Schwungfedern braun, blaßrostbraun gewässert und gerändert, mit weißen Spitzen und blaßrostrot mit schwarzen Bändern und weißen Spitzen; der Unterkörper und die Füße graulich. Das & hat einen schwarzen Strich zwischen dem Schnabel und Auge, welcher dem 9 fehlt. In der zweiten Befiederung werden sie dem 9 ahnlich, nur haben die & schon schwarze Zügel und vertauschen nach und nach die braunen Schwungfedern mit weißen.

Nachstehend eine Anzahl von Maßen grönländischer weiblicher Exemplare des Berliner Museums.

|    |                    |           |              |      |           | Lange | riugei | Schwanz | Lau | Schnioei |
|----|--------------------|-----------|--------------|------|-----------|-------|--------|---------|-----|----------|
| 1. | . Südgrönland, Mai |           |              |      |           | 310   | 185    | 90      | 2.4 | 13 mm    |
|    | 2                  |           | 15           |      |           | 310   | 186    | 90      | 24  | 13 "     |
| 3- | 2                  | lkerasak, | Westgrönland | leg. | VANHÖFFEN | 310   | 187    | 95      | 23  | 12 m     |
| 4  | 5                  | **        | 99           | 21   | **        | 308   | 185    | 95      | 24  | 13 "     |
| 5. | 8                  | **        | **           | 21   | **        | 309   | 190    | 94      | 245 | 12 #     |

Diese Art dürfte allein das Grönland bewohnende und daselbst brütende Schneehuhn sein, welches wahrscheinlich sein Verbreitungsgebiet nach Westen derartig ausdehnt, daß es Grinnell-Land, die Inseln und begrensenden Küstendistrike der Baffins-Bai, der Davis-Straße sowie die stüdlichen des bier behandelten Gebietes hegrenzenden Teile der Hudson-Straße als Brutvogel bewohnt. Wahrscheinlich werden sich alle die Mitteilungen aus diesen Gebieten, die als Looppus Jappus vund Lappus rupestris rugistriert worden sind, auf diese Species beziehen, was schon NELSON (Rep. Nat. Hist. Coll., Alaska, p. 138) bezüglich der auf den nordgeorgischen Inseln gefundenen Schneehülner, die von Santist als L. rupestris uufgeführt werden, als Vermutung ausgesprochen. Was das Vorkommen dieser Art in Grönland anlangt, so hat Wixoz auf Grund aller der Mitteilungen danischer Ornithologen, die ihm zur Verfügung standen, eine große Anzahl von Daten in seiner bekannten Arbeit mütgeteilt, aus welcher hervorgeht, daß Looppus rupestris reinhardit als Standvogel im ganzen Küstengebiet Grönlands bezeichnet werden darf. Es ist von allen untersuchten Punkten der Ost-, West-, Süd- und Nordiküste als brütende Art nachgewiesen worden. Bizsenska fand es bereits am 35, Marz an der Polaris-Bai. Es brütete spatter wahrscheinlich dort. Zweifellos ist es Standvogel.

### 165. Lagopus hyperboreus Sund.

Lagopus alpina var. hyperborea, Sundevall in Galvard, Voy. Scand. Atl., Livr. 58 (1838).

Lagopus hemileucurus, Newton, Ibis, 1871, р. 249. — Несоди, Reisen Nordpolarmoer, 3. Т., р. 98 (1874). — Снармах, Ibis, 1894, р. 122. — Твеуок Ватте, Ibis, 1897, р. 587. — Ріке, ibid., 1898, р. 315.

Lagopus mutus var. hyperboreus, Seenoum, Hist. Brit. Birds, vol. 2, p. 425 (1884),

Lagopus hyperboreas, Nassos, Gruise Cerwin, p. 82 (1883). — Gaaxt, Qat. Birds Brit. Mus. vol. 12, p. 51 (1885). — Saaxre, Handli Gee, Spes. Rife, vol. 1, p. 19 (1889). — Rouxne, Schartens, Panna Arctica, Bal., I, fig. 1, p. 67 (1990). — Satvapious, Bull. Mus. Zeel. Annt. di Torino, 1901, p. 2. — Biaxcui, Ann. Mus. Zeel. Acad. Pét., 1992, p. 321. Abbildane: Strovatal. in Gaaxien. Novane Scade. Life, St. Tafel.

Ein fast vollkommen ausgefarbtes & in der Wintertracht zeigt hinter den Zügeln, an den Schilafen hin, auf dem Hinterhals, an den Schulternfedern und auf der Brust noch wenige Spuren vom Sommerkleide. Diese Federn sind an den Schläfen braunlich fahlgelh, mit sehr vielen und feinen braunschwärzlichen Punkten, welche zickzackartig gruppiert sind; die Brustfedern lebhafter lichtfahl mit deutlicheren rauchbraunen Querbinden; ebenso gezeichnet, aber teilweise mit weißen Binden gemischt, einige der hintersten Scaularfeden, deren Erabung im ganzen noch schafter bervotritit.

Bei einem alten ? sind die noch vorhandenen Sommerfedern des Scheitels, der Schläfe und des Hinterhalses lebhafter brauntich, fahlgelb, mit viel breiteren braunschwärzlichen Querbinden, auch die Federn des Vorderhalses auf lebhaften braungelblichen Grund deutlicher dunkelbraun, an den Brustseiten schwarz gebändert; nur auf der Oberbrust stehen einige von mehr graufahler Grundfarbe, und diese erscheinen fein schwärzlich punktiert, die Punkte zuweilen etwas bandförmig zusanntengedrängt, namentlich gegen den Spitzenrand hin; ganz ebenso gezeichnet sind mehrere der längsten Oberschwanzdeckfedern; die Federn des Rückens und der Hinterhalsbasis rauchschwarz, nach der Basis zu heller rauchgrau, mit breiterer bräunlich gelber Querzeichnung und teilweise schmal weißem Spitzenrand; die braunschwarze Farbe ist auf der Spitzhalfte der Federn überlaupt mehr vorherrschend und die braungelbe Querzeichnung dort mehr zurückgednant, dasgeen deutlicher und schäffer.

Beim jungen Vogel im Herbat sind die ganze Oberseite und die mittleren Steuerfedern fahl braumlichgelb, Halsseiten, Brust und Weichen von derselben Farbe, aber etwas lebhafter, Kehlgegend mehr graufahl,
alle genannten Telle mit schwärzlicher bis rauchbrauner Querzeichnung die obenher dichter, auf der Brustmitte viel schmaler aufritt, an den Seiten des Hinterhaltes erscheinen bier und da auch weißliche Bander
und ebensolche verwaschene Flecke auf der Mitte der Schäftgegend; die Zeichnung der außeren Stenerfedern analog wie bei den alten Vögeln; die ganze übrige Unterseite, Schwingen und ein Teil der Flügeldecken
rein weißt; Spuren von dunklen Zugeln sind namentlich beim jungen d vorhanden; auch zeigt solche das
alte d in der Sommertracht.

Aus den vielen Mittellungen, welche wir über das Vorkommen von Schnechühnern auf Spitzbergen bestitzen, geht jetzt mit Sicherheit hervor, daß der genannte Inselkomplex nur von einer Art, Lagopus hyperboreus, Suss. bewohnt wird. Die Art wurde zum ersten Male von Sunderval in dem Atlas zu Gankanfs, Vorgage Scandin. (1838) auf der Tufel in der Lieferung 38 abgebildet. Eine Beschreibung wurde von dem schwedischen Ornithologen nicht veröffentlicht. Später ist die Art noch einmal von Gottlo (Pr. Zool. Soc. London, 1858, p. 534) unter dem Namen Lagopus beschieben worden. Trott dieser Beschreibungen wurden in vielen Arbeiten die auf Spitzbergen gesämmelten Schnechühner entweder als Lagopus rupestris oder Lagopus mutas aufgeführt. So auch von Alerken Newton (fliss, 1865, p. 504), der erst später seine frühere Ansicht von der Identität des spitzbergenschen Schnechühnes mit Lagopus rupestris aufgal (fliss, 1871, p. 249) und es, als Lagopus mutas näher stelnend, als Lagopus aufjanss auffaßte. Charman (fliss, 1894, p. 122) hat die Frage der näheren Beziehungen der genannten Arten noch ein Mal gestreift. Nach seiner Meinung steht Lagopus hatze und seherens dem Longopus aufwar kein aufter als dem Lagopus mutas ist ist größer als keitzrees, bestitz einen stärkeren Schnabel und Tarsus, brauneres Sommerkleid. Sein Wohnsitz sind mehr niedere Gegenden. Sein Kuf ist mehr "grouse" ähnlich wie "bec" und nicht dus tiefe "croak", welches man von Lagopus mutas böt.

Graf Salekanden hat Gelegenbeit gehabt, eine größere Anzahl von Exemplaren dieser Art untersuchen zu können, welche sich in der Sammlung befinden, die von dem Prinzen von Neapel von Spitzbergen heimgebracht wurde, und die jetzt das Zoologische Museum zu Turin besitzt. Salekanden hat eingehende Mittellungen über die verschiedenen Kleider der sämtlich im Mai erlegten Exemplare gegeben, die beinahe vollstandig mit den von HEUGLIN über diesen Gegenstand veröffentlichten übereinstimmen. Er faßt seine Untersuchungen dahin zusammen, daß sich Lesopus kyperborens im Winterkleide von den verwandten Arten fast allein durch größere Dimensionen und etwas helleres Gesamtgefieder, das 9 sich vom § dadurch unterscheide, daß die schwarzen Zügel schmaler sind, und daß schließlich das Sommerkleid bei Laopuss kyperborens von dem der verwandten Arten speciell von Laopus wisks außer durch die Größenverhaltnisse durch ein Psaunes, mehr ockerfarbense Gefieder, welches bei Laopuss wisks einem mehr graueren Ton zeigt, verschieden seit.

Lagspus kyperborus ist Standvogel auf Spitzbergen. Pikk hat es während des ganzen Winters gefunden. In allen Teilen Westspitzbergens ist es beobachtet worden. Sicherlich kommt es auch im Gebiet der
Olga-Straße, des König-Karl-Landes, des Barents-Landes wie der Edge-Insel vor. Doch betonen Heugelik,
Röwer und Schaudun, daß sie die Art im Ostgebiet Spitzbergens nie gesehen hätten. Berüglich der
Individuenzahl gehen die Mitteilungen der einzelnen Beobachter weit auseinander. Nordensskiolen fand es in
ungeheurer Menge während der Winterzeit. Auch Evass und Strukt nennen das Schneelluhn als häufigen
Vogel. Dagsgen weisen Römen und Schaudunn und Tervon Bartyn darauf hin, daß sie die Art nicht oft
beobachtet bätten. Letzterer erzählt, daß er stundenlang gewandert sie, ihne ein Stück zu sehen. Dasselbe
sagt Dr. Benge in seinen Tagebüchern von dem Horn-Sund. Am Stor-Fjord sah er ein Volk von 12 flüggen
Jungen. Die sich scheinhar widersprechenden Angaben lassen sich in Einklang bringen, wenn man berückschiegt, worant ich schon ober eingehend hingewiesen, daß die herrschenden Temperaturverhallnisse, Wind,
Schnee etc. die Bodenverhältnisse stark verändern und dadurch einen bedeutenden Einfuß auf die Konfiguration des Geländes und damit auf das Vorkommen und die lokale Verbreitung wie die Nahrung der
an den Boden gebundenen Aren aussblen.

#### 166. Astur atricapillus (Wils.)

Falco atricavillus, Wilson, Am. Oro., VI, p. 80, pl. 52, fig. 3 (1812),

Astur atricapillus, Kumlikn, Bull. U. St. Nat. Mus., p. 82 (1879). - Sharpe, Handlist, I, p. 248 (1899).

Accipiter atricapillus, Tunnen, Contr. Nat. Hist. Alaska, p. 157 (1886). - Bender Life Hist. N. Am. Birds, I, p. 196

(1892). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 129 (1895).

Accipiter (Astur) palumborius, Swainson u, Richardson, Fauna Am. Bor. Birds, p. 39 (1831).

Abbildungen: Swainson u. Richardson, I. c., Taf. 26 (s. n. Aster atricapillus!). — Fishen, Bull. U. St. Dep. Agric. Div. Ornith., No. 3, Taf. 6 [ad.].

Der amerikanische Vestreter des palaarksischen Astur pulumberius hat in der nearktischen Region eine weite Verbreitung. Sein Brutgebiet dürfte indes auf Canada und die Gegenden nördlich davon beschränkt sein. Jedenfalls horsett er im ganzen arktischen Amerika. Im Osten scheint er seltener als im Westen zu sein. Turner hält ihn nicht für einen in Labrador häufig vorkommenden Vogel. Wie weit er nach Norden bezw. in das hier behandelte Gebiet geht, darüber fehlen alle Beobachtungen. Aufgeführt wird er in dieser Arbeit auf Grund eines Exemplars, welches Kuwllen zu Niautilic, im westlichen Teil des Cumberland-Sundes, am 10. September beobachtete oder erbeutete. Näbere Angaben feblen in den Mitteilungen des genannten amerikanischen Reisenden. Ferner berichtet Nelsow über einen Vogel dieser Art, den er im September im Kotzebne-Sund fand. A. atrieupillus ist ein Bewohner bewaldeter Gebiete, der aber auch in die flachen, offenen Gelände der arktischen Küste und der Insehn des Eismecres hinüberstreicht.

### 167. Archibuteo lagopus lagopus (BRÜNN.)

Falco lagopus, BRUNNICH, Ocn. Bor., p. 4 (1764).

Archibuteo Ingopus, Sharer, Cat. Birds, I, p. 196 (1874). — Brydder, Life Hist, N. Am. Birds, vol. 1, p. 255 (1892). —
Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 134 (1895). — Pearson, Ibis, 1898, p. 194. — Sharer, Handlist Birds, I,

p. 262 (1899). - Colabit u. Nassen, Sc. Res. Fram-Exp. Birds, p. 6 (1899).

? Archibuteo lagopus, Selbonn, Ibis, 1888, p. 247.

Abbildung: NAUMANN, Fol. Ausg., Bd. 5, Taf. 38.

Fauna Arctica, Bd. IV.

28

Archibuteo Ingopus Ingopus ist ein Bussard von rein östlicher Verbreitung. Wenn ihn nuch die amerikanischen Ornithologen noch in übrer neuesten Check List aufführen, so darf doch mit Sicherheit angenommen
werden, daß dies irrütmlich geschieht, und Ron. Rinowav (Man. North Am. Birds, p. 240 [1887]) ist zweifellos
im Recht, wenn er betont, daß die Art aus der Reihe der nearktischen Arten zu streichen ist. Der Rauchfußbussard ist Brutvoget der nördlicheren Teile des europäischen und asiatischen Gebietes der palkarktischen
Region. Seine Winterquartiere liegen im centralen und südlichen Europa und in den Steppen des mittleren
Asien. Im Gebiet des arktischen Meeres kommt er nach den bis jetzt vorliegenden Beobachtungen nur in
dem östlichen Teile desselben vor. Peanson hat vor kurzem den Nachweis geführt, daß. A. lagopus lagopus
Brutvogel auf der Insel Waigatsch ist, von der wir ihn noch nicht kannten. In den Hügeln nahe der
Dolga-Bai fand er am 20, Juni einen Horst mit 3 Jungen. Später wurden noch weiter endeckt.

NASSES beobachtet am 30. Juli in der Yugor-Straße, nahe der felsigen Sakolii-Insel einen Raubvogel mit runden Flügeln, den er für diese Art zu halten geneigt war. Dasselbe gilt von einem Individuum,
welches Buscet am Anfang September auf den Liakoff-Inseln im Archipel der neuslürischen Inseln beobachtete. Es darf als sicher anzunehmen sein, daß dieser Bussard auf allen der sibirischen Küste vorgelagerten Inseln, die ihm greeignete felsige Lokalitäten zum Horsten gewähren, Sommerstandvogel ist. Aus
mehrfachen Gründen wird es interessant sein festzustellen, wie weit die Art nach Norden geht — beute
dürfte die bekannte Brutgrenze nicht über den 75° n. Br. binausliegen — und ferner nachzuweisen, wie weit
die Art im Norden ihr Brutgebiet nach Osten ausselhnt. Es bleibt zu untersuchen, ob sich nicht vielleicht
ein Teil der vorstehenden Mitteilungen auf die von Menzeuer (Orn. du Turk., I, p. 163) beschriebene blasse,
sibirische Form A. Lapppus pathibus beziehen.

# 168. Archibuteo lagopus sancti-johannis (Gm.)

Falco sancti-johannis, GMRLIN, Syst. Nat., I, II, p. 273 (1788).

Archibate lagopus sancti-johannis, Nelsov, Cruise Corvin, p. 79 (1883). — Id., Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska, p. 143 (1887). — Marxantars, Proc. U. S. Nat. Mus., 1891, p. 482. — Bendur, Life Hist. N. Am. Birds, vol. 1, p. 256 (1892). — Cheek List N. Am. Birds, 2. ed., p. 134 (1989).

Archibuteo sancti-johannis, Sharre, Cat. Birds, I, p. 197 (1874). - Id., Handlist, I, p. 262 (1899).

Buteo lagopus, Swainson u. Richardson, Faun, Am. Bor. Birds, p. 52 (1831).

Abbildungen: Swainson u. Richardson, I. c., Taf. 28. — Fisher, Bull. U. St. Dep. Agric. Div. Ornith., No. 3, Taf. 11 [ad].

Diese Art ersetzt die vorhergehende im Gebiet der nearktischen Region. Nur im höchsten Norden derselben ist sie Brutvogel. Wie weit sie aber nach Norden geht, ob sie die Linie, die unser Gebiet nach Süden abgrenzt, nördlich überschreitet, wissen wir zur Zeit nicht, obwohl wir es annehmen dürfen. In verschiedenen Gegenden Alaskas ist dieser Rauchfußbussard gefunden worden, desgleichen als häufiger Bewohner im Gebiet der arktischen Küste in der Region der Liverpool- und Franklin-Bai (MACPARLANE), und schließlich auch in Labrador und Ungava (L. M. TUNERE). Ja NELSON bezeichnet ihn als häufiger Sommervogel des ganzen arktischen Küstensaumes. Es liegt (daher kein Grund gegen die Annahme vor, daß er auch auf den Inseln des nearktisch-arktischen Meres an geeigneten Lokalitäten gefunden werden dürfte.

# 169. Aquita chrysaetos (LINN.)

Falco chrysietos, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 88 (1758.

Aguillo chrysailos, Swarsson u. Ruhammon, Fain. Bor. Am. Birds, p. 12 (1831). — Macparlans, Proc. U. St. Nat. Mus., p. 433 (1891). — Busumer, Life Hist. N. Am. Birds, vol. 1, p. 263 (1892). — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 135 (1895). — Sharir, Handist Birds, 1, p. 261 (1899).

Aquila chrysaëtos canadensis, Nelson, Cruise Corwin, p. 79 (1883). — Murdoca, Rep. Int. Pol-Exped. Pt. Barrow, p. 108 (1885).

Abbildungen: Fisher, Bull. U. St. Dep. Agr. Div. Orn., No. 3, Taf. 13 [ad.]. — NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 5, Taf. 39, 40 u. 41.

Der Goldadler ist im größten Teile der pallarktischen wie nearktischen Region Brutvogel. In der ersteren geht er von Skandinavien bis Nordafrika und von Spanien ostwärts bis zum Amur. Nur dem höchsten Norden Asiens fehlt er. In der nearktischen Region ist er aus dem Gebiet von Grönland noch nicht nachgewiesen worden. Sein Vorkommen ist in der Hauptsache an bergige Distrikte gebunden. Aus dem hier behandelten Gebiet liegen keine direkten Nachweise des Vorkommens im westlichen Teil – im östlichen dürfte er kaum gefunden werden – vor. Doch deuten die Angaben Mukdocit's, der Exemplare vom Colville-Fluß erhielt, wie die Beobachtungen Mactarlanke's, der viele besetzte Horste im Gebiet der Liverpool- und Franklin-Bai fand, daaruf hin, daß diese Art auch auf den Inseln nördlich dieser Gebiete, wenn auch wahrscheinlich nicht als Brutvogel, gefunden werden wird. Wo er aber auch beobachtet werden sollte, überall dürfte er nur einzeln vorkommen, und ich glaube wohl, daß man unbedingt NELSON Recht geben darf, der Agusta Chrysolog als einen der seltensten Rautwögel des arktischen Küstengelstese bezeichnet.

# 170. Haliaetus albicilla (LINN.)

Falco albicilla, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 89 (1758).

Haliosetas albicilla, Statase, Ca. Birda, I, p. 392 (1874). — Kivatras, Bull. U. St. Nat. Mus., p. 82 (1879). — Sevenson, Vetensk. Arh., V, 1887, p. 18. — Hasmare, Birde Greenl, p. 23 (1881). — Bessums, Life Hist. North Am. Birda, 1, p. 272 (1882). — Senatow, J. L. O., 1889, p. 473. — Check List N. Am. Birda, 2. ed., p. 136 (1885). — Fransov, Ibis, 1896, p. 220. — 104, lbid., 1898, p. 195. — Hittas, Vid. Medd., 1898, p. 172. — Wixor, Comp. faun. greenl. Aven., p. 269 (1899). — Statasey, Haddille Birda, I, p. 297 (1899).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 5, Taf. 28, 29. u. 30.

Das Vorkommen des Seeadlers ist von dem westlichen Teil der Davis-Straße ostwärts bis zur Kara-See nachgewiesen worden. An den Küsten von Pennys- und Cumberland soll diese Art nach den Mitteilungen KUMLIEN's als Brutvogel, wenn auch nur vereinzelt, vorkommen. Häufig ist sie dann im ganzen Küstengebiet Grönlands. Ueberall hier ist Haliaetus albicilla Brutvogel, mit alleiniger Ausnahme der Nordküste, wo er nur als herumstreifender Irrgast gefunden werden dürfte. Winge hat auf Grund eines reichen, im Kopenhagener Museum befindlichen Materials das Vorkommen des Seeadlers auf Grönland eingehend abgehandelt und eine große Anzahl von Fundstellen in seiner Arbeit mitgeteilt. Auch von der Ostküste der Insel ist er nachgewiesen. Weiter nach Osten gehend fehlen alle Beobachtungen über das Vorkommen auf Jan Mayen, Bären-Insel oder auf einer Insel des spitzbergenschen Archipels. Auf Franz-Joseph-Land darf die Art kaum erwartet werden. Dagegen besitzen wir Angaben über das Vorkommen dieses Adlers aus den Grenzgebieten der Barents- und Kara-See, Auf der Insel Kolguew, wo wir ihn vermuten dürfen, ist er bis ietzt nicht gefunden. Auch die vor kurzem veröffentlichte russische Arbeit von B. STRITKOW und S. BUTURLIN (Moskau 1901) nennt ihn nicht. Dagegen sind die Beobachtungen russischer Jagdreisenden, welche von dem Vorkommen eines Adlers in der Umgebung von Nowaja Semlja berichten, durch die Beobachtungen Pearson's bestätigt worden. Dieser Reisende fand auf der Waigatsch-Insel, nahe der Dolga-Bai, einen weißschwänzigen Seeadler, der leider nicht erlegt wurde. Es war gegen Ende des Juni. Da sich im hohen Norden das Brutgeschäft später vollzieht, dürfte es sich um einen Horstvogel gehandelt haben. Auch auf Nowaja Semlja selbst beobachtete Pearson H. albicilla in einigen Exemplaren, ohne jedoch Stücke sammeln zu können. Stuxberg führt diese Art gleichfalls schon von Nowaja Semlja (vom Cap Grebenni) auf.

# Die Gattung Hierofalco.

Die Verwirrung, welche bezüglich der einzelnen im arktischen Gebiet lebenden Arten des Genus Hierofale betrascht, die auch in der Verschiedenheit der Auffassung und Begrenzung der einzelnen Species bei den hervorragendsten Vogelkundigen aller Länder zum Ausdruck kommt, ist noch immer eine ganz unglaubliche. Eine große Anzahl tüchtiger Arbeiten, welche den Edelfalken gewidmet sind, haben nichts sach

darin zu bessern vermocht. In allen Untersuchungen über Faleo gyrfaleo und dessen Verwandte, von H. H. BLASIUS, W. BLASIUS, SHARPE, SEEBOHM, NEWTON, STEJNEGER, RIDGWAY bis zu den neuesten Veröffentlichungen Kleinschmidt's, dem wohl unter den lebenden Ornithologen das größte Material durch die Hände gegangen sein dürfte, zeigt sich überall eine totale Verschiedenheit der Auffassung der einzelnen Arten und Subspecies. Die verschiedensten Momente geben die Erklärung für diese immerhin auffallende Erscheinung. In erster Reihe ist es das relativ sehr geringe Vergleichsmaterial, oft mit den irrtümlichsten Angaben der Herkunft versehen, welches den einzelnen Autoren, die über diese Falkengattung schrieben. zur Verfügung stand. Oft lag bei faunistischen Uebersichten überhaupt kein Material vor und wurden die Angaben über Vorkommen, die Schlüsse bezüglich der Zugehörigkeit zu dieser oder jener Art nur auf Grund beobachteter, aber nicht erlegter Exemplare gemacht und gezogen. Solche Mitteilungen mußten naturgemäß haltlosen Hypothesen Thür und Thor öffnen. Ferner ist dabei noch in Erwägung zu ziehen, daß die oft als Jagdfalken angesprochenen und als F. candicans gyrfalco oder islandicus oder rusticolus aufgeführten Raubvögel möglicherweise Falco peregrinus peregrinus bezw. F. peregrinus auutum gewesen sein mögen. Die Mannigfaltigkeit der verschiedenen Kleider des Geschlechtes. Alters und der einzelnen Färbungsphasen; die Variabilität in der Färbung, über deren Ausdehnung und Charakter wir nach dem vorhandenen Untersuchungsmaterial ganz ungenügend unterrichtet sind, und welche individuell bedeutenden Schwankungen unterworfen zu sein scheint, die bei der Beurteilung der Specieszugehörigkeit naturgemäß zu falschen Schlüssen leiten mußten; die Thatsache, daß gewisse stark variierende Zwischenphasen in der Färbung zwischen dem eisten Jugend- und dem Alterskleid oft Jahre hindurch konstant unverändert bleiben; unsere lückenhafte Kenntnis der wichtigen Nestkleider der einzelnen Arten; das Durcheinanderbrüten verschiedener Arten, die dasselbe Gebiet bewohnen; alles das trägt dazu bei, die hier in Betracht kommenden Fragen zu komplizieren. Aber auch noch andere Momente erschweren eine Lösung. Dahin gehört z. B. die Undeutlichkeit der einzelnen Originalbeschreibungen - ist doch u. a. Kleinschmidt der Ansicht, daß der allgemein angenommene älteste Name rusticolus (LINNÉ, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 88 [1758]) sich gar nicht auf einen Jagdfalken, sondern auf einen Bussard bezieht - sowie das Fehlen genauer Beschreibungen von Individuen aus einzelnen, bezüglich der geographischen Verbreitung vornehmlich wichtigen Gebieten.

Hand in Hand mit unserer lückenhaften Kenntnis der einzelnen Arten geht unser Wissen über die Verbreitung der Edelfalken im arktischen Gebiet. Auf Grund beobachteter, oft nur in weiter Ferne bei Nebel und schlechten Witterungsverhältnissen gesehenen Individuen werden ganz bestimmte Species in den einzelnen Arbeiten als angetroffen aufgedöhr.

Um zu zeigen, wie die Auflassung über die Verbreitung der einzelnen Arten im arktischen Gebiet variiert, möchte ich lier die Angaben gegenüberstellen, welche sich in dieser Hinsicht bei SILARPE (Handlist of the genera and species of birds) und in der Check List of North American birds (Sec. edition), welche die Ansichten der hervorragendaten amerikanischen Ornithologen zum Ausdruck bringt, finden.

|                      | H. islandus (BRUNN.)                               | H. rusticolus (LINNE)                                                  | H. gyrfalco                                                                      | H. vandicans (Gu.) | H. holboelli Sharpe                                          |             |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Check List<br>(1895) | Arktische Region<br>Arktisches Amerika<br>Grönland | Arktische Region<br>Island<br>Arktisches Amerika<br>Südliches Grönland | Nordeuropa<br>Grönland<br>Arktisches Amerika<br>Labrador<br>Hudson-Bay<br>Alaska |                    |                                                              |             |
| SHARPE<br>(1899)     | Island                                             | Arktisches Amerika                                                     |                                                                                  | Nordeuropa         | Arktische Region<br>Grönland<br>Nordostamerika<br>Westeuropa | Südgrönland |

Nachstehend gebe ich eine Uebersicht derjenigen Jagdfalken, welche nach meiner Auffassung das Gebiet des arktüschen Meeres und seiner Inseln bewohnen. Auf Grund kritischer Sichtung der bezüglichen Literatur habe ich die Gebiete abzugrenzen versucht, in denen die einzelnen Arten vorkommen. Daß dieser Versuch in vielen Punkten der Ergänzung und Berichtigung bedarf, weiß ich sehr wohl. Aber ich weiß auch, daß eine solche erst auf Grund eines umfassenderen Materials zu geben möglich sein wird, als wir es heute in unseren großen Sammlungen besitzen. Vielleicht beschenkt uns Otto KLEINSCHMICH, der wohl der beste Kenner dieser schönen Vögel ist, bald mit einer eingehenden monographischen Arheit.

# 171. Hierofalco rusticolus rusticolus (LINN.)

Falco rusticolus, LINNE, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 88 (1758).

Hierofalco gyrfalco sacer, Nelsos, Cruise Corwin, p. 77 (1883).
 Mondoru, Rep. Pol. Exp. Pt. Barrow, p. 108 (1885).
 Falco rusticolus, Steinsburg, Boll. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 203 (1885).
 Bendown, Life Hist. N. Am. Birds, i. p. 283 (1892).
 Children, S. Ball. Am. Mon. Nat. Hist. 1899. p. 242.

Falce idendus, Searson u. Ricciandous, Pauna Bor. Am. Brile, p. 27 (1881) [?]. — Turkin, Contr. Nat. Hist. Alaska, p. 140 (1887) [?]. — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Man, 1891, p. 431. Falce resticolus guyfulce, Nexion, Rep. Nat. Hist. Alaska, p. 146 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U. St. Nat. Mos., p. 434 (1887). — Materialnes, Pr. U

Falco rusticolus, Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 137 (1895).

Hierofalco rusticolus, Sharpe, Handlist Birds, I, p. 276 (1899).

Nach meiner Ansicht ist H. rusticolus rusticolus der Edelfalk des arktischen Amerika. Grönland eingeschlossen. Was sein Brutgebiet betrifft, so stimme ich mit Bendire vollkommen dahin überein, daß dasselbe noch außerordentlich wenig bekannt ist. Ob sich die Angaben Ripgway's und anderer amerikanischen Ornithologen über das Vorkommen in Europa, Asien, Island und Südgrönland auf diese Art beziehen oder ob hier Verwechslungen mit F, rusticolus gyrfalco bezw. islandus vorliegen, vermag ich nicht zu entscheiden. Die Peary-Expedition hat eine größere Anzahl von Edelfalken aus Grönland heimgebracht, die Chapman als zu H. rusticolus gehörig betrachtet. Ich möchte mich der Ansicht nicht ganz verschließen, daß sich viele Hinweise über das Vorkommen von H. islandus im arktischen Amerika auf H. rusticolus rusticolus beziehen dürften. Dahin gehören die Mitteilungen über das Vorkommen des erstgenannten Jagdfalken im Labradorgebiet und in der Hudson-Straße, im arktischen Alaska und in den von Macfarlane durchforschten Gegenden der Liverpool- und Lady-Franklin-Bai. Dasselbe gilt von den Mitteilungen über das Vorkommen von Falco rusticolus gyrfulco in den gleichen Gebieten. Nelson verzeichnet einen Edelfalken, welchen er Hierofalco gerfalco sacer nennt, als häufigen Standvogel der Inseln des arktischen Meergebietes und der nördlichen Alaskaküste. RICHARDSON nimmt an, daß dieser Edelfalk auch die Parry-Inseln bewohne. MURDOCH hat einen Edelfalken vereinzelt bei der Station von Point Barrow gesehen, der nach den Angaben der Eingeborenen häufig an den Flüssen vorkommen soll, die sich in den arktischen Ocean ergießen. Ich möchte auch diese Angaben auf das Vorkommen von Falco rusticolus rusticolus (LINN.) beziehen. STEINEGER führt die Art als Wintervogel der Bering-Insel auf.

# 172. Hierofalco rusticolus obsoletus (GMEL.)

Falco obsoletus, GMELIN, Syst. Nat., I, p. 268 (1788).

Falco rusticolus obsoletus, Steineger, Auk, 1885, p. 187. — Bendire, Life Hist, North Am. Birds, I, p. 286 (1892). — Check List North Am. Birds, 2, ed., p. 137 (1895). — Chapman, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 1899, p. 242.

Diese dunkelste Form aller nearktischen Edelfalken ist bisher als ein ausschließlicher Bewohner der Kösten Labradors betrachtet worden. Im Winter streicht er südlich bis Canada, nach Maine und dem Staate New York.

Durch die Pearty-Expedition wurde die Art auch für Grönland nachgewiesen. Unter 14 Exemplaren von Falco rusticolus rustivolus befanden sich 4, welche Chapman nach Vergleich mit Labradorvögeln als

zu II. rusticolus obsoletus (Gret.). gelörigi betrachtet. Sie stammen von der Südwersklüste Grönlands. Das eine wurde bei Godthaven und die 3 anderen etwas weiter nördlich bei Sukkertoppen erlegt. Es ist dies der erste und bis jetzt einzige Nachweis der Vorkommens dieses Fdelfalken im arktischen Eismeergebiet.

Kereschmitt fin litt, erkennt die vorstehende Subspecies nicht an und halt sie für die dunkelste Farbungsphase, die bei B. islandus auftritt. Diese Ansicht ist vielleicht richtig. Gegen sie spricht nach meiner Auffassung der Umstand, daß diese dunkle Phase erst einmal aus Grönland nachgewiesen worden ist, wo doch H. islandus entschieden nicht selten ist, und daß die letztgenannte Art in ihren lichten Farbungsphasen nicht aus denjenigen nearktischen Gebieten bekannt ist, die als Brutvaterland des Hierofalzo rustioolus desletus bezeichnet werden.

# 178. Hierofalco rusticolus gyrfalco (LINN.)

Falco gyfalco, Lusses, Syu. Naz., ed. 10, I, p. 91 (1758). — Rusmandy, Videnak, Medd. Akad., 1855, p. 81. — Maxionax, Ofress. Vet. Alad., 1883, p. 13. — 44, Bh. Svenak. Exped. Spetialy, p. 9 (1888) is. P. F. gyyfalco). — Husuax, Dis, 1872, p. 61. — Sumond, Hist, Br. Birds, I, p. 16 (1882). — NAUMANN, Naturgeschichte, Fol-Aung., Bd. V., p. 72 (1991). — Kursmonuri in Naturass, Ba., p. 81 (1982). — NAUMANN, Naturgeschichte, Fol-Aung.

Falco candicans, Reusander, Ibis, 1861, p. 4. — Francis, ibid., 1877, p. 463 [?]. — Kudars, Ball, U. St. Nat. Mus., p. 81 (1879)[?] — Natar, Pr. Z. Soc. London, p. 63, 654 (1882). — Semons, Hist. Brit. Birds, I, p. 17 (1889). — Fraccus-Tranza, Ornith Mittell, Wice 1886, p. 194. — Starten, Mas. Birds Iseland, p. 29 (1901).

Falco n.? Newros, Ibia, 1865, p. 517. — Gillett, ibid., 1870, p. 304. — Hevolin, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 83 (1874). —
TREVOR BATTE, Ibia, 1867, p. 580. — Falcie Clarke, Ibid., 1868, p. 257.
Falco gyrfalco et idiandus, Hirodin, J. f. 0, 1871, p. 30.

Hierofalco candicans, Sharer, Cat. Birds, I, p. 411 (1874). — Schalow, J. f. O., 1895, p. 473. — Sharer, Handlist Birds, I, p. 276 (1899).

Hierofalco gyrfalco, Sharpe, Cat. Birds, I, p. 416 (1874). — Id., Handlist Birds, I, p. 276 (1899).

Falco aurfalco candicans, Steinorm, Hist, Brit, Birds, I, p. 16 (1883).

Falco gurfalco var. candicans, HRINS, Vid. Medd. Nat. For. Kbhvn., 1904, p. 100

Falco candicans quefalco, Sermonn, Hist. Brit. Birds, I, p. 16 (1888).

Falco arcticus, Bussens, Amerik. Nordpol-Exped., p. 311 (1879) [?].

Falco rusticolus, HAGERUP, Birds Greenl, p. 23 (1891).

Hierofalco sp., Bianchi, Ann. Mus. Zool. Acad. Pet., 1802, p. 328.

Falco rusticolus gyrfulco, Tunner, Coutr. Nat. Hist. Alaska, p. 159 (1886). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 137 (1885). — Grinnell, Cooper Ornith. Club, 1969, p. 37.

Folco quefalco typicus u. var. candicans, Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 249 (1898), partim.

Falco aurfalco (candicans), HELMS, Vidensk, Medd., 1898, p. 170.

Falco gyrfalco islandus, Kleinschmidt, in Nauhann, Naturg., Fol.-Ausg., p. 83 (1901), partim.

Von allen arktischen Jagdfalken sind wir über das Verbreitungsgebiet dieser Art am besten unterrichtet. Nach meiner Anffassung geht er vom westlichen Küstengabiet Grönlands und der gegentüberliegenden amerikanischen Landergebiete der Davis-Straße, der Baffins-Bai und des Smith-Sundes östlich
bis in die Gebiete der Nordenskiöld-See. In einzelnen Lokaltiäten dieses ungebeuren Gebietes bedarf sein
Vorkommen noch neuerer Bestätigung. Obl. In rutietobe gyrfabe in den nördlich von der Labradorküste
bezw. den Gebieten im Bereich der Hudson-Straße gelegenen Gegenden wirklich vorkommt, oder ob hier
Verwechslungen mit dem verwandten Falce rutietobas obsoletus (GMEL) vorliegen, müssen erst spätere
eingehende Untersuchungen erweisen. Dasselbe gilt von den Beobachungen GRINNLICK, der diesen Fädefalken im Landgebiet des Kotzebue-Sundes gefunden haben will. Während der Brutzeit traf KUMLIEN
diesen Falken im Cumberland-Gebiet nicht. Ein Exemplar sah er im Monat November, häufiger wurden
sie dann im Winter. Wahrscheinlich waren dies streichende Individuen, die von der Kuste Größlands
herüberkamen. Interessant sind die Mittellungen, welche FELDEN von dieser Art gieht. Er sagt: "Eine
weißliche Form eines großen nördlichen Falken, welche wir bei den verschiedensten Gelegenheiten im
Smith-Sund beolachteten, wurden nicht erfelt. Mr. Hart Peobachtete ein Para, welches in den Felsen

beim Cap Hayes, Grinnell-Land (79,48 n. Br.) horstete. Beim Vordringen von diesem Punkt weiter nach Norden wurde dieser Jagdfalke nicht mehr beobachtet. Im August (1876) wurde er dann wieder beim Cap Fraser (79,47 n. Br.) einmal gesehen.<sup>1</sup> Zweifellos beriehen sich diese Beobachtungen auf die vorstehende Art, da meines Wissens Hierofuleo islandus sein Verbreitungsgeblet nicht so hoch nach dem Norden ausschleht.

Ueber das Vorkommen von H. rustkolus gyrfaleo auf Grinland besitzen wir, dank der Mittellungen Herrluf Wison's, ausgezeichnete Beohachtungen. Doch muß darauf hingewiesen werden, daß sich einzelne dieser Angaben, was den Süden des Landes betrielt, vielleicht auf H. rustkolus holbeeil bezw. H. sidendies betriehen. An der ganzen Westküste, von der Northumberland-Insel (Haves, 1854) und der Mc Cormick-Bucht (PRARV, 1809) södwärts bis Nanortalik wurde dieser Falke gefunden. Im höchsten Norden wurde er im Thank-God-Hafen, im Oktober in der Newman-Bucht (wahrend Hall's Polaris-Expedition) und im Juni im Inlandeis des Sherard-Osborn-Fjordes angetroffen. Im östlichen Grönland wurde er von Jamesons-Land, der Dammarks-Insel, dem Scoreshy-Sund südwärts bis Auarkat beobachtet und gesammelt. Ueberall ist er also fürt das Grönlandgebeit ennchgewiesen worden.

Ostwärts von Grönland finden wir die erstem Mittellungen über das weitere Vorkommen im arktischen Meergebiet auf der Insel Mayen. Von Anfang April bis gegen Ende des Juni beobachtete Dr. Fischen einige Jagdfalken, welche mit dem Fortgehen der Schneeammern von der Insel verschwanden. Auch bier kann vielleicht noch eine Verwechalung mit Hierofaleo istandas in itgend einer Färbungsphase vorliegen. Dagegen darf dies als ausgeschlossen für diejenigen Gebiete bezeichnet werden, welche Spitzbergen, Franz-Joseph-Land und Nowaja Semija umfassen. Ich möchte alle als sp.? für diese Gebiete aufgeführten Jagdfalken als hierher gehörig betrachten. Oestlich über Nowaja Semija hinaus wissen wir nichts. Ob auf den Inseln der Nordenskildu-See, den neusbirischen Inseln in ihrer weitesten Ausdehnung nach Norden, die noch immer südlich von jenen Breitengraden liegen würden, aus denen wir Er natischus gryfalbe in Grönland kennen, ob auf den Bätren-Inseln, dem Wrangel-Land, der Herald-Insel Jagdfalken vorkommen, darüber feblen bette alle Nachrichten.

Spitzbergen. Nach Berichten der schwedischen Expeditionen, schreibt HERCILIN, wurde ein Jagdfalke in der Wide-Bai und in der Treurenberg-Bai beobachtet. Ein anderer wurde im Sommer 1870 im 18-Fjord wiederholt gesehen. Thervon BATTYE hat selbst auf Spitzbergen niemals Jagdfalken gefunden. Dagegen teilen Ahrl. Chaphan und A. H. Cocks mit, daß sie einen Falken am 30. Juli in der van Keulen-Bai trafen, und daß ein zweiter bei der schwedischen meteorologischen Station am Cap Thordsen im September von ihnen gesehen wurde. Fast alle die vorgenannten Lokalitäten liegen im Westen der Spitzbergen-Inseln, so daß man wohl annehmen könnte, daß die hier gesehenen Jagdfalken vom Norden bezw. Osten Grönlands hierher verflogen sein könnten. Jedenfalls geht aus allen Beobachtungen hervor, daß Jagdfalken auf Spitzbergen sehr selten vorkommen, und daß ein Brutvorkommen bis jetzt auf diesem Archipel noch nicht nachzewissen worden ist.

Ueber das Vorkommen eines Jagtfalken, von dem ich annehmen möchte, daß er der vorstehenden Art angebriet, auf Franz-Joseph-Land besitzen wir eine einzige Mitteilung. Dr. NEALE beobachtete am 20. April 1882 in der Nähe des Cap Flora, also ziemlich im Süden der Inselgruppe (ca. 80° n. Br.), einen Falken, welchen er als "Grönland-Falken" bezeichnete. Dies die einzige Mitteilung aus diesem Gebiet. Batze und seine Begleiter wie auch andere Erforscher von Franz-Joseph-Land haden nie irgend einen Raubvogel auf den Inseln gesehen. EAGLE CLARKE, der die vorstehenden Angaben mitteilt, fügt denselben hinzu, daß die helle Farlung es wahrscheinlich macht, daß es der "Grönland-Vogel" ist, der haufiger nach Spittbergen, Franz-Joseph-Land und Nowaja Semija wandere. Die Bezeichnung "the Greenland bird" ist mit einer gewissen Vorsicht aufzunehmen, da bekanntlich 3 Edelfalken Grönland bewohnen.

Was Nowaja Semlja anbetrifft, so will GILLET in diesem Geliet — an der Karischen-Straße — einen jungen Jagdfalken beolachte haben; HEUGLIN glaubt einen Vogel dieser Art im Matoschinschart und einen zweiten an der Nachwattowa gesehen zu haben. Noch ein paar weitere Beobachtungen liegen vor. Die meisten Reisenden beziehen die gesehenen Arten auf Foloo gyrfulco. Andere, z. B. PEARSON, sind der Meinung, daß sich alle im Gebiet von Nowaja Semlja gemachten Beobachtungen nicht auf irgend eine Jagdfalken-Species, sondern auf Foloo persprinus beziehen. Vorläufig ist nicht zu entscheiden, wer recht hatt. Möglich ist beides.

### 174. Hierofalco rusticolus holboelli (Sharpe)

Falco Ablboelli, Sharpe, Pr. Zool. Soc. London, 1873, p. 415. Hierofalco holboelli, Sharpe, Cat. Birds, vol. 1, p. 415 (1874) — Id., Handlist, I, p. 276 (1899). Falco gyrfalco var. islandus, Winge, Consp. faca., greenl, Ares, p. 249 (1898), partim.

# 175. Hierofalco islandus BRÜNN.

Falco islandus, BRCKNICH, Orn. Bor., p. 2 (1764).

Hierofulco islandus, Sharpe, Cat. Birds, vol. 1, p. 414 (1874). - Id., Handlist, I, p. 276 (1899).

Falco sidandar, Strassona, Bull. U. St. Nat. Mas., No. 29, p. 294 (1885) [2]. — Cuarana, Ank, 1889, p. 887. — Benoma, Life Hist. N. Am. Birds, I. p. 281 (1892) [2]. — Check List. N. Am. Birds, 2. ed., p. 156 (1895). — Checarana, Bull. Am. Mas. Nat. Hist., 1899, p. 241. — Statra, Man. Birds i feeland, p. 89 (1994). — Krasseconter, Aquila, 1904, p. 6, part. Falco gyrfalco var. islandau, Wisson, Consp. faun. geom., Aver. p. 249 (1898), partin.
Falco gyrfalco var. islandau, Krasseconter in Namasava Naturgeoslechte, Fol-Aung, p. 83 (1994), partim.

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 5, Taf. 12.

CHAPMAN hatte Gelegenheit, 2 junge Vögel von II. islandus, welche während der PRARY-Expedition in Grönland aus dem Horst genommen waren, zu untersuchen. Da das Federkleid derselben, in dieser Altersstufe, zweifellos für die ganze Frage der Artbeurteilung der Grönland bewohnenden Jagdfalken von großer Bedeutung ist, und das Jugendkleid noch nicht bekannt war, so gab er eine eingehende Beschreibung desselben (Auk. 1900, p. 387), die ich hier wiederholen möchte:

"Scheitel und Nacken weiß wie beim alten Vogel, mit schmalen schwarzen Schaftstrichen, welche nach hinten stärker werden. Rücken weiß, der obere Teil der Feder mit einer tropfenförmigen oder elliptischen braunen, weißgerandeten Zeichnung, die sich oft in einen schmalen braunen Schaftstrich verfängert. Schwingen mit unterbrochenen schwarzen Binden und einem subapikalen schwarzen Flecke, in der Zeichnung vollständig mit der des alten Vogels übereinstimment; nur die weißen Teile besonders auf der Außershahe sind leicht mit schwarzen Länge-, nicht Querzeichnungen durchzogen. Schwanz in zweidrittel Länge rein weiß ohne Binden und Zeichnung. Unterseite weiß wie beim alten Vogel mit wenigen braunen Schaftstrichen. Unterseitwardecket weiß, ohne Zeichnung.

In der ganzen Erscheinung sind diese beiden jungen Vögel ebenso weiß wie völlig alte Individuen. Sie beweisen, daß Faleo islandus in allen Altersstadien weiß ist. Und dies zeugt von seiner specifischen Verschiedenheit."

Hierofelte rustiechus holbeelli und Hierofalte islendus sind, soweit das hier behandelte arktische Gebiet in Beracht kommt, nur als Stand- und Brutvögel von Grönland bekannt. So weit wenigstens unsere heutigen Beobachtungen reichen. Ueber das Grönlandgebiet hinaus fehlen alle bestimmten Angaben. Ich habe keine einzige mit Sicherheit zu deutende Mitteilung finden können, welche über ein Vorkommen ostlich von Grönland berichtete. Staarw ist im Unrecht, wenn er nur Island als Vaterland von H. islendus aufführt. Es ist außer allem Zweifel, daß der typische Islandfalke, der nach meiner Auffassung in allen Alterskeidern stets licht gefärbt ist, als Standvogel oder, wenn man segen will, Strichvogel Grönland

bewohnt. Winge führt speciell für den von ihm als Falco ourfalco var. islandicus bezeichneten lagdfalken u. a. Nanortalik in Südgrönland als Fundort junger Vögel auf. Und Chapman hat, wie oben mitgeteilt, junge aus dem Horst genommene Vögel untersuchen können. Dabei bleibt natürlich aus den früher entwickelten Gründen offen, ob sich diese Angaben wirklich auch auf H. islandes beziehen. Von der Chap-MAN'schen Mitteilung darf man dies mit Bestimmtheit annehmen. Ihm standen 33 von der PEARY-Expedition heimgebrachte grönländische Exemplare zur Verfügung. Der von Snappe beschriebene Falco hollwelli soll nur auf Südgrönland beschränkt sein. Möglicherweise gebören die von HERLUF WINGE aus dem letztgenannten Gebiet aufgeführten F. islandus zu dieser Art. Was die Angaben von Steineger, Hart, Nelson u. a. anbetrifft, so habe ich bezüglich deren Mitteilungen meine Ansicht bereits bei der Abhandlung von Hierofalco rustieolus dahin gehend ausgesprochen, daß hier vielleicht Verwechslungen mit der letztgenannten Art vorliegen. Hierofalco islandus ist für unser Gebiet eine typische Grönland-Art im weiteren Sinne der Verbreitung ein z. B. von Dr. Rae in der Repulse-Bai gesammeltes und als F. islandas bezeichnetes Exemplar besitzt das British Museum - und ich kann mich nicht zu der Annahme entschließen, daß dieser lagdfalke mit seinem relativ eng begrenzten Auftreten auch an den Küsten der Bering-Straße und auf den Inseln des Bering Meeres vorkommen, in den zwischen beiden Verbreitungsgebieten liegenden raumlich ungeheuren Landstrichen aber fehlen sollte. In allen diesen Fragen herrscht noch eine große Verwirrung. Bei unserer heutigen lückenhaften Kenntnis des isländischen Falken ist nur wenig Positives über sein Brutgebiet zu sagen. Diesen Worten BENDIRE's ist voll und ganz beizustimmen.

### 176. Falco percarinus percarinus (Tenst.)

Tessanal, Ora, Brit, I (1771). — Frenze a. v., Peteras, Mitt. Ora, Verein Wise, 1886, p. 194. — Peasson, Ibis, 1888,
 p. 195. — Staure, Handlist Birds, I. p. 273 (1889). — Staursow u. Betturas, Nord-Rulland, p. 110 (1891). —
 Hanse, Vel. Medd. Nat. For. Kibava, 1991, p. 199.
 Faldeo communis, Staure, Cat. Birds. I. p. 376 (1874).
 Abbildong: Navasas, Fel-Auss, B. 5, Taf. I b. u. 16.

Der Wanderfalke ist in unserem Gebiet auf den Osten beschränkt. Im Westen wird er durch die folgende, ihm nahe verwandte Art vertreten. Aber wie groß auch sein Verbreitungsgebiet im allgemeinen ist, größer vielleicht als das irgend eines anderen Raubvogels, so wenig wissen wir Sicheres von seinem Vorkommen im Norden der paläarktischen Region. Aus dem ungeheuren Gebiet von Jan Mayen ostwarts bis zum Wrangel-Land sind nur wenige Punkte bekannt, über welche wir bezüglich des Vorkommens des Wanderfalken eingehender unterrichtes sind. Allerdings darf im allgemeinen der 70° n. Bt. als ein Grüflichste Grenze seines Brutvorkommens bezeichnet werden, welche er nur selten zu überschreiten scheint, die aber im ganzen von der Grenze des arktischen Meergebietes noch weit sudwarts entfernt ist. So fehlt er denn — oder ist wenigstens bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden — im Inselgebiet von Spitzbergen, Franz-Joseph-Land und den neusibirischen Inseln. Auf Jan Mayen wurden im Monat April zweimal Individuen beobachtet, und es darf wohl trotz der Nachbarschaft der Ostküste Grönlands angenommen werden, daß dies der typisch paläarktische Wanderfalke gewesen ist, um so eher, als nach den Mitteilungen von Helms der echte europäische Wanderfalke bei Angmagsalik (7. Oktober 1901) durch Petensen gesammelt worden ist.

Der erste Nachweis des Vorkommens von Falco peregrinus peregrinus auf Nowaja Semija dürfte durch Graf Wilczek geführt sein, der einen Falken dieser Art im südlichen Teil der Insel 1872 erheutete, welcher sich jetzt im Wiener Hofmuseum befindet. Damit hatte die Beobachtung Gillett's über das Vorkommen des Wanderfalken im Matotschin-Scharr, die bis dahin unbestätigt war, ihre Bestätigung gefunden, und die Ansicht Thö£L's wurde widerlegt, der die Art aus der Liste der Vögel genannter Insel gestrichen hatte. In neuerer Zeit hat Pearson Falco persprinus prorgrims in dem beregten Gebiet wiederholt beobachtet. Er fand hin in der Dolga-Bai und am Cap Matinsela auf Waigatsch, in den Klippen der Silber-Bai auf Lütke-Land

Fauna Arctica, Bd. 1V.

und an der Nameless-Bai an der Westküste von Nowaja Semlja als Brutvogel. Ich glaube, daß sich alle diese Angaben auf die vorstehende Art und nicht auf Falso peregrinus leucogenys Brehm beziehen.

### 177. Falco peregrinus anatum (Bp.)

Falco anatum, Bonapartn, Geogr. and. Comp. List, p. 4 (1838).

Falco peregrinus anatum, Hackney, Birds Greenl, p. 27 (1891). — Bendur, Life Hist, N. Am. Birds. I, p. 292 (1892).
— Check List, N. Am. Birds, 2, ed., p. 138 (1895).

Falco peregrinus var. anatum, Wister, Consp. faun. groenl, Aves, p. 246 (1898). — Helms, Vidensk. Medd. For. Kbbvn, 1899, p. 236. — Id., ibid., 1904, p. 134.

Falco pergrimus, Swanson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 23 (1831). — Suarre, Handlist Birds, I, p. 273 (1899) [part.].

Fulco communis, Sharps, Cat. Birds, I, p. 376 (1874 [part.].

Falco communis, Kumiara, Bull. U. S. Nat. Mus., 1879, p. 82.

Abbildung: Fisher, Bull. U. St. Dep. Agr. Div. Ornith., No. 3, Taf. 15 [ad.].

Die nearktische Subspecies des Wanderfalken hat in Amerika ein ausgedelnntes Gebiet der Verbreitung. Aber auch sie soll wenig über den 68% n. Br. als Brutvogel hinausgeben. Unser hier behandeltes
arktisches Meergebiet wird daher nur im äußersten Osten der Nearktis von der Art bewohnt. Wir kennen
Exemplare aus der Hudson-Straße und von der Melville-Halbinsel (3 und 9, PARRY). In Cumberland fand
fin KUMLEN als regelmäßigen Brutvogel, ebenao auf den Eider-Inseln. Im großen Kingwah-Fjord wurden
im August fast vollstandig flugfabige Junge erbeutet. Groß ist die Zahl der Angaben über das Vorkommen
auf Gronland. Doch ist er bisher nur von der Westkuste bekannt, an der er in Üpernivik seinen nördlichsten Verbreitungspunkt zu haben scheint. Von hier geht er sidwärts bis zum Cap Farewell. Fast
überall wurde er als Brutvogel beobachtet. Von der Osiküste Grönlands ist er noch nicht nachgewiesen
worden. Hier scheint im Paleo perogrims zu ersetzen.

### 178. Falco columbarius Linn.

Lisset, Syst. Naz., ed. 10, I. p. 99 (1788).
 Swainer, Cat. Birds. I, p. 408 (1874).
 Nulson, Rep. Nat. Hint. Cell. Alaska, p. 148 (1875).
 Beronn, Life
 Histories N. A. Birds. I, p. 208 (1892).
 Mayranasser, Proc. U. St. Nat. Mas., 1891, p. 435.
 Check. Lier
 N. Am. Birds. 2, ed., p. 138 (1885).
 Shazum, Handlin Birds. I, p. 275 (1890).
 Abbilding: Florang, Bull. U. S. Opp. Agr., Div. Ornib., No. 3, Tal. 16 (jur.).

Dieser Falke, der das ganze Nordamerika südwarts bis zu den westindischen Inseln bewohnt, wird zweifelios auch von vielen Inseln, die in der Südgerace unserse Gebietes liegen, nachgewiesen werden, da er in Labrador, in Alaska und im arktischen Nordamerika gefunden worden ist. Macrartase traf ihn brütend am Anderson-Fluß in der Nähe der Liverpool-Bä. GRINNELL fand ihn nicht selten gegen Ende des August im Delta des Kowak an der Küste des Eissunserers.

# 179. Falco merillus (Gerini)

GERNA, Ornith. method. digesta atque iconibus, Tom. I (1767).

Fatco aesolon, Swaissov ü. Rumaniscos, Famin Bor, Am. Birds, p. 37 (1831). — Hertolas, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 84 (1874). — Komines, Auk. 1887, p. 345. — Praessos, Ibis, 1889. p. 196. — Collect u. Nasses, Birds, p. 6 (1899). Felico aesolon fujirius, Wines, Conep. fam. grocal, Avea, p. 254 (1888).

Falco regulus, Shares, Cat. Birds, I, p. 406 (1974). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 189 (1895). — Bendire, Life Hist. N. Am. Birds, I, p. 304 (1892).

Falco merillus, Sharpe, Handlist Birds, I, p. 275 (1899).

Abbildungen: Swaisson u. Richardson, l. c. Taf. 25 (2). - Naumans, Fol.-Ausg., Bd. 5, Taf. 19.

HENRY SEEBOHM giebt das folgende Bild der Verbreitung dieses Falken: "Der Merlin brütet im ganzen Norden Europas, auf den Farfer und Island. Er überwintert in Südeuropa und Nordafrika. Im Osten bewohnt er das nördliche Sibirien als Brutvogel, wandert durch Turkestan und Mongolien und überwintert im södlichen China, dem nordwestlichen Indien und Scinde." Was nun die Verbreitung dieser Art im Gebiet anbetrifft, so liegen nur wenige sichere Mitteilungen des Vorkommens in demselben vor. Am Cap Farewell auf Grönland wurde ein altes å am 3. Mai 1875 erlegt, welches aus dem Besitt Wirfere's an Kushlers gelangte und sich jetzt in der Sammlung des Public-Museum zu Milwauke befindet. v. Hurgutin's Ansicht, daß der Zwergfalke auf Grönland nicht vorkomme, ist danach zu berichtigen. Aus dem östlichen Teile des Gebietes kennen wir z Fälle. In der Kara-See, etwas südlich von der Weißen Insel, wurde ein Fales merilise seitegt, welchen Rousert Oct.Ert erhielt. Ferner wurde am 30. Juli in der Nähe der Sakolii-Insel in der Jugor-Straße von Nansen ein Paar beobachtet, welches nach seinem Benehmen zweifellos Junge hatte. Weitere Fälle kenne ich nicht, doch wird die Art gewiß auf vielen Inseln an der sibirischen Koste noch bei genauerer Durchforschung gefunden werden. Die Beobachtungen Harwis-Brown's und Serboton's, daß F. aesalos in Sibirien den 68\* n. Br. als Brutvogel nicht überschreite, baben durch die Mitteilungen Pransson's, der die Art bei Habarova am 17. Juli beobachtete, bereits eine Berichtigung erfahren. Habarova liegt unter dem 6404° n. Br.

# 180. Pandion haliaetus carolinensis (GM.)

Falco carolinensis, GMELIN, Syst. Nat., I, p. 263 (1788).

Pandion haliactus, Wixae, Consp. faun. groenl., Aves, p. 262 (1898).

Pandion haliaetus part., Sharpe, Cat. Birds, I, p. 449 (1874).

Pandion haliactus carolinensis, Bundauc, Life Hist. N. Am. Birds, I, p. 820 (1892). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 141 (1895).

Pandion carolinensis, SHARPE, Handlist Birds, I, p. 279 (1899).

Aquila (Pandion) haliaceta, Swainson v. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 20 (1831),

Abbildung: FISHER, Bull. U. St. Dep. Agr. Div. Ornith., No. 3, Taf. 18 [ad.].

Der gemeine Fischadler, Pandion kaliaetus (LINN) gehört ausschließlich der östlichen Halbkugel an. Im Westen wird er durch Pandion kaliaetus (Gu.), oder wie ihn die amerikanischen Ornithologen fast durchgehend auffassen, durch Pandion kaliaetus eurolinensis ersetzt. Diese Art hat in Amerika eine sehr weite Verbreitung. Sie bewohnt Nordamerika vom Gebiet der Hudson-Bai und Alaska südwarts bis zu den westindischen Inseln. Mitteilungen über das Vorkommen in dem hier behandelten Gebiet fehlen zwar, dürfen aber mit Sicherheit erwartet werden. Rushanson hebt ausdrücklich hervor, daß er nie diese Art wie überhaupt eine Adlerspecies während der Fahrten längs der arktischen Küste Nordamerikas gefunden habe. Ich möchte das vom Witwieße dem Museum in Kopenhagen übergebene Exemplar eines Fischadlers, welches am 25. September 1872 an der Westkuste Grönlands zu Godhavn erbeutet wurde — das einzige Stück, welches von Grönland bekannt wurde — zu dieser Art ziehen, im Gegensatz zu Heblich Winge, der es in seiner bekannten und wertvollen Übersicht der Vögel Grönlands als Fandions haliaensa aufführt. Diese letztere Art ist als zufülliger Irgast auf den Faröre gefunden worden. Herst M. St.zarse führt hin in seinem Manual of the Birds of Iceland nicht auf. Es liegt also näber, anzunehmen, daß sich der amerikanische Fischadler, der in Labrador noch brütet, nach der Westküste Grönlands verliogen hat, als der europäische, der sehon auf Island fehlt.

Ueber irgend ein Vorkommen von Fundion haliaetus holiaetus im östlichen Teile unseres Gebietes weiß ich nichts. So weit wie der Baumwuchs im nördlichen Asien reicht, ist er Brutvogel. Darüber binaus scheint er noch nicht gefunden zu sein.

#### ISI. Asio accipitrinus (PALL.)

Strix accipitrina, Pallas, Reise russ. Reichs, I, p. 455 (1771).

Asio accipitrinus, Natson, Cruise Corwin, p. 75 (1883). — Id., Rep. Nat. Hist. Alaska, p. 149 (1887). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 142 (1895).

Strix brachuota, Swainson u. Richardson, Faun. Bor, Am. Birds, p. 75 (1831).

Stric brachyotus, Seebonn, Hist. Brit. Birds, I, p. 167 (1883).

29\*

Brackyotus palustris, Kunlier, Bull. U. St. Nat. Mus., 1879, p. 69. Otus brachyotus, Winon, Medd. om Gronland, XXI, 1898, p. 263.

Abbildungen: Fisher, Bull. U. St. Dep. Agr. Div. Ornith., No. 3, Taf. 21 [ad.]. - Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 5, Taf. 9.

Die Sumpfohreule darf zwar mit Recht als eine fast kosmopolitische Art bezeichnet werden, doch ist unsere augenblickliche Kenntnis der Verbreitung dieser Art im Gebiete des nordpolaren Meeres und seiner Inseln eine außerordentlich geringe. Nachgewiesen ist das Vorkommen derselben bleiber nur aus dem westlichen Teile des arktischen Meeres. Und auch hier bedürfen die vorliegenden Beobachtungen noch außerordentlich der Ergätzung. Netston hat sie im alaskanischen Küstengebiet nur in der Nähe von Point Barrow gefunden. Richtansson bezeichnete den 67° n. Br. als die Grenze der Verbreitung nach Norden, doch geht sie nördlicher, was aus den Beolachtungen KUMLEEN's hervorgelit. Aus den Meeresgebieten stülch bis zur Bering Straße felben alle Nachrichten.

KUMLEN nennt sie für das von ihm durchforschte Gebiet der Davis-Straße als augenscheinlich selten. Brütend fand er sie nur im Kingpite-Fjord auf der Penny-Halbinsel (72 n. Br.). Auch in den von ihm besuchten nordflichen Gebieten Grödlands trat sie spärlich auf. Häufiger scheint sie hier im Süden des Landes vorzukommen. Das Kopenhagener Museum besitet Exemplare aus dem Tunugdflarfik-Fjord, Julianehaab, Cap Farewell, aus der Disco-Bäi, Umanak u. s. w. Wie weit Asio aceipteinus ördflich geht, wissen wir nicht. Daß sie aber den 70 n. Br., der meist als Verbreitungsgrenze dieser Art nach Norden bezeichnet wurde, überschreitet, beweist ein Süde, welches Gouverneur Friecken aus Sondre Upernivik erhielt, und das sich jetzt im Museum in Kopenhagen befindet. Von der Oxdäste Grönlands ist kein Vorkommen bekannt. Die aus dem westlicherktischen Gebiete stammenden Exemplare dieser faule, von denen ich nie ein Stück zu sehen und zu untersuchen Gelegenheit hatte, sollen sich durch helleres Gefieder von der typischen Form unterscheiklen, von der sie die amerikanischen Ornithologen jeloch nicht sondern. In dem Gefieder dieser hellen Form soll die Grundfarbe der oberen wie der unteren Teile eine fast weiße Farbung zeigen, wahrend die braunen Flecke und Striche dunkler sind und mehr einen grauen Farl-enton nitserisen.

#### 182. Scotiantex cinerea cinerca (GMEL.)

Striz cinerca, Greenx, Syst. Nat., I, p. 291 (1788). — Swainson u. Richardson, Fauda Bor. Am. Birds, p. 77 (1831).
Sooty owl, Pennant, Arct. Zool., 11, p. 232 (1785).

Scotiaptez cinerca, Swaisson, Classif. Birds, 11, p. 217 (1837). — Bendirg, Life Hist. N. Am. Birds, I, p. 345 (1892). — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 144 (1895). — Sharer, Handlist, I, p. 294 (1899).

Syrnium cinerca, Sharira, Cat. Birds Brit. Mus., H. p. 252 (1875).

Ulula cinerca, Turser, Contr. Nat. Hist. Alaska, p. 161 (1886). — Nalson, Cruise Corwin, p. 75 (1883). — Id., Rep. Nat. Hist. Cold. Alaska, p. 150 (1887).

Abbildung: Swainson u. Richardson, I. c. Taf. 31.

Färbung der Art daster-graubraun und schmutzig-weiß; die erstgenannte Färbung prägt dem Obergefieder, die letztere dem Untergefieder den Charakter auf. Die Oberseite mit transversalen Bändern. Die
Unterseite zeigt longitudinale Streifenzeichnung, die in den Weichen in transversale Flecken übergeht.
Gesicht grauweiß, mit dunklen konzentrischen Ringzeichnungen. Schwanzfedern mit wechselnden dunklen
graubraunen und weißlichgrauen Binden. Iris gelb. Schnabel ellenbeinweiß, Wachsbaut im Leben hellfleischfaften. Zeben dunkel.

Sedioplex eineren eineren muß als ein sehr seltener Vogel des südlichen Grenzlandes des Nordpolarmeeres bezeichnet werden, dessen Verbreitung in diesen Gebieten noch außerordentlich der Aufklarung bedarf. Wo er daselbst auftritt, dürften es nur versprengte Exemplare sein, die zur Beobachtung gekommen sind. Nur einzelne Mitteilungen über dessen Vorkommen besitzen wir aus dem westlichen Teil des nearktischen Gebietes. Aus dem Inselgewirr des östlichen Landes kennen wir die Art nicht. Südwirts von der Küste ist sie überall sehr häufig, wo eine, wenn auch noch so geringe. Waldvegetation auftritt. So ist sie überall aus dem Innern Alaskas nachgewiesen worden. Doch geht diese Eule auch hier nicht oder nur außerordentlich vereinzelt in die direkten Küstengebiete. Von den Inseln des Norton-Sundes und der Bering-See ist sie nicht nachgewiesen. Banonae hält den Gürtel zwischen der Hudson-Bai und nördlich bis zum 68° n. Br. für das eigentliche Brutgebiet dieser arktischen Eule. Im Winter streicht sie südwarts, im Osten bis in das Gebiet von New York, im Westen hinab bis in die Distrikte von Oregon und Idaho.

Ueber das Leben dieser Art hat Bendurg (l. c.) in mustergiltiger Weise eingehend berichtet und alles zusammengetragen, was wir über sie wissen.

### 183. Scotiaptex cinerea lapponica (Retz.)

Strix Iapponica, Retrics, Faun. Suec., p. 79 (1800).

Scotiapter cinerea lapponica, Ridow., Man. N. Am. Birds, p. 200 (1887). — Bendere, Life Hist, N. Am. Birds, I, p. 346 (1892). — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 144 (1895).

Syrnium lapponicum, Shahrk, Cat. B. Brit. Mus., II, p. 294 (1875).

Scotiaptex lapponica, Sharpe, Handlist, I, p. 295 (1899).

Ulula cinerca lopponica, Turkere, Bull. Nutt. Ornith. Cirb, 1878, p. 37. — Turkere, Contr. Nat. Hist. Abska, p. 162, pl. 5 (1886). — Nations, Cruise Corwin, p. 75 (1883). — Li, Rep. Nat. Hist. Col. Alaska, p. 160 (1887). Abbildingen: Turker, L. G. Tal, 5 (ad. 7). — Nations, Ph. 5, Tal. 8.

Größe des Uhu. Kenntlich an den grauen, mit konzentrischen dunklen Ringen gezeichneten Augenkreisen, welche an den Seiten und unten von einem hellen, am Kinn breiten und rein weißen Bande umsäumt werden; die inneren, den Schnabel überdeckenden starren Federn des Gesichtes sind rein weiß mit schwarzen Spitzen; Oberseite auf grauem Grunde braun gewellt und gestrichelt. Unterseite auf weißgrauem Grunde mit braunen Längestrichen gezeichnet.

Diese Art unterscheidet sich von der vorgenannten allein durch die Färbung. Sie ist heller braunlichgrau und mehr graulich weiß, welch' letztere Färbung auf Unterseite, Nacken und Kopf vorherrscht. Der Rücken zeigt einen mehr braunlichen Ton des Gefieders. Die Steuerfodern sind im unteren Teil dunkler als bei S. einerse einerso. Gesicht mehr aschgrau, mit engen konzentrischen Ringen, die regelmäßiger sind als diefenigen bei der vorgenannten Art. Wachshaut dunket.

Die von TURNER (l. c.) gegebene Abhildung eines alten, ausgefärbten ? (aus dem Yukon-Delta, geschossen im April) ist ungemein charakteristisch für die Erscheinung der Art.

Bis jetzt ist nur ein einziges Exemplar dieser pallarktischen Eule aus Amerika bekannt. Dasselbe wurde von Turner im Yukon-Delta am 15. April 1876 erlegt und befindet sich in den Sammlungen des U. St. National Museum in Washington. Wenngleich die Verbreitung dieser Eule in Amerika vermutlich auf die Küstengebiete des Bering-Meeres beschränkt ist, so dürfte sie doch auch als seltener Gast im Gebiete des alaskanischen Küstenstriches im arktischen Meere vorkommen, wenn sie auch von dort noch nicht direkt nachgewiesen worden ist.

Die Angabe Trumsucks (Man. d'Ornith, 1855, p. 44), daß er 2 Exemplare dieser Fule von Grönland erhalten hatte, hezweifelt Wissiz (p. 315). Jedenfalls sind neuere Beobachtungen, die die ältere Mitteilung bestätigen, nicht vorfanden.

#### 184. Nyetala tengmalmi tengmalmi (GMEL.)

Striz tenpundini, Gartini, Syst. Nat., I, p. 291 (1788). — Seminons, Hiet. Brit. Biris, I, p. 161 (1883).
Nytelate tenpundini, Satarer, Cat. Brits. Brit. Mas., I, p. 284 (1870). — Ntison, Cruise Rev. St. Corwin, p. 76 (1883).
Nytelat tenpundini, Satarer, Handlist, I, p. 295 (1890).
Abbilduny: Navasay, Fol.-Auge, B. 15, Taf. 2.

Survia niulai in der Farbung ahnlich, aber nur von halber Größe. Oberseite heller ; ohne die schwarzen Binden jederseits des Nackens und die dunklen Wangenbinden, letztere bisweilen wenig bemerkbar; Unterseite auf weißem Grunde hellbraun gefleckt, nicht ouergebändert.

Der Rauchfußkaur durfte als ein östlich polarer Vogel zu bezeichnen sein, der zwar im Augenblick für die Inseln der Grönland-, Barents- und Kara-See noch nicht nachgewiesen worden ist, der aber auf den Inseln langs der sibirischen Küste, wenn auch nur vereinzelt, sicherlich vorkommen wird. Stessonst trennt den pallaarktischen Vogel nicht von Nyetala teuspmalmi richardsoni und bezeichnet ihn daher als regelmäßigen Brutvogel des amerikanisch-arktischen Gebietes. Dieser Amschauung durfte nicht beizustimmen sein. Denn die westliche Subspecies, die in Alsaka ungemein häufiger Brutvogel ist, ist zweifelba durch dunkleres Gefieder und weniger intensiv weiße Befiederung der Tarsen von der altweltlichen Art unterschieden. Für das Vorkommen dieser letzteren Art im arktischen Amerika finde ich in der Litteratur nur einen einzigen Hinweis

# 185. Nyetala tengmalmi richardsoni (BONAP.)

Nyctale richardsoni, Bonaparte, Geogr. and Comp. List, 1838, p. 7.

Nyctale tengmalmi var. richardsoni, Ridow., Am. Nat., VI, 1872, p. 285.

Nystiai tengendni richardoni, Nrisso, Craise Rev. Steaner Cowin, p. 76 (1889). — Id., Rep. Nat. Iliu: Coll. Alaska, p. 150 (1887). — Bezonia, Ide Bish. N. Am. Birda, I., p. 384 (1895). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 144 (1895). Nystiai tengendini; Suxur, Cat. B. Brit. Mus., II, p. 284 (1875, partin).

Nystiai richardoni, Suxur, Haddist, I, p. 286 (1875, partin).

Brutvogel des arktischen Amerika, der selbst im Winter nur vereinzelt südwarts in die nördlichen Staaten geht. Sein Vorkommen ist ein lokales, da er offene Flächen nicht bewohnt, sondern an Baum-bezw, dichte Strauchvegetation, wie sich solche in den hohen Breiten vielfach in der Nähe der Flüsse hinzieht, gebunden zu sein scheint. Mitteilungen und Beobachtungen über das Vorkommen auf den Inseln des amerikanisch-arktischen Meeres liegen nicht vor, durften aber zweifellos bei eingehenderer Erforschung des Gebietes zweechen werden.

# 186. Bubo virginianus arcticus (Sws.)

Strix (Bube) arctica, Swainson in Swainson and Richandson, Faun. Bor. America, II, p. 86 (1831).

Bubo virginianus var. arcticus, Cass., Illustr. B. Cal., p. 178 (1854).

Bubo virginianus arcticus (Sws.), Macparlane, Proc. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 437. — Bender, Life Hist. North Am. Birds, I, p. 386 (1892). — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 148 (1895).

Bubo arcticus, Shanpe, Cat. Birds Brit. Mus., II, p. 19 (1875), partim. — Id., Handlist, I, p. 282 (1899).

Bubo virginianus subarcticus, Richardson, Pr. Biol. Soc. Washington, 1902, p. 86.

Abbildung: Swainson u. Richardson, l. c. Taf. 30 (s. u. Bubo arcticus).

Wie Scotiaptez einerau lapponiera dürfte auch Bube einspinienus arctitust vereinzelt an den Küsten des arktischen Meeres vorkommen, wenn er auch noch nicht von dort nachgewiesen worden ist. Wir kennen sein Vorkommen aus dem Gebiet, welches sich zwischen der James-Bai und den östlichen Abbängen der nördlichen Rocky Mountains vom 51° n. Br. nordwärst bis zum arktischen Ocean erstreckt. Hier durften die Brutgescheit dieser hellen Form von Bube wispinianus liegen, über dessen Brutgeschaft selbst wir allerdings bis heute noch nichts wissen. In der Nähe der Flüsse und der Meeresküste lewohnt er niedere, flache, mehr oder weniger sumpfäge, absolut baumlose Gegenden, die in ihrer trostlosen Unwirtlichkeit sellen betreten werden. Im Winter streicht er südwärts bis hinab zum 40° n. Br.

Was von der vorstehenden Art gesagt wurde, gilt wahrscheinlich auch von dem verwandten Bulo magdlaninus wopzeuthu (GREL), der gleichfalls im Gebiet des arktischen Meeres gefunden werden dürfte, der aber eine südlichere Verbreitung hat und wahrscheinlich nicht ein so relativ eng begrenztes Gebiet bewohnt wie der vorgenannte Uhu. Über die Verbreitung und das Leben dieser Art sind wir gut unterrichtet. NELSON und TURNER haben ihn bei St. Michaels in Aliaska oft beobachtet und sein Leben geschildert.

# 187. Nyctea nyctea (LINN.)

- Strix nyclea, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 93 (1758). Swainson u. Richardson, Fauna Ber. Am. Birds, p. 88 (1831). Herulin, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 85 (1874). Bessels, Amerikan. Nordpol-Exp., p. 311 (1879).
- Nyctes sirce, Fricher u. v. Pellers, Mitt. Ornith. Ver. Wien, p. 194 (1886). Schalenw, J. f. O., 1896, p. 474. Winer, Medd. om Gronl, XXI, p. 263 (1898). Skirsow, Ornith. Jahrb, 1901, p. 209 Helms, Vidensk. Medd. Kjöhvan, 1899, p. 230. Syrifkow u. Butterlin, in Nordrußland, p. 110 (1901).
- Nyctes scandisce, Perliney, 10s, 1877, p. 408. Kiwatay, Bull, U. St. Nai, Mas, 1879, p. 81. Nilsoy, Craise Corwin, p. 76 (1881). — Miribour, Rep. Polar-Egp. Pt. Barrow, 1886, p. 107. — Nalie, Pr. Zool. Soc. London, 1882, p. 635. — Palaeny, Voge-Esp. Foglisfama, 1887, p. 292. — Pralisoy, Tols, 1896, p. 215. — Clarker, Ibid., 1897, p. 579. — Praisoy, Ibid., 1897, p. 579. — Nassey u. Collett, North Polar-Esp., IV, Bidtp. p. 6 (1889).
- Surnia nyclea, Sresons, Hist. Brit. Birds, II, p. 177 (1883). Id., Ibis, 1888, p. 846.
- Nyctes scandiaca var. arctica, Ridoway, Birds North America, III, p. 70 (1874).
- Nyefen spefen, Strummers, Bell, U. St. Nat. Mus., Na. 29, 1885, p. 221. Nusson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alacks, p. 135 (1887). Homers, Birds Greenle, p. 27 (1881). Bannan, Life Hizs, North Am. Birds, f. p. 389 (1889). Check List North Am. Birds, p. 149 (1895). Swanzow, J. L. O., 1895, p. 474. Sutant, Handlint Birds, vol. 1, p. 284 (1899). Wattra, Am. Mass Zool, Acad. Pet. 1892, p. 100.
- Leuchybris nivea, STUXBERG, Vetensk. Jakt. Arb. Stockh., 1887, p. 18.
- Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 5, Taf. 5.

Bei dem Vergleich grönlandischer Exemplare mit dem im Berliner Museum befindlichen Material aus dem pallarktischen Gebiet vermag ich nichts zu entdecken, was die von Ridowav (l. c.) vorgeschlagene aubspecifische Trennung der grönlandischen bezw. arktisch-amerikanischen Form rechtfertigte. Ich glaube, daß Sharpe (Cat. Brit. Museum, vol. 2, p. 126) im Recht ist, wenn er die mehr oder minder starke Streifung im Geideler nicht auf subspecifische Unterschiede, sondern allein auf Altersstadien zurückführt. Sharpe hat l. c. p. 127 darauf hingewiesen, daß die Befiederung der Zehen bei pallarktischen Vögeln dieser Art viel stärker sei als bei solchen aus dem nearktischen Gebiet. Bei dem mir vorliegenden von Dr. Vannförpen gesammelten Exemplar sind die Nägel wie der hintere Teil der Zehen durchaus frei vom bedeckenden Gefieder. Er stimmt hierin mit nordamerikanischen Exemplaren des Berliner Museums überein. Dieses Moment allein durfte jedoch eine subspecifische Trennung nicht als gerechtfertigt erscheinen lassen.

Die Schneeseule hat eine cirkumpolare Verbreitung. Nur aus wenigen Teilen des ungeheuren Polarmeergebietes kennen wir sie nicht. Da aber ihr Vorkommen, wie oben gezeigt, auf das engste an das der
ihr haupstschlich zur Nahrung dienenden kleinen Nager geknüpft ist, die Verbreitung und das Vorkommen
dieser aber in den einzelnen Jahren bekannternaßen ungemein wechselt und sehwankt, so liegt kein
Grund vor, nicht annehmen zu dürfen, daß die Schneeseule auch denjenigen Inselgebieten vorkommen
wird, in denen sie bis jetzt zudallig nicht beobachtet worden ist, vorzaugesetzt, daß diese Gebliete ihren
Existenzbedingungen überhaupt genügen. Im Winter wandert sie, in der paläarktischen wie in der
nearktischen Region, nach dem Süden, wobei einzelne Irrlinge, oft weit südwärts von dem gewöhnlichen
Winteraufenhalt versprengt gefunden und erlegt worden sind.

Die Verbreitung von Nyeton systen in den einzelnen Gebieten ist nach den bis jetzt vorliegenden Berichten und Beobaschtungen kurz die folgende. Sie bewohnt den ganzen Küstengürtel des Eismeeres, teils als regelmaßiger Brutvogel, teils als Besucher auf dem Zuge. Nach den Mitteilungen Dr. Fischeres' überwintert sie häufig auf Jan Mayen. Da kleinere Nager hier vollständig zu fehlen scheinen, dürfte sie daselbst als Brutvogel nicht vorkommen, wenngleich einzelne Exemplare bis in den Juni hinein beobachtet wurden. Das letztere gilt auch, soweit wir bis jetzt unterrichtet sind, für die samtlichen Inseln Spitzbergens und die Bären-Insel. Auch hier ist die Schneceule nicht ständiger Brutvogel, sondern kommt nur einzeln, versprengt und selten auf den Inseln vor. Für Spitzbergen ist dies durch Huccilin, Terkvor Battyk u. a. nachgewiesen worden, für die Bären-Insel felten noch die Nachweise. Die auf Spitzbergen erlegten

Exemplare sind in weit auseinanderliegenden Zeitpunkten gefunden worden. Oft liegen 20 und mehr Jahre zwischen den einzelnen Funden. Die Ansicht NORDENSKIOLD's, der ein Exemplar in der Wyde-Bai sammelte und gelegentlich der Erbeutung dieses Exemplars die Ansicht ausspricht, daß Nyeten nyeten wahrscheinlich auf Spitzbergen brüte, dürfte eine irrige sein.

Auf der Insel Kolguew wurde die Schneeeule mehrfach gefunden. Pranson erlegte Anfang Juni ein altes, fast vollständig weißes &, das einzige Exemplar, welches er auf der Insel sah. Nassen fand die Art im Herbst häufig in der Jugor-Straße. Dagegen wurden in höheren Breiten keine Schneeeulen mehr von ihm angetroffen.

Ucher Nowaja Semljä liegen viele Beobachtungen vor. Nach Gillert ist sie dort sehr häufig, nach Heuolis im nördlichen Teil der Insel sehr selten. Lemninge fehlen dort fast ganz. Pearson und Stuxberge beobachteten sie hier und da, in einigen Teilen der Insel seltener, in anderen häufiger. Nitgend jedoch wurden Nester gefunden. Indessen dürfte sie vielleicht daselbst doch brüten, da Shirkow wiederholt einzelne Individuen Anfang Juli im Süden der Insel beobachtete. Für das Vorkommen — nicht Brutvorkommen — auf Dolgei und Waigasteh liegen Mittellunger Pearson's und Hitchich Nicht.

Für Franz-Joseph-Land ist Nydon nyotas gleichfalls nachgewisen worden. Am 26. August wurde ein altes ? bei Cap Flora erlegt. Da Lemminge und Schnechühner dort vollstandig felden, so dürfte es sich hier nur um ein versprengtes Exemplar gehandelt haben; ein zufülliger, versprengter Sommerhesucher nach der Ansicht von Bruck, der indessen doch die Ansicht vertritt, daß auch einzelne Schneeeulen im nördlicheren Teil von Franz-Joseph-Land brüten durften. Seine Ansicht wird durch die Thatsache gestützt, daß einzelne Exemplare den ganzen Sommer – Juni ist der Hauptbrutmonat – und Herbst hindurch beolachtet wurden. Im nördlichen Gebiet der West-Taimyr-Halbinsel sah sie Waltra nur vereinzelt. Auf den Läsoff-Inseln wurde die Schneeeule wiederholt gefunden. Ob sie daselbst, wie auf den neusibirischen Inseln überhaupt, Brutvogel ist, oder ob nur vereinzelte oder auf dem Stitch nach dem Süden wandernde Individuen zur Beobachtung kamen, darüber felblen uns alle Mitteilungen.

Auf der Wrangel-Insel fand sie Nrison vereinzelt vor. Letzerer wie Mitkhoch weisen darauf hin, daß die Art im gauzen amerikanischen Küstengebiet gefunden wird, und das Vorkommen von dem Erscheinen der Lemminge abhängig sei. Im Kotzebus-Sund traf sie Grinnell, sehr vereinzelt.

In der Repulse-Bai im Melville-Sund wurde die Art nistend angetroffen. Das National-Museum in Washington besitzt von dott ein Gelege von 6 Eiern, welches von dem Capt, C. F. HALL während der "Polaris"-Expedition im Juni 1867 gesammelt wurde. KUNLIEN fand sie nur vereinzelt in den von ihm durchforschten Gebiet. FEILDEN nennt sie einen häufigen Frühlung- und Sommerbesucher der höchsten arktischen Breiten. Viele Nester wurden in Grinnell-Land bei 82° 33 n. Br. gefunden. Es ist dies der nordlichste Punkt, den wir bis jetzt als Brutplatz der Schneecule kennen. In der Discovery-Bai (81° 44" n. Br.) brütete sie sehr häufig. Nach dem August wurden indessen keine Exemplare mehr dort beolüchtet.

Auf Grönland ist sie nicht selten. Das Museum in Kopenhagen besitzt fast aus allen zugänglichen Teilen des Landes Exemplare, die zu den verschiedensen Zeiten — auch zur Brutzeit — gesammelt wurden. Die nördlichsten Punkte, an denen in Grönland Schneeculen gefunden wurden, sind an der Ostküste der Scoresby-Sund und die Shannon-Insel und im Westen Kaue's Bucht und Cap Supton am Robeson-Kanal. BESSELS beolachtete bereits Anfang April die Art an der Polaris-Bai. Nach REINIARDT befinden sieh die meisten Brutplätze von Nyclea nyche im Norden des Gebietes. Er läßt es offen, ob überhaupt einzelne Vögel dieser Art im Soden trütten.

Aus den vorstehend wiedergegebenen Mitteilungen arktischer Forscher geht mit Bestimmtheit hervor, daß Nyttea nyttea als Brutvogel im östlichen Teil des hier behandelten arktisch-polaren Gebietes nicht so

hoch nach Norden hinauf geht, wie dies im Westen der Fall ist. Hier liegen die nördlichsten bekannt gewordenen Brutplätze der Schneeeule.

#### 188, Surnia ulula ulula (LINN.)

Strix ulula, Linne, Syst. Nat., ed. 10, p. 93 (1758).

Surmia ulula, Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 149 (1895). — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus., II, p. 129 (1875).
Id., Handlist, I, p. 296 (1899). — Bending, Life Hist. North Am. Birds, I, p. 393 (1892).

Surnia funerea, Seresona, Hist. Brit. Birds, I, p. 183 (1883).

Survia ululu var. hudsonia, Palmen, Fogelfauna Vega-Exp., p. 290 (1887) [?].
Abbildungen: Tunnen, Coutr. Nat. Hist. Alaska (1886), Taf. 6 (ad.). — Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 5, Taf. 4.

Bewohnt die arktischen Gebiete der alten Welt, nördlich bis an das Polarmeer reichend, östlich vom Ural bis zum Pacifischen Ocean. Als zufältiger Besucher dürfte die Habichtseule auch auf den Inseln der sibirischen Küsten gefunden werden, wenngleich hierfür noch direkte Belege fehlen. Für Amerika ist sie nur einmal nachgewiesen worden. Einzelne Exemplare wurden von Turner im Oktober 1876 in der Nähe von Sanct Michael, an der Küste von Alaska, erbeutet.

Diese Art ist durch das vorherrschende Weiß im ganzen Gefieder durchaus konstant von der nahe verwandten nearktischen Art unterschieden.

### 189. Surnia ulula caparoch (MULL.)

Strix caparoch, MCLLER, Syst. Nat., Suppl., p. 69 (1776).

Surwia ulula caparoch, Turner, Contr. Nat. Hist. Alaska, p. 164 (1886). — Nelaox, Rep. Nat. Hist. Alaska, p. 155 (1887). — Stringure, Auk, 1884, p. 363. — Bunding, Life Hist. North Am. Birds, I. p. 393 (1892). — Check List. N. Am.

Birds, 2. ed., p 149 (1895). — GRINNELL, Cooper Ornith. Club, 1900, p. 89.

Surmia funerea, Sharre (nec Linne), Cat. Birds Brit, Mus., 2, p. 131 (1875).

Surnia caparoch, Sharre, Handlist, I, p. 296 (1899).

Striz funerea, Swainson u. Richardson, Faun. Bor. Am. Birds, p. 92 (1831).

Eingehende Beschreibungen dieser Art finden sich bei TURNER (l. c.).

Die amerikanische Habichtseule, durch einen dunkleren Gesanntypus von der palaarktischen Art unterschieden, bewohnt als Brutvogel das ganze arktisch-nordamerikanische Gebiet. Im Winter geht sie aus ihren unwirtlichen Quartieren sudwarts bis an die Grenzen der Vereinigten Staaten. Ihre Brutgebiete durften im Norden bis zum 70° n. Br. hinaufgehen, und sie wird bei dieser Verhreitung auch diejenigen Inseln des polaren Meeres bewohnen, die ihr genügende Existenzbedingungen bieten. Bestimmte Beobachtungen liegen hierüber jedoch noch nicht vor. Am Anderson-Fluß fand sie MACFARLANE als häufigen Brutvogel. Im Gebiet der Kotzebue-Bai ist sie ein nicht seltener Nister (GRINNELL). In der Repulse-Bai wurde sie durch Dr. Rak (Ed. Brit. Museum) gesammelt.

#### 190. Coccyzus americanus americanus (LINN.)

Cuculus americanus, Linns, Syst. Nat., ed. 10, p. 111 (1758).

Coccysus americanus, Suntley, Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 308 (1891). — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 154 (1895). — Вихони, Life Hist. N. Am. Birds, II, p. 19 (1895). — Sharpe, Handlist Birds, II, p. 164 (1900).

Coccyson americanus, Wings, Consp. faunae groenlandicae, Aves, p. 267 (1898).

Abbildung: Avptrson, Birds N. Am., IV, Taf. 275.

Coccessus americanus ramericanus hat în Nordamerika eine weite Verbreitung. Von Florida nordwärts ist er bis nach Neu-Braunschweig, Canada und Minnesota Brutvogel, im Westen geht er bis an die Grenzen der großen Ebenen und im Süden dehnt er im Winter seine Verbreitung bis nach Costa Rica und nach Westindien aus.

In der vorliegenden Bearbeitung der Vögel des Polarmeeres wird dieser Kuckuck auf Grund eines Exemplares aufgeführt, welches nach Südgrönland verschlagen und im Juli 1874 bei Julianehaab erbeutet Frans Arches 84.1V. wurde. Das interessante Belegexemplar kam aus dem Besitz Benzon's in den des Königl. Zoologischen Museums in Kopenhagen.

# 191. Cerule alcuon (LINN.)

Alcedo algore, Luyra, Syrt. Nat., ed. 10, 116 (1538). — Swarswox u. Remansox, Panna Ber. Am. Birds, p. 339 (1831). Cerpie algore, Marzaxo, Rep. Nat. Barca, 150 (1887). — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 156 (1895). — Buxons, Life Hart. N. Am. Birds, 12, p. 34 (1895). — Buxons, Life Hart. N. Am. Birds, 12, p. 34 (1895). — Superior State S

Vom arktischen Ocean südwärts ist dieser Eisvogel verbreitet bis Panama und nach den westindischen Inseln. Auf den der Küste vorgelagerten Inseln des Nordrandes des amerikanischen Kontinentes wird er mit Bestimmtheit vorkommen, wenn auch direkte Belege hierfür noch fehlen. Dasselbe dörfte von den Inseln der Kotzebue-Bai anzunehmen sein, wo dieser Eisvogel am Kowak-Fluß von Grinnell angetroffen wurde. Macrarkarse erhielt von den Eskimos Exemplare, die von der Küste des arktischen Meeres, zwischen Macrarkarse und Anderson-Fluß, stammten.

### 192, Upupa epops Linn.

Linne, Syat, Nai, I, p. 183 (1758). — Collett, Ibis, 1870, p. 530. — Heudlin, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 89 (1874).
 — Salvin, Cat. Brits Brit. Mas., XVI, p. 3 (1892). — Salvin, Handlist Birds, II, p. 70 (1909).
 Abbildone: Nauxan. Fel-Assac, Bel 4, Taf. 4, 190.

Ein nach dem Norden verschlagenes Exemplar dieser Art ist bekannt. Im August 1888 kam auf der Höbe von Südspitzbergen ein ermatteter Wiedehoft auf ein nach Hammerfest seglendes Schiff und starb bald, nachdem er sich niedergelassen hatte. Der Vogel kam nach Christiania und befindet sich im dortigen Zoologischen Museum. Mit dieser von Romert COLLETT gegebenen Mitteilung dürfte die von Hausun in seiner Bearbeitung der Vogel Sutzbergens veröffentlichte Notit identisch sein.

# 198. Dendrocopus leuconotus (BECHST.)

Picus leuconotus, Вкиняткія, Nat. Vögel Deutschlands, II, p. 1034 (1804 с. — Sminnow, Ornith. Jahrb., 1901, p. 210. — Gerrett, ibid., p. 212.

Dendrocopus leuconolus, Handurr, Cat. Birds Br. Mus., XVIII, p. 268 (1890). — Suasru, Handlist Birds, II, p. 216 (1990). Picus major ?, Gubent, Ornith. Jahrb., 1991, p. 212. Abbildung: NAMANN, Fol.-Auge. Bd. 4. Taf. 32.

SMIRNOW berichtet von einem Exemplar dieser Art (oder P. major?), welches am 6. August, 100 Seemeilen von Cap Kanin entfernt, auf den Kutter "Pomor" einfiel. Der Vogel war außerordentlich ermattet. Er konnte leider nicht gesammelt werden, da er in das Wasser fiel und ertrank. Gorbel schreibt zu diesem sonderbaren Vorkommen, wie folgt: "Am auffallendsten, geradezu unerklärlich aber ist das Einfallen eines Buntspechtes, dessen nördlichster Wohnbezirk gegen 500 Kilometer entfernt sein dürfte, auf das Schiff 100 Seemeilen nördlich Cap Kanin. Die Nordgrenze des Verbreitungsgebietes von Picus leuconotus oder major, denn nur einer von beiden konnte der observierte Specht mit Rot auf dem Kopfe sein, falls Zweifel an der richtigen Bestimmung bei ein Schritt Entfernung auftauchen sollten, ist mir nicht bekannt. Das ganze Gebiet zwischen Dwina und Petschora ist meines Wissens noch so ziemlich völlig Terra incognita. Der Vogel mußte aber, gleichviel wie weit er durch Wald gekommen ist, gegen 300 Kilometer Strecke über ein baumleeres Tundra- und Sumpsterrain, das unmöglich Anziehungskraft auf einen Specht ausüben konnte, und dann gegen t80 Kilometer über Wasser fliegen, bis er zu dem Punkte gelangte, wo er umkam. Zugvögel können leicht im Nebel weit über ihr Ziel hinausgelangen, durch Stürme verschlagen werden. Wie aber ein Waldvogel, der höchst ungern größere freie Flächen überfliegt, nie sich hoch in die Lüfte schwingt, also selbst im Nebel stets den Boden unter sich sieht, so weit sich über Tundren und Wasserflächen verirren konnte, ist mir ganz unfaßbar. Nach Bearbeitung der meteorologischen Beobachtungen, die sehr genau an

Bord geführt wurden, werden sich wohl Anhaltspunkte finden, welche das Erscheinen der anderen Vögel an Bord erklären lassen; für das Erscheinen des Spechtes aber dürfte sich wohl kaum eine plausible Erklärung ergeben."

#### 194. Picoides arcticus (Swains.)

Pieus (Apternus) arcticus, Swainson u. Richaudson, Fauna Bor. Am. Birds, II, p. 313 (1831).

Picoides arcticus, Harotti, Cat. Birds Brit. Mus., XVIII, p. 282 (1890). — Check List North Am. Birds, 2. ed., p. 162 (1895). — Sharer, Handlist Birds, II, p. 217 (1900). — Bender, Life Hist. North Am. Birds, II, p. 74 (1895). Abdildque; Svalsson u, Renameson, l. e. Taf. 57.

Das Vorkommen dieses auf Nordamerika beschränkten Spechtes ist möglich, aber noch nicht nachgewiesen, wie wir auch die Grenze seiner Verbreitung nach Norden noch nicht kennen. Der 64 n. Br. ist
der nördlichst nachgewiesene Punkt seines Auftretens. Jedenfalls werden nördlich der Baumgebiete des
arktischen Amerika nur vereinzelte und versprengte Individuen beobachtet werden.

### 195. Picoides americanus BREHM

BREIM, Handb. Vögel Deutschlands, p. 195 (1831).

Picoides americanus, Навотт, Cat. Birds Br. Mus., XVIII, p. 279 (1890). — Check List North Am. Birds, 2. ed., p. 102 (1895). — Вихоли, Life Hist. North Am. Birds, II, p. 77 (1895). — Sharpe, Handlist Birds, II, p. 217 (1900).

Picoides americanus alascensis, Nelson, Auk. 1884, p. 165. Abbildung: Malmerer, Mon. Picid., I, Taf. 39.

Auch dieser Specht ist auf Nordamerika beschränkt. Von den arktischen Gebieten geht er südwarts bis zu den Vereinigten Staaten. Nach Sir John Richardsson wird er in allen Coniferenwaldungen zwischen dem Lake Superior und dem arktischen Meer gefunden. Nördlich des Großen Sklavensees ist er der häufigste Specht. Bezüglich seines Vorkommens in dem hier behandelten Gebiet dürfte dasselbe gelten, was von der vorliergelenden Art gesagt wurde. Jedenfalls geht er höher nach Norden als dieser. Im Kotzebue-Sund dürfte er verlögen vorkommen, das er in der Kowak-Regzion brütet.

# 196. Sphyrapicus varius (Linn.)

Picus varius, Linne, Syst. Nat., ed. 12, I, p. 176 (1766).

Picus (Dendrocopus) varius, Swatsson u. Richardson, Fauda Am. Bor. Birds, p. 309 (1831).

Sphyropicus varius, Wixon, Conep. faun. groenl., Aves, p. 207 (1898). — Sixaers, Handlist Birds, II, p. 212 (1900). Sphyrapicus varius, Check List North Am. Birds, 2. ed., p. 163 (1895). — Besdun, Life Hist. N. Am. Birds, II, p. 82 (1895). Abbilding: Wilson, Am. Orm., I, Taf. 8, 9.

Sphyrapieus varius ist eine auf das nearktische Gebiet beschränkte Art von ausgesprochen östlicher Verbreitung, welche im Winter bis nach Westindien, Mexiko und Costa Rica hinabgelit.

Zwei Individuen dieser Art sind aus Grönland nachgewiesen worden. Beide befinden sich im Museum zu Kopenhagen. Das eine wurde im Juli 1845 in der Nähe von Julianehaab tot an der Küste gefunden, das andere stammt aus Södgrönland, ohne nähere Ortsangaben.

Moschier (J. f. O., 1856, p. 335) teilt mit, daß er im Jahre t852 ein Exemplar von Cabapter aueratus (Lusw.) von Grönland erhalten hätte. Wissos (L. c. p. 315) bezweifelt diese Angabe und ist der Ansicht, daß eine Verwechslung mit einem Stück aus Labrador vorgelegen habe. Die genannte Art bewohnt das nördliche und nordöstliche Amerika und geht westwärts bis zu den östlichen Abhängen der Rocky Mountains und bis Alaska. Die Möglichkeit, daß einmal ein verirrtes Exemplar im südlichen Grönland gefunden wird, ist nicht ausgeschlossen.

#### 197. Apus apus apus (Linn.)

Hirundo apus, Linné, Syst. Nat., ed. 10, p. 192 (1758).

Cypselus apus, Sminnow, Ornith. Jahrb., 1901, p. 208. - Shanpe, Handlist Birds, II, p. 95 (1900).

Apus apus, HARTERT, Tierreich Podargidae, p. 85 (1897).

Abbildung: NAUMANN, Pol.-Ausg., Bd. 4, Taf. 27.

30\*

Der Mauersegler hat im paläarktischen Gebiet eine weite und ausgedehnte Verbreitung. Ich führe die Art hier auf Grund eines Exemplares auf, welches verirrt und verschlagen nach den Mitteilungen SMIRNOW'S am 15, Juni bei der Insel Kolguew, als sich der Fangkutter "Pomor" bei dichtem Nebel durch das Packeis arbeitete, auf das Schiff kam und dort längere Zeit beobachtet wurde.

### 198. Chaetura pelagica (LINN.)

Hirundo pelagica, Linné, Syst. Nat., ed. 10, p. 192 (1758).

Chaetura pelasgia, Wings, Consp. faun. groenl., Aves, p. 266 (1898).

Chaetura pelagica, Bendus, Life Hist, North American Birds, II, p. 177 (1895). - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 172 (1895). - HARTERY, Tierreich Podargidae, p. 74 (1897).

Abbildung: Wilson, Am. Orn., V, Taf. 39, Fig. 1.

Ein einziger Nachweis des Vorkommens dieser ausschließlich nearktischen Art, welche das östliche Nordamerika bewohnt, nördlich bis Labrador, westlich bis zu den großen Ebenen geht, liegt im Gebiet vor. Ein versprengter Vogel wurde im Jahre 1863 an der Südwestküste Grönlands, bei Sukkertoppen, erlegt. Das betreffende Exemplar befindet sich im Museum zu Kopenhagen.

Auf der Melville-Insel soll nach den Mitteilungen EDWARD SABINE's ein totes Exemplar von Chordeiles virginianus (GMEL.) gefunden worden sein.

# 199. Tyrannus tyrannus (LINN.)

Lanius tyrannus, Linke, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 94 (1758).

Tyronnus pipiri, HELMS, Vid. Medd. Nat. Por. Kjöbhvn., 1904, p. 135.

Tyrannus tyrannus, Jordan, Man. Vert., ed. 4, p. 96 (1884). - Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 180 (1895).

Abbildung: Wilson, Am. Orn., I. Taf. 33. Fig. 1.

Von dieser nord- und centralamerikanischen Art, die im Winter südwärts bis Panama geht, aber als Standvogel auch Columbien, Ecuador und das Gebiet des Amazonas bewohnt, ist ein verflogenes Exemplar im September 1000 bei Arsuk im südwestlichen Grönland geschossen und an HELMS gesandt worden.

# 200. Contopus borealis (SWAINS.)

Tyrannus borealis, Swainson, in Swainson u. Richardson, Faun. Bor. Am., II, p. 141 (1881).

Contopus borealis, Nelson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska, p. 161 (1887). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 183 (1895). — Вихрике, Life Hist. N. Am. Birds, II, p. 282 (1895). — Wines, Consp. faun. groenl., Aves, p. 268 (1898). Tyrannus cooperi, Reinhardt, Vidensk. Medd., 1853, p. 82. - Id., Ibis, 1861, p. 7.

Abbildung: Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, II, Taf. 35 (2).

Nur ein einziges Exemplar dieses amerikanischen Fliegenfängers ist aus dem hier behandelten Gebiet des arktischen Meeres bekannt. Am 20. August 1840 wurde im Süden Grönlands, bei Nanortalik, ein Exemplar erlegt und durch Kirlsen dem Kopenhagener Museum übersandt.

#### 201. Empidonax flaviventris BAIRD

Tyrannula flavipentris, BAIRD, Pr. Ac. Nat. Sc. Phil., 1843, p. 283.

Empidonax flaviventris, Kumlex, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 81 (1879). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 187 (1895). — BENDIRE, Life Hist, N. Am. Birds, II, p. 295 (1895). — WINGE, Consp. faun. groenl., Aves, p. 267 (1898). Tyrannula pusilla, REINHARDT, Vidensk. Medd., 1853, p. 73. Abbildung: Audubon, Birds N. Am., VII, Taf. 490.

Der gelbbäuchige Fliegenfanger ist ein Brutvogel in Labrador. Von hier aus dürften sich die beiden Exemplare nach Grönland verflogen haben, welche von dort bekannt geworden sind. Beide stammen von der West- bezw. Südwestküste. Im Sommer 1853 wurde bei Godthaab ein Exemplar erlegt, das Winge erwähnt, und im September 1878 wurde von Kumlien ein anderes auf offener See in der Nähe vom Cap Farvel gefangen. Die mannigfachen Angaben über das Vorkommen von Empidonax misilius auf Grönland beziehen sich auf die vorstehende Art.

# 202. Alauda arvensis arvensis Linn.

LINNE, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 165 (1758). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 191 (1895).
Abbildung: Natmann, Fol.-Ausg., Bd. 3, Taf. 4 (ad. 3, juv.).

Die Feldlerche reicht nicht in unser Gebiet hinein. In Europa erstreckt sich ihr Brutgebiet bis zum 70° n. Br., im Jenissei-Gebiet geht sie nicht über den 65,5° hinaus und im östlichen Sibirien ist sie nördlicher als bis zum 60° n. Br. nicht angetroffen worden.

Ich führe Alsuda arrensis arrensis auf Grund der in der Check List gegebenen Noite, daß sie "accidental in Greenland" angetroffen sei, in dieser Arbeit auf. Diese Mitteilung ist wahrscheinlich auf die Angabe v. DROSTES's (J. f. O., 1866, p. 117) zurückzuführen, daß ein versprengtes Exemplar auf Grönland erlegt worden sei. Belege für diese Mitteilungen habe ich in der Litteratur nicht finden können. In Winge's Conspectus fehlt die Art.

#### Die Gattung Otocoris.

Die Ansicht, daß das weite arktische Gebiet nur von einer einzigen Art der Ohrenlerche, der von Lunk beschriebenen Aloude algeetrie, bewohnt werde, mußte mit dem Augenblick ins Wanken geraten, in welchem die amerikansischen Ornithologen auf Grund eines nicht unbedeutenden Balgmateriales den Nachweis führten, daß sich die typische Form der Ohrenlerche in den verschiedenen Verbreitungsgebieten abändere und in verschiedene lokale Subspecies, die oft ausgedehnte, oft aber auch sehr eng umgrenzte Erdaume bewohnen, aufgeteilt werden müsse. Die vor kurzem von Harry C. Oberholser veröffentlichte ausgezeichnete Arbeit "A. review of the larks of the genus Oteowir (Proc. U. St. Nat. Mus., XXIV, 1902) ist für unsere Kenntnis der Ohrenlerchen von grundlegender Bedeutung.

In der nachstehenden Aufzählung der einzelnen Arten folge ich sowohl in Bezug auf die Begrenzung und Auffassung als auch bezüglich der geographischen Verbreitung der vorgenannten amerikanischen Arbeit.

#### 203. Otocoris alpestris alpestris (Linn.)

Alauda alpestris, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 166 (1758). — Winor, Consp. faun. groenl., Aves, p. 274 (1898).

Alauda cornuta, Swaisson u. Richardeox, Fauna Am. Bor. Birds, p. 245 (1831).

Otocoris alpestris, Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 191 (1895). — Bendun, Life Hist. N. Am. Birds, II, p. 830 (1895). Otocoris alpestris alpestris, Original Sans, Pr. U. St. Nat. Mus., vol. 24, 1902, p. 807. Otocoris alpestris, Riskinskov, Diss. 1801, Ph. 1802.

Altes & im Brutkleide: obere Teile lebhaft sepiabraun, am dunkelsten auf dem Rücken, überall die Federn mit hellerem Braun gerandet. Desgleichen die Flügelfedern wie das mittlere Paar der Schwanzfedern. Mitte des Scheitels, Hinterkopf, Genick, Flügeldecken und obere Schwanzdecken zimmetbraun mit rötlichem Schimmer. Hintere Stirn, Wangen und Kropf tiefschwarz. Stirn, Superciliarstreif, Kehle leuchtend hellgelb. Brust und Bauch weiß, an den Seiten braunlich gefarbt.

Altes 2: ahnelt dem &, aber die Farben sind im allgemeinen düsterer. Der Rücken ist dunkler, die Federränder heller. Das Schwarz des Scheitels mit Braun untermischt. Das Genick mit wenig rötlichem Schimmer und deutlich durch braune Färbung dunkler gemacht. Das Gelb der Kehle und des Kopfes blasser und heller. Die Brust und die Seiten der Unterseite stärker braun gefahr.

Flügel 111,5, Schwanz 71,8, Schnabel 12,2, Tarsus 24, Mittelzehe 13,5 mm.

Der junge Vogel zeigt einen fleischfarben, geblüchen Schnabel, dessen Firste, namentlich nach der Stirn zu, reiner gelb wird; Schnabelwinkel eitronengelb; Füße fahl-fleischfarben; Nägel hellgrau; der Scheitel ist schwarzbraun, auf der Stirngegend fein gelblich punktiert, weiter nach hinten mit größeren dreieckigen, braunlichgelben Spitzfiecken; Zugel düster grünlichgelb; Ring um das Auge, ein kurzer Streif hinter demselben. Kehle und Mitte der Habseiten hell-grünnlichgelb; ebens die Ohr- und Mystacalegend, diese aber schwärzlich gewellt und gewölkt; Hinterhalsdedern graulich mit gelblichem Schaft und hell-grungelblichen Seitenrändern, vor letzteren ein deutlicher grauschwärzlicher Saum; Hinterhalsbasis und Mantel braunschwarz mit großen, dreieckigen, weißlichen, gelblich überflogenen Spitztlecken oder (auf den Schultern) mehr halbnondförmigen Rändern, Seiten der Federn hier schon olivenbraun gewäumt; obere Schwandecken und Bürzel mehr fahl-rostfarben mit schwärzlichen Schuppen oder Säumen vor dem fast rostfarbenen Rande, Schwingen und größere Flügeldecken bräunlich-rauchfarben, vor den schaft begrenzten rostfahlen Randern mit deutlicher, nach innen mehr verwaschener schwarzet Linie umsäumt; äußerste Steuerfeder schwärzlich, ihre Außenfahne zum größten Teil weißlich wie der Schaft und ein Spitztleck auf der Innenfahne; übrige seitliche Steuerfedern schwärzlich, außen und an der Spitze rostweißlich gesaumt; die mitteren Steuerfedern endlich bräunlich-rostfarben mit schwärzlichem Schaft und eben solchem Saum vor dem rostfarbenen Rande selbst; Brust grau-grünichgelb mit schwarzen, lanzettförmigen Schaftstrichen; übrige Unterseite weiß, Weichen etwas grünichfahl überflogen, wie auch die Außenseite der Tibialfedern.

Diese Ohrenlerche ist die das nordöstliche Amerika bewohnende Form. Westlich geht sie bis an die Gebiete der Hudson-Bai und von dort nordwärts. Ueber ihre Brutgebiete wissen wir wenig. Nur Labrador (Fort Chimo, Davis Inlet), Neufundland (Penguin Island, Canada-Bai), Nesolution-Insel und Ontario (Moose-Fort) sind bis jetzt als solche bekennt. Im Winter geht sie bis Manitoba und bis zum Mississippi, weiter regelmäßig bis Illinois, Oliio und den Carolinen. Aus dem arktischen Meere kennen wir ein Exemplar, weiter regelmäßig bis Illinois, Oliio und den Carolinen. Aus dem arktischen Meere kennen wir ein Exemplar, welches im Oktober 1835 bei Goddhaab gesammelt und von Housbit. dem Kopenhagener Museum eingesendet wurde. Mc ILHENNY fand Mitte August Ohrenlerchen bei Sukkertoppen, ohne jedoch Exemplare erlegen zu können. Fermer wurde sie als Brutvogel auf der kleinen, in der Hudson-Straße gelegenen Resolution-Insel gefunden. Oberholser konnte dort gesamnelte Exemplare untersuchen. All' die Reisenden, welche in der Davis-Straße, der Baffins-Bai und dem Smith-Sund ornithologisch thätig waren, sind der Art nie begegnet. Es darf wohl als sieher angenommen werden, daß die Verbreitung derselben nicht hoch nach Norden hinaufgeht, und daß sie auf das nordöstliche Küstenland Nordamerikas bezw. auf die Inseln dieses Gebietes beschränkt ist.

# 204. Otocoris alpestris flava (GMEL.)

Alauda flava, Gmelin, Syst. Nat., I, p. 800 (1788).

Otocoris alpestria, Havalis, Reisen Nordpolarmeer, HI, p. 92 (1874). — STIERREG, Vet Jakt. Arb., V. 1887, p. 18. — Passos, Ibia, 1886, p. 214. — Id., ibid., 1888, p. 195. — EAGLE CLARGE, ibid., 1888, p. 256. — SMIRSOW, Ornith. Jahrb., 1901, p. 266 u. ff. — STRIPROW u. BETWARN, Nordrubland, p. 110 (1891).

Otocorys alpestris, Hennaw, Auk, 1884, p. 259 [part.].

Otocoris alpestris flava, Oberdoler, Pr. U. St. Nat. Mus., vol. 24, 1902, p. 810.

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 3, Taf. 1.

Diese Subspecies steht O. alpsatria alpsatria mahe, unterscheidet sich aber von derselben durch geringere Griße, besonders des Schnabels, und durch die mehr rötliche Farbung des Hinterhalses, der oberen Schwanzdecken und der Flingeldecken. Diese Unterschiede zeigen 2 wie ?, sowohl im Sommer- wie im Winterkleid.

Flügel 107,9, Schwanz 70,6, Schnabel 10,1, Tarsus 21,0, Mittelzehe 11,0 mm.

Diese Form der Ohrenlerche kommt hauptsächlich für das Gebiet des arktischen Meeres und seiner Inseln in Betracht. Sie bewohnt im Sommer die nordlichen Teile der skandinavischen Halbinsel, das nördliche Rußland und Sibirien. Hier dehnt sie ihr Vorkommen südlich bis in die Regionen des Baikal-Sees aus. Im Winter streicht sie durch Europa und Asien südwärts. Von dem oben genannten Centrum der Verbreitung geht O. alpestris flava dann als Brutvogel in das arktische Gebiet.

Pearson fand sie auf der Insel Kolguew sehr häufig brütend. Hier beobachtete auch Smirnow die Art und sah eine Anzahl von Individuen im April nach Norden ziehend. Wahrscheinlich handelte es sich hier um Vögel, welche auf dem Zuge nach ihren Brutplätzen auf Nowaia Semlia begriffen waren. Denn hier, wie auf Dolgoi und Waigatsch, ist diese Ohrenlerche von allen Reisenden, die dort sammelten, gefunden worden. Pearson bezeichnet sie für die beiden letztgenannten Inseln als überall sehr häufig. Dasselbe gilt für Nowaja Semlja, wenngleich die Form hier nicht so häufig als Brutvogel zu sein scheint wie auf Kolguew. Noch Ende Juli wurden Nester mit Eiern gefunden. Und die Mitteilungen Pearson's werden von Smirnow und Stunnerg bestätigt. Dabei wird hervorgehoben, daß die Art in den höher gelegenen Gebieten der Inseln nicht gefunden wird. Aber noch weit nördlicher als von diesen Eilanden ist ein Vorkommen bekannt. Mr. Armitage von der Jackson-Harmsworth-Expedition schoß am 9, Juni 1897 am Cap Flora eine weibliche Ohrenlerche in unausgefärbtem Kleide. Es ist dies der nördlichste Punkt des Vorkommens der Art, den wir kennen. Es dürfte nur ein verschlagener Wanderer sein, der diese Gegenden aufsuchte, Ich möchte die Frage Eagle Clarke's, ob wir es hier vielleicht mit einem Brutvogel zu thun haben, auf das entschiedenste verneinen. Bezüglich der Artangehörigkeit des auf Franz-Joseph-Land gefundenen Vogels darf wohl angenommen werden, daß derselbe zu O. alpestris flava gehört, wenngleich nach analogen Beobachtungen des Vorkommens anderer Arten es nicht als ausgeschlossen zu bezeichnen ist, daß sich vielleicht auch einmal ein Exemplar von O. aluestris alvestris bierher verirrt haben könnte. Dagegen spricht allerdings die Thatsache, daß bis ietzt noch kein einziges Exemplar einer Ohrenlerchenart für Spitzbergen nachgewiesen worden ist. Wir kennen ferner keine Otocoris sp. weder von den neusibirischen Inseln noch von Wrangel-Land und der Herald-Insel. NELSON hat sie nie in diesem ganzen Gebiet beobachtet, was er ausdrücklich in seinen Arbeiten bervorhebt.

Der Genannte ist übrigens der Ansicht, daß die das nordwestliche Küstengebiet von Alaska bewohnende Ohrenlerche, die auch in Nordost-Sibirien vorkommen dürfte, O. alpsstris Loucolaema (Coues) sei. Dies ist nach den Untersuchungen Obersuchsen's nicht der Fall. Die Oberoris sp. der betreffenden amerikanischen Gebiete ist O. alpsstris arcticola Obersu., deren Vorkommen möglicherweise nach dem östlichen Sibirien übergreift, wenngleich es mir wahrscheinlichter erscheint, daß das letztgenannte pallarktische Gebiet von O. alpsstris flower (GNEL) bewohnt werden dürfte.

Okcoris alpsetris lescolama (COUES) ist eine finner-nordamerikanische Art, deren Vorkommen nicht in das arktische Gebiet hineingreift. Sie bewohnt als Brutvogel die westlichen Vereinigten Staaten von Central-Dakota bis Newada und wandert im Winter stüdlich bis Texas und Südust-Californien. Die in der Litteratur sich findenden Hinweise auf das Vorkommen der Art im arktischen Amerika beziehen sich im Westen auf (Ducoris alpsetris arcticola Übernt, im mittleren Küstengebiet auf O. alpsetris hopti Bisn. und im stütchen auf O. alpsetris alexis (LINN.).

# 205. Otocoris alpestris hoyti Bishor

Bishor, Auk, 1896, p. 130. Otocorys alpestris, Macparlane, Pr. U. St. Nat. Mua, vol. 14, 1891, p. 438.

Otocorys alpestris leucolaema, Hessanaw, Auk, 1884, p. 258 [part.]. — Dwauer, ibid., 1890, p. 142 [part.]. — Bennuz, Life Hist. N. Am. Birds, II, p. 332 (1895) [part].

Otocoris alpestris hoyti, Овкановян, Pr. U. St. Nat. Mus., vol. 24, 1902, p. 812.

Der Otocoris alpestris flava ähnlich, aber größer, die Kehle blasser gelb, die Augenbrauen weiß.

Der hervorstechendste Charakter bei der Unterscheidung von hogti und algesträs ist die Beschränkung und Abschwächung des Gelb auf dem Haupt und an der Kehle. Bei hogti ist die Farbe gewöhnlich blaß und auf die Mitte der Kehle beschränkt, der Superciliarstreif ist weiß, während bei algesträs die Kehle. Stirru und Superciliarstreif ist gelb sind und diese Farbe oft Scheitel und Hinterkopf überzieht. Die Farbe der oberen Teile bei hogti ist im Durchschnitt cher weniger rostbraun, besonders bei den 2. Doch giebt es in dieser Beziehung so vieleriei individuelle Variationen, daß diesem Charakter wenig Wert beizumessen ist.

Von arcticola unterscheidet sich diese Subspecies durch die dunkleren, mehr rothraunen Farbentöne der Oberseite und in der gewöhnlich deutlich charakterisierten gelben Kehle.

Flugel 111.1. Schwanz 70.5. Culmen 11.4. Tarsus 22.3. Mittelzehe 12.5 mm.

Das Verhreitungsgebiet dieser Ohrenlerche reicht von den westlichen Ufern der Hudson-Bai bis zum Mackenzie-Fluß. Im Westen nähert es sich dem der O. alpestris arcticola, im Osten dem der O. alpestris alpestris. Zwischenbruten werden sicherlich in beiden Grenzgebieten vorkommen. Innerhalb der beiden oben genannten Grenzlinien geht sie im Norden bis zum arktischen Meer und kommt gewiß auch auf den Inseln desselben vor. Nach den Untersuchungen Obersbrutsek's darf diese Subspecies für das Fort Resolution, für die gesamte arktische Käste östlich vom Fort Anderson, von der Franklin-Bai, von der Depot-Insel, vom Fort Chippewan, vom Attabasca-See und vom Can Eskino als Brutvogel bezeichnet werden.

## 206. Otocoris alpestris arcticola OBERHOLSER

OBERHOLSER, Pr. U. St. Nat. Mus., vol. 24, 1902, p. 816.

Otocorys alpestris leucolaema, Hennaw, Auk, 1884, p. 258 [part.].

Otocoris alpestris leucolaema, Dwidet, Auk, 1890, p. 142 [part.]. — Bender, Life Hist. N. Am. Birds, II, p. 332 (1895) [part.].

Die vorstehende Subspecies ähnelt der O. alpestris hoyti, die ohere Seite ist aber blasser gefärbt und zeigt einen mehr grauen Ton; die Kehle ist rein weiß.

Flügel 111,5, Schwanz 70,7, Culmen 11,3, Tarsus 22,7, Mittelzehe, 12,6 mm.

Diese Form ist eine der markantesten von allen der Gatung Olsooria, bezw. der Art 0. alpsetris, die sich durch ihre auffallend blasse Oberfärbung, blaß rotlich-braunes Genick, Oberschwanzdecken und Flegelbug ebenso wie durch eine rein weiße Kehle und weißen Superciliarstreif von der typischen Form unterscheidet.

Ueber die Beziehungen dieser Subspecies zu den nahe verwandten O. alpestris hopfi und alpestris alpestris sowie über die Verwechslung derselben mit O. alpestris leucolaema ist von Oberriolser eingehend geschrieben worden. Ihm gebührt das Verdienst, die nahestehenden Formen scharf und bezeichnend charakterisiert und die Verbreitungsgebiete festgestellt zu haben.

Die vorstehende Art bewohnt Alaska und das Thal des Yukon-Flusses als Brutvogel. Sie wird gewiß innerhalb des genannten Gebietes auch auf den Inseln des arktischen Meeres südwärts bis zur Bering-Straße vorkommen. Belege für diese Annahme liegen allerdings im Augenblick noch nicht vor.

### 207. Perisoreus canadensis canadensis (LINN.)

Corvus canadensis, Linxe, Syst. Nat., ed. 12, I, p. 158 (1766).

Perisoreus canadensis, Check List N. Am, Birds, 2. ed., p. 198 (1895). — BENDIRF, Life Hist, N. Am, Birds, II, p. 385 (1895). Garrulus canadensis, Swainson u, Richardson, Faina Bor. Am, Birds, p. 295 (1831).

Abbildung: Aunuson, Birds N. America, IV, Taf. 281.

Nach den Mitteilungen amerikanischer Ornithologen geht der vorstehend genannte Unglückshäher nördlich bis in das arktische Amerika. Specielle Notizen über das Vorkommen innerhalb der Grenzen des hier behandelten Gebietes habe ich in der Litteratur nicht gefunden. Macfarlane betont sogar ausdrücklich, daß er ihn an der arktischen Küste nie beobachtet habe.

Dasselbe gilt von Perioreus connedentis nipricapillus Rincuw, der die Küstendistrikte Labradors bewohnt und nördlich noch aus dem Gebiet der Ungava-Baj bekannt ist; wie ferner von P. connedensis jumifrons Rincuw, der im nördlichen Alaska lebt und auch nördlich der Bering Straße in diesem Gebiet gefunden wurde.

# 208. Corvus corax corax Linn.

Cerrus coraz, Lance, Syrt. Na., ed. 10, p. 105 (1758). — Nowvox, Ibia, 1875, p. 272. — Saazez, Cat. Birds Brit. Mus., III, p. 14 (1877). — Patanes, Poge-Gana Vega-Exp., p. 285 (1887) [?]. — Normow, J. f. O., 1899, p. 377. — Surrow, Ornith, Jahrba, 1901, p. 294.
Abbildung: Navaras, Pol.Auag, Bd. 4, Taf. II.

Unliked by Google

Ad.: "Großer, hoher Schnabel, sehr starke Füße, Kehlfedern verlängert und zugespitzt, die seitlichen Steuerfedern mindestens 4—5 cm kürzer als die mittleren, so daß der Schwanz eine abgerundete
oder stumpf-keilförmige Gestatt hat. Glänzend schwarz, stablibal ub ibs träunliche purpurn schimmernd, am
Halse manchmal etwas ins Bräunliche ziehend. Das Kleingefieder an der Wurzel aschgrau, dann mattschwarz, darauf metallisch glänzend, auf dem Oberfücken noch wieder mit bräunlichem Endsaum. Iris
dunkelbraun, Schnabel und Füße tiefschwarz; al. 430—450, caud. 240—250, rostr. 700—840 mm. 2 im
allgemeinen etwas kleiner." (HARTRET.)

### 209. Corrus corax principalis Ripgw.

Riddwar, Man. N. Am. Birds, p. 361 (1887). — Hageriup, Birds Greenland, p. 58 (1891). — Magranland, Pr. U. St. Nat. Mus., NIV, 1891, p. 469. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 200 (1895). — Bendure, Life Hist, N. Am. Birds, L. p. 400 (1895). — Charman, Bull, Am. Mas. Nat. Hist., 1899, p. 243.

Coreus corzar, Frilders, Ibis, 1877, p. 405. — Kiucius, Bull. U. St. Nat. Mus., 1879, p. 78. — Braselia, Nordani. Nord-polar-Exp., p. 311 (1879). — Schilder, J. Co., 1895, p. 475. — Wisco, Consp. faun. groenl., Aves, p. 269 (1898). — Halbe, Vid. Medd. Nat. For Kjóbbva, 1904, p. 110.

Corous corax carnivorus, Nelson, Cruise Corwin, p. 73 (1883) [?].

Corons corax var. carnivorus, Baind Brewer u. Ridgway, Birds N. Am., II, p. 284 (1874).

Diese von Ritomars gesonderte Subspecies, die vielfach als C. littoralis Bretish bezeichnet worden ist, ein Name, der, wie Hartzert und Kleinschlauft nachgewiesen haben, meist irrümlich angewendet wurde, steht dem typischen Gorsus coruz sehr nahe, scheint sich aber von ihm konstant, wie folgt, zu unterscheiden: Flügel länger als hei Gorsus coruz (bis 470 mm!); der Schnabel dünner und länger und daher im Verhaltnis an der Basis niedriger. Füße verhältnismäßig klein, Ferse lang befiedert. Lg. tot. 700, al. 405, rostr. 786, cadd. 270, thr. 65 mm (Nordgrölland).

Bezüglich der Altauffassung der arktischen Raben - "einen cirkumpolaren" nördlichen Raben giebt es überhaupt nicht! - stehe ich heute nicht mehr auf dem Standpunkt, den ich früher wiederholt und bei den verschiedensten Gelevenheiten vertreten hatte, und der auch von einer großen Anzahl namhafter Vogelkundigen geteilt wurde und auch noch heute geteilt wird. Ich bin jetzt der festen Ueberzeugung, daß es unmöglich ist, sich der Ansicht zu verschließen, daß es bei der "Art" Corous corax, die sich durch eine relativ große Verbreitung auszeichnet, subspecifische Formen giebt, die auf Grund von Größenverhältnissen des Schnabels, Tarsus und vor allem der Schwingen, wie auf mehr oder weniger intensiven Glanz des Gesamtgefieders aufgestellt und unterschieden worden sind. Dabei ist aber darauf hinzuweisen, daß Exemplare aus denselben geographischen Gebieten allerdings oft außerordentlichen Variationen bezüglich der Färbung, bei konstant unveränderten Schwingenverhältnissen, unterworfen sein können. Ich glaube, daß ein größeres Material, als es heute in den Sammlungen für Untersuchungen zur Verfügung steht, die Hartert'schen Ansichten noch festigen wird. Dann wird es auch leicht sein, den Nachweis zu führen, dessen bin ich sicher, daß konstante Größenverhältnisse oder mehr oder weniger bedingte Variationen innerhalb bestimmter Grenzen auf geographische Gebiete beschränkt sind. Allerseits wird aber bereits heut zugegeben werden, daß sich die nördlichen Raben im allgemeinen durch Größe und Schnabelform von den südlicheren unterscheiden. Dasselbe gilt von dem Glanz der Schwingen.

Bezüglich des Vorkommens von Corrus coraz coraz und der nahestehenden Formen im Gebiete des arktischen Meeres bedarf es noch eines größeren Untersuchungsmateriales, als wir es jetzt besitzen, um ein übersichtliches Bild der Verbreitung der einzelnen Subspecies zu gewinnen. Es darf aber nach dem vorhandenen Material bereits jetzt darauf hingswiesen werden, daß die Art im Westen häufiger ist als im Osten und dort auch höher nach Norden hinaufgerh als im europäisch-sibirischen Teil. FELDEN bat den Raben (Corrus coraz principulis) bis zum 81° 44° n. Br. gefunden. Da Corrus coraz coraz eine zu

Fauna Arctica, Bd. IV. 31

das Land gebundene Art ist, so findet hierin der Modus der Verbreitung im arktischen Meergebiet seine Erklärung.

Aus dem Osten liegen wenige Mitteilungen über das Vorkommen vor. ARTHUR CAMPBELL beobachtete im Sommer des Jahres 1874 auf Spitzbergen mit aller Bestimmtheit einen Raben, welchen NEWTON für Corrus corux halten möchte. Es ist dies der einzige Hinweis des Vorkommens dieser Art aus dem ganzen Gebiet der Grönland-, Barents- und Kara-See. Nahe den Zokauskyschen Inseln fand Smirnow den Raben Ende März. Täglich wurde er beobachtet, anscheinend Nistmaterial sammelnd. Weitere Beobachtungen nach Osten fehlen. Da der Kolkrabe aber von v. Middendorf und anderen Ornithologen, die im sibirischen Gebiet sammelnd und beobachtend thätig waren, weit hinauf bis zur Meeresküste gefunden worden ist, so wird das Vorkommen dieser Art zweifellos auch von den Inseln, die der weiten Küste Sibiriens vorgelagert sind, nachgewiesen werden. Weiter nach Osten ist dieser Rabe dann von NORDENSKIÖLD beobachtet worden, der ihn längs der sibirisch-arktischen Küste und in der Nähe des Winterquartiers der "Vega" (in der Nähe der Tschuktschen-Halbinsel) fand. Auch Nelson weist auf sein Vorkommen an der östlichsihirischen Küste hin, wo der Genannte während seiner vielen Streifzüge die Art im Sommer wie im Winter auffand. Im August traf ihn MURDOCH bei der Plover-Bai. Allerdings scheint Corvus corax corax in diesen Gebieten in letztgenannter Jahreszeit seltener vorzukommen. Ob sich alle diese Angaben auf C. coraz coraz beziehen, oder ob hier andere nördliche Formen, wie C. sibiricus, ussuriunus, kamtschaticus behringianus u. a., die erst wenig gedeutet sind, mitsprechen, entzieht sich vorläufig der Beurteilung.

Im Westen des hier behandelten Gebietes ist der Kolkrabe überall gefunden worden. Die meisten Angaben aus demselben - von Grönland bis Alaska - dürften sich auf diejenige Form beziehen, die wir als C. corax principalis Ripow, zu bezeichnen gewohnt sind. Doch bedürfen die Angaben über diese Art und über deren Verbreitung noch ganz außerordentlich der Bestatigung. Wir dürfen sie, wie HARTERT mit Recht betont, in erster Reihe von Ridgway erwarten, dem wohl das größte Material zur Beurteilung der Frage durch die Hande gegangen sein durfte. Auf Grönland ist der Rabe Brutvogel. HERLUF WINGE führt fast von allen Punkten der Westküste dieses Landkomplexes Exemplare auf. Dasselbe gilt von der Osiküste, wo die Art von der Shannon-Insel südwärts bis zum Cap Farewell beobachtet und gesammelt worden ist. Von Grönland kennen wir dann die Art westwärts bis Alaska. Nach den Mitteilungen RICHARDSON'S besucht er die entferntesten Inscln des Polarmeeres. An der Südgrenze unseres Gebietes kommt er zweifellos noch als Brutvogel vor, wenn auch MACFARLANE besonders darauf hinweist, daß er ihn dort nicht gefunden habe. Aus der Davis-Straße und Baffins-Bai besitzen wir viele Mitteilungen über das Vorkommen, aus dem ganzen nördlich-arktischen amerikanischen Inselgewirr fehlen sie jedoch vollständig. FEILDEN fand im Juli Corous corax [!] überall brütend in den Klippen des Cap Lupton (81° 44' n. Br.). An der Polaris-Bai sah er die Art täglich, während sie BESSELS in demselben Gebiet nur ganz vereinzelt antraf. Für viele andere Punkte des nordlichsten Baffins-Bai-Gebietes führt er sie auf. Sicherlich ist sie aber hier nirgends Standvogel. Auch KUMLIEN bezeichnet sie im Süden dieses Gebietes als außerordentlich häufige Art. So an beiden Seiten des Cumberland-Sundes und der Penny-Halbinsel. Ueberall in diesen Breiten wurde Corvus cornx principalis noch als Brutvogel angetroffen. Cap Lupton (81º 44') dürfte der nördlichste Punkt des Vorkommens der Art sein, den wir bis heute kennen.

### 210. Corcus cornix cornix Link.

Carnas corniz, Luxus, Syrs. Nat., ed. 10, p. 105. (1758). — Hause u. Petrasus, Videnak, Meda, 1898, p. 173 — Wrons, Comp. June, Torenh, Avres, p. 296. (1898). — Sersavasus, Newark, Vet. Akad. Haudilgar, 1909, p. 47. — Blaxem, Ann. Mus. Zod. Asad. Pda, 1902, p. 308. — Hitass, Vid. Medd. Nat. For. Kjöbben, 1904, p. 111.

Die Nebelkrahe geht im Osten, im europäisch- wie sibirisch-palaarktiischen Gebiet relativ weit nach Norden. Im ersteren kennen wir sie von den Faröer und aus dem nördlichsten Norwegen, im anderen reicht ihr Verbreitungsgebiet von den nördlichsten Grenzen der großen centralasiatischen Wüsten bis nördlich über die Grenze des Baumwuchses hinaus. Trotzdem ist aus dem östlichen Teil des hier zu behandelnden Gebietes bis jetzt kein Vorkommen derselben bekannt geworden. Die Angaben Toausersi's (Frites och Nyströße, Pol. Exped., p. 40, daß er auf der Bären-Insel eine Krähe, die wahrscheinlich dieser Art angehötre, beobachtet habe, bedarf sehr der Bestätigung. Swenanders hat daher auch Cornus comist in seiner Arbeit über die Vögel der Bären-Insel nicht aufgeführt. Dagegen ist die Art durch Bunge von Spitzbergen nachgewiesen worden. Er beobachtete am 16. Mai an der Goës-Bai im Horn-Sund ein Exemplar. Dr. Blanch, der diese Thatsache mitteilt, glaubt, daß eine Verwechslung mit Tryppanocorax frugülegus nicht ansgeschlossen sei. Jedenfalls bedarf das Vorkommen der Raben- oder der Saatkrähe in diesem Gebiet weiterer Bestätigung.

Aus dem westlichen Teil des arktischen Meergebietes sind mehrere Exemplare der typischen grauen Krahe bekannt geworden. Sie wurden von dänischen Zoologen an der Ostküste Grönlands bei Angmagsalik gesammelt und dürften von den Faröer über laland hierher verschlagen sein. Auf letztgenannter Insel ist Corvus corniz corniz, entgegen anderen Mitteilungen, nicht Brutvogel, wie noch durch die neuesten Beobachtungen Hassy H. Startzes (Man. Bids of Iceland), 224 [10:01] dargethan worden ist.

### 211. Corvus frugilegus frugilegus Linn.

Corons frugilegus, Linne, Syst. Nat., ed. 10, p. 105 (1758). — Helms, Vid. Medd. Nat. For. Kjöbhyn., 1904, p. 111. Abbildung: Naumann, Fol-Ausg., Bd. 4, Taf. 14.

Das Vertweitungsgebiet der typischen Saakträbe reicht nicht weit nach dem Norden, in Europa wie in Asien. Sie fehlt bereits im nördlichen Schweden und Lappland, auf der Kola-Halbinsel und in den nördlichen Distrikten vom Weißen Meer ödlich bis zum Mundungsgebiet der Petschora. Im Süden Islands sollen haufiger junge Saakträben auf dem Zuge erscheinen, und von hier aus mag sich jenes Exemplar, ein 2., verflogen haben, welches am 23. Marz 1001 von Petrassans bei Kaugarstik in der Nähe des Cap Dan, an der Ostküste Grönlands, geschossen wurde. Das Exemplar, welches den einzigen, sicheren Nachweis des Vorkommens dieser südlichen Art im Eismeergebiet bildet, befindet sich nach der Mitteilung Dr. Hellen's im Museum zu Kopenbagen.

### 212. Sturnus vulgaris vulgaris LINN.

Linzer, Syat. Nat., ed. 10, I, p. 167 (1788). — Sazzonos, Hist. Brit. Birds, II, p. 12 (1881). — Click List North Am. Birds, 2 et. p. 202 (1989). — Wiron, Comp. faun. greenl, Aves, p. 274 (1898). — Histars, Vid. Medd. Nat. For. Kjöbbra, 1904, p. 112.
Abbildung: Navasays, Fol-Amar, Bd. 4. Taf. 2 u. 3.

Aus Grönland sind mehrere Exemplare dieser typisch paläarktischen Art bekannt, welche zur Herbstzeit daselbst erlegt wurden und sich im Kopenhagener Museum befinden. Sowohl an der Ost- wie an der
Westküste Grönlands ist der Star gefunden worden, doch liegen alle mir bekannt gewordenen Fundorte
stüdlich vom 67°n. Br. Nördlich darüber hinaus ist sein Auftreten nicht bekannt, wie auch jede Beobachtung
über dessen Vorkommen an der Westküste der Davis-Straße fehlt. Ob die grönländischen Exemplare der
typischen Art angelören, bleibt noch zu untersuchen.

### 213. Dolichonyx oryxivorus (LINN.)

Fringilla orysivora, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 179 (1758).

Dolichonyx orgairovas, Swaissou u. Rithardoss, Fauna Bor, Am. Birds, p. 278 (1831). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 202 (1895). — Bixdust, Life Hist. N. Am. Birds, II, p. 429 (1895). — Hilles, Vid. Medd., 1899, p. 237. Abbildung: Nationax, Fol.-Assag, Bd. 4, Tat.

31.

Ein verirrtes Exemplar des Bobolink wurde nach den Mitteilungen von HELMS im Jahre 1898 bei Arsuk, an der Westküste Grönlands, gefunden. Es dürfte dies der erste Nachweis des Vorkommens in dem genannten Gebiet sein.

In Amerika bewohnt die Art Canada, die Provinzen von Quebeck und Ontario, Manitoba und geht westwärts bis zum süllichen Britisch Columbien und in den Vereinigten Staaten westwärts bis Utah und dem Kullichen Newada

#### 214. Xanthocephalus xanthocephalus (Br.)

Icterus zanthocenhalus, Boxapante, Journ. Ac. Nat. Sc. Philad., 1826, p. 223.

Icterus frenchus? Reinhardt, Naturb. Tidsakr., 1843, p. 74. — Lichtenstein, Isis, 1843, p. 60. — Reinhardt, Vid. Med., 1853, p. 82.

Agelacus perspicillatus, REINHARDT, Ibis, 1861, p. 7.

Xanthocephalus icterocephalus, Newton, Man. Nat. Hist. Greenl., p. 99 (1875). — Winge, Consp. faun, groenl, Aves, p. 296 (1888).

Xanthocephalus zanthocephalus, Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 204 (1895). — Bender, Life Hist N. Am. Birds, II, p. 446 (1895). — Ridowat, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, Pt. 2, p. 347 (1902).

Abbildung: NEHRLING, Our native Birds, II, pl. 29, fig. 3.

Die im westlichen Nordamerika weit verbreitete Art wurde als Irrling in Grönland gesammelt. Das am 2. September 1840 bei Nanortalik erlegte Exemplar gelangte an das Museum in Kopenhagen.

#### 215. Scolecophagus carolinus (MCLL.)

Turdus carolinus, MCLEER, Syst. Nat., Suppl., p. 140 (1776).

vogel von Alaska östlich bis Labrador.

Scolecophagus carolinus, Hagraur, Auk, 1891, p. 320. — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 209 (1895). — Ribowar, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, Pt. 2, p. 246 (1982).

Scolecophagus ferrugineus, Hartiko, Pr. Zool. Soc. London, 1871, p. 114. — Winde, Consp. faun. groenl., Aves, p. 297 (1898). Abbildung: Audenos, Birds Am., ed. 4, 1842, 65, pl. 222.

Abbildung: Aubunos, Birds Am., ed. 4, 1842, 65, pl. 222.

Diese Scolecophagus-Species hat im nördlichen Amerika eine weite Verbreitung. Sie geht als Brut-

Für das Gebiet des arktischen Meeres führe ich sie auf Grund eines versprengten Exemplares (d) auf, welches am 13 Juli 1889 in der Nähe von Frederiskhaab erbeutet und durch den Kolonieverwalter PETERSEN dem Museum im Konenhauer einzesendet wurde.

#### 216. Purrhula sp.

Pyrrhala - 7, Kumtien, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 74 (1879). - Riddwar, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 57 (1901).

Die Gattung Pyrhulu Brisson ist keine nearktische. Sie bewohnt die nördlichen und centralen Gebiere Europas und Asiens, und nur eine asiatische Art des Genus, Pyrrhules esserini (BAIRO), ist zufällig einmal im Gebiet des Yukon-Flusses in Alaska gefunden worden und wird daher im Verzeichnis amerikanischer Vögel aufgeführt.

Für das Gebiet des arktischen Meeres kommt eine einmalige Beobachtung eines Gimpels in Berracht, welche wir Kumlen verdanken. "Am 19. Juli 1870", schreibt der Genannte, "als ich in den Bergen beim Oosooaltün-Hafen, im nordwestlichen Teile des Cumberland-Sundes, jagte, wurde meine Aufmerksankeit auf einen Vogel gelenkt, der ähnlich wie Ampelis garvulus lockte, aber lauter und heller. Ich entdeckte ihn bald, wie er falternd zwischen niederen Weiden herumflog, die an dem grasigen Abhange einer senkrechten Klippe, die sich 1500 Füß über dem Meer erhob, standen. Es war nicht möglich, die Klippe zu ersteigen, und mußte ich mich damit begnögen, den Vogel zu beobachten. Zweifellos nistete er in den Weiden. Damats sprach ich ihn für ein § von Pyerhula europaan an, dem er ungemein glich, aber heute bin ich heter geneigt, ihn für ein å von P. eassini zu halten, dessen Weibchen brütete. Stundenlang versuchte ich den Vogel zu erbeuten. Er flog zuletzt über eine Schlucht, die ich nicht zu kreuzen vermochte. Ich hatte nie wieder Gelegenheit, die Gegend zu besuchen, und so übeh die interessante Fänge ungelöst."

Aus Gründen soogeographischer Natur möchte ich nicht mit Kublien annehmen, daß es sich bier um ein Exemplar der asiatischen Fyrrhula cassini (BAIRD) handelte, die, wie oben bemerkt, als seltener Irrgast, im westlichsten Teil der nearktischen Region vorgekommen ist. Ich glaube vielmehr, daß es ein Individuum von Pyrrhula pyrrhula europaea Vieill... war, die auf den britischen Inseln als Brutvogel nicht selten gefunden wird. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, daß sich auch vielleicht ein Exemplar der im nördlichen Skandinavien brütenden Pyrrhula pyrrhula pyrrhula pyrhula (LINN.) nach den genanten nordischen Erieten verirr hat. Auch Riddwar vertritt meine Ansicht: "Es ist möglich, daß eine der beiden europäischen Formen des Gimpels zufällig im nordöstlichen Nordamerika vorkommt oder einmal vorgekommen ist." Für Grönland ist jedenfalls keine Art der Gatung Pyrrhula bis ieutzt nachgewiseen worden.

# 217. Carpodacus purpureus purpureus (GHEL.)

Fringilla purpurea, Guzlin, Syst. Nat., I, II, p. 923 (1788).

Carpodacus purpureus, Kumijes, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 75 (1879). — Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 213 (1895).

Carpodacus purpureus purpureus, Ridgway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 128 (1901).

Abbildung: Wilson, Am. Ornith., I, pl. 7, fig. 4.

Nur ein Vorkommen dieser Art des nordöstlichen Amerika im Gebiet des arktischen Meeres finde ich in der Litteratur verzeichnet. Bei dichtem Nebel wurde ein Exemplar dieses Karming/impels, nach den Mitteilungen Kunlzen's, am 1. September in der Nähe der Resolution-Insel, im östlichsten Gebiete der Hudson-Straße, an Bord der "Florence" gefangen.

C. purpureus purpureus brütet in den mittleren Vereinigten Staaten und geht von hier aus nordwärts bis in die Gebiete der Hudson-Bai. Im Winter wandert er südwärts bis nach Florida und dem östlichen Texas.

## 218. Loxia curvirostra curvirostra Linn.

LINNE, Syst. Nat., I, p. 299 (1766). — Malmonen, Ibis, 1869, p. 230. — Swenander, Svensk. Vol. Akad. Handling.,

Loria cracirostra, Fries och Nyström, Pol. Exped., p. 205 (1868). — Heuslin, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 98 (1874). Abbildung: Naumann, Fol.-Aueg., Bd. 3, Taf. 27.

In Norwegen geht der Fichtenkreuzschnabel als Brutvogel bis zum Polarkreis hinauf. Von hier aus mag sich der Schwarm verflogen haben, welcher von Malmoren während der schwedischen Expedition im Jahre 1868 auf der Bären-Insel beobachtet wurde.

Es ist dies die einzige Mitteilung, welche wir über das Vorkommen eines Kreuzschnabels im östlichen Teile des arktischen Meeresgebietes kennen.

#### 219. Loxia curvirostra minor (BREHM)

Crucirostra minor, Beenn, Naumannia, 1853, p. 193.

Loxia minor, NELSON, Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska, p. 174 (1887).

Loria cureirostra minor, Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 214 (1895). — Ridoway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 47 (1801).

Abbildung: Wilson, Am. Ornith., II, pl. 31, fig. 1 u. 2.

Eine Art des nördlichsten Nordamerika, die an der arktischen Küste im Geliet der Franklin-Bai wie des Kotzebue-Sundes, wenn auch nur vereinzelt, gefunden worden ist und auch als Irrgast auf den Inseln des Polarmeeres jener Gebiete vorkommen durfte.

# 220. Loxia leucoptera GMEL.

Gerlin, Syst. Nat., 1, 2, p. 540 (1788). — Swaisson u. Richardson, Faura Bor. Am. Birds, p. 263 (1831). — Resement, Ibis, 1861, p. 8. — Newton, Man. Nat. Hist. Greenland, p. 99 (1875). — Turker, Contr. Nat. Hist. Alaska,

p. 171 (1886). - Nelson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska, p. 174 (1887). - Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 215 (1895). - Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 296 (1898). - Ripoway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 58 (1901). GRINNELL, Cooper Ornith, Club. No. 1, 1980, p. 45. - Helms, Vid. Medd. Nat. Foren, Kjöbhyn., 1984, p. 120. Abbildungen: GOULD, Birds Europe, 111, pl. 203. - Tunner, l. c. Taf. 7 (crates Kleid). - NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 3, Taf. 29.

Loxia leucoplera ist eine nearktische Art, die sich wiederholt nach dem westlichen Europa verflogen hat. Sie ist ein Brutvogel der Coniferenwälder des nördlichsten Nordamerika, der aber nur vereinzelt an der arktischen Küste gefunden wurde (z. B. auf den Inseln des Kotzebue-Sundes). Wiederholt ist dieser Kreuzschnabel im südlichen und östlichen Grönland beobachtet und gesammelt worden. Mehrere Exemplare befinden sich im Königl, Museum in Kopenhagen.

## Die Gattung Acanthis.

Trotz der vielen Arbeiten, welche sich in den letzten Jahren mit den nordischen Arten der Gattung Acanthis beschäftigt haben, ist unsere Kenntnis der Verbreitung der einzelnen Formen derselben doch noch recht unsicher. Einige Species haben ein ziemlich begrenztes Gebiet der Verbreitung und dürften im allgemeinen als bekannt bezeichnet werden. Bei anderen wieder ist dies nicht der Fall. Zu letzteren möchte ich diejenigen ziehen, welche die nördlichen Teile Asiens bewohnen. Drei Arten kommen hier in Betracht: A. flammea holloelli (Brehn), A. flammea flammea (Linn.) und A. hornemannii exilipes (Cours), Wie sich deren Gebiete abgrenzen, wissen wir nicht. Wahrscheinlich geht A. flammea holboelli im asiatisch-paläarktischen Gebiet am weitesten nach Westen. Nur ein sehr umfangreiches Material, welches wir vorläufig noch nicht besitzen, kann uns Klärung der vielen Fragen bringen, die hier noch ungelöst sind. Dies betont auch Ripgway wieder bei der Bearbeitung der Gattung Acanthis in seiner neuesten Arbeit über die Fringilliden Nord- und Mittelamerikas. Wo ihm ein hinlänglich genügendes Material von nearktischen Stücken vorlag, fehlte es ihm wieder an paläarktischen Bälgen. Und dasselbe wiederholt sich in umgekehrter Weise in den europäischen Sammlungen. Die nachstehenden Angaben über die Verbreitung der im arktischen Gebiet vorkommenden Arten werden daher mannigfacher Berichtigung unterliegen.

# 221. Acanthis hornemannii hornemannii (Holb.)

Linota hornemanii, Holpold, Naturh. Tidsskr., IV, 1843, p. 398,

Linaria borealis, GRAY, Handlist, II, p. 110 (1870), part.

Linota hornemannii, Holboll, Naturh. Tidsskr., 1843, p. 583. - Fischer u. Phizelk, Mitt. Ornith. Ver. Wien, 1886, p. 195. - Clarke, Zoologist, 1890, p. 9. - Thevor Batte, Ibis, 1897, p. 578.

Aegiothus canescens, Bonaparte, Consp. gon. av., I, p. 541 (1850). — Cabanis, Mus. Hein., I, p. 161 (1851). — Finsch, Zweite deutsche Nordpelar-Fahrt, II, p. 188 (1874), part.

Assiothus linarius, Finsch, Abh. Nat. Bremen, 1874, p. 104.

Fringilla canescens, RHINHARDT, Ibis, 1861, p. 7.

Linota canescens, Newton, Man. Nat. Hist. Greenland, p. 99 (1875).

Frinailla linaria, Newton, Ibis, 1865, p. 502.

Linota sp.? NEALE, Pr. Zool, Soc. London, 1882, p. 654. - Clarke, 1bis, 1898, p. 255.

Acanthis hornemannii, Steinbore, Auk, 1884, p. 152. - Schalow, J. f. O., 1895, p. 477. - Check List N. Am. Birds 2. ed., p. 217 (1895). - Charman, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 1899, p. 244.

Linota holboelli, CLARKE, Ibis, 1898, p. 254.

Cannabina linaria var. canescens, Wirsen, Consp. faun. groenl., p. 289 (1898). - Helms, Vid. Medd. Nat. Foren. Kjöbhyn., 1904, p. 115.

Acanthis hornemannii hornemannii, Ridoway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 80 (1901).

Abbildung: Bonaparte u. Schlegel, Mon. des Loxiens, Taf. 51 (s. n. Acanthis canescens).

Altes & im Frühjahr: Stirn grau, mit dunklen Fleckchen; Scheitel leuchtend vermillon-rot; Hinterkopf, Hinterhals, Rücken- und Schulterfedern graulichweiß, dunkel gestrichelt, die dunklen Striche am breitesten auf dem Rücken und den Scapularfedern; obere Schwanzdeckfedern in der Mitte am dunkelsten, die Ränder breit weiß; der ganze Bürzel weiß, gewöhnlich leicht rötlich angeflogen; Seiten des Kopfes dunkel-bräunlichweiß, am dunkelsten in der Auriculargegend; Zugel und Kinn dunkel; die unteren Teile weiß, die Vorderbrust mehr oder weniger mit zartem Rot angeßogen, die Seiten, Weichen und Unterschwanzdecken gewöhnlich vollständig ungefleckt. Schwingen und Schwanz dunkler grau; die mitteren Flügeldecktedern weiß gepunktet, zwei deutliche Binden bildend; Schwungfedern weiß gespitzt, am breitesten auf den Tertiärfedern; die Außenfahnen der Steuerfedern mit schmalen graulichweißen Rändern, die inneren Fahnen mit breitem reinen Weiß: Schmabel meist ganz dunkel; Flüße schwaste.

Länge 141,73, Flügel 85,85, Schwanz 63,25, Schnabel 9,14, Tarsus, 16,51, Mittelzehe 9,14 mm.

Das Kleid des alten & im Winter gleicht dem des Frohlings, nur sind die Farben im allgemeinen düsterer, die dunklen Striche sehen naber und sind breiter, ebenso wie die hellen Ränder an den Flügelund Steuerfedern. Schnabel gelb mit dunkler Spitze.

9. Stirn matt-bräumlichgrau, daran anschließend eine rote Kopfplatte von nicht sehr intensiver Farbung. Hinterkopf, Nacken, Rücken bräumlichgrau, dunkler getleckt. Rückenfedern nach dem Crissum zu bereits sehr hell weißlich mit dunklen Schaftstrichen. Crissum weiß. Die unteren Federn desselben mit schmalen dunklen Schaftstrichen. Steuerfedern dunklel-schwärzlich mit schmalen weißen Außen- und Innensäumen. Desgleichen Primar- und Sekundarschwingen. Flügelbeckfedern braunlich mit breiten weißen Saumen. Seiten des Kopfes schwatzig-bräumlich, Kehllicke dunklegrau. Unterseite von der Kehle abwärst weiß, ohne rötlichen Schein, am Flügelbug leicht bräunlich gefleckt. Wenige verlorene Strichelchen an den Weichen. Schnabel gelb, Firste des Oberschnabels wie der Unterschnabel dunkel-hornfarben. Fiße schwarz.

Dem alten 2 im Frühlingskleide fehlt das Rot in der Färbung. Das Winterkleid gleicht dem Frühlingshabitus, ist aber im allgemeinen düsterer.

Q. Länge 137,92, Flügel 82,80, Schwanz 62,99, Schnabel 8,89, Tarsus 16,51 mm.

Acanthis hornemannii hornemannii ist die größte und dem ganzen Färbungscharakter nach hellste Form der Gattung Acanthis, auch diejenige, bezüglich deren verschiedener Kleider und bezüglich deren Vorkommen wir relativ gut unterrichtet sind. Sie ist ein Brutvogel Grönlands, der im Winter auch die östlichen Gebiete des arktischen Nordamerika besucht. RIDGWAY bezeichnet den 70 n. Br. als Grenze des Brutgebietes dieser Art auf genannter Insel, doch dürfte dieselbe nördlicher liegen. VANHÖPFEN fand den Vogel noch am Nunatak bei Ikerasak brütend und brachte Nest und Eier von dort mit (J. f. O., 1805, p. 479). WINGE giebt in seiner bekannten, in dänischer Sprache geschriebenen Arbeit, soweit ich seinen Ausführungen zu folgen vermag, eine große Anzahl von Gebieten in Grönland an, in denen der große, blasse Leinfink beobachtet bezw. gesammelt wurde. Aus seinen Mitteilungen, die sich mit denen von Helms decken, geht hervor, daß er sowohl an der West- wie an der Ostküste beobachtet wurde, aber in den mittleren bezw. nördlicheren Teilen genannter Gebiete häufiger zu sein scheint als in den südlichen, in denen A. flammea rostrata die prävalierende Art sein dürfte. Beide kommen aber nebeneinander vor und beide scheinen in Grönland das Centrum der Verbreitung zu haben. Wahrscheinlich ist Grönland auch für beide Arten alleinige Brutheimat. Das Vorkommen von A. hornemannii hornemannii im nordöstlichen Amerika ist bereits erwähnt worden. Ueber die Ausdehnung der Verbreitung nach Osten wissen wir nur wenig. FISCHER fand die Art in den Herbstmonaten und ferner in den Monaten Mai und Juni einzeln auf Jan Mayen. Die beobachteten Individuen verschwanden sehr bald wieder von der Insel. Die einzigen Mitteilungen, welche wir über das Vorkommen auf Spitzbergen besitzen, rühren von EATON her, der die Art "in einiger Anzahl in der Wijde-Bai im Jahre 1873" antraf und ein Nest mit 5 Eiern fand, die "zweifellos dieser Art angehörten". TREVOR BATTYE, der Spitzbergen bekanntlich sorgfältig durchforschte, fand die Art nicht wieder, desgleichen auch andere Zoologen, so daß die Mitteilungen Eaton's über dieses unwahrscheinliche Vorkommen noch

der Bestätigung bedürfen. In der Bearbeitung der während der Jackson-Harmsworth-Expedition auf Franz-Joseph-Land gesammelten Vögel bemerkt EAGLE CLARKE, daß "Linota holboelli lange als Bewohner Spitzbergens, der daselbst brüte, bekannt sei". Ich weiß nicht, worauf diese Mitteilung begründet ist, und kann nur wiederholen, daß weder Heuglin, Newton, noch Römer und Schaudinn eine Acanthis sp. dort beobachtet haben. Aber zugegeben, daß eine Leinfinkenart auf Spitzbergen regelmäßig als Brutvogel vorkäme, so dürfte dies nicht Acanthis flammea holboelli (BREHM) sein, der mehr ein Küstenvogel der nördlichen Teile der nördlichen Hemisphäre ist, dessen Vorkommen aber nördlich seewarts in das arktische Meergebiet hinein noch nicht nachgewiesen worden ist. Aus all' den vorstehenden Mitteilungen scheint mir hervorzugehen, daß A. hornemannii hornemannii ein Vogel Grönlands ist, der sein Verbreitungsgebiet von seinem Centrum weder nach Westen noch auch nach Osten nennenswert auszudehnen scheint. Sehr fraglich ist das Vorkommen einer Aconthis sp. auf Franz-Joseph-Land. BRUCE hat nie ein Exemplar der Gattung gesehen (Ibis, 1898, p. 254), und Dr. NEALE führt eine Linota sp. nur auf die mündlichen Mitteilungen von einigen seiner Leute an (Pr. Zool, Soc., 1882, p. 654). Aber wenn letztere Angabe selbst der Wirklichkeit entspricht, so darf wohl bezweifelt werden, ob die auf Franz-Joseph-Land beobachteten Leinfinken, die nur als Irrgäste daselbst vorkommen dürften, zu A. hornemannii hornemannii gehören. Es ist möglich, daß es nach dem Norden verschlagene Irrlinge von Acunthis flammea flammea (LINN.) gewesen sind, die, von Waigatsch kommend, über Nowaja Semlja den Weg nach Franz-Joseph-Land gefunden haben.

#### 222. Acanthis hornemannii exilipes (Coues)

Aegiothus exilipes, Cours, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad., 1861, p. 385.

Aegiothus canescens, Ross, Edinb. Philos. Journ., 1861, p. 163.

Aegiothus linaria var. exilipes, Palmen, Fogelfauna Vega-Exp., p. 277 (1887).

Aegiothus canescens exilipes, Brax, Pr. U. St. Nat. Mus., 1882, p. 149 — Nelson, Cruise Corwin, p. 67 (1883). — Mushoon, Exp. Point Barrow, p. 105 (1886).

Acanthis linaria pallescens, STEINEGER, Auk. 1884, p. 153.

Acanthis timaria pattescens, Steineghe, Auk, 1884, p. 103 Linaria pattescens, v. Homeyen, J. f. O., 1880, p. 156.

Acanthis hornemanni exilipes, Strunsons, Auk, 1884, p. 152. — Id, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 258 (1885). —

Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 217 (1895). — Gainnell, Cooper Ornith. Club, I, 1800, p. 46. — Riboway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 82 (1901).

Abbildung: BAIRD, BREWER U. RIDGWAY, Hist. N. Am. Birds, I, Taf 22, Fig. 2.

In der Fürbung A. kornemannii kornemannii ahnlich, aber viel kleiner und im allgemeinen dunkler; Bürzel viel weniger weiß; Seiten, Weichen und Unterschwanzdecken stärker dunkel gestrichelt, das Rot der Vorderbrust und des Bürzels beim alten d im Durchschnitt bedeutend dunkler, das der Oberbrust gewöhnlich auch ausgedehnter.

Länge 126,49, Flügel 75,18, Schwanz 57,40, Schnabel 7,87, Tarsus 14,48, Mittelgebe 7,87 mm.

Acandhis hornemannii exilipse ist die Art des nordostlichen Asien und des nördlichsten Teiles der nearktischen Region. Wie weit sich die Verbreitung dieser Art im paläarktischen Gebiet nach Westen erstreckt, wissen wir nicht. Rincwav zieht die von Stefanniu und Harvig Buows als Linola consecent aufgeführten Vögel vom nördlichen Petschoragebiet zu A. exilipse (Ibis, 1876, p. 116). Während der "Vega". Expedition wurden im Juni mehrere Exemplare in der Nähe der Tschutschlen-Halbinsel gesammelt. Zweifelsos dürfte A. hornemannii exilipse in denselben Gebieten wohnen, in denen auch A. flammea fannou und A. flammea holboelli vorkommen. Wahrscheinlich aber liegen ihre Brutgebiete im allgemeinen nördlicher als jene von A. flammea und im Osten vielleicht südlicher als die von A. holboelli, der hier weiter nach Norden zu selben scheint.

Was die Mitteilungen über das Vorkommen dieses Leinfinken im arktischen Meere nördlich der Bering-Straße betrifft, so stehen sich die Angaben NRLSON's und MURDOCH's diametral gegenüber. NELSON nennt ihn als häufigen Standvogel auch der Küsteninseln — Brutvogel auf der Chamisso-Insel im KotzebueSund — während ihn Mürnoch für das von ihm untersuchte Gebiet, speciell für die Umgegend von 
Pt. Barrow, als sehr selten beseichnet. NELSon will hin in der genannten Lotalität häufig gefunden haben. 
Im ganzen Kotzebue-Sund ist er nach Grinnell ein sehr häufiger Brutvogel. Mackarlane traf den 
Vogel häufig nistend am unteren Anderson-Fluß. Auf dem Wrangel-Land und der Herald-Insel wurden 
während der Expedition des "Corwin" keine Leinfinken von Nelson gesehen. Wenn daselbst solche 
vorkommen, so liegt kein Grund vor anzunehmen, daß sie zu einer anderen Art gehörten. Peasson fand 
A. exilipse als häufigen Brutvogel im Russischen Lappland (blis, 1866, p. 208) im Gebiete des Fjords und 
Sees von Ukanskon. Er betont ausdrücklich, daß dies die einzige Aounthis-Art war, die er dort antraf. 
Dagegen (ührt er für die benachbarte Insel Kolguew A. Hammen Hammen alle Hammen.)

# 228. Acanthis flammea flammea (LINK.)

Fringilla flammea, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 182 (1758).

Aggidhu Imaria, Krutuss, Bull, U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 75 (1879, part. — Nasos), Cruise Gervin, p. 68 (1883).
— Stratsmas, Bull, U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 262 (1885). — Nasos, Rep. Nat. Hist. Cell. Alakap, p. 178 (1887).
Acandiis Imaria, Masvanasse, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 449. — Check Liat North Am. Birds, 2 ed., p. 217 (1896).
Acandiis Imaria Imaria, Russwar, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 86 (1894).
Linota Imaria, Pasasos, Bist., 1886, p. 214. — Id., Bist., 1888, p. 192.
Abdildung: Bostoparu u. Scutsona, Mos. Losiena, Taf. 52.

Altes & im Hochzeitskleid: Stirn schmal dunkel, Scheitel leuchtend hochrot; Gesamtfarbung der 
übrigen oberen Teile dunkel-graubraun oder sepiafarben, nicht scharf dunkel gestricht, mehr oder weniger 
grauweiß durchsetz, besonders am Hinterhals, am Unterrücken und dem mittleren Teile des oberen Rückens; 
Bürzel fleischfarben oder graulichweiß gemischt, breit dunkel gestreift; obere Schwanzdecken graubraun, 
die einzelhen Federn heller gerandet; Schwingen und Schwanz düster graubraun, die Schwung- und Steuerfedern schmal mit bräunlichem Grau oder dunklerem Graulichweiß gerandet, die mittleren und größeren 
Flügeldecken schmal weiß gespitzt; Kinn und oberer Teil der Kehle düster; Wangen, untere Kehle, Oberbrust und Seiten der Brust tief pfirischrot, oft mit hellem Hochrot überflögen; das übrige der unteren Teile 
weiß, die Seiten, Weichen und Unterschwanzdecken breit dunkel gestreift; Schnabel hornfarben, dunkel an 
der Spitze, Tarsen und Zehen düster braun oder schwarz.

Altes 2: Aehnlich dem &, aber ohne rötliche oder rote Farben an den unteren Teilen, die blaß weißlich gefärbt sind.

Die alten & und wahrscheinlich auch die Q, sind im Winterkleide im allgemeinen heller und lichter gefärbt als im Sommer. Diese helleren Farben beziehen sich auf all' die verschiedenen Ausfärhungen in Rot, Weiß, Grau und Brau.

Länge (2) 123,44, Flügel 74,93, Schwarz 54,10, Culmen 8,89, Schnabelhöhe 6,10, Tarsus 14,73, Mittelzehe 8,64 mm.

Die vorstehende Art hat nahe Beziehungen zu Acanākā koriemannii erilijus; Schwanz und Flügel sind im Durchschnitt kürzer, dagegen Schnabel und Zehen länger. Die Färbung ist im allgemeinen dunkler. Niemals zeigt der Burzel Weiß und die Unterschwanzlecken sind immer deutlich dunkle gestreift.

Dieser Leinzeisig bewohnt nach Rinoway, "die mehr nördlichen Gebiete der nördlichen Hemisphäre; die nördliche Grenze seines Brutgebietes berührt sich mit dem südlichen Teil des Brutgebietes von A. Jornamani zeitigen." Peanson hat die Art zum ersten Male für Kolguew nachgewiesen. Ein junges dim ersten Gefieder wurde von ihm am 6. Juli erlegt. Suusnow berichtet, daß dreimal Leinzeisige dieser Art auf das Schiff flogen, als er mit dem "Pomor" im Treibeis vor Kolguew kreuzte. Auch im folgenden Jahre find er sie wieder dort. Perner dürfte Pansoox zuerst Leinzeisige für Waigstehn hachgewisen haben, doch

Farma Arctica, Bd. 1V.

laßt er es offen, ob die von ihm beobachteten Vögel zu der obigen Art gehörten. Auch Hruguin glaubt daselbst Aeenthis sp. gesehen zu haben. Jackson hat sogar dort solche geschossen (The great frozen Land, p. 34), ohne jedoch genauere Angahen über die Artugehörigkeit zu machen. Zweifellos dürfen dann auch Arten der Gattung Aomthis auf Nowaja Semija vorkommen. Bis jetzt kennen wir sie nicht von dort. Weitere bestimmte und sichere Beobachtungen über das Vorkommen von A. flammen Jammen liegen nach den Mitteilungen Kumlien's aus dem Gebiet der Hudson-Straße vor. So wie der Schnee verschwindet, kommen die Vögel in Cumberland an. Er fand sie bei Niantilie und auf den Kikkerton-Inseln. Dasselbe gilt vom Baffins-Land bis zum Kennedy-See. Ueberall sind sie häufig anzutreffen. Wo sich nur ein kleines Thal mit einiger Vegetation findet, kann man sicher sein sie zu sehen. A. flammen flammen wird ferner im Juli von der Chamissonland im Kotzelbee-Sund (Hasa) und Gesunstut) verzeichnet.

## 224. Acanthis flammea holboellii (BREHM)

Linaria holboellii, Burum, Handb. Võgel Deutschlands, p. 280 (1831).

Acanthis intermedia, Dynowski, Bull. Soc. Zool. France, 1883, p. 365.

Acanthis linaria holboelli, STENEGER, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 256 (1885). — Check Llat N. Am. Birds, 2. ed., p. 207 (1895). — Riddwar, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 89 (1901).

Acanthis holboelli, HARTERT, Ibis, 1904, p. 444.

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 3, Taf. 36.

In der Farbung ähnelt diese Art durchaus der Acoulhis flummen flammen, ist aber im Durchschnitt größer als jene. Besonders gilt dies vom Schnabel, der gewöhnlich länger und schwächer ist (Linaria longirothis Brathu, Naumannia, 1885, p. 277).

Altes 3: Länge 127,25, Flügel 75,18, Schwanz 56,9, Culmen 9,9, Tarsus 15,2, Mittelzehe 8,8 mm. Altes 9: Länge 125,7, Flügel 72,0, Schwanz 57,1, Culmen 9,9, Tarsus 14,9, Mittelzehe 7,8 mm.

Verbreitungsgebiel: "Der äußerste Norden von Europa, Asien und Nordamerika; von Norwegen bis zu den Commander-Inseln, dem nördlichen Japan und den Inseln der arktischen Küste Nordamerikas; während der Wanderung zufällig in einzelnen Teilen des nordsstlichen Nordamerika" (Ripoway).

Ich finde nur eine einzige, bestimmte Notiz über das Vorkommen dieser Art im arktischen Gebiet, nach welcher sie auf der Herschel-Insel, zwischen der Camden-Bai und Walfisch-Insel, brütet. Die Mitteilungen Kumann's über das Vorkommen von A. hobbedli in der Grimnell-Straße beziehen sich auf die folgende Art.

#### 2%. Acanthis flammea rostrata (Cours)

Aegiothus rostratus, Cours, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad., 1861, p. 378.

Fringilla linaria, REINHARDT, Ibis, 1861, p. 7.

Aegiothus restratus, REINHARDT, Vid. Medd. For. Kjöbhyn., 1875, p. 187.

Aegiothus linarius, Finsan, Abb. Nat. Bremen, 1874, p. 104, part. — Kuntium, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 75 (1879), part. Linota linaria, Newton, Man. Nat. Hist. Greenland, p. 99 (1875).

Aegiothus canescens, Fixson, Zweite Deutsche Nordp.-Fahrt, p. 188 (1874).

Aegiothus holboelli, Kumlins, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 15, p. 76 (1879).

Linaria brunnescens, v. Homeyen, J. f. O., 1879, p. 184, part.

Cannathia Maria var rostrata, Wixue, Consp. faun. groenl., p. 289 (1898). — Helms, Vid. Medd. Nat. Foren. Kjöbhyn. 1904, p. 115.

Acanthis linariu rostrata, Steaseour, Auk. 1884, p. 153. — Hadreier, Birds Greenl, p. 29 (1891). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 218 (1895). — Riddway, Bull. U. St. Nat. Mus. No. 50, p. 91 (1801). — Charman, Bull. Am. Mus. Nat. Hist, 1899, p. 240.

Abbildung: DRESSEE, Birds of Europe, Pt. 156, Taf. 190 (s. n. Linota hornemanni).

Acanhiu flammen rostrafa (COURS) steht der A. flammen holboelli sehr nahe. Sie ist indessen großer, mit einem relativ dickeren und stumferen Schnabel, die Färbung ist dunkler und brauner, die dunklen Streifen an den Seiten und in den Weichen sind gewöhnlich schäfer markiert und breiter, das Rot im Gefieder des alten d hat eine geringere Aussichnung und ist weniger intensiv.

Altes d: Länge 138,1, Flügel 80,5, Schwanz 59,9, Culmen 9,9, Tarsus 16,5, Mittelzehe 9,6 mm.
Altes 4: Länge 133,6, Flügel 78,2, Schwanz 58,6, Culmen 9,65, Tarsus 16,2, Mittelzehe 9,1 mm.

Wie ich bereits bei A. hornemonnin hornemonnin hachgewiesen halve, ist A. flammer rattrata eine endernische Art Grönlands, die als Brutvogel außerhalb dieses Gebietes nicht vorkommt. Die von Kumlarn auf der Disco-Insel in großer Menge beobachteten Leinzeisige, welche der Genannte in seiner Arbeit als Aegiebas linoria aufführt, dürften der obigen Art angehören. A. flammen flammen ist bekanntlich nie auf Grönland gefunden worden. Bei dichtem Nebel wurde von dem vorgenannten amerikanischen Zoologen am 3. September in der Grinnell-Bai "a large linnet" gefangen, welcher in Alkohol präpariert und von Rußeway als Aegieblus holboelli angesprochen wurde. Später hat der Genannte jedoch seine Ansicht geändert und das betreffende Exemplar in seinem Descriptive Catalogue unter Acanthis linaria rostrata (Cours) aufgeführt. Nach den vielen Fundortangaben, welche Wince für Grönland nennt, scheint die Art den 70° n. Br. als Brutvogel nicht weit nach Norden zu derschreiten.

#### 226. Passer domesticus domesticus (LINN.)

Fringilla domestica, Linni, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 183 (1758).

Passer domesticus, Hageritt, Auk, 1889, p. 297. — Ringway, Bull, U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 144 (1901). — Hageritt, Birds Greenl, p. 35 (1891).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 8, Taf. 42.

Passer domesticus domesticus bewohnt nirgend das arktische Meeresgebiet als endemische Art. In Südgrönland, wo er gefunden wurde, ist er eingeführt worden (vergl. die Bemerkungen S. 284 f.).

#### 227. Passerina nivalis nivalis (LINN.)

Emberiza nicolis, Lusza, Syst. Nal., ed. 10, 1, p. 176 (1758). — Swatsow u. Richtarboo, Fanna Ber. Am, II, p. 246 (1831). — Bassens, Amerik. Nordpel-Exp., p. 311 (1879). — Senson, Ibis, 1888, p. 346. — Wixor, Consp. faun. greenl., Aves, p. 301 (1898). — Hixaes, Yid. Medd. Nat. For. Kjölshva., 1904, p. 117.

Plestrophanes miralis, Rudmandt, Ibis, 1801, p. 7. — Herono, Reisen Nordpolarmeer, Bd. 8, p. 94 (1874). — Fixen, Abb, Nat. V. Herono, 1874, p. 105. — Natures, Ohn. Nat. Riv. Greenland, p. 99 (1875). — Feniors, His. 1871, p. 404. — Krutlen, Boll. U. S. Nat. Mag., No. 15, p. 76 (1879). — Peniors, Transact. Norf. and Norwick Soc. Nat, 1881, p. 209. — Nizite, Pr. Z. S. London, 1882, p. 403. — Nizitos, Cruise Corvin, p. 68 (1883). — Marinovi, Rep. Int. Pol. Exped. Pr. Barrow, p. 105 (1885). — Plantix, Fogelfiann Vege-Exp., p. 221 (1887). — Systemen, Vetensk. Jak. Arb., V. Stockholm, p. 18 (1887). — Clausin, Zoobeg, 1800, p. 10. — Pincine u. v. Prazitis, Mitt. Ornith. Ver. Wien, 1886, p. 195. — Walten, J. f. O., 1880, p. 293 u. ff. — Clause, Ibis, 1889, p. 44. — Swexathes, Vet. Askal. Handl. Stockh., 1900, p. 13. — Roura u. Stratuins, Fanna Arctica, Bd. 1, Life, 1, p. 66 (1900). — Strinsow, Ornith. Jahrb., 1901, p. 204—206, 298, 210.

Pietropkmaz misulis, Stranora, Iball. U. St. Nat. Mus. No. 29, p. 248 (1885). — Ninnoo, Rep. Nat. Hin. Coll. Alaska, p. 180 (1887). — Honeura, Aska, 1889, p. 205. — Mavazanase, Pr. U. St. Nat. Mus. 1801, p. 441. — Sroon, Pr. Acad. Nat. Sc. Philid., 1882, p. 151. — Id., Ibid., 1885, p. 504. — Honeure, Birds, Greenl. p. 35 (1891). — Check List. N. Am. Birds, 2 ed., p. 229 (1889). — Plazasoo, Jibi, 1896, p. 244. — Textoo Bartur, Risk. 1897, p. 579. — Plazasoo, Jibi, 1896, p. 245. — Check Charles, Alasko, Plazasoo, Jibi, 1896, p. 244. — Textoo Bartur, Risk. 1897, p. 579. — Plazasoo, Jibi, 1896, p. 245. — Charles Alasko, Jibi, 1896, p. 205. — Collett a. Nassen, Sc. Res. Nove. North Pol. Exped., IV, Birds, p. 6, 1, 24, 44 (1899).

Calcarius nivalis, Schalow, J. f. O., 1895, p. 479.

Passerina nivalis nivalis, Ridgway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 148 (1901).

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 3, Taf. 17 u. 18.

Nachstehend einige Maße paläarktischer Exemplare des Berliner Museums, welche, mit Ausnahme des aus Norwegen stammenden, ungemein kleinen Individuums, ziemlich stabile Größenverhältnisse zeigen:

|                            | Länge | Flügel | Schwanz | Lauf | Schnabel |
|----------------------------|-------|--------|---------|------|----------|
| 8 ad. Sibirien             | 164   | 107    | 60      | 18   | 10 mm    |
| 2 Lappland, leg. KRITEL    | 164   | 108    | 58      | 18   | 11       |
| Norwegen, leg. KJARBOLLING | 150   | 97     | 54      | 17   | 9 **     |
| d Mark, leg. v. Annin      | 162   | 107    | 60      | 19   | 11       |
| Pommern, leg. v. Hagenow   | 104   | 106    | 58      | 19   | 10 41    |

32 \*

Altes & im Sommer: Hauptfarbung rein weiß. Rücken, Scapularfedern, Sekundärschwingen, größere Flügeldeckfedern, größerer Teil der Primärschwingen und die mittleren Steuerfedern, oft auch der Burzel schwarz. Schnabel und Föße schwarz.

Altes & im Winter: Aehnlich dem Sommergefeler, aber die weißen Teile, mit Ausnahme der Unterseite, rußig braun gefleckt, besonders auf dem Oberkopf und Hinterhals. Das Schwarz des Rückens etc. durch breite bräunliche Ränder durchbrochen. Schnabel zeilb.

Länge 164,08, Flügel 110,49, Schwanz 66,04, Schnabel 10,41, Tarsus 21,84 mm.

Im ersten Jugendkleide sind Kopf, Kehle, Hinterrücken und Bürzel bräunlich-aschgrau; Kinn und obere Kehlmitte, sowie ein undeutlicher Ring um das Auge schmutzig-weißlich; Mantel und Bruss grau, ins Fahle, jede Feder in der Mitte mit breitem schwärzlichen Schaftstrich; ähnlich gezeichnet sind die längeren oberen Schwanzdeckfedern; kleine und mittlere Flügeldecken sowie Tertifarschwingen braunschwärzlich; die kleinen Flügeldeckfedern grau, die mittleren an der Spitze breit weiß; Tertifarschwingen graurost-bräunlich gerandet; Deckfedern der großen Schwingen und letztere selbst rauchschwarz, außen und an der Spitze weißlichgrau gerandet; letztere innen nach der Basis zu sehr breit weiß; große Deckfedern der Schwingen zweiter Ordnung schwarz, außen braunrötlich-weiß, an der Spitze breit weiß gerandet; Schwingen zweiter Ordnung weiß, auf der Außenfahne nach dem weißen Spitzrand zu mit nach und nach (nach hinten) an Große abnehmendens schwärlichen Fleck; Schwanzfedern schwärzlich, bräunlichgrau gesäumt, die drei außersten jederseits weiß, außen deutlich schwarz gerandet, die dritte mit schwärzlichem Keilfleck an der Spitze der Innenfahne; Schwänzlich-olivenfarben, Schneiden olivenhorngelb, Mundwinkel schwefelgelb; Füße schmutzig-schwärzlich-briek, Sohlen gelblich.

Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden, daß zwischen Individuen von Passerina nieulis nieulis aus dem Westen der nearktischen Region und solchen aus Grönland und Europa bezw. Asien eine bedeutende Differenz in der Größe vorhanden ist, die eventuell eine subspecifische Sonderung begründet. Im Berliner Museum steht kein ausreichendes Material aus Amerika zur Untersuchung dieser Frage zur Verfügung. Rutowav, der die Gruppen der amerikanischen Finken vor kurzem eingelnend bearbeitet hat, betont ausdrücklich, daß er bei Exemplaren aus den verschiedensten Gebieten keinen Unterschied in den Maßen, wie dem Kolorit gefunden habe. Dagegen weist er darauf hin, daß individuell bedeutende Maßdifferenzen vorhanden sind. Nach des Genannten Untersuchungen variiert bei palaarktischen wie nearktischen Individuen, dwe 9, der Tarsus fast gar nicht. Die Linge beträgt zwischen 21,84 und 21,08 mm. Dagegen mißt die Flügellänge bei europäischen und nordasätischen Exemplaren zwischen 114,30 und 111,25 mm, während der Unterschied zwischen Grönland- und Alaskavügeln nur 0,25 mm (110,74 und 110,49) aussacht. Auch bezüglich der Länge des Schwanzes wiederholen sich dieselben Differenzen.

Pesserina nieulis siralis ist ein cirkumpolarer Vogel von außerordentlicher Verbreitung. In allen Gebieten des arktischen Meeres wird er gefunden. Die Küsten der einzelnen Kontinente bilden die Südgrenze seiner Verbreitung. Weit geht die Art nach dem Norden. Die Beobachtung Fenzer's, welcher im Grinnell-Land am 24. Juni unter dem 82° 33° n. Br. ein Nest mit Eiern fand, ist durch die Mitteilungen Swegenzur's von der "Fram"-Expedition überholt worden. Im Eis des arktischen Meeres, nordöstlich FranzJoseph-Land, wurde am 22. Mai ein Schneeammer beobachtet, der nordwärts flog. Es war unter dem 84° 40′ n. Br. geschen. Da 85° 05′ der höchste Breitengrad ist, unter dem überhaupt nach unserer heutigen Kenntnis Vögel gefunden worden sind, so zeigen die vorgenannten Beobachtungen der "Fram"-Leute, daß P. sirulis nisslis bis in die höchsten Breiten geht und, wenn die Verhältnisse es zulassen, auch dort noch brütet.

Was den westlichen Teil des hier behandelten Gebietes angeht, so ist der Schneeammer in fast allen Gebieten des arktischen Oceans gefunden worden, in denen beobachtet und gesammelt wurde. Von der Bering-Straße ostwärts, an der ganzen Küste und auf allen im arktischen Ocean liegenden, dem Festlande vorgelagerten Inseln fand NELSON die Art als Brutvogel. MURDOCH verzeichnet ihn als sehr häufig nistend im ganzen Gebiet der Umgegend von Pt. Barrow. Auf den Inseln vor dem Delta des Mackenzie brütet er sehr häufig, desgleichen nach Macfarlane in der Franklin-Bai. Ferner ist die Art, immer als Brutvogel, von Boothia (James Ross, zweite Reise), König-Wilhelms-Land (WILLIAM GILDER), Melville-Halbinsel (PARRY, SABINE, RICHARDSON, HARTING, RAE) und von der Southampton-Insel (LYON 1825) nachgewiesen worden. Auch an beiden Küsten des Cumberlandes, im Westen der Davis-Straße, fand KUMLIEN die Art als häufigen Brutvogel. Feilden beobachtete während seiner Reisen in der Baffins-Bai und dem Smith-Sund die Art. Er weist darauf hin, daß sie im hohen Norden überall gefunden wird, aber im allgemeinen über den 78° n. Br. hinaus doch nicht mehr so häufig sei wie z. B. im südwestlichen Grönland. Daß er unter dem 82 ° 33' n. Br. im Grinnell-Land ein Nest mit 4 Eiern fand, ist bereits oben mitgeteilt worden. In Grönland ist die Art im Süden sehr häufig, im Norden überall noch vorkommend. Dies wilt von der West- wie der Ostküste. Wo gesammelt wurde, wurde Passerina nivalis nivalis gefunden. Das nördlichste Vorkommen in Grönland dürfte das auf der Lockwood-Insel (83° 14' n. Br.) durch Greely nachgewiesene sein. An der Westküste südwärts ist er dann am Cap Lipton, im Thank-God-Hafen -die Ammern erschienen hier bereits Anfang März und nisteten in der Nähe -, im Kennedy-Kanal, am Port Foulke auf der Northumberland-Insel, Cap Parry, in der Melville-Bai und von dort südwärts an allen Küstenpunkten hinab bis Frederiksdal beobachtet worden. Dasselbe gilt fast von allen Gebieten der schwer zugänglichen Ostküste, die von Forschungsreisenden besucht wurden: Nay Cliff (81 ° 50' n. Br.), Shannon-Insel, Pendulum - und Sabine-Inseln, Cap Broer Ruys, Scoresby-Sund mit seinen Inseln und Hinterland, Angmagsalik und von dort südwärts bis zur Eggers-Insel. Auch auf lan Mayen ist Passerina nivalis nivalis nach den Beobachtungen Dr. Fischers's Brutvogel, scheint aber als solcher nicht häufig zu sein

Wie im Westen so ist auch im Osten das Verbreitungsgebiet des Schnecammers im arktischen Meer. Ueberall, wo nur einigermäßen die nötigen Bedingungen für seine Existenz gegeben sind, wurder gefünden. Sowohl im nördlichen wie im südlichen Teil der Bären-Insel ist Pusserina mieüls medis nach Swinkander ein ziemlich häufiger Brutvogel. Auch Römen und Schauddinn fanden Gelegenheit, ihn dort zu beobachten. Sehr groß ist die Anzahl der Mitteilungen, welche wir über Spitzberigen besitzen. Aus allen geht hervor, daß die Art überall gefunden wird. Die in der Litertaur verzeichnenen Brutplatze dürften die folgenden sein: die ganze Westküste der Inseln, speciell die Advent-Bai (Tarvon Battyre), dickson-Bai (Trevor Battyre), und Eckermann-Bai (fast in Kolonien brütend, Travon Battyre); im Norden die Ross-Insel (Römer u. Schaudinns) und Wijde-Bai (Trevor Battyre) die ganze Ostküste, speciell Great-Insel (Römer u. Schaudinns), König Karls-Land (Walter, Römer u. Schaudinns), Jena-Insel (Römer u. Schaudinns), den die Karls-Land (Walter, Römer u. Schaudinns), Jena-Insel (Römer u. Schaudinns), Walter Thymen-Straße (Heuglin, Römer u. Schaudinns) und Ryk-Ys-Inseln (Römer u. Schaudinns); und schließlich im Süden die Tausend-Inseln (Heuglin), Walfisch-Hafen (Waltern), Disco-Bai (Römer u. Schaudinns) und offdiliche Son-Figird (Heuglin),

Während der Fahrten des Fangkutters "Pomor" beobachtete Smirnow die Art wiederholt, nach Norden fliegend, in der Barents-See.

Auf der Insel Kolguew ist sie nach den Beoluschtungen Pransov's, Stritkow's und Buturlin's nicht seitener Brutvogel. Dasselbe gilt nach den vollständig übereinstimmenden Mitteilungen Heuchlis's und Pransov's für Waigatsch und Nowaja Semija. In allen Teilen dieser langgestreckten Inselgruppe wurde der Schneeammer gefunden. Als Beobachter in diesem Gebiet treten zu den beiden letztgenannten Forschern noch STUXBERG und SMIRNOW.

Auf Franz-Joseph-Land ist dieser Ammer weit verbreitet. Bruce beobachtete ihn als häufigen Brutvogel um Cap Flora. Wahrscheinlich nistet er auch auf Brun Island, was um so eigentümlicher ist, als diese Insel bis auf zwei schmale Streifen vollständig mit Eis bedeckt ist. Auf der Coburg-Insel im nordöstlichen Franz-Joseph-Land traf Nansen mehrere Individuen der Art am 16. August. Die italienische Polar-Expedition brachte Exemplare heim, die an verschiedenen Stellen des Kronprinz-Rudolf-Landes im Mai und luni gesammelt wurden. Während der Ausreise der "Fram" wurde Passerina nivalis überall auf den Inseln längs der sibirischen Küste getroffen, bei der Ueberwinterung im Eise kam am 21. Juni ein einzelnes & an Bord, welches erlegt wurde. Es war unter 81° 49' n. Br. Die "Fram" traf dann während der Drift und bei der Rückreise noch wiederholt Schneeammern im Eise. Unter 84 ° 45', 84 ° 40' und 84 ° 17' n. Br. wurden Vögel der Art beobachtet.

Was den äußersten Osten unseres Gebiets angeht, so ist der Schneeammer von Bunge als Brutvogel auf den Liakoff-Inseln gefunden worden. Zweifellos kommt er auch auf den übrigen neusibirischen Inseln wie auf den vielen Inseln vor, die, im arktischen Ocean gelegen, sich längs der sibirischen Küste hinziehen. Vom Wrangel-Land und der Herald-Insel wissen wir es bestimmt. NELSON fand den Schneeammer als häufigen Brutvogel auf beiden Inseln.

#### 228. Calcarius lapponicus (apponicus (Linn.)

Fringilla lapponica, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 180 (1758).

Centrophanes tapponicus, Nelson, Cruise, p. 69 (1883). - Mundoon, Rep. Int. Pol. Exped. Pt. Barrow, p. 106 (1885). - Palmer, Vogelfauna Vega-Exp., p. 279 (1887). - Stuxenko, Vetensk, Jakt. Arb. Stockh., V. 1887, p. 18.

Plectrophanes Iapponicus, Reinnandt, Ibis, 1861, p. 7. - Firsch, Abb. Nat. V. Bremen, 1874, p. 107. - Newton, Man. Nat. Hist. Greenl., 1875, p. 79. - Kunlier, Bull. U. S. Nat. Mus., No. 15, p. 77 (1879).

Calcarius Iapponicus, Stringgree, Bull, U. S. Nat. Mus., No. 29, p. 250 (1885). - Nelson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska, p. 183 (1887), - Macparlane, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 441. - Hagerop, Birds Greenl, p. 37 (1891), - Stone, Pr. Acad. Nat. Soc. Philad., 1892, p. 151. - Check List N. Americ. Birds, 2 ed., p. 221 (1895). - Prarson, Ibis, 1896, p. 214 u. 219. - Schalow, J. f. O, 1895, p. 148. - Clarke, Ibis, 1898, p. 215. - Pearson, Ibis, 1898, p. 193.

Emberisa lappowica, Serbohm, Hist. Brit. Birds, H, p. 131 (1884). -- Id., His, 1888, p. 346. -- Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 297 (1895). - HRIMS, Vid. Medd. Nat. For. Kjöbhvn., 1904, p. 116.

Plectrophanes calcarata, Piscuss v. v. Prizzin, Mitt. Ornith. Ver. Wien, 1886, p. 196. - Clarke, Zoologist, 1890, p. 10. Emberisa (Plectrophanes) lapponica, Swainson u. Richardson, Faun. Bor. Am., II, p. 248 (1831). Calcarius Iapponicus Iapponicus, Rusawav, Bull. U. S. Nat. Mus., No. 50, p. 155 (1901).

Plectrophanes groenlandicus, BREHN, Vögel Deutschland, p. 307 (1831).

Abbildungen; Swainson n. Richardson, l. c. Taf. 48. - Naumann, Fol-Ausg., Bd. 3, Taf. 17 u. 18.

Die nachstehenden Größenangaben einiger Exemplare aus dem paläarktischen und nearktischen Faunengebiet, befindlich im Berliner Museum, geben kein Material zur Beurteilung bezw. Feststellung der Trennung östlicher oder westlicher Subspecies.

|        |                            | Lange | riugei | Schwanz | Laul | Schnabel |
|--------|----------------------------|-------|--------|---------|------|----------|
| d juv. | Nordamerika leg. Eimbeck   | 140   | 90     | 55      | 2.2  | 10 mm    |
| 8      | 19 19 19                   | 156   | 93     | 59      | 23   | 10 ,,    |
| d ad.  | Missouri leg. KOCH         | 145   | 95     | 52      | 23   | 12 ,     |
| 8      | Febr. Ulmok leg. EVERSMANN | 150   | 90     | 55      | 23   | 11 ,     |
| 2 juv. | Sibirien leg. Pallas       | 141   | 89     | 54      | 20   | 01       |

Altes & im Sommerkleid: Kopf und Vorderbrust tief schwarz, abgegrenzt durch einen breiten weißen Streif hinter dem Auge, der sich nach den Ohrdecken und dann längs der Seiten der Oberbrust hinabsenkt. Die Seiten breit schwarz gestreift, die Unterseite weiß, Nacken tief kastanienbraun. Flügeldeckfedern grau. die einzelnen Federn in der Mitte schwarz.

Altes ? im Sommerkleid: Gleich dem & im Winterkleid. Geringer in der Größe.

Altes & im Winterkleid: Das Schwarz des Kopfes auf den Scheitel beschänkt. Rand der Ohrdecken, untere Kehle und Fleck auf der Oberbrust mit mehr oder weniger weißlichen oder braunlichen Flecken auf den einzelnen Federn. Seiten des Kopfes, Zügel und Ohrdecken düster bräunlich, das Rot des Hinterhalses gestrichelt.

Altes ? im Winter: Achnlich dem Sommerkleid, aber brauner und oben weniger scharf gestrichelt. Hinterhals oft ohne Spur von Rot. Untere Teile bräunlichweißlich. Die dunklen Markzeichen auf der Vorderbrust sehr undeutlich.

- d. Länge 150,26, Flügel 96,01, Schwanz 63, Schnabel 11,43, Tarsus 21, 84 mm (Ridgway).
- Länge 145,03, Flügel 90,17, Schwanz 60,96, Schnabel 10,67, Tarsus 21,08 mm (RIDGWAY).

Wie Passerina nivalis nivalis ist auch diese Art ein Vogel von weiter Verbreitung, der fast dieselben Gebiete wie jener bewohnt, der aber im allgemeinen nicht so weit nach dem Norden hinaufgeht. Er lebt in den tundraartigen Gebieten im Westen wie im Osten, jenseits der Grenze des Baumwuchses. Sein Vorkommen ist nicht gleichartig in gleichen Gebieten. Er fehlt in Gegenden, wo man sein Auftreten mit Bestimmtheit erwartet. Er ist in einzelnen Gebieten häufig, in anderen benachbarten und vollkommen gleichartigen seltener. Soweit wir nach den vorliegenden Beobachtungen urteilen können, ist der Spornammer im nearktischen Teile des Polarmeergebietes im Nordosten häufiger als im Nordwesten. Ich glaube nicht, daß die Ansicht Nelson's, daß die Art in allen arktischen Gebieten ebenso häufig sei wie Passerina niealis nivalis, begründet ist. Ich möchte annehmen, daß Calcarius lapponicus im Westen des nearktischen Gebietes wie im Osten der paläarktischen Region eine mehr subarktische Species ist. Für diese Ansicht sprechen alle Beobachtungen, die wir aus den genannten Gebieten besitzen. Erst 50 Längengrade von der Bering-Straße ostwarts und ebensoviele von der genannten Straße westwarts in Asien scheint Calcarius lapponious lapponious wieder in das arktische Gebiet einzutreten, einige Punkte ausgenommen. Nach MURDOCH soll die Art bei Point Barrow vorkommen und auch daselbst brüten. Sie kommt nach dem Schneeammer an und geht vor diesem. Häufig ist der Spornammer auf den kleinen Inseln im Gebiet der Franklin-Bai und auf der Melville-Halbinsel. RICHARDSON fand ihn brütend längs des Küstenrandes des arktischen Amerika. Im Cumberlandgebiet traf ihn Kumuien überall, aber bei weitem nicht so häufig wie den Schneeammer, Er nimmt an, daß die Brutgebiete mehr im Innern des Landes liegen. Sehr häufig fand er ihn auf der Disco-Insel an der Küste Westgrönlands. Auch von den übrigen Punkten dieses Gebietes ist er bekannt, geht hier aber nicht weit nach Norden. Upernivik (ca. 73° n. Br.) finde ich als nördlichsten Fundort angegeben; als Brutvogel soll er den 70° nicht überschreiten (Sеквонм, Hist, Brit, Birds, II, р. 131). Im Osten geht der Spornammer in Grönland weiter nach Norden als im Westen. Auf der Shannon-Insel (26, Juli) und der Sabine-Insel (16. Mai) ist er beobachtet worden; im Süden wurde er in Angmagsalik im April gesammelt.

Von Jan Mayen kenne ich ein durch Dr. FISCHER am 17. Mai erlegtes Exemplar, einen Vogel im Sommerkleid. Derselbe trieb sich mit Schneeammern gemeinsam herum, später aber wurde nie wieder ein Individuum dieser Art gesehen.

Auf Spitzbergen fehlt der Spornammer. Von keinem der vielen dort thätigen Ornithologen wurde je ein Exemplar gefunden. Dagegen wurden mehrere Vögel dieser Art von Jackson am 28. Mai beim Cap Flora (ca. 80° n. Br.) im Franz-Joseph-Land erlegt. Es ist dies der erste Nachweis des Vorkommens in dem genannten arktischen Gebiet und der nördlichste Punkt, aus welchem wir das Vorkommen des Spornammers kennen. Ich bin der Annicht EAGLE (CLARKE's, daße seich um zufältige und verflogene Exemplare handeln dürfte, die wahrscheinlich von Nowaja Semlja verschlagen sind. Hier ist die Art Brutvogel, scheint aber nach den Beolachtungen Peaason's auch nur vereinzelt vorzukommen. Bei einem zweiten Besuch dieser Insel im Jahre 1897 sah der Genannte überhangt kein Exemplar. Styxbesko nennt diesen Ammer vom

Cap Grebenni. Naher der sibirischen Küste erscheint der Spornammer häufiger auf den einzelnen Inseln als Brutvogel. So auf Kolguew (Pranson), Dolgoi (in größerer Menge beobachtet, Pranson) und Waigatsch (lokal verbreitet, am häufigsten an der Wesklüste, Pranson). Nach Osten liegen dann erst wieder Beobachtungen von der westlichen Taimyr-Halbinsel, wo die Art nach WALTER häufig brütet, und von den Liakoff-Inseln vor. Buson, fand die ersten hier eintreffenden Vögel im Anfang des Juni; um die Mitte desselhen Monats wurden sie häufiger, am 20. Juni wurde mit dem Nestbau begonnen, und Anfang Juli fand er breits Eier. Anfang September, a Wochen vor dem Schneeammer, verließen die Spornammern die Inseln.

DEBMAN SCHALOW

Auf Wrangel-Land und der Herald-Insel fand Nelson die Art nicht. Doch dürfte sie hier noch vorkommen. Ebenso auf der Bären-Insel, zwischen den neusibirischen Inseln und dem Wrangel-Land, von der wir keine omtibologischen Beobachtungen besitzen.

# 229. Calcarius pictus (SWAINS.)

Emberiza i Plectrophone) pieta, Swaxisoo in Swaxisoo a. Retuatison, Faina Ber, Americ, H. n. 256 (1881).
Calcarias pietas, Stravison, Proc. U. St. Nat. Mus., 1882, p. 83. — Nizisoo, Rep. Nat. Hist. Coll. Alsaks, p. 186 (1887).
— Snazer, Cat. Birds, XII, p. 884 (1888). — Marzantaxe, Pr. U. St. Nat. Mas., p. 441 (1891). — Check List N. Am.
Birds, 2. ed., p. 221 (1895). — Riteway, Boll. U. St. Nat. Mas., No. 50, p. 169 (1901).
Abbildings: Swaxisoo u. Riteriasco, L. e. Taf. 47.

Colearius pricus bewohnt das nördlichste Amerika. Von den Küsten des arktischen Meeres geht er als Brutvogel südwärts bis in das Gebiet des Großen Sklavensees und westlich bis zum oberen Yukon. Vom unteren Anderson-Fluß und von dem großen Niederungsdelta desselben ist er als sehr häufiger Brutvogel bekannt. Daß er auch auf den kleinen Inseln, die im arktischem Meere den Mindungen der vorgenannten großen Flüsse vorgelagert sind und sich an den Küsten hinziehen, wie der Herschel-Insel, den Richard-Eilanden, der Clerk-Insel u. a., brüttend vorkommt, dürfte kaum einem Zweifel unterliegen. In der Repulse-Bai wurde die Art von Dr. Rak gesammelt.

Von Jos. GRINNELL wurde im Beginn des Juli auf der Chamisso-Insel im Kotzebue-Sund ein Nest mit 4 Eiern eines Schneespornammers gefunden, welches der Genannte als das eines Calearius Ingomieus anlauerusis Ringw. ansprach. Die alten Vögel wurden nicht gesehen. Die Bestimmung bedarf daher noch der Bestätigung.

# 230. Zonotrichia leucophrys leucophrys (Forst.)

Emberiza leucophrys, FORSTER, Philos. Trans., 1772, p. 426.

Fringilla lencophrys, RRINHARDT, Vidensk, Selsk. Scr., 1898, p. 99. - Holmold, Naturh. Tidsskr., 1843, p. 396.

Fringilla (Zonotrichia) leucophrys, Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 255 (1831).

Zonofrichia leucophrys, Reinhaudt, Ibis, 1861, p. 7. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 230 (1895). — Winde, Consp. fann. groenl., Aves, p. 297 (1898).

Zonotrichia leucophrys leucophrys, Ridoway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 336 (1901).

Abbildung: NEHRLING, Nat. Birds, II, Taf. 24, Fig. 4.

Altes ¿. Oberkopf mit z Dreiten tießekwarzen Seitenbändern, die in der Mitte ein gleich breites weißes oder graulichweißes einschließen. Das Schwarz der Stirn steigt bis zum Auge hinab. Oberaugenstreif weiß, datunter ein schmaler postokularer schwarzer Streif, der an der Seite des Genickes endet. Hinterhals und Seiten des Nackens grau. Rücken lichtgrau, breit mit Kastanienbraun gestreift, Bürzel und Oberschwanzdecken hellbraun, Schwanz dunkelbraun mit helleren Säumen. Flügeldecken graubraun, heil gerandet, zwei Bänder bildend. Primärschwingen dunkelbraun, hell gerandet, Seiten des Kopfes und Nackens und Oberbrust lichtgrau, an Kehle, Kinn und Unterkörper in Weiß übergehend, Weichen blaßbraunlich, Unterschwanzdecken desgleichen. Schnabel hornfraun, Iris braun, Tarsus heilbraun. Länge 160,5, Flügel 80, Schwanz 746, Schnabel 114, 17 auss 23,3 mm.

Zonotrichia leucophrya leucophrya brûtet an der Westseite der Hudson-Bai, in den Rocky Mountains, der Sierra Newada und im hohen Nordosten in Labrador. Von hier aus ist die Art wiederholt nach Grönland gewandert. Mehrere Fälle des Vorkommens sind von hier bekannt. Alle beziehen sich auf die Westküste: Cap Farwel (Juni 1804), Fiskenaes (Oktober 1840) Godthaah (August 1824) und Ujaraksoak (August 1824).

# 231. Spizella monticola ochracea BREWST.

BREWSTER, Bull. Nutt. Ornith. Club, 1882, p. 228. — Check Liet N. Am. Birds, 2. ed., p. 282 (1895). — GRINNELL, Cooper Ornith. Club, I, 1900, p. 51. — Rinoway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 809 (1901).

Diese Subspecies steht der typischen Spissella monitoola sehr nahe, unterscheidet sich aber von jener wie folgt: Flügel und Schwanz länger, Farbung blasser, Farbung des Oberkopfes etc. rostrot statt kastanier-braun; Grundfarbe des Rückens blaß-gelblichbraun oder blaß-graubraun mit engen schwarzen Strichen und blassen Spitzen an den Steuerfedern, die fast weiß erscheinen. Länge 145.8, Flügel 77.4, Schwanz 69,6, Schabel 10.1, Tarsus 20.8 met.

Bei S. monticola monticola Länge des Flügels 75,0 und des Schwanzes 66,2 mm.

Die Art geht aus den mittleren Staaten nordwärts bis zum arktischen Meer, wo sie im Thale des Anderson-Flusses brütet. Ebenso im Kotzebue-Sund. Auch auf den der Küste vorgelagerten Inseln dürfte sie vorkommen. Vielleicht gehört das als 8p. monticola im British Museum Catalogue aufgeführte, in der Repulse-Bai gesammelte Stück hierher.

## 282. Junco hyemalis hyemalis (LINN.)

Fringilla Ayemalis, Layre, Synt. Nat., ed. 10, I, p. 183 (1768). — Swainson u. Richarison, Fabr. Am. Bor. Birds, p. 239 (1831).
Junco Ayemalis, Murdoch, Rep. Int. Polar Exp. Pt. Barrow, p. 107 (1885). — Nelson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska.

p. 191 (1887). — Palmen, Fogelfauns Vega-Exp., p. 284 (1887). — Macranlane, Pr. U. St. Nat. Mus., p. 448 (1891).
 Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 234 (1895).

Junco hyemalis hyemalis, Ridowar, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 278 (1901). Abbildung: Gould, Birds Europe, III, pl. 190.

Dieser Fink hat im nearktischen Gebiet eine sehr ausgedehnte Verbreitung. Von der Westküste der Hudson-Bai geht er u. a. westwärts durch das ganse Innere bis zur arktischen Küste, wo er vielsach gefunden wurde. Nellson und Grinnell notieren ihn vom Kotzebue-Sund, Murdoch erhielt ein am 24, Mai geschossense Exemplar zu Pl. Barrow, MACPARLANE sand ihn brüttend im Gebiet des arktischen Meeres. Aber auch aus den nordreistlichset Teil dies palarktischen Reiche kennen wir Juwos hyemeits hyemids. PALMEN verzeichnet ihn von der Tschuktschen-Halbinsel, wo er am 4. Juni (§) gefunden wurde. Es unterliegt kaum einem Zweisel, daß die Art auch auf den Kusten-Inseln der vorgenannten Gebiete, wenn auch vielleicht nicht als Brutzogel so doch als Irrgast, vorkommen wird.

Die Angabe Gould's (Birds of Europe, III), daß die Art in Grönland häufig sei, beruht auf einem Irrtum.

# 233. Passerella iliaca iliaca (MERKEM)

Fringilla iliaca, MERKEM, Beiträge zur besonderen Gesch. d. Vögel, II, p. 40 (1786).

Fringilla (Zonotrichia) iliaca, Swainson n. Richardson, Faun. Bor. Am. Birds, p. 257 (1831).

Passerella iliaca, Nelson, Cruise Corwin, p. 72 (1883). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 244 (1895). — Grinnell, Corper Ornith, Club. I. 1900. p. 52.

Passerella iliaca iliaca, Ridoway, Bull. U. S. Nat. Mus., No. 50, p. 386 (1901).

Abbildung: Wilson, Am. Ornith., I, Taf. 22, Fig. 4.

Die Art kommt in zwei verschiedenen Färbungsphasen vor, einer mehr grauen Charakter tragenden und einer rotbraunen.

Lange 164,8, Flügel 89, Schwanz 70,3, Schnabel 10,6, Tarsus 24,8 mm.

33

Dieser hübseche Sperling bewohnt das östliche Nordamerika und geht west- bezw. nordwärts bis zur arktischen Küste Alaskas. NELSON und GRINNELL fanden ihn nicht selten im Sommer im Geblet des Kotzebue-Sundes.

# 234. Hirundo rustica rustica Linn.

Linné, Syst. Nat., ed. 10, I. p. 344 (1758).
 Newton, Ibis, 1875, p. 272.
 Bissells, Amerik. Nordpol-Exp., p. 496 (1879).
 Silvare, Cat. B. Brit. Max., X. p. 123 (1885).
 Id. and Wyart, Monogr. Hirand., p. 209 (1894).
 Shaher, Handlist. Blok, vol. 3. p. 192 (1901).

Hirundo rustica typica u. var. horreorum, Herutin, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 87 (1874). — Wixor, Censp. faunae groenl, Aves. p. 273 (1898).

Hirundo sp., Palmen, Fogelf, Vega-Exp., p. 290 (1887).

Abbildung: NAUMANN, Fol-Ausg., Bd. 4, Taf. 23.

Die Art ist als zufälliger und versprengter Besucher im Polarmeer vereinzelt aufgefunden worden. Das Vorkommen beschränkt sich auf ein relativ eng begrenztes Gebiet.

Die im Kopenhagener Museum befindlichen Exemplare aus Grönland sind sämtlich aus dem Süden dieser Insel.

Am 8. Juni traf BESSELS ein Exemplar der Art in der Nähe von Jan Mayen, ohne dasselbe erlegen zu können.

Im Sommer 1874 wurde auf Spitzbergen von Arthur Campbell eine Schwalbe beobachtet, welche Aleren Newton als II. rustica glaubte deuten zu müssen.

Auf Nowaja Semija ist die Art mehrfach beobachtet worden. Gegen Ende des Juli sah Giller mehrere Exemplare, und in demselben Monat fand sie Kapitin Ulvr, am Cap Nassau, an der Nordwestküste der Insel. Beide Mittellungen, bemerkt HERGIR, beriehen sich vielleicht auf ein und dieselbe Beobachtung, welche immer noch weiterer Bestätigung bedarf. Bessells' Leute sahen im Juni bei der Northumberland-Insel. Westgrüblund, eine Schwalte. Die Art konnta nicht desgestellt werdinad,

# 235. Chelidonaria urbica urbica (LINN.)

Linse, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 344 (1758).

Chelidon urbica, Saussow, Ornith. Jahria, p. 208 (1981). — Haims, Vid. Medd. Nat. Forb. Kjöbhvn, 1984, p. 111.
Chelidonaria urbica, Sausse, Handlist Birds, III, p. 187 (1901).
Abbildone: Navasas, Fol.-Auge, Id. 4, Taf. 25.

Das Vorkommen dieser pallarktischen Art im Gebiet des Polarmeeres ist ein rein zufalliges. SMIRNOW teilt mit, daß in der Nähe der Insel Kolguew, als der Dampfer "Pomor" im dichten Nebel sich durch Packeis arbeitete, am 27. Juni ein Exemplar der Hausschwalbe auf das Schiff flog. HELMS erhielt ein 3 dieser Art, welches am 13. Juni im Sermilikfjord, Ostgrönland, erlegt worden war. Dies sind die beiden einzigen Notizen, welche ich über das Vorkommen der Art im arktischen Meer bezw. auf den Inseln desselben gefunden habe.

# 236. Tachycineta bicolor (VIEILL.)

Hirando bicolor, Vieillot, Ois. Am. Syst., I, p. 61, pl. 31 (1807). — Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 328 (1831).

Tachgrietat bicolor, Krusiars, Ball. U. St. Nat. Mas., 1879, p. 74. — Naisoo, Critice Cervin, p. 60 (1881). — Saxare, Cat. Birds Birt Mas., vol. 10, p. 117 (1885). — Naisoo, Rep. Nat. Birt. Gall. Alaksa, p. 198 1887). — Check List N. Americ, Birds, 2. ed., p. 289 (1895). — Suaare, Handlist Birds, III, p. 191 (1900).

Die Mittellungen, welche wir über das Vorkommen der Baumschwalbe im Gebiet besitzen, bedürfen außerordentlich der Bestätigung. Sie brütet im nördlichsten Nordamerika, fraglich aber ist es, ob sie über den Küstenrand des arktischen Oceans hinausgeht. Grinsvælt traf sie nur am Kowak-Fluß. Nelson weist darauf hin, daß sie nicht auf den Inseln der Bering-Straße vorkommt und wahrscheinlich auch auf den der Köste nahe gelegenen Eländen des arktischen Oceans nicht gefunden werden dürfte. Und ich glaube, er hat

recht. Ob sich die Beobachtungen KURLINN's, nach welchen im August 1877 ein paar Schwalben 2 Tage lang in der Nahe der Belle-lineal dem Schiff folgten, sich auf diese Art wirklich bezieht, wie der Genannte annimmt, darf als zweifelhaft bezeichnet werden. Dasselbe dürfte von der Mitteilung gelten, daß während der ersten Reise Pakky's eine Schwalbe in 73° n. Br. beobachtet wurde, die auf Tachgeineln bieder bezogen worden ist.

#### 287. Clivicola riparia riparia (LINN.)

Hirundo riparia, Linne, Syrt. Nat., ed. IO, p. 102 (1758). — Swatsson u. Richardson, Fauda Bor. Am. Birds, p. 382 (1831).
Christole riparia, Strindard, Bull. U. St. Nat. Mas., No. 29, p. 267 (1885). — Check List N. Am. Birds, p. 259 (1895). —
Sharre, Haddiffs Birds, III. p. 188 (1991).

Clivicola riparia cinerea, Syeneger, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 29, p. 268 (1885).

Cotile riparia, Shariff, Cat. Birds Brit. Mus., X, p. 96 (1877). — Murdoch, Rep. Int. Polar Exped. Pt. Barrow, p. 105 (1885).
Abbildung: Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 4, Taf. 26.

Cliricola riparia riparia bewohnt ein ungeheures Gebiet. Im Norden finden wir sie im ganzen Gürtel des Polarmeeres, sowohl im Osten wie im Westen. Ueber den Rand des Festlandes hinaus, im Osten haben wir bis jetzt keine Belege für deren Vorkommen auf den Inseln des arktischen Meeres. Auch im Westen sind es deren nur wenige. Aus dem Ynkon-Gebiet versprengt, dürtte sie auf den kleinen Inseln, die dem Alaska-Territorium im Norden vorgelagert sind, vereinzelt und selten vorkommen. Im Kotzeleu-Sund-Gebiet ist sie häufig. MURDOUR teilt einige Beolaschtungen mit, nach welchen er Cliricola riparia riparia Ende Juli und auch noch Ende August in der Gegend von Point Barrow beolaschtet und sogar im September noch ein totse-Exemplar gefunden habe. In der Baffins-Bai sollen ihre Butplatze bis zum 689 n. Br. binaufgelen (SEEDOUM). RICHARSON fand sie zu Tausenden als Brutvogel im Mündungsgebiet des Mackenzie-Flusses. Das nörtlichste bekannte Vorkommen der Art dürfte das auf der Melville-Insel sein, wo ein Paar von Parkey beolaschtet worden ist.

Spätere Untersuchungen eines reichen Materials können erst darthun, ob die amerikanische Uferschwalle von der ihr sehr nabestehenden paläarktischen Art getrennt werden muß. Die erstere dürfte dann als Christola riparia eineren (Vinill.) aufzuführen sein; die Exemplare der sitärischen Küsteninseln werden wohl zu C. riparia diluta (SHARPE) gehören.

# 238. Lanius borealis VIEILL.

VIELLOT, Olz, Amer. Syst., I, p. 80, pl. 50 (1807). — Swatssox u. Richardsox, Fauna Bor, Am. Birds, p. 111 (1831). — Boddsow, Witgerd des Ross, Reiches, p. 101 (1881). — Nezaos, Ordise Corwin, p. 67 (1881). — Chrick List North Am. Birds, ed. 11, p. 201 (1895).

Lanius borealis americanus, Bondasow, ib., p. 102 (1881).

Lanius major, Schalow, Auk, 1884, p. 291. Abbildung: Swainson u. Richardson, I. c., Taf. 33 (2).

Für das Vorkommen des großen amerikanischen grauen Würgers im Gebiet liegt nur eine einzige Mitteilung NELSON's vor, nach welcher diese Art als sehr seltener und ungewöhnlicher Besucher an den Klüsten des Kortelun-Sundes berdachtet worden ist.

## 239. Phoneus bucephalus (Temm. et Sculeg.)

Lanius bucephulus, Temmines et Schlegel, Pauna Jap. Aves, p. 39, tab. 14 (1817).

Lanius brachvurus, Schalow, J. f. O., 1876, p. 215. - Id., Auk. 1884, p. 291.

Lanius cristatus, Nulson, Cruise Corwin, p. 65, (1883). - Parmen, Fogelf, Vega-Egp., 1887, p. 267.

Phoneus bucephalus, Boodanow, Würger des Russ, Reiches, p. 86 (1881).

Abbildung: Netson, l. c. juv.,

lch habe bereits früher (Auk 1884) die Gründe auseinandergesetzt, weshalb ich den von NELSON auf der Wrangel-Insel gefundenen Würger nicht für Lanius cristatus halte, unter welchem Namen der amerikanische Ornitholog denselben in der Bearbeitung der während der Fahrt des "Corwin" gesammelten 33"

Vögel auführt. Allerdings stand ich damals unter der Ansicht, daß der in der Fauna japonica beschriebene Wurger mit dem von PALLAS als Lonius bruchynrus (Reise, III, p. 210 [1777]) beschriebenen identisch sei, welch' letzterem Namen natürlich die Priorität gehührte. Mousst Bocnaxow jedoch, der beste Kenner der Laniiden, trennt die beiden Arten. Je mehr ich die von Rtouway gezeichnete Abhildung des vermeintlichen L. oristatus sowie die von NELSON gegebene Beschreibung betrachte, desto mehr werde ich in meiner frührern Ansicht bestarkt.

Ueber das Aufinden des Exemplars schreibt NELSON: "Als das letzte Boot von der Wrangel-Insel abstieß und der Kapitan sich anschickte, aus dem Eis, welches die starke Flut mit ungeheurer Gewalt auf uns brachte, herauszugehen, kam ein Matrose mit dummem Gesicht zu mir und hielt mir ein vertrocknetes Exemplar des obigen Würgers entgegen, welches er nach seiner Mitteilung an der Hügelesien aufgelesen hatte, und von dem er wissen wollte, ob es fit mich von Interesse sei. Wie sich denken läßt, nahm ich die Mumie in die Hand, die nun zu den größten Schätzen gehört, die während der Reise des "Corwin" zusammengebracht wurden. Mit Hilfe von Albohol kam das Exemplar sicher in Washington an, das dann von Rinowav sorgfaltig abgebüldet wurde. Die Art ist eine trypisch asistische, und das Vorkommen der selben auf der Hügelseite, weit ab von der Flutmarke, beweist, daß sie wahrscheinlich während eines starken Sturmes lebend hierher verschlagen worden ist und dann verhungert oder an Entkraftung verendet ist. Obbeleich der Vovel am 12. August gefunden wurde war er noch im ersten lahreskeldi."

# 240. Vireo olivaceus (LINN.)

Muscicapa olivacea, LINNE, Syst. Nat., ed. 12, I, p. 327 (1766).

Fifton offinences, Binarares, Ann. Lye. New York, II, 1889, p. 71. — Swaddon: u. Richardson, Fauda Bor, An. Birds, p. 283 (1831). — Ganoy, Gab. Birds Brit. Mar., vol. 8, p. 294 (1889). — Chock List North Am. Birds, 2. ed., p. 263 (1889). — Wisson, Comp. Faun. Greenly, Aves, p. 279 (1888).

Vireo olissoeus geht in Nordamerika bis hoch in die arktischen Regionen hinauf. Mitteilungen über das Vorkommen auf den Inseln des Polarmeeres, wobei es sich natürlich nur um versprengte Individuen handeln könnte, fehlen bis jetzt. Das Museum in Kopenhagen besitzt ein Exemplar, welches im Jahre t844 in Südgrönland — nähere Angaben sind nicht vorbanden — erbeutet worden ist.

#### 241. Helminthophila rubricapilla rubricapilla (Wills.)

Sylvia ruficapilla, Wilson, Am. Orn., III, p. 120 (1811).

Vermivora rubricapilla, Reinhardt, Vidensk. Medd., 1853, p. 82.

Mniotilta rubricapilla, REINHARDT, Ibis, 1861, p. 6.

Helminthophila ruficapilla, Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 271 (1895).

Helminthophaga ruficapilla, Newton, Man. Nat. H. Greenland, p. 99 (1875). — Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 281 (1898).

Helminthophila rubricapilla rubricapilla, Ridaway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, Pt. 2, p. 468 (1902). Abbildung: Wusses, Am. Oro., HI, Taf. 27, Fig. 3.

Diese Helmisthophila-Art brütet in den Gebieten nördlich der Vereinigten Staaten. Von hier hat sie sich wiederholt nach Grönland verflogen. Mehrere Exemplare sind von dort bekannt, die zu verschiedenen Zeiten (10. Oktober 1823 und 3t. August 1840) bei Fiskenaes und 1835 bei Godtlaab, an der Westküste, gesammelt wurden.

# 242. Compsothlypis americana americana (Linn.)

Parus americanus, Lanne, Syst. Nat., ed. 10, 1, p. 190 (1758).

Parula americana, Reinhandt, Vidensk, Medd., 1860, p. 335. — Winor, Comp. faun. groenl., Aves, p. 282 (1898). Mniotilla americana, Reinhandt, Ibis, 1861, p. 6.

Compsothlypis americana americana, Ridowat, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, Pt. 2, p. 481 (1902).

Abbildung: Wilson, Am. Orn., IV, pl. 28, fig. 3.

Von den östlichen Vereinigten Staaten geht diese Art nordwarts bis Canada. Hier sind auch ihre Brutgebiete. Ob sie für Labrador nachgewiesen ist, vermag ich nicht zu finden. Als seltener Irrling ist sie einnal, im Jahre 1857, in Südgrönland gefunden worden. Das Exemplar befindet sich im Museum zu Kopenhagen.

#### 248. Dendroica aestiva aestiva (GMEL.)

Motacilla aestrea, Green, Syer, Nai, I. 2, p. 996 (1788).
Dendericia aestrea, Naisso, Craise Gervin, p. 68 (1883). — Macraniane, Pr. U. St. Nai. Mus., 1801, p. 444, part.
Denderica aestrea, Naisso, Rep. Nai. Hist. Coll. Alasks, p. 201 (1887). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 274 (1805).
Spéleciola aestrea, Naisso, Rep. Nai. Hist. Coll. Alasks, p. 201 (1887). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 274 (1805).
Spéleciola aestrea, Naisso, Swansou S. Rukanssoo, Fauna Bor. Am. Birds, p. 211 (1831).

Dendroica aestiva aestiva, Ridowar, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, Pt. 2, p. 510 (1902).

Abbildung: Neueline, Our native Birds, 1893, I, pl. 15, fig. 1.

Deutroice austiva aestiva geht im nearktischen Gebiet weit nach dem Norden hinauf. Sie bewohnt die Gegenden des arktischen Meeres am Kotzebus-Sund wie die ostwarts gelegenen Distrikte, in denen Mac-RARLANE zoologisch sammelte. Sie ist ein direkter Bewohner der arktischen Küstengebiete, der zweifellos auch auf den nahe gelegenen Inseln vorkommen wird. Für Grönland oder für die südwestlichen Gebiete der Davis-Straße ist die Art bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden.

## 244. Dendroica coronata coronata (LINN.)

Molacilla coronata, Linnk, Syst. Nat., ed. 12, I, p. 338 (1766).

Dendrocca coronata, Newtos, Man. Nat. Hist. Greenland, 1875, p. 97. — Kunlers, Bull. U. St. Nat. Mas. Bull., No. 15, p. 74 (1879). — Nizhos, Craise Corwin, p. 64 (1885). — Palmes, Fogelfauna Vega-Exp., p. 276 (1887). — Winon, Conep. faun, groend, Aves, p. 281 (1888).

Sylvicola coronata, Swainson u. Richardson, Faue. Bor. Am. Birds, p. 216 (1831). — Reinhardt, Naturb. Tidsskr., 1843, p. 78.

Mniotilla coronata, Reinhardt, Ibis, 1861, p. 5.

Dendroica coronafa, Nelson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska, p. 202 (1887). — Macraelawe, Pr. U. St. Nat. Mus., 1891, p. 414. — Check List N. Am. Birda, 2. ed., p. 275 (1895). — Ridowar, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, p. 546 (1902). Abdildings: Archivos, Orn. Bing, II, p. 1193.

Nach allen Berichten amerikanischer Ornithologen ist dies die härteste *Dendroica*-Art des nördlichen Amerika, die als Brutwogel im Polarkreise nach Norden bis über die Baumgrenze hinausgeht. MACPARLANE fand sie direkt an der Küste des arktischen Meeres. Von der arktisch-sibriischen Küste kennen wir ein am 23. Mai in der Nähe der Tschuktschen-Halbinsel gesammeltes Exemplar.

Im Gegensatz zu den übrigen verwandten Arten ist diese Desdroiss mehrfach auf Grönland gefunden worden. Alle Individuen wurden an der Westküste beobachtet. Am nördlichsten fand Kuklien Desdroisse coronata. Am 3t. Juli wurde von ihm ein altes 3 im Godhavn-Hafen in der Disco-Bai (69 °n. Br.) erlegt. Das Museum in Kopenhagen besitzt ferner Exemplare von Fiskennes, Julianehaab und Nanortalik.

#### 245. Dendroica maculosa (GMEL.)

Motacilla maculosa, GMBLIN, Syst. Nat., I, 2, p. 984 (1788).

Sylvicola maculosa, Swainson u. Richandson, Fauna Bor. Am. Birds, p. 213 (1831).

Dendroeca maculosa, Winon, Vidensk. Medd., 1895, p. 64. - Id., Consp. faun. groenl., Aves, p. 280 (1898).

Dendroica maculosa, Hagenup, Auk, 1891, p. 320. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 276 (1895). — Ridoway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, Pt. 2, p. 532 (1802).

Abbildung: Swainson u. Richardson, Fauna Bor, Am., IL. pl. 40.

Das Brutgebiet von Deudroica moculosa erstreckt sich von dem mittleren Nordamerika nördlich bis zum Territorium der Hudson-Bai. Auf Grund eines im Jahre 1875 in der Nähe von Godthaab auf Grönland erlegten Exemplares, welches durch Benzon an das Kopenhagener Museum gelangte, wird die Art hier für das Gebiet des arktischen Meeres aufgeführt.

# 246. Dendroica pensylvanica (LINN.)

Motacilla pensylvanica, Linne, Syst. Nat., ed. 12, 1, p. 333 (1766).

Dendrocca pensylvanica, Winge, Vidensk. Medd., 1895, p. 64. - Id., Consp. fann. groenl., Aves, p. 280 (1898).

Dendroica pensylvanica, Haussur, Auk, 1891, p. 320. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 276 (1895). — Ridoway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, Pt. 2, p. 589 (1992).

Abbildung: Wilson, Am. Ornith., II, pl. 14, fig 5.

Im Winter des Jahres 1887 wurde ein Exemplar der genannten Art, die die östlichen Vereinigten Staaten, das solliche Ontario, Maniota und die großen Ebenen bewohnt, im südwestlichen Grönland bei Nanortalik erlegt und dem Kopenhagener Museum übersand.

## 247. Dendroica striata (FORST.)

Muscicapa striata, Forsyen, Philos. Trans., vol. 62, 1772, p. 406.

Dendroeca striata, Winon, Consp. faun. groent., Aves, p. 280 (1805).

Sylvicola striata, Swainbox u. Richardson, Faun. Bor. Am. Birds, p. 218 (1831). — Reinhardt, Vidensk. Medd., 1853, p. 73. — Id., Journ. f. Ornith., 1854, p. 427.

Mniotilta striata, Reinhardt, Ibis, 1861, p. 6. Deudroica striata, Newton, Man. Nat. Hist. Greenland, p. 97 (1875). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 277 (1898).

Rineway, Bull. U. St. Nat. Mas., No. 50, Pt. 2, p. 595 (1902).
 Abbildung: Actornox, Orn. Biog., II, pl. 133 (1834).

Das östliche Nordamerika ist die Heimat dieser Dendroiea. Nordwestlich geht sie bis in das Gebiet Alaskas

Im Sommer 1853 wurde ein Exemplar der Art in der Nähe von Godthaab erlegt. Von den Insein der Hudson-Straße ist sie bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden, wenngleich sie sicher daselbat, wenn auch vielleicht nur versprengt, vorkommen dürfte. Dasselbe gilt von den Insein in Gebiete des Kutzebue-Sundes.

#### 248. Dendroica virens (GMEL.)

Motacilla virens, Guetan, Syst. Nat., I, 2, p. 985 (1788).

Sulvicola virens, REINHARDT, Vidensk. Medd., 1853, p. 72. - Id., J. f. O., 1854, p. 426.

Mniotilta virens, Reinnand, Ibis, 1861, p. 5.

Dendroica virens, Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 279 (1896). — Ringway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, Pt. 2, p. 562.

Dendroica virens, Winde, Consp. faun. groenl., Aves, p. 279 (1898).

Abbildung: NEBELING, Our native Birds, I. pl. 12, 5g. 6.

Die geographische Verbreitung der vorstehenden Dendroise-Art ist kurz die folgende: Sie bewohnt das östliche Nordamerika, nördlich bis zur Hudson-Bai, brütet von Connecticut und dem nördlichen Illinois nordwärts und südlich längs der Alleghany-Berge bis zum südlichen Carolina. Im Winter wandert sie südlich bis nach Cuba und Panama.

Wie viele ihrer Gattungsverwandten ist sie in Grönland gefunden worden. Im Jahre 1853 sammelte man bei lulianehaab ein Exemplar, das nach Kopenhagen gelangte.

Auch ein Exemplar von Demieriete blackburniese (CNELL) soll in Grünland gefunden worden sein (c. Sylnicola paras, REINIL, Vidensk, Medd., 1853, p. 72; Maiolilla parus, REINIL, Ibis, 1801, p. 6). Der Vogel ist am 16. Oktober 1845 bei Frederikshaab geschossen und an das Kopenhagener Museum gesandt worden. Nach WINGE (p. 310) befand sich der Balg aber in einem solchen Zustand, daß die Art nicht mehr festzustellen war. D. blackburnies geht nordwärts bis Labrador. Das Vorkommen eines verirrten Exemplares auf Grünland ist also nicht ausserschlossen.

# 249. Sciurus noveboracensis noveboracensis (GMEL.)

Molneilla noreboracensis, Gamas, Syst. Nat., 1, 2, p. 958 (1788).
Siarus noreboracensis, Wixon, Vidensk. Medd., p. 66 (1895). — Id., Consp. fauo. groenl., Aves, p. 282 (1898).
Scierus noreboracensis. Hossier, Auk, 1891, p. 320. — Cheek List N. Am. Birds, 2, ed., p. 281 (1895).

Sciurus noreboracensis noveboracensis, Ridaway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, Pt. 2, p. 642 (1902). Sturus naevius, Daloleisu, Bull. Natt. Orn. Club, 1883, p. 179.

Henicocichla noveboracensis, Palman, Pogelfanna Vega-Exp., p. 264 (1887). Abbildung: Witson, Am. Ora., III. pl. 23, fig. 5.

Die Verbreitung dieser Wasserdrossel reicht von den östlichen Vereinigten Staaten nordwarts bis zum arktischen Amerika. NELSON (S. maerius, Cruise Corwin, p. 64) nennt sie vom Gebiet des Kotzebue-Sundes. In der Nähe des Ostcaps wurde während der "Vega"-Fahrt am 14. Juni ein & gesammelt,

Auf Größland ist ein verflogenes Exemplar im Mai des Jahres 1882 bei Nanortalik erlegt worden. Es befindet sich in Kopenhagen. Der zweite Fall des Vorkommens auf Größland, dessen RIBGWAY ohne Nennung genauerer Daten (l. c.) erwähnt, ist mir nicht bekannt geworden.

# 250. Oporornis philadelphia (Wils.)

Sylvia philadelphia, Wilson, Am. Orn., II, p. 101 (1810).

Trichas philadelphia, Reinhardt, Vidensk. Medd., 1853, p. 73. - Id., Ibis, 1861, p. 6.

Geothlypis philadelphia, Nuwrox, Man. Nat. Hist. Greenland, p. 98 (1875). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 283 (1895). — Wixox, Consp. faun. greenl., Avez, p. 282 (1898).

Oporornis philadelphia, RIDGWAY, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, Pt. 2, p. 628 (1902).

Abbildung: Wilson, Am. Orn., II, Taf. 14, Fig. 6.

Die Check List faßt die Angaben über die Verbreitung dieser Art in der nearktischen Region wie folgt zusammen: Oestliche Nordamerika bis zu den Plains, brütend von den gebirgigen Gebieten Pensylvaniens, New Englands, New Yorks und des nördlichen Michigan nordwarts. Centralamerika und das nördliche Südamerika im Winter. Zufällig in Grönland.

Für Grönland führt Wison 2 Fälle des Vorkommens auf. Im Jahre 1876 wurde ein Exemplar bei Fiskenaes, im Jahre 1853 ein solches bei Julianehaab erlegt. Beide Stücke sind im Kopenhagener Museum.

#### 251. Wilsonia canadensis (LINN.)

Muscicapa canadensis, Lane, Syst. Nat., ed. 12, I, p. 327 (1766).

Sylvania canadensis, Ridoway, Pr. U. St. Nat. Mus., 1885, p. 354. — Hadrauf, Birds of Greenland, p. 61 (1891). — Check List. N. Amer. Birds, 2. ed., p. 280 (1895).

Mysodiocles canadensis, Winne, Vidensk, Medd., 1895, p. 64. — Id., Consp. faun. groenl., p. 282 (1898).
Wilsonia canadensis, Ripoway, Bull. U. St. Nat. Mus., No. 50, Pt. 2, p. 916 (1902).

Abbildung: Swainson u. Richardson, Fauna Bor. Am., II, pl. 47.

Das Museum in Kopenhagen besitzt ein Exemplar dieser Art aus der Sammlung Benzon's, welches die Bezeichnung "Grönland 1875 Fischer" auf der Etikette trägt. Auf Grund dieses Exemplars führt Herkur Winge die Art in seiner trefflichen Arbeit über die Vögel Grönlands auf. Und nach analogen Fällen ist das Vorkommen nicht unwahrscheinlich. Die Art bewohnt Neufundland und das südliche Labrador, ein Verfliegen nach Grönland ist also durchaus nicht ausgesehlossen.

## 252. Motacilla alba alba (Linn.)

M. alba, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 185 (1758).

FISCHER U. V. PRIZERS, Mitt. Ornith. Verein Wien, 1886, p. 195. — Sermonu, Ibis, 1988, p. 346 [?]. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 289 (1895). — Pranson, Pois, 1886, p. 214. — Wixor, Consp. faun. groed, Aves, p. 278 (1896). — Harass, Vol. Med. Ana. Foren. Kjöbben, 1994, p. 112.

Abbildung: NAUNANN, Fol-Ausg., Taf. 9 u. 10.

Motacilia alba alba ist nur von wenigen Punkten unseres Gebietes bekannt. Im Osten fand sie Perassox zu wiederholten Malen in der Zeit vom 5, bis 15. Juli auf der Insel Kolguew. Auch Sminnow traf sie dort an, und zwar schon um die Mitte des Juni, albo zu einer Zeit, in der sie brötet. Stenoum fand im Petschora-Gebiet am 15. Juni die ersten Eier. Weiter hinauf nach dem Norden, im Osten unseres Gebietes, ist Motacilia dhes alba unbekannt. Im Westen fand sie FISCHER auf Jan Mayen. Sie traf Mitte Mai ein und verschwand nach wenigen Tagen. Wohin? PELZELN hat die erlegten Exemplare untersucht und mit typischen vollständig übereinstimmend gefunden. Von Grönland, sowohl von der Ost- wie von der Westküste, befinden sich einzelne Vögel dieser Art, die wohl als versprengte Wanderer zu betrachten sind, im Museum zu Kopenhagen. Sie wurden in der Zeit von Mai bis September, also auch während der Brutzeit, erlegt.

Auf den Liakoff-Inseln will BUNGE am 22. Juni ein einzelnes Exemplar gesehen haben. Segenous führt es nach den Angaben des vorerwähnten Beobachters als Motaeilla alba auf. Ich weiß nicht, ob mit Recht. Bekanntlich geht die typische weiße Bachstelze von litren europäischen Brutgebieten ostwärts nur bis in das Jenissei-Gebiet als Brutvogel. Ob sie auch noch in der Wasserscheide zwischen Jenissei und Lena vorkommt, wissen wir nicht. Wohl aber ist nachgewiesen, daß östlich von der Lena Motaeilla alba oeuleris SWINH. die europäische Art ersetzt. Und dieser Art dürfte auch die von BUNGE auf den Liakoff-Inseln beobachtete weiße Bachstelze angehört haben. Der von SWINHOE beschriebene Vogel soll auch in der Plover-Baiz gefunden worden sein.

Jos. GRINNELL beobachtete auf der Chamisso-Insel eine gelbe Bachstelze, die er für Budytes flaeus leucostriatus (Hom.) ansprach. Ob die Bestimmung richtig, müssen weitere Beobachtungen darthun.

# 258, Anthus trivialis trivialis (Linn.)

Alauda trivialis, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 166 (1758).

Anthus arborous, Fischer u. v. Pelerin, Ornith. Mitt. Wien, 1886, p. 195.

Abbildung: Nathann, Fol.-Ausg., Bd. 3, Taf. 6.

Wenngleich das Brutgebiet des Baumpipers in Europa bis zum 69<sup>4</sup>, in Asien im Petschora-Busen bis zum 65<sup>4</sup> und weiter outwärts im Jenissei-Gehiet bis zum 62<sup>4</sup> n. Br. reicht, so kennen wir, mit Ausnahme einer einzigen Beobachtung auf der Insel Jan Mayen, kein weiteres Vorkommen im ganzen arktischen Meeresgebiet. Selbst auf den Inseln, die nahe der sibirischen Küste liegen, und die von mir in das Gebiet des arktischen Meeres einbezogen sind, ist Andhas trietalis (oder wahrscheinlich A. trietalis merulatus [OATES]) niemals gefunden worden. Dr. Fischers sah in den ersten Tagen des Juli ein Exemplar auf Jan Mayen, welches erlett wurde.

#### 254. Anthus pensilvanicus (LATH.)

Alauda pensileanica, Lathan, Syo. Suppl., I, p. 287 (1787).
Anthus aquaticus, Svainsox a. Richandeox, Pauna Bor. Am. Birda, p. 231 (1831).
Anthus aquaticus var. Ludovicianus, WiNou, Consp. faun, groenl., Aves, p. 276 (1898).

Anthus spinoletta part., Sermonn, Hist. Brit. Birds, II, p. 248 (1884).

Anthus spinotetta part., Selmonn, filst. Brit. Birus, 11, p. 240 (1994).

Anthus ludovicianus, Kuntlen, Bull. U. St. Nat. Mus., p. 73 (1879). — Netson, Cruise Corvin, p. 62 (1888).

Anthus pensiteonicus, Tuasar, Contr. Nat. Hist. Alaska, p. 180 (1886). — Natson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska, p. 208 (1887). — Palmer, Fogelianna Vega-Exp., p. 272 (1897). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 289 (1896). — Charanas, Ball Am. Mas. Nat. Hist., 1889, p. 244.

Abbildungen: Swainson u. Richardson, I. c., Taf. 44. - Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 3, Taf. 6.

Der nearktische Wasserpijer hat in Nordamerika zweifellos eine sehr große Verbreitung, wenngleich unsere Kenntnis seines Vorkommens, und speciell seines Vorkommens im Gebiet des arktischen Meeres, noch außerordentliche Lücken aufweist. Seine Brutgebiete dürften im hohen Norden liegen. Im Innerv von Alaska ist er häufig. Im Kotzebue-Sund wurde er gefunden. Im August wurde er von NKLSON in der Nähe des Cap Lisborne angetroffen. Längs der ostsibirischen Küste kommt dieser Piper vor, wie die während der "Vega"-Expedition gesammelten Exemplare beweisen. Oestlich bis zur Davis-Straße und zur Baffins-Bai fehlen alle Beolachtungen. Mactarallang glaubt annehmen zu können, daß Aufhus pensifomicus zu den Brutwögeln des Anderson-Fluß-Gebietes gehöre. Gefunden hat er die Art daselbst nicht. Häufig ist die Art dann im Cumberland-Sund. Am 30. Mai traf Kurlikn im Annanactook-Hafen die ersten

Exemplare. Am 20. Juni begann hier die Brut. Auch an der Westküste der Davis-Straße bis zum 68°n. Br. wurde die Art von dem Genannten beobachtet. Von Grönland ist Anthas pensierwinse, soweit ich das Vorkommen verzeichnet finde, nur von der Westköste bekannt. Das Museum in Kopenbagen besitzt Bälge und Eier von Arsuk, Frederikshaab, Fiskenaes, Godthaab, Godhavn, Disco-Bai u. s. w. Ich glaube nicht, daß er für Osigrönland als Brutvogel nachgewiesen werden wird, wenn auch vielleicht einmal ein versprengter Irragast dasselbst beobachtet werden duffte.

## 255. Anthus pratensis (LINN.)

Alanda pratensis, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 166 (1758).

Muthus pratensis, Nelson, Cruise Corwin, p. 62 (1885) [?].— Id., Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska, p. 209 (1887) [?]. — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 280 (1895). — Wivan, Comp. Lan. greetl, Aves, p. 275 (1888). — Sanasow, Ornith, Jahrh., 1901, p. 288. — Strussow a. Bertanis, Nord-Rubland, p. 108 (1901).

Abbildung: NAUMANN, Fol. Ausg., Bd. 3, Taf. 6 u. 7.

Der Wiesenpieper hat im Norden eine außerordentlich eng begrenzte Verbreitung: ein ausschließlicher Bewohner des westlichen Teiles der palaarktischen Region kennen wir sein Vorkommen von Island
oatwärts biz zum Ural. Ueber diese Grenzlinien hinaus ist er nur sehr vereinzelt und zufällig gefunden
worden. Ein einziges Exemplar ist von Grönland bekannt. Die Mitteilung über das Vorkommen der
Art in Alaska auf Grund eines von Dall gesammelten Vogels ist irrütmlich, wie von Nelson, Rinowav
und anderen zugegeben wurde. Innerhalb des oben genannten Gebietes dürfte er nur in der Nähe der
Küsten gefunden werden. Suißkow beobachtete ihn auf und in der Nähe von Kolguew. Gobbel nimmt
an, daß er wahrscheinlich daselbst noch brütet. Beobachtungen hierüber liegen nicht vor. Strittkow
und S. Buturklin haben die Art auf Kolguew nicht gefunden und führen sie in ihrer Liste der Vögel der
gemannten Insel nach den Angaben Tirkvor Battyrk's auf.

# 256. Anthus cervinus (PALL.)

Motacilla cervina, Pallas, Zoogr, Rosso-As., I. p. 511 (1826).

Anthas cerrinus, Havours, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 89 (1874). — Tuuvas, Contr. Nat. Hist. Alaska, p. 180 (1880). — Naises Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska, p. 290 (1887). — Strumen, Vetersk. Jakt. Arb., V. 1887, p. 18. — Palars, Fogeffsons Vege-Exp., p. 270 (1887). — Check Liet N. Am. Birds, 2. ed., p. 290 (1895). — Plasses, Jisis, 1890, p. 214, 219. — Id., ibid., 1898, p. 192. — Strumen u. Buttalis, Nord-Reisland, p. 110 (1901). — Watter, Ann. Mes. Zool. Acad. Pet., 1902, p. 190.

Abbildungen: Turner, Contr. Nat. Hist. Alaska († 886), Taf. 9 (ad. Winterkleid). — Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 3, Taf. 6 u. 7.

Im Gebiet des arktischen Meeren muß Andhus cervinus als eine ausschließlich östliche Art betrachtet werden, welche das Gebiet vom Atlantischen bis fast zum Pacifischen Ocean bewohnt. In Sibirien, westlich des Urals seltener, östlich häufiger als Brutvogel, geht sie über die Baumgrenze nach Norden hinaus und wird däher fast für all' die Inselgebiete genannt, die in der Nähe der Küstenzone liegen. Aus den nördlicheren Inseln von Spitzbergen, Franz-Joseph-Land und dem neusibirischen Archiptel kennen wir die Art nicht. In der Nähe der Tschukerben-Halbinsel wurde dieser Pieper gesammelt.

Auf der Insel Kolguew traf ihn Pranson als Brutvogel an. Er fand Nester mit Fiern, solche mit angebrüteten Eiern und einige mit jüngeren Vögeln. Auch Stritkow und Butturlin fanden die Art daselbst. Der vorgenannte englische Ornitholog sah Jahlus eerrinus sehr fäufig als Brutvogel auf der kleinen Insel Dolgoi, desgleichen an geeigneten Lokalitäten auf Waigatsch. Vom 3. Juli ab wurden von ihm besetzte Nester gefunden. Auch Hetetun hatte die Art bereits als Brutvogel daselbst beobachtet. STURBERG und Pranson haben sie auf Nowais Semlia gefunden und darfüher berichtet.

Ob dieser Pieper in unserem arktischen Meeresgebiet östlich von Nowaja Semlja überhaupt noch vorkommt, darüber fehlen im Augenblick genauere Beobachtungen. WALTER, der besonders allen kleineren Vögeln während seiner Ueberwinterung an der westlichen Taimyr-Halbinsel die größte Aufmerksamkeit Frams Arties, 86, 1%.

Dia and by Google

schenkte, hat nur einmal, am 18. Juni, ein Exemplar der Art gesehen und geschossen. Ob sie die kleinen im arktischen Meer der Alaskakuste vorgelagerten Inseln bewohnt, ist um so zweifelhafter, als die amerikanischen Ornithologen selbst das Vorkommen auf dem Festlande von Alaska mit einem Fragezeichen versehen. Vielleicht handelt es sich bei den vermeintlich hier beobachteten Exemplaten von Anthus covinus um solche von A. neustlewisch oder von A. neutwisch Gelich ersteres alber am wahrscheinlichsten.

#### 257. Anthus spinoletta (LINN.)

Alauda spinoletta, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 167 (1758).

Anthus aquaticus, Piscuse u. v. Pelisers, Ornith. Mitt. Wien, 1886, p. 195.

Abbildung: Naturans, Fol-Ausg. Bd. 3. Taf. 7 u. 8.

¿ ad.: Oberkopf einfarbig, nicht gestrichelt. Oberleib tief olivengrau soler braungrau mit wenig bemerkbaren schwarzgrauen Flecken; das ganze Gefieder ohne gelbgrünliche Mischung. Die Schwanzfedern haben rostfahle Kanten. Die unteren Flügeldeckledern grau mit weißlichen oder rostfahlenn Säumen. Die erste Schwanzfeder hat einen reinen weißen Keilfteck auf der Innenfahne, der fast die Federmitte erreicht; ein kleiner weißer Spitzenfleck auf der Innenfahne der zweiten. Die großen Füße dunkelkastannienbraun oder schwarz. Der Nagel der Hinterzehe viel länger als diese und ziemlich stark und weit gebogen. Im Sommer ist Kehle und Brust rötlich, die Unterseite ungefleckt. Im Winter die Unterseite geblichweiß, auf Vord-rehabe und auf der Brust dunkel gefleckt. Der Schmabel ist von der spitzen Stirn aus sehr gestreckt, schwach, Farbe sehwarzbraun. Iris dunkelbraun. Tarsen schwarzbraun. Nagel der Hinterzehe dunn und nicht sehr gekrämmt. Das i ist dem § bis auf die blassere Unterseite durchaus gleich gefletch. Lange 165, Flügel 255, Schwaz 19, Schwalel 13, Tasus 25 mm.

Nur ein Vorkommen dieses westlich-spälaterktischen Piepers im Geliët des arktischen Meeres ist bekannt. In den ersten Tagen des Monats Juni wurden auf Jan Mayen von Dr. Fischier 2 Exemplare dieser Art beoloschiet und erlegt. Nach der Mittellung v. Petzetta's glichen sie vollkommen dem Kielde, welches Natmans (Taf. 85, Fig. 4) von dem jungen Vogel gielt. Da die Art weder für Island nachgewiesen worden ist, noch in Skandinavien oder dem westlichen Rußland gefunden wurde, so ist es schwer, auch nur eine Vernutung auszusprechen, woher die auf Jan Mayen erlegten Exemplare gekommen sein mögen. Vielleicht gehören die leitztgenannten Vogel gar nicht zu der vorgenannten europäischen Art, sondern müssen zu der nearktischen, Arhaus peastleuturg, die Gründen bewehnt, geoogen werden.

#### 258. Anthus obscurus (LATH.)

Alunda obscura, LATHAM, Ind. Orn., II, p. 491 (1790).

Anthus obscurat, Letinos, Inc. viu, II, p. vis (1709).

Hardins obscurate?, Pairs u. Nistroia, Svensk. Polar-Exp. at 1868, p. 205 (1870). — Hardins, Reisen Nordpolarmeer, III, p. 92 (1874).

Anthus rupestris, Sminnow, Ornith. Jahrb., 1901, p. 205.

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 3, Taf. 7 u. 8.

Wie viele der Pieperarten hat auch der Felsenpieper ein nicht sehr ausgedehntes Gebiet der Verbreitung von Ost nach West, von der Bucht von Biscaya bis zum Weißen Meer. Er bewohnt die Canal-Inseln, Hebriden, St. Kilda, Orkney und Shetland ebenso wie die Faröer. Von Island und Grönland kennen wir ihn nicht.

Während der schwedischen Nordpolar-Expedition im Jahre 1868 wurde 1 Exemplar eines Piepers beobachtet, welches sich in der Nähe der Bären-linel au Bord der "Severine" niederließ. Ich möchte hierat bemerken, daß Swennnen die Art in seinen ausgezeichneten Beiträgen zur Fauna der Bären-losel nicht aufführt.

Suiskow berichtet, daß sich an Bord des Fangkutters "Pomor", als derselbe am 29. April bei schwerem Schneesturm in der Nähe von Swatoi Nos bei den Zokauskyschen Inseln vor Anker geben mußte, 2 Exemplare von Aufhas desenus eingefunden hatten, die hinter Pässern Schutz suchten. Ob sich die vorstehenden Beobachtungen von der Bären-Insel und von den Zokauskyschen Inseln auf Anthus obeziehen, muß vorläufig offen bleiben.

# 259. Anorthura hiemalis hiemalis (VIEILL.)

Troglodytes hiemalis, Vikillot, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., No. 34, p. 514 (1899). — Swainson q. Richardson, Fauda Bor. Am. Birds, p. 318 (1831). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 301 (1895).

Troglodytes palustris, Reinhardt, Vidensk. Selsk. Skr., VII. 1838, p. 98. — Reinhardt Jun, Ibis, 1861, p. 5. — Winoz, Consp. faun. groenl, Avec, p. 275 (1888).

Abbildung: Wilson, Americ. Orn., I, Taf. 8, Fig. 6.

Dieser Zaunkönig ist vornehmlich im Osten Amerikas verbreitet. Sein Brutgebiet geht weit nach Norden hinauf und südlich hinab his zum nördlichen Carolina.

Im Oktober des Jahres 1820 wurde in der Nähe von Fiskenaes, im westlichen Grönland, I Exemplar erlegt, welches durch Holböll an das Kopenhagener Museum gelangte.

## 260. Regulus calendula (LINN.)

Molacilla catendula, Lixxe, Syst. Nat., ed. 12, I, p. 837 (1766).

Regulus calendula, Nelson, Rep. Nat. Hist. Coll., Alaska, p. 216 (1887). — Check List, 2. ed., p. 314 (1895). — Wixor,

Consp. faun, greenl., Aves, p. 275 (1898). — Grinnell, Cooper Ornith, Club, I, 1900, p. 61.
Abbildung: Wilson, Am. Ornith, I, Taf. 5, Fig. 3.

Das mittlere Nordamerika wird von dieser Art bewohnt. Im Süden dehnt sie ihr Verbreitungsgebiet bis nach Guatemala, im Norden bis an die Küsten des arktischen Meeres aus. Häufiger ist sie im letzteren Gebiet innerhalb der Baumgrenze, selten dagegen an den unwirtlüchen, kalten Gestaden des Meeres. Im Osten des nearktischen Reiches dürfte Begulus colesulula bis in die nördlichsten Gegenden Labradors gehen. Von hier aus ist sicherlich das Exemplar verflogen, welches im Jahre 1860 in der Nähe von Nanortalik im sulwestlichsten Grönland erbeutet und an das Kopenhagener Museum gesandt wurde.

#### 261. Hylocichla aliciae Baird

Turdus aliciac, Baird, Birds N. Am, p. 217 (1856). — Nelson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska, p. 216 (1887). Turdus minor, Reinhardt, Vidensk, Medd., 1853, p. 73. — Id., Ibis, 1861, p. 6.

Turdus ustulatus var. aliciae, Wixar, Consp. faun. groenl., Aves, p. 283 (1898).

Hylocichia aliciae, Nelson, Cruise Corwin, p. 57 (1883). — Gennell, Cooper Ornith, Club, I, 1900, p. 61. Turdus swainsonii var. aliciae, Palmen, Pogelfauna Vega-Exp., p. 262 (1887).

Abbildung: Bainn, Birds North Am., 1861, Taf. 81, Fig. 2.

Turlus altöine soll nach den Mitteilungen amerikanischer Ornithologen im Gebiet der arktischen Küste als Brutvogel vorkommen. Im Gegensatz zu Turdus untulatus sunuinsomi (CAB) scheint sie nicht an waldiges Gebiet gehunden zu sein, sondern auch in Gegenden mit ausgesprochen niederer Geströppvegetation vorzukommen. Im Kotzebue-Sund fand sie GRINNELL als häufigen Brutvogel. Während der Ueberwinterung der "Vega" wurden in der Zeit vom 1. bis 10. Juni bei Pitlekaj 3 Exemplare der Art gesammelt.
Das Kopenbagener Museum besitzt mehrere Stücke von der Westküste Grönlands.

Es ist nicht unmöglich, daß auf den Inseln des nördlichen Alaskagebietes Turdus ustalutus steninsoni auf der Wanderung vorkommt. Dasselbe gilt von Hetperoreikla nuenia (Chell) für das Gebiet des Kotzebue-Sundes und der Inseln nördlich der Bering-Straße. Im ganzen Thale des Kowak ist die letztere nach Grinnell. ein häußger Brutvogel.

#### 262. Turdus musicus musicus LINN.

Turdus musicus, Linnt, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 169 (1758 -- Harter, Ibis, 1904, p. 431.

Turdus iliacus, Check List N. Am. Birds, 2, ed., p. 319 (1895). — Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 283 (1898). — Bianem, Ann. Mus. Zool. Acad. Pét., 1902, p. 311.

Abbildung: Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 1, Tat. 27 (s. n. Turdus iliacus).

34\*

Die Singdrossel hat im palaaktischen Gebiet die nördlichset Verbreitung von allen ihren Verwandten. Uelber den 68°n. Br. reichen ihre Brutgebiete weit nach Norden hinaus. Und von ihren Nistplätzen im hohen Norden wandern dann hin und wieder einzelne Exemplare nach Grönland. Das Museum in Kopenhagen besitzt mehrere daselbst erlegte Individuen. Diese Stücke geben mit dem unten genannten Funde auf Spittsbergen die einzigen Nachweise des Vorkommens dieser Art im Gebiete des arktischen Meeres. Auf Island kommt die Singdrossel nicht selten als Brutvogel vor. Sie ist bekanntlich von Sistaker als Turdas musieus columi abgetrennt worden. Diese insulare Form besitzt eine blassere und grauere Oberseite, die Strichzeichnung auf der Brust trägt eine mehr blaßgraue statt dunkelbraune Farbung, und die bei Turdas musieus musieus dunkel-rotbraunen Weichen sind heller und blasser gefürbt. Es ist möglich, aber nach den auf Island gemachten Zugbeobachtungen der daselbst brütenden und wandernden Vögel nicht wahrscheinlich, daß T. musieus odernie auf Gründung erfunden werden wird.

Nach der Mitteilung V. Blancut's wurde am 8. Oktober durch Dr. BUNGR I Exemplar der Singdrossel (d) am Horn-Sund, im södwestlichsten Spitzbergen, bei starkem Schnee und Regen gefangen. Der Vogel war sehr erschöpft und augenscheinlich mit den heftigen Schneesturm, der am 6. Oktober von Süden wehte, nach Spitzbergen verschlagen worden.

#### 263, Turdus (Linn.)

Linne, Syst. Nat., 10. ed., I, p. 169 (1758).

Turdus musicus, Fischer u. v. Petzeln, Mitt. Ornith. Ver. Wien, 1886, p. 195.

Abbildung: NAUMANN, Fol.-Ausg., Bd. 1, Taf. 26 (s. n. Turdus musicus).

Das Brutgeliet der Weindrossel reicht östlich weit nach Sibirien hinem. Die Art ist hier jedoch seltener als im Westen. Und da sie kaum den 60° n. Br. nach Norden überschreiten durfte, so fehlt sie naturgemäß dem ganzen sibirischen Küstengebiet. Auf Jan Mayen wurden durch Dr. Fischen im Mai ziemlich viele Individuen beobachtet, teils vereinzelt auftretend, teils paarweis sich zeigend.

# 264. Turdus pilaris Linn.

Linné, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 169 (1758). — Fischer u. v. Pelekes, Mitt. Ornith. Ver. Wien, 1886, p. 195. Abbildung: Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 1, Taf. 26.

Die einzigen Exemplare der Wacholderdrossel, die wir aus dem Gebiet des arktischen Meeres kennen, sind die von Dr. Fischier am 4. und 5. Mai auf Jan Mayen erlegten. Woher diesellen gekommen, wohin dieselben gezogen, ist leider nicht angegeben. Es können nur weit versprengte Irrlinge aus dem nördlichen Norwegen oder von den Farder-Inseln gewesen sein. Auf Island ist diese Drossel nur wenige Male als Irrgast angetroffen worden (cf. Starten, Man. Birds Iceland, p. 3). Wenngleich Turdus pilaris als Brutvogel in Sibirien weit nach Osten, bis in das Lenabecken geht, und sein Verbreitungsgebiet weit nach Norden reicht, so ist dennoch bis jetzt kein cinziges Beispiel des Vorkommens auf irgend einer der dem saistischen Kontinent vorgelagerten Inseln bekannt.

# 265. Merula merula merula Linn.

Turdus merula, Linné, Syst. Nat., 10. ed., I, p. 169 (1758). — Fischer u. v. Pelerly, Mitt. Ornith. Ver. Wien, 1886, p. 195. Abbildung: Naumann, Fol.-Ausg., Bd. 1, Taf. 18.

Wir kennen nur ein einziges Vorkommen im Gebiett nach starkem Schneefall erschien am 23. Dezember auf Jan Mayen ein im Uebergangskleide befindliches 3, welches von Dr. Fischer erlegt wurde. Das Gefieder war schwarz, in das Schiefergraue ziehend, der Schnabel schwarz.

# 266. Merula migratoria (LINN.)

Turdus migratorius, Linne, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 170 (1758). — Reinhardt, Vidensk. Medd., 1865, p. 241. — Id., ibid., 1881, p. 184. — Winge, Consp. faun. groenl., Aves, p. 284 (1898).

Merula mipratoria, Statissov n. Richardoo, Pauda Bor, Am. Birds, p. 176 (1831). — Nithon, Cruise Corwin, p. 58 (1883). — Cheek List N. Am. Birds, 2. ed., p. 320 (1895). — Nithon, Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska, p. 219 (1887). Abbildung: Rains, Barwar u. Ridowar, North Am. Birds, f., Taf. 2, Fig. 2.

Eine typisch nearktische Art. Ihre Brutgebiete gehen von Virginia und Kansas nordwarts bis an die Küsten des arktischen Meeres. Im Gebiete des Kotzebue-Sundes ist sie zur Zugzeit beolachtet worden, ob sie aber dasebleb tröttet, darüber fehlen alle Mitteilungen. Zweifellos kommt sie auch auf den Inseln des nordöstlichen Asien, wenn auch nur auf dem Zuge und vereinzelt, vor. Die auf Grönland gesammelten, in Kopenhagen befindlichen Exemplare stammen sämtlich von der Westküste. Sie wurden in Godthaab und Sukkertoppen erlegt.

## 267. Erithacus rubeculus rubeculus (LINN.)

Motacilla rubccula, Lande, Syst. Nat., I, p. 187 (1758).
Erythaeus rubccula, Fischer u. v. Pelleus, Oraith. Mitt. Wien, 1886, p. 195.
Abbildang: Xamann, Fol.-Aung., Bd. 1, Taf. 4.

Im Mai wurden von Dr. FISCHER einige wenige Exemplare auf Jan Mayen beobachtet und ein 3 geschossen. Es handelte sich zweifellos um Irrlinge aus dem nördlichen Lappland. Für Island ist das Rotkehlehen noch nicht nachgewiesen worden. Die obigen Angaben FISCHER's sind die einzigen, die wir über das Vorkommen der Art im Gebiete des arktischen Meeres besitzen.

#### 268. Cyanecula suecica (LINN.)

Motacilla succica, Linnk, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 187 (1768). Motacilla cuerulecula, Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat., I, p. 480 (1826).

Erithaeus succiea, Serbohn, Hist. Brit. Birds, I, p. 269 (1883).

Cyanecula suecica, Palmen, Fogelfauna Vega-Exp., p. 259 (1887). — Nelson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska, p. 220 (1887). — Shirnow, Ornith. Jahrb., 1901, p. 267, 211.

Cyanecula succica succica, HABTERT, Ibis, 1904, p. 433.

Abbildung: Nelson, Rep. Nat. Hist. Coll. Alaska (1887), Taf. 12 [ad. 3].

Das arktische Blaukelichen ist Brutvogel innerhalb des nördlichen Polatkreises, in Europa wie in Asien. Weit nach Norden hinauf dehnt es kaum sein Verbreitungsgebiet aus. Ueber sein Vorkommen in der hier behandelten Eismeerregion kenne ich nur die Notizen PALMEN's und SMIRKOW's. Am 7. Juni wurde an der Tschuktschen-Halbinsel ein Exemplar durch Dr. ALMQVIST erbeutet. SMIRKOW berichtet, daß sich in der Nähe von Kolguew, als sich das Schiff durch dichtes Packeis arbeitete, am 6. Juni ein 9 auf das Schiff niederließ. Am 13. desselben Monats wurde ein zweites Exemplar beobachtet. Es handelte sich zweifellos um verirtte Individuen, da C. sweizen bereits im Beginn des Juni sein Brutgeschäft beginnt. GORBEL elzabt, daß die Art vielleicht auf Köuguew noch brüte.

In Kotzebue-Sunde traf GRINNELL am Cap Blossom die Art (Cooper Ornith. Club, I, 1900, p. 64) und glaubt mit Bestimmtheit, daß sie daselbst brütet. Das erlegte Exemplar (3. Juli 1899) war ein altes & in etwas abgetragenem Gefeder.

#### 269. Saxicola oenanthe oenanthe (LINN.)

Motacilla oenanthe, Lixxe, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 186 (1758).

Saxicola countile, Palatén, Fogelfauna Vege-Exp., p. 260 (1887). — Sezioum, Ibis, 1888, p. 346. — Мекноси, Rep. Int. Pol. Exped. Pt. Barrow, p. 104 (1885). — Check List N. Am. Birds, 2. ed., p. 521 (1885), partim. — Praissos, Ibis. 1998, p. 191.

Abbildung: NAUMANN, Fol-Ausg., Bd. 1, Taf. 10.

Der Steinschmätzer ist ein Brutvogel des centralen und nördlichen Europa. Soweit es im Norden Land giebt, kommt er vor. Westwärts beginnt sein Verbreitungsgebiet währscheinlich in Labrador und geht vielleicht durch das ganze arktische Amerika. Oestlich bewohnt er das ganze nördliche Sibirien. Aus den Inselgebieten, die fern von der nördlichsten Landmarke seines Vorkommens liegen, wie Spitzbergen, Franz-Joseph-Land, das nördliche Nowajs Semlja, die nördlichen neusibirischen Inseln, ist der Steinschnätzer selbst als Irrgast unbekannt. Diese Thatsache seleint mir auch dafür zu sprechen, daß der auf Jan Mayer gefundene Vogel dieser Gattung nicht Saziools ownuthe ennuthe sein könne. Von den dem sibrischen Kontinente naheliegenden Inseln des arktischen Meeres ist der gewöhnliche Steinschmätzer nur für Waigatsch und die Liakoff-Inseln nachgewissen worden. In dem ersteren Gebiet hat ihn Paassox im Jahre 1897 aufgefunden. Bis dahin war er für Waigatsch nicht bekannt. Nahe der Dolga-Bai wurden Anfang Juni mehrere Vögel dieser Art gesehen und ein § geschossen. Auch gegen Ende des vorerwälnsten Monats wurden noch einzelne Exemplare am Cap Matinsela gefunden. Zweifellos handelte es sich hier um Brutvögel.

Fast zu gleicher Zeit, wie von Pranson, wurden von Busüc am 25, Juli einige Suziola comathe an der Westküste der Liakoff-Inseln beobachtet. Diese beiden Mitteilungen sowie die Angaben Patasisis über die vom 31. Mai bis 9. Juni an der Tschuktschen-Halbinsel während der Ueherwinterung der "Vega" gesammelten Exemplare, sind die einzigen, die wir über das Vorkommen an der assiatischen Köster besitzen.

An der ganzen Südgrenze des arktischen Meeres im nördlichsten Amerika scheint die Art zu leben. Wie weit sie auf den Inseln selbst vorkommt, wissen wir noch nicht. Ihre Verbreitung ist hier eine ganz eigentümliche. Oft wurden Steinschmätzer in großen Mengen in einem Gebiet gefunden, in welchem zur gleichen Jahreszeit ein Jahr später nicht ein einziges Exemplar zur Beobachtung kam. Dies wird vom Kotzebue-Sund, vom Cap Lisburne, von Point Barrow von verschiedenen Beobachtern berichtet.

Nicht ohne Wert sind die Bemerkungen, welche NEISON über die Verbreitung von Suziouls omandle macht. Diese Art, sagt er, ist eine der wenigen, welche ihr Brutgebiet in der gauzen nördlichen Polarregion besitzen, mit der augenschenlich sonderlaren Ausnalume des äußersten nordöstlichen Teiles von Stütrien. Ein anderer bemerkenswerter Umstand in der Geschichte dieses Zugwogels ist die große Seltenheit seines Vorkommens während des Winters in den Vereinigten Staaten gegenüber der relativen Haufigkeit in den nördlichsten Teilen des Kontinents während der Bruzeit. Wo diese Vögel den Winter verbringen, sit eines der zahlreichen ornithologischen Rätsel, welche noch zu lösen sind. Finzelne Exemplare hat man im östlichen Maine, New York und sudwärts bis zu den Bermudas gefunden, abgesehen von einzelnen Herbst-beoluschtungen in verschiedenen Gebieten der Vereinigten Staaten und Canadas; aber alle diese vereinzelten Nachweise kommen gegenüber der ungeheuren Menge von Steinschmätzern gar nicht in Betracht, die im Norden gefunden werden. Eine mögliche, aber unwahrscheinliche Annahme ist die, daß sie im Herbst über Größland nach Europa wandern und auf demselben Wege während der Frühlingswanderung zurückkehren. Wenn dem so ist, so müßte der Steinschmätzer, Nordeuropa verlassend, den Atlantischen Ocean nach Grönland überschreiten, nach dem arktischen Amerika gehen und dann den gauzen nördlichen Teil dieses Gebietes durchwandern, um ein häufiger Sommerssandvogel im nördlichen Alaska zu werden.

In einigen Bemerkungen, welche Alexen Newton über Sexielola osuanthe und deren Vorkommen in Alaska macht, nimmt er an, daß die Art auf dem Wege über Greinland Nordwestsamerika erreicht, und daß diese Annahme in gewissem Grade PETERASS'S Vermutung unterstütze, daß sich Grönland über den Pol hinaus bis mech Alaska und Asien erstrecke. Die verschiedenen Forschungsreisen im Nordgebiet Grönlands haben die Unhaltbarkeit dieser Annahme Bingst nachgewiesen. Der Steinschmätzer kommt außerdem, wie NELSON nachgewiesen, bereits an den letzten Tagen des Mai in St. Michaels (im Norton-Sund) an, zu einer Zeit also, wo das Land nach dem Pol zu noch vollständig vereist und für einen Vogel, wie Suzieola, durchaus unpassierbar sein würde.

#### 270. Saxicola oenanthe leucorrhoa (GM.)

Motacilla leucorrhoa, Gmilis, Syst. Nat., I, p. 966 (1788).

Sarziola comantile, Kennar, Bull. U. St. Nat. Mas., 1870, p. 73.
 — Sensonar, Hist. Br. Birds, I. p. 298 (1888), partin.
 — Pricaux u. v., Prillerts, Ornith Mitt. Wine, 1889, p. 195 [?].
 — Haubert, Birds Greenl, p. 38 (1891).
 — Charless, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 1893, p. 244.
 — Check List X. Am. Birds, 2. ed., p. 221 (1875), partin.
 — Wrong, Comp. fann. greenl, Aven. p. 284 (1898).
 — Scaven, Man. Birds Iceland, p. 4 (1991).
 — Hillert, Vid. Medd. Nat. Fer. Kjöbbrn.
 Polyt, p. 113.

Sazicola cenanthe leucorrhoa, Steineren, Proc. U. St. Nat. Mus., XXIII, 1901, p. 473. — Reicherow, Kennzeichen Vögel Deutschlands, p. 130 (1902).

Diese Subspecies steht der typischen Art sehr nahe, unterscheidet sich aber von dieser konstant durch die Länge des Flügels: 100-108 mm gegen 92-100 mm bei S. oenanthe oenanthe.

STEINEGER hat vor nicht langer Zeit eingebend darauf hingewiesen und ältere Vermutungen und Annahmen bestätigt, daß die vorstehende Art allein das nordöstliche Amerika als Brutvogel bewohnt und im Herbst über die Faröer- und Shetland-Inseln, über Großbritannien, Frankreich und Spanien nach Westafrika wandert. Daß im südlichen England während des Zuges zwei Formen auftreten, die eine, größere, einige Wochen nach der typischen, nach Norden durchziehend und nie im Lande bleibend, hat bereits Lord CLIFTON (Ibis, 1879, p. 368) mitgeteilt. Im westlichen Nord- bezw. arktischen Amerika kommt allein Sauicola cenanthe cenanthe (Linn.) als Brutvogel vor. Früher glaubte man allgemein, daß diese letztgenannte Art auch der Brutvogel Grönlands und der angrenzenden Gebiete sei. Dies ist nicht der Fall. Alle die vielen Mitteilungen und Beobachtungen, welche wir über das Vorkommen des Steinschmätzers in Grönland und im Gebiet der Davis-Straße und Baffins-Bai besitzen, beziehen sich zweifellos auf die von GMELIN beschriebene Art. An beiden Küsten des Cumberland-Sundes, an der Westküste der Davis-Straße fand KUMLIEN die Art als Brutvogel. Allerdings fügt er hinzu, im Gegensatz zu seinen Beobachtungen in der Disco-Bai in Grönland, wo er die Art sehr häufig auf dem Festland wie auf den Inseln antraf, als seltenen Brüter. Die Angaben von JAMES CLARK ROSS über das Vorkommen von Sylvia oenanthe im Felix Harbor, Golf von Boothia, beziehen sich zweifellos auf diese Art. Auf Grönland ist dieser Steinschmätzer viel gefunden worden. Von Port Foulke im höchsten Norden der Westküste bis binab zum äußersten Süden hat man ihn überall an der Küste zur Brutzeit gesammelt und beobachtet, wo ornithologische Sammler das Land betreten haben. Und dasselbe gilt von der Ostküste. Auf der Shannon-Insel (75° n. Br.) fand Pansch die Art am 26. Juli. Südwärts wird er dann verzeichnet von der Sabine-Insel (PANSCH, Mai), der Liverpool-Küste (Scoresby, Juli), Milne-Land, der Danmark-Insel, vom Scoresby-Sund, Angmagsalik, Nanusak und Aluk. Nach den Beobachtungen von Petersen giebt Helms eingehende Mitteilungen über die Ankunft und den Abzug der Art bei Angmagsalik. Nach diesen erscheinen die Steinschmätzer zwischen dem 14. April und 5, Mai und ziehen vom 27. September bis Ende Oktober wieder ab. Das Kopenhagener Museum besitzt eine große Anzahl von grönländischen Exemplaren aus allen Teilen des Landes, die von Winge verzeichnet werden. Der Genannte weist in seiner trefflichen Arbeit auch auf die Unterschiede der großen und kleinen Form in Grönland hin, entschließt sich aber nicht, den Gmelin'schen Namen für die große Subspecies anzunehmen und sie von dem typischen Vogel zu sondern. Der Islandvogel, der häufig die Insel als brütende Art bewohnt, gehört zweifellos der Grönlandform an. Ich möchte auch annehmen, daß die von Dr. Fischer auf Jan Mayen beobachteten Steinschmätzer zu der langflügeligen Form zu ziehen sind. Die Nähe der Ostküste Grönlands spricht hierfür. Pelzeln weist darauf hin, daß er die von Fischer gesammelten Stücke übereinstimmend mit solchen aus Grönland gefunden habe, was ja für meine Annahme sprechen würde, aber er betont zugleich andererseits, daß die Jan Mayen-Vögel mit solchen von HEUGLIN und EMIN gesammelten in der Färbung durchaus übereinstimmend sind.

# Verzeichnisse und Tabellen.

Das nachfolgende Verzeichnis giebt eine Uebersicht der für das nördliche Eismeer nachgewiesenen Vögel mit Rücksicht auf die numerische Zusammensetzung in den einzelnen Ordnungen und Familien.

| Ord. Pygopodes      |    |         |                   | Transp. | 165 sp. |
|---------------------|----|---------|-------------------|---------|---------|
| Fam. Podicipidae    | 2  |         | Ord. Raptatores   |         |         |
| Urinatoridae        | 5  |         | Fam. Falconidae   | 15      |         |
| Aleidae             | 16 | 23 sp.  | Bubonidae         | 9       | 24 sp.  |
| Ord. Longipennes    |    |         | Ord. Coccyges     |         |         |
| Fam. Stercorariidae | 4  |         | Fam. Cuculidae    | 1       |         |
| Laridue             | 18 | 22 sp.  | Alcedinidae       | 1       |         |
| Ord. Tubinares      |    |         | Upupidae          | 1       | 3 sp.   |
| Fam. Diomedeidae    | 1  |         | Ord. Pici         |         |         |
| Procellariidae      | 7  | 8 sp.   | Fam. Picidae      | 4       | 4 sp.   |
| Ord. Steganopodes   |    |         | Ord. Macrochires  |         |         |
| Fam. Sulidue        | 1  |         | Fam. Micropodidae | 2       | 2 sp.   |
| Phalaerocoraciidae  | 3  | 4 sp.   | Ord. Passeres     |         |         |
| Ord. Anseres        |    |         | Fam. Tyrannidae   | 3       |         |
| Fam. Anatidae       | 46 | 46 sp.  | Alandidae         | 5       |         |
| Ord. Heridiones     |    |         | Corvidae          | 6       |         |
| Fam. Ardeidae       | 3  | 3 sp.   | Icteridae         | 3       |         |
| Ord. Paludicolae    |    |         | Fringillidae      | 18      |         |
| Fam. Gruidae        | 7  | 7 sp.   | Hirundinidae      | 4       |         |
| Ord. Limicolae      |    |         | Lanisdae          | 2       |         |
| Fam. Phalaropodidae | 2  |         | Vireonidae        | 1       |         |
| Recurvirostridae    | 1  |         | Mniotiltidae      | 11      |         |
| Scolopneidue        | 34 |         | Motacillidae      | 7       |         |
| Charadriidae        | 10 |         | Troglodytidae     | 2       |         |
| Haematopodidae      | 1  | 48 sp.  | Turdidae          | 10      | 72 sp.  |
| Ord. Gallinae       |    |         | in                | sgesamt | 270 sp. |
| Fam. Tetraonidae    | 4  | 4 sp.   |                   |         |         |
|                     |    | 105 sp. |                   |         |         |

Die Schlüsse bezüglich der artlichen Zusammensetzung der nördlichen Eismeer-Vogelfauna ergeben sich aus den vorstehenden Zahlen von selbst. Ich unterlasse es, irgend welche Zusammenstellungen zu kombinieren oder Hypothesen bezüglich der Besiedelung des Eismeergebietes nach unserer augenblicklichen Kenntnis der Verbreitung und des Vorkommens der einzelnen Arten aufzustellen, da das vorhandene, sehr lückenhafre Material daßür nicht ausreicht.

Nachstehend gebe ich eine Uebersicht derjenigen 20 Arten und Subspecies, die ich als cirkumpolare Formen betrachte, und von denen vielleicht 2 als fragliche bezeichnet werden müssen. Im Gegensatz zu den Angaben früherer Arbeiten über die numerische Zusammensetung der cirkumpolaren Vögel ist die 
obige Zahl eine sehr geringe. Aber von dem Augenblick an, in welchem der Nachweis geführt wurde, daß 
die früher für das nördliche Eissmeer verzeichneten Arten Coreus coraz, Somuleria mollissima, Oleooria alpeiria, 
Acauthia fannuen, Saiziola cenanthe, Laopous rupsetiria u. a. subspecifisch differenziert werden müssen, und daß 
die einzelnen Subspecies auch geographisch gesondert leben; mit anderen Worten, daß also Coreus coraz, 
Oleooria alpeiria u. s. w. nicht das Gesa mit gebiet um den Pol bewohnen, von diesem Augenblick an erfuhr 
die bisher augenommene und bis da hin für vergleichende Zusammenstellungen nutzbar gemachte, relativ 
hohe Zahl der cirkumpolaren Vögel eine nicht unwesentliche Herabminderung. Und die oben gegebene 
Zuffer von 20 Species und Subspecies cirkumpolarer Vögel wird zweifellos noch eine weitere Reduktion 
erfahren, wenn bei dem Vergleich ausreichenden Materials aus allen nordpolaren Gebieten nachgewiesen 
werden wird, daß z. B. auch Passerina irsalis, Coleurius lapponieus, Nygeba ugseben u. subspecifisch nach 
dem Vorkommen im Westen und Osten gesondert werden müssen. Jedenfalls scheint jetzt schon betont 
werden zu dürfen, daß die Zahl der cirkumpolaren Arten kaum als ein Argument für die Aufstellung 
einer eigenen arktischen Zone neben den anderen Regionen in Betracht zu siehen ist.

| onen aratioenen Bone | neven den anderen negenien in |                                   |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Urinator lumme       | Rissa rissa rissa             | Crymophilus fulicarius            |
| Cepphus mandtii      | Larus glaucus                 | ? Calidris arenaria               |
| Uria lomvia lomvia   | Rhodostethia rosea            | Arenaria interpres                |
| Stereorarius pomariu | a Xema sabinii                | Nyclea nyclea                     |
| " parasitio          | ca Sterna macrura             | Passerina nivalis nivalis         |
| " cepphus            | Clangula hyemalis             | ? Calcarius lapponieus lapponicus |
| Garia alba           | Samateria svectabilis         |                                   |

In der Fauna Boreall-Americana (1831) gaben Swahsson und Richarbson eine Üebersicht derjenigen Arten, welche während der ersten Reise Sir Edward Parry's auf den nordgeorgischen Inseln wie im umgebenden Nordpolarmeer, zwischen dem 73° und 75° n. Br., angetroffen worden sind. Ich lasse diese Uebersicht der Arten, in der Nomenklatur der Fauna, hier folgen und schließe ein Verzeichnis hocharktischer Species und Subspecies an, welche inzwischen für die Breiten zwischen dem 75° und 85° n. Br., nachgewiesen worden sind. Diese Uebersicht giebt ein Bild der Ausdehnung des Vorkommens einzelner Arten und Subspecies — und zwar nicht nur cirkumpolarer — nach Norden und zeigt, daß die Verbreitung der Vögel viel weiter polwarts reicht, als man nach den früheren Beobachtungen annehmen mußte. Spätere Forschungen werden das nachfolgende Verzeichnis sicher noch moditzieren. Ein Sternchen hinter dem Namen bedeutet, daß die betreffende Art unter dem beigefügten Breitengrade noch als Brutvogel gefunden wurde.

Swainson und Richardson fibren für die Breiten zwischen dem 73 nud 75 n. Br. die folgenden 28 Species auf: Striz nyetea; Emberira nieulis; Corvus coras; Caprimulgus americam [!]; Tetrao rupestris; Calidris aremaria, Chardirius plusiolis, Ch. semipalmata, Strepillas collaris; Sterma arctica, Larus glaucus, L. argenitatus, L. teucopterus, L. eburneus, L. triductylus, L. sobinii, Lestris pomarinus, L. parasitica; Procellaria glacialis; Uria brânnichi, U. grylle, U. alle; Colymbus septentrionalis; Anas cygnus, A. bernicla, A. spectabilis, A. mollissima, A. ofacialis.

Durch neuere Beobachtungen wurden die folgenden Grade nördlicher Verbreitung festgestellt:

Bis zum 70° n. Br.: Fratercula aretica glacialis (\*).

Bis zum 73° n. Br.: Phalacrocorax carbo.

Bis zum 74º 46' n. Br. : Lagopus lagopus.

Fauna Arctica, Bd. (V.

35

Bis zum 80° n. Br.: Calcarius Iapponicus Iapponicus.

Bis zum 81 ° n. Br.; Phalaropus lobatus.

Bis zum 82 ° n. Br.: Somateria mollissima borealis (\*?), Corvus corax principalis (\*),

Bis zum 83° n. Br.: Urinator lumne, Uria bomia lomnia, Alle alle, Stercorriiss pomurina (?), Laru glaucus, Clangule hyemilis, Somateria speetobilis (\*), Branta berniela glaucogosler (\*), Trinys countus (\*), Arquntella maritima, Calibris armaria (\*), Aegialitis histicula (\*), Arenaria interpres (\*), Nytesa nyelen (\*).

Bis zum 84° n. Br.; Xema sabinii, Crymophilus fulicarius (\*?), Lagopus rupestris rupestris,

Bis zum 85° n. Br.: Cepphus mandiii (82° 50°). Stercorarius cepphus (81° 45°). Gavia albu, Rissa rusa rissa, Larus marinus, Rhodoktshia rusen, Sterna macrura, Fulmarus glavialis (85° 5°; 81° 8°). Passerina muelli wiudis (82° 33°). 85° 5° ist his heute die hüchste nordische Breite, aus der das Vorkommen von Vögeln nachgewiesen worden ist.

# Uebersicht über die auf den einzelnen Inseln vorkommenden Vogelarten.

L. Băren-Insel. — Von der Bären-Insel sind 28 Specress und Sulspecies bekannt. Abgesehen von den 14 cirkumpolaren Arten ist der Charakter der Inselfauna vollständig palaarktisch. Von eharakteristischen Polarmeer-Gatungen fehlen Lagipus und Calearius. Nyeter ist noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen worden. Ueber 50 Proz. der auf der Insel gefundenen Vägel brüten auf derselben (17 Species und Subspecies). Von dem nördlich gelegenen Spitzbergen-Archipel, mit dem die Baren-Insel geographisch und wohl auch geologisch zu vereinen ist, sind, zweifellos infolge genauerer Durchforschung, 23 Arten und Unterarten mehr nachgewiesen worden. Es sind dies Arten der auf der Bären-Insel nicht vertretenen Gattungen: Colymbus, Megalestrus, Bhodostethin, Xeon, Nelton, Oilemin, Irraubn, Cypuns, Gypnophikus, Tringa, Pelalua, Calibris, Aettel, Ewthermius, Ageilatte, Lagopus, Elimpfato, Aurohik und Turkat.

| * Urin  | ator lumme             | * Lurus glancus                | Anser brackythynchus       |
|---------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| * Frate | ercula arctica arctica | ? Gavia alba                   | * Arquatella maritima      |
| ° Cepp  | hus mandtii            | * Rissa rissa rissa            | Numenius phacopus phacopus |
| * Uria  | troile troile          | " Sterna maerura               | Arenaria interpres         |
| * ,,    | " lacheymans           | * Fulmarus glacialis glacialis | ? Nyctea nyctea            |
|         | lomvia lomvia          | Dafila aenta (KOLTHOFF) 1)     | ? Corvus cornix cornix     |
| * Alca  | torda                  | Clangula hyemalis              | Loxia curvirostra          |
| * Alle  | alle                   | Somateria spectabilis          | * Passerina nivalis        |
| Stere   | orarius pomarinus      | " mollissima mollissima        | ? Authus obscurus          |
|         |                        |                                |                            |

n cepphus

2. Spitzbergen-Archipel. — Die Vogelfauna des Spitzbergen-Archipels trägt durchaus paläarktisches Gepräge. Sonderbar ist das Vorkommen einer nearktischen Art, Actifix maesukaria. Von den auf den Inseln gefundenen 35 binär und 15 ternär benannten Vogelformen, von denen 7 als zweidelhafte zu bezeichnen sind, sind genau 30 Proz. mit 25 Arten und Unterarten Brutvögel der Inseln. Von 2 derselben ist das Nisten noch nicht gänz sieher erwiesen. Von den 20 cirkumpolaren Arten sind 18 in dem Archipel gefunden worden,

Durch das Referat Haase's (Om, Monats-Ber, 1904) ist mir während der Drucklegung vorstehender Arbeit der Inhalt der Veröffentlichung KOLTHOFF's (Bidrag till Kännedom etc.) zugängig geworden,

eine relativ bedeutend größere Anzahl als auf der nahe gelegenen Bären-Insel. Von den als cirkumpolar aufgefaßten Species fehlen bis jetzt nur Stercorarius parasitica und Calcurius Iapponicus Iapponicus. Als endemische Arten des Gebietes sind Anser brachyrhynchus und Lagopus hyperboreus zu bezeichnen. Bei dieser Gelegenheit darf darauf hingewiesen werden, daß auf den Inseln des Nordpolarmeeres, also überhaupt unter nördlichen Breiten, weniger das Bestreben vorhanden zu sein scheint, differierende, insulare Subspecies zu bilden, als auf den Eilanden unter gemäßigten und südlichen Zonen. Ich erinnere z. B. an die vielen und scharf begrenzten Formen, welche in neuerer Zeit von den verschiedensten Inseln des mittelländischen Meeres, die meist endemische Formen der einzelnen Eilande darstellen, beschrieben worden sind. Aus Gründen, die ich schon in der Einleitung erörtert, gebe ich keine getrennten Uebersichten der Arten der Ost- und der Westküsten der Inseln, wie dies Walter gethan hat. Solche Uebersichten haben nach meiner Auffassung nur da eine Bedeutung, wo zwei faunistisch getrennte Gebiete, wie dies in Grönland der Fall ist, und wie es vielleicht bei den neusibirischen Inseln später nachgewiesen werden wird, zusammenkommen. In anderen Gebieten, die von einer einheitlichen Fauna bewohnt werden, ist das Vorkommen bezw. Fehlen einer Art in den einzelnen Jahren schwankend und im Osten oder Westen von rein äußerlichen Momenten abhängig, wie dies die Sammlungen und Beobachtungen Römer's und Schaudinn's gegenüber den Ausführungen Walter's für Spitzbergen dargethan haben.

|                                 | shore and an Marriage transfer |                                  |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ? Urinator adamsi               | * Fulmarus glacialis glacialis | *? Calidris arenaria             |
| * n lumme                       | Nettim crecca                  | Actitis macularia                |
| * Fracteroula arctica glacialis | Dufila acuta (KOLTHOFF)        | Numenius phaeopus phaeopus       |
| * Cepphus mandtii               | * Clangula hyemalis            | ? Eudromias morinellus           |
| * Uria lomvia lomvia            | * Somateria spectabilis        | * Aegialitis hiaticula           |
| ? Alea tordu                    | " mollissima mollissima        | Arenaria interpres               |
| * Alle alle                     | Oidemia nigra (KOLTHOFF)       | * Lagopus hyperboreus            |
| Megalestris skua                | n fusca                        | Hierofalco rusticolus gyrfalco   |
| Stercorarius pomarinus          | * Anser brachyrhynchus         | Nyclea nyclea                    |
| * parasitiens                   | * Branta berniela berniela     | Uрира ерорs                      |
| * ,, cepphus                    | * " leucopsis                  | Corvus corax corax               |
| * Gavia alba                    | ? Cygnus cygnus                | " cornix cornix                  |
| * Rissa rissa rissa             | ? " bewicki                    | " frugilegus frugilegus          |
| * Larus glaucus                 | * Crymophilus fulicarius       | Acanthis hornemannii hornemannii |
| Rhodostethia rosea              | Trinya canutus                 | * Passerina nivalis nivalis      |
| *? Xema sabinii                 | Pelidna alpina alpina          | Turdus musicus musicus           |
| * Sterna macrura                | * Arouatella maritima          |                                  |

3. Franz-Joseph-Land. — Aus dem Franz-Joseph-Land-Inselgebiet, welches mit dem nördlichen Grönland, dem Grant- und Grinnell-Land unter den höchsten nördlichen Breiten liegt, sind his heute 28 Vogelformen, davon 18 binär und 10 ternär benannte, bekannt geworden. Hiervon sind 18 cirkumpolare Arten, so daß noch 9 Proz. der nachgewiesenen Arten mit 32 Species aus dem paläarktischen Faunengebiete vorkommen. 4 Species sind noch fraglich. Von den cirkumpolaren Arten sind Xmaa auhimi und Claugula glatzidis noch nicht gefunden worden. Eine Looppus sp., auf Grönland und Spitzbertgen durch endemische Formen vertreten, fehlt. Grymophilus fulkearius und Caldris arenaria sind vorläufig noch mit einem Fraggeschen zu versehen. Relativ groß ist in diesem Gebiet die Anzahl der Brutvägel mit 16 Arten, von denen 2 fragliche. Während in der südlicher gelegenen Spitzbergen-Gruppe bei 50 Arten pettetende sind, sind auf Franz-Joseph-Land bei 28 Species 57 Proz. nistende Arten bezw. Unterarten.

Auch die Fauna dieser Inseln setzt sich aus cirkumpolaren und pallaarktischen Formen zusammen. Aber auch hier ist, in dem Vorkommen ganz isoliert wie auf Spitzbergen, eine nearktische Species, Aelodromas fusiciolits, gefunden worden.

| Urinator lumme                 | ? Larus marinus                | * Arquatella maritima           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ? Frateroula arctica glacialis | • " glaucus                    | Actodromas fuscicollis          |
| * Cepphus mandtii              | ? * Rhodostethia rosea         | ? Calidris arenaria             |
| * Uria lomvia lomvia           | * Sterna macrura               | Arenaria interpres              |
| * Alle alle                    | * Fulmarus glacialis glacialis | Hierofalco rusticolus gyrfalco  |
| Stercorarius pomarius          | ? Somateria spectabilis        | ?* Nyctea nyctea                |
| * parasiticus                  | * " mollissima mollissima      | Otocorys alpestris flava        |
| * cepphus                      | * Branta bernicla bernicla     | * Passerina nivalis nivalis     |
| * Gavia alba                   | ? Crymophilus fulicarius       | Calcarius Iapponicus Iapponicus |
| * Disco piece piece            |                                |                                 |

4. Nowaja Semlja. — Die große Doppelinsel Nowaja Semlja ist relativ wenig erforscht. Bei genauerer Kenntnis derselben werden sich auffällige Differenzen in der Zusammensetzung des nördlichen Teiles gegenüber dem sodlichen, besonders in Bezug auf die brütenden Arten, ergeben. Aber auch die Zahl der Arten wird sich, besonders für die Südinsel, die über Waigatsch Verbindung mit dem Festlande von Sibirien erhält, bedeutend erhöben. Bis jetzt kennen wir von den Eilanden insgesamt 49 Arten und Unterarten, von denen 18 cirkumpolare. Nur die beiden Lariden Rodosutehise russe und Xensa subsiliefehlen. Der Charakter der Insel ist paläarktisch. Versprengte zufällige nearktische Arten sind bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden. Eine größere Menge von Festlandformen tritt in diesem Gebiet bereits auf.

| *Urinator adamsi              | *Merganser merganser       | ? * Pelidna alpina alpina        |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| arcticus                      | " servator                 | Calidris arenaria                |
| * 33 Tumme                    | Mareca penelope            | *Squatarola helvetica            |
| *Fratercula arctica glacialis | *Clangula hyemalis         | *Eudromias morinellus            |
| *Cepphus mandtii              | *Somateria spectabilis     | "Aegialitis hiaticula            |
| *Uria lomvia lomvia           | " mollissima mollissima    | *Arenaria interpres              |
| * Alle alle                   | *Oidemia nigra             | ? Lagopus lagopus lagopus        |
| *Stercorarius pomarinus       | ?* " fusca                 | Haliaetus albicilla              |
| " parasiticus                 | *Anser albifrons allifrons | Hierofalco rusticolus gyrfalco   |
| e cepphus                     | n fabalis                  | *Falco peregrinus peregrinus     |
| *Gavia alba                   | Branta bernicla bernicla   | *Nyctea nyctea                   |
| *Rissa rissa rissa            | "Cygnus bewicki            | *Olocorys alpestris flava        |
| *Larus leucopterus            | ? Crymophilus fulicarius   | *Passerina nivalis nivalis       |
| " ,, glaucus                  | *Phalaropus lobatus        | *Calcarius tapponicus tapponicus |
| ? " affinis                   | *Arquatella maritima       | Hirundo rustica rustica          |
| *Sterna maerura               | *Limonites minuta          | *Anthus cervinus                 |
| *Fulmarus glacialis glacialis |                            |                                  |
|                               |                            |                                  |

Von den für Nowaja Semlja vorstehend aufgeführten, bis jetzt nachgewisenen 49 Species davon 36 Species als sicher brütende — sind 33 Species im Norden wie im Süden der großen Doppelinsel gefunden worden. Die folgenden 16 Species kennen wir nur aus dem Süden des genannten Inselgebitest;

| *Urinator adamsi     | * Phalaropus lobatus  | Haliactus albicilla              |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| *Merganser merganser | *Limonites minuta     | Hierofalco rusticolus gyrfalco   |
| Mareca penelope      | Pelidna alpina alpina | *Calcarius lapponicus lapponicus |
| *Oidemia nigra       | Calidris arenaria     | Hirundo rustica rustica          |
| n fusca              | *Squatarola helvetica | Anthus cervinus                  |
| *Cuanus bewicki      |                       |                                  |

Nachstehende Tabelle giebt eine vergleichende Uebersicht der Verbreitung der einzelnen Familien auf den Inseln Spitzbergen, Franz-Joseph-Land und Nowaja Seulja, also in einem Gebiet, welches vom 70° bis zum 81° n. Br. reicht und sich von der östlichen Gronland-See bis zur Kara-See erstreckt.

|                | Spitzbergen | Franz-<br>Joseph-Land | Nowaja Semlja |              | Spitzbergen | Franz-<br>Joseph-Land | Nowaja Semlja |
|----------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Urinatoridae   | 2           | I I                   | 3             | Falconidae   | 1           | 1                     | 3             |
| Aleidae        | 5           | 4                     | 4             | Bubonidae    | 1           | 1                     | ī             |
| Stercorariidae | 4           | 3                     | 3             | Upupidae     | t           | -                     |               |
| Laridae        | 6           | 6                     | 6             | Alaudidae    |             | 1                     | 1             |
| Procellariidae | 1           | 1                     | ī             | Corridae     | 3           |                       |               |
| Anatidae       | 12          | 3                     | 12            | Fringillidae | 2           | 2                     | 2             |
| Phalaropodidae | 1           | i                     | 2             | Hirundinidae | -           | -                     | 1             |
| Scolopacidae   | 6           | 3                     | 4             | Motacillidae | -           | ***                   | i             |
| Charadriidae   | 3           | ĭ                     | 4             | Terdidae     | t t         | -                     | _             |
| Tetracmidae    | 1           | -                     | ř.            |              |             |                       |               |

5. Kolguew. — Die drei nachstehend genannten Inseln Kolguew, Dolgoi und Waigatsch tragen in der Zusammensetzung ihrer Vogelfannen durchaus paläarktischen Chrakter. Alle drei sind noch trotz verschiedener Beauche englüscher Ornithologen in neuerer Zeit wenig erforsch. Von Kolgwew sind 51 Arten und Unterarten bekannt. Von diesen sind 31 als brütende nachgewiesen worden. Von weiteren 11 Species und Subspecies darf man annehmen, daß sie gleichfalls auf der Insel brüten werden, so daß die Zahl der nistenden Arten sich auf 42 erhöhen wird, gleich 88 Proz. der nachgewiesenen 51 Arten. 16 Species und Subspecies sind cirkumpolar. Nach der geographischen Lage von Kolguew wie auch der von Dolgoi und Waigatsch wird sich die Fauna genannter Inseln bedeutend an Arten bei weiterer Erforschung erhöhen. Für Kolguew führen Stritkow und Buturalin nach Beobachtungen. nicht nach erlegten Exemplaren, noch die folgenden Arten auf, deren Vorkommen durchaus wahrscheinlich ist: Calidris arenaria, Numenius phaeopus phaeopus phaeopus Asser leucopsis, Falco perogrimus, F. merillus, Saxicola connathe. Zweifelhaft erscheinen mir dagegen: Telanus ferrugineus, Limous rufa, Amas peuslope, Fuligula erutala, Branta glaucopsiter, Anser neglectus. Vorläufig sind die folgenden Arten und Unterarten für Kolguew zu verzeichnen:

| "Urinator adamsi       | * Larus leucopterus          | * Anser fabalis            |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| arcticus               | ? * Sterna macrura           | * Branta bernicla bernicla |
| * 11 lumme             | Fulmarus glacialis glacialis | * Cygnus bewicki           |
| Uria lomvia lomvia     | Merganser merganser          | ? * Crymophilus fulicarius |
| Stercorarius pomarinus | ?* " serrator                | * Phalaropus lobatus       |
| 11 parasiticus         | ?* Aythia marila marila      | ? * Arquatella maritima    |
| * , cepphus            | * Clangula hyemalis          | * Limonites minuta         |
| Gavia alba             | * Somateria spectabilis      | * " temmineki              |
| * Rissa rissa rissa    | ?* " mollissima mollissima   | * Pelidna alpina alpina    |
| ? * Larus marinus .    | * Oidemia nigra              | * Pavoncella pugnax        |
| * " glaucus            | ? " fusca                    | * Squatarola helvetica     |
| a " affinis            | * Anser albifrons albifrons  | * Charadrius apricarius    |
|                        |                              |                            |

278 HERMAN SCHALOW,

\*Eudromias morinellus Apus apus apus apus opus Chelidonaria urbica urbica
\*Aojahlis histicula \*Volcoris alpestris flaca \*Molacilla alba alba
\*Arenaria interpres \*Arenahis flammaa flammaa ?Anthus pratensis
\*Lagopus lapopus \*Passerina nivalis nivalis
\*Yystea nyeten \*Calcavius lapponicus lapponicus Cyunecula succion

6. Dolgoi. — Dolgoi ist noch weniger bekannt als die vorgenannte Insel. Nur 23 Species und Subspecies werden für dieselbe genannt. Von diesen sind 12 cirkumpolare. Die Gatungen Uria, Gaeia, Rhodostelia, Arm. Sterm, Caldiris und Laopus fehlen. 18 Arten kennen wir als Brutvöxel.

Urinator lumme \* Somuteria spectabilis \* Acqualitis hiaticula · arcticus ? Crymophilus fulicarius \* Arenaria interpres Stercorarius pomarinus \* Phalaropus lobatus Nyclea nyclea " Limonites minuta cennhus " Otocoris alpestris flava \* Itissa rissa rissa " Pelidna alvina alvina · Passerina nivalis nivalis \* Larus alaucus \* Pavoncella puonax \* Calcarius Iapponicus Iapponicus ? " affinis " Squatarola helvetica \* Anthus ceremus

\*Clangula hyemolis \*\*Eudromias mormellus 'P. Waigastach. — Die Vogelfauna der Insel trägt palaärktischen Charakter. Von 40 Species und Subspecies sind 17 Arten oder 35 Proz., also ein geringer Satz, cirkumpolar. 20 Arten sind als Brüter.

sicher, 4 als fragliche bis jetzt nachgewiesen worden. Festlandformen, wie Dafila acuta, Archibuteo lagopus, lagopus, Falco peregrinus peregrinus, Olocoris alpestris flava, Acanthis flammea flammea, treten auf.

\* Uringtor arcticus Dafila acuta \* Pavoncella puquax alamsi \* Clangula hyemalis Charadrius apricarius lumme \* Somateria spectabilis \* Eudromias morinellus \* Cepuhus mandtii mollissima mollissima <sup>o</sup> Aegialitis hiaticula \* Stercorarius parasiticus \* Oidemia nigra Arenaria interpres pomarinus ? " fusca \* Archibuteo lagopus lagopus cepphus ? \* Anser fabalis ? \* Haliaetus albicilla Garia alba ? \* Branta bernicla bernicla \* Falco peregrinus peregrinus \* Rissa rissa rissa \* Cygnus bewieki ? " merillus \* Larus marinus ? Crymophilus fulicarius Nyetea nyetea \* Phalaropus lobatus \* Otocoris alpestris flava \* " glaucus , fuscus \* Arountella maritima ? \* Acanthis flammen flammen ? " affinis \* Limonites minuta \* Passerina nivalis nivais . temmincki 8 Sterna macrura \* Calcarius Inppinicus Iapponicus Merganser merganser \* Pelidina alpina alpina \* Anthus cervinus n serrator ? Calidris arenaria \* Saxicola oenanthe oenanthe

8. Die neusibirischen Inseln. — Die leider bis jetzt sehr ungenügend bekonnten neusibirischen Inseln sind für die Kenntnis der Vogelfauna des nördlichen Eismeeres von ganz besonderem Interesse. Wahrscheinlich bilden sie nach Westen die Grenze, bis zu der sich das Vorkommen pacifischer bezw. nearktischer Formen erstreckt. Von den wenigen bis jetzt von den Inseln nachgewiesenen 30 Arten und Unterarten sind 19 (39 Proz.) als cirkumpolare, 8 (16 Proz.) als nearktische und 23 (45 Proz.) als

? Mareca penelope

palaarktische zu betrachten. Der Charakter der Fauna ist also Immer noch vorherrschend europäisch-asiatisch, wenn sich auch das Auftreten nearktischer Formen bereits geltend macht. 25 Arten sind als sicher brütende gefunden worden. Von weiteren 12 darf das Brutvorkommen angenommen werden, so daß alsdann von den nachtgewiesenen 50 Arten 37 oder 74 Proz. Brutvögel sein wörden. Diese hohe Zahl bestätigt die weiderholt ausgesprochene Ansicht, daß sich die Bruthelmat zahlreicher asiatischer Arten auf deelpnigten Inseln des Eismerers befindet, die zwischen der Nordenskild-See und der Bering-Straße liegen.

Einige ornithologische Bemerkungen über die Bennett-Inseln finden sich in dem Dokument, welches als das letzte, eigenhändige Schriftstück des Baron Tott, der inzwischen mit seinen Begleitern verschollen und wahrscheinlich im Eise zu Grunde gegangen ist, zu betrachten ist. Dieser Berleitt wurde von Leutnant Koltschak auf den neusibirischen Inseln aufgefunden. In dem Schriftstück des ungfücklichen Forschers, d. d. Paul Köppen-Bai, Bennett-Insel, 8. Nov. 1902, 76\* 38' und 140\* 4' (veröffentlicht in der St. Petersburger Zeitung vom 18. April 1904) schreibt Baron Tott: "Folgende Vogelarten lebten auf der Insel; 5 Mövenarten, darunter die Rhoisstelika rossif, die letztere ausschließlich in jungen Exemplaren, 2 Arten Uria, 1 Phalaropus, 1 Phalaropus, 2 Arten Uria, 1 Phalaropus, 1 Phalaropus, 2 Arten Großen nach Norden, der Wanderfalke (Paleo prorprinss), er kam aus Norden und flog nach Süden, und Gänseschwärme, die ebenfalls von Norden nach Söden flogen. Infolge unklaren Horizonts konnte ein Land, von wo diese Vögel kamen, ebensowenig gesichtet werden, wie das Ssannikow-Land während der Schiffährt des vorigen lahres.

Dies aind die ersten ornithologischen Noticen über die Bennett-Inseln. Die wissenschaftlichen Ergebnisse der amerikanischen "Jeanette"-Expedition, die die vorgenannten Inseln gleichfalls beaucht hatte, sind nie veröffentlicht worden. Interessant ist an den Totalschen Mitteilungen, daß aus der Zug-richtung der vorgenannten Arten und aus der Thatsache, daß im Herbst nur junge Vögel der Rosenmöve, die unhedingt aus dem Norden gekommen sein mössen, gefunden wurden, der Schlüß berechtigte erscheint, daß sich im Norden der neusihirischen Inseln noch unbekanntes Land befindet, welches vielen arktischen Arten als Brutstätte dient. BUNGS, NORDENSSIOLD u. a. haben dies schon als Vermutung ausgesprochen. Der von Total sich Halischen Leenerphalks untgefahrte Seealtel derfür wahrscheinlich H. alteitalse sein, wenn auch das Vorkommen von H. leucurus Riddw. (Bering-Inseln), H. alassenus Towns. (Nordwest-Alaska: oder von Thaliscostehus pelagieus (PALL) (Nordasien, Kamtschaika) nicht unmöglich ist. Jedenfalls sict das Vorkommen von H. etwa and das gemäßigte Mittelämerisk beschränkt ist, ausgeschlossen.

| ? * Urinatur adamsi        | ? Larus leucopterus            | <ul> <li>Crymophilus fulicarius</li> </ul> |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| ?" " arcticus              | ? Rhodostethia rosea           | ? Phalaropus lobatus                       |
| ? pacificus                | *Sterna macrura                | ? * Tringa canutus                         |
| · lumme                    | ? Fulmarus glacialis glacialis | * Limonites minuta                         |
| * Cepphus mandtii          | Merganser servator             | ? * Ancylocheilus ferrugineus              |
| " Uria lomvia lomeia       | Nettion formosum               | ?* Calidris arenaria                       |
| ? * Stercorarius pomarinus | * Clangula hyemalis            | * Limosa lapponica baueri                  |
| o parasilicus              | ?* Eniconetta stelleri         | * Pavancella pugnax                        |
| " cepphus                  | ? Arctonetta fischeri          | * Squatarola helvetica                     |
| * Gavia alba               | * Somateria spectabilis        | Oharadrius dominicus fulvus                |
| * Rissa rissa rissa        | v-nigra                        | * Eudromias morinellus                     |
| ? * Larus affinis          | * Anser albifrons albifrons    | * Aegialitis hiaticula                     |
| ?" " regae                 | ? * Branta bernicla bernicla   | * Arenaria interpres                       |
| * alaucus                  | ?* nigricans                   | * Lagopus lagopus                          |

Archibuteo lagopus 13 Surnia ulula ulula ? Motacilla niba alba
? Nyclala lengmalmi lengmalmi ? Passerina nivalis invalis Sazicala cenanthe oceanthe.
? Nyctea nyclea a Calcarus lapponicus lapponicus

9. Wrangel-Land. — Wrangel-Land und die nordöstlich gelegene Herald-Insel sind zu wenig bekannt, um ein nur einigermaßen abgeschlossenes Bild der Vogelfauna derselben gewinnen zu können. Von Wrangel-Land kennen wir insgesamt z

8 Vögel. Von diesen sind 15 sicher dort brütende. Die Zusammensetzung der Fauna ist die folgende: 12 cirkumpolare, 10 pacifisch-nearktische und 6 paläarktische Arten. Das europäisch-asitäische Etement in der Zusammensetzung der Vogelfauna tritt auf diesen weit in Oaten des paläarktischen Faunengebietes gelegenen Inseln betreits stark zurüch.

| * Urinator arcticus       | * Larus barrovianus                             | * Phalaropus lobatus          |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Simorhynchus cristatellus | ? * Rhodostesthia rosea                         | * Actodromas maculata         |
| * Cepphus mandtii         | ? * Xema sabinii                                | ? * Eurynorhynchus pygmaeus   |
| * columba                 | <ul> <li>Fulmarus glacialis rodgersi</li> </ul> | * Charadrius dominicus fulvus |
| * Uria lomvia arra        | Phalacrocorax urile                             | ? Arenaria interpres          |
| * Stercorarius pomarinus  | * Eniconetta stelleri                           | ?* " melanocephala            |
| ? parasiticus             | * Somateria spectabilis                         | ? * Nyclea nyclea             |
| * Rissa rissa rissa       | *? Branta nigricans                             | * Passerina nivalis nivalis   |
| ? Larus leucopterus       | <ul> <li>Crymophilus fulicarius</li> </ul>      | Phoneus bucephalus            |
| A.A. Alexandra            |                                                 |                               |

10. Herald-Innel. — Bekannt sind 23 Arten, von denen 14 als Brutwigel bezeichnet werden. Zusammensetzung: 8 cirkumpolare — bei genauerer Erforschung werden sicherlich mehr Species dieser Gruppe gefunden werden — 11 pacifisch-nearktische und 4 europäisch-asiatische Arten und Unterarten.

| * Urinator arcticus       | Rissa rissa pollicaris        | Phalacrocorax urile         |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Fratercula corniculata    | * Gavia alba                  | * Eniconetta stelleri       |
| Simorhynchus cristatellus | Larus marinus                 | * Crymophilus fulicarius    |
| * Cepphus mandtii         | ? * " glancus                 | * Phalaropus lobatus        |
| · " columba               | " schistisagus                | ? * Eurynorhynchus pygmaeus |
| * Uria tomvia arra        | * harropianus                 | ? * Arenaria melanocephala  |
| * Stercorarius pomarinus  | ? * Rhodostethia rosea        | * Passerina nivalis nivalis |
| * Rissa rissa rissa       | * Fulmarus glacialis rodgersi |                             |

11. Grönland. — Die heutige Zusammensetzung der Vogelfauna Grönlands gieht ein Bild der Beseidelung dieser größen arktischen Insel. Von Europa und von Amerika aus hat sich dieselbe vollzogen. Trotz einer starken Bemischung nearktischer Formen ist der Charakter der grönlandischen Fauna aber noch ein durchaus palaarktischen. Die meisten der amerikanischen Arten sind als Irrlinge oder mehr oder minder haufige Gäste aufzufassen. Von den 161 bis jetzt von Grönland nachgewiesenen Arten und Unterarten, von denen 10 noch als fragliche zu bezeichnen sind, gehören 83 dem pallaarktischen, 58 dem nearktischen Faunengebiet an und 20 sind cirkumpolare Formen. Von der relativ großen Anzahl auf Grönland gefundener Vögel — nur in den Küstengebieten kommen solche vor — ist nur ein verschwindend geringer Teil als Brutvögel bekannt; von 160 sind es 60 oder 38 Proz., die im Landen nisten. Nicht uninteresant ist die genaue Verteilung der Arten im Gebiet. Ost- und Westgrönland besitzen zusammen 56 Species und Subspecies (17 cirkumpolare, o nearktische und 30 paläarktische). In Ostgrönland allein kommen 8 paläarktische Arten vor. Westgrönland besitzelner 51 rachktiche und 43 palaarktische Arten

Im gamen kommen also auf Ostgrönland (14 Species (17 cirkumpolare, 9 nearkiische, 38 paliarktische) und auf Westgrönland [155 Species (20 cirkumpolare, 60 nearktische und 73 paliarktische) vor. Interessant ist das Verhältnis des Vorkommens nearktischer Arten an den beiden Küsten: Ostgrönland, durch die Massen des Inlandeises von der Westküste geschieden, hat von der amerikanischen Einwanderung nur 9 Species erhalten, während für Westgrönland 60 nachgewiesen worden sind. Das Küstenland im Westen, intensiver erforscht als daseingie des Ostens, hat 74 gegen 38 palarktische Vogelforms.

| Columbus holboelli             | * Phalacrocorax carbo       | Fulica atra                      |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| n auritus                      | ? Merganser merganser       | americana                        |
| * Urinator imber               | serrator                    | * Crymophilus fulicarius         |
| ., adamsi                      | * Anas boschus              | * Phalaropus lobatus             |
| ? n arcticus                   | Mareca penelope             | Gallinago gallinago              |
| · lumme                        | Nettion crecca              | , delicata                       |
| * Fratercula arctica arctica   | * n carolinensis            | Macrorhamphus griseus griseus    |
| a arctica glacialis            | Dafila acuta                | * Tringa canulus                 |
| * Cepphus grylle               | Aythya marila marila        | * Arquatella maritima            |
| * mandtii                      | ?" n affinis                | Actodromus maculata              |
| * Uria troile troile           | * Glaucionetta islandica    | " fuscicollis                    |
| * n lomvia lomvia              | Charitonetta albeola        | Limonites minutilla              |
| * Alea torda                   | * Clangula hyemalis         | ? Pelidna alpina alpina          |
| * Alle alle                    | * Histrionicus histrionicus | * alpina pacifica                |
| Megalestris skua               | Eniconetta stelleri         | * Calidris arenaria              |
| * Stercorarius pomarinus       | * Somateria spectabilis     | ? Limosa limosa                  |
| cepphus                        | * " mollissima borealis     | Totanus flavipes                 |
| * parasitious                  | ? " v-nigra                 | Helodromas solitarius            |
| " Gavia alba                   | Oidemin fusca               | Pavoncella juguaz                |
| * Rissa rissa rissa            | n perspicilluta             | Numenius hudsonicus              |
| * Larus marinus                | Casarca casarca             | , borealis                       |
| n affinis                      | Chen hyperborea hyperborea  | " phaeopus phaeopus              |
| " argentatus argentatus        | ? n hyperborea nivalis      | Vanellus vanellus                |
| " , glaucus                    | Anser albifrons albifrons   | ? * Squatarola helvetica         |
| * " leucopterus                | * " albifrons gambeli       | Charadrius apricarius            |
| " ridibundus (KOLTHOFF,        | * " fabalis                 | * dominicus dominicus            |
| 14. Juni gesehen?)             | ?* " brachyrhynchus         | Acgialeus semipalmatus           |
| Rhodostethia rosea             | Branta canadensis hutchinsi | * Acgialitis hinticula           |
| <sup>o</sup> Xema sabinij      | ? " bernicla bernicla       | Arenaria interpres               |
| * Sterna macrura               | ° n berniela glaucogaster   | Haematopus ostralegus            |
| * Fulmarus glacialis glacialis | " leucopsis                 | Lagopus rupestris rupestris      |
| * Puffinus gravis              | Cygnus cygnus               | · " rupestris reinhardi          |
| n puffinus                     | Botanrus lentiginosus       | * Haliactus albicilla            |
| ? Bulwerin bulweri             | Ardea cinerea               | Hierofalco rusticolus rusticolus |
| ? Procellaria pelagica         | Porsana porsana             | " rusticolus obsoletus           |
| * Oceanodroma leucorrhoa       | " carolina                  | " ,, rusticolus gyrfalco         |
| Sula bassana                   | Crex crex                   | " ,, rusticolus holhoelli        |
| Fauna Arctica, fid. IV.        |                             | 36                               |

\* Hierofalco islandus

\* Falco peregrinus percgrinus Dolichonyx oryzivorus .. peregrinus anatum Xanthocephalus xanthocephalus merillus Scolecophagus carolinus Pandion haliaetus carolinensis Loxia leucoptera Asio accipitrinus \* Acanthis hornemannii hornemannii \* Nuctea nuctea flummea rostrata Coccusus americanus americanus ? Passer domesticus domesticus Sphurapicus parius \* Passerina nivalis nivalis Chaetura pelagica \* Calcarius Iapponicus Iapponicus Tyrannus tyrannus Zonotrichia lencophrys leucophrys Contopus borealis Hirundo rustica rustica Chelidonaria urbica urbica Empidonax flaviventris Vireo olivaceus ? Alauda arvensis Otocoris alpostris alpestris Helminthonhila rubricanilla rubri-\* Corvus corax principalis capilla cornix cornix Compsothlypis americana americana Dendroica maculosa pensylvanica striata virens Sciurus noveboraceusis noveboracensis Operornis philadelphia

Wilsonia canadensis Motacilla alba alba \* Anthus pensilvanicus n pratensis Anorthura hiemalis hiemalis Regulus calendula Hylocichla alicine Turdus musicus musicus Merula migratoria \* Saxicola ocuanthe leucorrhoa

n frugilegus frugilegus Dendroica coronata coronata Von den vorstehend aufgeführten Arten kommen an der West- und an der Ostküste Grön-

Mareca penelope

Glaucionetta islandica

Histrionicus histrionicus

Somateria spectabilis

Nettion carolinensis

Chinaula huemalis

Sturnus vulgaris vulgaris

Colymbus auritus Urinator imber n lumme Cepphus grylle n mandtii Uria lomvia tomvia Alle alle Stercorarius pomarinus cepphus parasitious Gavia alba Rissa rissa rissa Larus glaucus ,, leucopterus Sterna macrura Fulmarus olacialis alacialis Phalacrocorax carbo

Mergus servator

Nettion creeca

lands vor:

mollissima borealis Anser allifrons allifrons gambeli Branta bernicla glaucogaster .. leucopsis Cygnus cygnus Ardea cinerea Crex erex Phalaroms lobatus Gallinago gallinago Tringa canutus Arquatella marilima Pelidna alpina pacifica Allein aus dem Osten Grönlands sind bis jetzt mit Sicherheit nachgewiesen worden:

Branta bernicla bernicla

Calidris arenacia Numentus phaeopus phaeopus tharadrius apricarius Aegialitis hiaticula Arenaria interpres Lagopus rupestris reinhardi Halinetus allicella Hierofalco rusticolus gyrfalco Nyctea nyetea

Corvus corax principalis Sturnus vulgaris vulgaris Loxia leucoptera Acanthis hornemannii hornemannii ... flammen rostrala Passerina nivelis nivalis

Calcarius Iapponicus Iapponicus Motacilla alba alba Saxicola cenanthe leucorrhoa

Coreus cornix cornix Chelidonaria urbica urbica

Anser fabalis Falco percerinus percerinus .. brachyrhynchus Corvus frugilegus frugilegus

Nur an der Westküste der grönländischen Insel sind gefunden:

Columbus holboelli Botaurus lentiginosus Sphurapieus varius Urinator adamsi Porsana porsana Chaetura pelagica o carolinensis .. arcticus Turannus turannus Fratercula arctica arctica Fulica atra Contonus borealis , americana arctica glacialis Empidonax flaviventris Uria troile troile Crymophilus fulicarius Alanda arvensis Alou torda Gallinago delicuta Otocoris alpestris alpestris Megalestris skua Macrorhamphus griseus griseus Dolichonyx orygivorus Larus affinis Actodromas maculata Xanthocephalus zanthocephalus , marinus fuscicollis Scolecophagus carolinus n argentatus argentatus Limonites minutilla Passer domesticus domesticus Rhodostethia rosea Pelidna alpina pacifica Zonotrichia leucophrys leucophrys Xema sahinii Limosa limosa Hirundo rustica rustica Puffinus gravis Totanus flavipes Vireo olivaceus Helodromas solitarius Helminthophila rubricapilla rubriu puffinus Bulweria bulweri Pavoncella manax capilla Procellaria pelagica Numenius hudsonieus Compsothlypis americana americana Oceanodroma leucorrhoa borealis Dendroica coronata coronata Sula bassana Vanellus vanellus maculosa Mergus merganser Squatarola helvetica pennsulvanica Charadrius dominieus dominieus striata Dafila acuta Aythya marila marila Aegialeus semipalmatus pirens . affinis Haematopus ostralegus Seiurus noveboracensis novebora-Charitonetta albeola Lagopus rupestris rupestris comeie Eniconetta slelleri Hierofalco rusticolus rusticolus Oporornia philadelphia Somateria v-nigra rusticolus obsoletus Wilsonia canadensis Oidemia fusca rusticolus holboelli Anthus pensylvanicus " perspicillala islandus " pratensis Casarca casarca Falco peregrinus anatum Anorthura hiemalis hiemalis Chen hyperborea hyperborea ., merillus Regulus calendula Pandion haliaetus carolinensis ., hyperborea nivalis Xylocichla aliciae Turdus musicus musicus Anser albifrons gambeli Asio accipitrinus Branta canadensis hutchinsi Coceyeus americanus americanus Merula migratoria

Von den an der Westküste Grönlands aufgefundenen Arten haben die folgenden eine ausgedehnte Verbreitung nach Norden, d. h. gehen wohl sämtlich über den 80° n. Br. hinaus;

Urinator lumme Gavia alba Clangula huemalis Fratercula arctica glucialis Rissa rissa rissa Somateria spectabilis Cerphus grulle Larus glaucus mollissima borealis ., leucopterus Uria lomvia lomvia Chen hyperborea hyperborea Alle alle Xema sabinii Branta bernicla glaucogaster Sterna macrura Stercorarius cepphus Crymophilus fulicarius parasiticus Fulmarus glacialis glacialis Tringa canutus

Arquatella maritima Aranaria interpree Nyctea nyctea
Calidris aremaria Lagopus rupestris reinhardi Coreus coraz principalis
Coreus coraz principalis
Charadrius opricarius Haliaetus albicilla Passerina nivolis nivalis
Aogialitis kinticula Hierofalco rusticolus gyrfalco
Sacioda conunthe leucorrhon

12. Jan Mayen. — Unsere Kenntnis der Vogelfanna von Jan Mayen bedarf noch außerordentlicher Klarung. Eine Nachprüfung der von Dr. Fischiekt gesammelten und im Hofmuseum in Wien befindlichen Exemplare würde viel zu einer solchen beitragen. Gerale diese Insel hat wegen ihrer geographischen Lage, an der Ostküste Grönlands, ein besonderes zoogeographisches Interesse, und es ist von Bedeutung, die Beziehungen der Vogelfanna derselben zu der der ostgrönlandischen und vornehmlich der westgrönfandischen Küste festzustellen. Von den von der Insel bis jetzt nachgewiesenen 52 Species und Subspecies — 8 davon sind zweifelhaft — sind 18 cirkumpolare, 4 nearktische und 30 pallancktische Arten. Von den cirkumpolaren Gattungen felben Robotstehts und Crympophilus. 16 Arten sind als nistende auf Jan Mayen gefunden worden. Zu diesen gehören auch 2 nearktische Subspecies: Somateria somateria berealis und Sazicola omunthe lescorrhoa. Das Vorkommen der beidem weiteren uearktischen Unterarten Pelidina alpina pasifica und Braula bersiebt glünzogsster ist noch nicht unt Sicherheit erweisen, wenngleich nicht durchaus unwahrschelinlich.

| * Urinator imber                | ?* Sterna maerura              | Vanellus vanellus                    |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ? " arcticus                    | * Fulmarus glacialis glacialis | ?* Arenaria interpres                |
| · " lumme                       | Sula bassana (KOLTHOFF)        | * Hierofalco rusticolus gyrfalco     |
| * Fractercula arctica glacialis | * Clangula hyemalis            | * Falco peregrinus peregrinus        |
| ?* Cepphus grylle               | Somateria spectabilis          | * Nyctea nyclea                      |
| ?* " mandtii                    | ? " mollissima mollissima      | ? * Acanthis hornemannii hornemannii |
| * Uria tomvia tomvia            | * mollissima borealis          | * Passerma nivalis nivalis           |
| ? Alca torda                    | ? Branta berniela berniela     | Calcarius lapponieus lapponieus      |
| * Alle alle                     | ? " berniela glancogaster      | Hirundo rustica rustica              |
| * Stercorarius pomarinus        | Rullus aquations               | Motacilla alba alba                  |
| parasiticus                     | * Arquatella maritima          | Authus trivialis trivialis           |
| ?" " crpphus                    | ? Pelidna alpina alpina        | spinoletta                           |
| Gavia alba                      | ? " alpina pacifica            | Turdus iliacus                       |
| * Rissa rissa rissa             | Calidris arenaria              | , pilares                            |
| Larus argentatus argentatus     | Numenius phaeopus phaeopus     | Merula merula merula                 |
| * n leucopterus                 | Charadrius apricarius          | Erithnous rubeculus                  |
| * Larus glawus                  | Aegialitis hiaticula           | * Saxicola oenauthe leucorrhoa       |
| ? Xema sabinii                  |                                |                                      |

Im Anschluß an die vorstchenden Angaben über die Ausdehung der Verbeitung arktischer Vögel nach Norden darf vielleicht an dieser Stelle kurz darauf hingewiesen werden, wie weit diejenigen Arten, welche in ihrem Vorkommen dem Menschen und den menschlichen Ansiedlungen folgen bezw. mit dem Menschen in neu zu besiedelnde Gebiete einwandern, sich in der Verbreitung nach Norden ausdehnen. Ich michte die folgenden S Arten nennen, welche in Deutschland kaum der engeren Ungeleung irzend einer menschlichen Siedelung als Brutvögel fehlen. Es sind dies: Striz flommen flommen (LINN.), Hirunde rustion rustien (LINN.), Deleiben urtien urbea (LINN.), Museitera grissel LINN., Foa pieu pieu (LINN.), Passer demestieus (LINN.), Emleiten irtiitalle LINN., Ausrehmen tropleigte troplodyte (LINN.), Altere, die als Brutvögel

sämtlich nicht mehr dem Gebiete des arktischen Meeres angehören, und von denen nur einige als versprengte Irrgäste hin und wieder in demselben gefunden wurden.

Strix flammen flammen (Linn.) geht nicht weit nach Norden. Sie bewöhnt noch die englischen Inseln, wird aber, mit Ausnahme des Südens, auf der übrigen skandinavischen Halbinsel nicht mehr angetroffen. Sie fehlt im Westen auf den Faröer und Island und Osten dem ganzen Gebiete Lapplands und Finnlands. Die Verbreitung der Schleiereule reicht nirgends an den Polarkreis heran und fehlt in relativ niederen Breiten bereits der Umgebung menschlicher Ansiedelungen.

Hirundo rustica rustica (Linn.) geht als Brutvogel bis zum Polarkreis und in einigen Gebieten noch über diesen hinaus. In Schweden und Norwegen brütet sie bis zum 68° n. Br. Lappland und die Kola-Halbinsel reichen noch in die Brutzone hinein. In England und Irland ist die Rauchschwalbe überall ein haufiger Sommervogel, der auch noch in Schottland vorkommt, aber bereits auf den schottischen Inseln recht selten ist. Einmal soll sie im Norden Islands gebrütet haben (HANTZSCH in litt.).

Deliohon urbica urbica (LINNs). Die Hausschwalbe begleitet den Menschen weiter nach Norden als die vorgenannte Art. Man darf sie als einen Brutvogel der ganzen skandinavischen Halbinsel bezeichnen, dessen Vorkonnmen nördlich bis Vardö nachgewiesen worden ist, der auf der Kola-Halbinsel und in den östlich des Weißen Meeres gelegenen Gebieten noch nistet. Auf den englischen Inseln lebt sie überall, fehlt aber bereits auf den Außen-Hebriden. Auf Island kommt sie als Sommervogel nicht vor, geht also in diesen Teilen des Atlantischen Oceans nicht so weit nördlich wie an den skandinavischen Küsten.

Musciopus grisch LENN., einer der häufigsten Vögel in der Ungebung menschlicher Wohnungen, in Parks, Gatten und Anlagen, geht als Brutvogel über den Polarkreis binaus nach Norden. Noch bei Tromsö (ca. 70°n. Br.) ist er nistend gefunden worden, in Finnland und dem europäischen Rußland reicht sein Verbreitungsgebiet im Norden bis zum Weißen Meer. In Großbritannien und Irland ist er häufig, in Schottland seltener, und auf den Kanalinseln, den Orkney- und Shetland-Inseln wird er nur sehr vereinzelt in der Nähe bewöhnter Orte angetroffen.

Piou pica al. Liss.). Auch diese Rabenart, die bei uns in der norddeutschen Tiefebene wie im mitteldeutschen Gelände kaum einer Itandlichen Ortschaft fehlt, gleicht in ihrer Verbreitung und in der Ausdehung ihres Vorkommens nach Norden den vorgenannten Arten. Sie bewohnt ganz Skandinavien – noch in der Nähe des Nordkaps brütet sie – und ebenso die englischen Inseln. Auf den Hebriden, Orkneyund Shetland-Inseln ist sie sehten. Für Island ist sie noch nicht nachgewiesen.

Plasser domedicus domedicus (Linx), der charakteristischste Begleiter des Menschen aus der Vogelwelt, der dort, wo er fehit, wie in Amerika und den meisten englischen und anderen Kolonien, eingeführt worden ist, ist als endemische Art von der Ausdehnung des Ackerbaues in seiner Verbreitung überall, nicht nur im Norden, abhängig. Im centralen Europa fehlt er nur einzelnen hochgelegenen Walddörfern, die keinen nennenswerten Getreidebau treiben. Als Brutvogel hegleitet er den Menschen his zum Polarkreis: in England, Schweden und Norwegen. Darüber hinaus kommt er nur als Irrling, nicht als ständiger Brutvogel, vor. Auf Island fehlt er bereits als Begleiter des Menschen allen Ansiedlungen. Es ist kein Fall des Vorkommens des Haussperlings auf der genannten Insel bekannt geworden.

Emberiza citiride Linxa, ein Brutvogel des europäischen Gebietes bis zum Polarkreis, der nur ganz vereinzelt über diesen hinaus gefunden wurde. Auf Island fehlt der Goldanumer, wie der Haussperling, der Uungegend menschlicher Niederlassungen.

Anorthura troglodytes (troglodytes (LINN), ein steter Bewohner von Hecken und Buschwerk in der Nähe der Ortschaften, geht als Brutvogel bis zum Polarkreis. Möglicherweise gehören die im nördlichen Schweden und Norwegen als Brutvogel vorkommenden Zaunkönige der von Stejneger beschriebenen Form A. troglodyles bergensis an, welche wohl noch nicht als sicher unterschieden anzunehmen ist (OBERHOLSER, Auk, 1002, p. 180). In England ist der typische centraleuropäische Zaunkönig überall häufig. Auf den Faröer-Inseln und auf Island wird er durch A. troglodytes borealis (FISCHER) ersetzt.

# Die Beziehungen der Vogelfaunen des arktischen und antarktischen Gebietes').

Die Frage der "Bipolarität", welche gelegentlich der Aufstellung des Arbeitsprogrammes und der wissenschaftlichen Aufgaben der letzten großen antarktischen Expeditionen wieder vielfach diskutiert worden ist, scheidet für die Vogelkunde aus. Bei den niederen marinen Tieren mag eine Gleichartigkeit der arktischen und antarktischen Lebewesen vorhanden sein (?), ornithologisch giebt es eine solche nicht. Ware nicht jüngst aus den Sammlungen der deutschen antarktischen Expedition eine der nordischen Sterna macrura macrura außerordentlich nahestehende Subspecies von Reichenow als Sterna macrura anlistropha. "welche an den Küsten des antarktischen Kontinentes vorzukommen scheint", beschrieben worden, so könnte man sagen, daß Arktis und Antarktis nicht eine einzige Art gemeinsam besitzen. Ja nicht nur die Species sind sämtlich andere, auch die Gattungen, Familien und Ordnungen sind mehrfach, und für die Verschiedenheit der Faunen in hohem Grade charakteristisch, nicht die gleichen. Eine Gegenüberstellung der Vogelfaunen des antarktischen und eines arktischen Gebietes möge zur Bestätigung des vorstehend Gesagten dienen. Zum Vergleich möchte ich Spitzbergen heranziehen, welches im Nordpolarmeer unter den ungefähr gleichen Breiten (60-80°) liegt wie im Süden die Kustengebiete des antarktischen Kontinentes. SCLATER hat zum Zwecke der Vergleichung die antarktischen Arten denjenigen von Franz-Joseph-Land, welches wesentlich nördlicher liegt, gegenübergestellt. Sachlich ergeben sich die gleichen Resultate.

| Spitzbergen                   | Antarktis           | Spitzbergen                 | Antarktis           |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Impennes                      |                     | Pygopodes                   |                     |
| ? Sphenisons magellanions     |                     |                             | Colymbus calipareus |
| Aptenodytes forsteri          |                     | Urinator adamsi             |                     |
|                               | ? " patagonica      | , lumme                     |                     |
| Pygoscelis adeliae v taeniata |                     | Fratercula arctica glociali | ,                   |
|                               |                     | Cepphus mandtii             |                     |
| ? Catarrhactes chrysocome     |                     | Uria lomvia lomvia          |                     |
| ? " chrysolophus              |                     | Alca torda                  |                     |
|                               | Eudyptes antarctica | Alle alle                   |                     |

<sup>1)</sup> Vergleiche die folgende Litteratur:

<sup>1893</sup> DONALD, C. W., The Penguins of the Erebus and Terror Gulf. Proc. R Phys. Soc. Edinburgh. vol. 12.

<sup>1894</sup> SCLATER, P. L., Remarks on the Birds of Antarctica. Ibis, 1894, p. 494-501.

<sup>(807</sup> SCHALOW, H., Ueber die Vogelfauna des Südpolargebietes. Journ. f. Ornith., 1897, p. 524-533.

<sup>1868</sup> SCLATER, P. I., [The "bipolarity".] Ibis, 1898, p. 429-431.

<sup>1899</sup> FORDES, W. A., Birds in the Derby Museum collected in the arctic regions. Bull. Liverpool Mus., vol. 2, 1899, p. 48. 1901 SAUNDERS, H., Birds, in: The aniarctic manual for the use of the Expedition of 1901. Ed. by George Murray. London 1901

<sup>(</sup>Birds p. 225-238).

1003 SHARPE, R. B., Birds, in: Report on the Collections of Nat. Hist. made in the antarctic regions during the voyages of the "Southern Cross", London 1902.

<sup>1904</sup> REICHENOW, A. Neue Arten des Südpolargebietes. Ornith. Monatsber., 1904, p. 46-47.

| Spitzbergen                            | Antarktis                  | Spitzbergen                 | Antarktis              |  |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Longipennes                            |                            | Somateria spectabilis       | Somateria spectabilis  |  |
| Megalestris skua                       | Megalestris antarctica     | ,, mollissima mol-          |                        |  |
|                                        | , maccormicki              | lissima                     |                        |  |
| Stercorarius pomarinus                 |                            | Oidemia fusca               |                        |  |
| " parasiticus                          |                            | " nigra                     |                        |  |
| " cepphus                              |                            | Anser brackyrhynchus        | ? Chloëphaga sp.       |  |
| Gavia alba                             | Leucophaeus scoresbii      | Branta bernicla bernicla    |                        |  |
| Rissa rissa rissa                      |                            | " leucopsis                 |                        |  |
| Larus glaucus                          | Larus dominicanus          | Limicolae                   |                        |  |
| Rhodostethia rosea                     |                            |                             | Chionis alba           |  |
| Xema sahinii                           |                            | Crymophilus fulicarius      |                        |  |
| Sterna macrura macrura                 | Sterna macrura antistropha | Tringa canutus              |                        |  |
|                                        | " hirundinacea             | Pelidna alpina alpina       |                        |  |
|                                        | ? " vittata                | Arquatella maritima         |                        |  |
| Tubi                                   | nares                      | Calidris arenaria           |                        |  |
| Fulmarus glacialis glacialis           | Phoebetria fuliginasa      | Actilis macularia           |                        |  |
|                                        | Oceanites oceanicus        | Numenius phaeopus phaeopus  | y .                    |  |
|                                        | Majaqueus acquinoctialis   | Aegialitis kiaticula        | Aegialitis falclandica |  |
|                                        | Procella glacialoides      | Armaria interpres           |                        |  |
|                                        | Thalassocca antarctica     | Gallinae                    |                        |  |
| Ossifraga gigautea<br>Daption capensis |                            | Lagopus hyperboreus         |                        |  |
|                                        |                            | Raptatores                  |                        |  |
|                                        | Prion vittatus             | Hierofaleo rusticolus gyr-  |                        |  |
|                                        | a desolatus                | falco                       |                        |  |
|                                        | banksi                     | Nyctca nyctca               |                        |  |
|                                        | Pogodroma nivea            | Passeres                    |                        |  |
| Steganopodes                           |                            | Coreus corax corax          | ? Corrus sp.           |  |
|                                        | Phalacrocorax atriceps     | ,, cornix cornix            |                        |  |
| Anseres                                |                            | Acanthis hornemannii horne- |                        |  |
| Nettion crecca                         | Nettion flavirostre        | mannii                      |                        |  |
| Dufila acula                           |                            | Passerina nivolis nivalis   |                        |  |
| Clangula hyemalis                      |                            | Turdus musicus musicus      |                        |  |

Die vorstehende Liste der Vögel der Antarktis, welche 33 Species umfaßt — 11 mehr als in dem von mir 1890 veröffentlichten Verzeichnis — giebt eine Uebersicht dessen, was wir heute in ornithologischer Beziehung von södarktischen Kontinent wissen. 5 Arten sind mit einem Fragezeichen versehen. Ich habe sie nach SAUNDERS dem Verzeichnis eingefügt. Belegexemplare derselben antarktischer Provenienz sind noch nicht bekannt, doch dürften die Arten sicher nachgewiesen werden. Die einzige Species, die in zwei nachstehenden Subspecies im Norden wie im Süden gefunden worden ist, ist Sterwa macerura: im Norden S. macerura macerura, im Süden S. macerura macerura, im Süden S. macerura mathropha. REICHENOW beschreibt die letztere (O. M., 1904, p. 47), wie folgt: "St. macerura sehr ähnlich, über der Schnabel dunkler, nicht zinnober- oder mohnrot, sondern an der Wurzel karminori, nach der Spitze zu schwarzlich, Dillenkante des Unterschnabels länger, 21—22 mm, bei St. macerura 16—10 mm; Füße düster karminori, Schwimmhate schwärzlich, Luaf etwas länger, 15—17 mm;

Sterna macrura macrura geht im Winter aus ihrer arktischen Heimat südlich bis in die Gewässer von Peru und Chile; das von der arktischen Expedition im Marz unter 66° s. Br. auf der See nabe Wilkes-Land gesammelte, im British Museum befindliche Paar dürfte aber der REICHENOW'schen Subspecies angehören. Abgesehen von der weitverbreiteten Sterna macrura besitzen das nördliche und südliche Eismeer keine gemeinsamen Arten. Die Ordnung Immennes ist charakteristisch für die südlichen Gebiete und die Antarktis. Sie wird im Norden durch die Propopodes vertreten, die mit einer Ausnahme - ein südlich versprengtes Exemplar von Colymbus calipareus wurde von der HOOKER'schen Expedition gesammelt - allein aus den arktischen Gewässern bekannt sind. Von den Longipennes sind von 9 Gattungen 3. Megalestris. Lacus und Sterna, weit verbreitete Genera, beiden Gebieten gemeinsam. Ueberwiegend ist die Anzahl der Tubinares im antarktischen Kontinent. Von ihnen sind 11 Arten nachgewiesen. Von den Auseres ist im Süden ein versprengtes Exemplar von Nettion flavirostre gesammelt und ferner eine Gans beobachtet worden, welche von Sclater als eine Chloephaga sp. gedeutet wurde. Von den Limicolae besitzt die Antarktis eine eigene antarktische Gattung Chionis, die arkischen Gebiete dagegen Arten aus 9 Gattungen, von denen nur Acquilitis durch eine Art im Süden vertreten ist. Die Ordnungen Gallinge, Rantatores und Passeres fehlen im südnolaren Kontinent. Eine Corpus-Species soll von DONALD beobachtet worden sein, doch fehlen weitere Nachrichten über das Vorkommen einer Art dieser Gattung in den arktischen südlichen Breiten. Man darf nach Vorstehendem sagen, daß Arktis und Antarktis ornithologisch nichts Gemeinsames besitzen. Impenses und Tubinares drücken dem südlichen Eismeerkontinent, Pygopodes, Anseres, Limicolae, Gallinae, Raptatores und Passeres den Inselgebieten der nordarktischen Meere den Stempel zoogeographischer Eigenart auf. Weitere Forschungen und Sammlungen werden das Bild der Zusammensetzung der beiden Vogelfaunen sicher noch modifizieren, den Charakter desselben dürften sie aber kaum ändern.

Berlin, Mai 1904.

Tafel I.

### Tafel I.

Fig. 1. Sommatericola levinseni n. g. n. sp. 9.

- " 2. Sejulus armatus (L. KOCH).
- 3. Sommatericola levinseni 3.
- " 4. Soulovertex lineatus var. nigrofemoratu. Die Leisten auf dem Rücken sind in Punkte aufgelöst.
- " 5. Sculoverlex lineatus var. nigrofemorate. Ein Teil der Leisten ist reduziert.
- " 6. Seutovertez lineatus var. nigrofemorata. Nur 2-3 Leisten sind jederseits noch vorhanden.
- , 7. Scutovertex maculatus var. groenlandica.
- " 8. Rückenschild von Sommatericola levinseni.
- n 9. Notaspis conference (SCHRANK) OUDMS.

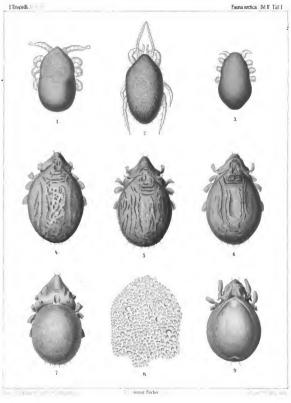

### Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Fortsetzung von der 2. Seite des Umschlage

Acariden Tenthrediniden Hymenopteren (exkl. Tenthrediniden).

Hemipteren und Siphunculaten Dipteren Lepidnpteren Myrsopoden

Arschniden Monascidien und Synascidien

Amphibien und Reptilien Vogel Wale

Säugetiere (exkl. Wale) Süsswasser-Protuzoen Fauna des Mogilnoje-Sees auf der Insel Kildin

Das arktische Plankton: I. Allgemeine Uebersicht. II. Spezielle Gruppenbearbeitung: Tintinnen

Diatomeen Radiolarien

Hydromedusen Scyphomedusen Ctenophoren Siphonophoren Chaetognathen Schizopoden

Copepoden
Decapoden-Larven
Appendicularien
Fisch-Larven

Dr. J. TRAGARTH in Upsala. Custos Dr. H. KIARR in Tromsö. H. FRIESE in Jena.

Oberlehrer G. BREDDIN in Berlin. Dr. J. C. H. DE MEIJERE in Amsterdam. Geb. Sanitätsrat Dr. A. PAGENSTECHER in Wiesbaden.

Dr. phil. Graf C. ATTRES in Wien. Prof. Dr. H. LENZ in Labeck. Dr. R. HARTMEYER in Berlin.

Prof. Dr. E. EHRENBAUM in Helgoland. Dr. FRANZ WERNER in Wien. H. SCHALOW in Berlin.
Prof. Dr. W. KOKENTHAL in Breslau.

Prof. Dr. W. KOKENTHAL in Bresslau.
Prof. P. MATSCHIR in Berlin.
Reg. Ret Dr. F. SCHAUDDNI in Berlin.
Dr. L. L. BERKTEVENS in KAtharinenhafen und Dr. F. RÖMER in Frankfurt a. M.
Dr. P. RÖMER in Frankfurt a. M. und Reg. Rat Dr. F. SCHAUDDNI

in Berlin
Prof. Dr. K. Brandt in Kiel.
Dr. H. H. Gran in Bergen in Norwegen. Reg.-Rat Dr. F. SCHAUDENN in Berlin. Prof. Dr. C. HARTLAUS in Helgoland. Prof. Dr. OTTO MAAS in München. Dr. F. RÖMER in Frankfurt a. M. Dr. F. ROMER in Frankfurt a. M. Dr. O. STEINHAUS in Hamburg. Dr. C. ZIMMER in Breslau.

Dr. A. MRÁZEK in Prag. Dr. F. DOPLEIN in München. Prof. Dr. H. LOHMANN in Kiel.

Prof. Dr. E. EHRENBAUM in Heigoland.

Von der Anordnung der Arbeiten in systematischer Reihenfalge entstellt eine unter Landen und er der Anordnung der Arbeiten in systematischer Reihenfalge entstellt in Letzensa der scheinleren Veröffentlichung erfolgt in Leiterungen der Manuskripte, die Ausgabe des Werkes erfolgt in Leiterungen.

Der fertig vorliegende erste Band enthält folgende Arbeiten:

### Der Preis des ersten Bandes beträgt: 58 Mark.

Der fertig vorliegende zweite Band enthält folgende Arbeiten:

### Der Preis des zweiten Bandes beträgt: 60 Mark.

Der fertig vorliegende dritte Band enthält folgende Arbeiten:

Determine vanagement unter nanc enant ungenoe Arveiten:

(i) F. Zeobekke: Die arktischen Catoleen Mit Tafel I und II und 3 Figuren im Teat. 2) C. Oraf Attems:

Myleopaden. 3) O. Bürger: Die Nemertinen. Mit Tafel III. 4] F. Römer: Die Cteoopharen. 5) R. Hartmeyer:

Myleopaden. 3) O. Bürger: Die Nemertinen. Mit Tafel III. 4] F. Römer: Die arktischen Schringspeden.

Mit 172 Füguren im Teat. 7) F. Richters: Arktische Tradigraden. Mit Tafel XV und XVL. 8) H. H. Oran: Die Distomeen dersarktischen Merce Mit Tafel XVI und 6 Figuren im Teat.

### Der Preis des dritten Bandes beträgt: 76 Mark.

Das elektrische Organ des afrikanischen Zitterweises (Malopterurus electricus Lacépède). Von Dr. med. Emil Ballowitz, a. o. Professor der Anatomie und Prosektor am Anatomischen Institut der Universität Greifs-wald. Mit 7 lithographischen Tafeln und 3 Holzschnitten im Text. Preis: 24 Mark.

Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Für Studierende bearbeitet von Dr. Robert Wiedershelm, 6.6. Dr.G. the Anatomic und vergleichenden Arnstenie. Direktre des anatom. Institute der Universität Freiburg i II. P. Beffet, telfedan ungerabeitete und stark vermenhete Affage des "g\u00fcragfen der vergle. Anatomic der Wirbeitlere". Mit i filtogr. Tafel und 379 Abbildungen in 711 Einzeldarstellungen. Preis: 16 Mark, gelunden 18 Mark. Soeben erschlenen:

Factachrift zum giebriesten Geburtstage von Brast Haackel. Herausgegeben von seinen Schülern und Preunden. Mit 16 Tafeln und 100 Abbildungen im Text. Preis: 80 Mark.

Inhalt: Straaburger, Eduard, Anlage des Embyroaches und Probabliumbildung bei der Elbe nebts anschliesenden Erzetsungen. Mit 2 fallen. — Herturg ("Oscar, Lüber eins Methode, Froacheier am Beginn ihrer Entwickelung im Raume so zu orientieren, dass sich die Richtung ihrer Teilebenen und fir Kofty. und Schwarzende bestimmen lästz, Mit 1, Tafel und 1; Figur in Text. — Küle hinhalt "W. uchen mit Schliemer Schlie der Saugetiere.

Festabriff zum febelgsten Seburistage des Eern Sebeimen Rats Prol. Dr. August Weismann in Freiburg in Baden.
Zugleich Supplement-Band VIII der "Zoologischen Jahrbücher". Herausgegeben von Dr. J. W. Spengel,
Prof. in Giessen. Mit 3: Tafeln und 104 Abbildungen im Text. Preis: 50 Mark.

Hierans elacela-

B. Wiedersheim, Ueber das Vorkommen eines Kehlkopfes bei Ganoiden und Dipnoern sowie über die Phylogenie der Lunge. Mit 6 Tafeln und 1 Abbildung im Text. Einzelpreis: 9 Mark. August Gruber, Ueber Amoeba viridis Leidy. Mit 1 Tafel. Einzelpreis: 2 Mark 50 Pf.

Alexander Petrunkewitsch, Künstliche Parthenogenese. Mit 3 Tafeln und 8 Abbildungen im Text. Einzel-preis: 5 Mark. Konrad Guenther, Keimfleck und Synapsis. Mit 1 Tafel. Einzelpreis: 2 Mark.

Valentin Hicker, Bastardirung und Geschlechtszellenbildung. Mit 1 Tafel und 13 Abbildungen im Text.

Einzelpreis: 4 Mark. E. Korschelt, Ueber Doppelbildungen bei Lumbriciden, Mit 2 Tafeln und 7 Abbildungen im Text. Einzel-

preis: 2 Mark. Otto L. Zur Strassen, Anthraconema. Mit 2 Tafeln und 9 Abbildungen im Text. Einzelpreis: 4 Mark.

R. Weltereck, Ueber die Entwicklung der Velella aus einer in der Tiefe vorkommenden Larve. Mit 3 Tafeln und 6 Abbildungen im Text. Einzelpreis: 5 Mark,

P. Speiser, Die Hemipterengattung Polyctenes Gigl und ihre Stellung im System. Mit 1 Tafel. Einzelpreis:

August Baner, Beiträge zur Kenntnis der Entwicklung und Anatomie der Gymnophionen. Mit 3 Tafeln und 7 Abbildungen im Text. Einzelpreis: 3 Mark.

Th. Boveri, Ueber die phylogenetische Bedeutung der Sehorgane des Amphioxus. Mit 10 Abbildungen im Text. Einzelpreis: 1 Mark.

Hans Spemann, Ueber experimentell erzeugte Doppelbildungen mit cyclopischem Defect. Mit 2 Tafeln und 24 Abbildungen im Text. Einzelpreis: 3 Mark. Richard Hesse, Ueber den feinern Bau der Stäbchen und Zapfen einiger Wirbeltiere. Mit 1 Tafel und 3 Ab-bildungen im Text. Einzelpreis: 2 Mark 50 Pf.

L. Kathariner, Ueber die Entwicklung von Gyrodactylus elegans v. Nrdm. Mit 3 Tafeln und 10 Abbildungen Im Text. Einzelpreis: 3 Mark 50 Pf.

H. Friese n. F. v. Wagner, Ueber die Hummeln als Zeugen natürlicher Formenbildung. Mit 2 Tafeln. Einzelpreis: 5 Mark.

August Forel, Ueber Polymorphismus und Variation bei den Ameisen. Einzelpreis: 1 Mark. C. Emery, Zur Kenntnis des Polymorphismus der Ameisen. Mit 6 Abbildungen im Text. Einzelpreis:

1 Mark 50 Pf.

E. Wasmann. Zur Kenntnis der Gäste der Treiberameisen und ihre Wirte vom oberen Congo. Mit 3 Tafein. Einzelpreis: 5 Mark.

Hubert Ludwig, Brutpflege bei Echinodermen. Einzelpreis: 80 Pf.

Heinrich Ernst Ziegler, Der Begriff des Instinktes einst und jetzt. Einzelpreis: 1 Mark 20 Pf

J. W. Spengel, Ueber Schwimmblasen, Lungen und Kiementaschen der Wirbeltiere. Einzelpreis: 1 Mark 20 Pf nsche Berbdruckerei (Hermann Foble) in Jena - 2702

# Fauna Arctica.

# Eine Zusammenstellung der arktischen Tierformen,

mit besonderer Berücksichtigung des Spitzbergen-Gebietes auf Grund der Ergebnisse der Deutschen Expedition in das Nördliche Eismeer im Jahre 1898.

Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen

herausgegeben von

Dr. Fritz Römer und Dr. Fritz Schaudinn in Berlin.

## Vierter Band.

Zweite Lieferung.

Mit 3 Tafeln, 1 Karte und 12 Figuren im Text.



Odhner, Theodor, Die Trematoden des arktischen Gebietes. Mit Tafel II-IV und 4 Figuren im Text. Doderlein, Ludwig, Arktische Seeigel. Doderlein, Ludwig, Arktische Crinoiden. Meisenheimer. Johannes, Die Arktische Prepoden. Mit 1 Karte und 8 Figuren im Text.

Jens.

Verlag von Gustav Fischer. 1905.

Ausgegeben am 7. September 1905.

Pausa Arctica. Eine Zusammenstellung der arktischen Tierformen, mit besonderer Berücksichtigung des Spitzbergen-Gebietes auf Grund der Ergebnisse der deutschen Expedition in das Nordliche Eismeer im Dergensteinen der Grund der Ergenstein der Geschaft Expenden in Dr. Fritz Römer in Frankfurt a. M. und Dr. Fritz Schaudinn in Berlin.

Die dentsche Expedition in as Nordiche Einster im Jahre 1868, welche die Versalanung zur Hersungsbe des vorliegenden Werken gabt, erliedt, obgleich unprünglich anderen Zwecken diesendt, vorwiegend des Charakter einer zoolerenden Forschungsreise. Werken gabt, erliedt, obgleich unprünglich anderen Zwecken diesendt, vorwiegend des Charakter einer zoolerenden Forschungsreise. Werken der Engelstein der Werken haten im Auftrage hier vorgesetzen Behorden die Vertragen der Zoologie während der Engelstein über die an Zeitsche der die Grenklich erfolgreichen Arbeiten gegeben worden war, die Zoologie Die Fahrt erstreckte sich über die answegliche Kaise, über die gesanten Spitzbergen-Artzhel, über die Murmanktein Die Fahrt erstreckte sich über die answegliche Kaise, über die gesanten Spitzbergen-Artzhel, über die Murmanktein Die Fahrt erstreckte sich über die answegliche Kaise, über die gesanten Spitzbergen-Artzhel, über die Murmanktein Die Fahrt erstreckte sich über die answeglich sich sie über die gesanten Spitzbergen-Artzhel, über die Murmanktein Die Fahrt erstreckte sich über die answeglich eine Spitzbergen der die Murmanktein Die Fahrt erstreckte sich über die answegliche die Grenkte spitzbergen Artzhel, über die Murmanktein Die Fahrt erstreckte sich über die answegliche Reine die Grenkte spitzbergen der die Murmanktein Die Fahrt erstreckte sich über die answegliche Bergen die Spitzbergen der die Bergen die Berge

Es wurde an alle Fachgenossen, welche an der Bearbeitung der Reiseausbeute teilnehmen wollten, die Aufforderung gerichtet, an ihre Abhandlungen anzuschliessen: 1) eine Aufzählung aller bisher aus den arktischen Gebieten bekannten Tierformen der von ihnen übernommenen Gruppe

2) eine Vergleichung der Formen innerhalb der verschiedenen arktischen Gebiete (für die Frage der Circumpolarität):

3) einen Vergleich der arktischen Formen mit den antarktischen

Das Material wurde in folgender Weise verteilt. Es übernahmen:

Einleitung, Plan des Werkes und Reisebericht Dr. F. RÖMER in Frankfurt a. M. und Reg.-Rat Dr. F. SCHAUDINN Foraminiferen Calcispongien Hexactinelliden riesactineliden Spongren (exkl. Calcispongien u. Hexactinelliden) Hydraid-Polypen Alcyonarien Actinien Pennatuliden Prof. Dr. W. Weltner in Berlin. Dr. G. Marktannes-Turneretscher in Graz. Dr. W. May in Karlsruhe. Dr. O. Carlignen in Stockholm.
Prof. Dr. W. Kükenthal in Breslau.
Dr. R. V. STUMMER-TRAUENFELS in Graz.
Dr. Theodor Odhner in Upsala. urbellarien und Myzostomiden Trematoden Cestoden Nematoden Prof. Dr. F. ZSCHOKKE in Basel. Generaloberstabsarzt Dr. v. Linstow in Gottingen. Nemertinen Prof. Dr. O. BCRGER in Santiago in Chile. Rotatorien Prof. Dr. D. BERGENDA I in Lund.

Geb. Rat Prof. Dr. D. BERGENDAL in Lund.

Geb. Rat Prof. Dr. J. W. SPENGEL in Giessen.

Prof. Dr. W. SCHAUDESLAND in Bremen.

Geb. Rat Prof. Dr. E. ERLERS in Gottingen.

Dr. LUDWIG JOHANSON in Karlstad (Schweden).

Dr. H. Ude in Hannover. Gephyreen Priapuliden Polychaeten Hirudineen Oligochaeten Tardigrade Reg.-Rat Dr. F. SCHAUDINN in Berlin. Tardigraten (Fortsetzung) Brachlopoden Prof. Dr. FERD. RICHTERS in Frankfurt a. M. Prof. Dr. F. BLOCHMANN in Tübingen. Conservator O. BIDENKAP in Christiania. Bryozoen Bryozoen, II. Teil Asteroiden, Halothurien und Brutpflege bei Echinodermen Ophiuriden Dr. H. KLUGE in Kasan. Geh. Rat Prof. Dr. H. LUDWIG in Bonn Conservator J. A. GRIEG in Bergen Crinoiden Echiniden Prof. Dr. L. DODERLEIN in Strassburg L. E. Prof. Dr. L. DÖDERLEIN in Strassburg i. E. Froncomenia
Gasteropoden und Lamellibranchisten
Pteropoden
Cephalopoden
Cirripedien Dr. J. THIRLE in Berlin. Prof. Dr. ARTHUR KRAUSE in Gr. Lichterfelde bei Berlin. Dr. JOH. MEISENHEIMER in Marburg i. H. Dr. A. APPELLOF in Bergen. Prof. Dr. W. Weltner in Berlin. Dr. K. ZIMMER in Breslau. Dr. F. DOPLEIN in München Amphipoden und Isopoden Ostracoden Dr. A. SOKOLOWSKY in Hamburg. Prof. Dr. G. W. MOLLER in Greifswald. Pantopoden Collembolen Geli. Rat Prof. Dr. K. Möntus in Berlin. Dr. C. SCHÄFFER in Hamburg. Dr. J. TRAGARTH in Upsala. Tenthrediniden Custos Dr. H. KIARR in Tromso Hymenopteren (exkl. Tenthrediniden), H. FRIESE in Jena. Hemipteren und Siphunculaten Oberlehrer G. BREDDIN in Berlin.

Fortsetzung auf der 8. Seite des Umschlage.

# Die Trematoden arktischen Gebietes

von

Theodor Odhner

in Upsala.

Mit Tafel II-IV und 4 Figuren im Text.

Found Arctics, Bd. 17

Die Trematodenfauna der arktischen Gegenden ist bis jetzt sehr wenig erforscht worden. Was darüber gegenwärtig bekannt ist, haben wir fast ausschließlich Lewinske 1) zu verdanken, der während eines zweighärigen Aufenthaltes an der Westküste Grönlands seine Aufmerksamkeit auch dieser Tiergruppe widmete und dabei 13 geschlechtsreife Formen nebst einigen Larvenstadien auffand. Die meisten von diesen waren Distomen. Sechs DistomuncArten und ein Gyroduschjus wurden als für die Wissenschaft neu beschrieben. Sowohl von diesen wie von mehreren der schon bekannten Arten wurden für jene Zeit ganz vorzügliche Beschreibungen geliefert, in denen der innere Bau eingebende Berücksichtigung gefunden hat, soweit derselbe an Quetschpräparaten lebender Würmer zu eruieren ist. Außer der Arbeit Levinszen's finden sich, wie aus dem kurzen Litteraturverzeichnis am Ende meiner Abbandlung hervorgeht, über das Vorkommen von Trematoden in der Arteils nur einize wenige vereinzelte Mitteilungen.

Die folgenden Seiten enthalten eine kritische Monographie der arktischen Trematodenfauna, und ich habe darin vor allem angestrebt, durch Untersuchung der Originalexemplare früherer Verfasser ebenso wie durch Vergleichung eines reichlichen Materials die Exaktheit der Artbestimmungen resp. der Artumgrenzungen so weit als möglich zu treiben. Bei ieder Art suche ich sowohl ihre Synonymik ins Reine zu bringen, wie auch die eventuell vorhandenen Lücken in unserer Kenntnis des inneren Baues auszufüllen. In allen Fällen, wo mehrere Arten bisher in der Litteratur zusammengeworfen waren, liefere ich auch kurze Diagnosen der anderen, nicht arktischen Formen. Um endlich der Arbeit einen nicht allzu einseitig deskriptiven Charakter zu verleihen, habe ich mich überall, wo es möglich war, darum bemüht, dem Materiale möglichst viele Beiträge zum natürlichen System der Trematoden abzugewinnen. Auch hierbei bin ich natürlich dazu gekommen, mehrere außerarktische Formen in den Bereich nicht nur der Betrachtungen, sondern auch der Untersuchungen hineinzuziehen. Da indessen das reichliche, während der letzten Jahre gesammelte Material für ein natürliches System der digenen Trematoden bisher nur in Bruchstücken vorliegt, welche noch nicht zu einem Ganzen zusammengefügt werden können, habe ich in meiner Darstellung die Auseinandersetzungen über den Umfang der Gattungen und Unterfamilien nicht den Beschreibungen der resp. Arten vorausgeschickt, sondern füge statt dessen am Ende des jeder einzelnen Art gewidmeten Kapitels bei, was sich über ihre Verwandtschaftsverhältnisse meiner Ansicht nach zur Zeit sagen läßt.

Das arktische Material, das ich für meine Arbeit habe verwenden können, stammt teilweise aus dem zoologischen Museum zu Kopenhagen, dessen Trematodensammlung von dem Vorstande der betreffenden Abteilung, Herrn Dr. G. M. R. LKVINSEN, mir in zuvorkommender Weise zu Verfügung gestellt wurde. Die Originalexemplare mehrerer der von diesem Forscher auf Grönland gesammelten und in der anfange

t) Bidrag til Kundskab om Grenlands Trematodfauna, in: Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forbdl., No. 1, Kjøbenhavn 1881, p. 49-84, tab. 2-3.

erwähnten Arbeit beschriebenen Trematoden befanden sich darunter. - Einen anderen Teil des dem Folgenden zu Grunde liegenden Materials habe ich selbst Gelegenheit gehabt einzusammeln. Im Jahre 1900 nahm ich nämlich an einer dank der Freigebigkeit des nunmehr verstorbenen Konsuls G. E. BROMS zu stande gekommenen schwedischen zoologischen Expedition teil, welche unter der Leitung von Konservator G. KOLTHOFF die Westküste Spitzbergens und die Ostküste Grönlands besuchte. Eine beträchtliche Zeit mußte freilich während der dreimonatlichen Reise den zoologischen Meeresarbeiten gewidmet werden, und die Obduktionen für helminthologische Zwecke konnten daher nicht in größerem Umfange betrieben werden. Von den meisten während der Expedition erlegten oder gefangenen Vertehraten habe ich doch immerhin einige Exemplare untersuchen können. Nur in einem Drittel der obduzierten Arten wurden indessen Trematoden gefunden. Besonders fiel es mir hierbei auf, daß die Möwen und die kleinen Watvögel, deren Gedärme weiter nach Süden zu den ausgiebigsten Fundstätten für Trematoden gehören, in der Arktis gar keine Darmtrematoden zu beherbergen schienen. In Bezug auf die Watvögel (Tringa, Phalaropus) liegt es ja am nächsten, die Erklärung dieses Verhaltens, wenigstens zum Teil, darin zu erblicken, daß mehrere Gruppen von Evertebraten der Land- und Süßwasserfauna, welche auf südlicheren Breitengraden als Zwischenwirte vieler Trematoden dienen, in der Arktis gar nicht oder nur sehr spärlich vertreten sind. Der Mageninhalt der fraglichen Vögel besteht dort entweder aus Süßwasseralgen oder aus marinen Krebstieren. -- Von der deutschen Eismeerexpedition mit der "Helgoland" im Jahre 1808 sind keine Trematoden gesammelt worden.

Zu einer Erörterung der auf dem Programm der "Fauna Arctica" stehenden Fragen der Cirkum- und Bipolarität konnte die Zusammenstellung der folgenden Fragmente nicht den geringsten Anlaß geben. Grönland und Spitzbergen sind ja die einzigen Polargebiete, in denen man bisher nach Trematoden geforscht hat, und aus der eigentlichen Antarktis kennen wir überhaupt gar keine Vertreter dieser Helminthengruppe. Höchstens könnte ganz im allgemeinen bemerkt werden, daß die arktischen Trematoden in ihrer Verbreitung im großen und ganzen den Wirtstieren zu folgen scheinen. Dies zeigt sich nicht nur bei dem Vorkommen derselben Formen auf Grönland und auf Spitzbergen, sondern auch darin, daß mit wenigen Ausnahmen alle bisher in der Arktis gefundenen Trematoden auch im borealen Gebiete zu finden sind, wenn nur ihre Wirte eine entsprechende Verbreitung haben 1). Andere arktische Trematoden bewohnen weiter nach Süden Wirtstiere, die den arktischen mehr oder weniger nahe stehen. Auf diese Weise bleiben am Ende nicht viele Arten übrig, die wenigstens bis auf weiteres als ausschließlich arktische Formen gelten könnten, und von einer besonderen arktischen Trematodenfauna kann unter keinen Umständen gesprochen werden, so viel ist schon jetzt klar. Aus praktischen Rücksichten auf die Begrenzung der Arbeit mußte ich mich aber natürlich für eine Südgrenze des von mir behandelten Faunengebietes bestimmen, und zwar bin ich dabei G. O. SARS') gefolgt. Außer einer isländischen Form sind indessen alle die im folgenden aufgezählten Trematodenarien in den eigentlichen Polargebieten gefunden, und zwar auf Spitzbergen, Grönland oder dem Meere dazwischen. Endlich habe ich auch 2 Walfischtrematoden in kleinerer Schrift mit aufgeführt, deren bisherige Fundorte zwar außerhalb des arktischen Gebietes, wie ich es oben begrenzt habe, belegen sind, die sich aber auf Grund der Verbreitung ihrer Wirte sicherlich mit der Zeit auch als arktisch erweisen werden.

Die Typenexemplare der im folgenden beschriebenen neuen Arten finden sich in der zoologischen Abteilung des Naturhistorischen Reichsmuseums zu Stockholm aufbewahrt.

<sup>1)</sup> Einen nicht unbedeutenden Teil der im folgenden niedergelegten Resultate habe ich demgenäß auf der zoologischen Meerestation Kristineberg (Weatküste Schwedens) gewonnen, wo ich nich während der Sommermonate mehrerer Jahre mit Studien über die Trematoden der Meeresfische beschäftigt habe.

Einige Bemerkungen über den Charakter der marinen Fauna an den nördlichen Küsten Norwegens, in: Tromsö Mus. Aarshefter, Bd. II, 1879, p. 58-64, 2 Karten (norwegisch).

### Ordnung Digenea VAN BEN.

Die Gründe, aus denen ich die numehr allgemein übliche, von MONTICELLI stammende Einteilung der Trenatoden in drei Hauptgruppen als unrichtig erachte und statt dessen die alte, wohlbekannte Einteilung P. J. VAN BENEDEN'S in Monogenea und Digenea beliehalte, habe ich schon früher Gelegenheite gehabt darzulegen'). Die von mir hierbei verfochtene Ansicht, daß die von MONTICELLI den Aspidobothriden zuerteilte Sonderstellung als dritte Hauptgruppe, Aspidocotylen, unhaltbar ware und daß keine tiefere Kluft zwischen dieser Familie und den eigentlichen Digenen existieren dürfte, hat in der seither ver-flossenen Zeit in der Distomengatung Haydosplanehuss Lss. eine weitere, nicht unwichtige Stütze bekommen, indem diese von literem Autor, Looss 7, als "ein Bindeglied zwischen den genuinen Distomen und den Ansidobothriden zussen.

Weitere Erwägungen über das System der Digenen haben mich nun zu der Ueberzeugung geführt, daß die Gasterostomen allen übrigen Digenen (inkl. also der Aspidobothriden) gegenüberzustellen sind. Die mich hierbei leitenden Gesichtspunkte werden schon angedeutet durch die Namen, mit denen ich die fraglichen beiden Gruppen bezeichne: Casterostomata und Prosostomata.

Als Braun® zum ersten Male die Gasterostomen als besondere Familie im System der digenen Trematoden aufführte, geschah dies unter Hinweis auf "ihren rhabdocölidenartigen Darm, die Anordnung der Genitalien und der Exkretionsorgane, den sonderbaren Apparat am vorderen Körperende und die wohl bei allen Arten vorkommende eigentümliche Larvenform (Bucaphalus)". Unter diesen Merkmalen scheint mir indessen der Bau sowohl des Geschlechts- wie des Exkretionsapparates nichts so sehr Bemerkenswertes darzubieten. Im Geschlechtsapparat finden wir ganz dieselben Bestandteile wieder, welche bei den übrigen Digenen die typische Konstruktion dieses Organsystemes ausmachen, und ihre für die Gasterostomen speciell charakteristische Topographie kann doch bei der völlig unbegrenzten Variation, die in dieser Hinsicht unter den Dizenen, und zwar besonders unter den Distomen, zu Tage tritt, kaum an und für sich geeignet sein, irgend welche besondere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ebensowenig scheint mir der Exkretionsapparat, soweit bis jetzt bekannt ist, in seinem Baue von dem der übrigen Digenen in prinzipieller Hinsicht abzuweichen. Was den Bucephalus anbelangt, so ist ja dieser freilich eine sehr charakteristische Larvenform; auch unter den Distomen giebt es indessen bekanntlich Cercarien von sehr aberrantem Aeußeren. Was aber den Gasterostomen in meinen Augen ein ganz besonderes Gepräge allen übrigen Digenen gegenüber verleiht, ist die Lage der Mundöffnung und des Haftapparates. In diesen Punkten scheint mir, wie ich im folgenden näher ausführen werde, eine unüberbrückbare Kluft die Gasterostomen von den übrigen Digenen zu trennen; auf der einen Seite bauchständiger Mund und ein Haftapparat vor diesem am vorderen Körperpole, auf der anderen eine Mundöffnung, die im Haftorgane des Vorderendes gelegen ist, und weitere eventuell vorhandene Haftorgane bauchständig da hinter.

Meine Ueberlegungen über die phylogenetische Entstehung der einen und der anderen Formengruppe haben mich zu dem Schlusse geführt, daß in ihnen zwei voneinander divergierende Entwickelungsrichtungen innerhalb der Digenea zu erblicken sind, welche nur an der Wurzel der Ordnung zusammenhängen. Bei diesen Betrachtungen gehe ich natürlich von der allgemein gebilligten Annahme aus, daß die freilebenden Vorfahren der Digenen den Turhellarien mehr oder weniger nahe gestanden haben. Es findet sich dann nicht der geringste Grund, warum man nicht die bauchständige Lage des Mundes ebenso wie den Pharynx der Gasterostomen als ursprüngliche, von den turbellarienahnlichen Vorfahren direkt vererbte Merkmale

<sup>1)</sup> Trematoden aus Reptilien etc., in; Öfvers. Svenska Vet.-Ak. Förhdl., Bd. LIX, Stockholm 1902, p. 43-45.

Zur Kenntnis der Trematodenfauna des Triester Hafens, II, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. I., Bd. XXXII, 1902, p. 121.
 Trematodes, in: Bronn's Klassen und Ordnungen des Tierreiches, Vermes IV, 1a, Leipzig 1892, p. 892

betrachten sollte, wie sich ja auch BRAUN 1) dahin ausgesprochen hat. Ein Zurückwandern der Mundöffnung, nachdem sie einmal das Vorderende erreicht hatte, muß ja dagegen höchst unverständlich und unwahrscheinlich erscheinen. Eine diphyletische Abstammung der Digenen erscheint nun ziemlich ausgeschlossen in Anbetracht der weitgehenden prinzipiellen Konformität, welche sich innerhalb der Ordnung im Aufbau der Geschlechtsorgane und auch des Exkretionssystemes verrät. Es dürften also die nächsten freilebenden Vorfahren der Monostomen, Distomen u. s. w. dieselben gewesen sein wie die der Gasterostomen. Nebst dem bauchständigen Munde und dem Turbellarienpharynx dürften diese Stammformen der Digenen auch die für die ganze Ordnung gemeinsamen Züge im Bau des Geschlechts- und Exkretionsapparates aufgewiesen haben. Die Spaltung der Digenen in die zwei verschiedenen Entwickelungsrichtungen scheint nämlich in direktem Zusammenhang mit der Entstehung der Haftorgane, d. h. mit dem Beginn der parasitischen Lebensweise zu stehen. Die Gasterostomen würden die am wenigsten umgewandelten Formen darstellen, die sich von ihren freilebenden Vorfahren wahrscheinlich nur durch das Gepräge unterscheiden, das der Parasitismus ihrem Vorderende in der Form eines Saugnapfes aufgedrückt hat. In Zusammenhang mit den primitiven Merkmalen des Verdauungsapparates betrachtet, wäre nämlich vielleicht auch die nach hinten verlagerte Genitalöffnung als ein Erbe von den Turbellarienvorfahren in Anspruch zu nehmen. Die übrigen Digenen können sich aber unmöglich aus gasterostomenähnlichen Vorfahren entwickelt haben. An eine Homologie zwischen dem Saugnapf der Gasterostomen und dem Mundsaugnapf der anderen Digenen ist natürlich nicht zu denken, da der letztere sich durch seine Entwickelung als zum Darme gehörig erweist, von anderen Gründen zu schweigen. Unverständlich und deshalb auch unannehmbar erscheint es auch, daß der einmal fertig gebildete Gasterostomensaugnapf wieder zum Verschwinden gebracht worden ware und dem Mundsaugnapfe Platz gemacht hatte. Nein, die einzige mutmaßliche Vorstellung von der Entstehung der Monostomen und übrigen "Prosostomata" kann man sich nur unter der Voraussetzung bilden, daß man diese Formen als eine zweite Entwickelungsrichtung der Digenengruppe betrachtet. Den Vorgang bei dieser Entwickelung denke ich mir folgendermaßen. Während einige der sich an den Parasitismus anpassenden "Urdigenen" ein besonderes Haftorgan am Vorderende entwickelten und zu Gasterostomen wurden, haben andere ihren Turbellarienpharynx, der ja einer ansaugenden Thätigkeit sehr wohl fähig ist, als Saugnapf zu verwenden begonnen, was durchaus keine nennenswerten Veränderungen in seinem Baue voraussetzt. Diese Formen bekamen dagegen kein Haftorgan am Vorderende, und dieses konnte also mit der Zeit von dem vorwärts wandernden Munde occupiert werden. So würden Monostomen entstanden sein; aus ihnen können dann die Distomen, und aus diesen wieder die Amphistomen, Aspidobothriden und Holostomiden hergeleitet werden, wobei man nur die Entstehung neuer bauchständiger Haftapparate und eine darauf folgende Komplizierung oder Verschiebung derselben vorauszusetzen braucht.

Diesen phylogenetischen Spekulationen liegt, wie man sieht, die Annahine zu Grunde, daß der Pharynx der Turbellarien und also auch der Gasterostomen als dem Mundsaugnapfe der übrigen Digenen und nicht ihrem Pharynx homolog zu betrachten ware. Es scheinen mir in der That mehrere recht plausille Gründe für diese Auffasung zu sprechen, während ich für die andere Alternative gar keine anzuführen wüßte. Es kann zunächst daran erinnert werden, daß gerade bei den Monostomen, die man ja genegit sein muß, in Anbetracht ihres Mangels an allen bauchständigen Hafturganen als die ursprünglichsten Prosostomata zu bezeichnen, ein Pharynx fast der Mehrzahl der Arten völlig fehlt, während ein solcher bei den Distomen gewöhnlich und bei den anscheinend am höchsten specialisieren Holostomiden und Aspido-

<sup>1)</sup> Trematodes, in: BRONN's Klassen und Ordnungen, p. 050.

bothriden immer vorhanden ist. Wo ein Pharvnx bei den Monostomen auftritt, folgt er gar nicht, wie der Turbellarienpharynx, ziemlich unmittelbar auf die Mundöffnung, sondern liegt mehr oder weniger weit vom Munde entfernt, ia, oft sogar dicht vor der Darmgabelung. Dort kann man auch bei den Angiodictviden 1) seine Entstehung als eine lokale, noch nicht scharf umgrenzte Verdickung der Oesophagealmuskulatur ganz deutlich wahrnehmen. Daß hier eine Reduktion vorliegen sollte, findet sich nicht der geringste Anlaß anzunehmen. Schon diese Thatsachen scheinen mir so ziemlich außer Zweifel zu stellen, daß wir in dem konstant vorhandenen Mundsaugnanf eine ursprünglichere Bildung zu erblicken haben als im Pharynx, der sich offenbar erst später am Oesophagus entwickelt hat. Auch der Entwickelungsgeschichte sind wichtige Stützen für die von mir verteidigte Homologie zu entnehmen. In einem gewissen Entwickelungsstadium zeigen nämlich die Redien der Monostomen, Distomen und Amphistomen einen Darm, der als völlig rhabdocölidenartig zu bezeichnen ist 1). Das muskulöse Organ an ihrer noch nicht durchbrochenen Mundöffnung ist aber der zukünftige Mundsaugnapf, während der Pharynx, wo er vorhanden ist, erst recht viel später, und zwar mehr oder weniger weit vom Munde entfernt, zum Vorschein kommt. Es scheint mir die Entwickelung des Turbellarienpharynx zu einem Mundsaugnapfe, auch ganz theoretisch betrachtet, insofern sehr plausibel, als es ganz natürlich erscheint, daß turbellarienähnliche Formen, die sich an den Parasitismus anpaßten, in erster Linie das schon vorhandene Saugorgan zum Anhaften zu verwenden suchten, um so mehr, als dasselbe, um diesem Zweck zu dienen, seinen Bau kaum zu verändern brauchte.

Die obigen phylogenetischen Erwägungen haben, wie gesagt, darin resultiert, daß ich die Digenea in zwei Unterordnungen Gasterostomata und Prosostomata teile. Nach dem Vorgange LBUCKART's hat man bekanntlich bisher recht oft eine andere Zweiteilung der Digenenordnung angenommen, nämlich die in Metastatica und Digeneas. str. Dieser Einteilung zu Grunde liegen ausschließlich Verschiedenheiten im Entwickelungsverlauf, während der Bau der erwachsenen Würmer ganz und gar unberücksichtigt bleibt. Sie fordert daher eine ganz ähnliche Kritik heraus wie die Abteilung Aspidocotylea Mont, 1). Beim Aufbau eines natürlichen Systemes muß doch selbstverständlich der anatomische Bau der fertig ausgebildeten Tiere den Leitfaden abgeben, während dagegen unmöglich dem Entwickelungsverlaufe an und für sich, der sich ja leicht sekundär verkürzen kann, eine in dieser Weise entscheidende Bedeutung beigemessen werden darf. Anatomische Differenzen fundamentaler Natur existieren aber in keiner Hinsicht zwischen den Holostomiden und den Distomen, wie auch übrigens niemand nachzuweisen versucht hat. Iene können ohne Schwierigkeit als in eine gewisse Richtung hin specialisierte Distomen aufgefaßt werden, deren ganzer Vorderkörper zu einem Haftorgan mehr oder weniger stark umgewandelt ist und deren Geschlechtsöffnung in Zusammenhang hiermit nach hinten verlegt wurde. Die Sonderstellung, welche man auf Grund ihrer Entwickelungsweise den Holostomiden einräumen könnte, wird demnach durch die anatomischen Thatsachen in keiner Hinsicht bestätigt, und ich zaudere daher nicht, die LEUCKART'sche Einteilung als in einem natürlichen Systeme unbrauchbar zu bezeichnen.

### Unterordnung Gasterostomata mihi.

Die über diese Formen vorhandene Litteratur ist eine wenig umfangreiche, wie auch die Gruppe selhst unter den Digenen nicht zu den formenreicheren gehört. Die einzige Art, die bisher Gegenstand

<sup>1)</sup> Vgl. näher Looss, Trematoden aus Seeschildkröten, in: Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. XVI, 1902, p. 649.
2) Vgl. z. B. Looss, Hebrer demokistonsum embelanatum und seine Formickelung in: Pestsche f. B. Leuckaut.

Vgl. z. B. Looss, Ueber Amphistomum rubelaratum und seine Entwickelung, in: Festschr. f. R. LBUCKART, Leipzig 1892, p. 147-107, Taf. 19-20.

<sup>3)</sup> Die Parasiten des Menschen und die von ihnen beruthrenden Krankheiten, Bd. I, 2. Aufl., Leipzig 1899, p. 163, Anm. 4) Vgl. meinen Aufsatz: Trematoden aus Reptilien etc., in: Öfvers. Svenska Vet-Ak. Förbdl., Bd. LIX, Stockholm 1902,

einer eingehenden anatomischen Untersuchung mit modernen Hilfsmitteln gewesen, ist das in mehreren Sößwasserfischen vielfach gefundene Gasterostomun findristum v. Sieß., dessen Bau Ziedlen? in ausführlich geschildert hat. Mir liegt ca. ein Dutzend teils schon bekannter, teils neuer Gasterostomun-Arten vor. Die Untersuchung dieses reichlichen Materiales hat das Resultat ergeben, daß sich die von Ziedlen geleiferte Schilderung vom inneren Bau des Gasterostomenkörpers in den meisten Zügen allgemeiner Giltigkeit erfreut, daß aber doch zugleich einige Differenzen innerhalb der sehr homogenen Gruppe zu finden sind, durch welche dieselbe in zwei Abreilungen sehr hübsch zerfallt. Es betreffen diese Unterschiede den Bau des Halatapparates, der Dotterslöcke und des mannlichen Kopulationsorganes. Ein wierten, mehr nebensächliches Unterscheidungsmerkmal scheint die Samenblase darzubieten. Jede der fraglichen beiden Untergruppen repräsentiert ziemlich sicher mehrere Cattungstypen und würde demnach einer Unterfamilie der Familie Gasterostomische entsprechen. Bis auf weiteres will ich mich aber damit begrüngen, sie in der Gestalt von Gattungen vorzuführen. Ich knüpfe dabei den alten Gattungsnamen Gasterostomischen wird. 8.8 an die typische Art, G. finderiatum, und etabliere für die andere Gruppe den Gattungsnamen Proso-rhypochase n. g.

Gasteroatonum v. Sien. s. str. Haftapparat des Vorderendes als Saugnapf ausgehildet. Dotterstöcke in zwei paarige, von einander völlig gesonderte Follikelgruppen geteilt. Der in den Genitalsinus hineinragende "Geschlechtszapfen" wird bei der Konttaktion des Cirrusbeutels durch in ihn eingepreßtes Parenchym erweitert oder, wenn man so sagen will, erigert. Eine Umstülpung des ihn durchsetzenden sehr feinen und dünnwandigen Ductus ejaculatorius findet dagegen nicht statt. Samenblase ganz
kurz und ungewunden. Spernatophoren werden nicht gehlilet. Typische Art: G. fimbrindum v. Sien. Der
Gattung gehören ferner folgende mir vorliegende Arten an: G. graeitescens (Rud.), G. virose Van. Ben., ebenso
wie noch einige unbeschriebene. G. minimum Wagen, gehört, wie aus der Beschreibung deutlich hervorgeht"s, ebenfalls hierher").

<sup>1)</sup> Bucephalus und Gasterostomum, in: Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. XXXIX, 1883, p. 537-571, Taf. 32-33. ZEEGLER hat die von sämtlichen früheren Autoren und nach ihm auch von Hausmann i Ueber Tremat, der Süßwasserfische, in: Rev. Zool. Suisse, Vol. V, 1897, S.-A. p. 34-35, Fig. 7-8) am Vorderende dieser Art beobachteten fühlerförmigen Fortsätze ("Fimbrien") nicht finden können und meint daher (p. 542), daß, wenn diese eine normale und konstante Erscheinung sind, die ihm vongelegene Form als eine neue Species zu betrachten sein mußte und G. illense genannt werden konnte. In dem von ihm abgebildeten Sagittalschnitt durch den Saugnapf (Taf. 33, Fig. 18) fällt aber ein nach vorn gerichteter Höcker sogleich auf, der seine eigene ihn quer durchsetzende Muskulatur (2) hesitzt, welche von der Radiärmuskulatur des Saugnapfes durch einen dreieckigen, mit Parenchym gefüllten Raum getrennt ist. Dieser Hocker, der dem Saugnapfe selbst angehört, würde nach Zieglen den Schnitt durch einen an dessen Vorderrande gelegenen "Ringwulst" repräsentieren, und die Muskelfasern dieses Wulstes wären durch fünf schmale Streifen von Parenchymgewebe in sechs nebeneinander liegende Gruppen geteilt. Es kans indessen bei einem Vergleiche keinem Zweifel unterliegen, daß bier Bildungen vorliegen, welche den von BRAUN (Tremst, der Chiroptera, in: Annal, d. k. k. naturh. Hofmus. Wien, Bd. XV, 1000, p. 230-231), und Looss (Ueber neue und wenig bekannte Tremat. aus Seeschildkröten, in: Znol. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. XVI., 1902, p. 446-447 u. 451-453, Taf. 22, Fig. 21) bei den Distomengattungen Orepidoslomeim resp. Bunodero und Rhytidodes beschriebenen Saugnapfwülsten völlig analog sind. Ein Blick auf die citierte Figur bei Looss zeigt dies deutlich. Jede der erwähnten Muskelgruppen des "Ringwulstes" dürfte also bei ihrer Kontraktion die Saugnapfwand papillenartig hervortreiben. Ganz wie die bekannten "Fühler" am Vnrderende von Bunodern nodulora (ZED.) können sich sicheilich auch die entsprechenden Bildungen bei Gast, finibriatum bald zu "Fimbrien" lang ausdehnen, bald wieder zu ganz kurzen, kuppenformigen Erhebungen zurückziehen, welche zusammen vielleicht den Anschein eines kontinuierlichen "Ring-wulstes" geben können. Die Ziegen vorgelegene Form dürfte also duch am Ende das echte Gast. finbriatum gewesen sein. Zwar wilrde nach den Angaben der früheren Verfasser die Zahl der Finibrien 5 betragen, während, wenn meine obige Deutung von ZIEGLER's Befunden richtig ist, 6 vorhanden sein müßten. Bei HAUSMANN lautet indessen die diesbezügliche Angabe: 5 nder 6, und ich möchte mich daher wirklich dafür verbürgen, dati das letztere richtig ist. Bei den Distomen scheint sechs die gewöhnliche Zahl dieser Papillen zu sein. So verhält es sich nämlich nicht nur, wie schon bekannt, bei Buwodern und Crepidoomum laureatum (ZED.), sondern auch, wie ich an den Originalen habe konstatieren können, bei Cr. metoreus BKN., indem die Beschreibung Bratin's in diesem Punkte nicht ganz korrekt ist.

<sup>23</sup> WAGENER, Endelenindren, No. III. im MULLEU'S Arch I. Annt. Physiol. etc., Julyz, 182, p. 587—59. Taf. dy, Fig. 2. 33 Der von Disserse (Revis. d. Mydachindren, A.O. Tramatolen, in S. Sal. Akad. Wire, mith-enz. K., 164, XXXII, 1828, p. 30) genchaffene Gattungsame (Rajedordyl, der für G. providerens und G. minimes etabliert wurde, mid dennach fort watered in der Ramort-kammer der unbranchbaren from neuer verbielben.

Prosorhynchus n. g. Hastapparat des Vorderendes eine Rostellumbildung. Die beiderseitigen Dottergänge gehen medianwärts ineinander über und bilden, ebenso wie die ihnen aufsitzenden Follikel, einen nach vorn konvexen Bogen im Vorderkörper. Der relativ kleine Geschlechtszansen wird von dem äußerst kurzen und nicht gerade sehr dünnwandigen Ductus eigeulatorius nicht durchbohrt, indem die männliche Genitalöffnung ventral an der Basis desselben zu finden ist. Der Cirrusbeutel inseriert sich indessen distalwärts, wie is auch bei der anderen Gattung, nicht direkt an den männlichen Leitungsweg selbst, sondern an die Wandung des Genitalsinus in einiger Entfernung von dem Ductus eiaculatorius (vgl. Taf. II, Fig. 4). Bei seiner Kontraktion wird demnach nicht nur der "Geschlechtszapfen" erigiert, sondern auch der fibrige, innerhalb der Ansatzlinie des Cirrusbeutels gelegene Abschnitt der Genitalsinuswandung hervorgetrieben, wodurch auch an der ventralen Seite der männlichen Geschlechtsöffnung eine kleine, in den Sinus hincinragende Falte zu stande kommt. Eine Umstülpung des Ductus eigculatorius dürfte dagegen hier ebensowenig wie bei Gasterostomum s. str. stattfinden. Samenblase schlauchförmig, eine Schlinge bildend. Kugelige, gestielte Spermatophoren werden von in den Genitalsinus einmundenden Drüsen gebildet (immer?). Typische Art: Pr. squamatus mihi (= Gast. armatum Olss, 1868 et Lkvins, 1881). Weitere Arten: Pr. crucibulum (Rud.) und Pr. aculeatus mihi (- Gast, armatum Van Ben. 1870 et Olss. 1876). dazu einige mir vorliegende, bisher unbeschriebene.

Besonders geeignet, die Frage von dem gegenseitigen Verhältnis dieser beiden Gattungen zu beleuchten, ist der Bau des Saugnaofes bei Gast, vivae VAN BEN,, weshalb darauf schon hier in aller Kürze eingegangen werden mag. In der Scheitelpartie des sich völlig bauchwärts öffnenden Saugnapfes finden sich nämlich bei dieser Art die Längsfasern des Rostellums in unverkennbarer Weise ausgebildet, und in der dorsalen Wandung des Napfes liegt in der Medianlinie ganz dieselbe Drüsenbildung, die in dem im folgenden beschriebenen Rostellum des Pr. squamatus vorhanden ist. Daß es sich hierbei um Rudimente eines primären Rostellums handeln könnte, aus dem der Saugnapf hervorgegangen wäre, muß aus mehreren Gründen als völlig ausgeschlossen bezeichnet werden. Nicht daß die Entstehung eines Saugnanfes aus dem Gasterostomum-Rostellum überhaupt völlig undenkbar erscheint, die Radiärfasern des Saugnapfes können aber bei einer derartigen Umbildung nur von den Längsfasern des Rostellums geliefert werden, und diese sind bei Gast vieue, wenigstens zum größten Teile, intakt vorhanden. Ein in jener Weise entstandener Saugnapf scheint außerdem eine völlige terminale Lage erhalten zu müssen. Meine Befunde bei Gast. vivae lassen demnach, so viel ich verstehe, deutlich erkennen, daß, wie man ja übrigens geneigt sein müßte, schon a priori anzunehmen, der Saugnapf als das primäre Haftorgan der Gasterostomen zu betrachten ist, das sich bei einigen Formen sekundär in eine Rostellumbildung umgewandelt hat.

### 1. Prosorhunchus squamatus mihi.

(Taf. II. Fig. 1-5.)

- 1868 Gasterostomum armatum Molly, Olsson, Entozoa iakit. bos skandinaviska hafsfiskar, in: Lund's Univ. Armskrift, Vol. 4, p. 56, tab. 5, fig. 107—108.
- 1881 Gasterostomum armatum Molin, Levinsen, Gronlanda Trematodfauna etc., l. c. p. 76, tab. 3, fig. 4.
- 1861 Gasterostomum armatum n. sp. 1, Moux, Prodr. faunae helminth. Venetae, in: Denkschr. Akad. Wien, math.-nat. Kl., Bd. 19, p. 224, tab. 4, fig. 4.—5; tab. 5, fig. 1 u. 3.
- 1876 Gasterostoma armatum Molin, Olasson, Bidr. till Skandinaviens Helminthfauna, I, in: K. Svenska Vet.-Ak. Handl., Stockholm, Bd. 14, No. 1, p. 27.

Fauna Arctica, Bd. IV.

<sup>1)</sup> Kurze vorläufige Beschreibung, in: Prospectus helminthum, quae in prodr. faun. helminth. Venet. continentur (S.-B. Akad. Wien, math-nat. Kl., Bd. XXXIII, 1808, p. 201).

Der in den Pylorialanhängen von Cothus scorpius schmarotzende Gasteroatomide wurde von seinem Entdecker, Olasson, auf das aus Conger conger des Mittelmeeres stammende Gast. armatum Mollis bezogen, und Levinsen ist ihm später in dieser Identifizierung gefolgt. Schon ein Vergleich mit der freilich sehr schematisch gehaltenen Abbildung Mollis's war indessen geeignet, die Richtigkeit dieser Bestimmung sehr zweifelhaft erscheinen zu lassen, und diese Zweifel wurden zu Gewißheit bei der Untersuchung einiger Exemplare vom echten Grast. armatum Mol. aus Conger der Adria, welche ich dank der zuvorkommenden Güte des Herrn Prof. M. Stossich-Triest in meine Hände bekam. Hierbei konnte ich nämlich definitiv konstatieren, daß es sich in diesem Falle um 2 durch mehrere Merkmale unschwer zu unterscheidende Species meiner Gattung Prosenybuschs handelle. An diesem Triester Materiale habe ich weiter die Richtigkeit einer bisher nur von Olasson (1876) gemachten Beobachtung bestätigen können, daß im Darme von Conger zwei verschiedene Gasterostomiden neheneimander parasitieren. Auch von der zweiten dieser beiden Formen, für welche Olasson ebenfalls den Nammen Gast. armatum Mol. verwandt hat, ist indessen die Art aus Collus sehr leicht zu unterscheiden. Am Ende dieses Kapitels werde ich übrigens präzise Diagnosen sämtlicher 3 Species einander gegenüberstellen und dabel auch die sehr verwickelte Synonymik der beiden Conger-Casterostomen entwirren.

Prosork. spunnendas, wie ich nun die nordische Form aus Colfus sorepius benenne, ist, so weit bekannt, auf diesen einzigen Wirt beschränkt. Levinsken bezeichnet die Art als ziemlich gewöhnlich zu Egedesminde im Dünndarm und vor allem in den Pylorialanhängen des Fisches. Aus diesem grönlandischen Material liegen mir einige Exemplare vor, die, wie ja zu erwarten war, mit den schwedischen völlig übereinstimmen. — An der schwedischen Westküste habe ich selbst konstatieren können, daß der eigentliche Wohnsitz des Wurmes unzweifelhaft in den Pylorialanhängen zu erblicken ist, wenn auch einzelne Individuen auch im eigentlichen Darme anzutreffen sind. Sowohl nach Olsson's wie nach meinen eigenen Befunden ist die Art indessen nicht so besonders gewöhnlich. Olsson's hat sie unter 18 untersuchten Exemplaren des Wirtes nur zmal gefunden; selbst habe ich sie bei zie Obduktionen 6mal beobachtet, und zwar besonders bei sehr großen Individuen uvon Collus, wobei freilich der Wurm mitunter in recht beträchtlicher Anzahl (20— 10 Exemplare) auftreten konnte.

Die erste, von Olsson herrührende Beschreibung unserer Art ist ziemlich unvollständig. Von LEVINSEN sind indessen später die Hauptzüge des inneren Baues richtig erkannt worden.

Nach Olsson beträgt die Länge unserer Art 1-4 mm und im ausgestreckten Zustande sogar 2,5-8 mm. Unter meinem reichlichen Materiale, das ausgestreckt konserviert worden ist, finden sich indessen keine Exemplare, die länger als 1,5 mm wären, und die weit überwiegende Mehrzahl hält sich um 1 mm. Im Quetschpräparate messen sie freilich bis 2,5-3 mm. Die außere Gestalt der beweglichen Würmer ist sehr wechselnd: bald mehr eiförnig, bald mehr birnförnig, bald wieder strecken sie sich zu einer cylindrischen Form aus, wobei ihr Durchmesser, der sonst auf der dicksten Stelle zwischen 1/2, und 1/2, der Gesamfänge variiert, 1/2, denselben kaum übersteigt. Die hintere Hälfte des Körpers ist völlig drehrund, während dagegen eine allmählich stärkere Abplattung von der Mitte aus nach vorn wahrzunehmen ist. Das Hinterende ist abgerundet, was auch fürs Vorderende gilt, wenn nicht der dortige Haftapparat hervorgewölbt ist.

Das am vorderen Körperpole gelegene Haftorgan ist nicht, wie von Zietzien bei Gast, fimbriatus genauer geschildert worden ist und wie man hisher als für alle Gasterostomen gelend betrachtete, als Saugnapf enwickelt, sondern stellt einen bis jetzt unter den Trematoden völlig unbekannten Typus von Haftorganen dar, der sowohl seinem Bau wie seiner Funktion nach mit den einfacheren Rostellumformen gewisser Tanien recht jenau dürerinstimmt. Es handelt sich hiertelt um einen im Rubezustande etwa eiförmigen, völlig terminal gelegenen muskulösen Körper, der nach Art eines Saugnapfes von einer freilich ziemlich dünnen Grenzmembran umschlossen wird (Taf. II, Fig. 2). Als die durchschnittlichen Dimensionen des Organes bezeichne ich 0,15 mm in der Länge und 0,00 mm in der Breite. Die Muskulatur desselben bildet zwei Systeme verschiedenen Verlaufes, ein äquatoriales und ein mehr in der Längsrichtung des ganzen Körpers hinziehendes. Diese letzteren "Längsfasern" inserieren sich einerseits an der äußersten Vorderspitze des Wurmes. Von hier aus ziehen sie nach hinten und zugleich auch ein wenig nach außen, um ihre zweite Insertion dort an der Grenzmembran des Rostellums zu finden, wo diese die äußere Haut eben verlassen hat und nun frei im Parenchym liegt. Sie zeigen ganz natürlich eine ziemlich verschiedene Lange, je nachdem ihre beiden Insertionspunkte nahe der Stelle liegen, wo die Grenzmembran von der äußeren Haut abbiegt, oder davon weiter entfernt. Als radiär könnten sie auch bezeichnet werden, indem sie rings um die Längsachse des Organes kontinuierlich angeordnet sind. Im Ruhezustande des Rostellums sind diese Fasern nicht gespannt, sondern hängen schlaff im Bogen herunter (Taf. II, Fig. 2). Auf einem Langsschnitt liegen sie dann an ieder Seite konzentrisch geordnet mit kurzen äußeren und nach innen zu immer längeren Fasern. Die äquatoriale Muskulatur umgürtet den ganzen hinteren, von Parenchym umgebenen Teil der Bildung. Diese Fasern bewirken bei ihrer Kontraktion die Hervorwölbung des Organes, indem sie seinen Hinterteil stark zusammenschnüren und dabei das darin befindliche Parenchym nach vorn pressen, wo es sich zu einer die ganze Vorderspitze einnehmenden Masse ansammelt (Taf. II. Fig. 3). Hierbei werden aber die radiären Muskeln gespannt und geraten in eine solche Lage, daß sie diese Masse von vorn nach hinten und meistens zugleich ein wenig schräg von innen nach außen durchsetzen. Wenn nun auch diese Fasern sich kontrahieren, wird die fragliche Masse zu einer dünneren Scheibe zusammengedrückt und ausgepreßt, welche ringsum über den Körperrand kragenartig ein wenig herausragt. Dieser "Kragen" kann mit seiner Schuppenbewaffnung sicherlich als Haftorgan dienen. Im mäßig hervorgewölbten Zustande ist das Organ von mehr oder weniger trichterförmigem Umriß. Irgend welche Muskeln, welche die Zurückziehung desselben bewirken, sind nicht vorhanden. Die eben geschilderte Hervorwölbung und Formveränderung des Vorderendes ist bei den lebenden Würmern sehr schön zu beobachten und geschieht mit momentaner Schnelligkeit, worauf das Organ sogleich wieder in den Ruhezustand zurückgeht, und so geht es unablässig fort. Was den sonstigen Aufbau der uns beschäftigenden Bildung betrifft, sei bemerkt, daß auf dem Grunde derselben eine drüsige Masse mit körnigem, stark lichtbrechendem Sekrete gelegen ist; diese Drüsen münden genau auf der außersten Vorderspitze des Wurmes aus, und ihre ausführenden Abschnitte sind genau in der Längsachse des Organes zu verfolgen.

Der ganze Körper ist in ein ganz außerordentlich dichtes Schuppenkleid eingehüllt, dessen kraftig entwickelte Elemente, wie gewöhnlich, nach hinten zu sowohl an Größe wie an Dichtigkeit ihrer Anordnung abnehmen. Noch am außersten Hinterende sind die Schuppen indessen durchaus nicht spärlich vorhanden. Sie scheinen leicht gekrümmt zu sein.

Hautdrüsen sind im Vorderleib zwischen dem Haftorgan und den Dotterstöcken ziemlich reichlich vorhanden und fallen an lebenden Tieren durch ihren stark lichtbrechenden Inhalt auf.

Im Darmapparate wiederholt sich in allen Hinsichten der von Zukuler geschilderte Bauplan. Für unsere Art speciell zu bemerken wäre nur folgendes: Die Mundöffnung findet sich wenigstens annahernd in der Körpermitte. Der Pharynx hält im Durchmesser 0,00—0,13 mm. In seiner Muskulatur sind die inneren Aequatorialfasern sehr kräftig entwickelt und den außeren an Dicke weit überlegen. Die am Außenrande des Pharynx mündenden "Speicheldrüsen" bilden ziemlich ansehnliche Zellenpakete besonders vor, aber auch neben und hinter dem Pharynx. Ihr körniges Sekret findet sich oft in ziemlich großen Massen außerhalb der Drüsenmündungen im Mundrohre angehäuft. Der Oesophagus ist von ganz unbedeutender Länge

Digizaday Google

und viel kürzer als bei Gast, findriatum. Der epitheliale Darmalschnitt, der "Magensach", zeigt einen ähnlichen Muskelbelag wie der Oesophagus, freilich mit viel schwächeren Ringfasern als dieser. Die Längmuskulatur des Darmapparates wird von Fasern gebildet, welche vom blinden Ende des "Magensackes" bis zum Pharynx unneterbrochen hinziehen. Der ganze Verdauungstractus verläuft in der Medianlinie von der Mundöfinung aus schräg nech vorn und oben und endigt in der Nikte der Dotterstöcke.

In Bezug auf das Exkretionsorgan wäre zu bemerken, daß der Porus je nach dem Kontraktionszustande bald ein bischen dorsal, bald ein bischen ventral verschoben liegen kann. Er führt nicht direkt in die eigenfliche Exkretionsblase hinein, indem sich die außere Cuticula unter Beiteblatung filres Schuppenkleides durch den Porus nach innen einschlägt und ein ganz kurzes Verbindungsstück bildet. Erst darauf folgt die wirkliche Exkretionsblase, deren Form und Ausdehnung durch Olsson und Leurssen schon richtig bekannt gemacht sind. Sie verläuft der Bauchseite genähert, ist aber oft stark gefüllt und nimmt dann den größten Teil des Dickendurchmessers ein.

Männliche Genitalorgane. Die allgemeine Topographie der Genitalorgane ist ebenfalls von Levissen richtig beschrieben worden. Von den beiden Hoden hat der vordere, rechts von der Mundoffnung gelegene eine bauchständige Lage, während der hintere, mehr mediane unter dem Rücken zu finden ist, indem er, wie Levissen richtig angliebt, der Extretionsblase dorsal übergelagert ist. Sie stellen zwei rundliche Körper dar, bald von isodiametrischer Form, bald mehr oder weniger in die Quere oder Linge ausgezogen; durch den Druck der Einnassen in den umgebenden Uterusschlingen werden sie indessen zu einer eckigen Form zusammengepreßt. Immer sind sie völlig ganzrandig. Die Samenleiter vereinigen sich, wie bei Gast. fimbriatum, schon ein gutes Stück vor ihrem Eintritt in den Cirrusbeutel zu einem unpaaren Kanal.

Der Cirrusbeutel liegt im Hinterkörper auf der linken Seite, ungefähr mitten zwischen Bauch und Rücken, und ist, wie sonst bei den Gasterostomiden, nach hinten verlaufend. Sein Vorderende befindet sich ungefähr in der Höhe des hinteren Hodens, und von hier aus zieht er, gewöhnlich in einem leichten Bogen mit nach innen gekehrter Konvexität, nach hinten und zugleich auch ein wenig nach innen bis zur Nähe der unweit des Hinterendes gelegenen Genitalöffnung. Sein Durchmesser bleibt überall ungefähr derselbe und kommt etwa einem Drittel seiner Länge gleich. Seine Wandungen fallen durch ihre außerordentliche Dicke auf. Diese verdanken sie einer einfachen, aber ungemein kräftigen Längsmuskelschicht, welche von groben, oft ein wenig wellig verlaufenden Fasern gebildet wird, die nebeneinander zu Bündeln vereinigt sind (Taf. II, Fig. 4). Ziegler hat bei Gast simbriatum im Cirrusbeutel nur Längsmuskeln gefunden. Wahrscheinlich hat er aber dabei eine nach innen von diesen befindliche Schicht von sehr feinen Ringfasern übersehen, denn ich habe eine solche nicht nur bei Prosorh. squamatus, sondern auch bei mehreren anderen Gasterostomiden konstatieren können, obgleich zuweilen so äußerst schwach entwickelt, daß sie der Aufmerksamkeit fast entgehen müßte, wenn man sie nicht vorher bei anderen Arten besser ausgebildet beobachtet hätte. Bei der vorliegenden Art sind indessen diese Ringmuskeln ziemlich wohlentwickelt und bilden eine einfache Schicht von feinen, in relativ bedeutenden Zwischenräumen verlaufenden Fasern, welche den ganzen Cirrusbeutel umgürten. Die Längsfasern ziehen dagegen nicht von einem Ende des Beutels zum anderen, sondern beginnen erst in einiger Entfernung sowohl von seinem vorderen wie von seinem hinteren Insertionspunkte an den männlichen Leitungswegen (Taf. II, Fig. 4). Dies ist besonders am ersteren Orte auffallend, indem aus diesem Grunde das Vorderende des Cirrusbeutels ganz dünnwandig ist. Hier dringt der unpaare Samenleiter oder die äußere Samenhlase, wie man nun diesen Abschnitt benennen will, in den Beutel hinein und geht zunächst in eine schlauchförmige Samenblase über, welche eine Schlinge im Vorderteil des Beutels bildet. Kräftige Ringmuskelbänder fallen an ihr auf.

Der längste Abschnitt der innerhalb des Cirrusbeutels verlaufenden männlichen Ausführungswege zeichnet sich durch die Ausmündung zahlreicher Drüsenzellen aus und ist als Pars prostatica zu bezeichnen. Dieselbe ist hier sehr stark in die Länge gestreckt und bildet ein ziemlich gerade verlaufendes Rohr. Die der Prostata angehörenden Drüsenzellen erfüllen den ganzen von den Geschlechtswegen frei gelassenen Raum im Cirrusbeutel. Das Innere dieser Zellen findet man mehr oder weniger angefüllt von Sekretmassen, deren wechselnde Beschaffenheit im folgenden besprochen wird. Je nach dem Alter der Würmer zeigen die Wandungen der Pars prostatica einen bis zu einem gewissen Grade verschiedenen histologischen Aufbau. Bei jüngeren Tieren erscheint das ganze Organ mit einem nach dem Lumen zu stark zerfaserten Epithel mit zahlreichen Kernen ausgekleidet. Dies beruht darauf, daß hier die Wirksamkeit der Drüsen das ursprüngliche Epithel mit seinen Kernen noch nicht ganz zerstört hat. Bei älteren, völlig erwachsenen Würmern, wo dies schon geschehen ist, zerfällt das Organ immer scharf in zwei ungefähr gleich lange Abschnitte, die sich durch verschiedene Weite und verschiedenartiges Sekret voneinander unterscheiden. Auf die Samenblase folgt zunächst ein schmälerer, überall gleich weiter Kanal, worin das in Tropfen abgesonderte Sekret immer völlig hyalin und unfärbbar ist (Taf. 11, Fig. 4 Ppr oben). Der distalwärts hierauf folgende Abschnitt ist dagegen spindelförmig aufgetrieben und nimmt ein sehr körniges, sich mit Eosin intensiv färbendes Sekret auf, das, in dicht stehenden Zotten den Drüsenmündungen aufsitzend, ins Lumen der Pars prostatica hineinragt (Taf. II, Fig. 4). Doch findet man hier nebst diesem "secretum granulosum" LEVINSEN's auch Zotten oder Tropfen eines völlig körnerlosen Sekretes, das sich nur zuweilen durch eine dunklere Eigenfarbe und eine daraus folgende geringere Durchsichtigkeit von dem eben erwähnten hyalinen Sekrete des proximalen Prostatateiles unterscheidet. Es sind hierbei unzweideutig dieselben Zellen, welche bald die eine, bald die andere Sekretart produzieren. Am distalen Ende der Pars prostatica trifft man endlich noch eine Modifikation des Sekretes, indem dasselbe dort in langen feinen Fäden abgesondert wird, welche, dicht neben einander weit aus den Drüsenmündungen hinausragend, fast den Anschein eines Besatzes von kräftigen Flimmerhaaren haben. Die diese Sekretfäden produzierenden Drüsenzellen sind ebenfalls mit einem Fadengewirr angefüllt. Es sind solche Sekretfäden, welche, wie ich im folgenden unter Steringophorus furciger (OLSS.) auseinandersetzen werde, sowohl bei dieser Art wie bei der vorliegenden von LEVINSEN als Reihen von "corpuscula bacillaria" aufgefaßt worden sind. Zellkerne sind bei den erwachsenen Würmern in den Wandungen der Pars prostatica nur spärlich vorhanden. Ein Muskelbelag scheint ihnen gänzlich zu fehlen. - Levinsen hat den Verlauf der männlichen Leitungswege innerhalb des Cirrusbeutels richtig verfolgt und auch die Drüsen mit ihren Absonderungen beobachtet, bezeichnet aber hier, wie mehrmals sonst, die Pars prostatica als "Bursa penis" auf Grund der falschen Vorstellung, daß ein Kopulationsorgan darin verborgen läge. Wie aus der Figur 22 bei Zieglen unverkennbar hervorgeht, ist die Pars prostatica auch bei Gast. fimbriatum sehr kräftig entwickelt. Der von Zieglen als Ductus ejaculatorius bezeichnete Abschnitt der männlichen Ausführungswege, der "mit einer Schicht eigentümlicher Zellen", worin keine Kerne aufzufinden wären, ausgekleidet sein soll, ist unzweideutig in Wirklichkeit die Pars prostatica mit ihren Sekretzotten. Die in dieser Richtung gehende Vermutung von Looss 1) findet also hiermit völlige Bestätigung. Eine derartige starke Ausbildung der Prostata ist übrigens, wie aus meinem Materiale deutlich hervorgeht, für die ganze Gasterostomidengruppe charakteristisch.

Von der Pars prostatica leitet ein kurzer, mit einer glatten, nicht gerade dünnen Cuticula ausgekleideter Ductus ejaculatorius nach der männlichen Genitaloffung, die neben der weiblichen in der Vorderwand eines geräumigen Genitalatriums gelegen ist. Der Cirrusbeutel inseriert sich indessen distalwärts, hier wie bei allen anderen Gasterostomen, nicht direkt an die männlichen Leitungswege, sondern an

<sup>1)</sup> Die Distomen unserer Fische und Frösche, in: Bibl. Zool., Heft 16, 1894, p. 191-

die Wand des Genitalariums rings um den Ductus ejaculatorius. Der für die ganze Gruppe charakteristische, nicht einstülpbare "Geschlechtszapfen" ist von mehr oder weniger unregelmäßiger Form und entspringt von dem innerhalb der Anastalinie des Girusbeutels gelegenen Abschnitt der vorderen Artiumwand und ragt ins Atrium nach hinten hinein. Das Innere dieses Zapfens steht demnach direkt in Verbindung mit dem Parenchym des Cirrusbeutels. Bei der vorliegenden Form ist der Zapfen, wie anscheinend bei allen Pronzhyndus-Arten, relativ klein und nicht vom Ductus ejaculatorius durchbohrt, indem die männliche Genitalöffnung ventral an seiner Basis liegt. — Bei den von mir untersuchten echten Gasterostowns-Arten finde ich dagegen hiervon ein wenig abweichned Verhältnisse, welche offentar auch ZieuGales's Schilderung und ziemlich schematischer Figur 22 zu Grunde gelegen haben. Der Ductus ejaculatorius ist nämlich bei diesen Formen sehr fein und dünnwandig, wie auch relativ länger als bei Prosorhynehus, indem er den hier ziemlich großen Geschleichtsageren durchboth und erst nahe seiner Spitze ventral an ihm ausmindet.

Die Wandungen des Genitalatriums besitzen einen Belag sowohl von Längs- wie Ringmuskeln, von denen die letzteren ziemlich kräftig sind. Es mündet nach außen durch einen Porus, der ganz nahe dem Hinterende und unbedeutend linksseitig gelegen ist. - Außerhalb der äußeren Geschlechtsöffnung findet man mitunter eine kleine kugelige, dunnwandige Blase, die durch einen ins Atrium hineinreichenden Stiel am Wurme festgehalten wird (Taf. II, Fig. 5). Die auf Schnitten schwach gelblich erscheinenden Wandungen sind anscheinend chitinöser Natur, und wenn überhaupt ein Inhalt vorhanden ist, besteht dieser aus Sperma. Es kann also keinem Zweifel unterliegen, daß es sich hierbei um Spermatophoren handelt. Diese interessante Beobachtung ist freilich nicht neu; Levinsen thut nämlich im dänischen Abschnitt seiner Beschreibung derselben Bildungen Erwähnung. Wie sie aber zu deuten sind, hat er zuerst nicht erkannt. In einer späteren Arbeit1), in der man von vornherein keine Angaben über Trematoden vermuten würde, liefert er indessen die richtige Deutung ihrer Natur. Auch bei einer anderen arktischen Trematodenart, Dist. furrigerum OLSS, 3), will der dänische Forscher ganz ähnliche Spermatophoren gesehen haben. Seine Beobachtungen scheinen indessen wegen der Sprache und des ziemlich versteckten Ortes ihrer Publikation im allgemeinen der Aufmerksamkeit der Forscher entgangen zu sein, und in der späteren Litteratur findet sich nirgends etwas auf sie Bezügliches. Die fraglichen Spermatophoren verdanken offenbar einem das Genitalatrium umgebenden Drüsenmantel (Taf. II, Fig. 5 spphdr) ihre Entstehung. Die fraglichen Drüsen erinnern in Form und Größe an die Elemente einer Schalendrüse, und es dürfte wohl auch keinem Zweifel unterliegen, daß eine im Atrium gesammelte Spermamasse durch das Sekret der Drüsen von der Spermatophorenhülle ganz in derselben Weise umgeben wird, wie die Ei- und Dotterzellen im Ootyp von der Eischale. Wie das Ei einen Abguß des Ootyps darstellt, so ist auch die Form und Größe der Spermatophore vom Genitalatrium abhängig, und demgemäß sind ihre Dimensionen auch nicht so konstant wie die der Eier. Ganz dieselben Gebilde habe ich auch bei dem im folgenden näher charakterisierten Prosorh. aculeatus mihi aus dem Mittelmeere angetroffen, und wahrscheinlich dürften sie bei allen Vertretern der Gattung anzutreffen sein 2). Daß sie dagegen den Gasterostomum-Arten nicht zukommen, scheint mir unzweifelhaft. Von Gast. gracilescens (RUD.) habe ich mehr als 100 Exemplare vergeblich daraufhin untersucht, und ganz in Uebereinstimmung mit diesen negativen Befunden findet sich auch kein Drüsenmantel am Genitalatrium. Wie wir sogleich sehen werden, wäre übrigens hier die Aufgabe der Spermatophoren beim Vorhandensein eines Kopulationsorganes ganz unmöglich zu verstehen. Ich halte es somit für höchst wahrscheinlich, daß

<sup>3)</sup> Syst-geogr. Oversigt over de nordiske Annulata, Gephyrea, Chaetognathi og Balanogtossi, in: Vidensk. Medd. fra naturhist. Foren. Kjebenhava, 1883, p. 247, Anna. 1.
2) Im Oligenden unter den Namen Steringsphorus furrisjer behandelt.

<sup>3)</sup> Höchst wahrscheinlich sind die eigentümlichen Bildungen, die MöLIN (1861) auf seiner Fig. 1, Taf. 5 darstellt, in irgend welcher Weise auf eine (vielleicht geborstene) Spermatophore zurückzuführen.

das Fehlen resp. Vorhandensein von Spermatophoren ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Gasterostomengruppen abgiebt. Schließlich mag darauf hingewiesen werden, daß das Vorhandensein von Spermatophoren bei Trematoden nichts so sehr Befremdendes darbieten kann, indem solche vorher unter den Turbellarien bei mehreren Polycladengatungen von LANG<sup>3</sup>) beobachtet worden sind.

Wie fungieren nun bei der Begattung die männlichen Endapparate der Gasterostomiden? Für die echten Gasterostomen kann ich eine sichere Antwort auf diese Frage liefern. Ziegler hat in Bezug hierauf die Vermutung ausgesprochen, daß der Ductus eigculatorius umgestülpt würde und daß dadurch eine Verlängerung des Geschlechtszapfens zu bewirken wäre. Daß er aber hierbei nicht das Richtige getroffen hat, war schon an der großen Dünnwandigkeit dieses feinen Kanales unzweideutig zu erkennen, und meine Untersuchungen lebenden Materiales von mehreren Arten haben dies auch bestätigt. Bei vorsichtiger Quetschung der Würmer findet man nämlich, daß die dabei aus dem Cirrusbeutel in den Zapfen hinausgepreßten Parenchymmassen gar keine Umstülpung des Ductus ejaculatorius bewirken, sondern vielmehr eine Erektion des Zapfens, indem dieser unter Ausgleichung aller seiner Falten und Knicke anschwillt. Daß der Geschlechtszapfen hier als Kopulationsorgan fungiert, ist also ganz deutlich; bei Gast. gracilescens (Run.) habe ich auch mehrmals beobachtet, daß das Organ aus der äußeren Geschlechtsöffnung hinausragt. --Bei den Prosorhynchen wird dagegen, wie erwähnt, die Ueberführung des Samens von dem einen Individuum zum anderen durch die Spermatophoren vermittelt. Ueber die Art und Weise, in welcher diese Uebertragung geschieht, vermag ich indessen nichts Näheres mitzuteilen. Die Bildung von Spermatophoren muß ja indessen jeden Gedanken au eine Kopulation ausschließen, und demgemäß kann ich den kleinen, undurchbohrten Genitalzapfen dieser Formen nicht anders als ein funktionsloses Rudiment des beim Auftreten von Spermatophoren reduzierten Gusterostomum-Kopulationsapparates betrachten. Unter solchen Umständen ist ja auch die Möglichkeit einer Ausstülpung des kurzen Ductus ejaculatorius als von vornherein ausgeschlossen hinzustellen, wenn auch freilich die Struktur des Kanales selbst hier nicht, wie bei Gasterostomum, eine derartige Funktion völlig ausschließt. Meine Erfahrungen an gequetschten lebenden Tieren bestätigen dies, indem das fragliche Organ auch unter starkem Druck des Deckglases nicht zum Hervortreten aus der äußeren Genitalöffnung gebracht werden kann. Als auffallend muß es dann freilich erachtet werden, daß bei dieser Reduktion der Kopulationsorgane der Cirrusbeutel erhalten geblieben ist, und zwar sogar in ebenso kräftiger Ausbildung wie bei Gasterostomum. Daß hier wie dort die Kontraktion der mächtigen Längsmuskeln dieses Organes eine Auftreibung des Genitalzapfens bewirken muß, ist ja selbstverständlich und auch leicht empirisch zu verifizieren, daß aber hierbei irgend welche Funktion ausgeübt wird, ist nicht einzusehen. Zugleich wird übrigens auch der ventral und seitlich von der männlichen Genitalöffnung innerhalb der Ansatzlinie des Cirrusbeutels gelegene Abschnitt der Atriumwand zur Bildung einer kleinen ins Atrium berunterhängenden Falte bervorgetrieben.

Weibliche Genitalorgane. Der rundliche Keimstock hat eine mehr rückenständige Lage, und zwar findet er sich an der rechten Seite unmittelbar vor dem vorderen Hoden. An Größe steht er den Hoden ein wenig nach Der Verlauf der inneren weiblichen Geschlechtswege verhält sich, ganz wie es Zieglen bei Gast. fimbristum beschrieben hat. Ein Receptaculum seminis fehlt demnach, während ein ziemlich langer, nach hinten verlaufender Lausekscher Kanal vorhanden ist. Die kugeligen oder himförmigen Dotterstocksfollikel liegen bauchständig im Vorderkörper vor allen anderen Organen und bilden einen nach vorn je nach dem Kontraktionszustande des Körpers mehr oder weniger konvexen Bogen. Nach hinten reicht dieser Bogen jederseits bis in gleiche Höhe mit dem Vorderrande des Keimstockes. Die Anzahl der Follikel scheint eine ziemlich konstante zu sein; wenigstens habe ich immer 26–28 gerechnet. Sie sitzen mit kurzen Ausführungsgängen einem ebenfalls bogenförmig verlaufenden Dottergang auf, der jederseits mit kurzen Ausführungsgängen einem ebenfalls bogenförmig verlaufenden Dottergang auf, der jederseits

<sup>1)</sup> Die Polycladen, in: Fauna und Flora des Golfes von Neapel, Bd. XI, 1884, p. 249.

nach hinten zieht, worauf sich die beiderseitigen Gänge wieder zu einem unscheinbaren Reservoir neben dem Keimstock vereinigen. Der linksseitige Gang passiert dabei hinter dem Pharvnx. Ein kurzer Gang führt dann das Dottermaterial endlich in den Keimgang hinaus. Die ursprüngliche Paarigkeit der Dotterstöcke, die bei den Vertretern der Gattung Gasterostomum s. str. zu beobachten ist, kommt also hier nur in den Ausführungswegen zum Vorschein. Der Schalendrüsenkomplex liegt unter der Rückenfläche neben dem Keimstock. Der allgemeine Verlauf des vielfach gewundenen Uterus ist der folgende. Die ersten, oft mit Spermamassen reichlich gefüllten Schlingen (Recentaculum seminis uterinum) liegen rechtsseitig hinter dem vorderen Hoden. Von hier aus ziehen die Windungen im Mittelkörper allmäblich nach der linken Seite hinüber und kehren zuletzt wieder nach hinten, um die weibliche Geschlechtsöffnung zu erreichen. Diese findet sich dicht neben der männlichen, und zwar ventral von derselben. Ein äußerst kurzer Endabschnitt der Leitungswege zeichnet sich durch dickere Wandungen als Vagina aus. Die Uterusmassen fullen die Zwischenräume zwischen den Organen völlig aus, so daß nur im Vorderende vor den Dotterstöcken eine nennenswerte Parenchymmasse zu entdecken ist. - Die massenhaft vorhandenen Eier sind von gedrungener Form, etwa birnförmig. Anfangs ungefärbt, werden sie allmählich zuerst gelblich und dann bei völliger Reife bräunlich. Sie messen 0,029-0,032 mm in der Länge bei einer Breite von ca. 0,02 mm. Die Embryonalentwickelung wird, wenigstens zum weitaus größten Teile, im Uterus durchlaufen,

Die eingekapselten Stadien dieser Art fand LEWISERS ebenfalls in Collus soorpius und zwar in der Haut, in der Muskulatur und auf der Außenseite der Pylorialanhange. Viele dieser noch encystierten Tiere waren schon geschlechtserfei und hatten die Produktion von Eiern begonnen. — In der Leber und den Geschlechtsdrüsen einer arktischen Muschel, Modiokaria discors, hat LEWISERS weiter Sporocysten gefunden, welche eine Busophalus-Form enthielten. Daß die Bucephale dem Entwickelungscyklus der Gasterostomen angebören, war zur Zeit der Untersuchungen LEWISERS's noch nicht nachgewiesen. Nun ist aber Prosorb, squamabas die einzige bis jetzt bekannte arktische Gasterostomide und unsere Kenntnisse der mit der arktischen so vielfach übereinstimmenden subarktischen Trematodenfauna geben außerdem keinen Anlaß zu vermuten, daß noch weitere Repräsentatunen dieser relativ artenarmen Gruppe in der Arktis zu finden sind. Unter solchen Umständen ist der LEWINSER'Sche Busophalus, B. eruz, mit größter Wahrscheinlichkeit als Larverform von Prosorb, squamatas in Anspruch zu nehmen. Dann wäre also der ganze Entwickelungscyklus jener Art bekannt: Mödiokriar — Othus — und dann wieder Cottus.

Es dürfte zuletzt von Nöten sein, kürzere Diagnosen der jetzt geschilderten Form ebenso wie der beiden anfangs erwähnten Arten aus Conger einander gegenüberzustellen und zugleich die so arg verworrene Synonymik der letzteren aufzuklären.

### Prosorh, squamatus mihi

— Gast. armadum OLSS. 1888 et Levins. 1881. Länge 1—1,5 mm. Körper ei- oder birnförmig, ziemlich drehrund, vorn und hinten abgerundet. Rostellum klein, im eingezogenen Zustande ca. 0,15 × 0,09 mm messend. Die ganze Haut dicht beschuppt. Mundöffnung auf der Körpermitte. Darm in der vorderen Körperhälfte gelegen. Vorderer Hoden rechtsseitig neben dem Munde, der an dere mehr median hinter ihm. Rechts vor dem vorderen Hoden der Keimstock. Dotterstöcke nach hinten jederseits die Höhe des Keimstockes, nicht aber die Körpermitte erreichend. Eier 0,029 bis 0,023 mm lang. Cirusbeute ibs zum hinteren Hoden, Exkretionsblase bis zum Pharynx reichend. Im Darme von Cottus zeorpius [Belgien, P. J. Van Beneden; Schweden; Grönland].

<sup>1)</sup> P. J. VAN BENEDEN, Les poissons des côtes de Belgique, leurs parasites et leurs commensaux, in: Mém. Acad. Roy. de Belg., Bruxelles 1870, Vol. XXXVIII.

### Presert, crucibulum (Rup.)

— Monest, eruchelulem n. sp. RUD. 1819) — Gast, armelum n. sp. Mot. 1861. — Gast, eruchelum O.12s. 1876 nnce Van Ben. 1870 7. Länge 1,75—2,25 mm. Körper ziemlich langgestreckt und drehrund, vorn quer abgestutzt, hinten mehr zugespitzt. Rostellum sehr groß, die Abstutzung des Vorderendes veranlassend; im hervorgestülpten Zustande vorn ca. 0,35 mm im Durchmesser haltend 9). Die ganze Haut beschuppt. Mundöffnung und Darm wie bei Pr. squamulu. Dasselbe gilt in Bezug auf Lage der Hoden und des Keimstockes. Dotterstöcke im vorderen Körperdrittel, rechts den Keimstock nicht erreichend. Eier ca. 0,03 mm lang. Cirrusheutel wie bei der vorigen Art. Im Darme von longer-Arten (Mittelmeer; Schweden). — Die Ruddenheuten Originale aus Neagle finden sich noch im Berliner Museum (Mittelmeer; Schweden). — Die Ruddenheuten von mir zur Nachprüfung herangezogen. Otsowsche Typen habe ich dagegen nicht in meinen Händen gehabt; die ganze Beschreibung dieses Verfassers scheint mir aber deutlich erkennen zu lassen, daß ihm diese Art vorgelegen hat. Das Material Srosssen's von, "Gast. armalum Moc." aus der Adria setzte sich, wie schon oben erwälnt, aus swohl dieser wie der folgenden Art zusammen. Die Abbildung bei Mottn ist sehr schlecht und teilweise unrichtig, dürfte aber doch, mit der obigen Diagnose verglichen, bis auf weiteres einen gewissen Anhalt für die Identifizierung der Species liefert können.

### Prosorh. aculeatus mihi

— Gast. cracolations VAN BEN. 1870 — Gast. crawatum Olass. 1876. Lange 1.5—2 mm. Körper anscheinend ziemlich abgeplattet, vorn und hinten abgerundet, sein Umriß von ziemlich gedrungener Eiform. Maximalbreite 0.65—0.75 mm, an der Körpermitte. Rostellum ein wenig größer als bei 19- spommatus aber sonst ganz wie bei dieser Art gebaut. Die ganze Haut mit ziemlich großen, spitzen Stacheln bewaffnet, welche am Vorderende besonders dicht stehen. Mundoffnung im Anfang des letzten Drittels bis Viertels der Körperflänge. Darm kurz, die Körpermitte nach vorn nicht überreichend. Hoden jederseits annahernd symmetrisch gelegen: der vordere links in oder unmittellar hinter der Körpermitte, der hinter erechts neben dem Pharynx. Vor dem rechten Hoden und in gleicher Höbe mit dem linken liegt der Keimstock. Dotterstöcke jederseits nach hinten bis zur Körpermitte reichend. Eier ca. 0.020 mm lang. Cirrusbeutel und Eskretionsblase den Pharynx nach vorn betrragend und bis zum vorderen (linken) Hoden ziehend. Im Darme von Comper volgeris (Mittelmer; Belgien; Schweden). — Die Diagnose gründet sich auf einige weniger gut erhaltene Exemplare aus der Sammlung Stossuchs. Die Figur bei Van Beneden ist ziemlich gelangen und kann sehr wohl bis auf weiteres genötigen.

### Unterordnung Prosostomata mihi.

### 2. Steringophorus (n. g.) furciger (OLSS.)

(Taf. II, Fig. 6-7.)

1868 Distoma furcigerum n. sp., Olason, Entoroa iaktt. hos skandinaviska hafsfiskar, in: Lund's Univ. Areskrift, Vol. 4, p. 26, tab. 4, fig. 72.

1881 Distomum furcigerum Olss., Levinsen, Grenlands Trematodfauna etc., 1, c. p. 61, tab. 2, fig. 5-6.

<sup>1)</sup> Entozoorum Sypopsis, p. 342.

Eastozoorum Symposis, p. 342.
 Les poissons des côtes de Belgique etc., in: Mém. Acad. Roy. de Belg., Bruxelles 1870, Vol. XXXVIII, pl. 3, fig. 18.

<sup>3)</sup> Das mir zu Gebote stehende Material von dieser Art besteht aus nur z, dazu sehr schlechten Exemplaren. Ich habe daher den Bau den Rottellum aufort gezuter anlayieren könner; es scheint indensen ungefähr wir bei Pr. vipsumertur gebaut zu sein, und dae von Motzu gezeichnete Trichterform ("cormzopiaeforne") des Organes kommt demmach sichetlich bier wie dort zu stande durcht die Zusammensechnürung des Hinterteiles bei der Hertsorwölbung. Die betefers von Motta sin "magbet muscelari" bereichneten Längustreifen im Organe dürften deneillen düssigen Natur sein wie das "Achsenorgan" im Rostellum von Prominantes.

Diese zuerst von Olssox an der schwedischen Westküste im Darme von Pleuronecise limanda und 
Drepsauopsetta jalassoides entdeckte Form wurde später von Leuvissen zu Egedesminde im Darmkanal von 
Cottaus sooripus sehr häufig gesammelt. Mir liegen sowohl schwedische Exemplare aus den erwähnten beiden 
Schollenarten wie auch arktisches Material vor. Dieses letztere besteht teils aus Levinsen's Typen aus dem 
Kopenhagener Museum, teils aus einigen von mir selbst gesammelten Individuen, welche dem Darme von 
Ögmusozanhas esterlatis und Lyoudes pallidisch (Olstgrönland) entstammen. Merkwürdig erscheint, daß die Art 
an der schwedischen Küste gar nicht in Cottus vorkommt, wie sowohl aus Olsson's Befunden wie aus 
den meinigen uursweifelhaft hervorgeht. Dies war natürlich geeignet, mir von vornherein einen gewissen 
Verfache ieinzugeben, daß och am Ende die arktische und die skandinavische Form verschiedene 
Arten repräsentierten, eine Frage, die, wie ich unten darlegen werde, zwar nicht positiv bejaht werden 
kann, sich aber doch auf der anderen Seite auch noch immer nicht ganz abweisen läßt. — Der Wohnsitz 
des Wurmes ist immer — nota bene bei eiden getöteten Fischen — im Pylozialabschnitt des Darmes zu 
finden ), wo die Tiere durch ihre Grüße und stark rötliche Farbe sofort auch dem unbewaffneten Auge 
auffallen. In den Schollenarten der schwedischen Küste kommt die Art immer nur in sehr beschränkter 
Arzahl vor.

Die erste, von OLSSON herrührende Beschreibung der Art ist, namentlich in Bezug auf den Bau der Geschlechtsorgane, ziemlich unvollständig. LEVUNSEN hat uns dagegen mit ihrer Anatomie recht wohl vertraut gemacht, warum ich hier wie sonst, wo von diesem Verfasser stammende Beschreibungen vorliegen, die topographischen Grundzüge des inneren Baues als schon bekannt voraussetzen darf und mich auf eine Anzahl Erganzungen und Berichtigungen beschränken kann.

Körpermaße finden sich nur bei Olsson angegeben, der die reifen Würmer als 3-4 mm lang bezeichnet. Demgegenüber habe ich zu bemerken, daß schon 1,5-2 mm lange Exemplare völlig reif sein können, ebenso wie daß 3,5 mm als obere Grenze für die Länge ungequetschter Individuen gelten dürfte. Durch Ouetschung werden dagegen die Dimensionen des ziemlich dicken Körpers natürlich stark ausgedehnt. Die Maximalbreite mäßig ausgestreckter Exemplare beträgt 0.6-1.1 mm und ist am Bauchsaugnapfe oder kurz hinter diesem zu finden. Von hier aus verschmälert sich der Körper nach beiden Enden. Das von mir abgebildete Exemplar (Taf. II, Fig. 6) illustriert die für die Art typische äußere Form besser als die ganz treffliche Figur bei Levinsen. Der Bauchsaugnapf und mit ihm die Maximalbreite findet sich nämlich normal auf der Grenze zwischen den beiden ersten Körperdritteln, wodurch ein mehr ausgezogener Hinterleib zu stande kommt, der überdies bei völlig reifen Tieren durch die Eimassen der Uteruswindungen noch mehr ausgedehnt werden dürfte. Mitunter findet man freilich auch Kontraktionszustände, welche der Abbildung Levinsen's entsprechen, wie auch wieder andere, die mit der Körperform der Phyllodislomum-Arten ganz übereinstimmen. Beide Körperenden sind abgerundet; das hintere erscheint aber für gewöhnlich mehr zugespitzt. Die Bauchfläche ist ganz flach, die Rückenfläche gewölbt. Vorn und hinten ist der Körper annähernd drehrund; in der Bauchsaugnapfgegend ist er dagegen zu einer Dicke von zwei Drittel der Breite abgeplattet.

Eine Bestachelung fehlt der ziemlich derben Cuticula gänzlich.

Das Saugnapfverhältnis stellt sich nach Olsson wie 1:2. Ich finde es auch bald so, bald et wie 3:5. Der Mundsaugnapf mißt im Durchmesser 0,3—0,3, der mächtige Bauchsaugnapf 0,35—0,55 mm. Ersterer ist völlig kugelig mit subterminaler Oeffnung, letzterer kann sich auch als ein wenig quer ausgezogen präsentieren. Die bekannten "großen Zellen" sind in ihm frappant zahlreich und groß, wie auch

Daß Olsson diese Art auch im Magen gefunden bat, ist mit Sicherheit auf nach dem Tode des Wirtes vorgenommene Wanderungen der Würmer zurückzuführen.

Jacony<sup>1</sup>) für das, wie wir unten sehen werden, mit der vorliegenden Form unzweifelliaft verwandte Dist. fellis Oliss. angiebt.

In Bezug auf den Darmapparat habe ich nur zu bemerken, daß ein kurzer Praepharynx existiert, daß der Oesophagus den ca. o.t.—o.13 mm im Durchmesser haltenden Pharynx an Länge ein wenig übertrifft, und endlich daß die Länge der Darmschenkel von OLSSON, aber nicht von LEVISSEN richtig angegeben wird. Diese überragen nämlich immer die Hoden nach hinten ungefähr um die Länge dieser Körpers. Sie sind von feinem Kaliber und immer ohne iegliche Auftreibungel.

Die große Exkretionsblase tritt immer durch ihre schwarz gefärbte Inhaltsflüssigkeit, wie mit Tusche injiziert, hervor. Der unpaare Stamm liegt dorsal, während die Schenkel bauchständig hinziehen und die Darmschenkel ventral überqueren.

Die außere Geschlechtsöffnung findet sich ungefähr mitten zwischen dem Vorderende und dem Centrum des Bauchsaugnapfes, in der Höhe der Darmgabelung oder unmittelbar hinter derselben. Nach Ozason wäre sie dem linken Körperrande genähert anzutreffen, und Levinsax's Figur zeigt sie ebenfalls nach links verschoben, wenn auch nur um ein wenig. Nach meinen Befunden wechselt die Lage des Porus genitalis zwischen einer völlig medianen und einer ausgesprochen linksseitigen. Es sind diese Verschiebungen der Oeffnung allem Anscheine nach der Wirksamkeit einer Anzahl feinerer Muskelzüge zuzuschreiben, welche nahe dem Genitalporus von dem Cirrusbeutel sich abzweigen und in verschiedenen Richtungen nach der Bauchläche hinziehen. Wahrscheinlich ist die seitliche Lage und nicht die mediane als normal zu bezeichnen, da ja das nächstverwandte Dist. fellis einen sehr stark linksseitig verlagerten Genitalporus besitzt. Aus einer leicht seitlichen Ausgangslage würde sich dann der Porus teils ein wenig medianwärts, teils weiter seitlich verschieben können. Der Porus führt zunächst in einen Sinus genitäls hinein, der mit einer der Körperhaut gleichenden Cuticularschicht ausgekleidet ist. Die dorsale Wandung dieses Sinus ist rechts von der männlichen, links von der weitblichen Geschlechtsöffnung durchbohrt (Taf. 11, Fig. 7).

Männliche Genitalorgane. Die kugeligen oder längsovalen Hoden liegen bei ungequetschten Tieren unter den Darmschenkeln. Die Endteile der männlichen Leitungswege verlaufen im Inneren eines (bei ungequetschten Würmern!) ziemlich rundlichen Cirrusbeutels, der dem Bauchsaugnapfe vorn unmittelbar anliegt. Der Durchmesser dieses Beutels kommt oft dem des Mundsaugnapfes ziemlich gleich. Die Muskelfasern, welche seine nicht so besonders kräftigen Wandungen aufbauen, kreuzen einander in mehreren Richtungen. Dorsal und hinten im Cirrusbeutel liegt eine scharf zweigeteilte Samenblase. Durch eine scharfe Einschnürung von ihr getrennt, folgt dann distalwärts eine wohlentwickelte, cylindrische Pars prostatica ("Bursa penis", wie Levinsen dieses Organ hier, wie sonst, benennt). Die epithelialen, ziemlich kernreichen Wandungen dieses Abschnittes fallen besonders durch ihren kraftigen Muskelbelag auf. Das Prostatasekret wird von Drüsen geliefert, welche den freien Raum im Cirrusbeutel gänzlich ausfüllen. Bei dieser Art spricht LEVINSEN, wie bei seinem "Gasterostomum armatum", von einem "secretum granulosum" und von "corpuscula bacillaria", welche von den umgebenden Zellen in die "Bursa penis" abgesondert werden sollen, und in der That trifft man auch in der Pars prostatica dieser Distomide, ganz wie bei dem fraglichen Gasterostomum, ein Sekret von stark eosinophilen Körnern, das in dem äußersten Teile der Pars prostatica gegen feine, weniger färbbare, flimmerhaarähnliche Schretfäden ausgetauscht ist (Taf. II, Fig. 7). Diese Fäden haben Levinsen Reihen von stäbchenförmigen Körpern vorgetäuscht, vermutlich weil sie auf Grund ihres stark geschlängelten Verlaufes bei einer und derselben Einstellung des Mikroskops nur streckenweise

t) Beiträge zur Kenntnis einiger Distomen, Inaug. Diss., Königsberg 1899, p. 14 (auch in: Arch. f. Naturg., Jahrg. 66, 1900).

zum Vorschein kommen. Beide Sekretarten sind übrigens auch innerhalb der sie produzierenden Zellen wahrzunehmen. Zwischen die Pars prostatica und die männliche Genitalöffnung schiebt sich endlich ein kurzer, aher weiter Abschnitt der Leitungswege ein, der sich durch oft stark gefaltete, cuticuläre Wandungen auszeichnet (Taf. II, Fig. 7). Für gewöhnlich kommuniziert die Pars prostatica, wie auf LEVINSEN'S Fig. 6. Taf. 2. nur durch eine feine Oeffnung mit diesem Abschnitte. Besondere Muskeln, die von dem äußersten Teil der Pars prostatica zur Wandung des Cirrusbeutels ziehen, können aber offenbar die zuklappenden Falten auseinanderziehen und eine weitere Verbindung bewirken, wie sie auf meiner Fig. 7, Taf. II, dargestellt ist. Den erwähnten Endabschnitt der männlichen Ausführungswege habe ich auf den Figuren als Cirrus (C) bezeichnet, indem ich in Anbetracht seiner gefalteten Wandungen und dem Vorhandensein eines Cirrusbeutels als recht wahrscheinlich erachte, daß er wirklich als Kopulationsorgan hervorgestülpt werden kann. Positive Beobachtungen über diesen Pankt sehlen mir freilich vollständig. Von großem Interesse ist die Beobachtung Levinsen's, daß eine "ballonförmige, sehr dunnwandige, mit Sperma gefüllte Blase" mehrmals aus der Geschlechtsöffnung hinausragte, ganz wie er auch bei Gast, armatum gefunden hatte. Diese letztere Beobachtung hat sich nun, wie oben (p. 302) erwähnt, als völlig richtig erwiesen. Unter solchen Umständen muß man natürlich von vornherein sehr geneigt sein, die Existenz von Spermatophoren auch hei Steringophorus fureiger anzunehmen. Ich kann mich aber der Bemerkung nicht enthalten, daß es ziemlich schwer verständlich erscheint, wie die Bildung dieser Spermatophoren stattfinden sollte. Das thatsächliche Verhältnis zu ernieren muß indessen künftigen Untersuchungen vorhehalten sein.

Weiblicher Geschlechtsa pparat. Den rückenständigen, am Hinterrande des Bauchsaugnapfes rechts gelegenen Keimstock, den Olsson nicht auffinden konnte, hat Levinsen entdeckt. An seiner Figur erscheint er als ein kleiner ovaler und ganzrandiger Körper; in der Diagnose heißt es nur "parvum, ovatum", im danischen Abschnitte des Textes bekommen wir aber die Notiz, daß der Keimstock "ein wenig gelappt" ist. Gelappt ist er auch thatsächlich, und zwar in hohem Grade, so daß er sogar ganz genau mit einer Traube zu vergleichen ist!). Die inneren weiblichen Geschlechtswege sind von Levinssen nicht ganz korrekt beschrieben. Was er als Receptaculum seminis und Keimgang bezeichnet, ist in der That der Lauszeische ksnal, dessen Basalabschnitt oft in entsprechender Weise stark aufgetrieben ist. Von einem wirklichen Receptaculum seminis finder sich dagegen nicht die geringste Spur. Die Schalendriuse findet sich neben dem Keimstock, und das Zusammentreffen der verschiedenen Gange findet in typischer Weise statt (Taf. II, Fig. 6). Der Utersu macht zuerst eine große Schlinge links im Hinterkörper, kehrt dann zurück nach der Gabelung der Exkretionsblase hin, um dann einen ahnlichen Verlauf im rechten Teile dieses Leilbeabschnittes zu haben. Zuletzt zieht er geradenwegs nach der Genitalöffnung hin und geht in eine ganz kurze Vagina mit cutellurären Wandlurgen über, die von links den Gentalsims verreicht.

Es bleibt jeztz zuletzt übrig, den einzigen Punkt zu besprechen, betreffs dessen, wie anfangs angedeutet wurde, eine gewisse Differenz zwischen den skandinavischen und den arktischen Exemplaren zu konstatieren ist. Es gilt nämlich dies für die Eier. Bei dem typischen Dist, furcigerum aus Pleurometes limanda finde ich Eier, die im reifen Zustande niemals an Länge 0,052 mm überschreiten, sondern als 0,040—0,053 mm lang zu bezeichnen sind. Dabei sind sie stark rotbraungelb gefarbt und besitzen eine Schale, die nicht gerade dünn zu nennen ist. Der Deckel ist sehr deutlich gegen die übrige Schale abgesetzt. Die arktischen Exemplare aus Gymnoconflux und Lycoder haben dagegen konstant erheblich größere Eier,

<sup>1)</sup> Durch ein Festhalten dieses überaus zutreffenden Bildes dürfte man sogar eine exaktere Vonstellung vom Bau des Keimstockes gewinnen als aus der von mir gelieferten Figur, in der bei der ziemlich schwachen Vergrößerung nicht alles deutlich zur Anschausung zu bringen was.

die an Lange zwischen 0,06-0,066 mm schwanken und zugleich eine entschieden dünnere Schale aufweisen, deren Farbe viel schwächer hervortritt. Die Typenexemplare Levinsex's aus Coftus enthalten ebenfalls dunnschalige, weniger stark gefärbte Eier, deren Große indessen – und zwar auch innerhalb desselben Tieres – recht beträchtlich schwankt. Die 0,046-0,052 mm langen Eier scheinen freilich die häufigsten zu sein; besonders bei einigen Exemplaren konnte ich aber auch beträchtlich größere (bis 0,055 mm lange) konstatieren. Wenn demnach die Eddimensionen bei dieser Art offenhar einer größeren Veränderlichkeit unterworfen sind, als was bei den Distomen die Regel ist, so bleiben ja doch die angeführten Differenzen in der Farbe und Schalendicke bestehen. Was diesen Unterschieden in neinen Augen ein gewisses Interesse verleiht, ist der anfangs erwähnte Umstand, daß Coftus zorpius, der auf Grönland nach Levinsex die Art in Massen beherbergt, an der schwedischen Westküste mit der dort vorkommenden Form des Parasiten gar nicht behaftet ist. Es scheint mit diese Thatsache darand hinzuweisen, daße es sich bei unserer Art um zwei biologisch voneinander differenzierte Formen handeln könnte, und es muß dann weiter sehr nahe liegen, in den fraglichen Eddifterenzen den ersten morphologischen Ausdruck dieses Differenzierungsprozesses zu erblicken.

Da unsere Art in keiner der vielen schon existierenden Distomengatungen untergebracht werden kann, muß für sie eine neue geschäffen werden, die ich **Steringophorus** nenne. Ihre Diagnose mag folgendermaßen gefaßt werden:

"Untermittelgroße" Distomen mit einem plump gebauten, ziemlich dicken K\u00e4rper. Bauchseite ziemlich muskollos, sonst aber mit sehwach entwickelter Hautmuskulatur. Saugn\u00e4\u00e4n\u00e4re, ziemlich kraftig. Haut sehr derb und in ganzer Ausdelmung unbewaffnet. Darm mit Pharynx, ebenso langem Oesophagus und halblangen einfachen Darmschenkeln. Genitalprotus ungefahr in der Hohe der Darmsgabelung, aus der Mittellinei leicht nach links verlagert. Cirrusbeutel vorhanden, wenig kraftig, ann\u00e4hernd kugelig. In ihm eingeschlossen eine zweigeteilte Samenblase, eine wolltentwickelte cylindrische Pars prostatica ebenso wie ein kurzer unt weiter Cirrus. Hoden kurz binter der K\u00f6rpermitte symmetrisch gelagert. Keimstock an der rechten Seite, vor ihnen und unmittelbar hinter dem Bauchsangnapfe, traubenf\u00f6rmig gelappt. Receptaculum seminis fehlt, Laturan\*scher Kanal vorhanden. Dotterstocke wenig entwickelt, in den Seiten der Mittelparite des K\u00f6rpers. Uteruswindungen zwischen den Hoden nach hinten verlaufend und hauptskchlich hinter hinen den ganzen K\u00f6rper einnehmend. Fier zahlreich, ca. 0.035—0.056 mn lang. Ekrketionsblase sehr groß, V-\u00dfrmig; ihr Stamm gabelt sich zwischen den Hoden, und die Schenkel endigen erst an beiden Seiten des Pharynx. Im Darm von Meeres\u00f6schen. Typische Artt St. fureiger (OLSSA).

In Berug auf die Verwandtschaftsverhältnisse der Gattung Steringsphorus kann mit vollständiger Sicherheit behauptet werden, daß sie, wie schon erwähnt, in Dist, feliß Oxse, einen nahen Verwandten hat. In Jacous's Beschreibung dieser Art findet man in allen Hinsichten dieselben inneren Bauzüge wieder. Nur ist in Berug auf seine Schilderung von den Endteilen der Genitalleitungswege zu bemerken, daß er offenbar (yzl. seine Taf. II, Fig. 10) die Pars protatatie alse Cirrus und den Cirrus als einen Teil des Genitalsinus bezeichnet. In der That stehen die beiden Arten einander dermaßen nahe, daß man anfangs sogar an ihre Zugehörigkeit zu derselben Gattung zu denken geneigt sein könnte. Daß dies aber nicht der Fall ist, finde ich vor allem dadurch, daß mir von der schwedischen Westkäste eine für die Wissenschaft neue Distomide vorliegt, die sich so direkt und nahe an Dat, fellä anschließt, daß im Vergleich ihremit Steringsphorus doch in einer gewissen Entfernung zu stehen kommt. An der fraglichen neuen Art habe ich die Merkmale der von Dist, fellis vertretenen Gattung genau studieren können und dabei mehrere Differenzen in der allgemeinen Körperform, im Verlauf der Darmschenkel, in der Lage des Genitalporus, der Dotterstöcke und der Hoden ebenso wie im Bau der Eier konstatieren können, weiche unzwieduzier

einen besonderen Gattungstypus konstituieren müssen. Steringophows und die von Dist. Jellis vertretenen Gattung sind indessen in dieselbe natürliche Unterfamilie zusammenzuziehen, für welche aber kein einziger weiterer Repräsentant unter den bis jetzt eingehender beschriebenen Distomen zu finden ist, wenn auch freilich verschiedene Formen in der allgemeinen Disposition ihrer iuneren Organe eine gewisse ober-flächliche Arbeitschiet aufweisen.

S paterer Zu satz: Nachdem das Obige schon geschrieben war, hat Starpond') ein Verzeichnis von ihm in canadensischen Fischen gefundener Trematoden veröffentlicht, worin er in sehr unstatthafter Weise nicht weniger als anderthalb Dutzend neuer Distomengatungen in die Welt setzt. Einige der Starpond'schen Gattungen sind auf Liston'sche Species gegründet, ohne daß man von diesen etwas Neues zu wissen bekommt. Und wie viel eine Liston'sche Beschreibung wert ist, das wissen die Fachgenossen! Andere basieren sich wieder auf ganz neue Arten, die aber in durchaus ungenügender Weise charakterisiert sind <sup>1</sup>3. Nicht eine einzige der 18 neuen Gatungen ist in brauchbarer Weise von ihrem Autor vorgeführt worden. Es handelt sich nur um eine vorläußige Mitteilung, wird vielleicht geantwortet. Aber auch an eine solche hat man das Recht die Anforderung zu stellen, daß sie genügende, wenn auch kurze Definitionen aller neu geschaffenen Namen bringt. Achnliche voreilige Publikationen, wie die des Herrn Starpond, sind wirklich sehr unangenehm für diejenigen, die auf demselben Felde arbeiten. Wenn so ein Hauden neuer Gattungsamen, mit denen nichts aunzlangen ist, geschaffen wird, bleibt ja nichts anderes übrig als an den Verfasser zu schreiben und nach seinen Typen zu verlangen, um nicht zu riskieren, daß Namen, die man selbst beabsichtigt zu publizieren, später beim Erscheinen der "definitiven" Arbeit des anderen als Synonyme begraben werden.

Unter den von Staffond aufgezählten Arten findet sich nun auch Dist. Juriegerum Olsas, wofür er die neue Gattung Leioderma kreiert, ohne dieselbe in irgend welcher Weise genauer zu charakterisieren. Die wenigen zerstreuten anatomischen Notizen, welche beigefügt werden, beziehen sich alle mit einer Aussnahme ("ovary lobulated") auf Verhältnisse, die schon von Levinssen nicht nur in Wort, sondern auch in Bild in ganz genügender Weise geschildert waren. Der Name Leioderma Staffond ist unu als durch Leioderma Staffond ist 1873 präncerupiert ohne weiteres der Vergessenheit zu übergeben. Auch Dist. fellie Olss. (von ihm mit Dist. incisum Rud. identifiziert) hat Staffond gefunden und ganz richtig beobachtet, daß die Art "many resemblances to Leioderma" aufweist. Er etabliert für sie die neue Gattung Felliodistomum, freilich hier wie sonst ohne genügende Charakterisierung dernebben.

#### 3. Levidophullum steenstrupi Odin.

1902 Lepidophyllum steenstrupi n. g. n. sp., Odnaku, Mitteilungen zur Kenntnis der Distomen, I, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. I, Bd. 81, p. 68.

Die von mir beschriebenen Exemplare dieser Art waren isländischer Herkunft und stammten aus der Harnblase von Amarrhichas minor. Stafford by hat die Art an der Küste von Canada in demselben Organe von Amarrhichas lupus und Zoarces anguillaris wiedergefunden und bestätigt die Richtigkeit meiner von Backu<sup>8</sup>/8) angezweifelten Angabe, daß der Genitalporus bei dieser Art ungewöhnlicherweise eine dorsale Lage aufweist.

<sup>1)</sup> Trematodes from Canadian Fishes, in: Zool. Anz., Bd. XXVII, 1904, p. 481-495.

<sup>31</sup> Ch kann mir nicht das Vergoügen veraagen, ein prachtvolke Beispiel ausführen: "Kenolitonsus meinsospiel in, g. n. sp. lie dark, fibrous cystu is inner vall of stomach of Jayahir pieroterine, Cysta 3 mm in diameter, worm 5,5 % 1 mm. Untiels smooth Ventral sucker little larger than oral. Posterior halt tapering, Resembles preceding species (Oodistonsus [n.g.] reliporaum CREPL) but is innustuse with rudinents of genital glands and docts.

<sup>3)</sup> Zool, Centralbl., Bd. IX, 1902, p. 402

### 4. Gymnophallus deliciosus (OLSS.)

- 1893 Distoma deliciosum n. sp., Olsson, Bidr. till Skandinaviens Helminthfanna, II, in: K. Svenska Vet. Ak. Handl, Stockholm, Bd. 25, No. 12, p. 10, tab. 1, fig. 16-18.
- 1900 Gymnophallus deliciosus (Otses.), Oduner, Gymnophallus, eine neue Gattang von Vogeldistomen, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. I, Bd. 28, p. 14, fig. 1—2.

Diese Art, welche von OLSSON und mir in der Gallenblase mehrerer skandinavischen Möwenarten (Larus marinus, L. argentatus und L. Juseuw) gefunden worden ist, gehört auch der arktischen Fauna an. An der Westseite Spitzbergens (Eisfjord, Kings-Bay) habe ich sie nämlich als in demselben Organe bei der Bürgermeistermöwe (Larus glaucus) sehr gewöhnlich vorkommend konstatieren können. Inden ich auf meine früher gelieferte Beschreibung verweise, benutze ich die Gelegenheit, eine kleine Berichtigung der dort gelieferten Fig. 1 zu geben: die Schenkel der Exkretionsblase überqueren die Darmschenkel an ihrer ventralen, und nicht, wie gezeichnet ist, an ihrer dorsalen Seite.

### 5. Gymnophallus somateriae (LEVINS.)

(Taf. II. Fig. 8.)

- 1881 Distomum somateriae n. sp., Levinsen, Gronlands Trematodfauna, l. c. p. 71, tab. 3, fig. 2.
- 1899 Lecithodendrium somateriae (LEVINS.), Stossien, Lo smembramento dei Brachycoelium, in: Boll. Soc. Adr. Sc. nat., Vol. 19, p. 9.
- 1900 Gymnophalius somateriae (LEVINE), ODHINEE, Gymnophallus, eine neue Gattung von Vogeldistomen, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. I, Bd. 28, p. 19.
- 1902 Lev():eithodendrium somateriae (LEVINS.), JAMESON, On the origin of pearls, in: Proc. Zool. Soc. London, Vol. 1, p. 151-161, pl. 15-16.

Bis jetzt von Lexissen auf Westgrönland in Somateria moliksima und von mir in Som spectabilis von der Bärenlinsel gefunden, wurde diese Art im Jahre 1900 sowohl auf Westspitzbergen (Kings-Bay) wie auf Jan Mayen bei der erasteren Somateria-Art in den Blinddärmen und dem angrenzenden Abschnitt des eigentlichen Darmes von mir gesammelt. An diesem richtlicheren Materiale bin ich im stande gewesen, meine früheren spätischen Angalene sowohl wörtlich wie bildlich genauer zu prätisieren und zu erweitern. Die Beschreibung Lexissex's ist als im großen und ganzen zutreffend zu bezeichnen.

Der vorn breitere, nach hinten zu ein wenig mehr verjüngte Körper erreicht eine Länge von 0,6 mm bei einer Breite von 0,25-0,3 mm. Die Hautbewaffnung setzt sich aus kleinen, rektangulären Schuppen zusammen, die den ganzen Körper in ziemlich dichter Anordnung bekleiden. Es ist diese Beschaffenheit des außeren Stachelkleides ziemlich auffallend, indem die drei anderen, mir aus Autopsie bekannten Gymnophallus-Arten sämtlich spitze, echte Stacheln tragen. Der im Verhältnis zu den Körperdimensionen ziemlich anschnliche Mundsaugnapf hält im Durchmesser 0,12-0,13 mm und übertrifft also an Größe den unmittelbar hinter der Körpermitte gelegenen, nur 0,066-0,072 mm aufweisenden Bauchsaugnapf durch fast den doppelten Durchmesser. Der Pharynx mißt im Durchmesser ca. 0,05 mm. Der Oesophagus kommt ihm an Länge ungefähr gleich. Die Darmschenkel sind kurz, sackförmig und erreichen höchstens die Höhe des Bauchsaugnapfes. Der längsovale, zuweilen mehr kugelige Keimstock liegt unmittelbar vor der durch die Mitte des Bauchsaugnapfes gehenden Querebene, die beiden Hoden hinter derselben. Diese sind von längsovaler Form und ein wenig größer als der Keimstock. Die Samenblase ist durch eine scharfe Einschnürung zweigeteilt, wie auch LEVINSEN richtig angiebt. Ihre Dimensionen wechseln in beträchtlicher Weise je nach verschieden starker Füllung. Die Windungen des Uterus sind auf den Hinterkörper beschränkt, und nur jederseits am Körperrande können einige Schlingen den Bauchsaugnapf nach vorne zu überragen und besonders an der dem Keimstock entgegengesetzten Seite die Höhe der Darmgabelung erreichen. Sie

haben größenteils einen bauchständigen Verlauf. Bei Lewissen sist die topographische Anordnung der Uteruswindungen nicht ganz richtig wiedergegeben, indem sie auf seiner Figur zu viel nach dem mittlenen Teilen des Vorderkörpers verlagert worden sind. Die massenhaft vorhandenen Eier sind von ungewöhnlich gedrungener Form und im reifen Zustande von gelher Farbe. Sie messen in der Länge 0,017—0,02 mm bei einer Breite von 0,013 mm.

Zu diesen die Speciesmerkmale betreifenden Detailangaben mag in Bezug auf den allgemeinen anatomischen Bau der Art bemerkt werden, daß derselbe in allen Hinsichten die Charaktere der Gatung Gymnopheilus zur Schau trägt. So konnte die Unrichtigkeit der Angabe Leuyssen's von dem Ausmünden der geschlechtlichen Leitungswege durch den Bauchsaugnapf direkt konstatiert werden — was freilich auf Grund von Analogieschlüssen schon vorher in gleichem Grade unzweifelhaft war. Was von Leuvissen als "Bursa penis" bezeichnet wird, ist auch hier der Prostatabachnitt der männlichen Ausführungswege, der ganz in der für die Gattung typischen Weise entwickelt ist. Die von demselben Verfasser nur undeutlich erkannten Dotterstöcke zeigen ehenfalls einen ähnlichen Aufbau und dieselbe Lage wie bei den anderen Gymnsphalfus-Arten, sind alber, wie nus der Figure reichtlich ist, von ziemlich unbedeutenden Dimensionen und aus weuigen Follikeln zusammengesetzt. Die große Exkretionsblase hat auch bei dieser Art eine bauchständige Lage und wird ventralwärts nur von der Hauptmasse der Uterusschlingen überlagert.

Einen Situs inversus mehrerer Organe habe ich sowohl bei dieser Art wie bei Gymnog-å. choledochus ODHN. bei einigen Exemplaren beobachtet. Diese inverse Lagerung tritt bei G. somateriae außer am Keimstocke auch am Uterus zu Tage, indem sowohl sein Anfangsteil mit den neugebildeten, noch gänzlich farblosen Fiern wie auch seine allerletzten Windungen auf der dem Keimstocke entgegengesetzten Seite des Körpers konstant zu finden sind.

Durch die vielbeachteten Untersuchungen Jameson's über die Ursachen der Pertenbildung in den Muscheln ist bekanntlich nachgewiesen worden, daß die Perlen in erster Hand encystierten agamen Trematoden ihre Entstehung zu verdanken haben. In dem vom Verfasser speciell verfolgten Falle konnte er feststellen, daß eine unreife Distomide bei Mytilus edulis die Bildung von Perlen verursacht und daß die in Mutilus einwandernden Cercarien bei Tanes decussatus in Sporocysten entwickelt werden. An derselben Lokalität wie diese Larvenstadien wurden weiter im Darme von Oedemia nigra ihnen sehr ähnliche geschlechtsreife Formen aufgefunden, die als das Endstadium dieser Entwickelungskette um so eher in Anspruch genommen wurden, als Mytilus dort einen wesentlichen Teil der Nahrung des fraglichen Vogels bildete. Specifisch wurde der Parasit als Dist. somateriae LEVINS. bestimmt. Daß es sich um Angehörige meiner für Jameson unbekannten Gattung Gymnophallus handelt, zeigt auch in der That der erste Blick auf seine Figuren. Ebenso unzweifelhaft ist aber, daß die Larvenstadien und die geschlechtsreife Form nicht dieselbe Art repräsentieren können. Die in Mytilus eingekapselten agamen Formen sollen nämlich eine Länge von 0,45-0,75 mm laben, während die reifen im Oedemia-Darme gefundenen Würmer nur 0,2-0,55 mm lang waren. Dieser Größenunterschied wird nun von Jameson als eine sehr interessante Thatsache hervorgehoben, und er sucht ihn durch die in Anbetracht dessen, was über die entsprechenden Vorgänge bei so vielen anderen Trematoden bekannt ist, völlig absurde Annahme zu erklären, daß die Erreichung des Reifezustandes der Genitalorgane eine so starke Verwendung geweblichen Materiales herbeiführe, daß dadurch eine Abnahme in den Dimensionen des ganzen Körpers erfolge. Wie indessen mehrere seiner Angaben unzweideutig bezeugen, ist die Erklärung ganz einfach darin zu erblicken, daß ihm zwei ungleich große Parallelarten vorgelegen haben. Die größere von diesen beiden -- also die, welche die Perlen bei Mytilus hervorruft -- ist allem Anscheine nach der von mir (1900) beschriebene Gymnoph. bursicola, von dem ich, wie im folgenden unter dieser Art erwähnt wird, agame Formen untersucht habe, die bei einer arktischen Muschel Szeizura rugona ebenfalls zwischen Mantel und Schale gefunden waren und welche mit der von Jamsson gelieferten Schilderung vollig übereinstimmen. Auch nicht die in Oedemien signra gefundene kleinere Geschlechtsform scheint indessen, wie man auf Grund der Körperdimensionen eher erwarten konnte, auf Gymuoph zomaleriar (LEUNIS) bezogen werden zu können. Das Größenverhältnis der Saugnäpfe auf Jamsson's Fig. 11 ist nämlich ein ganz anderes als bei dieser Art, und, was ausschlaggebend ist, die Windungen des Uterus sind, wie bei Gymnoph kursieden, vor dem Bauchsaugnapfe zu finden. Es dürfte sich also hierbei um eine neue Art der Gattung Gymnophalus handeln. — Hochst wahrscheinlich ist der Entwickelungsverlauf indessen bei beiden Arten ungefähr derselbe, und das encystierte Stadium der anscheinend neuen Species dürfte demgemäß auch in einer Muschel zunächst zu suchen sein. Der reife Gymnophakursieden wird sich elenfalls wahrscheinlich auch in Oedonais bei genauerem Achtgeben auffinden lassen.

### 6. Gymnophallus bursicola Odhn.

1900 Gymnophallus bursicola n. sp., Орнкен, Gymnophallus, eine neue Gattung von Vogeldistomen, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. I, Bd. 28, p. 20, fig. 4.

1902 e p. Leucithodendrium somateriae (LEVINS.), JAMESON, On the origin of pearls, in: Proc. Zool. Soc. London, Vol. 1, p. 151-157, pl. 14-15.

An der Westseite von Spitzbergen (Eisfjord) habe ich diese Art in der Bursa Fabricii von Somderia mollissima gesammelt, also an demselben Wohnsitze, wo ich sie an der schwedischen Westküste zuerst endeckt habe.

Als zweiter Zwischenwirt bei der Entwickelung dieses Parasiten dient in der Arktis Sacionas rugona. Die unreifen Fascioliden, welche Lævinsæn<sup>1</sup>) zu Egedesminde bei dieser Muschel zwischen Mantel und Schale gefunden hat und als nach demselben Typus wie sein Diat. sonaterias gebaut bezeichnet, gehören nämlich, wie ich durch Untersuchung des Kopenhagener Originalmateriales habe feststellen können, zu Gymnoph. burricoln. Levinsæn hat also völlig recht gehabt bei seiner Erklärung, daß diese unreifen Formen auf Grund der Maße des Körpers und der Saugnäpfe ungeachtet aller sonstigen Aehnlichkeit nicht mit Dist. sonateriae zusammengehören könnten. Sie sind 0,5-0,7 mm lang. Der Mundsaugnapf mißt im Durchmesser 0,005-0,12 mm, während der auf der Grenze zwischen mittlerem und hinterem Körperdrittel gelegene Bauchsaugnapf ganz unbedeutend kleiner ist (Durchmesser 0,00-0,11 mm). Die weiten, sackförmigen Darmsschenkel zeichen bis in die Höhe des Bauchsaugnapfes.

Vergleicht man nun diese Angaben mit dem, was Jamsson über das von ihm in *Mytikse* an der Südküste der Bretagne gefundene encystierte "Dist somateriat" mitteilt, so muß zugegeben werden, daß es kaum irgend welchem Zweifel unterliegen kann, daß es sich hierbei ebenfalls um Gymnoph, burzioala handelt.

### 7. Gymnophallus choledochus ODHN.

1900 Gymnophallus choledochus n. sp., Oddinka, Gymnophallus, eine neue Gattung von Vogeldistomen, in: Centralbl., f. Bakt. etc., Abt. I, Bd. 28, p. 18, fig. 3.

In der Gallenhises von Somateria mollissima (Eisfjord, Westspitzbergen) und Som speckablis (Franz-Josephs-Fjord, Ostgrönland) habe ich als anscheinend recht gewöhnlich vorkommend eine kleine Gymnophallus-Form angetroffen, die unzweifelhaft auf den mir vorher persönlich unbekannten und nur nach einer Zeichnung beschriebenen Gymnoph. choledochus zu beziehen ist, welche Art bisher nur in einem einzigen Exemplar aus der Gallenbiase von Fulpauser Indorna bekannt war. Die überwiegende Zahl meiner Exemplare befindet sich freilich noch in einem unreifen Stadium.

1) Grønlands Trematodfauna, l. c. p. 72 u. 73.

Fauna Arctica, Bd. IV.

Die Länge beträgt bei diesem Materiale 0.0-t.1 mm, die größte Breite des birnförmigen Körpers 0.35-0.5 mm. Das Vorderende ist breit abgerundet, das Hinterende mehr spitz ausgezogen. Die Dichtigkeit des kräftig entwickelten Stachelkleides ist auffallend. Der Mundsaugnapf hat bei den reifen Exemplaren einen Durchmesser von ca. 0,18 mm, wobei das entsprechende Maß des in der Körpermitte gelegenen Bauchsaugnapfes ca. 0,13 mm beträgt. Ihr Verhältnis ist also ungefähr wie 3:2. Die Maße stimmen mit den von mir vorher gelieferten ausgezeichnet überein, wenn man sich nur erinnert, daß diese einem gequetschten Exemplare entnommen waren. Ein Pharvnx ist natürlich vorhanden, und zwar von ca. 0.06 mm Durchmesser. Die Darmschenkel reichen bis zur Körpermitte. Die kleinen längsovalen Hoden liegen jederseits in derselben Höhe gleich hinter dem Bauchsaugnapfe. Ihre Lage bei dem von mir zuerst beschriebenen Exemplar dürfte also auf eine zufällige Verschiebung zurückzuführen sein. Die Samenblase ist durch eine Einschnürung zweigereilt. Die Dotterstöcke sind, wie ich früher vermutungsweise ausgesprochen, nicht wie auf der von mir damals publizierten Zeichnung kompakt, sondern von ganz demselben Aufbau wie bei Gumnonk, deliciosus, dem Typus der Gattung, d. h. sie sind ieder aus 6-8 zur Bildung einer rosetten- oder sternförmigen Figur dicht aneinander gelagerten kugeligen oder öfter vielleicht eiförmigen Follikeln zusammengesetzt, die dorsal vom Bauchsaugnapf zu finden sind. Der Uterus zieht von der Schalendrüse aus nach einer kurzen hinteren Schlinge in den Vorderkörper hinein und bildet dort einige ziemlich median gelegene Windungen. Er ist also bei der vorliegenden Form bei weitem nicht so stark entwickelt wie bei den anderen Arten der Gattung, und sein Verlauf war in meiner Figur nicht in dem Grade schematisiert, wie ich damals vermutete. Die Eimaße finde ich ganz wie vorher. - Die Lieferung einer erneuten, völlig befriedigenden Abbildung der Art muß bis zum Erhalten besseren Materiales verschoben werden.

In Bezug auf die systematische Stellung der Gattung Gymnopholius habe ich bei ihrer Etablierung die Vermutung ausgesprochen, daß sie den Heterophyinen (Gonogoniminen) am nächsten stehe. Später ist sie von LCtur zuersa<sup>13</sup>) als mit seiner Gattung Anisocoolium verwandt bezeichnet und dann 7 wieder mit den Unterfamilien (Vernoponiminee Lss. und Philophtheliminee Lss. ebenso wie der Gattung Lerimeniella STILES (Lerimeniel) STOSS.) zu einer in Aussicht gestellten, vorläufig aber unbenannten Familie zusammengeführt worden.

Für keine dieser Ansichten können indessen auch nur einigermaßen stichhaltige Gründe angedührt werden. Die anatomischen Uebereinstimmungen sind in allen Fällen mehr oder weniger partieller Natur und betreffen nicht den Gesamtbau der Tiere. Es ist daher mehr als zweifelhaft, ob sie als Ausdrücke wirklicher Verwandtschaft aufzufassen sind. Daß der oben erwähnten, von Lütz angedeuteten Familie jeder Grad von Natürlichkeit abgeht, steht indessen unter allen Umstanden außer Zweifel. Was gegenwärtig mit Bestimmtheit gesagt werden kann, ist demgemäß nur, daß die Gattung Gymnophallus bis jetzt sicherer Verwandten entbehrt und also unzweifelhaft den Typus einer eigenen Unterfamilie Gymnophallinae darstellt. Die Frage, wo diese Unterfamilie zu placieren ist, kann dagegen jetzt nur der Gegenstand seht unsicherer Vermutungen sein.

#### 8. Spelotrema pygmaeum (LEVINS.)

- 1881 Distomum pygmacum n. sp., Levinskx, Grivelands Trematodfauna, l. c. p. 73, tab. 3, fig. 3.
- 1899 Levinsenia pygmaca (Levinsa), Stossicu, Lo smembramento dei Brschycoelium, In: Boll. Soc. Adr. Sc. nat., Vol. 19, p. 9.

Ueber Distomen aus der Gallenblase von Mittelmeerfischen, in: Zool. Anz., Bd. XXIII, 1900, p. 506.
 Ueber Hemuriden, in: Zool. Anz., Bd. XXIV, 1901, p. 488.

- 1900 Levinsenia pygmaca (Levins.), Jaurentiolio, Levinsenia pygmaca Levinsen, ein genitalnapftragendes Distomum, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. I, Bd. 27, p. 732-740.
- 1902 Spelotrema pygmacum (Levins.), Looss, Ueber neue und bekannte Trematoden aus Seeschildkröten, in: Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. 16, p. 784 u. 800.

Eine von mir an der schwedischen Westküste im Darme von Lurus-Arten gefundene Form, die mit Dist. pygmacum LEVINS. eine sehr weitgelnende Uebereinstimmung aufwies, wurde vor einigen Jahren von JAGRBRKOIDD in eingehender Weise geschildert. Wegen einiger kleiner Unterschiede, die konstant vorhanden waren, konnte indessen diese Form aus Lurus nicht ohne weiteres auf die LEWINSEN'sche Art bezogen werden, sondern wurde von JAUBERSKIOD als van. similis bezeichnet, nachdem ein Vergleich mit arktischem Material vom echten Dist. pygmacum aus der Eiderente die Berechtigung dieser Abtrennung bestätigt hatte. Looss hat später seine Ueberzeuqung dahin ausgesprochen, daß es sich hier unzweifelhaft um 2 verschiedene, wohl charakterisierte Species handelt, und halt sogar diesen Fall "für einen typischen Hinweis darauf, wo und wie wir die eigentlichen Species der Distomen suchen müssen".

Vom typischen Dist. pygmaeum hat mir ein ziemlich reichliches Material vorgelegen, das ich in den von der schwedischen Expedition nach der Bären-Insel im Jahre t800 in Formol heimgebrachten Eingeweiden einer Somaleria spectabilis gesammelt habe. Weiter hatte ich zu meiner Verfügung eine Anzahl leider in wenig geeigneter Weise konservierter Exemplare aus Somat, mollissima (Jan Mayen), die den diesbezüglichen Angaben JAGERSKIÖLD's zu Grunde gelegen hatten, ebenso wie endlich einiges Material aus demselben Wirte, das ich an der schwedischen Westküste gesammelt habe. Ein eingehender Vergleich dieses in dreifacher Weise konservierten Materiales mit den in reichlicher Anzahl vorhandenen Originalexemplaren der Jägenskiöld'schen Varietät hat nun ein Resultat gegeben, das die oben erwähnte Auffassung Looss' völlig bestätigt. Während derselbe anatomische Bau beiden Formen gemeinsam ist, lassen sich nämlich mehrere kleinere Differenzen feststellen, die alle zusammen bei ihrer Konstanz als für die Unterscheidung zweier verschiedenen Species völlig zureichend zu betrachten sind. Einige von diesen wurden schon von JÄGERSKIÖLD ganz richtig beobachtet und zur Begründung der Varietät benutzt. An der Hand meines reichlicheren und vielleicht ein wenig besseren Materiales von der "Hauptart" bin ich im stande, sowohl die Konstanz dieser Differenzen völlig zu bestätigen wie auch noch ein paar neue hinzuzufügen, von denen besonders die verschiedene Größe des kegelförmigen Genitalkörpers ein vorzügliches Unterscheidungsmerkmal abgiebt, Spelotrema pygmaeum und Sp. simile verhalten sich demnach zu einander ganz wie die jüngst von Looss1) unterschiedenen Heterophyes-Arten, indem die Charaktere in beiden Fällen fast völlig derselben Art sind. Die specifische Selbständigkeit beider Formen steht ja auch völlig im Einklang mit den ziemlich verschiedenen Wirten, die auch sonst in ihren Helminthenfaunen keine gemeinsamen Arten beherbergen.

Derselbe anatomische Bau, den JÄRIERISKOLD bei Spelor. säädt beschrieben hat, kehrt, wie erwähnt, auch bei Sp. psymaeuw wieder, und ich kann die Richtigkeit seiner diesbezüglichen Angaben anamt und sonders bestätigen. Als Artmerkmale sind folgende Charaktere besonders hervorzubeben. Die Körperlange dürfte kaum jemals über 0,5 mm hinausgehen. Die größten Tiere in dem mir vorliegenden Material messen zwar nur 0.45 mm, sind aber ein wenig kontrahiert. Mäßig zusammengezogene Exemplare zeigen den abgerundet dreieckigen Körperumiriß der Figur Lexusses\*s. Im ausgestreckten Zustande nehmen sie die etwa keulenförmige Gestalt des von mir (Textfig. 1) abgebildeten Exemplares an, wobei der hervorgestreckte schmakchtigere Vorderkörper gegen den die Eimassen beherbergenden plumperen Hinter-körper ein wenig abgesetzt erscheint. Zu benerken ist aber, daß in allen Kontraktionsvastanden die

40\*

<sup>1)</sup> Notizen zur Helminthologie Aegyptens, V, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. I, Bd. XXXII, 1902, p. 886-891.

Breite von vorn nach dem breit abgerundeten Hinterende zu ununterbrochen zunimmt. Die demnach hinten zu findende Maximalbreite des Wurmes beträgt 0,2-0,3 mm. Diese Körperform ist mit den erwähnten, auf verschiedener Kontraktion bernbenden Schwankungen bei meinem ganzen, in derifacher Weise konservierten pppmensen-Material wiederzufinden und muß also unzweifelhaft als die für diese Species charakteristische betrachtet werden. Die Saugnäpfe differieren zwar nicht viel an Größe voneinander; als das Normale muß jedoch bezeichnet werden, daß der Mundsaugnapf unbedeutend größer ist, wie das auch die beiden früheren Verfasser übereinstimmend angeben. Doch findet man nicht so selten daneben das umgekehrte Größenverhaltnis, was aber fast immer auf eine stärkere Kontraktion des Mundsaugnapfoszurückgeführt werden kann. Die Maße der Durchmesser betragen für den Mundsaugnapf 0,04-0,03 mm, für den Bauchsaugnapf 0,037-0,048 mm. Die Basis des kegelförmigen Genitalkörpres



Fig. 1. Speiotrena pygmaeum (LEVINS.) aus Somateria mollissima, Westküste Schwedens.
Dat Dotterstock, Gk Genitalkörper. H., H., Hoden, Kat Keimstock, Sb Samenblase. Vergr.
210: 1.

Fig. 2. Querschnitt durch die Genitaloffnung. a von Spelotrema pygmaeum; b von Sp. simile (anch JaCusessichu). D barm, De Ductus ejaculatorius, MGp männlicher Genital-porus, 1/9 Vagina. Uebrige Bezeichnungen wie in Fig. 1. Vergr. 250:1.

(Textig. 2a) ist nur etwa halb so groß wie der Bauchsaugnapf, indem ihr Durchmesser Oozt—Ooz3 mm beträgt; sie unterliegt also sehr unbedeutenden Großenschwankungen. Die Eier, die in reichlicher Anzahl vorhanden sind und für gewöhnlich den Hinterkörper ziemlich vollständig ausfüllen, messen Oozt—Oozt mm. hre Farbung ist liche braunlichgelb.

Diesen Merkmalen gegenüber ist die artliche Selbständigkeit von Spelotrema simile (Jäcsk.) folgendermaßen zu begründen. Die durchschnittliche Länge dieser Art ist erstens, wie ich mit Jäcsksktöld finde, ausgesprochen

ein wenig größer, indem 0,45-0,5 mm als das normale Langenmaß und 0,6 mm als Maximallange zu bezeichnen sind. Zweitens ist auch die Körperform in charakteristischer Weise anders als bei 8p. ppgmaeuw. Durch eine mittlere Einschnürung ist nämlich der Hinterkörper von dem in mäßig ausgestrecktem Zustande nur unbedeutend schmäleren Vorderkörper abgesetzt. Dieser hantelförmige Körperumriß tritt in allen Kontraktionszuständen deutlich zu Tage. Nur bei sehr starker Ausstreckung wird die Einschnürung an der Körpermitte beinahe ausgeglichen, wobei dann eine fast konstante Breite von vorn nach hinten zu finden ist. Die Seitenränder konvergieren nicht stärker hinten als vorn. Ein ganz augenfältiges Uebergewicht an Größe ist dem Bauchsaugnapfe zuzuerkennen. Die von mir gefundenen Maße stimmen mit den von JÄGERSKIGLD schon mitgeteilten überein: für den Mundsaugnapf (0,49-0,605 mm Durchmesser.) Der Genitalkörper zeigt an seiner Basis einen Durchmesser.

ca. 0,4 mm und ist also fast doppelt so groß wie bei \$p. pygmacsum (Textfig. 2b). Die Eier endlich sind nach meinen Messungen durchschnittlich unbedeutend länger als bei der Geschwisterat, indem sie eine Länge von 0,023—0,026 mm erreichen. Auch bei den reifsten Exemplaren des reichlichen Materials waren sie mie so zahlreich wie bei \$p. pygmacsum vorhanden. Anscheinend vollig ungefärbt, verliehen sie nicht dem HinterNorre die bräunlichgebe Farbe, eine bis \$p. pygmacsum schon unter der Lupe bemerkbar ist.

Außer den eben erörterten Differenzen, auf welche die Artdiagnosen vornehmlich zu gründen sind, sind mir noch einige aufgefallen, die indessen wegen ihrer nicht ganz unzweifelhaften Kontanz für die Unterscheidung der beiden Arten von mehr nebenstchlicher Bedeutung sein dürften. So finde ich durchgehend bei 5p. simile die Schenkel der Ekkretionsblase sowohl an Lange wie an Weite stärker entwickelt als bei 5p. psymaeuw und außerdem jeden Schenkel an der Basis zur Bildung eines Blindsackes aufgetrieben. Die Figur Leuvissan's giebt ganz richtig die Konfiguration der Blase bei 5p. psymaeuw wieder. Ferner scheinen mir die Dotterstöcke bei 3p. simile in augenfälliger Weise kräftiger ausgebildet zu sein als bei der anderen Art. Die Zahl der Follikel ist indessen ungefähr dieselbe bei beiden Formen und beträgt nach meinen Befunden normal 8. Jäcenständto zeichnet freilich nur 6. Der Ductus ejaculatorius ist endlich bei 5p. simile bedeutend langer, wie schon aus einem Vergleich zwischen Jächenschold's und Leuvissen's Figuren hervorgeht. Leutere ist übrigens für seine Zeit ganz vorzüglich und nur in einer Hinsicht zu berichtigen. Wie Jäcenstskold schon bemerkt hat, überscheiten die Windungen des Uterus nach vorne zu nie die Darmschenkel, sondern beschränken sich ganz und gar auf das Gebiet hinter der Höhe des Bauchsaugnapfes. Die gegenteiligen bildlichen Ängaben Leuvissen's durften auf eine bei der Untersuchung lebender Exemplare durch Quetektung bewirkte Verschiebung zurückzufdene sich der der der Untersuchung lebender Exemplare durch Quetektung bewirkte Verschiebung zurückzufdene sich der

Spelotrema pygmueum soll nach Jameson 1) auch in Oedemia nigra (England) vorkommen, was ja nichts Befremdendes darbietet.

Unter vollkommenem Anschluß an seine diesbezüglichen Ausführungen (1902, p. 703—705) folge ich Looss in der Inanspruchnahme des von JAGERSKIOLD<sup>1</sup>) mehr beläufig erwähnten und nicht in definitiver Weise vorgeschlagenen Gattungsnamens Spieltrema. Ich thue dies um so mehr, als ich auf Grund persönlicher Kenntnis des noch zu den species inquirendae gehörenden Typus der Gattung Levinsenield STILES (neuer Name für Levinseniel STILES (CEPL.), davon überzeugt bin, daß die beiden oben erörterten Arten nicht, wie vorher geschah, in diesem Genus unterzubringen sind. Die von JAGERSKIOLO (1900, p. 739, Anm. 1) gelieferte Levinsenia-Diagnose, die sich auf das von ihm gegen die Nomenklaturregeln zum Gattungstypus gewählte Dist, psymmenu zunächst bezieht, gilt natürlicherweise nunmehr für die auf dieselbe Spiecels gegründete Cattung Spielermen.

Die systematische Stellung des "Dist. pygmueum Lev." ebenso wie einiger mit dieser Art unzweifelhaft verwandten, noch aber nicht genügend untersuchten Formen (Dist. macrophallos v. Lisser, D. brackysomme (KERL. etc.) ist in den letzen 5 Jahren von mehreren Verfassern eröttert worden. Bezüglich dieser
Litteratur sei auf Jacarssiollo (1900) hingewiesen, wo die Ausfährungen der verschiedenen Verfasser
zusammengestellt sind. Den Auseinandersetzungen Jacarssiollo habe ich nichts Wesentliches hinzuzufügen.
WARD<sup>5</sup> scheint mir durch seine jüngst erschienene erneute Untersuchung von Dist. gaeum WARD zur
Genüge nachgewiesen zu haben, daß diese Art wirklich dem Verwandtschaftskreis der Levinseniellen
angehört, was ja von Looss<sup>5</sup> in Abrede gestellt war. Die von ihm auf diese Form gegründete Gattung
Mierophallus würde also zusammen mit Spelotermen und der in Ermangelung eines genügend untersuchen

<sup>1)</sup> On the origin of pearls, in: Proc. Zool, Soc. London, 1902, Vol. I, p. 158.

Proofermus exponsions (CREPL.) etc., in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. I, Bd. XXX, 1901, p. 982.
 Notes on the parasites of the lake fish, III, in: Stud. fr. the Zool. Labor. Univ. Nebraska, No. 43, 1901, p. 175-187, pl. 26.
 Weitere Beiträge zur Kenntnis der Tremstodenfauna Aegyptens, in: Zool. Jahrb., Abt. I, 594, Bd. XII, 1894, p. 631-632.

typischen Vertreters einstweilen einigernaßen in der Luft schwebenden Leeinseniella die natürliche Unterfamilie Mierophallmae Ward zusammensetzen. Daß diese Formenserie an die Heterophylinen (Cönogoniminen) etc. anzuknüpfen wäre, ist letzthin von Jügrasskiüßen? als eine Vermutung ausgesprochen worden. Etwas Bestimmteres läßt sich indessen hierüber zur Zeit nicht sagen.

# 9. Monorcheides diplorchis n. g. n. sp.

(Taf. IV, Fig. 1.)

Bei einigen Exemplaren von Lumpremus medina, die wahrend der schwedischen Expedition im Jahre 1900 an der Westseite von Spittbergen vor Kings-Bay gefischt waren, habe ich nach der Helinkehr eine Distomide im Darmkand aussindig gemacht. Der Erhaltungszustand dieser Würmer konnte natürlicherweise unter solchen Umständen nicht gerade der beste sein, was bei der Untersuchung um so fühlbarer sein mußte, als sie nur in vereinzelten Exemplaren vorkamen. Da ich indessen ihre systematische Stellung teilweise zu bestimmen vermag, trage ich kein Bedenken, trotz etwaiger Lücken doch die Beschreibung von ihnen zu geben.

Der ei oder birnformige, vorn etwas verjüngte, hinten breit abgerundete Körper ist 0,45-0,8 nm lang und 0,3-0,5 mm breit. In kontrahiertem Zustande wird er fast kugelig, wobei das außerste Vorderende mit dem Mundsaugnapfe oft zu einer kleinen, nach vorn gerichteten papillenförmigen Erhebung aussegzogen ist. Der Dorsoventrahfurchmesser kommt ungefähr der Breite gleich. Die Haut ist in ihrer ganzen Ausdehnung mit langen, spitzen Stacheln bewaffnet, die, wie gewöhnlich, am Vorderkörper am kräftigsten entwickelt sind. Der subterminal gelegene Mundsaugnapf mißt im Durchmesser 0,086-0,11 mm, der ziemlich unmittellar vor der Körpermitte gelegene kleinere Bauchsaugnapf 0,057-0,005 mm.

Der Praepharynx ist von normaler Kürze und führt in einen für gewöhnlich mehr oder weniger langgestreckten Pharynx hinein, dessen Länge 0,05-0,057 mm und dessen Breite 0,038-0,051 mm beträgt. Der darauf folgende Oesophagus ist von derselben Länge wie der Pharynx. Die Darmschenkel ziehen den Körperrändern entlang bis unweit vor dem Hinterende.

Die Exkretionsblase ist Y-förmig mit der Gabelung des unpaaren Abschnittes zwischen den Hoden, und zwar in einer Höhe nicht weit hinter ihren Vorderenden.

Der Genitalporus liegt median unter der Darmgabelung, also in ziemlich kurzer Entfernung vor dem Bauchsaugnapfe, und führt zundchst in einen kleinen Genitalsinus hinein, worin die männlichen und welblichen Kopulationsorgane nebeneinander ausminden. Firstere sind von einem schätg anch oben und hinten verlaufenden Cirrusbeutel umschlossen, der den Bauchsaugnapf nicht in nennenswerter Weise nach hinten überragt. In seinem Hinterende findet sich eine kugelige Samenblase, die durch einen kurzen Prostataabschnitt mit dem bestacheten Cirrus in Verbindung steht. Letzterer ist mit ziemlich geraden, soliden Stacheln von ausgezogen triangulärer Form in formidabler Weise bewaffnet. Kräftige, bis ca. 0.033 mm lange Stacheln sitzen auf der dem Bauchsaugnapfe zugekehrten Seite des Cirrus, während dagegen die ihnen gegenüber befindlichen kaum ein Viertel dieser Länge erreichen. Uebergänge zwischen diesen beiden Größen habe ich nicht gesehen. Sämtliche Stacheln sind bei eingezogenem Kopulationsorgan schräg nach der Mündung hin gerichtet. Die beiden, relativ großen Hoden finden sich symmetrisch gelagert jederseits in der hinteren Körperhälfte, der sie an Länge fast gleichkommen, und sind ihrer Form nach etwal lansgezou, mit ziemlich unebetene Ränderen.

Scupiuniceephalus expansus (CREPL), eine genitalnapftragende Distomide, in: Results Swedish Zool. Exped to Egypt and White Nile, 1901, No. 23, Upsala, 1903, S.-A. p. 14.

Unmittelbar vor dem rechten Hoden liegt der auffallend große, in 3 nur an der Basis zusammenhängende, keulenförmige Lappen geteilte Keimstock. Die Lappen erstrecken sich mehr oder weniger gerade nach hinten zu, teilweise dem rechten Hoden an seiner ventralen Seite übergelagert. Die Bildung der Keimzellen erfolgt nur in ihren angeschwollenen Spitzen. Von hier aus werden die Zellen unter gleichzeitiger Größenzunahme allmählich nach dem basalen Abschnitte des Keimstockes hingedrängt, um durch den dort entspringenden Keimgang hinausbefördert zu werden. In jedem Lappen ist ihre Entwickelung daher an einem Längsschnitte sehr schön zu beobachten. In gleicher Höhe mit der Basis des Keimstockes ist der Schalendrüsenkomplex median hinter dem Bauchsaugnapfe anzutreffen. Ein LAURER'scher Kanal ist vorhanden und mündet an der Rückenseite ungefähr in der Körpermitte. Von einem Receptaculum seminis habe ich dagegen keine Spur gefunden. Die kleinen, bäumchenförmigen Dotterstöcke, die von wenigen, relativ großen Follikeln aufgebaut werden, liegen jederseits dicht unter der Rückenfläche der Medianlinie genähert und heben sich an aufgehellten Exemplaren als zwei scharf markierte schwarze Flecken ab. Das von ihnen in Anspruch genommene Gebiet erstreckt sich an ieder Seite von der Höhe der Darmgabelung bis zur Körpermitte oder unbedeutend über dieselbe hinaus. Die Dottergänge, denen die Follikel jeder Gruppe aussitzen, sind sehr kurz und begegnen einander wie gewöhnlich an der Schalendrüse. Die Windungen des Uterus liegen größtenteils unmittelbar unter der Bauchfläche und sind hauptsächlich beschränkt auf die Mittelpartie des Körpers zwischen den durch den Vorderrand des Bauchsaugnapfes und das Hinterende des Keimstockes markierten Körperhöhen. Jederseits unter dem Hoden streben jedoch einige Schlingen aus dem großen Knäuel dem Hinterende zu, ohne doch den Hinterrand des Hodens wesentlich zu überragen. Das Hinterende wird also von den Uteruswindungen frei gelassen. Die Vagina, in die der Uterus in gewöhnlicher Weise ausmündet, ist zu einer völlig kugeligen (Durchmesser ca. 0.05 mm) Gestalt aufgetrieben und mit ganz ähnlichen Stacheln wie der Cirrus bewaffnet, die in radiärer Anordnung ihrer Wandung aufsitzen und an Lange ca. 0,015 mm betragen. Die kleinen, massenhaft vorhaudenen Eier messen in der Länge 0,026-0,028 mm bei einer Breite von 0,014-0,015 mm. Sie sind von gelblicher Farbe und besitzen eine gedeckelte Schale von mäßiger Dünne. Bei der Ablage scheinen sie einen unreifen Embryonalkörper zu enthalten.

Beaüglich der Verwandsschaftsverhältnisse der Jetzt geschilderten Form kann kein Zweifel herrschen. Wenn man nämlich die obige Beschreibung mit der von Looss i) für die bisher isoliert stehende Gattung Monerehis (Montic). Lass, gelieferten ausführlichen Diagnose vergleicht, muß eine vollständige Übeberinstimmung zwischen beiden in dem anatomischen Grundbau konstatiert werden, wozu außerdem viele auffältige Aehnlichkeiten in mehr nebensächlichen Details hinzuzufügen sind. Ich habe oben sogar die Loosssyche Beschreibung in vielen Punkten fast wörtlich verwenden können. Kurz, die nahe Verwandischaft zwischen beiden Gattungen ist augenfällig, und die Berechtigung des von mir gewählten Namens muß also anerkannt werden. Die wichtigste Differenz zwischen Monorchis und Monercheitels ist natürlich in der Einzahl resp. Zweizahl der Hoden gegeben. Hieru kommen Unterscheide vor allem in der Ausdehnung des Cirrusbeutels, der Lage der Dotterstöcke und der Förm der Exkretionsblase, welche zusammen mit dem Hauptunterscheidungsmerkmal die Berechtigung der neuen Gattung außer Zweifel stellen. Die einander gegenüberzustellenden Diagnosen beider Gattungen sind ungefähr folgendermaßen zu formulieren.

### Gattung Monorchetdes mihi.

Zwei Hoden, symmetrisch gelagert. Cirrusbeutel den Bauchsaugnapf nicht nach hinten zu überragend. Dotterstöcke hinter der Darmgabelung, der Medianlinie genähert. Dottergänge ziemlich kurz.

<sup>1)</sup> Zur Kenntnis der Trematodenfauna des Triester Hafens, II, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. I, Bd. XXXII, 1902, p. 116-118.

Uterus in gewöhnlicher Weise in die kugelige, gänzlich bestachelte Vagina einmündend. Exkretionsblase Y-förmig.

#### Gattung Monorchis (MONTIC.) LSS.

Nur ein Hoden, an der rechten Seite gelegen. Cirrusbeutel sich nach hinten zu beträchtlich über den Bauchsaugnapf hinaus erstreckend und zwischen diesen und die Schalendrüse eindringend. Dotterstöcke vor der Darmgabelung in den Seiten des Vorderendes. Dottergänge von bedeutender Länge. Uterus seitlich in die sackförmige Vagina einmündend, deren distaler Abschnitt allein bestachelt ist. Eakretionsblase im Prinzip Y-förmig, sich aber durch die Kürze des Hauptstammes der V-Form stark nähernd.

Zusammen bilden beide Gattungen eine natürliche Unterfamilie Monorcheidinse mihi, für welche die ausführliche, von Looss gelieferte Monorchie-Diagnose nach Abzug der in meiner obigen Diagnose der Gattung erwähnten Merkmale ohne weiteres verwendet werden kann. Ueber die systematische Stellung dieser Unterfamilie läßt sich aber zur Zeit nichts Nährers sagen.

Die Auffindung der Gattung Monorekeides dürfte indessen insofern einiges Interesse beanspruchen können, als sie den ersten Fall repräsentiert, wo zu einer nur mit einem Hoden versehenen Fasciolide eine nahe verwandte Form aufgefunden worden ist, bei der die Hoden in der normalen und ursprünglichen Zweizahl vorhanden sind.

### 10. Podocotyle atomon (Rud.)

(Taf. II, Fig. 9-10.)

- 1802 Fasciola Alomon n. sp., Rudolffil, Beobachtungen über die Eingeweidewürmer, 2. Ports., in: Wienemann's Arch. f. Zool. u. Zootomie, Bd. 3, Stück 1, p. 70.
- 1809 Distoma Atomon R., RUNDLERI, Entoz. hist. nat., Amstel., Vol. 2, p. 362.
- 1845 Distoma angulatum n. sp., DUJARDIN, Hist, nat. des Helminthes, Paris, p. 401.
- 71868 Distoma Atomon Run, Oleson, Eutozoa iaktt. hos skandinaviska haisfiskar, in: Lund's Univ. Arsskrift, Vol. 4, p. 30.
- 1881 Distomum simplex Run.? Ot.sson, Levissex, Groulands Trematodiauna, l. c. p. 18, tab. 3, fig. I.
- 1901 e p. Allocreadium alomon (Run.), Oddinka, Revision einiger Arten der Distomengattung Allocreadium Les., in: Zool. Jabrb., Abt. f. Syst., Bd. 14, p. 506, taf. 33, fig. 9-10.
- 1861 Distomum atomos Run, Molis, Prodr. faunao helminth. Venetae etc., in: Denkschr. Akad. Wien, math. nat. Kl., Bd. 19, p. 199.
- 1887 Distomum atomon Rub., Stossich, Brani di Elmintologia tergestina, ser. V, in: Boll. Soc. Adr. Sc. nat., Vol. 9, S.-A. p. 2.

In der oben citierten Arbeit habe ich mich sechon recht ausführlich mit dieser Art beschäftigt und ihre ziemlich verwickelte Synonymik zu entwirren gesucht. Ich bemerkte dabei, daß die Art, wie Ich sie damals umgrenzen zu können glaubte, in bemerkenswerter Weise zu variieren schien, und suchte 3 verschiedene Formen als "Varietäten" zu unterscheiden. Nach dem Erscheinen der für eine neue und schärtere Auffassung der Distomenspecies hahnbrechenden jüngsten Arbeiten von Looss gewann ich indessen bald die Ueberzeugung, daß mein "Alleorandium alomom" keine inheitliche Species darstellte. Dies wurde zu vollständiger Gewißheit durch erneute Einsammlungen und Untersuchungen an der schwedischen Westküste, und zwar hat es sich dabei, wie ja zu erwarten war, herausgestellt, daß die früheren "Varietäten" als ebensö viele gute Arten aufgefalts werden müssen.

Der weit überwiegende Teil meines hier in Frage kommenden schwedischen Materials ist indessen doch unzweiselhaft mit Recht auf Dist. alomon RtD. zu beziehen und stimmt in jeder Hinsicht mit den alten RUDOLPHISchen Originalexemplaren, die ich vor eingen Jahren in meinen Händen gehalt habe, überein. Teilweise entstammt es außerdem sogra demselben Wirte wie diese Typen, nämlich Pleuronesten fleuen.

Derselben Art, die übrigens meiner ersten "Varietät" entspricht"), gehört weiter auch, wie ich mich durch Prüfung der Originale des Kopenhagener Museums überzeugt habe, Levinsuris Dist simplex aus Grönland an. Olesson's Dist. alomon, das ich früher auf Grund meiner Untersuchung zweier noch ziemlich unreifer und daher kaum sicher zu bestimmender Typenexemplare des Universitätsmuseums zu Upsala auf Dist. communer Oless. bezogen habe, betrachte ich nunmehr, vornehmlich auf Grund meiner Erfahrungen über die Verbreitung der in Frage kommenden Formen in den verschiedenen Fischarten der schwedischen Fauna, als duch wahrscheinlich vom Verfasser richtig benannt. Aus demselben Grunde vermute ich auch, daß bei Olesson sowohl unter Dist. ammenser wie veilleicht auch unter Dist. simplex Funde aufgeführt worden sind, in denen es sich um Dist. alomon gehandelt hat"). Ueberhaupt muß konstatiert werden, daß es diesem Verfasser nicht gelungen ist, die ziemlich schwierigen Alloerendium-Formen auseinanderzuhalten und in klaer und präckier Weise zu definieren.

Von Dist. assesse Ruo. mässen aber meinen jetzigen Befunden nach a von mir vorher damit zusammengeworfene Formen als selbständige Arten unterschieden werden, von denen die eine mit Dist. rafterum CREPL.\*),
die andere mit Dist. simpler Olass. 1808\*) aus Gradus medinostomus identisch ist, wie ich in beiden Fallen
auf Grund einer Untersuchung der betreffenden Originale bestimmt behaupten kann. Den ersteren Namen
hatte ich somit vorher ganz mit Unrecht unterdrückt. Was die zweite Art anbelangt, so dürfte dieselbe
OLSSON's Beschreibung seines Dist. simplez zu Grunde gelegen haben; wenigstens beziehen sich die Füguren
des Verfassers seinen Angaben nach auf Material aus der genannten Gadus-Art. Ob Dist. simplez Olass,
aus den anderen von OLSSON aufgeführten Wirten dieselbe Art repräsentiert, ist dagegen, wie oben erwähnt,
zum mindessen sehr zweifelhaft. Es fragt sich nun, welchen Namen diese Form aus Gadus medonstomus zu
tragen hat. In meiner früheren Arbeit habe ich darauf hingewiesen, daß Dist. simplez Ruo. (— Fasciola
uoglefini O. F. Müll.) zu den in Ermangelung von Originalesempharen nie und nimmer zu identifüzierenden
Species gehört, und schlug daher vor, diesen Namen deinitiv zu streichen. Jetzt könnte es in Frage
kommen, denselben wieder aufleben zu lassen und, freilich mit einem anderen Autornamen als dem ursprünglichen, zu benutzen. Ech halte es doch für rationeller, den fraglichen Namen in seinem Grabe ruhen zu
lassen, und werde daher die in Frage stehende Art im folgenden nach ihrem Erntecker, Olsson, neu benennen.

Gleichzeitig mit der Ausschließung dieser beiden Formen aus der Synonymenliste [des Dist. Asmon Rud., wie ich sie in meiner früheren Arbeit zusammenstellen zu können glaubte, muß ich dieselbe aber in einer anderen Hinsicht vermehren, nämlich durch die Aufnahme von Dist. aspulatus Dty. Diese Art, die im Darme von Anguillu vulgaris an der Südküste der Bretagne entdeckt wurde, ist niemals später wiedergefunden worden, und die für ihre Zeit freilich recht ausführliche Originalbeschreibung ist also das einzige, was in der Litteratur über sie vorliegt. Die Beschreibung Dyaknon's läßt sich nun in allen Punkten vollkommen auf Dist. alsomen Rud. beziehen, und diese Art ist auch, wie unten erwähnt wird, in Anguilla mehrmals von mir angetroffen worden. Fassen wir DUJAKDIN's Diagnose ein wenig näher ins Auge. Die darin angegebenen Dimensionen des ganzen Körpers, des Vorderkörpers, der Saugnapfe und des Pharynx stimmen, wie aus meiner unten folgenden Beschreibung der Art ersichtlich ist, mit den von mir bei kleimeren Exemplaren von Dist. alsomen gefundenen Maßen sehr wohl überein. Die Angabe, daß der Bauchsaugnapf sich auf einem "prolongement latéral à la base du cou" befindet, wirkt anfangs ein wenig befremdend, da ja der Saugnapf bei Dist. Auswen für gewöhnlich nicht wesentlich über die Bauchfläche hervorragt. Wie

Fauna Arctica, Bd. 1V.

41

Die Fig. 9 meiner Allocroadium-Arbeit illustriert das echte Dist. atomon RUD., und zwar bezieht sie sich auf ein kontrahiertes Exemplar der Art.

<sup>2)</sup> Erstere Art dürfte nämlich auf Labriden beschränkt sein; itber Dist, simplez OLSS, siehe weiter unten.

<sup>3)</sup> Observationes de entozois, I, p. 54. Gryphiswaldiae 1825.

<sup>4)</sup> Entozoa, iakii. hos skandinav. hafsfiskar, l. supra c. p. 34-36, tab. 4, fig. 81-82.

unten erwähnt wird, habe ich indessen bei dieser Art mehrmals, und zwar immer in Zusammenhang mit einer sehr starken Streckung des Körpers, den Bauchsaugnanf so weit hervorragend gefunden, daß er thatsächlich als gestielt zu bezeichnen ist. Hierbei ist fast immer der Vorderkörper als "cou divergent" in einem Winkel mit dem Hinterkörper dorsalwärts gebogen. Diese Deutung der Duardin'schen Angabe als sich auf einen zufälligen und allem Anscheine nach abnormen Kontraktionszustand beziehend kann um so weniger auf irgend welche Bedenken stoßen, als die zweite Art, die DUIARDIN auf Grund eigener Untersuchung der von ihm aufs Vorhandensein eines Bauchnapfstieles hin begründeten Untergattung Podorotyle zurechnet, nämlich Dist, verlatum v. NORDM, (nunmehr Asumohulodora perlata (v. NORDM.) LSS.), in der That keine Spur eines solchen Stieles aufweist, sondern einen in durchaus gewöhnlicher Weise völlig sessilen Saugnapf besitzt. Was die Bezeichnung des vermeintlichen Saugnapfstieles als "latéral" betrifft, so habe ich bei mehreren der oben erwähnten Exemplare von Dist. atomon beobachtet, daß der "Stiel" schräg nach der Seite hin gerichtet ist. Da dieselbe Angabe auch in der Diagnose von Dist, perlatum vorkommt, kann sie ja vielleicht auch darauf hinweisen, daß die Saugnapfstiele der Ouetschung lebender Exemplare ihre Entstehung zu verdanken haben. Kehren wir nun zur Diagnose Dujardin's zurück. Was über den Darmapparat mitgeteilt wird - kurzer Praepharynx, langer Oesophagus und bis ins Hinterende hinausreichende Darmschenkel - paßt ja vorzüglich auf Dist. atomon. Aus der Schilderung der Genitalorgane paßt ebenfalls das allermeiste ganz exakt auf diese Art: "deux testicules globuleux, situés à la suite l'nn de l'autre, et précédés par une vésicule séminale lobée (der Keimstock!); réceptacle du pénis tubuleux, étroit; pénis lisse et mince, assez long; ovaires latéraux (wie immer bei Dujandin die Dotterstöcke); oviducte peu étendu; oeufs très-gros, peu nombreux, longs de 0,085 à 0,09 mm". Die Angabe von "orifices génitaux contigus à la base du prolongement qui porte la ventouse" kann ja auch ziemlich gut stimmen, und wenn schließlich die Hoden bei Dist. atomon im allgemeinen nicht "dans le quart postérieur de la longueur", sondern im dritten Viertel gelegen sind, muß ja dies doch mit verschiedenen Kontraktionszuständen bis zu einem gewissen Grade sich ändern und kann demnach kaum der Identifizierung im Wege stehen. Der Umstand, daß der so häufige Wirt Anguilla sehr oft auf Helminthen untersucht worden ist, ohne daß irgend welche Form zu Tage gefördert wurde, auf welche die Dujardin'sche Beschreibung noch besser als im vorliegenden Falle passen könnte, kann ja auch geeignet sein, die Unsicherheit zu vermindern, die natürlich doch am Ende bis zu einem gewissen Grade der obigen Identifizierung anhaften muß1). Ich will schließlich gar nicht leugnen, daß ich mich zu derselben nebenbei auch deswegen aufgefordert gefühlt habe, weil hierdurch, wie unten näher auseinandergesetzt wird, der sehr unglücklich situierten Gattung Podocotyle (Duj.) Stoss, eine sichere wissenschaftliche Basis endlich bereitet werden kann. Das Schicksal dieser Gattung wurde nämlich von Stilles und Hassall. 3) mit demjenigen von Dist. angulatum für Zeit und Ewigkeit verknüpft, indem diese Art, obschon eine species inquirenda, von ihnen als Gattungstypus festgeschlagen wurde. Wenn nun aber, wie zu vermuten, keine DUIARDIN'schen Typen mehr vorhanden sind 3)

<sup>1)</sup> Die, der Zahl der gefundenen Formen nach zu urteilen, zienlich wollbekunste Heinnüthenfunn des Aales umfaßt eine ganze Reihe von Dittomenanten. Unter diesen Konnte für eine Befuntidierung von Dirt. angehaben bebaltens die von Witte. (Helmimbabegische Notizen, in: Sitz. Ber. Akad. Wien, math-nat. Kl., Bd. XVI, 1855, p. 333, Tal. Ila. Fig. 71 und SYONSIGI. (Sport aus nutwur speciel dell. Rüberendiinen, in: Arch. de Parastologie, Vol. V., Voja, p. 538–539, unter dem Namen Diet, jospinnephum Rttn., repp. Loberskin mischlich SYONS. beschriebene Form der Gattung Deltomorten Ourst. entfernt in Frage kommen. Bei einem granusener Weigleich mud jeloch auch diese Art natien ben benaung einem ser werfels, dem besonder die Divisacionen. Bei einem granusere Weigleich mud jeloch auch diese Art natien bei behaung einem serfels, dem besonder die Divisacionen. Serie des der State eine State der State eine State der State der

<sup>2)</sup> Notes on parasites 48. — An inventory of the genera and subgenera of the trematode family Fasciolidae, in: Arch. de Parasitologie, Vol. I, 1898, p. 92.

<sup>3)</sup> Ich habe mir wenigstens von einem französischen Kollegen erzählen lassen, daß höchstens ganz unbedeutende Reste von den Sammlungen DUJARDIN's noch erhalten wären. Auch findet man ja nirgends in der Litteratur solche erwähnt.

und daher eine definitive Entscheidung über die Art nicht zu treffen ist, scheint mir die obige Lösung, die keiner einzigen Thatsache Gewalt anthut, aus allen Gesichtspunkten die glücklichste zu sein.

Die 3 Arten, in welche ich jetzt mein frührers "Dist. demom" aufgelöst habe, unterscheiden sich zur voneinander durch kleinere, konstante Differenzen, sind aber in anatomischer Hinsicht völlig gleich gebaut und bilden unzweifelbalt zusammen eine natürliche Gattung innerhalb der Unterfamilie Alleeresdiines. Für diese ist nun nach meiner obigen Identifizierung von Dist. angulatum Duj. der Name Podocotyle (Duj.) zu verwenden.

Pediochifie absono (RUD.), welche Art nach LEVINSEN zu Egedesminde im Darme von Cottus scorpius häufig vorkam und weiter auch dort von Gymnocauthus (Phobelor) endradis beherbergt wurde, liegt in dem von mir selbs gesammelten arktischen Materiale nur in einem Exemplare vor, das in der letzteren Fischert an der Nordwestspitze von Spitzbergen gefunden ist. — An der schwedischen Westküste gehört die Art zu den bäufigsten und ist in mehreren Wirten anzutrellen, und zwar vor allem in Cottus scorpius, C. bubblis, Pleurometer flesse, Raniceps runinus und Anguilla vulgaris. Ihr Wohnsitz ist der eigentliche Darm, speciell in seinem binteren. dem Enddarme angrenzenden Abschnitte.

Die Hauptzüge des inneren Baues sind freilich durch die Schilderungen von LEVINSEN und mir schon bekannt. Es ist jedoch, da die Art ja vorher mit anderen zusammengeworfen wurde, und noch mehr, weil sie in gewissen Hinsichten ein wenig variiert, unbedingt erforderlich, eine erneute ausführlichere Beschreibung von ihr zu liefern.

Nach LEVINSEN erreicht die Art eine Länge von 3-5 mm, während die mir vorliegenden reifen Exemplare von der schwedischen Westküste in Länge zwischen 1,2 und 4 mm schwanken. Die Reife wird also bei sehr verschiedener Länge erreicht, und in Uebereinstimmung hiermit findet man neben 1,2-1,5 mm langen, Eier produzierenden Exemplaren solche, die das Doppelte messen, aber noch gänzlich unreif sind. Das abgebildete Individuum (Taf. II. Fig. q) veranschaulicht die langgestreckte Körperform eines mäßig ausgestreckten Exemplares. Der Hinterkörper ist ziemlich gleichbreit, während am Bauchsaugnapfe eine Verjüngung nach vorn beginnt. Zuweilen kann sich übrigens auch der Hinterkörper allmählich nach dem Hinterende zu ein wenig verschinalern. Die Breite wechselt je nach dem Kontraktionszustande zwischen einem Drittel und einem Fünftel der Länge1) und beträgt bei mäßiger Ausstreckung ungefähr ein Viertel derselben. Die dorsoventrale Abplattung erscheint auch ie nach der verschiedenen Kontraktion mehr oder weniger stark, ist aber für gewöhnlich recht bedeutend. Doch kann die Dicke sogar drei Viertel der Breite erreichen. Im allgemeinen ist der Bauchsaugnapf recht tief in den Körper eingesenkt und ragt böchstens ganz unbedeutend über die Bauchfläche hervor. Bei einer Anzahl sehr stark ausgestreckter Exemplare finde ich ihn indessen sehr stark bervorgestülpt, mitunter sogar so weit, daß er einem deutlichen Stiele aufzusitzen scheint. In diesem abnormen Kontraktionszustande bildet ferner fast immer der Vorderkörper einen Winkel mit dem Hinterkörper, indem er dorsalwärts gebogen ist.

Die außere Haut ist, wie bei allen Allocreadiinen, völlig glatt und unbewaffnet,

Die Saugnäpfe liegen in einer Entfernung voneinander, die ungefähr einem Drittel, bei stark ausgestreckten Exemplaren nur einem Viertel der Gesamtlänge gleichkommt. Der subterminal gelegene, kugelige Mundsaugnapf mißt im Durchmesser 0,12–0,25 mm. Der Bauchsaugnapf ist fast innmer stark in die Quere ausgezogen; sein Längendurchmesser beträgt dabei ca. 0,2–0,4 mm bei einer Breite von ca. 0,3–0,5 mm. Zuweilen findet man jedoch auch den Bauchsaugnapf in einem

41 \*

<sup>1)</sup> Die Körperform und die Lagebeziehungen der inneren Organe bei einem kontrahierten Exemplar gehen aus der früher von mir gelieferten Abbildung der Art hervor (1901, Fig. 9).

kugeligen Kontraktionszustand und kann dann genau konstatieren, daß er beinahe doppelt so groß wie der Mundsaugnapf ist.

Am Darmapparate geht ein kurzer Praepharynx dem bald kugeligen, bald mehr langgestreckten Pharynx voran. Der Durchmesser des Pharynx beträgt 0,08-0,15 mm. Der darauf folgende Oesophagus ist etwa anderthalbmal bis doppelt so lang. Die Darmgabelung findet kurz vor dem Bauchsaugnapfe statt, und die Darmschenkel erreichen, in den Körperseiten verlaufend, das Hinterende, wo sie für gewöhnlich in ungefähr zleicher Höbe endigen.

Der Exkretions apparat scheint von dem für die Allocreadiinen typischen Baue zu sein. Die große, einfach schlauchformige Sammelblase erstreckt sich von dem terminal gelegenen Porus aus an der Rackenseite den Hoden vorbei?) bis in die Höhe des Keimstockes. Ihr Vorderende, von dem die beiden Hauptgefaße entspringen, ist für gewöhnlich ein wenig aufgetrieben.

Männliche Geschlechtsorgane. Die bauchstandigen Hoden liegen im dritten Körperviertel und sind von vielfach wechselnder Form; bald sind sie völlig ganzrandig, bald mehr oder weniger stark eingekerbt und in Berug auf ihre Form hald ziemlich kugelig, bald mehr unregelmäßig, abgerundet eckig. Bald liegen sie völlig median, bald ein wenig schräg hintereinander. Die Samenleiter vereinigen sich erst beim Eintritt in den Cirrusbeutel. Dieser ist langgestreckt, und zwar von sehr schlanker Form; er hat einen ziemlich medianen Verlauf und überragt für gewöhnlich den Bauchsaugnapf ein wenig nach hinten zu. In seinem Hinterteil liegt eine schlauchförmige, gewundene Samenblase, welche durch eine sehr konstante, nach hinten verlaufende Schlinge in einen langen, gerade verlaufenden Cirrus übergeht (Taf. II, Fig. 10). Dieser ist ziemlich dünnwandig, von feinem Kaliber und von den gewölnlichen Begleitzeilen ungedehn. Eine deutlich abgesetzte Pars prostatica, wie sie lei anderen Allocreadiinen vorhanden ist, fehlt hier gänzlich. Höchstens könnten einige zerstreute Zellen innerhalb des Cirrusbeutels als zur Prostata gebörig in Anspruch genommen werden. Der süßere Genitalporus liegt Inkssettig im Vorderkörper in einer Höhe, welche ungefähr die Mitte zwischen dem Pharynx und der Darmgabelung halt, und ebenfalls ungefähr mitten zwischen der Medianlinie und dem Seitenrande. Er führt in einen kleinen Sinus genitalis hinein, worin die mannliche Genitalöfung rechts und die weitliche links gelegen is links gesteigen ihm genitalis hinein, worin die mannliche Genitalöfung rechts und die weitliche links gelegen ist.

Weibliche Geschlechtsorgane. Der bauchständige Keimstock liegt rechtsseitig vor den Hoden und besteht aus drei Lappen, welche einem gemeinsamen Basslabschnit aufsitzen, von dem der Keimgang entspringt. Von den drei Lappen zeigt der mitlere meistens gerade nach hinten, die beiden seitlichen dagegen schräg nach hinten und außen oder fast gerade nach außen. In diesen Lappen entstehen die Eizellen und werden bei ihrer Refung von hier aus nach dem Basslabschnitt hin transportiert. Ein rückenständiges, ziemlich geräumiges Receptaculum seminis ebenso wie ein an der linken Körperseite nach hinten ziehender Lausen'sche Kanal sind vorhanden 3. Die Follikel der Dotterstöcke liegen bei ausgestreckten Exemplaren vorwiegend unter der Bauchseite und an den äußersten Scilenträndern; zur einige wenige, besonders im Hinterende gelegene sind rückenständig. Bei der Kontraktion des Körpers zieht sich indessen die Bauchseite auf Grund der kraftigeren Entwickelung ihrer Hautunsskelschichten stärker zusammen als die Rückenseite, und dies hat zur Folge, daß eine Anzahl der Dotterstöchlichliet anch der Rückenseite hinaufgepreckt werden. Bei kontrahierten Exemplaren findet man daher die Darmschenkel von den Follikeln mehr oder weniger vollständig umhöllt. Die Ausdehnung der Dotterstöcke in der Längzrichtung des Körpers zeigt eine nicht uninteressante Variabilität. Immer bilden sie ein ununtertorchenens

<sup>1)</sup> Durch ein Versehen habe ich früher (1901) die Exkretionsblase als bauchständig bezeichnet. Auch LEVINSEN hat sich in seiner Figur desselben Irrtums schuldig gemacht.

<sup>2)</sup> In Bezug auf den Verlauf der inneren weiblichen Geschlechtswege sei auf eine von mir früher gelieferte Figur (1901, Fig. 10) hingewiesen, die sich freilich auf Podorotyle refleza (CREPL.) bezieht, aber ebenso wohl für P. alomon gelten kann.

Band vom Hinterende bis in die Höhe des Bauchsaugnapfes, wobei nur die außerste Hinterspitze bei ausgestreckten Exemplaren von ihnen frei gelassen erscheint, und zwar bei dem abgebildeten Exemplar in höherem Grade als gewöhnlich. Unzweideutiger Variation ist dagegen das Auftreten von Dotterstockfollikeln im Vorderkörger unterworfen. Für gewöhnlich bören sie am Bauchsaugnanfe gänzlich auf, nicht selten wird jedoch der Saugnapf bald nur auf der einen Seite, bald beiderseits von einigen dorsal und seitlich gelegenen Follikeln überragt, die in den Vorderkörper bis etwa zur Höhe der Darmgabelung vordringen. Diese kleinen Schwankungen in der Vordergrenze der Dotterstöcke scheinen nicht auf verschiedenen Kontraktionszuständen zu beruhen, sondern eine wirkliche Variation darzustellen. Zuweilen findet man nämlich an der Stelle dieser vordersten Follikel nur deutliche Spuren von ihnen, welche angeben, daß sie gewissermaßen fehlgeschlagen sind. Nur im Hinterende hinter den Hoden stoßen die Dotterstöcke beider Seiten, besonders bei kontrahierten Tieren, zusammen; zwischen den Hoden bilden sie dagegen kein Querband über den Körner. Die Form und Größe der Follikel wechselt ein wenig, ie nachdem sie mit Dottermaterial mehr oder weniger gefüllt sind. Im ersteren Falle sind sie, wie in der Abbildung (Taf. 11, Fig. 9), relativ groß und von kugeliger Form, im letzteren erscheinen sie dagegen kleiner und mehr unregelmäßig gestaltet. Es verdient indessen hervorgehoben zu werden, daß dieser Wechsel in der Ausbildung der Dotterstockfollikel den respektiven Individuen ein auf den ersten Blick recht verschiedenes Gepräge aufdrückt, und oft fühlt man sich erst nach einer genauen Vergleichung des inneren Baues von ihrer Identität überzeugt. Die Ausführungswege der Dotterstöcke haben, wie aus der Figur hervorgeht, einen gewöhnlichen Verlauf. Zu bemerken ist nur, daß sie dorsal von den Darmschenkeln hinziehen. Der Uterus steigt zwischen den Darmschenkeln in Querwindungen von der Schalendrüse nach dem Bauchsaugnapfe empor und geht zuletzt in eine ziemlich kurze, aber scharf abgesetzte Vagina über, die nach hinten kaum zum Vorderrande des Bauchsaugnapfes reicht. Die Eier sind in allen Hinsichten von dem bei den Allocreadiinen gewöhnlichen Bau. Sie sind gelblich gefärbt, dünnschalig, gedeckelt und von einer Länge, die zwischen ca. 0,073 und 0,088 mm schwankt, wobei die Breite ungefähr der halben Länge gleichkommt. Ihre Anzahl ist zwar begrenzt, aber doch nicht allzu spärlich (20-25). Die Eizelle furcht sich erst nach der Ablage.

Die eingekapselten Jugendstadien entdeckte LEVINSEN in einem Amphipoden, Themisto libellula MANDT, der zu Egedesminde die Hauptnahrung des Cottus scorpius bildete.

Die Gattung Pudocodyde, als dessen Typus die jetzt beschriebene Art zukünftig zu betrachten ist, gebort zu den von Dujardins bei seinen bekannten Versuche einer Teilung der Distomen geschaffenen Sübgenera. Auch in späterer Zeit ist sie von mehreren Autoren, teila im ursprünglichen Sinne Dujardins, teils als eigene Gattung [zuerst von STOSSICH 1)] gebraucht worden, immer aber stellt sie dabei ein Aggregat der verschiedenartigsten Fomen dart, die nur den wirklichen oder vermeintlichen Besitz eines gesteilten Bauchsaugnapfes gemeinsam haben 3. STILLES und HASSALLT 3) haben dann, wie schon oben erwähnt, Disk. augulatum Duj., eine der 4 ursprünglich von Dujardin der Gattung zugeteilten Arten, als Typus derselben festzustellen beiteht. Nicht lange Zeit nachber wurde freilich eine andere dieser 4 Arten, Disk, purcelaum BRIRLS, dass sich als thatsachlicher Besitzer eines gesteilten Bauchsaugnapfes zur typischen Art von Pidocobyle viel besser geeignet hätte, von Lühle 3) eingehend untersucht. Da es sich dabei herausstellte, daß diese Art einen eigenen Gattungstypus vertrat, wurde sie von LÜhle Provisorisch als Typus von Pidocobyle betrachtet, indem es also einer zukünftigen Identifisierung von Disk angulatum überlassen wurde zu ent-

I Distomi dei mammiferi, in: Progr. della civica Scuola Reale super. Trieste, 1892, p. 4.
 Vgl. die Zusammenstellung bei LCHE (Ueber die Gattung Podocotyle [DU].] STOSS., in: Zool. Anz., Bd. XXIII, 1900.

Notes on parasites 48. — An inventory of the genera and subgenera of the trematode family Faeciolidas, in: Arch. de Parasitologie, Vol. I, 1898, p. 9a.

scheiden, ob Dist Iurostuss in der Gattung Posteotigte verbleiben könne oder nicht. Diese Entscheidung kann jetzt getroffen werden, und zwar dürfte es jedermann ohne besondere Ausführungen über die Sache sogleich klar sein, daß die beiden Arten verschiedene Gattungen repräsentieren und nicht einmal derselben Unterfamilie angehören. Pür das recht eigentümliche Dist, Jurostuss ist demnach eine neue Gattung zu schaffen, was ich dem sich hieranchet mit der Art Deschäftiernelen Verfasser überlasse.

Ich gehe jetzt dazu über, eine Diagnose der Gattung Pooloedule zu liefern, wie sie jetzt mit P. atomon als Typus zu formulieren ist. Ich setze dabei die von Looss 3) für Croodium gegebene voraus, indem diese mit nur unbedeutenden Veränderungen für die ganze Unterfamilie Alloerendium gelebe kanning.

### Gattung Podocotyle (DUL) mihi

Körper langgestreckt, ziemlich gleich breit, bald abgeplattet und bandförmig, bald drehrund. Oesophagus höchstens doppelt so lang wie der Pharynx, vor dem Bauchsaugnapfe sich gabelnd. Genitalöffnung linkseitig, in der Höhe des Oesophagus gelegen. Exkretionsblase bis zum Keimstock reichend. Cirrasbeutel langgestreckt, böchstens bis mitten zwischen Bauchsaugnapf und Keimstock nach hinten reichend. Samenbläse lang, gewunden. Pars prostatica fehlt. Cirrus von bedeutender Länge, gerade verfaufend. Keimstock dreibappig. Dotternöcke normalerweise über den Bauchsaugnapf nach vorne zu nicht hinausreichend. Eier ohne Filamente. Im Darme von Meerestischen. — Typische Art der Gattung P, alomon (Run.). Weitere Arten P, refleza (Cure.) und P. obsenst miti (— Dist. simplez Otas. 1808 e.). Eine vierte, bisher unbeschriebene nordische Form liegt mit vor 7). Die Diagnoon der drei genannten Arten Gleen hier.

#### Podocotyle atomon (Rup.).

Llange 1,2—a mm, Breite bei mältig ausgestreckten Exemplaren ca. ½, der Lange gleichkommend. Körper ziemlich stark abgeplattet. Vorderkörper ½,5—½, der Gesamtlange betragend. Bauchsaugnapf beinahe doppelt so groß wie der Mundsaugnapf. Oesophagus langer als der Pharymx. Hoden von wenigstens annahernd isodiametrischer Form, ganzrandig oder eingekerbt; ihr Durchmesser übersteigt nicht die halbe Körperbreite. Cirrusbeutel ziemlich gerade verlaufend, den Bauchsaugnapf um ein kurzes Stück überragend. Cirrus nicht besonders kräftig. Vagina deutlich abgesetzt, bis zum Vorderrande des Bauchsaugnapfer reichend. Keinstock seitlich gelegen. Dotterstöcke ein unnuterbrochenes Band in den Seiten des Hinterkörpers bildend, zwischen den Hoden nicht zusammenstoßend. Eier 0.027–0.06 mm lang.

#### Podocotule reflexa (CREPL).

Lange 3—4,5 mm, Breite des sehr langgestreckten und völlig gleicibbreiten Körpers nur ¹ir-¹i₁1 der Länge betragend. Dorsoventrale Abplattung unbedeuttend oder gännlich fehlend. Vorderkörper ¹i₅-¹i₁² der Gesamtlänge gleichkommend. Saugnapfverhältnis ungefähr wie bei P. atomon. Bauchsaugnapf stark hervorragend. Oesophagus bedeuttend länger als der Pharynx. Hoden lünner von elliptischer Förm und völlig ganzrandig, fast den ganzen Querschnitt in Anspruch nehmend. Cirrusbeutel ziemlich gerade verlaufend, mit seiner halben Länge den Bauchsaugnapf überragend. Kopulationsorgane wenig kräftig entwickelt. Keimstock medlan gelegen. Dotterstöcke neben den Hoden abgebrochen, dafür aber das ganze Feld zwischen ihnen ausfüllend. Eier 0,077—0,091 mm lang. — Völlig mit den aus Cyclopterus lampus stammenden Typen Carptun's übereinstimmende Exemplare sind von mit an der schwedischen Westküten

<sup>1)</sup> Weisere Beiträge zur Termotodenkunn Argyptem etc., in: Zool. Jahlb, Abt. f. Syst., Bl. XII, 1859, p. 570.
2) Nordamerlinstinehe Permen, die der Galbung Zehotspie allem Anneheine nach angehören, auf von Haströs unter dem Nance Ditt. simplez geschildert worden (Norse on Trematode parasites of fahses in: Proc. U. S. Nat. Mus. Washington, Vol. XX, 1879, p. 35, pl. 47, fig. 27, debeno wie Parasites of fahses of the Woods Hole region, in: U. S. Finkt Commission Bull. for 1859, pl. 30, fig. 331–331. Wie gewöhnlich, lassen uns auch hier die Lixtrovi-kein Beschreibungen gätzlich im Stich, wenn ern entscheiden gilt, ob seine Formen mit den europtischen völlig feltentisch oder nur ande verwandt stud.

im Darme von Spinachin eulgenris häufig gefunden worden. Gelegentlich habe ich auch die Art bei Tripla gurnardus angetroffen. In Bezug auf Dist. reflexum Olesson 1868 und Zechokke 1889 verweise ich auf das von mit frühr (1001, p. 500) Gesagte.

#### Podocotule olssoni mihi").

Långe mir vorliegender Exemplare 3-4,5 mm, Breite dabei 1/4, -1/1, der Länge betragend. Körper zienlich abgeplattet. Vorderkörper ca. 1/4, der Gesamtlange in Anspruch nehmend. Saugnapfverhälbnis ungefähr wie bei P. Atonom. Oesophagus nur ebenso lang oder sogar kützer als der Pharynx. Hoden ganrandag, annähernd isodiametrisch. Cirrusheutel viel länger als bei den vorigen Arten, ziemlich stark gewunden und wenigstens bis mitten zwischen Bauchsaugnapf und Keimstock nach hinten reichend. Cirrus und Vagina ziemlich kräftig entwickelt, letztere bis zum Hinterrande des Bauchsaugnapfes reichend. Keimstock fast median gelegen. Dotterstöcke ungefähr wie bei P. refleza. Eier ca. Oo75 mm läng. — Außer den Typen Otsson's von Dist. simplex aus Gadus melanostomus (— G. pontassou) habe ich von dieser Art nur zwei Exemplare gesehen, die von tnir selbst in Lumpremus maeulatus an der schwedischen Westküste gefunden wurden.

Die Allocreadiinen bilden eine artenreiche, zugleich aber sehr einheitlich gebaute Gruppe, und daher ist hier, vielleicht noch mehr als anderwärts, eine minutiöse Kenntnis des inneren Baues unbedingt von nöten, wenn man zu einer natürlichen Systematisierung der Arten gelangen will. Bei einem detaillierten Vergleiche wird man aber gewahr, daß sich diese einander auf den ersten Blick so ähnlichen Formen zu kleineren, fester zusammengeschlossenen Gruppen vereinigen lassen, welche als die natürlichen Gattungen zu betrachten sind. Die erste von diesen, welche erkannt und ausgeschieden wurde, Helicometra Odnik, 2), verdankte dies den so charakteristischen Filamenten ihrer Eier. Podocolyle folgt jetzt als die zweite in der Reihe. Noch einige Gruppen, die ziemlich sicher zukünftige Gattungen darstellen, können indessen schon jetzt angedeutet werden. Eine unter diesen ist gekennzeichnet vor allem durch einen sehr langen Cirrusbeutel, der nach hinten bis zum Hinterrande des kugeligen Keimstockes reicht; der Genitalporus findet sich median unter der Daringabelung, die Dotterstöcke sind kräftig entwickelt und auch im Vorderkörper vorhanden, die Körperform ist endlich ziemlich schlank und langgestreckt. Arten von diesem Typus sind Alloer, genu (Rup.) und All. commune (OLSS.) 2). Ein zweiter Typus von plumperem und breiterem Körperbau, mit ebenfalls median unter der Darmgabelung gelegenem Genitalporus, ganz nach Art der Podocotyle-Formen 3-lappigem Keimstock und kurzem Cirrusbeutel, der den Bauchsaugnapf nach hinten zu nicht überragt, wird von All, labracis (Duj.) vertreten. All, umbrinae (STOSS.)4) scheint endlich einer dritten Gruppe von stark gedrungener Körperform anzugehören. Die Gattung Allocrendium selbst ist natürlich auf Formen, die genau dem Bau von All. isoporum Lss. folgen, streng zu beschränken. Von solchen kenne ich freilich keine, wenn nicht das noch immer allzu wenig bekannte All. transversule (Rup.) 1) zu ihnen zu rechnen wäre. Eine neue, mehr specialisierte Diagnose muß indessen von der Gattung geliefert werden, indem die ursprüngliche, von Looss 5) gegebene sich, wie oben erwähnt, eher auf die ganze Unterfamilie bezieht. Die Hauptmerkmale der so gefaßten Gattung Allocreadium sind die folgenden: Oesophagus bedeutend

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Figur bei Olsson (1868, tab. 4, Fig. 81.).

ODHNRE, Mitteilungen zur Kenntnis der Distomen, II, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Bd. XXXI, 1902, p. 160.
 Vgl. DOILNER, Revision einiger Arten der Distomengattung Alleersadium Liss., in: Zool. Jahrh., Abt. f. Syst., Bd. XIV,

<sup>4)</sup> Brani di elmintologia tergestina, II, in: Boll. Soc. Adriat. Sc. nat., Vol. IX, 1885, S.-A. p. 4, tav. 4, fig. 18. 5) Siebe Ann. 1, vorige Seite.

länger als bei den verwandten Formen, sich erst über dem Bauchsaugnapfe gabelnd; Exkretionsblase ganz kurz, schon am Hinterrande des hinteren Hodens endigend; Keimstock kugelig; Dotterstöcke ausschließlich ventral gelagert<sup>1</sup>); Cirrusbeutel und Cirrus ziemlich kurz; Pars prostatica wohlentwickelt; Genitalborus median.

Unter den von Looss 1) vermutungsweise als Allocreadiinen bezeichneten Arten gehört das erst neulich von Storsich 1) zum Typus einer neuen Gattung, Lepocreadium, ernannte Dist. album Stoss., wie im folgenden unter Lepodora rachiaea (COBB.) auseinandergesetzt wird, zu einer meiner Auffassung nach mit den Allocreadien verwandten, aber doch von ihnen als besondere Unterfamilie zu trennenden Gruppe. Auch in Dist. bacillare Mous und Dist. sophiae STOSS. vermute ich Vertreter dieser Unterfamilie Lepocreadiinae. Von LOHE') ist endlich Dist. fractum Rup. zu den Allocreadiinen gestellt worden. Dagegen muß ich aber ganz entschieden opponieren. Die Abbildung Monticellis 3), auf welche Luie selbst hinweist und die also wenigstens in allem Wesentlichen richtig sein dürfte, illustriert doch offenbar keine Allocreadiine! Schon die Konfiguration der Exkretionsblase, welche ganz in der für die Hemiuren so charakteristischen Weise verläuft, genügt meiner Auffassung nach, um jeden Gedanken überhaupt an eine Verwandtschaft mit der Alloereadium-Gruppe unmöglich zu machen. Der Bau des Darmapparates mit dem langen Praepharynx und den direkt vom Pharynx aus sich gabelnden Darmschenkeln ist im höchsten Grade geeignet, dies Urteil zu bestätigen. Und was die Genitalorgane anlangt, so sind thatsächlich die ihrem Baue zu entnehmenden Stützen für die Ansicht LCHE's auf die alleroberflächlichsten Aehnlichkeiten in der allgemeinen Disposition beschränkt. Wo findet sich z. B. die zwischen Bauchsaugnapf und Keimstock gelegene Masse von quer verlaufenden Uteruswindungen, welche bei den Allocreadien immer so unverändert wiederkehrt? Alles in allem, Dist. fractum Rup. ist nicht im geringsten eine Allocreadiine, ja, es weist sogar durchaus keine Anzeichen einer Verwandtschaft mit dieser Unterfamilie auf. Daß die Art einen eigenen Gattungstypus vertritt, ist unzweifelhaft. Wo aber diese Gattung hinzustellen ist, läßt sich gegenwärtig nicht sagen.

Was die verwandschaftlichen Beziehungen der Allocreadien betrifft, so hat STOSSICH in eulich vorgeschlagen, die 4 Gattungen Allocreadism Lss., Helicsmetra ODHS., Lepocreadism (n. g.) STOSS. und
Anyoja Lss. zu einer Familie Allocreadisias zu vereinigen. Demgegenüber habe ich zu bemerken, erstens
daß, wie schon erwähnt und wie ich unter der nächstfolgenden Art ausführlich begründen werde, die
Lepocreadien nach meinem Dafürhälten einen besonderen Unterfamilientypus repräsentieren, der freilich in
nicht allzu entfernter Verwandtschaft mit den Allocreadien stehen dürfte, und zweitens, daß Anyoja noch
allzu isoliert dasteht, um sei es an die eine oder an die andere Gruppe angeknüpft werden zu können.

# 11. Acanthopsolus (n. g.) oculatus (LEVINS.)

(Taf. II, Fig. 11.)

1881 Distomum oculatum n. sp., Levinsen, Gronlands Trematolfanna, l. c. p. 64, tab. 2, fig. 7-8.

Ueber diese von Lævissan zu Egedesminde in den Appendices pyloricae wie auch im eigentlichen Darme von Codhus scorpius entdeckte und zudem nicht selten gefundene Art liegen außer der Originalbeschreibung keine weiteren Angaben in der Litteratur vor.

<sup>1)</sup> Sie verhalten sich nämlich ganz wie bei der im folgenden beschriebenen Lepodora rachiaca (COBB.).

Siehe Anm. t, nāchstvorige Seite.
 Note distomologiche, in: Bolt. Soc. Adriat. Sc. nat., Vol. XXI, 1903, p. 200.

<sup>4)</sup> Ueber die Gattung Podorotyle (Duj.) Stoss., in: Zool. Anz., Bd. XXIII, 1900, p. 487.

<sup>4)</sup> Ueber die Gattung 1940-1948 (DU). STOSS, in: 2001. ARL, BG. AAHI, 1950, p. 497.
5) Studii sui Trematodi endoparassiti, primo contributo di osservazione sui Distonidi, In: Zoot. Jahrb., Suppl. III, 1893, tav. 5, fig. 62.

In der Arktis habe auch ich selbst diese Art angetroffen, indem ein von mir im Jahre 1900 auf FranzJosephi-Fjord (Ostgrönland) obduzierter Lyeodes pullidus in seinem Darmkanal 2 noch völlig unreife 
Ezemplare des Wurmes beherbergte. — An der schwedischen Weuklüste gehört die Art zu den Seltenheiten und ist ungeachtet der zahlreichen Collus sooppius, die ich dort untersucht habe, nur 3-4mal von 
mir gefunden worden. Meinen Beobachtungen nach findet sie sich vorzugsweise in den Pylorialanhängen, 
wo sie neben dem im vorigen schon behandelten Prosorhynolus spunnstutus Odnin. Ihr Dassien führt.

Folgende Angaben, durch welche die im großen und ganzen sehr zutreffende Beschreibung Levinsen's in einigen Hinsichten ergänzt resp. berichtigt wird, mögen als Text zu der von mir gelieferte Abbildung genügen. Ihnen zu Grunde liegt das reichliche Originalmaterial des Kopenhagener Museuma.

Die Lange schwankt nach Levinsen zwischen 2 und 2,5 mm. Diese Maße sind indessen sicherlich an gequetschien Exemplaren genommen, denn unter dem mir vorliegenden konservierten Materiale des Verfassers erreichen auch sehr stark ausgestreckte Individuen nicht mehr als 1,75 mm. Als die normale Lange mäßig ausgedehnter Exemplare gebe ich an I-1,5 mm, wobei die Maximalbreite 0,35-0,6 mm beträgt. Der Körperumriß ist von ziemlich wechselnder Form, bald mehr ei- oder spindelförmig, bald mehr birnförmig. Beide Körperenden sind immer abgerundet. In dem Halsteil macht sich eine ziemlich starke dorsoventrale Abplatung geltend, während dagegen der Hinterkörper zum Unterschiede von dem Vorderleib relativ dick ist und auf Querschntten einen kurz-voalen oder beinahe kreisrunden Dmifß liefert. Nicht selten wird übrigens der Halsteil beim Absterben nach der Bauchseite gebogen und zugleich mehr oder weniger rinnenförmig zusammengekrümmt. Nach Levinsen zeichnet sich dieser Körperabschnitt durch eine sehr große Kontraktilität aus.

Die Saugnapfe wären nach Lavyssen einander an Größe gleich. Dies finde ich indessen nicht ganz korrekt. Groß ist freilich der Unterschied zwischen ihnen nicht, er findet sich aber konstant, und zwar immer zu Gunsten des Bauchsaugnapfes. Dieser mißt namlich im Mittel 0,13, der subtermital gelegene Mundsaugnapf dagegen nur 0,11-0,12 mm. Ihre Entfernung wechselt ein wenig mit den Kontraktionszuständen des Vorderkörpers, beträgt indessen durchschnittlich den dritten Teil der Gesamtlange oder nur unbedeutend mehr. Sie sind beide immer von ziemlich genaut kugeliger Fotten.

Wie wir schon durch Levinsus wissen, ist die sehr dünne Cuticul a in litere ganzen Ausdehnung bewäftnet. Hier, wie so oft sonst, muß man indessen statt der Stacheln der älteren Beschreibung von Schuppen reden. Diese sitzen über dem ganzen Körper ziemlich dicht angeordnet und sind von länglicher Form. Nach hinten zu werden sie allmählich kürzer und vor allem sehr viel schmäler und mehr stachelähnlich.

Den Darmapparat finde ich ganz, wie ihn Lrunssun geschildert. Der präpharyngeale Abschnitt ist von sehr verschiederer Länge, bald doppelt so lang wie der Pharynx, bald ungeführ von derselben Länge wie dieser, was ja die Angabe Leuvinsun's von seiner großen Kontraktilität bestätigt. Der Pharynx ist für gewöhnlich von langgestreckter Form, etwa tonnenförmig, und mißt in der Länge 0,005-0,11 mm bei einer Breite von 0,06-0,08 mm. Die Darmschenkel nehmen aber nicht direkt am Hinterende des Pharynx ihren Ursprung, sondern ein ganz kurzer Oesophagus ist dazwischen eingeschoben, der in Leuvinsun's Figur auch deutlich zu sehen ist, obschon im Texte nichts davon erwähnt wird. Ein kurzes Stück vor dem Bauchsaugnapf findet die Darmgabelung statt. Die ziemlich weiten Darmschenkel ziehen von hier aus der seitlichen Körperkontur parallel nach hinten und endigen erst unweit dem Hinterende.

Vom Exkretionssystem war bisher nichts bekannt. Ich kann mittellen, daß der Porus ein wenig dorsal verschoben am Hinterende zu finden ist und in einen ziemlich weiten, einfach schlauchformigen Fema-dreis, het 17. Sammelraum hineinführt, der sich an der Rückenseite der Hoden bis zu gleicher Höhe mit dem Hinterrande des Keimstockes nach vorn erstreckt.

Der allgemeine Aufbau des Geschlechtsapparates ist durch Levinskn richtig bekannt gemacht. Ich kann mich hier auf folgende ergänzende Bemerkungen beschränken. Der Genitalporus, der bekanntlich fast unmittelbar vor dem Bauchsaugnapf anzutreffen ist, hat eine völlig mediane Lage. Er führt in einen zwar nicht großen, aber doch relativ geräumigen Sinus genitalis hinein, in den das männliche Begattungsorgan fast immer ein ganz kurzes Stück ausgestülpt ist. An einem Exemplar habe ich dasselbe aus der äußeren Geschlechtsöffnung hinausragend gefunden, was Levinsen erklärt nie gesehen zu haben. Die Bewaffnung des Cirrus ebenso wie die der Vagina wird von auf Fußplatten sitzenden Stacheln gebildet, welche in den cuticulären Wandungen der fraglichen Organe eingepflanzt sind und den von mir im folgenden bei der Gattung Orthosplanchnus in Wort und Bild genauer geschilderten ahneln. Sie sind freilich sehr viel kleiner als diese, indem die Cirrusstacheln an Länge 0,02 mm nicht übersteigen. Diese Stacheln sind übrigens von Levinsen in Bezug auf ihre Form und Anordnung völlig richtig beschrieben. Der unbestachelte Abschnitt zwischen Cirrus und Samenblase wird von Zellen umgeben, die prostatischer Natur sein dürften. Die Zweiteilung der Samenblase ist nicht nur oberflächlich, sondern sehr scharf und tiefgehend und daher auf LEVINSEN's Figur nicht ganz korrekt wiedergegeben. Cirrusbeutel und Vagina zeigen einen ziemlich medianen Verlauf nebeneinander, und ihre Lage an ieder Seite des Bauchsaugnapfes, wie sie bei Levinsen und in einem gewissen Grade auch aus meiner Abbildung ersichtlich ist, kommt erst durch die Verschiebung der Organe bei Quetschung zu stande. Der Cirrusbeutel bildet einen Bogen um den Bauchsaugnapf von vorn nach hinten. - Betreffs des Keimstockes und der Hoden wäre noch zu erwähnen, daß sie alle 3 der Bauchfläche angelagert sind. Die Hoden sind im allgemeinen nicht von so regelmäßig kugeliger Form, wie der Keimstock. Von der Rückenseite des Keimstockes entspringt der ziemlich lange Keimgang. Ein Lauren'scher Kanal fehlt auch hier nicht 1) und mündet in der Medianlinie über oder hinter dem Dotterreservoir. Ein Receptaculum seminis ist dagegen gar nicht zur Entwickelung gelangt. Die Vereinigung der inneren weiblichen Genitalwege geschieht in durchaus typischer Weise. Die kugeligen, ziemlich großen Follikel der Dotterstöcke liegen größtenteils unter der Rückenfläche, wo sie nur eine schmale mediane Linie frei lassen. Nur an den Seitenrändern des Körpers nähern sie sich der Bauchseite. Im äußersten Hinterende findet sich auch eine ventrale Follikeischicht, die indessen an den Hoden aufhört. Die Vordergrenze der Dotterstöcke wechselt ie nach dem Kontraktionszustande zwischen der Höhe des Pharynx und der der Darmgabelung. Die kurzen, unscheinbaren queren Dottergänge treten in der Höhe des Keinstockes zu einem großen, kugeligen Receptaculum vitelli zusammen, das unter der Rückenfläche gelegen ist. Daneben findet sich die Schalendrüse, und von dieser Gegend aus steigt der Uterus unter der Bauchfläche in einigen Windungen nach der Vagina empor. Die in ihm in einer Reihe liegenden, wenig zahlreichen (10-15)\*) Eier zeichnen sich durch ihre weniger gewöhnlichen Dimensionen aus, indem ihre Länge 0,115-0,135 mm beträgt. Dabei sind sie von regelmäßig ovalem Umriß und messen in der Dicke ca. 0.06 mm. Ihre dunne Schale ist gedeckelt und zeigt eine horngelbliche Färbung. Der Inhalt setzt sich aus einer sich erst nach der Ablage furchenden Eizelle und mehreren völlig intakten Dotterzellen zusammen. Letztere sind von auffallender Größe,

<sup>1)</sup> MONTICILLI (Studii sail Tremat. endopar, in: Zool Jahrh, Supplementheft 3, 182, p. 107) hat also mit Unrecht auf Grund des Mangelei dienbertgelicher Angelsen bei LEWINSIAS der vondiegenden Art den Resitz des Kanalesa shaptechen wollen. Dasselbe gift übrigens für fast afmiliche Formen, die von ihm dort als eines LAUMER'schen Kanales entbehrend zusammengentellt sind.

<sup>2)</sup> LEVINSEN hat einmal 40 gezählt; sonst fand er aber stets ihre Zahl weniger als 20.

Die kleinen Pigmentanhäufungen zu beiden Seiten des Praepharynx, welche den Artnamen veranlaßt haben und wohl auch unzweifelhaft als Reste von Cercarienaugen zu deuten sind, finde ich konstant vorhanden.

Eingekapselte, noch unreife Exemplare der Art fand Levissens sehr zahlreich überall auf der "außeren und inneren Oberfläche" bei jedem Cottus soorpius. Am häufigsten waren sie auf der Kiemenhaut, wo sie als kleine weiße Flecke besondern auffelen. Die Fische infizieren sich also beim Verschluchen der eigenen Artgenossen, und kleinere Exemplare von Cottus sind auch in der That im Magen der größeren nicht selten auszutreffen.

Darüber, daß Diet soulafum Lruvissen der Typus einer eigenen Gattung ist, kann ein Zweffel nicht obwälten. Was die verwandtschaftlichen Beziehungen dieser Gattung anlangt, so muß ich konstatieren, daß hierüber gegenwärtig nichts Beatimmteres sich sagen läßt. In mehreren Hinsichten scheint sie sich zwar den Allocreadiinen zu nähern, in anderen ähnelt sie der Gattung Stephanochasmus Lss. und den hiermit verwandten Formen, ohne doch mit den einen oder mit den anderen so weit übereinzussimmen, daß an eine wirkliche Verwandtschaft ernsthaft gedacht werden kann. Beim Nachschlagen in der Literatur sis es mir nur bei Linton gelungen, einige Formen zu finden, die ich geneigt sein könnte, vermutungsweise zu Dit. oeukatum in Beziehung zu setzen. Ich denke dabei an Dist, denkatum Lint. 1) und vielleicht auch D. tenner desselben Verfassers, welche, soweit aus den gelieferten Beschreibungen hervorgeht, recht sehr an unsere Art erinnern. Es ist ja aber sehr möglich, daß diese Aehnlichkeit auf Oberflächlichkeit oder Ungenautigkeit der Linton'schen Beschreibung beruht und daher bei einem tieferen Eindringen in den inneren Bau der fraglichen Arten gatalich verschwinden wir

Einstweilen muß man sich also damit begnügen, eine Diagnose für die neue Gattung, von mir Acanthopsolus genannt, zu formulieren. Sie mag folgendermaßen lauten:

Kleine Distomen mit zartem, vorn und hinten abgerundetem Körper, der in einen sehr beweglichen, ab geplateteen Vorderleib und einen plumperen, mehr drehrunden Hinterkörper zerfallt. Saugnaße ziemlich klein und wenig kräftig. Haut sehr dunn, mit Schuppen bewaffnet. Darm mit langem Praepharynx, Pharynx von maßiger Größe und außerst kurzem Oesophagus. Darmgabelung kurz vor dem Bauchsaugnapf. Darmschenkel einfach, das Hinterende erreichend. Exkretionablase einfach schlauchförmig. Genitalporus median unmittelbar vor dem Bauchsaugnapfe. Männliche und weibliche Kopulationsorgane kräftig entwickelt, mit rosendornförmigen Stacheln bewaffnet. Cirrusbeutel ausgestreckt keulenförmig, ziemlich lang; in seinem Innern eine zweigeteilte Samenblase, eine anscheinend schwach entwickelte Para prostatica und ein langer bestüchelter Cirrus. Hoden im Hinterleibe schräg hintereinander gelagert. Keinstock rechts, vor ihnen oder fast neben dem vorderen Hoden. LAUBER\*scher Kanal vorhanden, Receptaculum seminis fehlt. Dotterstöcke mit großen Follikeln, vornehmlich unter der Rückenfläche und an den Körperrändern. Schalendrüse dorsal neben dem Keinstock. Uteruswindungen zwischen dem Bauchsaugnapf und den Genitaldrüsen. Eier wenig an Zahl, sehr größ (ca. 0,135 mm lang), dannschalig. Die Eizelle fürcht sich erst nach der Ablage. Bewohner des Darmes bei Merersfischen. Tvoss: Ac ossidatus (Lavins.).

#### 12. Stephanochasmus (1) sobrinus (LEVINS.).

1881 Distomum sobrinum n. sp., LEVINSEN, Grenlands Trematodfauna, l. c. p. 70.

LEVINSEN hat diese Art für ein einzeln gefundenes Distomum aus Cottus soorpius aufgestellt. Die Beschreibung liefert keinen sicheren Anhalt für die Identifizierung der Art, und das Typenexemplar ist

Fish parasites collected at Woods Hole in 1898, in: U. S. Fish Commiss. Bull. for 1899, Washington 1900, p. 294,
 J. 36, 64 - 67.
 Notes on Tremstode parasites of fishes, in: Proc. U. S. Nat. Mus., Washington 1898, Vol. XX, p. 535-536, pl. 52, fig. 2-8.

nicht außewahrt worden. Mit Looss<sup>1</sup>) halte ich es indessen für höchst wahrscheinlich, daß es sich um eine Stephanochamus-Art handelt. In Cottus habe ich freilich selbst niemals an der schwedischen Westküste einen Stephanochamus angetroffen, wohl aber in der verwandten Trigla gurmardus, die einen Vertreter dieser Gattung mit 23 Mundstacheln zuweilen beherbergt.

STAFFORD 7) braucht ebenfalls, wie ich finde, den Levinsen'schen Speciesnamen für eine Stephano-chamus-Art.

1868 Distoma rachion n. sp. 5, Cossoun, Observations on Entosos etc., in: Trans. Linn. Soc. London, Vol. 22, fig. 9—10. 1868 с р. Distoma increscens n. sp., Cussox, Entoroa laktt. hos skandinaviska hafstakar, in: Lund's Univ. Arsskrift, Vol. 4, p. 94, ta. 4, fig. 83.

1898 Distormum rachion Coes. (r), Linton, Trematode parasites of fishes, in: Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. 20, p. 538, pl. 58, fig. 3-7.

Im Darme von Gymnocanskus senkralis habe ich an der Weaktöste Spitzbergens ein unreifes Distonum in 2 Exemplaren gefunden. Es handelt sich dabei unzweifelhalt um eine Art, von der mir ein reichliches, aus dem Universitätsmuseum zu Upsala stammendes Material vorliegt, das an der schwedischen Weatküste im Darme von Godus aeglefinus gesammelt ist. Selbst habe ich dort diese Art nur einmal in 2 Exemplaren bei G. morrhus angetroffen. G. aeglefinus habe ich dagegen nicht Gelegenheit gehabt, auf Helminthen selbst zu unterstufen.

Als einen dritten Wirt desselben Distomun kann ich endlich Merkecius ungsamis aufführen. Die von Olsson auf sein Dist. inverzerus bezogenen Distomen aus diesem Fische sind nämlich — wenigstens nach 2 dem Universitätsmuseum zu Upsala vom Verfasser geschenkten Exemplaren zu urteilen — unrichtig bestimmt worden und repräsentieren statt dessen die uns jetzt beschäftigende Form. Als Typen von Dist. merstensu Olss. mässen aber die von Olsson in Scomber gesammelten Würmer betrachtet werden, indems sowohl die lateinische Diagnose wie die Figur sich auf dieses Material beziehen. Hierbei handelt es sich aber um eine zweite, freilich — wie ich unten ausführen werde — mit der vorigen ziemlich nahe verwandte Art, die mir von unserre Westküste her wohl bekannt sit; für diese ist also der Olsson'sche Name fortwährend zu benutzen!, Im schwedischen Teil der Beschreibung werden indessen bei Olsson Angaben über beide Formen ganzlich durcheinander gemengt. Die zwischen ihnen vorhandene Differenz im Größenwerhältnis der Saugnaße hat er jedoch beschette, ohne derselben freilich irgend welche Bedeutung beizumessen.

Daß die im folgenden beschriebene Distomenart mit dem bis jetzt unter den species inquirendae zu findenden Distomen rochion Coba. zu identifiziern ist, scheint mir nicht dem geringsten Zweifel unterliegen zu können. Wenn man Coshou. Seschreibung seiner ebenfalls in Gadus aeglefinus i) gefundenen Form ebenso wie sein "accurate figure" ernst nehmen wurde, dann wäre freilich an diese Identitat nicht gut zu denken. Nun sind aber die groben Irrümer, deren sich dieser Verfasser schuldig gemacht hat, ziemlich offenkundig. In der Erkennung der wahren Natur der Dotterstöcke ist Cobbotto offenbar nicht über die im Anfang des Jahrhunderts wirkenden Autoren hinausgekommen, indem er in ihnen die in

<sup>1)</sup> Weitere Beiträge zur Trematodenfauna Aegyptens, in Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. XII, 1899, p. 576.

<sup>2)</sup> Trematodes from Canadian Fishes, in: Zool. Anz., Bd. XXVII, 1904, p. 485.

3) CORROLD globt sellist an, daß sein Artname von juguste hergeleitet ist. Seine Transskription muß demnach unrichtig

sein, und meine obige Schreibweise ist statt dessen annachmen.

Ø Späterer Zusatz. Wie ich durch Vergiech mit Eisenplaten von Irist, berüher Mot. aus der Adria aunmehr gefunden nabe, ist das typische Irist, fiererene OLSS. aus Somber mit der Mottn'schen Art durchaus üdentüsch und der OLSSON'sche Name also gafallich einzusiehen.

<sup>5) &</sup>quot;Haddock" Ist n\u00e4minis diese Gadus-Art und nicht, wie STOSSICH (I Distomi dei pesci marini e d'acqua dolce, in: Progr. del Ginussio Comun. super. di Trieste, 1886, p. 43) zu glauben scheint, der gemeine Dorsch.

den Uteruswindungen gelegenen Eier zu erblicken glaubt. Von den drei im Hinterkörper in einer Längsreihe gelagerten Genitaldrüsen bezeichnet er die hinterste als den Keimstock, der aber in Wirklichkeit hier vor den Hoden zu finden ist.

Der einzige, der später eine Identifizierung der Connoth'schen Art versucht hat, ist Luxton, der ein bei Gadus norrhua (= G. callarias) in einem Exemplar gefundenes Distomuns, freillich mit einem Fragezeichen, als Dist. rachton bestimmt: Die Angaben des Verfassers sind hier wie sonst allzu oberfüschlich, um ein bestimmtes Urteil über seine Form zu gestatten. Ich halte es indessen doch für höchst wahrscheinlich, sowohl auf Grund der gelieferten Maße wie in Betracht des Wirtes, daß er in seiner Bestimmung das Richtige zertoffen hat.

Der Körper ist mehr oder weniger langgestreckt, mit ziemlich gleicher Breite von vorn bis hinten. Eine unbedeutende, allmähliche Verschmälerung nach vorn ist doch fast immer wahrzunehmen und beginnt bald am Bauchsaugnapfe, bald schon in der Höhe der Hoden. Das Vorderende erscheint durch den Mundsaugnapf breit und sanft abgerundet, wahrend das Hinterende für gewöhnlich eher als sehr stumpf zugespitzt zu bezeichnen ist. Die Lange völlig reifer Exemplare wechselt zwischen 1,5 und 3,5 mm. Die Breite beträgt bei ausgestreckten Individuen (Taf. II, Fig. 12) ungedährt ein Fönfte der Körperlänge, erreicht aber bei mehr kontrahierten (Textfig. 3) ein Viertel bis fast ein Drittel derselben. In der Gegend des Bauchsaugnapfes ist die dorsoventrale Abplatung ziemlich unbedeutend, wächst aber von hier aus sowohl nach vorn wie besonders nach hinten zu, bis die Dicke im hinteren aus sowohl nach vorn wie besonders nach hinten zu, bis die Dicke im hinteren

Die Ha ut ist bis an das äußerste Hinterende mit rektangulären, nach hinten leicht abgerundeten Schuppen durchsetzt, welche an der Bauchseite des Vorderkörpers am kräftigsten entwickelt sind. Hier erreichen sie eine Breite von ca. 0,005 mm und fallen zugleich durch ihre sehr dichte Anordnung auf. Die Bewaffnung der Rückenseite wird dagegen sehon am Vorderkörper aus bedeutend schmäleren Schuppen gebildet, die auch weniger dicht stehen. In der Länge ist dagegen kein Unterschied zwischen Bauch- und Rückenschuppen zu beobachten (Maximalmäß der Länge 0,008 mm). Nach dem Hinterende zu nehmen endlich, wie gewöhnlich, sowohl die Dichtigkeit des Schuppenkleides wie die Größe der einzelnen Schuppen allmählich stark ab.

Körperdrittel nur der halben Breite gleichkommt.

Der kräftige, geräumige Mundsaugnapf ist mehr oder weniger stark nach der Bauchseite geneigt und hält in Durchmesser 0,2—0,37 mm, während der ein kleines Stück vor der Körpermite zu findende Bauchsaugnapf beträchtlich kleiner ist. Sein Durchmesser beträgt nämlich nur 0,14—0,26 mm. Das Größenverhältnis der

Saugnäpfe stellt sich also ungefähr wie 3:2. Der Mundsaugnapf ist für gewöhnlich ziemlich isodiametrisch, der Bauchnapf dagegen ein wenig in die Quere ausgezogen.

Der auf den Mundsaugnapf runschst folgende praepharyngeale Abschnitt des Verd au ung at rakt us ist als ein sehr geräumiger Vorhof entwickelt, dessen Form, wie in anderen derartigen Fällen, großen Schwankungen unterliegt, je nachdem die Entfernung des Pharynx vom Mundsaugnapfe mit den Kontraktionazuständen des Vorderleibes wechselt. Beim Ausseinanderrücken beider Organe wird der Praepharynx zu einem mehr oder weniger langen Rohr ausgezogen, das den Pharynx an Länge sogar übertreffen kann. Hierbei durfte neben der Streckung des ganzen betreffenden Körperabschnittes auch die Thätigkeit einiger



Fig. 3. Lepodora rachiasca (COBB.) aus Gadus aeglefinus, Westkaste Schwedens. Kontrahiertes Exemplar zum Vergleich mit der Abbildung COB-BOLD's, die ebenfalls ein kontrahiertes Tier darstellt. Gp. Genitalporus. Vergr.

vom Pharynx nach hinten ziehender, ziemlich kräftiger Retraktoren von Bedeutung sein. Wenn aber der Pharynx bei der Kontraktion des Vorderkörpers dem Saugnapfe genähert wird, faltet sich der Praepharynx rings um den Vorderteil des Pharynx zur Bildung einer ringförnigen Tasche, die indessen hauptsächlich aus einer ventralen und dorsalen Aussackung besteht, welche beide seitlich nur durch ganz seichte Falten zusammenhängen. Der Pharynx ist sehr kräftig und je nach dem Kontraktionszustande von kugeliger bis ausgezogen elliptischer Form. Sein durchschnittlicher Durchmesser beträgt 0,14–0,23 mm. Seine Große differiert denmach im allgemeinen nicht in sehr bedeutender Weise von der des Bauchsaugnapfes. Zwischen ihn und die Darngabelung schicht sich ein außerst kurzer Gosophagus ein. Die Darnschenkel, welche zusammen ein äußerst tregelmäßiges, umgekehrtes U bilden, endigen erst unmittelbar vor dem Hinterende in gleicher Höhe und zeichnen sich durch ihre gleichförmige Weite und ziemlich dicken Wandungen aus. Von dem Inlahe verursachte Aufreibungen sind nie zu beobachten.

Der Erkretionsporus liegt terminal am Hinterende und fahrt in einen kurzen, schlauchförmigen Sammelraum, der nur bis an den hinteren Hoden reicht. Die beiden von der Blase entspringenden Hauptgefaße inserieren sich unmittelbar hinter dem blinden Ende.

Männlicher Genitalapparat. In der Mitte des Hinterkörpers, aber je nach Umständen größtenteils vor oder hinter derselben gelagert, findet man hintereinander die beiden Hoden als zwei kompakte, dicht aneinander gedrückte und zwischen den Darmschenkeln eingepreßte Körper, welche, von einer der beiden Körperflächen gesehen, einen annähernd isodiametrischen, mehr oder weniger abgerundet-viereckigen Umriß aufweisen. Ihre größte Ausdehnung erreichen sie in dorsoventraler Richtung, indem sie beiden Körperflächen anliegen. - Der unpaare Abschnitt der männlichen Ausführungswege zeigt in mehreren Hinsichten einen von dem gewöhnlichen Typus ein wenig abweichenden Bau, und die Deutung seiner verschiedenen Abschnitte liegt nicht ganz von vornherein auf der Hand. Zunächst ist zu bemerken, daß der vorhandene, kräftig muskulöse Cirrusbeutel nicht sämtliche Endteile der Leitungswege umschließt, indem eine große Samenblase außerhalb des Beutels zu finden ist. Es wäre jedoch unrichtig, sie deshalb als frei im Parenchym gelegen zu bezeichnen, denn sie liegt ganzlich eingebettet in einer sehr kompakten, durch eine umhüllende Membran nach außen scharf abgegrenzten Masse von großen Zellen, deren Drüsennatur nicht zu bezweifeln ist [Taf. II. Fig. 13 Sb (au)]. Dieser große Drüsenkörper, dessen bei ausgestreckten Tieren annähernd kugelige Form bei Kontraktion durch den Druck der angrenzenden festeren Organe deformiert wird, findet sich zwischen den Darmschenkeln unmittelbar hinter dem Bauchsaugnanfe (oft teilweise sogar über demselben) und reicht nach hinten ungefähr halbwegs zwischen dem Centrum dieses Organes und dem Vorderrande des vorderen Hodens. Der Rückenfläche liegt er direkt an, während er an der Bauchseite den Uterus mit genauer Not passieren läßt. Daß den diese Masse aufbauenden Zellen, wie erwähnt, eine sekretorische Thätigkeit zukommt, tritt auf den ersten Blick in nicht zu verkennender Weise zu Tage. Nicht nur, daß sie sich durch das für Drüsenzellen charakteristische körnige und sich mit Hämatoxylin intensiv färbende Plasma auszeichnen, sie sind auch sogar mit hellen Sekrettropfen reichlich gefüllt, was sonst bei den Anhangsdrüsen der Geschlechtswege bei den Distomen nicht beobachtet zu werden pflegt. Ihre Form ist die gewöhnliche kolbenförmige. Die längsten scheinen mit ihrem den Kern enthaltenden Körper der umhüllenden Grenzmembran aufzusitzen und also zwischen dieser und der Samenblase ausgespannt zu sein. Andere sind dagegen kürzer und endigen frei. Daß diese Drüsenmasse morphologisch nicht auf die gewöhnlichen Prostatadrüsen der Distomen zurückzuführen ist, sondern eine Bildung sui generis darstellt, wird bei Betrachtung der folgenden Abschnitte der männlichen Ausführungswege völlig deutlich. Daß sie dagegen physiologisch etwas Aehnliches wie iene leistet, bleibt ia immerhin sehr möglich, Das äußerst kurze unpaare Vas deferens erweitert sich unmittelbar nach seinem Eintritt in die Drüsenmasse

zu einer schlauchförmigen Samenblase, welche dieselbe unter einigen leichten Windungen durchsetzt. muskulösen, ausschließlich von einer einfachen Lage ziemlich müchtiger Längsfasern gehilderen Cirrusbeutel umschlossen. Die sonst für gewöhnlich vorhandene Ringmuskulatur fehlt hier gänzlich. Nach hinten ragt dieser Cirrusbeutel, dessen Langsachse mehr oder weniger stark dorsoventral gerichtet ist, nicht über den Bauchsaugnanf hinaus. Die sich der Samenblase zunächst anschließende Abteilung des innerhalb des Cirrusbeutels befindlichen Leitungsapparates stellt ein ziemlich langes, mehr oder weniger stark gewundenes Rohr dar, dessen Kaliber von nur ca. 0.012 mm allmählich distalwärts bis zu 0.018 mm zunimmt [Taf. II, Fig. 12, 13 Sh (inn). Seine Wandungen werden von einem sehr niedrigen Enithel mit deutlichen Kernen gebildet. Wie ein Vergleich mit einigen unzweifelhaft nabe verwandten Arten deutlich lehrt, ist dieser Ductus als der stark verengerte Vorderteil der Samenblase zu betrachten. Hierüber aber mehr unten. Dieser Samenblasenkanal mündet nun in einen etwas weiteren, schlauchförmigen Abschnitt ein, aber eigentümlicherweise nicht am Grunde desselben, sondern auf dessen Rückenseite ein Stück vor dem also blinden Ende des Schlauches. Ein flaches Epithel mit eingestreuten Kernen kleidet auch die Wandungen in diesem Teil der Ausführungswege aus. Was aber an demselben besonders auffällt, ist daß sein Enithel auf den ersten Blick einen dichten Zottenbesatz zu haben scheint. Diese Zotten, welche das Lumen gänzlich ausfüllen. verkleben indessen oft untereinander und entpuppen sich auch bei genauerer Untersuchung als ein fadenförmig geronnenes Sekret, dessen Ursprung sich unschwer eruieren läßt. Der von den Geschlechtswegen frei gelassene Raum innerhalb des Cirrusbeutels ist nämlich gänzlich ausgefüllt von kleinen Zellen mit körnigem Plasma, von denen Ausläufer bis zu den Wänden des fraglichen Abschnittes des Leitungsapparates verfolgt werden können. Auch die kleinen, glänzenden Körner, die in den Zotten enthalten sind, können his in die Stiele der Drüsenzellen verfolgt werden. Es kann also keinem Zweifel unterliegen, daß dieser Teil des männlichen Endapparates als eine freilich nicht ganz typisch ausgebildete Pars prostatica in Anspruch zu nehmen ist, und diese Auffassung wird durch einen Vergleich mit verwandten Arten völlig bestätigt. Die Mündung des Samenblasenkanales in die Pars prostatica liegt auf einer buckel- oder papillenförmigen Hervorwölbung ihrer Wandung, und diese ist mit einem Epithel bekleidet, das viel höher als das sonst in der Prostata vorhandene ist (Taf, II, Fig. 13, 14). Es handelt sich hierbei offenbar um einen sog. Verschlußapparat. Die ganze Pars prostatica, ehenso der Samenblasenkanal mit Ausnahme seines allerhintersten Teiles, liegen nun aber in einer enorm kräftig entwickelten, etwa spindelförmigen Muskelmasse eingebettet, die aus sich ganz unregelmäßig in verschiedenen Richtungen kreuzenden und in einem dichten Flechtwerk fest zusammengesponnenen Fasern aufgebaut ist (Taf. II. Fig. 13, 14 Mh). Ein wesentlicher Teil dieser Fasern hat zwar einen annähernd longitudinalen oder cirkulären Verlauf, daneben finden sich aber viele schräg hinziehende, und irgend eine Schichtenfolge ist nicht zu erkennen. Nur ein spärlicher Raum wird durch diese Muskelmasse den Prostatadrüsen innerhalb des Cirrusbeutels übrig gelassen. In günstigen Fällen können die Stiele dieser Drüsen zwischen den Fasern bis zur Wandung der Prostata verfolgt werden. Von dieser führt endlich ein ganz auffallend kurzer, feiner Ductus eiaculatorius zur männlichen Geschlechtsöffnung (Taf. II, Fig. 15 C). Wahrscheinlich kann er als ein außerst kurzer Cirrus hervorgestülpt werden. Der Genitalsinus ist von normaler Flachheit und Winzigkeit. Der äußere Genitalporus liegt unmittelbar vor dem Bauchsaugnapfe, und zwar aus der Medianlinie nach links bis unter den betreffenden Darmschenkel verschoben.

Weibliche Genitalorgane. Der Keimstock findet sich unmittelbar vor den Hoden zwischen den Darmschenkeln und stellt einen abgerundet-eckigen, für gewöhnlich ein wenig in die Quere ausgezogenen Körper dar, welcher dicht unter der Bauchfäche gelegen ist und nur halbwegs nach der Rückesseite.

beraufreicht. An Breite kommt er den Hoden ziemlich gleich, ist aber beträchtlich kürzer als sie. Der Keimgang entspringt von seiner Rückenfläche. Die ziemlich großen, kugeligen Follikel der Dotterstöcke bilden an den Körperseiten von dem Bauchsaugnapfe aus ebenso wie im Hinterende hinter den Keimdrüsen eine sehr dichte bauchständige Schicht, welcher sowohl die Darmschenkel wie die Exkretionsblase gänzlich übergelagert sind. Nur die außerste Spitze des Hinterendes pflegt von ihnen frei gelassen zu werden. Die weiblichen Ausführungswege bieten nichts Bemerkenswertes dar (Taf. II, Fig. 12). Quere Dottergänge vereinigen sich, wie gewöhnlich, in der Medianlinie zu einem Receptaculum vitelli, das der dorsalen Fläche des Keimstockes angelagert ist. Ueber demselben findet sich dann unmittelbar unter der Rückenfläche an der rechten Seite das quer liegende, etwa birnförmige Receptaculum seminis. Auch ein LAURER'scher Kanal ist vorhanden, der in einem gewundenen Verlauf zuerst nach links und dann nach hinten zieht, um zwischen dem vorderen Hoden und dem linken Darmschenkel die Rückenseite zu erreichen. Das Zusammentreffen aller dieser Organe geschieht an der Rückenseite des Keimstockes, und zwar, wie aus der Figur 12, Taf. II hervorgeht, ganz in der typischen Weise. Der Uterus zieht von hier aus unter der Bauchfläche nach vorn in je nach dem Kontraktionszustande des Körpers mehr oder weniger quer verlaufenden Windungen, welche seitlich die Darmschenkel nicht überschreiten. Ueber dem Bauchsaugnapfe geht der Uterus in eine durch ein wenig dickere Wandungen ausgezeichnete Vagina über, deren Cuticula an der Oberfläche in kleine Zöttchen zerspalten ist. Sie mündet neben den mannlichen Leitungswegen in den Genitalsinus. Zwischen den Mündungsabschnitten beider Geschlechtswege findet sich, der Wandung des Genitalsinus anliegend, eine kleine isolierte Muskelmasse, deren kurze, aber ziemlich kräftige Fasern größtenteils einen im Verhältnis zur Vagina cirkulären Verlauf zeigen, ohne jedoch mehr als die rechte Hälfte ihres Umkreises zu umfassen (Taf. II, Fig. 15 Sph). Ihrer Mehrzahl nach sind diese Fasern also etwa halbkreisförmig und inserieren mit beiden Enden an der Vaginalwandung. Es liegt am nächsten zu vermuten, daß diese Muskelmasse bei ihrer Kontraktion ein Zuschließen der weiblichen Geschlechtsöffnung bewirken kann und also wie ein Sphincter vaginae funktioniert. - Die Eier, welche in beschränkter, wenn auch nicht spärlicher Anzahl vorhanden sind, liegen in einer Reihe hintereinander im Uterus und messen in der Länge 0,064-0,071 mm bei einer Breite von ca. 0,032 mm. Ihre sehr dünne Schale ist schwach bräunlich gelb gefärbt und schließt eine Eizelle, deren Furchung erst nach der Ablage beginnt, ebenso wie mehrere zu einer Masse zusammengeschmolzene Dotterzellen ein.

Gehen wir nach dieser Schilderung des anatomischen Baues unserer Art dazu über, ihre natürlichen Verwandschaftsverhaltnisse näher ins Auge zu fassen. Unter den zur Zeit existierenden natürlichen Distomengatungen findet sich nur eine, die dabei zunächst in Frage kommen kann, und zwar denke ich hierbei an das jüngst von Stossickt in kreierte Genus Lepscrondium, als dessen typische Art L. album Stoss. bezeichnet worden ist. Mit dieser Form verriet in der That meine vorliegende nordische Art eine recht große Aehnlichkeit in der allgemeinen Topographie der inneren Organe, soweit die ziemlich oberflächliche Beschreibung Stossicht in der allgemeinen Topographie der inneren Organe, soweit die ziemlich oberflächliche Beschreibung Stossicht in der allgemeinen Topographie der inneren Bau zuließ. Für eine Entscheidung der Frage, ob hier zwei Gatungsgenossen vorlagen oder nicht, war daher eine genauere Untersuchung der Stossichtischen Art unbedingt notwenlig, und die Möglichkeit hierzu verdanke ich der Freundlichkeit des Kollegen Stossich, der mir einige in vorzüglicher Weise konservierte Exemplare seiner Art überließ. Dadurch wurde ich in den Stand gesetzt, sowohl die bisher ungenügend definierte Gatung Lepscradium Stoss.

<sup>1)</sup> Note distomologiche, I-II, in: Boll. Soc. Adr. Sc. nat. Trieste, Vol. XXI, 1903, p. 200.

<sup>2)</sup> Brani di elmintologia tergestina, VII, in: Boll. Soc. Adr. Sc. nat. Trieste, Vol. XII, 1850, S.-A. p. 4, tav. 16, fig. 73-Die neue Beschreibung der Art, die bei der Etablierung der Gatung Ispoeroadium vom Verfasser geliefert worden ist, enthält kaum etwas über die frühren-Angaben Hinsungehendes.

unzweifelhaft mit dieser Gattung nahe verwandt ist, zugleich aber doch so weit von derselben abweicht, daß ein besonderes Genus für dieselbe zu gründen ist. Diese neue Gattung nenne ich Lepodora.

Außer der typischen Art, L. rackison (Conn.), kenne ich noch eine zweite, bis jetzt unheschriebene, die denselben anatomischen Bau genau wiederholt. Auch der unpaare Endabschnitt der männlichen Geschlechtswege ist genau nach demselben Typos aufgebaut, die richtige Deutung seiner einzelnen Abschnitte liegt aber hier mehr direkt auf der Hand, indem das Sekret der Prostata in den gewöhnlichen tropfenförnigen Massen gesammelt ist und der innerhalb des Girunbeutels gelegene Teil der Samenblase infolge einer weniger starken Verengerung die Blasenform nicht so völlig wie bei der typischen Art der Gattung eingebüßt hat. Diese neue Art ist an der schwedischen Westköste in den Pylorialanhängen ebenso wie auch in Vorderdarme des gemeinen Dorsches (Gladus wernweb, blaßt grautzeffen.

Die wichtigste Differenz zwischen den Gattungen Lepodora und Lepocroadism betrifft den Endapparat der männlichen Leitungswege. Diese sind bei der letzteren Gattung von einem einfacheren und weniger aberranten Bau als bei Lepodora. Die Samenblase ist in zwei geräumige, ungewundene Abschnitte geteilt, zwischen denen auch hier die hintere Insertion des Cirrusbeutels stattfindet. Dann folgen distalwärts eine typische, wohlentwickelte Prostata und ein mäßig langer, ein wenig gewundener Cirrus, dessen cuticuliare Wandungen keine andere Ausstatung als kleine Warzen aufweisen. Srosstur's Angabe eines "pene armato" ist demnach völlig unrichtig. Weder von einer Drüsenhülle der hinteren Samenblase, noch von einer besonders entwickelten Muskulatur der im Cirrusbeutel eingeschlossenen Ausführungswege ist die geringste Spur vorhanden. Nebst diesen Hauptunterschieden kann weiter erwähnt werden, daß bei Lepocroadism die Follikel der Dotterstöcke sich nicht nur ventral, sondern auch nach außen und oben von den Darmschenkeln ausbreiten, ebenso wie daß die Extretionsblase mächtig entwickelt ist und nach vom ogar bis in die Höhe des Pharynx reicht. Von diesen Differenzen abgesehen, findet sich aber, wie erwähnt, eine große Uebereinstimmung im allgemeinen Körperbau zwischen beiden Gattungen, und daraufhin begründe ich die Aufstellung der sie umfassenden neuen Unterfamilie Lepocreadlinae mit folgenden Diagnose.

1—4 mm lange Formen mit langgestreckten, ziemlich gleichbreitem und mehr oder weniger abgeplattetem Körper, der hinten abgerundet, vorn in einen mehr beweglichen Halsteil ein wenig verjüngt ist. 
Bauchsaugnapf mehr oder weniger weit vor der Körpermitte. Haut gänzlich mit Schuppen bewaffnet. Dar 
mit geräumigem Praepharynx, kräftigem Pharynx und sehr kurzem Oesophagus. Darmschenkel das Hinterende erreichend. Exkretionsblase einfach schlauchformig, von verschiedener Länge.
Genitaloffnung unmittelbar vor dem Bauchsaugnapfe nach links verschoben. Citrusbeutel ziemlich groß,
sackfornig. Citrus unbewaffnet. Prostata wohlentwickelt. Samenblase zweigeteilt und mit ihrem
hinteren Abschnitt au derhalb des Citrusbeutels gelegen. Hoden median im Hinterkörper
hintereinander. Keimstock unmittelbar vor ihnen. Receptaculum seminis und Lauran'scher Kanal vorhanden, ersteres von mäßiger Größe. Dotterstöcke wohlentwickelt, das Hinterende ehenso wie die
Körperneitem wenigstens bis in die Höhe des Bauchsaugnapfes ausfüllend. Uterus ziemlich kurz, zwischen
vorderem Hoden und Bauchsaugnapf. Eier in ihm in einer Reihe liegend, ziemlich groß und sehr
dünnschalig. Die Furchung der Eiselle beginnt erst nach der Ablage. — Darmparasiten bei Meeresfischen. Typische Gatung: Japereradium Stoss.

# Gattung Lepocreadium Stoss.

Beide Abschnitte der Samenblase weit, sackfürmig, ohne besondere Drüsen- oder Muskelhülle. Pars prostatica in terminaler Kommunikation mit der Samenblase. Cirrus ziemlich lang und kräftig. Dotter-Fema-Kots, Rd. IV. stöcke die Darmschenkel umhüllend. Exkretionsblase von gewaltiger Größe, nach vorn bis zum Pharynx reichend.

Typische Art: Lepoer. allum Stoss. Nach den Angaben Stossich's wäre Lepoer. poporchis Stoss. als zweite Art der Gattung zu betrachten. Die Beschreibung des Verfassers i) ist indessen allzu oberflächlich, um für eine Begründung dieser Ansicht auszureichen, wenn sie auch andererseits nichts enthält, was dieselbe gerade unwahrscheinlich machen könnte. Es mag also die Art vorläufig mit einem Fragezeichen zu Lepoeradaisse resettle werden.

#### Gattung Lepodora mihi.

Der außerhalb des Cirrusbeutels gelegene Teil der Samenblase in einer kompakten, von einer umschließenden Membran begrenaten Drüsenmasse eingebettet. Der andere, distale Abschnitt derselben mehr
oder weniger stark kanalförmig verengert und zusammen mit der Pars prostatica von einer mächtigen
Muskelmasse umschlossen. Einmündung der Samenblase in die Prostata an der dorsalen Wandung
der letzteren und nicht terminal. Cirrus außerst kurz. Dotterstocksfollikel wenigstens hauptsätchlich
ventral von den Darmschenkeln gelegen. Exkretionsblase nach vorn höchstens bis zum vorderen Hoden
reichend.

Typische Art: Lepod. rabhinot (Conuc). Weiter habe ich auch in der obigen Diagnose das auf der vorigen Seite erwähnte neue Distomum aus Godus morzhua berücksichtigt, indem ich dasselbe als eine zweite Lepodora-Part aufführe.

Eine dritte Lepocreadiinen-Gattung wird von Dist, interseeus Ozas. repräsentiert, das in Bezug auf den Bau der männlichen Leitungswege recht wohl mit Lepocreadium übereinstimmt, aber vor allem durch den Besitz eines ziemlich langen, mit Darmepithel ausgekleideten "Pseudooesophagus" von dieser Gattung abweicht. Die Beschreibungen, welche Stossten von Dist. sophiae Stoss. 9 und Dist. baeillare Motav 1) liefert, lassen es nicht unwahrscheinlich erscheinen, daß diese beiden Arten auch Lepocreadiinen sind. Bei der Ober-flächlichkeit der Schilderung kann indessen natürlich etwas Bestimmtes hierüber nicht gesagt werden.

Allem Anscheine nach sind die Lepocreadiinen im System an die Seite der Allocreadiinen zu stellen und bilden eine mit diesen nicht allzu entfernt verwandte Formengruppe. Die Merkmale, in denen meiner Auffassung nach ihre bedeutsamsten prinzipiellen Abweichungen von den Allocreadiinen zu erblicken sind, habe ich in der oben gelieferten Diagnose der Unterfamilie durch den Druck hervorgehoben.

### 14. Fasciola hepatica (Lin.) O. F. Moll.

### Wichtigste Litteratur:

- 1746 e p. Fasciola hepatica, Linne, Fauna suecica, ed. 2, Holmise, p. 505.
- 1753 Egelschnecken in den Lebern der Schafe, Schaffen, Regeneburg.
- 1776 Fasciola hepatica, O. F. MCLLER, Zool. Danicae prodromus etc., Havnise, No. 2707.
- 1780 Fasciola hepatica, Farricus, Fauna groenlandica, p. 327.
- 1783 Fasciola hepatica, O. F. MULLER, Vom Bandwurme des Stichlings und vom milehigen Plattwurm, in: Naturforscher, Stek. 18, Halle, p. 21.
- 1809 Distoma hepaticum Abildo., Rudolphi, Entor. hist. nat., Vol. 2, p. 352.
- 1825 Distoma hepaticum, Munus, Observ. anat, de Dist. hepatico etc., Gottingae.
- 1847 Distoma hepaticum, Blanchard, Rech. sur l'organ. des vers, in: Ann. des Sc. nat., Zool., p. 279, pl. 11.
- 1880 Distomum hepaticum, Sommer, Die Anatomie des Leberegels, in: Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. 34, p. 539, 6 Taf.
- 1889 Distomum hepaticum, Lauckart, Die Parasiten des Menschen, 2. Aufl., Bd. 1, Trematoden, p. 179.

Osservazioni elmintologiche, in: Boll. Soc. Adr. Sc. nat. Trieste, Vol. XX, 1900, p. 94, tav. 6, fig. 4.
 Brani di elmintologia tergestina, III, in: Boll. Soc. Adr. Sc. nat. Trieste, Vol. IX, 1886, S.-A. p. 1, tab. 8, fig. 34.

<sup>3)</sup> Id., IV, ibid., Vol. IX, 1887, S.-A. p. 3, tab. 10, fig. 38. Spiterer Zusatz: Wie schon p. 332 Ann. 4 mitgeteil wurde, habe ich nonmehr durch Untersuchung adriatischer Exemplare von Dist. basillars, die ich Kollege Stossich verdanke, die Identität zwischen dieser Art und Dist. increasens Olss. konstatieren Konnen.

Das Vorkommen des großen Lebergels auf Grönland findet sich bei Fabsictix angegeben. Dieser bezweifelt indessen, daß der Wurm im Lande endemisch sei, da er denselben nur in der Leber eingeführter Schafe gefunden hat. In Beaug auf einen geeigneten Zwischenwirt finden sich jedoch keine Hindernisse für die Fortpflanzung des Parasiten auf Grönland, denn die einzige Schneckenart der grönländischen Süßwasserfauna ist ja gerade Limacon ermenfuhle. Dagegen dürfte es sehr zweifelhalt sein, ob die Sommertemperatur des Wassers [nach Bergerdal.\*) im Mittel + 6-8° C] für das Ausbrüten der Miracidien ausreicht. Wenigstens zeigen die in Mitteleuropa gemachten Erfahrungen, daß die Temperatur sicht unter + 8-10° C sinken darf, wenn die Entwickelung Forstehrite machen soll.

# 15. Orthosplanchnus arcticus n. g. n. sp.

(Taf. III, Fig. t-5.)

In der Gallenblase von arktischen Pinnipedien habe ich z nachstverwandte Distomen aufgefunden, welche zusammen einen neuen Gattungstypus repräsentieren. Bezüglich der systematischen Stellung dieser neuen Gattung (Orthosplanohmus) sei gleich im voraus gesagt, daß sie unzweideutig einem wohlumschriebenen Formenkreise zugehört, der unter den bereits existierenden Distomengattungen durch Brachyoladium Lss. (wahrscheinlich = Campula Conn.), wie auch durch den im folgenden näher behandelten Leciholemus Bm. vertreten ist. Sämdliche bisher beschriebenen Repräsentanten dieser Gruppe, die im bisherigen Systeme zusammen mit den Gattungen Faziola Lis. und Faziolopiu Lss. die Unterfamilie Faziolopius Lss. bildet, bewohnen die Gallengänge der Leber von Cetaceen, stammen also ebenfalls aus Meersäugetieren. Wie diese verwandten Formen, dürften wohl die Orthosplanohar-Arten auch in den Gallengängen anzutreffen sein; ich kann mich feillich nicht erinnern, ob ich an diesem Orte nach ihnen gesucht habe oder nicht?).

lch gebe zuerst eine ausführliche Beschreibung der typischen Art und kann mich dann auf eine kurze Erwähnung der specifischen Differenzen der anatomisch gleich gebauten zweiten Art beschränken.

Von Orthosylanchmus arcitious liegt nir ein sehr reichliches Material von zusammen ca. 300 Exemplaren vor, und zwar teils altes Spiritusmaterial, das dem Kopenbagener Museum entstammt und von Ozumt an der Westküste Grönlands (Godhavn) in der "Leber" von Phoca barbata gefunden ist, teils von mit sellst während meiner arktischen Reise im Jahre 1900 eingesammeltes. Dabei habe ich nämlich die Art an der Westküste von Spitzbergen in der Gallenblase jener Seehundart angetroffen. Ein Tier enthielt den Parasiten in Massen (ca. 200 Exemplare); in einem anderen kam er in mehr beschränkter Zahl vor. Ein dritter Seehund, der an der Ostküste Grönlands untersucht wurde, war dazeeen ohne den Schmarotzer.

Die Lange ausgeätreckter Ezemplare beträgt 4,5-6 mm; sie kann in Ausnahmefällen bis auf 7 mm steigen, während sie bei stärker Kontraktion bis auf ca. 3,5 mm abnimmt. Die grönländischen Exemplare waren allen Anzeichen nach bei der Konservierung schon im Absterben begriffen. Sie befinden sich daher in einem mehr ausgedehnten Zustande und sind vor allem breiter und zugleich stärker abgeplattet als die von mir selbst gesammelten und noch völlig frisch mit heißem Sublimatalkichol, und zwar ohne vorhergehende Schüttelung, abgetüteten Individuen, bei denen durch die Kontraktion der Kräftigen Ringfäsern des Hautmusskelschlauches eine mehr derbrunde Kortrezrestalt zu stande gekommen.

Kurzer Bericht über eine im Sommer des Jahres 1850 unternommene zoologische Reise nach Nordgrönland, in: Bih. K. Svenska Vet.-Ak. Handl., Bd. XVII, Afd. IV, No. 1, p. 19.

<sup>2)</sup> Die bisher bekannten Leberdistonen der Seehunde durften alle Opishrochimen sein. Von ihnen gehören indessen aller Wehrscheinischkeit zu abs. 2 Arten der arktichen Fauna n. Der zur einmal und zwar in lätterer Zeit (1985) gefonden Gefehreit Iranschlie (EUC) soll eberfalls zu der Leber von Piese forbite stammen und wite also auf Grund der rein arktischen reinstellt in (EUC) soll eberfalls zu der Leber von Piese forbite stammen und wite also auf Grund der rein arktischen reinstellt iranschlie (EUC) soll eber von Piese forbite stammen und wite also auf Grund der rein arktischen reinstellt iranschlie (EUC) soll eber von Piese stammen und wird der reinstellt iranschließen der von der der Seinstellt iranschließen der von der Verlage von der V

ist. Die Maximalbreite wechselt zwischen 0.85 und 1,15 mm. Bald ist sie, wie beim abgebildeten Exemplar (Taf. III, Fig. 1), kurz hinter dem Bauchsaugnapfe in der Mitte des zweiten Körperviertels zu finden, bald bleibt sie in einem langeren Abschnitt des Körpers ungefähr dieselbe. Immer ist jedoch die Verschmälerung nach hinten zu sowohl länger als auch stärker als die nach vorn. Das Vorderende ist breit abgerundet, das Hinterende dagegen mehr zugespitzt. Bei dem grönländischen Material beträgt die Dicke etwa \*1/3-1/4, der entsprechenden Breite. Meine selbstgesammelten Exemplare sind dagegen im Vorderkörper völlig drehrund, während hinter dem Bauchsaugnapfe eine unbedeutende dorsoventrale Abplatung bis zu \*1/4, der Breite beginnt.

Die Haut ist in der ganzen Ausdehnung des Körpers mit einem kräftig entwickelten Stachelkelide bewaffnet. Die Stacheln sind hakenartig gekrümmt und erreichen im Vorderkörper eine Länge von 0.04 mm. Von hier aus werden sie, wie gewöhnlich, nach beiden Körperenden zu allmählich kleiner und sitzen dabei nach hinten zu zugleich viel spärlicher. Noch am äußersten Hinterende sind sie indessen ohne Schwierigkeit wahrzumehmen.

Die Saugnäpfe sind kräftig und von ziemlich gleicher Größe. Die grönländischen Exemplare, bei denen das wirkliche Größenverhältnis zwischen den Saugnäpfen am richtigsten zum Ausdruck kommen dürfte, ohne durch ungleiche Kontraktion verrückt zu sein, haben den Bauchsaugnapf konstant ein wenig kleiner als den Mundsaugnapf. Letzterer mißt dabei 0,48-0,6 mm, der Bauchsaugnapf dagegen 0,45-0,53 mm. Beispielsweise finde ich ihr Verhältnis wie 0,6:0,53, 0,52:0,47, 0,48:0,45 mm. Bei dem von mir selbst gesammelten Material haben sich dagegen die Saugnäpfe offenbar verschiedenartig kontrahiert, und wenn auch das oben erwähnte Verhältnis nicht selten zu beobachten ist, muß man doch zugeben, daß ein Größenübergewicht für den Mundsaugnapf meistens nicht zu konstatieren ist. Ab und zu ist dieser sogar der kleinere von beiden. Es dürfte also hier, ganz wie es Looss jüngst für Pachypsolus irroratus (Rup.) eingehend geschildert hat 1), die Kontraktion der Muskulatur in den beiden Saugnäpfen in entgegengesetztem Sinne wirken und also eine Ausgleichung ihres Größenunterschiedes herbeiführen. Vergleicht man, um eine Erklärung dieses Verhaltens zu finden, die Muskulatur beider Saugnäpfe (vgl. Taf. 111, Fig. 2), so fällt in die Augen, daß die äquatorialen Fasern - sowohl äußere wie innere - eine kräftigere Entwickelung im Mundsaugnapfe aufweisen. Durch ihre kräftigere Kontraktion bei der Konservierung noch völlig lebensfrischer Exemplare kommt also allem Anscheine nach eine Verringerung des Durchmessers beim Mundsaugnapfe zu stande, wobei zugleich die Wandung deutlich an Dicke zunimmt. -- Der Mundsaugnapf hat eine subterminale Lage, indem die dorsale Lippe mehr oder weniger die ventrale überragt. Der Bauchsaugnapf ist immer im Anfang des zweiten Körperviertels anzutreffen und ragt nicht über die Bauchfläche hervor.

Der Verdauungsapparat beginnt mit einem geräumigen Praepharyna, der für gewöhnlich eine ringförmige, dorsal und ventral mehr vertiefte Tasche rings um das Vorderende des Pharynx bildet (Taf. III, Fig. 2), ganz wie wir es vor allem von Fasciola kepation her kennen. Bei der Verschiebung des Pharynx nach hinten beim Einpumpen der Nahrung wird diese Tasche zu einem bis etwa 0,2 mm langen Rohr ausgezogen, wie beim abgebildeten Exemplar (Taf. III, Fig. 1) der Fall ist. Der auf diesen praepharyngealen Vorhof folgende Pharynx ist kräftig entwickelt und meistens ca. 0,4 mm lang und 0,3 mm breit. Zuweilen trifft man ihn auch in einem völlig kugeligen Kontraktionszustande. An den Pharynx schließt sich ein ganz kurzer und schmaler Oesophagus von ca. 0,12—0,15 mm Länge, der mit einer Cuticula ausgekleidet ist und sowohl Rings- wie Längsmuskeln aufweist. Dann erfolgt die Gabelung in die beiden Darmschenkel, welche ins äußerste Hinterende hinausreichen. Jedem Darms

<sup>1)</sup> Trematoden aus Seeschildkröten, in: Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. XVI, 1902, p. 500-502.

schenkel sitzt ein kürzerer Blindsack auf, der unmittelbar nach der Gabelung von der Außenseite des Schenkels sich abzweigt und an der Seite des Pharynx nach vom hinzieht, um ungefähr in gleicher Höhe mit dem Vorderende dieses Organes zu endigen. Von Interesse ist weiter, daß weder die eigentlichen Darmschenkel noch diese Blindsacke jene bei Men verwandten Brachycladien immer auftretenden Aussackungen aufweisen, sondern völlig geradlinige Konturen haben.

Der Ekkretionsporus liegt völlig terminal am Hinterende und führt zunächst in eine einfach schlauchförmige, unverzweigte<sup>1</sup>) Sammelblase hinein. Diese verläuft zuerst genau in der Längsachse des Körpers, wird dann aber von den Hoden gegen die Rückenfläche gepreßt; das oft ein wenig aufgetriebene blinde Ende der Blase liegt in gleicher Höhe mit dem Vorderrande des vorderen Hodens-Kurz hinter ihrem vorderen Ende inserieren sich an der Blase die beiden Hauptgefäße, welche nach vorn ziehen und oft durche Püllung recht weise Lumina erhalten.

Genitalorgane. Der Genitalporus findet sich median am Vorderrande des Bauchsaugnapfes. Durch ihn gelangt man zunschst in einen gerätumigen Genitalsinus hinein, der bei völlig eingesogenem Kopulationsorgan sich als ein ganz feiner Kanal von ca. 0,2 mm Llange darstellt (Taf. III, Fig. 2), der aber bei der Ausstülpung des Cirrus in eine ziemlich weite und seichte Grube übergeht. In den Sinus monden die Kriftig entwicketen Kopulationsorgane beiderlei Geschlechts.

Der männliche Endapparat (Taf. III, Fig. 4) setzt sich aus Samenblase, Pars prostatica, Ductus ejaculatorius s. str. und einem kräftigen, bestachelten Cirrus zusammen, alles von einem Cirrusbeutel umschlossen. Dieser, der von den gewöhnlichen beiden Muskelschichten - inneren Ring- und außeren Längsfasern, beide aber von recht mäßiger Stärke - aufgebaut wird, ist von langgestreckt-keulenförmiger Gestalt und zieht in einem je nach dem Kontraktionszustande des ganzen Körpers mehr oder weniger scharfen Bogen um den Bauchsaugnapf von hinten nach vorn (Taf. III, Fig. 2). Sein von der Samenblase eingenommenes Hinterende findet sich, der Bauchseite genähert, etwa mitten zwischen dem Bauchsaugnapf und dem vorderen Hoden. Die Samenblase zeigt je nach dem Füllungszustande eine recht verschiedene Form. Prall von Sperma gefüllt, bekommt sie eine ziemlich kugelige Gestalt mit einem Durchmesser von ca. 0,25 mm. Fallen ihre Wandungen zusammen, wird sie mehr schlauchförmig. An sie schließt sich distalwärts die durch eine scharfe Einschnürung abgesetzte Pars prostatica, welche von cylindrischer Form ist und eine Lange von 0,17-0,2 mm aufweist. Sie ist mit einem wohlerhaltenen Epithel mit zahlreichen basal gelagerten Kernen ausgekleidet und empfängt das Sekret von einer großen Anzahl rings um sie und die Samenblase liegender Drüsen. Zwischen Prostata und Kopulationsorgan schiebt sich ein kurzer Ductus ejaculatorius ein, der an Länge dem ersteren Organe ziemlich gleichkonnnt, aber ein feineres Kaliber und eine ganz besonders kräftig entwickelte Längsmuskulatur aufweist. Seine Wandung ebenso wie die des Cirrus wird von der gewöhnlichen cuticulären Schicht gebildet, die hier ziemlich dunn bleibt, im Cirrus dagegen eine bedeutende Dicke erreicht. Letzterer, der sich durch seinen größeren Durchmesser schon außerlich von dem eigentlichen Ductus ejaculatorius scharf abhebt, zeichnet sich in Bezug auf seine innere Ausstattung durch kräftige, dicht angeordnete und in der dicken Cuticula ihrer halben Länge nach eingebettete Stacheln aus. Nur ein ganz kurzer Abschnitt unmittelbar an der männlichen Geschlechtsöffnung, wo sich zugleich die Cuticula bedeutend verdünnt, ist unbestachelt, wodurch also die Basis des ausgestülpten Organes glatt wird. In ihrem Baue ähneln

<sup>1)</sup> LOOS augt zwor von dem Sammefraum des Ekterionsapparates bei \*Brodepidnium palifation\* LAS, (Beitz, k. Rendtu, der Distomen, in Zeitsicht, f. wis; Zool, B. XLI, 1885; S.-A. p. 1872, eris this an die Hoden einfach und reits int ibn Der Les zusachst in 2 Arme..." Dies dürfte aber so gemeint seln, daß der Sammefraum bei der Teilung aufhört und die Gefäße beginnen.

die Cirrusstacheln den von Looss 1) jüngst bei (Prehidasma amphiorchis (BRN.) geschilderten, indem sie einer rundlichen Fußplatte aufsitzen, die freilich hier eine relativ bedeutende Dicke erreicht und daher eher den Namen eines Sockels als einer Platte verdienen würde. Wie alle Cirrusstacheln sind auch diese nach der Geschlechtsöffnung hin gekrümmt, um beim Umstülpen des Organes als Widerhaken zum Festhalten in der Vagina dienen zu können. Während aber die Stacheln bei Orchidasma mit einer dem Durchmesser der Fußplatte beinahe gleichkommenden Basaldicke von dieser entspringen, sind sie hier in ihrer ganzen Länge ziemlich fein und sitzen dem Centrum der Platte auf mit einer Basis von nur ca. 0,007 mm Dicke. Die Fußplatte besitzt dabei einen Durchmesser von 0,015-0,010 mm und eine Dicke von ca. 0.012 mm. Die Totallänge der Stacheln beträgt 0,04-0,045 mm. Sie sind indessen auf Grund der Feinheit ihrer Spitzen recht schwer exakt zu messen. Inwendig sind sie hohl. Wesentliche Differenzen in ihren Dimensionen in verschiedenen Abschnitten des Cirrus finden sich nicht. Rings um Ductus ejaculatorius und Cirrus beobachtet man zahlreiche Gruppen von kleinen, protoplasmatischen Zellen, welche sich scharf gegen das übrige, den Innenraum des Cirrusbeutels ausfüllende kernarme Parenchymgewebe abheben. Sie scheinen derselben Natur zu sein wie die sogenannten Begleitzellen der Vagina.

Die Hoden folgen unmittelbar hintereinander in der Medianlinie, und ein Stück vor der Körpermitte beginnend, nehmen sie in der hinteren Körperhälfte das Mittelfeld wenigstens in seiner halben Länge in Anspruch. Sie sind langgestreckt und zuweilen ziemlich längsoval und ganzrandig, für gewöhnlich aber von mehr unregelmäßiger Form und deutlich eingekerbt. Der vordere ist oft ein wenig kleiner. Die Vasa deferentia entspringen von der Mitte ihrer entgegengesetzten Längsseiten.

Den Keimstock findet man unmittelbar vor den Hoden rechts von der Medianlinie und bauchständig gelagert. Er ist völlig ganzrandig, und von der Bauchfläche gesehen, leicht queroval. Der Keimgang entspringt von seiner Rückenseite. Die Dotterstöcke sind mächtig entwickelt, und ihre Follikel erstrecken sich dicht gelagert in den Körperseiten von der Höhe des Pharynx bis ins äußerste Hinterende hinaus. Dabei liegen sie sowohl unter der Rücken- wie unter der Bauchflache, und da die Follikel beider Flächen an den Körperrändern einander begegnen, bilden sie einen nur medianwärts offenen Mantel um die Darmschenkel. Die Follikel beider Seiten stoßen im Hinterende, dessen beide Flächen sie vollständig bedecken, zusammen und weiter zuweilen auch an der Bauchfläche zwischen den Hoden. Ueberhaupt reichen die Dotterstöcke an dieser Körperfläche ein wenig weiter medianwärts als an der Rückenfläche. Nur vor dem Bauchsaugnapfe verhält es sich anders, indem hier die Dotterstocksfollikel ein über den Vorderrand des Saugnapfes oder unmittelbar vor ihm hinziehendes, nur in der Medianlinie unterbrochenes dorsales Querband bilden, während sie an der Bauchseite auf die Körperseiten beschränkt sind. Die ausführenden Dottergänge verlaufen unter der Rückenfläche und folgen dem bei entsprechender Ausbildung der Dotterstöcke gewöhnlichen Typus. Die hinteren Längsgänge vereinigen sich hinter den Hoden für eine kurze Strecke, um sich dann wieder zu trennen, oder auch stehen sie an demselben Orte durch eine Querkommissur miteinander in Verbindung, ganz wie Braun in Technologie geliebet (Van Ben.) geschildert hat. Den längsgehenden Dottergängen sitzen die Follikel in traubenförmigen Gruppen an. In der Höhe des Keimstockes biegen die vorderen und hinteren Längsgänge jeder Seite medianwärts und vereinigen sich zu den queren Dottergängen, immer noch der Rückenfläche angelagert. Der Zusammenhang zwischen den inneren weiblichen Leitungswegen (Taf. III, Fig. 3) ist ganz der, wie ihn Looss bei Brachycladium pattiatum Lss. beschrieben hat. Es sind also vorhanden sowohl ein Laurer'scher Kanal, der median an

<sup>1)</sup> Trematoden aus Seeschildkröten, l. c. p. 466, Fig. 27-28, Taf. 23.

<sup>2)</sup> Ueber Distoma goliath P. J. Van Ben., 1858, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. l, Bd. XXXII, p. 800-803, 1 Taf. 3) Beiträge zur Kenntnis der Distomen, in: Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. XLI, 1885, Frg. 13.

der Rückenfläche ausmindet, wie ein winziges Receptaculum seminis. Von der Schalendrüse steigt der Uterus in einigen Querwindungen nach dem Bauchsaugnapfe empor und geht in die dem männlichen Kopulationsorgane entsprechend kräftig entwickelte Vagina über, welche sich ein wenig über den Bauchnapf hinaus nach hinten erstreckt und vorn, wie etwähnt, in den Genitalsinus ausmündet. Ihre Wandung besteht aus einer mächtigen Cuticula von ca. 0,045 mm Dicke, und in dieser finden sich ähnliche Stacheln wie im Cirrus gänzlich eingebettet. Sie sind indeasen nicht gekrümmt, sondern völlig gerade. Ihre Gesamflänge beträgt ca. 0,04 mm. Höchstens ragen sie aus der Cuticula mit den äußersten Spitzen heraus. Da sie aber unzweifelnkt aus einem härteren Material aufgebaut sind, dürften sie doch leid der Kopulation zur Wirkung kommen können, indem sie bei der Zusammenpressung der mehr nachgiebigen Cuticula zum sätzkeren Hervortreten gebracht werden. Die Ringmuskeln der Vagina sind kräftig entwickelt. Aeußerlich ist das Organ endlich von einem dichten Mantel von Begleizuletu ungeben.

Die Eier (Taf, III, Fig. 5) sind groß und haben eine Länge von 0,091—0,1 mm und eine Breite von 0,094—0,058 mm; sie besitzen eine dicke Schale mit scharf abgesetztem und wenig gewölbtem Deckel, der dünner als die übrige Schale ist. Im Querschnitt sind sie, was bemerkenswert sein dürfte, völlig dreieckig. Diese Form, die mit Sicherheit auf keiner Schrumpfung beruht, scheint für die ganze Brachgeladium Gruppe charakteristisch zu sein, denn ich habe sie außerdem sowohl bei Leeithedesmus goliufb wie bei Brachgeladium oblongum (Bax.) beobachtet. Am deckellosen Eipole ist die Schale für gewöhnlich mehr oder weniger verdickt.

## 16. Orthosplanchnus fraterculus n. sp.

(Taf. III, Fig. 6.)

Der einzige während der schwedischen zoologischen Polarezapelition im Jahre 1900 erlegte Oddormusz 
zomarus (Westküste Spitzbergens) beherbergte in seiner Gallenblase eine Menge von 3-4 mm langen 
Distomen, welche, von der Größe abgesehen, äußerlich in hohem Grade den von mir in demselben Organe 
bei Phoes barbata gefundenen ähnelten. Sie schiemen sozusagen eine kleinere und schlänkere Rasse von 
jener Form zu vertreten. Bei genauerer Untersuchung bin ich nun zu dem Resultat gekommen, daß 
eine kleinere Parallelart zu Orthosplanehnus arcticus hier vorliegt, und ich fühle mich in dieser Auffassung 
um so mehr bestärkt, als ein sehr reichliches Vergleichsmaterial von beiden Formen mir zu Gebote gestanden 
hat. Die spezifischen Differenzen der kleineren Form sind die folgenden.

Die Länge übersteigt für gewöhnlich nicht 4 mm, niemäls aber 4,5 mn, wechselt vielmehr zwischen diesem Maße und 3,3 mm, wobei die Breite 0,5—0,63 mm beträgt. Der Körper ist ziemlich drehrund oder nur ganz unbedeutend abgeplattet. Die Bestachelung ist in augenfälliger Weise bedeutend dichter als bei der vorigen Art. Von den Saugnapfen ist der Bauchs au gnapf bei allen meinen Exemplaren ohne Ausnahme größer als der Mundsaugnapf und nimmt dabei fast die ganze Breite des Körpers in Anspruch. Sein Durchmesser beträgt 0,4—0,5 mm, während die entsprechenden Maßgrenzen für den Mundsaugnapf 0,37—0,44 mm sind. Das Verhältnis zwischen beiden gestaltet sich beispielsweise wie 0,405:0,45, 0,43:0,5, 0,37:0,4 mm. Endlich wäre zu erwähnen, daß der Bauchsaugnapf ziemlich hervorragend ist, wodurch die Körperdicke an seiner Lagerungsstätte bis auf 0,65 mm steigt. Der Pharynx mißt im längsovalen Kontraktionszusande 0,3—0,33 mm in der Länge und 0,3 mm in der Breite. Der Oesophagus scheinft üßt gewöhnlich ein wenig länger als bei Größen, der zu sie (his zu 0,24 mm.). Die Hoden sind immer tief eingekerbt. Der Cirrusbeutel ragt nur mit einem unbedeutenden Teil seiner Länge über den Bauchsaugnapf nach hinten hinaus. Sein Hinterende liegt jedoch ganz wie bei der typischen Art der Gatung mitter wischen Bauchsaugnapf und Keinstock. Letterer hat eine mediane Lage. Die

Dotterstöcke reichen an der Bauchfläche ein wenig weiter medianwärts als bei der anderen Art, und die Follikel beider Seiten begegnen einander immer zwischen den Hoden. Zum dorsalen Ouerband von Dotterstocksfollikeln vor dem Bauchsaugnapfe finden sich nur unbedeutende seitliche Ansätze. Die Eier sind genau ebenso groß wie bei Orthospl, arcticus,

Nach den hier gelieferten Beschreibungen dürfte es klar sein, daß wir, wie anfangs schon angedeutet wurde, in der Gattung Orthosplanchnus einen unzweiselhaften Verwandten der Gattungen Brachycladium Lss. und Lecithodesmus Bun, zu erblicken haben. Die Uebereinstimmung ist in allen prinzipiellen Punkten eine so vollständige und augenfällige, daß diese Behauptung nicht ausführlicher motiviert zu werden braucht. In der allgemeinen Topographie der inneren Organe schließt sich Orthosplanchnus am nächsten der aberranten Brachwoladium-Art. Br. rochdruni (POIR.) an, entfernt sich aber zugleich sowohl von dieser Art wie von den übrigen Vertretern der genannten beiden Gattungen vor allem durch den gänzlichen Mangel an kleinen seitlichen Aussackungen oder Verzweigungen der Darmschenkel ebenso wie durch die viel kräftigere Entwickelung der Kopulationsorgane. In diesen beiden Momenten liegen also die wichtigsten Merkmale der neuen Gattung. Ehe ich aber ihre Diagnose definitiv formuliere, sei es mir zuerst gestattet, einen dritten Repräsentanten desselben Formenkreises in einigen Hinsichten zu besprechen.

#### Lecithodesmus goliath (VAN BEN.)

(Taf. III, Fig. 7-9.)

- 1868 Distoma goliath n. ap., P. J. Van Bernden, Note sur une nouv. esp. de Distome etc., in: Bull. Acad. roy. de Belg, Nér. 2, T. 5, p. 95-97, 1 pl. 1891 Distomen Goliath Van Bras, Lonnerso, Mittellungen über einige Helminthen aus dem zoologischen Museum der
- Universität Kristiania, in: Verhandl. d. biol. Versins Stockholm, Bd. 3, S-A, p. 8.

  1902 Leeithodesmus sp. incerta (goliath Vax Brs. 7), Bravs, Veber Distoma goliath P. J. Van Brs. 1858, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. 1, Bd. 32, p. No.-803, I tab.

Obschon der einzige bis ietzt bekannte Fundort für diesen Riesen unter den Distomen an der südlichen Westküste Norwegens liegt (Bergen), führe Ich die Art doch hier mit auf, da sie als Bewohner der Leber von nordischen Walfischen unzweifelhaft auch der arktischen Fauna zugehört.

Zur ersten, nur das Exterieur und die Eier betreffenden Beschreibung VAN BENEDEN's wurden von LONNBERG auf Grund der Untersuchung eines einzigen Exemplares einige vermischte, teilweise auch den inneren Bau berücksichtigende Bemerkungen hinzugefügt. Der erste, der auf den inneren Bau und die Verwandtschaftsverhaltnisse der Art Licht geworfen hat, ist indessen BRAUN, der vor einigen Jahren eine eingehende Beschreibung veröffentlichte. Freitich wagte der Verf. dabei nicht, eine Identifizierung mit Diet goliath VAN BEN. vorzunehmen, wegen gewisser Differenzen in der Körperbreite und vor allem in der Lage des Bauchsaugnapfes, durch welche sich sowohl die von ihm selbst untersuchten Exemplare wie das LONNBERG'sche Individuum von der Originalbeschreibung Van Beneden's unterschieden. Nach Van Beneden sollte nämlich der Körper eine Breite von 15 mm erreichen und der Bauchsaugnapf hinter der Mitte zu finden sein, während LONNBERG und BRAUN eine Breite von nur 8-0 mm gefunden haben, wobei der Bauchnapf im Anfang des zweiten Körperdrittels gelegen war. Braun neigt daher mehr zu der Ansicht, daß sowohl ihm als LONNBERG eine andere, nächstverwandte Art vorgelegen hat. Was die systematische Stellung dieser Form anlangt, so erachtet er sie als unzweifelhaft zur Unterfamilie Fusciolinae Lss. gehörig. Da sie aber in keine der 3 damals existierenden Gattungen dieser Unterfamilie, Fasciola, Fasciolopsis und Brachycladium (vermutlich - Campula COBB.), eingereiht werden konnte, wurde eine neue Namens Lecithodesmus, geschaffen. Eine zweite Art dieser neuen Gattung wäre dann nach BRAUN eventuell im echten Dist, goliath VAN BEN, zu erblicken. Einer künftigen Untersuchung der VAN BENEDEN'schen Typen wurde es also überlassen, zu entscheiden, ob die nordatlantischen Walfische in ihrer Leber eine oder zwei Distomenarten beherbergen.

Bei der Bearbeitung der Trematodensammlung des Kopenhagener Museums sind mir nun auch zwei Glaser 1), deren Inhalt als Dist. goliath VAN BEN. etikettiert war, in die Hande gelangt. Da das von VAN BENEDEN beschriebene Exemplar ihm vom Kopenhagener Zoologen ESCHRICHT übersandt worden war, ist es ja nicht

<sup>1)</sup> Ein drittes mit der gleichen Bezeichnung enthielt, soweit ich finden konnte, nur Bruchstücke der gewöhnlichen Fasciola hepatica, was sicherlich mit Verwechslung von Etiketten zusammenhängt, da es ja auf Grund des Entwickelungsverlaufes dieser Form a priori undenkbar zu sein scheint, daß Walfische mit ihr infiziert werden konnten.

unwahrscheinlich, daß die in einem dieser beiden Gläser enthaltenen Exemplare als Kotypen zu betrachten sind. Leider können aber, wie mir Dr. LEVINSEN gütigst mittellt, die Aufzeichnungen des Museums in dieser Hinsicht keine Bestätigung leifern.

Wie dem nun auch sein mag, sicher ist, daß sämtliche 4 aus der Kopenhagener Sammlung vorliegenden Exemplare — z unverletzte aus Balaenojdern restrata, Bergen, und 2 stark verstümmelte aus demselben Wirte chne Angabe des Fundortes — die von LONNERGE und BRAUN geschilderte Art reprisentieren. Die beiden unverletzten Tiere, welche in der Länge 72 resp. 77 mm messen, haben eine zienlich gleichmäßige Breite von ca. 9 nm., und auch der Bauchsaugnapf mit der kurz vor ihm gelagerten Geschlechtsöffung findet sich, genau wie in den Beschreibungen dieser beiden Forscher erwähnt wird, ein Stuck hinter dem Anfang des zweiten Korrecrhittels.

6 Exemplare aus dem zoologischen Reichamuseum zu Stockholm – in Bergen zu zwei verschiedenen Malen geamment, ohne Angabe aber des Wirtes – gehören auch unzweifelnät dersüben Art an. Bei einer Körperlange von 63--30 mm überstieg die für gewölnlich in der Holenregion zu findende Maximalbreite nicht nos mm. Die Lauer des Bauchsungandes war peis sämtlichen die oben nurzesehn.

Da also die o verschiedenen Funden entstammenden Leberdistomen aus Walfsichen, die in späterer Zeit untersucht wurden — darunter die mottmaßlichen Kotypen des Kopenbagenen Museums — samtlich von der Originalbeschreibung in oben erwähnter Weise abweichen, muß man sich wirklich fragen, ob nicht die Erklarung dieses Verhältnisses darin zu finden sein konnte, daß ein hinten verstümmeltes Exemplar Van BENEEUN vorgelegen hat, und in der That scheint mir die von diesem Verfasser gelieferte Exemplar Van BENEEUN vorgelegen hat, und in der That scheint mir die von diesem Verfasser gelieferte Figur nicht ungeeignet zu sein, diesem Verdacht zu stützen. Ich galabe daher, daß man bis au dweitere für die zurent von BRAND ausfühlicher geschilderte Form den Namen Dist, golistik Van BEN. ziemlich rublig in Anspruch nehmen kann. Wurde es sich später gegen alle Vermutung herausstellen, daß eine zweite Art, auf welche die Beschreibung Van BENEEDEN vor vorlieben.

Da mir keine bester konservierten Exemplare zu Gebote standen, nondern nur ziemlich alten Spiritusmaterial, bin ich in der Erfortehung des inneren Bause unserer Art nicht wesentlich weiter gekommen als 
BRACN und kann nur unter Bestätigung seiner Augsben einige zentrette Bemerkungen, namentlich in 
Bergan und den bisier unbekannten Bau der Endreitel der männlichen Ausdishrungswege inbzufügeren. Die beigefügtes 
Abbildung (Taf. III, Fig. 2) illustriert die vollige Uebereinstimmung zwischen meinen Exemplaren und den von 
BRACN beschriebenen.

Der bandförmige, vorne breit abgerundete, nach hinten zu unter allmählicher Verifüngung mehr spitz auslaufende Körper ist in dorsoventraler Richtung sehr stark abgeplattet, und zwar zu einer Dicke von höchstens nur 1,6-1,8 mm. Den Mundsaugnapf finde ich genau so groß, wie es Braun angiebt, den kleineren Bauchnapf dagegen ein wenig größer, indem er, auf Schnitten gemessen, eine Länge von 1,8 mm und eine Tiefe von 1,6 mm aufweist (Durchmesser nach BRAUN 1,3 mm). Kleine, in Ouerreihen gestellte Schüppchen habe ich am Vorderende einiger Exemplare bemerkt. Moglicherweise stellen sie die letzten Spuren einer aufgelösten Hautbewaffnung dar, was um so mehr wahrscheinlich erscheint, als ja sämtliche verwandten Formen der Genera Brachucladium und Orthosplanchnus eine bestachelte Haut besitzen. Der Umstand, daß die Walfische für gewöhnlich erst einen oder melirere Tage nach ihrem Tode zur Obduktion kommen, würde solchenfalls das Abfallen der Stacheln leicht erklären. Den Pharynx finde ich 1,5 mm lang und 0,95 mm breit; der Oesophagus ist von der größten Kürze, ganz wie bei den Brachycladien, fehlt aber nicht ganzlich, wie es BRAUN angiebt. Die schlauchformige Sammelblase des Exkretionssystems erstreckt sich an der Rückenseite bis beinahe in die Höhe des Keimstockes. Die Endteile der männlichen Ausführungswege (Taf. III, Fig. 8) verhalten sich auch ganz wie bei den Brachycladien. Die weiten Samenleiter vereinigen sich, wie gewöhnlich, erst unmittelbar vor ihrem Eintritt in den Cirrusbeutel. Letzterer ist von gedrungener Keulenform und ragt nur unbedeutend (um ca, 1 mm) über den Bauchsaugnapf nach hinten binaus. Seine Muskulatur besteht aus einem inneren Mantel von dicht gelagerten Ringfasern, denen spärliche Längsfasern nach außen zu folgen. Der größte Teil des Cirrusbeutels bis zu gleicher Höhe mit dem Vorderrande des Bauchsaugnapfes wird (wenigstens bei ausgestülptem Cirrus) von einer großen ungewundenen Samenblase gänzlich ausgefüllt. Ihre Wandungen zeigen dieselben Muskelschichten wie die des Cirrusbeutels. Der Cirrus zeigt keine besonderen Merkmale und ist bei allen mir vorliegenden Exemplaren in einer Länge von 3-4 mm aus der kurz vor dem Bauchsaugnapfe gelegenen Genitalöffnung hervorgestülpt. Die wenig entwickelte Vagina mündet neben dem männlichen Leitungsapparat in einen flachen Genitalsinus. Was die inneren weiblichen Genitalien betrifft, so wäre zu erwähnen, daß ein LAURER'scher Kanal existiert, während dagegen von einem Receptaculum seminis in meinen Praparaten nichts zu entdecken war, ohne daß Ich freilich deswegen die Möglichkeit gänzlich abzuweisen vermöchte, daß, wie bei den verwandten Formen, ein solches von ganz unbedeutenden Dimensionen vorhanden sein könnte. Der Keimgang eutspringt von einem dorsalen Buckel des sternformigen, im Verhältnis zu den Hoden sehr winzigen

Keimstockes. Achuliche Variationen im Verlauf der ruckenständigen Dottergange, wie sie von BRAUN angegeben werden, habe auch ich beobscheine konnen. Die zahreich vorbandenen Eier [fal. II], Fig. op messen in der Jahpe na. 0,12 mm und in der Breite ca. 0,75 mm; ich finde sie also ein bischen großer als BRAUN. Sie sind genau so gebaut, wie eich oben für Orfosoplanchaus geschildter habet, besätzen dieselbe dicke Schale und denselben dreieckigen Querschnitt. Es wärde fast genügen, die Eier beider Formen verglichen zu haben, um ührer nahen Verwandstehaft sieher zu sein.

Außer in Balaenoptera rostrata FAB. ist die Art auch in Bal. borealis LESS, gefunden (BRAUN).

Was die verwandschaftlichen Beziehungen der Gattung Leetikodennus anlangt, so kann darüber, wie gesagt, nur eine Meinung herschen, anlandt daß sie sich den Gattungen Orthospinachsuss milst und vor allem Bereispeladisus I.S. außerst eng anschließt. Sie Könnte sogzer ganz einfach als eine Kopie in größerem Format von einer Art der letzteren Gattung (Br. reoldernus dabei ausgeschosen gelten, wenn nur von der starken Verästelung sowohl der Darmschenkel wie der Keimdrüsen, besonders der männlichen, abgesehen wird. In diesen anatomischen Differenzen sind demnach die Hauptmerkmale der Gattung Leefihodensus zu erblicken. So begründet, erscheint sie mir vollig berechtigt, und zwar dürfte hierhei die Verästelung des Darmes in den Vordererund us stellen sein.

Wie im vorigen schon bemerkt wurde, scheinen mir die Gattungen Brachycladium und Lecithodesmus zusammen mit dem hier neu geschaffenen Orthosplanchnus einen sehr wohl geschlossenen Formenkreis zu bilden. Im bisherigen System sind indessen die beiden ersteren mit den Gattungen Fasciola Lin, und Fasciologsis Lss. zu einer Unterfamilie Fasciolinae Lss. zusammengestellt worden. Wer aber sämtliche diese Formen genau vergleicht, muß mit Notwendigkeit herausfinden, daß sie sich deutlich auf zwei distinkte Gruppen verteilen, welche durch eine viel tiefere Kluft voneinander getrennt sind als die Gattungen innerhalb jeder Gruppe unter sich. Nach meinem Dafürhalten müssen diese Gruppen im System als Unterfamilien zum Ausdruck gelangen, und zu diesem Zwecke beschränke ich die Unterfamilie Fasciolinae auf Fasciola und Fascialopsis, während ich für die übrigen 3 Gattungen die neue Unterfamilie Brachyeladiinae etabliere. Am allerschärfsten tritt der Unterschied zwischen den beiden Gruppen an den Eiern zu Tage. Diese weisen nämlich innerhalb der Brachycladinen den von mir oben sowohl bei Orthosplanchnus wie bei Lecithodesmus geschilderten Bau auf, der nach den von POIRIER') gelieferten Figuren den beiden von ihm beschriebenen hierher gehörenden Arten auch zukommt und also unzweifelhaft für die ganze Gruppe charakteristisch ist. Bei den Gattungen Faseiola und Faseiolopsis sind die Eier dagegen ganz anders gebaut; sie sind sehr dünnschalig, von rundlichem Querschnitt und besitzen einen Deckel, der sich sowohl hinsichtlich seiner Form wie seiner Dicke so vollkommen der übrigen Schale anschließt, daß er sich nur durch den Deckelriß verrät\*). Andere wichtige anatomische Differenzen zwischen den beiden Unterfamilien finden wir in der Körpergestalt, im Bau der Exkretionsblase und in Bezug auf das Receptaculum seminis, das nur den Brachycladiinen zukommt. Auch der Darm ist in beiden Gruppen nach einem verschiedenen Prinzip gebaut. Bei den Brachycladiinen ist er H-förmig mit kurzen vorderen und langen hinteren Schenkeln, bei den Fasciolinen dagegen in der gewöhnlichen Weise einfach gegabelt. Daß die vordersten Seitenäste des Fasciola-Darmes nicht als den vorderen Darmblindsäcken der Brachycladiinen homolog zu betrachten sind, finden wir nämlich bei einem Vergleich der beiden Gattungen Fasciolopsis und Orthosplanchnus, welche jede in ihrer Gruppe durch den Mangel an sekundären Darmaussackungen die Grundform des Darmes illustrieren. Looss 1) verteidigte seiner Zeit die Berechtigung seiner Gattung Brachucladium gewenüber Fasciola vornehmlich unter Hinweis darauf, daß die bei letzterer

3) Natura doceri etc., in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. I, Bd. XXIX, 1901, p. 208.

<sup>1)</sup> Trismatodes nouv. ou peu connus, in: Bull. Soc. Philomst. Paris, Sér. 7, T. X., 18%, tab. 4, fig. 3 u. 5. 2) Vgl. Looss, Von Wörmern und Arthropoden hervorgeruiene brierankungen, in: Handbuch der Tropenkrankheiten, berausgegeben von C. Messis, Bd. I., Leipzig 1995, Taf. IX, Fig. 3-4.

Gattung vorhandene ieiegehende Spaltung der Keimdrüsen und Verästelung der Darmschenkel bei Bradyeladium durch die Einkerhungen der Hoden resp. die Ausbuchungen des Darmses einiger Arten nur
angedeutet seien. Was aber aus einer Brezbyeladium Art wird, wenn diese Andeutungen sich weiter
entwickeln, wissen wir nunmehr, nachdem Dist, golisth genauer bekannt geworden ist; es entsteht dabei
keine Faseiola, sondern ein Leeithodemus. Die Parallelstellung, welche diese beiden Gattungen also zu
einander einnehmen, dürfte auch geeignet sein, zu zeigen, daß ein verschiedener Bautypus beiden Formenkreisen zu Grunde liegt. Nach diesen Auseinandersetzungen gehe ich dazu über, die Diagnosen beider
Unterfamilien zu formulieren, wobei ich indessen eine ihre gemeinsamen Merkmale zusammenfassende
Familiendiagnose voraussetze.

#### Unterfamilie Fasciolinae Lss.

Große Distomen mit breitem, flachem, blattarligem Körper und beschuppter oder glatter Haut. Bauchsaugnapf dem Vorderende stark genähert. Darmschenkel einfach gegabelt; wenn verzweigt, hauptsächlich nur mit äußeren Seitenläten. Exkretionsblase reichlich verästelt. Receptaculum seminis felht. Eier sehr dünnschalig, mit einem Deckel, der den betreffenden Pol des Eies regelmäßig abschließt. Ihr Ouerschnitt ist rundlich. In der Leber und im Darmskanal von Säusern.

Typische Gattung: Fasciola Lin. Weiter gehört hierher Fasciolopsis Lss., ebenso wie allem Anschein nach das noch ungenügend bekannte Dist. rathouisi Potr, das Typus einer eigenen Gattung zu sein scheint.

#### Unterfamilie Brachycladinas n. subfam.

Mittel-, zuweilen riesengroße Distomen mit langgestrecktem Körper, der sich stärker nach hinten als nach vorn verjüngt. Haut allseitig mit kraßtigen, gekrümmten Stacheln besetzt (auch bei Leeißodemus?). Darm H-förmig mit kurzen vorderen Blindsacken; wenn verweigt, sowoll mit inneren als außeren Seitenästen. Exkretionsblase einfach schlauchförmig ohne Verästelungen, den Keimstock erreichend. Receptaculum seminis vorhanden, freilich von sehr winziger Größe. Eier mit dicker Schale und einem dünnen, fast platten 
Deckel. Im Querschnitt sind sie dreieckig. Bewohnen die Leber von Wassersäugetieren (Pinnipedien und 
Cettaceen).

Typische Gattunge: Brachycladium Lss. 1). Weiter gehören hierher die Gattungen Lecithodesmus BRN. und Orthosplanchmus mihi. Es folgen hier ihre Diagnosen.

#### Gattung Brachyeladium Lss.

Körper 6–14 min lang, mäßig abgeplattet. Darm mit kleinen seitlichen Ausbuchtungen. Keimstock und Hoden unverzweigt. Cirrusbeutel sehr klein, den Bauchsaugnapf nicht nach hinten zu überragend. Kopulationsorgane wenig kräftig entwickelt, ohne Bewaffung. In Zahnwalen. Typische Art: Br. palliatum Lss. Der Gattung gehören ferner an: Br. oklongum (Bux.) 7 und Br. rochderuni (POIR.) 3). Als eine nicht

Mit ihr ist bekanntlich die viel \u00e4ltere, aber unzureichend begr\u00fcndete Gattung (\u00dampula CORR. 1858 aller Wahrscheinlichkeit nach synonym.

Hiermit synonym ist Distoma tosusicolle OLSS, 1893 (Bidr. till Skandinavicas helminthfauna, II, in: K. Svenska Vet.-Akad. Handl. Stockholm, Bd. 25, No. 12, p. 9) nec Rud. 1819.

<sup>3)</sup> Loots hat [Trenatoden aus Seeschüldriten, 1. c. p. 811] diese Art als ein allem Anscheite nach der Gattung Bestystellem ferender Element bezeichnet und her Ausscheitung daher in Ausschiet gestellt. Es int nöglich, daße ist solches Verlähren sich mit der Zeit rechtfertigen 186t. Unserer jetzigen Kenntnis dieser Form und übrigens der ganzen Unterfamilie entspricht indesen die von mit gelleierte Systematik am besten. Eine auf Bernetderwin gegrändete vertrer Gattung wirst enfahlich den Briegen auf pränzipielte nastonnische Differenen gegrändeten nicht gleichwerig und winde als Konsequera nuch sich zielen, daß sowohl Leersdorwaru als Vorkraphientwar in systematischen nach gener Schritt nach ober zu Unterfamilier zu befordern seien. Weiter Leersdorwaru als Vorkraphientwar in systematischen sung einen Schritt nach ober zu Unterfamilier zu befordern seien. Weiter Ausschland und der Verzachteitung der Verzachteitun

völlig sichere Art dürfte dagegen Br. delphini (POIN.) 1) zu betrachten sein. Endlich finde ich sehr wahrscheinlich, daß das sehr ungenügend bekannte Dist. andersoni Cons. 1) aus Platanista gangetion sich bei genauerer Untersuchung als eine Brachykeldiss-Art entpuppen wird.

#### Gattung Lectthodesmus BRN.

Körper ca. 60—80 mm lang, stark abgeplattet, bandförmig. Darm mit verzweigten Seitenfasten nach beiden Seiten. Keimstock und Hoden verzweigt. Cirrusbeutel den Hinterrand des Bauchsaugnapfes ein wenig überragend. Kopulationsorgane unbewaffnet. In Bartenwalen. Einzige und typische Art: Lee. goliath (P. I. Vas Bax.).

#### Gattung Orthosplanchnus mihi.

Körper ca. 3-7 mm lang, wenig abgeplattet. Darm ohne Aussackungen oder Seitenzweige. Keimstock und Hoden unwerzweigt. Cirrusheutel den Hinterrand des Bauchsaugnapfes überragend. Kopulationsorgane sehr kräftig ausgebildet und sowohl Cirrus wie Vagina mit kräftigen Stacheln bewaffnet. In Pinnipedien. Tvoische Art: Ord. archeus mithi. Weitere Art: Ord. fraterculus mithi.

#### 17. Hemiurus levinseni n. sp.

(Taf. IV, Fig. 2.)

1868 e p. Distoma appendiculatum Run, Olason, Entozoa iaktt. hos skandinaviska hafsfiskar, in: Lund's Univ. Ársskrift, Vol. 4, p. 46.

1881 (e p.?) Distomum appendiculatum Rud., Levinsen, Grunlands Trematodfauna etc., 1. c, p. 58,

Gegen Monticelli<sup>1</sup> kann ich die von Juel<sup>2</sup> ausgesprochene Vermutung, daß die von Levinsen unter dem alten Kollektivnamen Distomum appendienlatum kurz erwähnte arktische Trematodenform eine besondere Art darstellt, definitiv bestätigen. Zwar liegen mit keine Typenceremplare vor, im Magen mehrerer von der schwedischen Expedition im Jahre 1900 an der grönlandischen Ostküste (Franz-Josephs-Fjord) gefüschten Polardorsche (Gadus suida) habe ich aber nach der Heimicher eine kleine Hemistride austindig gemacht, welche, ganz wie die von Lettissen in Godus morchus 1. eest und Cottus sorphus an der Westküste Grönlands gefundene Form, unter anderem durch ein umgekehrtes Größenverhaltnis zwischen den Saugnäpfen von Ousson's typischem "Dist. appendienlatum" [Hemistrus communis mith<sup>3</sup>] abweicht. Daß es sich also hierbei um diesolbe Art in beiden Fallen handelt, dürfte kaum zweieflanfs sien. Seit wahrscheinlich ist ferner, daß die von Ousson erwähnte abweichende "Dist. appendienlatum" Form aus Godus melanostomus auch zu deresiben Art zu rechnen ist. Das Größenverhältnis der Saugnäpfe deutet darauf hin. An der schweichen Westküste kommt diese Art dasezen nicht vor<sup>5</sup>).

Die Lange sehwankt bei meinem etwa anderthalb Dutzend Exemplare umfassenden Material im mäßig ausgestreckten Zustande zwischen 1 und 1,6 mm, wobei die Breite des, wie sonst bei den Hemiuren, derbrunden Körpers ungefähr ein Drittel davon beträgt. Zwar sind diese Individuen alle mit Eiern gefüllt und scheinen völlig reif zu sein, doch ist es immerhin sehr möglich, daß die Art eine nicht so unbedeutend.

<sup>1) 1</sup>ch bis utsalich nicht vollig überreugt, deß Be defphini nicht mit dem denzelten Witte entsammenden Be "Bulistam um Eine zusammendlare könnte. Die Differens in der Form der Holsen durfte für als Ausstannischelatien der besiehen Arten kaum genußen. Wenigstens habe ich bei Orthospisandnus artieus ab und zu ziemlich ganzrandige Hoden beobachtet. Auch die übrigen von Prinzus angerährten Unterneibeit ein von ziemlicht zweifshalter Study zweifshalter Study.

Trematode Parasites from the Dolphins of the Ganges etc., in: Journ. Linn. Soc. London, Zool., Vol. XIII, 1878, p. 46,
 pl. 10, fig. 3.

<sup>3)</sup> Osservazioni int. ad ale, forme del gen. Apolórma Diy., in: Atti R. Accad. Sc. Torino, Vol. XXVI, 1891, S.A. p. 15, il Bittigge zur Anatomie der Trematodengatung Apolórma (Diyl., in: Bib. K. Svenska Vet.-Akad. Handl., Bid. XV, Add. IV, No. 6, p. 7.

<sup>5</sup> Grotte were P. 351: In der Trematodensammlung des Kopenhagener Maseums habe ich später ein paar Exemplare der Art angetroffen, die im Munde von Physis blennoides zu Skagen (Nordspitze D\u00e4nemarks) gesammelt waren. Sie erreichten eine L\u00e4ne von 17% mm.

großere Lange erreichen könnte. Bei den Heniuren scheint namlich die Produktion von Eiern, wenn einmal begonnen, sich ungemein schnell zu vollziehen, weshalb Exemplare, die selbst nur ein Drittel der definitiven Große erreicht haben, schon den Eindruck völlig ausgewachsener Individuen machen 3). Ein Schwanz fehlt unserer Art ebensowenig wie allen anderen Hemiurus-Arten, er ist aber viel weniger entwickelt als bei diesen. In dem eingezogenen Zustande, worin er sich bei allen meinen Exemplaren befindet, beträgt seine Länge nur 0,1–0,13 mm. Mag sein, daß der Schwanz der Hemiuren ein sehr kontraktiles Organ darstellt, unzweifelhaft steht er doch bei II. leniusen an Länge weit hinter dem der übrigen mir bekannten Arten der Gatung, gnaz wie in entgegengesetztem Sinne unter den Lecithochirien Lee. Justigerme Lietz. auffallend von den verwandten Formen abweicht. Die Länge des Schwanzanhanges scheint demnach eher ein Artals ein Gatungsmerkmal zu sein.

Die Haut des eigentlichen Körpers ist ganz in der für Hemiuren typischen Weise geringelt. Nach LEYINSEN wären diese Ringfalten, mit Ausnahme der hintersten, in reihenweise stehende, breite, plattenförmige "Zähne" mit abgerundeten Ecken und unebenem Rande aufgelöst. Etwas derartiges habe ich auch selbst bei mehreren Hemiuren beobachtet, und zwar besonders bei dem im folgenden Kapitel behandelten Brachyshallus erneutus (Run), ich habe aber zugleich immer konstatieren können, daß es sich hierbei um eine völlig sekundare Erscheinung handelt. Die fraglichen Zähne oder Schuppen entstehen nämlich durch eine Zerberstung der Ringfalten, die freilich oft in sehr regelmäßig angeordneten Querreihen von Schuppen resulitert. Nur die vordersten Falten in der Gegend des Mundsaugnapfes pflegen immer unverändert zu bestehen. Bei meinem Materiale von H. levissens habe ich indessen diese Zerspaltung der Falten nicht beobachtet, sie dürste wohl aber auch hier vorkommen können 3.

Von den Saugnäpfen ist, im Gegensatz zum diesbezüglichen Verhalten bei den anderen näher bekannten Arten der Gattung, der Mundasugnapf ein wenig größer als der Bauchsaugnapf. Ihre Durchmesser betragen beispielsweise: 0.14;0.11;0.47;0.14;0.2;0.17 mm. Der Bauchsaugnapf liegt am Ende des ersten Viertels der Körperlänge. — Am Verdauungsapparat fehlt ein Praepharynx, wie auch anscheinend sonst bei den Hemiuriden. Der kugelige Pharynx mißt im Durchmesser 0.66—0.685 mm. Ein Oesophagus ist vorhanden, kaum aber von der Länge des Pharynx. Die Darmschenkel verlausen bis ans Hinterende, dringen aber in den kleinen Schwanzanhang nicht hinein. — Vom Exkretions-apparat habe ich nichts beobachtet, unzweiselhaft ist er aber nach dem gewöhnlichen Hemiurentypus gebaut mit Spaltung des unpaaren Stammes zwischen den Hoden und Vereinigung der beiden Schenkel dorsal vom Pharynx.

Der Genitalporus findet sich median am Hinterrande des Mundsaugnapfes und leitet in den für die Hemiuren charakteristischen röhrenförmigen und von einem "Cirrusbeutel" umschlossenen Genitalsinus ein, der je nach dem Kontraktionszustande des Vorderkörpers sich nach hinten bis zum Vorderrande oder Centrum des Bauchsaugnapfes erstreckt und sich dort in die Leitungswege beiderlei Geschlechts

<sup>1)</sup> So finde ich von dem echten Illen, appendernisten RUn, mas J\u00e4ns finds, der eine L\u00e4nge von Sp. mm erreicht, nur 12 mm lange Exemplare, deren Uterunvindungen schot von Eilmassen g\u00e4nzile verf\u00e4tlist sinde Ein of, mm langen Tier hatte dargegen die Eiproduktion noch nicht begronen. (In diesen Massen ist, wie auch nomt, der Schwarz nicht miteingerechnet, Nicht den epochemachende letzfihrigen Portschriften unserer Kennnis der unterscheidenlien Arturentunde bes der Racioliden ist man je sehr geseigt, bei dem Auffinden zweier Formen von dem gleichen anstonischen Bau, aber von ziemlich verschiedenen Schwarzen bei dem Schwarzen der Schwarzen der Schwarzen von ziemlich verschiedenen Schwarzen von ziemlich verschieden zu der Schwarzen von ziemlich verschieden zu der Schwarzen von ziemlich verschieden verschieden zu der Schwarzen von ziemlich verschieden zu der Schwarzen von ziemlich verschieden verbang ziemlich verschieden verschieden verbeit nam aber aus oben angeführten Gründen gant besondern in solchen Füllen auf der Hu sein und genau zusehen, daß die vermeiglichen Parallelarten nicht nur durch Differenzen in den abs 10 tate, sondern auch in der ziel in verschieden werden honen.

<sup>3)</sup> In derselben Weise können auch die von O. F. Müllen (Zool. Danica, Fasc. 2, Ed. 2, Havnise 1788, p. 14, tab. 51) bei Fascola srobre (= F. sernslate der ersten nur die Taleia undassenden Auflage von 1780) beschriebenen, Querfalten bildenden "Zähne" eine Erklärung inden, wenn nan sie nicht gast einfach ab Felohienervation auf die Rechnung der mangelaften opsischen Hillismittel der damaligen Zeit schreiben will. Eine dritte Moglichtein halte ich für ausgeschlossen. Die Frage, welche Hemiuridenart im dieser allen Spoties volytigt, werde ich bei der arkeibtligenden Art erfortern.

teilt<sup>1</sup>). Seine Länge beträgt ca. 0,2 mm. — Der männliche Endapparat setzt sich aus einer dünnwandigen, zweigeteillen Samenbläse und einem zienlich langen, ein wenig gewundenen Prostataschlauche zusammen. Letzterer ist jedoch viel kürzer als bei Iren. appendiculaufa KuD. 7), weshalb die Samenblase, wenn auch nicht unmittelbar, so doch unweit hinter dem Bauchsaugnapfe anzutreifen ist. Dicht hinter ihr finden sich die beiden querovalen Hoden, schräg hintereinander gelagert, wie bei den nächstverwandten Formen <sup>3</sup>). Dann folgen nach hinten zu in der für die Hemiuren typischen Lage der ebenfalls querovale Keimstock und die beiden mehr oder weniger regelmäßig kugeligen und ganzrandigen Dotterstöcke. Der Zusammenhang der inneren weiblichen Leitungswege weicht sicherlich von den entsprechenden Verhältnissen bei verwandten Arten, wie sie z. B. durch Looss bei Hen. appendiculatas bekannt sind, in keiner Hinsicht ab <sup>5</sup>). Die Uteruswindungen füllen zuerst in einer kompakten Masse den Körper hinter den Dotterstöcken aus, ohne jedoch in den kleinen Schwanzanhang einzudringen, ziehen dann nach vorn und erreichen, zwischen den Hoden verlaufend, das Hinterende des Genitalsinus. Die in ihnen massenhaft vorhandenen gelblichen Eier messen in der Länge oode—ooz 8 mm und in der Breite oo112–003 mm.

Daß die Synonymik der nordischen Hemiurus 1)-Formen eine ziemlich verwickelte ist und daß Dist. 
nppendiculatum Olss. 1868 eine Kollektivart darstellt, in welcher der jetzt beschriebene Hem Jennisemi nur 
eine sehr untergoordnete Rolle spielt, wird der Leser schon aus den obigen Auseinandersetungen über 
diese Art gefunden haben. Da ich nun einmal so weit in der Aufklarung der nordischen "Dist appendiculatum"Formen gekommen bin, scheint es mir am meisten angemessen, diesen Knäuel in einem Zusammenhang gänzlich 
zu entwirren, und ich werde daher kurze Disgnosen der 3 übrigen, in der bisherigen Litteratur mit jenem 
Namen belegten nordischen Distomenarten hier folgen lassen, dies um so mehr, als ich ja schon oben für 
eine dieser Formen einen neuen Artnamen publiziert habe. Diese Ausführungen verteidigen übrigens ihren 
Platz hier auch deswegen, weil außer Hem. levinseni höchst wahrscheinlich noch eine Art der Gattung der 
arktischen Fauna angehört. Nach Lævissen war nämlich, was ich im vorigen stillschweigend übergangen 
habe, das für Hem. levinseni charakteristische Größenverhaltnis der Saugnapfe nur bei "der Mehrzahl" seiner 
"Dist. appendiculatum" Exemplare zu finden. Dies deutet ja darauf hin, daß ihm daneben auch eine zweite 
nachstverwandte Art vorgelegen hat, und dann muß man bei der großen Uebereinstimmung zwischen der

<sup>1)</sup> Es verdient indessen bemerkt zu werden, élaß diese Teilung innerhalb des Cirrusbeutels stattfindet, wenn auch freilich die in ihm eingeschlossenen Alsschnitte der minnischen und werltlichen Leitungswege von der denkbar größten Kürze sind. Vgt. Looss, Recherches zur la faune parasitarie der f\( \frac{Fe}{2}\trig\_{\chi}, \) in i Men. Inst. Egypt, T. V, 189, No. 3, Pt. (8, 80 u. 89.

<sup>2)</sup> Vgl. LOOSS, Rech. faune parasit. de l'Égypte, I. supra cit., pl. 9, fig. 88.
3) Die von LOOSS (I. c.) gelieferte Angalee, dats die Holden bei Heus appendiculatus (RCD.) eine völlig symmetrische Lage in deralben Holbe autweisen kann ich Minisch nach Untersuchung einer Anzahl konserzierter Exemplare dieser Art nicht be-

y De Von Lower, C. D. geneterer Arigan, and the robust not your dependence rector for von gymetreness Lage in desembles this authention, and is his hindich and hiteracidising rich Assah knows-reter Exempter diese Art selds being in desembles this died to follow such hier active finite manufacturers are followed and the following a suickeen those rocks unbedieved.
4. Ueber den Bas des Keepenaghim seminis bei mehreren Henjunden finden sich bei 1 trat. Gelfert, z. Anat. d. Treman.

<sup>4)</sup> Übert den Bau des Keceptaculum seminis bel nebereen Heminution finden sich bei Jent. (Beitr. z. Anst. d. Tremstedagstung Johanen 1903.) 4. e. p. S. Fig. 12-13 ber eigentheinlich angeben, die bei jest nich eige danschlen habe ist bei Jentscheidenen zerieme (RUN), auf welche Art sich die Befunde Jint.'s ausfahrt beziehen, einer Prüfung unterweifen, all und Fische, im 18-14 bei 18-15 bei 18

<sup>5)</sup> Aus der Gattung Bemiserus, wie sie von L\(\text{UIR}\) (Ueber Hemiuriden, in: Zool. Anz., Bd. XXIV, 1901, p. 366) abgegrenst worden ist, scheide ich die Art II. erennfus (R\(\text{UD}\)) Lite aus und elabliere f\(\text{Ur}\) sie eine besondere Gattung, Namens Brachyphollus, auf welche jeh im folgenden Kapitel zurückkomme.

arktischen und der subarktischen Trematodenfauna am nächsten an den weitverbreiteten Hem. communis denken.

In der weit überwiegenden Mehrzahl der von OLSSOX unter Diet, appendiendatum Run. aufgeführten Funde, ebenso wie in seiner Abbildung (Taf. 5, Fig. 95) haudelt es sich um den mit Hem. Levinseni nächstverwandten Hem. Levinseni milt, in dessen Synonymik auch Juxt's Apolema appendiendatum einzutreten hat Außer dem oben auf Hem. Levinseni bezogenen Fund aus Gnakus melansotemus sind indessen weiter auch aus der Hauptmasse des OLSSON'selon Diet. appendiendatum die Exemplace aus Clupes harvenjus und Ct. sprattus auszuscheiden als eine dritte Species (Homturus tähet mihi) repräsentierend, die dem echten Hem. appendienleten (Rud.) sehr nahe steht und allem Anscheine nach mit H. stossichi LHE. 1901 (nec MONTIC. 1891) <sup>5</sup>) identisch ist.

#### Hemiurus communis mihi

— Dist. appendiculatum OLSS. 1868 (max. e.p.) et JUEL 1889 mcc RUD. 1802. Lange des Rumpfes 1,5—2,2 mm. Schwanz vüllig ausgestreckt ¹/a davon erreichend. Durchmesser des Rumpfes 0,4—0,5 mm. Dieser verjüngt sich ein wenig von hinten nach vorn. Durchmesser des Mundsaugnapfes 0,13—0,17 mm, des Bauchsaugnapfes 0,25—0,31 mm; Verhältnis beider also ziemlich genau wie 1:2. Centrum des Bauchnapfes am Ende des ersten Rumpfdrittels. Prostata von mäßiger Länge, wenig gewunden¹). Samenblase am Hinterrande des Bauchsaugnapfes oder nicht weit davon, sweigteilt; beide Abschnitte dünnwandig. Dotterstöcke ziemlich isodiametrisch, ganzrandig oder zuweilen ein wenig eingekerbt. Darmschenkel und Uteruswindungen in den Schwanz eindringend, wie bei Hom. appendiculatus?— Sehr gewöhnlich in vielen verschiedenen skandinavischen Meeresfischen Am vergleiche das Verzeichnis der Wirte bei Olsson. Die von Pratt¹) von der nordamerikanischen Atlanterküste beschrieben freilebende sagame Hemiurenform kann unter den näher bekannten Arten nur auf Hom. communis bezogen werden. Nur ihre ungeteilte Samenblase spricht gegen eine solche flentifizierung.

#### Hemiurus appendiculatus (Rub. 1802) Looss 1899 (nec Olsson 1868 nec Just. 1889) 1. 1).

Linge des Rumpfes bis 3,5 mm. Schwanz völlig ausgestreckt ½, davon erreichend. Durchmesser des hinter dem Bauchsaugnapfe ziemlich gleichdicken Rumpfes 0,5 – 0,65 mm. Durchmesser des Mundsaugnapfes 0,33 – 0,5 mm. Yerhaltnis beider also gena wie itz (nach meinen Befunden aber nie 1:3, wie Lüne als auch vorkommend bezeichnet). Bauchsaugnapfe sehr kräftig, kugelig und hervorragend; seine Lage am Ende des ersten Rumpfviertels. Prostata enorm lang und vielfach gewunden. Samenblasse erst weit hinter dem Bauchsaugnapf in der Körpermitte. Sie ist zweigeteilt; vorderer Abschnitt sehr muskulös, hinterer dünnwandig. Dotterstöcke ganzrandig, gewöhnlich ein wenig breiter als lang. Darmschenkel und Uteruswindungen in der Schwanz eindringend. – In Alsos faka.

<sup>3)</sup> Es scheit mir nämich völlig undenblar, did wicklich die von Lütte vorgenommen Hentifisierung von Apolleen staussbirt MONTE, bön richtig sein kann. MONTEGENT Beschreibung (Obervationi in An alse Gome die genere Apolleen Burg. in: Attig R. Accad. Sc. Torino, Vol. XXVI, 1813, S.A. p. 10-22; figg. 1 sit doch recht eingehend und offenbar auf Schnitte gegründet. Unter solchen Unstanden können dem Verfasser nicht in Fug und Recht ohne weiters solche Fehler zugenutet werden, wie es. Lötte durch seine Identifigierung thut. Mir schrist en fast unzweitelhaft, daß in diesem Falle zwei verschiedene Hennindenserten nobenbendande denselben Wohnstat teilen. Uberligens hatte Montentzt unzweitelhaft, wen wirlicht die Lützu-ke Ferm ihm vorgelegen hätte, diese als Apolleen approximation mulgeführt, da er je diesen Namen in sehr kallektiven Sinne gebraucht. Non bemetet er aber aunderücklich (p. 10), daße et ap. popositionlatun in Universational gefunden hat, wohl aber in Ct. aben.

Vgl. die in dieser Hinsicht völlig korrekte Fig. 95 auf Taf. 5 bei OLSSON.
 Vgl. die oben citierte Abbildung dieser Art bei Looss (1806).

<sup>4)</sup> Contrib. to the life-history and anatomy of the appendiculate Distomes, in: Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Bd. XI, 1898, p. 351-388, Taf. 25-27.

p. 351-388, Inf. 25-27.
5) Die übrige Synonymik dieser Art findet sich völlig richtig bei LCHE (Ueber Hemiurlden, in: Zool. Anz., Bd. XXIV, 1901, p. 390) angegeben.

#### Hemlurus lühel mihi

— Dist. appendiewlatum Diss. 1868 e.p. — 7 Hem. stassich Lur. 1901 (nec MoxTic. 1891). Lange des Rumpfes .1,5—2,75 mm. Schwanzanhang gleich der Hälfte davon, wenn völlig ausgestreckt. Durchmesser des schlanken, gleichdicken Rumpfes 0,25—0,4 mm. Durchmesser des Mundsaugnapfes 0,09—0,14 mm, des Bauchsaugnapfes 0,25—0,22 mm; Verhältnis beider also un gefähr wie 2:3. Bauchsaugnapf weniger kräftig, in den Körper eingesenkt, dem Mundnapfe sehr stark genähert, am Ende des ersten 1/1, —1/1, der Rumpflänge. Prostataschlauch wie bei Hem. appendieulatus. Der vordere Abschnitt der ein Stück vor der Körpermitte gelegenen Samenblase ist muskulös wie bei Hem. appendieulatus die Muskulatur ist aber viel sehwächer als bei dieser Art und der hintere dünnwandige Abschnitt ist 3—4 mal so groß wie jene vordere. Dotterstöcke ganzrandig, gewöhnlich ein wenig länger als breit. Darmschenkel und Uteruswindungen bis in den Schwanz hinteinreichend. — In Clupes karengus, Ct. sprattus und, wenn die Identifierung mit Hem. stassich Luz. 1901 richtig ist, nuch in Cl. pielkardus.

# 18. Brachyphallus (n. g.) orenatus (Rup.)

(Taf. IV, Fig. 3-5.)

- 1802 Fasciola crenata n. sp., Rudolfer, Beobachtungen über die Eingeweidewürmer, 2. Fortsetz., in: Wiedemann's Arch. f. Zool. u. Zootomie, Bd. 3, 1. Stek., p. 76, tab. 2, fig. 5.
- 1809 Distoma crenatum R., Rudolffit, Entoz. hist. nat., Vol. 2, P. I, Amstel., p. 404, tab. 5, fig. 1.
- 1819 e p. Distoma appendiculatum R., Rudolphi, Entozoorum Synops., Berol., p. 404.
- 1868 Distoma ocreatum Mol., Oleson, Entoroa iaktt. hos skandinaviska hafsfiskar, in: Luud'a Univ. Årsskrift, Bd. 4, p. 48, tab. 5, fig. 96-98 1.
- 1873 Disformum tectum n. ap., v. Linstow, Einige nene Distomen and Bemerkungen über die weiblichen Sexualorgane der Trematoden, in: Arch. f. Naturg., Jahrg. 39, Bd. 1, p. 104, tab. 5, fig. 4.
- ?1900 e p. Distomum ocreatum Moi., Linton, Fish parasites collected at Woods Hole in 1898, in: U. S. Fish Commission Bull. for 1899, p. 288, pl. 35, fig. 16—24.
  - 1901 Hemiurus crenatus (Run.) Lun, Lune, Ueber Hemiuriden, in: Zool, Anz., Bd. 24, p. 399.
  - 1810 Distoma crenatum R., Rudolphi, Entoz. hist. nat., Vol. 2, P. 2, p. 376.
  - 1859 Distommen crenatum a. ap., Molis, Nuovi Myzelmintha racc. ed esam., in: S.-B. math.-nat. Kl. Akad. d. Wiss. Wien, Bd. 37, S.-A. p. 25, tab. 1, fig. 3.

Die einzige einigermaßen erkennbare Schilderung von dieser Art, die his vor kurzem in der Litteratur vorlag, war die oben angeführte von Otsson. Neulich hat indessen Lühr bei seiner Revision der Rudolphrischen Hemiuridentypen entdeckt, daß dieselbe Art hinter dem alten, vom Autors selbst wieder eingezogenen Namen Dist. erenatum Rud. steckt, und unter dem Namen Hemiurus erenatus eine kurze Diagnose von ihr geliefert?. Daß sie in einigen Punkten von den übrigen Hemiurus-Arten abweicht, ist ihm dabei freilich nicht entgangen; er hat ihnen aber offenbar nicht dieselbe Bedeutung beigemessen wie ich, der, wie weiter unten naber begründet wird, auf diese Differenzen hin die neue Gattung etabliere, deren Name oben in der Ueberschrift zu lesen ist. Die oben zusammengestellte Synonymik ist auch von Lüße ins Reine gebracht worden. Mein eigener Beitrag zu dieser Liste besteht nur in Dist. techan v. Linstn., einer Art, die bisher auf Grund der mehr als unzureichenden Beschreibung zu den species inquirendes gehört hat. Ungeachtet der dufrügen Angaben

<sup>1)</sup> Dax von OLSSON in Fig. 68 abgehältet Exemplas aus Jennodytes innere muß indexent auf Grund des Saugnapfverhältnisses einer anderen Art augebren, und zwar durfte es sich hierbeit um Benn-ownweit mith landelen, ums om mehr als einige vom Verfasser dem Universitätsnuseum zu Upsals geschenkte, ebenfalls als "Biet, serestum MOL." bertimmte Hemisuren aus Jenn, lobermas sich als zu jener Art gebrig erwiseen haben.

<sup>2)</sup> Nach dem Abschusse dieses Krjutels ist ein Aufantz von LANDER erschienen: The austomy of Remieruse erschauf (RTD). LÖHR, an appendiculate Tremanolo, in: Bell. Nuc. Comp. Zool. Harvard Coll., Vol. XIV, No. 1, 1024, p. 1-27, pl. 1-ers\_but (rich finden kann, ist die dort ausführlich beschriebene amerikanische Form wirklich mit dem europäischen Hew. ersenatus völlig idensiich.

v. Listrow's glaube ich doch bestimmt seine Art auf Brachyph. cronatus (Run) beziehen zu können. Auffallend ist es zwar, daß in der Beschreibung von Dist. tetham von einem Schwanzanhang gar keine Rede ist. Andererseits zeigt aber die beigefügte Abbildung von den "keilfürmigen Schuppen oder Stacheln, die eine breite Basis haben, so daß die Körperkontur einer Säge gleicht", in kaum zu verkennender Weise auf eine Hemiuride, bei der die Kingfalten der Cuticula in der oben (p. 349) geschilderten Weise in Schuppen zerspalten sind, was bei Brachypik. cronatus öffers zu beobachten ist. Da nun alle die von v. Linstow mitgeteilten Maße der Saugnäpfe und Eier ohne Ausnahme in der genauesten Weise auf jene Art einpassen, trage ich keine Bedenken, die Identifizierung vorzunehmen, obgleich ich die Typen des Verfassers nicht habe einsehen können, dies um so mehr, als mir außerdem Material von Brachypk. cronatus gerade aus demselben Wirte, Omerus eperfassus, vorliegt, dem auch die v. Linstow'sche Form entstammt.

LUBE führt in seinem Synonymenyerzeichnis unter Heminrus erenatus (RUD.) u. a. auch. freilich mit Fragezeichen, zwei alte, von O. F. MULLER 1780 abgebildete Formen auf, Fasciola serruluta und F. salmonis. die in der späteren Textauflage der Zoologia Danica von 1788 F. scabra 1) resp. F. farionis benannt sind. Wie LOHE finde auch ich die letztere Art in völlig unerkennbarer Weise beschrieben; die erstere fallt dagegen als unzweifelhafte Hemiurus-Form sogleich auf und scheint, wenigstens auf den ersten Blick, durch die für iene Zeit ausgezeichnete Abbildung auch specifisch identifizierbar zu sein. Eine nähere Analyse der in Wort und Bild gelieferten Darstellung muß indessen dahin resultieren, daß die Art doch zu den nicht mit Sicherheit zu identifizierenden gehört. Für die Identität mit Brachuph, erenatus spricht vor allem das Größenverhältnis der Saugnäpfe. Die Hoden liegen dagegen nicht wie bei jener Art unmittelbar hinter dem Bauchsaugnapfe, sondern wie bei H. communis mihi weiter nach hinten, und die Dotterstöcke scheinen ziemlich ganzrandig zu sein. Auf Grund des Wirtstieres. Gadus burbutus (= G. morrhug), bin ich nun persönlich recht lebhaft davon überzeugt, daß es sich um diese letztere Form handelt und daß also die auf sie nicht nassenden Teile der Beschreibung O. F. MOLLER's auf für jene Zeit leicht erklärliche Fehlobservationen zurückzuführen sind. An der schwedischen Westküste habe ich nämlich sehr viele Dorsche auf Helminthen untersucht und in ihren Ventrikeln fast immer und gewöhnlich in Massen meinen Hem. communis angetroffen, niemals dagegen irgend welche andere Hemiurine. Bei einer derartigen Unsicherheit der Sachlage scheint es mir doch unzweifelhaft am richtigsten, den MOLLER'schen Namen nicht auszugraben und für Hem, communis in Gebrauch zu nehmen.

Bezuglich der Beschreibung Listvon's sei bemerkt, daß sein Dist. eerealum Mot. der Fig. 16 mit Brachyph. cernalus möglicherweise identisch sein kann, dagegen nicht die Fig. 19, die dieselle Form vorstellen soll. Diese zeigt nahlich ein umgekehrtes Verhaltnis der Saugnäpfe und andere Lage der Samenblase und Prostata. Es scheinen also zwei verschiedene Hemiuriden nebeneinander in dem fraglichen Wirte (Merluseins blimeuris) vorzukommen. Die Angaben Listvon's sind übrigens hier, wie auch fast immer sonst, allzu wenig präcisiert, um eine sichere identifizierung zwischen seinen amerikanischen und ähnlichen europosischen Formen zu gestatten.

Mir liegt von Brachyph, crenatus ein recht reichliches Material aus mehreren Fischarten vor, das teils von mir selbst an unserer schwedischen Westküste gesammelt ist, teils dem Kopenhagener Museum entstammt. Unter dem Kopenhagener Material findet sich auch ein einziges Exemplar, das in Lumprenus acukatus (
— L. maculatus B. Fries) auf Grönland<sup>2</sup>) gefunden ist. Weder zwischen diesem arktischen Individum und den Exemplaren meines skandinavischen Materials noch zwischen den verschiedenen Kollektionen des

Fauna Arctica, Bd. Iv.

Nicht zu verwechseln mit Distoma seaber Rud, 1819, das, wie schon von früheren Autoren bemerkt wurde, eine ganz andere Art darstellt (vielleicht Stephanochasmus sp.)

<sup>2)</sup> Nähere Angaben über den Fundort lehlen.

letzteren konnte ich ungeachtet sehr sorgfaltiger Vergleichung irgend welche specifische Differenzen auffinden und muß sie daher sämtlich als eine und dieselbe Art repräsentierend betrachten. Daß mir Material
vorliegt sowohl aus Gasterosteus aeukostus, in dem RUDDLPHI die Art zuerst entdeckte, wie aus Salmo salar, dem
Wirre der LCHE'schen Exemplare, kann auch bei der Knappheit der Angaben des letzteren Verfassers geeignet
sein, die Zweifel am die Richtunkeit meiner Hentfürierung zu verscheuchen.

Die Lange des Rumpfes beträgt nach Lötte nur 1,35—1,35 mm. Diese Angabe muß darauf beruhen, daß ihm noch nicht völlig ausgewachsene Exemplare vorgelegen haben, wie man oft ausschließlich solche findet, die indessen wie bei anderen Hemiuren schon völlig mit Eiern gefüllt sind. Unter meinem Materiale finden sich bis 2,5 mm lange Exemplare aus dem Lachse, und Olsson giebt 5 mm als Maximallänge an, wobei jedoch der Schwanz miteingerechnet ist. Andererseits scheinen nur oß mm lange Individuen schon völlig reif zu sein. Der von vorn nach hinten ziemlich konstante Durchmesser des Rumpfes beträgt 0,2—0,5 mm. Der Schwanz kann, wenn völlig ausgestreckt, beinahe die Länge des übrigen Körpers erreichen. — Die Ringfalten des Rumpfes sind, wie schon erwähnt, sehr oft sekundär in Schuppen zerspalten. Daß diese Erscheinung hier öfter auftritt, dürfte darauf beruhen, daß die Falten sich ein wenig sätzer als bei den verwandten Formen von der Körperfäche erheben.

Die beiden Saugnäp fe wären nach Löttig gleich groß. Diese Angabe muß indessen dahin berichtigt werden, daß aber doch der Bauchsaugnapf stets ein wenig größer ist, was ein nicht unwichtiges Artmerkmal sein durfte. Ich finde ihre Maße beispielsweise Q1: O,13: O,15; O,21: O,25 mm. Der Bauchsaugnapf liegt auf der Grenze zwischen dem ersten und zweiten Viertel der Rumpflänge.

Am Verdauungsapparat fehlt ein Praepharynx, ein kurzer Oesophagus ist dagegen vorhanden. Der zwischen diesen eingeschaltete Pharynx hat einen Durchmesser von 0,00-0,08 mm. Die Darmsschenkel reichen nicht ganz bis ins Hinterende des Schwanzes hinaus. — In Bezug auf die Exkretionablase sei erwähnt, daß ihre Gabelungsstelle weiter nach vorn als bei den echten Hemirus-Arten zu finden ist, nämlich genau über dem Bauchsaugnapf und nicht hinter ihm zwischen den Hoden. Wie bei allen Hemirufden überqueren die Schenkel der Blase zuerst an der ventralen Seite die Darmschenkel, ehe sie sich dann über dem Pharynx vereinigen. Der Darmapparat wird demnach von den beiden Blasenschenkeln ringförmig umschlossen.

Die Genitalöffnung findet sich median zwischen den Saugnapfen, dem Bauchnapfe ein wenig mehr genähert. Sie führt in einen rührenfürnigen und von einem "Cirrusbeute!" umschlossenen Genitalinus hinein, der sich den nächstevravanden Formen gegenüber nur durch seine verhältnismäßig sehr geringe Länge ausszeichnet (Täf. IV., Fig. 4). Letzere beträgt nämlich nur ca. 0,00–0,07 mm. Der Genitalsinus teilt sich also schon unweit seiner äußeren Mündung in die Leitungswege beiderlei Geschlechts. Die Pars prostatica des männlichen Geschlechtssupparates ist ebenfalls im Verhältnis zu ihrer Ausbildung bei den Hemiurse-Arten von kummerlicher Kleinheit mit einer Länge von nur ca. 0,02–0,03 mm. Auf sie folgt proximalwarts eine wenigstens im Füllungszustande recht beträchtliche Samenblase, welche solchenfalls bis zum Centrum des Bauchsaugnapfes nach hinten reicht. Von dem Haupplasschnitt der Blase ist durch eine Einschnutung ein kleinerer Vorderteil abgeschieden. Die Hoden liegen als zwei rundliche oder querovale Körper schräg hintereinander unmittelbar am Hinterrande des Bauchsaugnapfes, — Durch einen von Uteruswindungen erfüllten Zwischenraum von den Hoden getrennt, findet sich weiter nach hinten gelegen der nach Heimitunttypus geordnete Komplex der weiblichen Geschlechtsdrüsen. Der Keimstock ist queroval und ganzzandig, die Dotterstöcke sind dagegen in unregelmäßiger und übrigens auch recht variierender Weise deutlich eingekerbt, und zwar besonders am ihren Außenseiten. Ausahhmweise können sei indessen auch eine annähernd ganztandig

Kontur darbieten. Der Üterus zieht nach einigen kurzen Windungen unmittelbar hinter den Dotterstöcken sogtelein nach vorn und dringt also nicht in den Schwanz hinein. Die Eier messen in der Länge 0,024 bis 0,020 mm und 0,011-0,014 mm in der Breite. Hire Farbe ist bräunlich.

Es bleiht übrig zu erwahnen, daß zwischen Genitalporus und Bauchsaugnapf eine mediane, ziemlich tiefe grubige Einsenkung vorhanden ist (Taf. IV, Fig. 4), welche an die von Juxt. 9) und Lenn (p. 475) bei Leithochirium rafoeriide (Run) kurz erwahnte Bildung mit entsprechender Lage erinner. Radiäre Muskelzüge strahlen von ihr nach allen Richtungen aus und deuten auf eine saugnapfartige Funktion der Grube. Eine Abgrenzung gegen das umgebende Parenchym fehlt indessen völlig. Die sie auskleidende Cuticula ist ein wenig dünner als an der Außenseite des Körpers und ohne Falten. An der Vorderseite der Grube finden sich nebeneinander zwei kleine rundliche Massen von anscheinend muskulöser Natur, die einander in der Medianlinie anliegen (vergl. Taf. IV, Fig. 5 M/m). Zwischen ihnen befestigen sich viele Muskelzüge an der ventralen Körperwand und strahlen von hier nach allen Seiten aus, wie der abgebildete Querschnitt zeigt. Ein paar besonders kräftige Muskelbündel inserieren sich endlich mit breiter Basis jederseits an der Bauchfläche dicht außerhalb der fraglichen muskulösen Massen, und ziehen in derselben Quereben nach oben zur dorsalen Körperwand. Nur der eine kommt freilich auf dem abgebildeten Querschnitt zum Vorselein (Taf. IV, Fig. 5 Dm.).

Folgende Arten der skandinavischen Fischfauna beherbergen nach meinen Befunden die vorliegende Art: Cothus scorpin; Pieuronectes limanda, Gasterostrus aculentus, Ammodytes tobianus, Salmo salar und trutta, Ommerus esperlanus.

Die Abtrennung der neuen Gattung Broschyphallus von Hensierus (Run). Litz. gründe ich auf die verschiedene Lage der Genitalöffnung und weiter auch auf die Differenzen in der Ausbildung des Genitalsinus und der Pars prostation. Es ist sehwer zu verstehen, warum derartige Unterschiede in systematischer Hinsicht leichter wiegen sollten als die Verschiedenheiten in der außeren Form der Dotterstocke, welche nach Lühk den Hauptunterschied zwischen seinen Gattungen Hensierus und Lecithochnium bilden.

Säntliche bis jetzt näher bekannte Hemiuriden mit Ringfalten der Cuticula scheinen mit übrigens eine wohlgeschlossene Gruppe zu bilden, für welche Lcux (p. 481), allerdings mit einiger Reserve, die Unterfamilie Hemiurinae etabliert hat. Ich acceptiere diese Unterfamilie vollständig und gebe für sie folgende Diagnose, welche in der Hauptsache mit der von Lcux für seine "I. Gruppe" gelieferten zusammenfallt.

#### Unterfamilie Hemiurinae LHE.

Langgestreckte, cylindrische Formen mit regelmäßig quer geringeltem Körper und einem glatten, in den Hinterkörper einziebbaren Schwanzanhang verschiedener Lange. Saugnapfe einander stark genähert. Praepharynx fehlt. Pharpx und kurzer Oesophagus vorhanden. Darmschenkel das Hinterende des Körpers erreichend und gewöhnlich auch in den Schwanz eindringend. Ezkretionsblase V-förmig mit Gabelung zwischen den Hoden; die Schenkel gehen dorsal vom Pharynx ineinander über. Genitalöfinung median zwischen den Saugnäpfen. Genitalsinus röhrenförmig, von einem Cirrusbeutel umsehlossen und als Köpulationsorgan dienend. Pars prostatica und Samenblase frei im Parenchym. Hoden mehr oder minder weit hinter dem Bauchsaugnapf und dicht hinter der Samenblase, schräg hintereinander. Keimstock weiter nach hinten median gelegen, ganzrandig und queroval. Umittelbar hinter ihm die Schalendrüse und

45 \*

Beitt. z. Anat. d. Trematodengattung Apoblema, in: Bih. K. Svenska Vet.-Ak. Handl., Bd. XV, Afd. IV, No. 6, p. 29, Anm. 1, Fig. 18.

die paarigen, symmetrisch gelagerten Dotterstöcke. Receptaculum seminis vorhanden, LAURER'scher Kanal fehlt. Eier ca. 0,035—0,03 mm lang, in Massen vorhanden. Ihre Schale ziemlich dünn. – Im Magen von Meeresfüschen.

#### Gattung Hemiurus (Rup.).

Genitalöffnung am Hinterrande des Mundsaugnapfes. Genitalsinus sehr langgestreckt, den Bauchsaugnapf erreichend. Pars prostaties schlauchförmig, sehr lang. Samenblase zweigeteilt, hinter dem Bauchsaugnapfe; ihr hinterer Abschnitt immer dünnwandig. Dotterstöcke ganzrandig. Uterus gewöhnlich in den Schwarz hinausveichend. — Troische Art: H. annendioulatus Rus.

#### Gattung Bruchyphallus n. g.

Genitaloffnung ungefähr mitten zwischen beiden Saugnäpfen. Genitalsinus viel kürzer als bei Hemiurus. Pars protsatica sehr schwach ausgebildet und von winziger Länge. Samenblase zweigeteilt, dorsal vom Bauchsaugnapfe, dünnwandig. Dotterstöcke schwach gelappt. Uterus in den Schwanz nicht hinausgehend. Zwischen Genitalöffnung und Bauchsaugnapf eine grubige Einsenkung mit besonderen Anordnungen der Muskultatur. — Typische Art: Br. crenabus (RUD.).

#### Gattung Lecithocladium LHE.

Genitaloffnung, Genitalsinus und Pars prostatica in der Hauptsache wie bei Hemiurus. Samenblase ungeteilt, stark muskulös, in einiger Entfernung hinter dem Bauchsaugnapf. Dotterstöcke aus je 3-4 langen, gewundenen, nur an der Basis zusammenhängenden Schläuchen bestehend, von denen einige in den Schwanz hineinziehen. Der Uterus dringt in den Schwanz hinein. Tvpische Art: Lee. excisum (Rud.).

#### 19. Lecithaster gibbosus (Rup.).

- 1802 Fasciola gibbasa n. sp., Rudolpin, Beobachtungen über die Eingeweidewürmer, 2. Forts., in: Wiedemark's Arch. f. Zool. u. Zootomie, Bd. 3, 1. Stok., p. 81, tab. 2, fig. 7.
- 1809 Distoma gibbosum R., Rudolphi, Entoz. hist. nat., Vol. 2, P. 1. Amstel., p. 404, tab. 6, fig. 8.
- 1868 Distoma Bergense n. sp., Otsson, Eutozoa iaktt. hos skandinaviska hafstiskar, in: Lund's Univ. Arsskrift, Vol. 4, p. 43, tab. 5, fig. 93.
- 1881 Distomum mollissimum n. sp., LEYINSEN, Gronlands Trematodiauna, l. c. p. 59, tab. 2, fig. 4.
- 1901 Lecithaster gibbosus (Rud.), Lonn, Ueber Hemiuriden, in: Zool. Anz., Bd. 24, p. 480.
- 1868 Distoma botryophoron n. sp., Olsson, I. supra cit., p. 42, tab. 5, fig. 92.
- 1889 Distomum mollissimum Levins., Stousien, Brani di elmintologia tergestina, VI, in: Boll. Soc. Adr. Sc. nat. Trieste,
- Vol. 11, S.-A. p. 1—2.
  1896 Apoblema mollissimum Luvuxs, Looss, Rech. sur la faune parasit de l'Égypte, in: Mém. Inst. Égypt., T. 5, No. 3, p. 121, pl. 9, fg. 85—87.

Die Synonymik der Loeilbaster-Arten befindet sich gegenwärtig in einem recht verwickelten Zustande. Looss hat eine von ihm in Alosa finta des Nils gefundene Form zuerst (1866) mit dem grönländischen Dut. molitiseinum LEVIRS. 1881 identifiziert und später!) wiederum diesen Namen als mit Dist. betrepsheroo OLSS. 1868 synonym eingezogen. In Wirklichkeit handelt es sich aber hierbei um nicht weniger als drei verschiedene, wenn auch natürlicherweise ziemlich ähnliche Arten. Erstens repräsentiert nämlich Dist. bedreppsheroo (DLSS. nicht nur, wie übrigens schon aus der Beschreibung OLSSON's zur Genüge hervorgelt?), eine besondere Form, sondern sogar eine eigene Gattung. Die Art ist später von niemand wiedergefunden worden, und meine Kenntnisse von ihrem Bau stützen sich auf die Untersuchung der im zoologischen Universitätsmuseum zu Upsals befünlichen Typenexemplare OLSSON's, die wohlerbalten sind. Zweiens

Weitere Beitr. L. Kenntn. d. Trematodenfauna Aegyptens, in: Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. 12, p. 728.
 Ich weise auf die angegebenen Eimaße und die in der Figur deutliche Ganzrandigkeit des Keimstockes bin.

ist weiter die ägyptische Art, die ich auf Grund von mir selbst im Nilhäring zu Kairo gesammelten Materials wohl kenne, von der grönländischen artlich verschieden. Sie ist aber mit ihr äußerst nahe verwandt und gehört übrigens durch ihr Vorkommen im gewöhnlichen Häring auch der skandinavischen Helminthenfauna an. Auch Dist. mollissimum STOSS, 1889 repräsentiert unzweifelhaft diese Art, da es ebenfalls aus Alosa finla stammt und am Mittelmeere gefunden ist. Ich nenne nun diese Form, die ja einen neuen Namen zu erhalten hat, Locithuster confusus!). Drittens haben wir endlich das echte Dist. mollissimum LEVINS., das in vielen nordischen Fischarten vorkommt, das aber vor LEVINSEN schon zweimal beschrieben worden ist, wenn auch das eine Mal in völlig unkenntlicher, das andere in nicht direkt erkennbarer Weise, Sowohl Dist. gibbosum Rud., das Lühr jüngst durch die Untersuchung der betreffenden Typenexemplare als eine Lecithaster Form entschleiert hat, wie auch Dist. bergense OLSS. 1868 repräsentieren nämlich diese selbe Art. Meine Auffassung von Dist. gibbosum Rup. stütze ich außer auf die Beschreibung Lühg's auch darauf, daß ich selbst in Belone acus, dem Wirt der Rudolphu'schen Art, sehr oft eine mit Dist. mollissimum Levins. identische Leeithaster-Form gefunden habe. Von Dist. bergense OLSS. aus Anguilla finden sich keine Typen aufbewahrt. Die Beschreibung Olsson's scheint mir aber in kaum zu verkennender Weise auf eine Leeithaster-Art zu deuten, wobei man freilich die Angabe von paarigen Dotterstöcken als unrichtig voraussetzen muß. Ein solcher Irrtum ist indessen leicht in der Weise erklärlich, daß der Keimstock wegen seiner Undurchsichtigkeit, einer Eigenschaft, die bekanntlich von den auch bei anderen Hemiuriden vorhandenen körnigen Einlagerungen in den Keimzellen herrührt, ebenso wie wegen seiner tief gelappten Form von Olsson als zweiter Dotterstock aufgefaßt worden ist. Ist diese Erklärung richtig, so kann wegen der angegebenen Eimaße nur Lec. gibbosus (RUD.) in Frage kommen?). Diese Form habe ich übrigens auch selbst in Anguille gesammelt. Mir ist aus meinen zahlreichen Obduktionen skandinavischer Meeresfische keine andere Distomide bekannt, worauf Dist, bergense OLSS, bezogen werden kann, und ich halte die Richtigkeit meiner Identifizierung für kaum zweifelhaft.

In Bezug auf den allgemeinen anatomischen Bau der Gattung Leeithaster, worüber wir ja durch die Untersuchungen von Levinsen und Looss (1896) sehr gut orientiert sind, habe ich zunächst folgende Bemerkungen zu machen. Eine strittige Frage ist, ob ein Schwanzanhang hier wie bei anderen Hemiuriden thatsächlich vorbanden ist oder nicht. LEVINSEN erwähnt einen solchen von kleinen Dimensionen, Looss ist zuerst (1806) geneigt, ihn als fehlend zu bezeichnen, will sich aber später (1800) von seiner Existenz überzeugt haben. Auch Stossich hat den Schwanz gesehen. Ich muß jedoch die Sache zu Gunsten der ursprünglichen Auffassung Looss' entscheiden. Ein wirklicher Schwanzanhang, wie er bei den von mir oben in der Unterfamilie Hemiurinae zusammengefaßten Formen zu finden ist, fehlt den Lecithaster-Arten vollständig. Bei nicht völlig ausgestreckten Exemplaren ist indessen für gewöhnlich die Cuticula des mit den von Levinsen und Looss erwähnten Wärzchen besetzten Hinterendes stärker als der übrige Körper in Querrunzeln gelegt. Sehr oft wird nun durch eine solche besonders starke und ein wenig schräg nach vorn gerichtete Runzel die äußerste Spitze des Hinterendes in den Körper ein wenig eingeschoben und täuscht einen Schwanzanhang vor. An Schnitten kann man sich aber leicht definitiv davon überzeugen, daß hier keine solche scharfe Grenze in der Cuticula existiert, wie sie bei der Insertionslinie des Hemiurenschwanzes zu beobachten ist, und daß die fragliche Runzel wie die übrigen kleineren bei der Ausdehnung des Hinterendes völlig ausgeglichen wird, was bei den Hemiuren auch bei maximaler

<sup>1)</sup> Diese Art ist von jetzt ab als die typische Art der Gattung Leeithauter Lie. zu betrachten, da jn LChik bei dem Etablieren der Gattung mit dem damals zum Typus ernannten Lee. botrpopherus (OLAS) die von LOOSS 1866 beschriebene Form offenbar gemeint hat.

<sup>2)</sup> Bei dem häufigen Vorkommen dieser Art in den nordischen Meeresfischen wäre es auch recht eigenthümlich, wenn sie OLSSON völlig entgangen ware.

Extension nicht geschieht. — Der Verdauungsapparat ist wie bei anderen Hemiuriden gebaut, indem ein Praepharynx fehlt, während ein kurzer, dem Pharynx an Länge ungefähr gleichkommender Oesophagus existiert (gegen Levinsen). Die Darmschenkel erreichen nicht ganz das äußerste Hinterende. - Die Schenkel der Exkretions blase vereinigen sich über dem Pharvnx in typischer Weise, - In Bezug auf die Genitalorgane ist darauf hinzuweisen, daß die von Levinsen beschriebene 4-Lappigkeit des Keimstockes für die Gattung Lecithaster ebenso charakteristisch zu sein scheint, wie die von allen Beobachtern erwähnte 7 - 8-Lappigkeit des Dotterstockes. Die unregelmäßig gelappte Form, die von Looss (1896) dargestellt wird, kann ich nicht als richtig bestätigen. Ich finde vielmehr auch bei Lec, confusus immer einen 4-lappigen Keimstock. Die von allen bisherigen Untersuchern konstatierte Unpaarigkeit des Dotterstockes scheint LCHE ein wenig zu bezweifeln, indem er im Anschluß an seine Befunde an den Dotterstöcken der Lecithocladien die Vermutung ausdrückt, daß auch bei Lecithaster eine sehr enge Aneinanderlagerung paariger Organe eine scheinbare Unpaarigkeit vortäuschen möchte. Ich muß indessen demgegenüber die Angaben der übrigen Verfasser hestätigen. Rein anatomisch ist die Unpaarigkeit eine so vollkommene, wie man nur wünschen kann. Eine andere Sache ist es dagegen, daß dieser Zustand, wie schon von Monticelli') angenommen worden ist und wie es die von LUHE hervorgehobene Anzahl der Follikel (7-8) über jeden Zweifel erhebt, sekundärer Natur ist und durch die Verschmelzung ursprünglich paariger Dotterstöcke ungefähr von dem bei den Lecithochirien vorhandenen Typus entstanden ist?). Die von Looss (1896) sowohl bei Lec. confusus wie bei Hemiurus appendiculatus geschilderte Differenzierung des Sinus genitalis in drei Abschnitte, "Cirrus", "Ductus ejaculatorius" und "Samenblase", betrachte ich als einen zufälligen, wenn auch vielleicht sehr gewöhnlichen Kontraktionszustand, dem von den Bauverhältnissen nur insofern entsprochen wird, als der distale, als Kopulationsorgan fungierende "Cirrus"-Teil eine mächtigere cuticuläre Auskleidung wie auch eine kräftigere Muskulatur aufweist. In der Auffassung des Genitalsinus und der männlichen Ausführungswege stimme ich sonst Looss (1800) völlig bei, der hier wie bei den Hemiuren die mehr oder weniger unrichtigen Deutungen der früheren Verfasser, Olsson, Levinsen, Juel und Monticelli, ins Reine gebracht hat.

Die specifischen Merkmale von Leeihaster giblestu (Run.) sind folgendermaßen zusanmenzufassen?):
Länge 1-1,75 mm, größte Breite des nur wenig abgeplatteten Körpers 0,33-0,55 mm, in der Höhe des
Bauchsaugnapfes?) gelegen. Letzterer ist beinahe doppelt so groß wie der Mundsaugnapf. Ihre Maße im
Durchmesser: M. 0,1-0,14 mm, B. 0,18-0,25 mm. Pharynx 0,07-0,08 mm im Durchmesser. Genitalporus
bei kontrabiterem Vorderkörger etwas vor der Mitte zwischen Mund- und Bauchsaugnapf. ventral von der
Darmgabelung. Länge des den Genitalsinus einschließenden Cirrusbeutels ca. 0,1 mm. Pars prostatica
von mäßiger Länge (vgl. die Figur bei Leuwskis), wodurch die Samenblase an die Rückenseite des Bauchsaugnapfers zu liegen kommt, ohne doch dessen Hinterrand zu überragen. Die Lappen des Keimstockes
kaum länger als breit, rundlich, die des Dotterstockes dagegen bedeutend länger. Letzterer ungefähr
doppelt so groß wie bei Lee comfusus, sein Durchmesser 0,35-0,5 mm. Eier 0,025 bis
0,027 mm lang und ca. 0,013 mm breit, von brunnigelber Farbe.

t) Studii sui Trematodi endoparassiti, primo contributo, in: Zool. Jahrla, Suppl.-Heft 3, 1893, p. 95-96

<sup>2)</sup> Nach LUBE (p. 474, Ann. 2) ist bei den Leeithochirien die normale Zahl der Follikelschläuche 4 an der einen und 3 an der anderen Seite. In Uebereinstimmung hiermit finde ich für gewöhnlich 7 Lappen am Leeithauster-Dotterstocke, während 8 dagegen eine viel sellenere Zahl zu sein scheint.

wantend o daggen riet veil seiteriere zunt zu Sein schreite.

3) Fast almiliche Unterscheidungsmehrmale zwischen Lee, gibborus und Lee, eonfusus ergeben sich übrigens aus einem Vergleich zwischen den beiden sehr genauen Figuren Levinsun's und Lotos! (1896). Die aus ihnen ersichtliche Differenz in der Größe der Hohen ist daggen ohne Bedeutung.

a) Die Lage des Buschausganfes wechselt bei den Levilhauter-Arten je nach dem Kontraktionaustande des Vorderkörpers von der Gemae zwischen erstem und zweiten Drittel der Korpertatige bis zur Korpernitte. Derratige Differenzan ist also keine systematische Bedeutung beizumessen. Auffallend ist die völlig baseckatindige Lage des Mundassgnapfes, wodurch vor in der keiner, von Leviyssen Ka. Jablium ansterung rominense "ersthiek Korperpartie" zu legen kommt.

Le, gibbous ist ein häufiger Darmbewohner bei mehreren skandinavischen Meeresfischen, und zwar besonders bei Gnäus merlangus, Somber sconbrus, Belons acus und Clupes harmgus. Ab und zu findet man ihn ferner auch in Cottus scorpius, Trachinus draco, Labrus bergojtla, L. mixtus, Pleuvoneces linnanda, Salmo trutta, Anguilla vulgaris u. a. Die Art hat also, wie viele andere Hemiuriden, eine weite Verbreitung in vielen Wirsteineren. Der Zwischenwirt ist wahrscheinlich unter den pelagischen Crustaceen zu auchen, da ja die Wirte, die den Parasiten vorzugsweise beherbergen, wie Somber, Belone und Clupes, besonders hiervon leben und die Larvenstadien der verwandten Hemiuren in Copepoden gefunden sind. — Ich stelle jetzt der eben gelieferten Diagnose von Lee, gibbous eine solche von Lee, confusus gegentiber.

#### Lecithaster confusus mihi

— Dist, wollissimum STOSS. 1889. — Apoblema mollissimum LSS. 1896. Länge der mir vorliegenden Exemplare I-1,5 mm, nach Looss (1896) bis über 2 mm, größte Breite (am Bauchsaugnapfe) 0,3—0,5 mm. Durchmesser dem Kundsaugnapfes 0,13—0,16 mm, des Bauchsaugnapfes 0,23—0,3 mm. Im gegenseitiges Verhältnis ist also dasselbe wie bei Lee. gibbonus, sie sind aber deutlich ein wenig größer als bei jener Art. Pharynx 0,07—0,085 mm im Durchmesser. Genitalporus dem Mundsaugnapfe ein wenig mehr genähert als bei Lee. gibbonus, ventral vom Pharynx. Länge des Cirrusbeutels 0,08—0,11 mm. Pars prostatica ein wenig langer als bei der anderen Art. Die Samenblase überragt daher den Bauchsaugnapf nach hinten zu und liegt oft sogar völlig hinter diesem. Die Läppen des Keimstockes mehr langgestreckt und ihrer Form nach denen des Duterstockes ziemlich ähnehel und wie diese nur mit außerst kurzer Basis zusammenhängend. Dotterstock kleiner als der Keimstock, von hüchstens 0,25 mm Durchmesser. Eiter von nur 0,015—0,017 mm Länge und 0,07 mm Breite, hell-bräunlichgelb. — Im Darme von Aloss finds des Mittelmeeres und Übere har zweiss der nordischen Meere.

Was endlich Diek betropsboron CLSs. betrifft, so habe ich oben schon erwähnt, daß ich diese Art as Typus einer eigenen Gattung erachte. Um die unterscheidenden Merkmale hervorzuheben, stelle ich Diagnosen von dieser Gattung, die ich Leethaphyllium nenne, und von der Gattung Leeilhaufer, wie ich sie begrenze, einander gegenüber. Sie stehen zu einander in einem ähnlichen Verhältnis wie Hemiurus zu Brachyhollus.

#### Gattung Lecithaster Lite.

Genitalporus in einiger Entferrung hinter dem Mundsaugnapfe, aber vor der Mitte zwischen beiden Saugnäpfen. Genitalsims äußerst kurz (en. O., 1 mm lang). Pars prostatica um viele Male langer. Keimstock tief 4-gelappt. Eier klein (ca. 0,015—0,025 mm lang) und mit dünner Schale. — Im Darme von Meeressischen. Typische Art: Lee. confusus mihi.

#### Gattung Lecithophyllum n. g.

Genitalporus dem Hinterrande des Mundsaugnapfes dicht angelagert. Genitalsinus langgestreckt, ca. 3-mal so lang wie bei Lecilhaufer und länger als die Pars prostatica. Keimstock ungelappt. Eier ziemlich groß (ca. 0,00 mm lang) und ziemlich dickschalig. — Im Magen von Meeresfischen. Typische Art: Lee. betrypphorum (OLSS.).

Die nilberen specifischen Charaktere von Lezithochpflum betropoherum sind die folgenden. Länge der mir vorliegenden Typenexemplare aus Argentinn zihne ca. 2 mm (nach OLSSON bis 3 mm). Größter Durchmesser des drehrunden Körpers 0.4–0.5 mm, am Bauchsaugnapfe befindlich. Vorderkörper sich nach vorn verjüngend, Hinterkörper überall fast gleich breit. Hinterende abgerundet. Mundsaugnapf ca. 0,15 mm im Durchmesser, Bauchsaugnapfe ca. 0,25 mm, an der Grenze von erstem und mittderem Körperdrittel gelegen. Pharpyx ca. 0,95 mm im Durchmesser. Sinus genitalis den Vorderrand des Bauchsaugnapfe fast erreichend,

ca. 0,3 mm lang. Pars prostatica ca. 0,17 mm lang 3). Samenblase das Centrum des Bauchsaugnapfes kaum überragend. Keimstock kugelig, ausgeprägt ganzrandig, von ca. 0,12 mm Durchmesser. Dottentock mitten zwischen dem Bauchsaugnapf und dem Hinterende, ca. 0,28 mm im Durchmesser haltend. Receptaculum seminis groß, kugelig. Eier 0,055–0,003 mm lang und 0,026 bis 0,03 mm breit, von goldgelber Farbe.

Meines Erachtens bilden die beiden Gattungen Leeithaster und Leeithophyllum zusammen eine natürliche Unterfamilie, welche in derselben Familie wie die Hemiurinae ihren Platz finden wird.

#### Lecithasterinae n. subfam.

Ca. 1—3 mm lange, ziemlich drehrunde Distoniden mit glatter, sehr dünner Cuticula. Körperumriß von mehr oder weniger gedrungener Spindelform. Schwanzanhang fehlt. Bauchsaugnapf vor der Körpermitte. Verdauungs- und Eskretionsapparat wie bei den Hemiurinen (vgl. p. 353). Genitalporus median vor der Mitte zwischen den Saugnapfen. Sinus genitalis rohrenförmig, von einem Cirrusbeutel unschlossen und als Kopulationsorgan dienend. Pars prostatias schlauchförmig, mehr oder weniger langgestreckt. Samenblase groß, dünnwandig, ungeteilt, in der Nähe des Bauchsaugnapfes. Hoden kugelig, annähernd symmetrisch, dicht hinter dem Bauchsaugnapf. Hinter ihnen zuerst der Keimstock und dann der unpaare Dotterstock, der normalerweise aus 7 radiär angeordneten Schläuchen besteht. Receptaculum seminis vorhanden, sehr groß. Lautens keicher Kanal fehlt. Uteruswindungen last den ganzen Körper ausfüllend.

#### 20. Derogenes varieus (O. F. MCLL.)

(Taf. IV, Fig. 6-7.)

- 1788 Fasciola varica, O. F. Meller, Zoel. Danica etc., Vol. 2, p. 43, tab. 72, fig. 8-11.
- 1802 Fasciola varica O. F. MCLL, Redolpin, Beobachtungen über die Eingeweidewürmer, 2. Fortsetz, in: Wiedemann's Arch. f. Zool. u. Zootomie, Bd. 3, 1. Stück, p. 81.
- 1809 Distoma varieum Zad., Rudoleni, Entoz. hist. nat., Vol. 2, P. 1, p. 396,
- 1829 e p. Distomum dimidiatum n. sp., Creplin, Novae observ. de entozois, Berol., p. 55.
  1868 Distoma varicum (MCLL.), Olason, Entozoa iakti, hos skandinaviska hafshakar, in; Lund's Univ. Arsskrift, Vol. 4.
- p. 40, tab. 5, fig. 90-91.

  1881 Distomum varioum (O. F. Mülle), Levinson, Gronlands Trematodianna, I. c. p. 54, tab. 2, fig. 1-2.
- 1901 Derogenes varieus (O. F. MCLL.), Looss, Ueber einige Distomen der Labriden des Triester Hafens, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. 1, Bd. 29, p. 438.
- 1800 Distamum varioum O. F. Mull., Monticulli, Elenco degli elminti stud. a Wimereux etc., in: Bull. sc. de la France et Belg., T. 22, p. 492, tab. 22, fig. 20.

Diet. dimidiatum CREPL. wurde schon bald nach dem Erscheinen der betreffenden Arbeit CREPLIN's in einem Referate von MERIUS 7) als selbständige Art angezweifelt, und Diesing führte spater in Systema Helminthum (Vol. 1, p. 372) den Namen unter den Synonymen von Diet grandiporum Rev. auf. Ich habe nun die beiden im Greifswalder Museum aufbewahrten, im Oesophagus und Magen von Activemer stario gefundenen Typenexemplare einer Präfung unterworfen und kann mittellen, daß CREPLIN's "specimen maigus" unzweifelhaft Deregoese zureise sit, dessen Vorkommen auch in Stören bei seiner sonstigen weiten Verbreitung in vielen Fischarten ja nichts Befremdendes darbietet. Das kleinere Exemplar von Dist. dimitiatum gebört dagegen zu der schon vorher aus Stören bekannten Gattung. Leeidsechtrium Lite, dürfte aber kaum der Art nach bestimmt werden können. — Sons bietet die obige Synonymenliste nichts Neuen den Art.

2) Anzeige in OKEN's Isis, Jahrg. 1831, p. 176.

<sup>1)</sup> Die von Olsson erwähnten Drüsen, die ein Querband in der Mitte des Halses bilden sollen, sind die ungewöhnlich großen Drüsenzellen der Prostata.

Levinsen hat die Art im Magen von Gestus zeorpise und Geules worzhea f. ozuk haufig gefunden, und diese Exemplare liegen mir aus dem Kopenhagener Museum vor. Selbst habe ich Derogesse serieus in der Arktis nicht gesunden, von der schwedischen Westküste her ist er mir indessen wohlbekannt als ein häufiger Parasit im Magen verschiedener Meeressische, und zwar besonders bei Cottiden und Pleuronectiden (Pt. lissonste und steme). In Labriden und Gatus). In Labriden und Gatus). In Labriden und Gatus). In Labriden und Gatus) ist eine steme per sein, nur in Motella unter den lettereen ist er gewöhnlicher. Die Bodenfische scheinen also vorzugsweise von diesem Parasiten befallen zu sein, was vermulich mit der Lebensweise des Zwischenwirtes in Zusammenhang steht. Als solcher dient nach Levinsst na der größlindlichen Küste ein Polychat, Harmadeka interioata, der wohl dann zusammen mit verwandten Formen die Insektion auch an der skandinavischen Küste vermittel dürste. Die ganze Zahl der den Derogenos surseus beherbergenden nordischen Fischarten beläuft sich auf ca. 1½ Dutzend. Bezüglich der Arten verweise ich auf die von Olsson gelieferte Liste. — Der surseus gehörtz zu den allerbeweglichsten Distomen, und darauf beruht es, daß er, wie auch Levinsen erwähnt, so oft an den Kiemen der Fische angetroffen wird, was wenigstens sur gewöhnlich mit einem Auswandern nach dem Tode des Witters zusammenzhängen scheint.

Unsere jetzigen Kenntnisse vom Baue dieser Art rühren von den Beschreibungen Ozssow's und Levinssen's her. Zu ihrer Ergänzung und Präcisierung mögen folgende Angaben dienen. Lange 1-3 mm, Maximaldurchnesser des drehrunden Körpers (am Bauchsaugnapfe) ca. ½, der Länge. Vorderende abgerundet. Hinterende dagegen ziemlich spitz auslaufend. Körpercuticula auffallend derb. Größenverhältnis der Saugnäpfe nach Olssow ungefahr wie 1:2, nach meinen Befunden zuweilen 1:2, am öftesten aber wie 3:5. Durchnesser des Mundsaugnapfes ol.77-0.23 mm, des Bauchsaugnapfes o.33-0.55 mm. Lettreter liegt je nach dem Kontraktionszustande des sehr beweglichen Vorderkörpers in der Körpermitte oder unmittelbar hinter derselben. Verdauungs- und Exkretionsapparat nach dem gewöhnlichen Heniuridentypus gebaut. Olsson und Letwissen haben also hier, wie auch meistens sonst bei den von ihnen beschriebenen Hemiuriden, den freilich ziemlich kurzen Oesophagus übersehen. Praepharynx fehlt. Durchmesser des Pharynx op/5-0.13 mm. Die Gabelung der Exkretionsblase erfolgt an der ventralen Seite, wo auch der unpaser Abschnitt seine Lage hat.

Den Bau des geschlechtlichen Endapparates ist Levinsen nicht gelungen völlig aufzuklären. LUHE 1) und Looss (1901, p. 437-439) haben dagegen jüngst bei 2 Derogenes-Arten aus dem Mittelmeer diese unzweifelhaft bei allen Arten der Gattung im Prinzip gleich gebauten Teile eingehender geschildert, ohne doch ein völlig zutreffendes Bild von ihnen geliefert zu haben. Ich will daher im Anschluß an den abgebildeten medianen Sagittalschnitt (Taf. IV. Fig. 7) die fraglichen Organe bei Der, various beschreiben, wie sie meiner Auffassung nach unzweideutig zu interpretieren sind. In Bezug auf den Verlauf der Leitungswege kann ich die Richtigkeit der Angaben LCHE's und LOOSS' völlig bestätigen. Die Genitalöffnung führt zunächst in einen Genitalvorraum hinein. Auf der Spitze einer in diesen hineinragenden und ihn fast ausfüllenden Papille von konischer Form mündet ein sehr kurzer Gang, der Genitalsinus, der sich bald, und zwar noch innerhalb der Papille, in Ductus ejaculatorius und Vagina teilt. Die Dimensionen der Papille finde ich, wie folgt: ca. 0,07 mm in der Höhe und 0,06-0.09 mm im Durchmesser an der Basis. Nach ebenfalls kurzem Verlaufe gehen der Ductus eigculatorius in die Pars prostatica und die Vagina in den Uterus über. Eine besonders verstärkte Muskulatur des ersteren Kanals, wie Looss bei Der, minor Lss. erwähnt, ist bei Der, various nicht zu finden. Die Wand des Ductus ejaculatorius ist hier sehr dünn, während sich in der Vagina dagegen 'die ein wenig dickere Cuticula des Genitalsinus fortsetzt. Diese Teile werden nun von einem kugeligen, ziemlich dünnwandigen Cirrusbeutel (Cb) umschlossen, der an den Quetsch-

Ueber Distomen aus der Gallenblase von Mittelmeerfischen, in: Zool. Anz., Bd. XXIII, 1900, p. 507-500.
 Fauns Arctica, Bd. 17.

präparaten, auf die Looss seine Beschreibung anscheinend allein gegründet hat, nicht zum Vorschein gekommen zu sein scheint, der aber von LOHE als eine "die Papille an der Basis von dem umgebenden Parenchym abgrenzende Muskellameile, die große Aehnlichkeit mit der Wandung eines typischen Cirrusbeutels zeigt", geschildert wird. Vorn inseriert sich dieser Cirrusheutel an der Wand des Vorraumes ungefähr halbwegs zwischen der Genitalöffnung und der Papillenbasis. Dies scheint, besonders bei einem Vergleich mit analogen von Looss') geschilderten Verhältnissen bei Otiotrema torosum SETTI, anzudeuten, daß der Vorraum nicht nur dem Mündungsabschnitt des Genitalsinus, sondern auch einer ihm entgegengekommenen Einsenkung der äußeren Haut seine Entstehung zu verdanken hat. In der That biegt auch die Körpercuticula unverändert in den Vorraum ein und reicht ungefähr bis zur Insertionsstelle des Cirrusbeutels. In proximaler Richtung schließt der Cirrusbeutel den Ductus eiaculatorius und die Vagina in sich ein, indem seine hintere Insertion ungefähr an der Grenze dieser Teile gegen die Prostata resp. den Uterus erfolgt. Seine Ausdehnung in dieser Richtung ist also dieselbe wie bei der verwandten Gattung Lecithochirium LHE. Zwischen den Leitungswegen beiderlei Geschlechts findet sich indessen, wie LUHE auch richtig bemerkt, eine Lücke in der Wandung des Cirrusbeutels. Nach Lühe würde nun dieser bei seinem Der, ruber eine "die Papille an ihrer Basis gegen das Parenchym abgrenzende Muskelschicht" bilden. Das kann aber nicht für Der, paricus gelten, indem hier die hintere Insertion des Cirrusbeutels erst in einer Entfernung von der Papillenbasis zu finden ist, die der Höhe der Papille selbst gleichkommt. Diese enthält in ihrem Inneren von den Leitungswegen nicht viel mehr als den kurzen Genitalsinus.

Die Funktion des eben geschilderten Apparates denke ich mir folgendermaßen. Der Cirrusbeutel ist zwar nicht, wie gewöhnlich, allseitig geschlossen, indem er ja, wie erwähnt, eine hintere Lücke aufweist. Hier müssen ja doch die Körpergewebe einen gewissen, wenn auch kleinen Widerstand leisten, während dagegen nach vorn zu gar nichts im Wege ist. Daher dürfte ungeachtet der hinteren Lücke durch die Kontraktion des Cirrusbeutels eine Protrusion der unzweifelhaft als Kopulationsorgan dienenden Papille bewirkt werden, wobei die Tiefe der zwischen der Wand des Vorraumes und der Papille befindlichen ringförmigen Tasche vermindert wird, bis die Insertionsstelle des Cirrusbeutels an den Grund der Tasche, d. h. unmittelbar an die Basis der Papille zu liegen kommt. Dann ist das Maximum der Protrusion erreicht. Eine eigene, unter der Cuticula befindliche Muskulatur befähigt sicherlich die Papille zu den die Kopulation begünstigenden Formveränderungen. Es erscheint ferner nicht als unwahrscheinlich, daß der kurze Genitalsinus bei der Kontraktion des Cirrusbeutels aus dem Inneren der Papille hervorgestülpt wird, wodurch hei der Begattung eine Intromissio des Kopulationsapparates in die Leitungswege des anderen Individuums erreicht werden könnte. Die Papille selbst kann natürlich nur in den Genitalvorraum eindringen. Für eine solche Umstülpung spricht vielleicht der Befund, daß die Wände des Genitalsinus bei völlig eingezogenem Kopulationsapparat in starke Querfalten gelegt sind (vgl. Taf. IV, Fig. 7). Solchenfalls würde also das männliche Kopulationsorgan durch eine Kombination von Protrusion und Umstülpung in den Begattungszustand gebracht werden.

In Berug auf die morphologische Deutung dieses Kopulationsapparates äußert LUIE folgendes: "Ich fasse die Papille, wegen der sie proximal abgrenzenden Muskellamelle, als umgebildeten, vielleicht auch an dem untersuchten Exemplar etwas hervorgestülpten, Cirrusbeutel auf." Wenn ich diesen Satz recht verstanden habe, betrachtet er also die Papille und die Muskellamelle, d. h. was ich seiner offenkundigen Natur gemäß schon von Anfang an ohne weiteres als Cirrusbeutel in Anappruch genommen habe, als verschiedenaritg modificierte Abschnitte eines und desselben ursprünglichen Cirrusbeutels, dessen vordere Insertion also

Weitere Beitrage zur Kenntnis der Trematodenfauna Aegyptens, in: Zuol. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. XII, 1899, p. 741,
 Taf. 29, Fig. 57.

an der Mündung des Genitalsinus auf der Papillenspitze gelegen wäre. Diese Auffassung, nach der also die Papille und "die Muskellamelle" in direktem Zusammenhang miteinander stehen würden, scheint mir vorauszusetzen, daß die vordere Insertion der letzteren bei dem von LCHE untersuchten Exemplar unmittelbar an der Basis der Papille erfolgt ist. Dies wäre aber, meinen obigen Auseinandersetzungen über den Funktionsmodus des Apparates gemäß, als ein Zustand von Protrusion aufzufassen, und LCHE's diesbezügliche Vermutung scheint also berechtigt gewesen zu sein. Das von mir gelieferte Bild von dem Ruhezustand dieser Organe giebt indessen in nicht zu verkennender Weise an die Hand, daß "die Muskellamelle" eine von der Papille völlig unabhängige Bildung darstellt. Die Papille hat also unzweifelhaft mit einem Cirrusbeutel nichts zu thun, sondern ist vielmehr ausschließlich durch Veränderungen im Genitalsinus selbst entstanden. Diese Umbildung kann am einfachsten so gedacht werden, daß sich der distale Abschnitt des Sinus zu einer ringförmigen Tasche ausgebuchtet hat, die sich unter allmählicher Vertiefung nach hinten legte. Dies muß offenbar die Bildung einer Papille zur Folge haben. Achnliche papillenartige Hervorragungen in den Genitalsinus, auf deren Spitze die Genitalwege, wenn auch freilich getrennt, ausmünden, kommen ja übrigens unter den Fascioliden auch sonst vor. Es sei in dieser Hinsicht an die Acoaceelium-Arten und an Asygia tereticollis erinnert. Weiter kommen ja bekanntlich solche Bildungen den Amphistomen allgemein zu. Völlig parallele Verhältnisse sind zwar nur bei den Accacŏlien vorherrschend, insofern als nur dort den kurzen, vorläufigen Angaben Lühe's 1) nach der Cirrusbentel, wie bei Derogenes, die Papille hervorstoßen dürfte, während dagegen in den anderen oben angeführten Fällen der Cirrusbeutel gänzlich hinter der Papille liegt und diese also zu beeinflussen nicht im stande ist. Endlich sei schon im voraus erwähnt, daß bei der hier nächstfolgenden Art, Genarches mülleri (LEVINS.), eine minimale Papille mit demselben Verlauf der Leitungswege, wie bei Derogenes, existiert. Ein Cirrusbeutel fehlt indessen hier gänzlich.

Was den sonstigen Bau der Geschlechtsorgane betrifft, so kann ich die Angaben Levinsen's in allen Hinsichten bestätigen. Die ausgeprägte Ganzrandigkeit der kompakten Dotterstöcke verdient besonders hervorgehoben zu werden als ein specifisches Unterscheidungsmerkmal den beiden jüngst von LOHE resp. Looss beschriebenen Arten gegenüber. Die Dotterstöcke übertreffen übrigens die anderen Geschlechtsdrüsen an Größe. Sie sind ein wenig länger als breit. Levinsen beschreibt in Wort und Bild einen ziemlich langen Lauren'schen Kanal, der von dem Schalendrüsenkomplex aus schräg nach vorn und außen abgeht und in einem leicht gewundenen Verlauf dem rechten Hoden zustrebt, um in dessen Nähe spurlos zu verschwinden. Im Gegensatz hierzu steht die Angabe LUHE's, daß ein LAURER'scher Kanal bei Der. ruber nicht zu finden ist. Ich kann indessen die Richtigkeit der Beobachtung Levinsen's bestimmt konstatieren. Bei der Untersuchung von lebenden Exemplaren habe ich in ganz unzweifelhafter Weise einen Laurren sehen Kanal bis in die Nähe des rechten Hodens verfolgen können. Die Wandungen des Kanals waren indessen von einer ganz auffälligen Dünne, weshalb man seinen Verlauf hauptsächlich durch die Bewegungen des Spermainhaltes ausfindig machen konnte. Ich hatte auch mehrere Exemplare zuerst untersucht, bei denen ich des Fehlens dieses Ganges ganz sicher zu sein glaubte. Schon in der erwähnten Hinsicht macht also der Lauren'sche Kanal bei Derogenes varieus keinen normalen Eindruck. Durch Schnitte habe ich indessen weiter feststellen können, erstens daß eine äußere Mündung nicht vorhanden ist, und zweitens daß der Gang nicht einmal die äußere Cuticula erreicht, woraus also unzweideutig zu schließen ist, daß er frei im Parenchym endigt. Dies erklärt, warum er sowohl den Augen Levinsen's wie den meinigen in ganz ähnlicher Weise plötzlich entschwunden war. Es befindet sich also der LAURER'sche

<sup>1)</sup> Ueber Hemiursden, in: Zool. Anz., Bd. XXIV, 1901, p. 483.

Kanal bei Derogenes offenbar in einem stark reduzierten Zustande, und es ist wohl kaum zu kühn, anzunehmen, daß wir hierin den Anfang zu dem bei verwandten Formen, Hemiuringe, Lecithasteringe und Lecithochirium, erfolgten vollständigen Verschwinden des Kanals zu erblicken haben. Daß diese Reduktion mit der allmählichen Vergrößerung des Receptaculum seminis Hand in Hand geht, lehrt in sehr schöner Weise ein vergleichender Blick auf Genarches und die übrigen Syncölinen. Darauf komme ich indessen bei dieser Gattung zurück. Was das Receptaculum seminis betrifft, so finde ich wie Levinsen, daß es nicht, wie gewöhnlich, der Basis des Lauren'schen Kanals seitlich anhängt, sondern eine basale Anschwellung des Kanals bildet, wie es nach Looss 1) auch bei dem anscheinend ziemlich nahe verwandten Halipegus ovocaudatus (VULP.) der Fall ist. Looss?) bezweifelt, daß man in derartig gelagerten Receptacula eine konstante Bildung zu erblicken hat. Ich habe indessen bei Der, varieus ein solches Receptaculum nie vermißt. Bei Halipequs, worauf sich die angeführte Ansicht Looss' zunächst stützt, ist ja indessen die fragliche Bildung auch viel weniger distinkt entwickelt. Die Länge der Eier wechselt innerhalb ziemlich weiter Grenzen: von 0.054 bis zu 0.066 mm; für gewöhnlich finde ich sie ca. 0.058 mm betragend. Ihre Breite beträgt 0,028-0,033 mm. Sie sind auffallend dickschalig, wie auch LCHE und LOOSS für ihre resp. Arten bemerken. Der Deckel ist scharf abgesetzt durch einen sehr markierten Deckelriß. Neugebildet, sind die Eier von mehr gedrungener Form und farblos; später werden sie länglich-oval und goldgelb. Die Eizelle finde ich noch in den vorderen Uteruswindungen ungefurcht.

Die beiden schon im vorigen erwähnten Deroposea-Arten aus dem Mittelmeer, Der, ruber Lier, worauf Lübe, die Gattung zuerst gegründet hat, und Der, miner Liss, unterscheiden sich leicht von der nordischen Form vor allem durch die für beide gemeinsame maulbeerähnliche Gestalt der Dotterstöcke. Weitere Differenzen finden sich in den Körperdimensionen und in der relativen Größe der Saugmaße. Sie schließen sich aber sonst Der, vorieus sehr nahe an, und alle 3 Arten bilden zusammen, wie es Looss zuerst nachgewiesen hat, eine sehr schöne natürliche Gattung. Weiter hat Utur? das alter Dist. affise Rub. aus Scorpense sirvosa auf Grund der Untersuchung von Originalexemplaren zur Gattung Deroposea als spectinquir, gezogen. Im Anschuld hieran möches ich die Aufmerksankeit darzuf lenken, daß die in außerst unzureichender Weise von Parona 19 beschriebene Distomide, Heorchia wroedyle aus Scorpensa seroja, ungeachtet der freilich ziemlich offenkundigen Irrtümer! des Verfassers als eine unzweichlante Deroposus-Art erkannt werden kann. Dies tritt deutlich zu Tage in der Körperforn, in der Lage des Bauchsaugnapfes und in den auf der Abbildung angedeuteten inneren Organen. Die Art ist also vorlaufig als Der. ursoedyle (Pax.) sp. inquir. zu bezeichnen. Auf Grund des Vorkommens in Scorpassa ist die Möglichkeit ihrer Identität int Der. affisis besonders im Auge zu behalten

Was schließlich die Verwandtschaftsverhältnisse der Gattung Droppmes anbelangt, so liegt ja zunächst ihre Hemiuridennatur auf der Hand. Innerhalb dieser Familie, wie sie nun einmal begrenzt werden wird, bildet sie aber nach meinem Darfürhalten eine eigene Unterhallie, der ich später eine zweite mit Drospmes nächstverwandte neue Gattung zuweisen werde, die mir aus Fischen des Roten Meeres vorliegt. Die im folgenden zu behandelnde Gattung Genarches bildet weiter innerhalb der Syncölinen ein nach Deropenes deutlich hinzeigendes Glied.

<sup>1)</sup> Die Distomen der Frösche und Fische, in: Bibl. Zool., Heft 16, 1894, p. 110.

a) l. c., p. 206-207.

<sup>3)</sup> Ueber Hemiuriden, I. c. (vorige Seite, Ann. 1) p. 479.

<sup>4)</sup> Catalogo di Elminti raccolti in Vertebrati dell' Isola d'Elha (prima nota), in: Boil. Mus Zool. Anat. comp. Univ. Genova. No. 77, 1899.

<sup>5)</sup> Zu diesen rechne ich vor allem die Angabe, daß die Hoden in der Vierzahl vorhanden sein sollen, worauf die Einreibung in die Gattung Pfeerekie (!) gegründet ist.

### 21. Genarches mülleri (Levins.) (Taf. IV, Fig. 8-9.)

1881 Distomum Mülleri n. sp., LRVINSEN, Grenlands Trematodfauna etc., l. c. p. 56, 1ab. 2, fig. 3.

1899 Progonus mülleri (Levina), Looss, Weitere Beiträge zur Kenntnis der Trematoden-Fauna Aegyptens, in: Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. 12, p. 643.

1902 Genarches mülleri (LEVINA.), LOGSS, Trematoden aus Seeschildkröten, in: Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. 16, p. 732, Anm. 2.

Diese Art, die von LEVISSEN im Magen von Collus scorpius und Goalus morrhun f. owak entdeckt wurde, ist später nicht wiedergefunden worden. Während der schwedischen zoologischen Expedition im lahre 1900 habe ich sie indessen im Magen des ersteren Fisches sowohl an der Westküste Spitzbergens (Kings-Bay) wie an der grönlandischen Ostküste (Franz-Josephi-Fjord) mehrmals gefunden. In keinem der sehr zahlreichen Exemplare von Collus scorpius, die ich im Laufe mehrerer Jahre an der schwedischen Westküste Obduerert habe, war die Art dagegen zu finden.

Die Lenvissen'sche Schilderung vom Baue der Art kann ich in den meisten Punkten bestätigen. Die Länge beträgt 1,3-2 mm, die Maximalbreite am Bauchsaugnapfe 0,37-0,5 mm. In Bezig auf Körperform und Läge des Bauchsaugnapfes gilt alles, was von Demognes nerieus gesagt wurde. Der Mundsaugnapf mißt im Durchmesser 0,15-0,18 mm, der gewaltige Bauchsaugnapf 0,32-0,4 mm. Letzterer ist also ein wenig mehr als doppelt so groß wie der Mundsaugnapf. Verdanungsapparat und Exkretionsblase verhalten sich, von der Darmkommissur abgesehen, ganz wie bei allen im vorigen geschilderten Hemiuriden. Ein kurzer Oesophagus ist also auch hier vorhanden (gegen Levinsen). Pharynx kugelig, im Durchmesser ca. 0,085 mm haltend. In Bezug auf die Exkretionsblase sei bemerkt, daß, wie übrigens für alle Hemiuriden gelten dürfte, der unpsare Stamm eine bauchständige Läge hat und daß die Schenkel der Blase nach der Gabelung den Darm zuerst an der ventralen Seite überqueren.

Der Außerste Endabs chnitt der geschlechtlichen Leitungswege (Taf. IV, Fig. 9) ist von Lexinsen in seinem Bau nicht erkannt worden. Der mediane, am Hinterende des Pharyns gelegene Genitalporus führt nämlich zunächst, wie schon bei Besprechung der ähnlichen Verhaltnisse bei Dengenes serine im voraus angedeutet wurde, in ein kleines Genitalatrium, worin eine minimale stumpfe Papille von nur ca. 0,025 mm Hobe hincinragt. Auf der Spitze dieser Papille unündet ein außerst kurzer Genitalsinus, der sich an der Basis der Papille in einen ganz ebenso kurzen Ductus ejaculatorius und eine nur unbedeutend langere Vagrina teilt. Auf diese folgt dann die von Lexinssen richtig beschriebene, aber wie gewöhnlich als. Bärsa pensis\* aufgefalbe Pars prostaties resp. der Uterus. Ein Citrusbeutel ist nicht vorhanden. Durch einen kurzen, sehmalen Kanal steht die Pars prostatica mit der kleinen, wurstförmigen Samenblase in Verbindung, bei der eine kraftige, mit breiten Faßbandern vergleichbare Kingmuskulatur besonders in die Augen fällt. Ihr Hinterende liegt noch in einer Enfermung von fast hirrer eigenen Lange vor dem Bauchsaugnaghet.

Die rundlichen Hoden liegen nicht ganz in derselben Höhe. Die rückenständig gelagerten Dotterstöcke sind ziemlich kugelig und nicht von derselben ausgeprägten Ganzrandigkeit wie hei Derogenes varieus, ohne jedoch eingekerbt zu sein. Ferner sind sie bei einem Durchmesser von 0,7-0,8 mm ein wenig kleiner als die anderen Keimdrüsen. Die Eitellen ebenso wie ihre Kerne fallen, wie übrigens auch bei Derogenes, durch ihre Größe auf. Die Zellen messen im Durchmesser ca. 0,025 mm; bei Derogenes sind sie nicht völlig so größ. Wir haben also bei diesen Formen neue Beispiele der bekannten Regel, daß die Größe der Keimzellen in Korrelation zu der Entwickelungsstufe der Dotterstöcke steht. Auch das Größenverhältnis zwischen den betreffenden Zellen bei Genarches und bei Derogenes weits in dieselbe Richtung. Das Receptaculum seminis finde ich an seiner Mitte schwach eingeschnört. Ob dies aber eine konstante Erscheinung ist, bleibt immerhin fraglich. Den von LEVINSEN nicht beobachteten, aber auf Grund der Verwandtschaft mit Demgenes vermuteten Lauren'schen Kanal habe ich aufgefunden. Er steht in demselben Verhältnis zu dem Receptaculum seminis wie bei Dersagnes und strebt unmittelbar vor der Darmkommissur der Mitte der Rückenseite zu, wo er die außere Haut erreicht, ohne aber dieselbe mit einer außeren Mündung zu durchbrechen. Hierdurch wie durch ein sehr feines Lumen erscheint er auf dem Wege der Reduktion befindlich. Wenn man von den nächstverwandten Gattungen Otiotrema und Synooelium ausgeht, bei denen noch kein Receptaculum entwickelt ist und bei denen sich zugleich der LAURER'sche Kanal als völlig normal zeigt (vgl. Looss, 1899, p. 643-645), und diesen Formen die Genera Genarches, Derogenes und Lecithaster in angegebener Ordnung anreiht, bekommt man eine Serie, die in bisher nicht beobachteter Weise zeigt, wie das von Looss 1) zuerst hervorgehobene Verhältnis, daß ein mächtiges Receptaculum immer da vorkommt. wo ein Lauren'scher Kanal fehlt, allmählich entsteht. Der Uterus zieht, wie bei Derogenes, zuerst nach hinten und kehrt dann im Hinterende nach vorn um. Die Eier messen in der Länge 0,054-0,06 mm und in der Breite 0,025-0,029 mm. Die sehr dünne Schale besitzt eine schwach gelbliche Farbe, die indessen bei lebenden Tieren auf Grund des durchscheinenden ungefärbten Embryonalkörpers völlig verschwindet. Die Eier erscheinen daher im Leben grau, wie LEVINSEN auch angiebt. Die Entwickelung ihres Inhaltes gelangt im Uterus viel weiter als bei Derogenes und den anderen im vorigen behandelten Hemiuriden, indem das Ei bei der Ablage ein fast fertiges Miracidium enthält.

Looss (1899) hat die von ihm für Dist, mülleri Luviss, etablierte Gattung, deren erster Name, als schon vergeben, später (1902) geändert werden mußte, mit den Gattungen Olisierana und Spinoeilium zusammen-gestellt und für sie alle drei die Unterfamille Spinoeiliume kreiert, die mit den typischen Hemiuriden (— Unterfamilie Hemiurinu Lss. 1899) nahe verwandt wäre, sich von ihnen aber vor allem durch die Darnkommissur unterscheiden würde. Den dieser systematischen Anordnung zu Grunde liegenden Gedanken stimme ich meinerseits völlig bei. Doch halte ich es für recht zweiselnkt, ob Genarches auf die Dauer in dieser Unterfamilie verbelieben kann.

#### Ogmogaster plicatus (CREPL.)

- 1829 Monostomum plicatum n. sp., Creplin, Filariae et Monostomi speciem novam in Balaena roetrala repertam describit, in: Nov. Act. Acad. Leop. Carol., Vol. 14, P. 2, p. 878, taf. 52, fig. 9-11.
- 1891 Ogmogaster plicatus (Carpl.), J. Gerschich, Ueber den Bau des Ogmogaster plicatus (Carplin), in: K. Svenska Vet.-Akad, Handl., Bd. 24:1, No. 7, p. 1-32, taf. 1-2.

Daß dieser Walfischparasit der arktischen Fauna angehört, kann nicht zweifelhaft sein, obschon er his jetzt nicht innerhalb des Gebietes, wie es von mir im Anfang meiner Arbeit begrenzt wurde, angetroffen ist.

#### 22. Catatropis (n. g.) verrucosa (FRÖL)

#### (Taf. IV, Fig. 10.)

- 1789 Fasciola verrucosa n. sp., Fuotatu, Beschreibung einiger neuen Eingeweidewürmer, in: Der Naturforscher, Stück 24, p. 112, tab. 4, fig. 5-7.
- 1789 Fasciola Anseris n. n., Guells, Syst. nat., ed. 13, p. 3055.
- 1881 Monostomum verrucosum Zupen, Levissen, Gronlands Trematodfanna, I. c. p. 78.
- 21892 e p. Nolocotyle verrucosum Frolich, Monticelli, Studii sui Trematodi endoparassiti. Sul genere Nolocotyle Diesino, in: Boll. Soc. Natur. Napoli, Ser. 1, Vol. 6, p. 40.
- 1796 Festucaria pedata n. n., SCHRANK, Sammlung naturbistorischer und physikalischer Aufsätze, Nürnberg, p. 335. 1800 Monostoma verrugessum, Zeidek, Erster Nachtrag zu Goeze's Naturgeschichte der Eingeweidewürner, Leipzig, p. 150.
- 1800 Monostoma verrucosum, Zeicki, Erster Nachtrag zu Goezk's Naturgeschichte der Eingeweidewürmer, Leipzig, p. 150 1819 Monostoma verrucosum Zeic, Rudolein, Entozoorum Synopsis, Berol., p. 344.
- 1839 Notocotylus triserialis n. u., Diesing, Nene Gattungen von Binnenwürmern etc., in: Ann. d. Wiener Museums d. Naturg., Bd. 2, p. 234, tab. 15, fig. 23-25.
  - 1) Die Distomen unserer Frösche und Fische, in: Bibl. Zool., Heft 16, 1894, p. 224.

- 1845 Monostoma verrucosum Zed., Diuardin, Hist. nat. d. Helminthes, Paris, p. 355, pl. 8, fig. B 1-3.
- 1847 Monostoma vertucosum, É. Blanchard, Sur l'organisation des vers, in: Annal. d. Scienc. nat., Zool., Sér. 3, T. 8, p. 304, pl. 9, fig. 3; pl. 13, fig. 2.
- 1858 Monostoma verrucosum, P. J. Van Beneden, Mém. sur les vers intest, in: Suppl. aux Compt. rend. Acad. d. Scienc. Paris, T. 2, S.-A. p. 77.
- 1891 Notocotyle triserialis Dies., Brandes, Zum feineren Bau der Trematoden, Hab.-Schrift, Halle, p. 23.
- 1896 Monostomum verrucosum Fron, Looss, Rech. sur la faune paras. de l'Égypte, P. 1, in: Mém. Inst. égypt., T. 3, p. 146, pl. 10, fig. 94-100.

Looss<sup>1</sup>) wies vor einigen Jahren darauf hin, daß aller Wahrscheinlichkeit nach das seit lange bekannte und von so vielen Autoren behandelte Mon. eersucosum (FRO.L) oder Notocolpic triserialis Dixs., wie ja die Art auch oft benannt wurde, im Grunde gar keine einheitliche Species darstelle, sondern gleich mehreren anderen alten und anscheinend wohlbekannten "Arten" bei genauerer Prüfung in mehrere specifisch

zu trennende Foimen zerfallen würde. Die Untersuchung der mir zu Gebote stehenden schwedischen Exemplare verschiedener Herkunft wies ganz unzwiedeutig in dieselbe Richtung, die vollustandige Auftlärung des Sachverhaltes gelang mir aber erst, nachdem Herr Prof. Looss in Kairo mir das in seiner Privatsammlung vorhandene, vorzüglich konservierte Material mit der zuvorkommendsten Güte zur Disposition gestellt hatte. Weitere Auskunft über die Verbreitung der verschiedenen, bei dieser Untersuchung zum Vorschein gekommenen Species verdanke ich dem reichlichen, von Carent gekommelten Greifswalder Material, das der Vorstand des dortigen Museums, Herr Prof. G. W. MCLLER, mir in liebenswürdiger Weise zur Untersuchung anvertraute.

Die vergleichende Prüfung des so zusammengebrachten Materials ergab vor allem, daß durchaus nicht sämtliche Vertreter der Formengruppe die bekannten drei ventralen Längareihen von papillenartig ausstülpbaren Drüsengrüben aufweisen. Unter den von mir mit Sicherheit erkannten 4 Species besitzen nur 2 diese Bildungen. Die beiden anderen dagegen entbehren zwar ebensowenig der drei Reihen von ventralen Drüsen, die Drüsenmündungen liegen aber bei ihnen nicht in Grüben, sondern die medianen auf einem über die Bauchfläche ein wenig erhabenen langsgehenden Rücken oder Kiel und die seitlichen auf zwei Reihen von je 8–12 kleinen, nicht einstülpbaren Warzen (vgl. die Textig, 4), d. h. in der Hauptsache so, wie es bisher allein der alte Frötach im Jahre des Herrn 1780 beschrieben und abgebildet hat. Daß diese Differenzen den Wert von Gattungsmerkmalen besitzen, steht für mich gänzlich außer Zweifel, und dies, obschon der bei sämtlichen 4. Arten sehr gleichartige innere Bau in fast keiner einzigen Hinsicht diese



Fig. 4. Catatropis verrucosa (FROL.) aus Somateria moltissima, Westküste Schwedens. Bauchansiche eines ausgestreckt konservierten Individuums. Vergr. 35:1.

generische Trennung zu stutzen vermag. Der schon existierende Gattunganame Nodeoobje Dirs. ist hierbei für die durch ausstillpäre Drüsengruben ausgezeichneten Formen zu reservieren; für die zweite Gruppe etabliere ich die neue Gattung Catatropis. Jede der beiden Gattungen ist in meinem Materiale durch eine anscheinend weit verbreitete Species reichlich vertreten, der sich dann eine zweite, bisher nur in Aegypten gefunden anschließe.

Das spärliche arktische "Mon. erruscenum"-Material, das mir vorliegt — die Typen Leuvissen"s aus Somateria molliasima (Westgrönland), ebenso wie einige Exemplare aus Som. spectabilis (Bären-Insel) repräseniert unzweifelhaft dieselbe Catatropis-Art, die an der schwedischen Westküste fast als normaler

<sup>1)</sup> Weitere Beiträge zur Kenntnis der Trematodenfauna Aegyptens, in: Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. XII, 1899, p. 663.

Schmaroter in den Blinddärnen von Som mellissima und anderer Entenvigel anzutreffen ist. Es ist mit weiter ganzlich unmöglich, diese Species von den von Creptus in mehreren Wirten, unter anderen in Anser domestieus, gesammelten Calutopis-Formen artich zu unterscheiden. FROLICH's "Pasciola serruccous", deren Calutopis-Natur, wie oben erwähnt, auf der Hand liegt, stammte nun ebenfalls aus der zahmen Gans, und unter solchen Umständen kann ich nicht das geringste Bedenken tragen, für die fragliche weit verbreitete Form den FROLICH'schen Artnamen zu verwenden und sie demgemäß als Calats. verzuccus (FROL) aufzuführen. Es ware also diese Art, die ich hier zuerst näher zu charakterisieren hätte. Ich darf dabei, unter Hinweis auf die von Looss (1896) gelieferte eingehende Beschreibung einer "Mon. verzuccum"-Form, die für die gesamte Formengruppe gemeinsamer Zuge des inneren Baues als schon bekannt vorzussetzlinsamer Zuge des inneren Baues als schon bekannt vorzussetzlins

Die größten mir vorliegenden Exemplare von Catatr. verrucosa (FRÖL.) erreichen eine Länge von 5 mm, während andererseits nur ca. 1 mm lange Individuen ihre Eiproduktion schon begonnen haben. Ein beträchtliches Wachstum findet nämlich bei sämtlichen Vertretern der Formengruppe nach der Geschlechtsreife statt. Die Breite der mehr ausgewachsenen Tiere schwankt zwischen 0,75-1,25 mm. Der Durchmesser des Mundsaugnapfes beträgt 0,13-0,16 mm. Die Bauchseite des Vorderkörpers trägt eine relativ kräftige und sehr dichte Bewaffnung, deren Elemente als spitze, rauten förmige, gekrümmte Schuppen zu bezeichnen sind, die, in Längsschnitten gemessen, kurz hinter dem Vorderende ihre Maximallänge von 0,008-0,009 mm erreichen. Nach hinten zu werden sie ziemlich bald ganz klein und schon im Anfang des zweiten Körnerdrittels muß man eher von einer Körnelung als von einer Bestachelung sprechen. Diese körnige Rauhigkeit der Bauchcuticula erstreckt sich dann weiter nach hinten, und zwar wenigstens bis zum Anfang des letzten Körperdrittels. Auch auf der Rückenseite kann man im vorderen Körperviertel mit starker Vergrößerung eine freilich äußerst schwache Bewaffnung entdecken, die aus ganz feinen Spitzen besteht. Der mediane Längsrücken der Bauchseite beginnt am Ende des ersten Drittels bis Viertels der Körperlänge und endigt ganz kurz vor dem Hinterende. Die Zahl der lateralen Warzen finde ich ganz wie Frölich in jeder Reihe zwischen 8 und 12 wechselnd1). Das hinterste Warzenpaar liegt unmittelbar hinter dem Hinterende des medianen Drüsenrückens, welcher nach vorne zu dagegen die Warzenreihen um ein Stück überragt. Die Drüsenelemente, die auf diesen Erhabenheiten der Bauchfläche ausmünden, sind kleiner als die Bauchdrüsen der Notocotyle-Arten und nicht immer so leicht deutlich nachzuweisen. Die porenartigen Durchbrechungen der Cuticula an den Drüsenmündungen sind jedoch ohne Schwierigkeit zu erkennen.

Von der inneren Organisation bletet der Darmkanal nichts Bemerkenswertes. Die Exkretionsblase finde ich so gebaut, wie sie Looss (1856) genau geschildert hat. Nur ist der Verf. im Irrtum, wenn er die Kommissur der Blasenschenkel im Vorderende als "au dessus de la ventouse" bezeichnet; sie liegt n\u00e4milch im Wirklichkeit ventral zum Verdauungsapparat. Der auf den Porus folgende kurze unpaare Abschnitt der Ezkretionswege zeigt ahnliche Faltenbildungen, wie ihrer Looss an demselben Orte Erw\u00e4hnung thut. Ihre Zahl betragt ca. 12. — Im Geschlechtsapparat sind eigentlich nur die Endteile der Leitungswege von Interesse für die Speciescharakteristik. Der Genitalporus liegt direkt unter der Darmgabelung und f\u00fchrt in einen kleinen, engen Sinus hinein. Die \u00e4\u00fcntungen der Ausf\u00fchrt unter der Darmgabelung und f\u00fchrt in einen kleinen, engen Sinus hinein. Die \u00e4\u00fcntungen der Ausf\u00fchrt unter der Darmgabelung und f\u00fchrt in einen kleinen, were so der in \u00fchm nicht, wie es Looss (1866) Pl. X. Fig. 69 zeichnet, betenennander, sondern beide meellan, und zwar die m\u00e4nnichte

<sup>1)</sup> Wie diese Ernbemberen der Buschfücke an Schnitten hervotreten, davon kann sich der Laser durch Bernachtung der Figg. 2. 13 und 15 hel Montztutzt eine erakte Vorsellung bliefen; wowohl diese Figuren wie auch die im Figt. und q dars gestellte lange Vagina verraten in der unzweierungsten Weise, daß eine Lastrapst-Art der Unterunchung des Vertassers zu Grundle gelegen hat. Das Einzige, was einer Hostnitzenung der Montztutzluchen Form nur Gehatz, serrenose (Polici) im Wege steit, ist die Gazzensdigkeit über Hosten. Der Umstand, daß diese Organe bei ungefahrten Tieren wenig scharf kontunert hervotreten, konte ja migdeberweise einen Irtunn in diesem Puniter einklune. Anderensbes hat ja Motza Novai Waszleinstaht, Garten der Gehatzen der G

vor der weiblichen. So finde ich es bei sämtlichen Vertretern der Formengruppe und dabei auch bei derjenigen Art, worauf sich die Angaben von Looss zunächst beziehen. Der wohlentwickelte Cirrusbeutel erstreckt sich nach hinten bis gegen die Körpermitte, die er mitunter, und zwar bei Individuen mit stärker kontrahiertem Hinterkörper, sogar völlig erreichen kann. Er ist von schlanker Form mit kolbenartig angeschwollenem Hinterteil. Seine Muskulatur wird von Längsfasern gebildet, die indessen nicht ganz der Längsachse des Organes parallel verlaufen, sondern immer etwas schräg liegen, wie es Looss 1) in Bezug auf die Pronocephaliden der Schildkröten bemerkt hat. Das Vas deferens geht bei seinem Eintritt in den Cirrusbeutel ohne jede Veränderung im Kaliber oder im Bau der Wandung in die im Hinterende des Beutels locker aufgewundene Samenblase über. Auf diese folgt distalwärts eine kurz-kolbenförmige Pars prostatica, die sich nach vorn verjüngt. Ungefähr an der Mitte des Cirrusbeutels fängt dann der gerade nach der Genitalöffnung hinziehende Ductus ejaculatorius an, dessen zwei distale Drittel sich durch ein wenig weiteres Kaliber und eine sehr regelmäßige Zerspaltung ihrer Cuticularauskleidung in kleine, dicht stehende Zäpfchen als das eigentliche Kopulationsorgan kennzeichnen. Oft findet man auch diese Partie als einen weit aus dem Genitalporus hinausragenden Cirrus ausgestülpt. Der weibliche Endapparat bietet ein für die Erkennung nicht nur der Species, sondern allem Anscheine nach der ganzen Gattung sehr wichtiges Merkmal dar. Die Vagina ist nämlich sehr stark entwickelt und kommt dem Cirrusbeutel fast an Lange gleich. Sie besitzt eine kräftige Muskulatur und eine dicke Cuticula, die indessen keine so hübsche Skulptierung wie im Cirrus darbietet, sondern in mehr unregelmäßige Längsfalten gelegt ist. Zahlreiche Gruppen von Begleitzellen umgeben das Organ in seiner ganzen Länge. - Der ganze übrige Genitalapparat folgt im Prinzip der von Looss (1896) gelieferten Schilderung; ich kann daher einfach darauf ebenso wie auf meine eigene Figur (Taf. IV, Fig. 10) verweisen. Nur sei bemerkt, daß die vordere Grenze für die Ausdehnung der Dotterstöcke kurz hinter der Körpermitte liegt, ebenso wie daß diese Organe eine recht verschiedene Form darbieten können. Wenn mit Dottermaterial stark gefüllt, bilden sie, wie bei dem von mir abgebildeten Tier, eine einfache Reihe von unregelmäßigen, sternförmigen Körpern, die dadurch entstehen, daß mehrere Follikel durch Vollpfropfung der sie verbindenden feinen Gänge zu einem Ganzen zusammenfließen. Bei weniger starker Füllung erscheinen die Dotterstöcke dagegen in typischer Weise baumartig verzweigt und zeigen also mehr das von Looss (1806) wiedergegebene Bild. Wie weit die Ouerwindungen des Uterus nach vorn hervordringen, hängt bei allen "Mon. verrucosum-Formen" von der Länge des Cirrusbeutels ab, indem sie immer an seinem Hinterende aufhören. Die bedeutende Länge des Beutels bei der uns beschäftigenden Art hat daher zur Folge, daß die fraglichen Windungen fast ganz auf die hintere Körperhälfte beschränkt sind und die Dotterstöcke nach vorn nur unbedeutend überragen. Die Eier endlich finde ich 0.018-0.02 mm lang.

Die jetzt geschilderte Art liegt mir außer in dem schon erwähnten arksischem Materiale auch von der schwedischen Westküste vor, wo ich sie selbst außer in Somateria moltissima auch in Mergua zerrator gesammelt habe. Craepin hat die Art in Pommern in Amer domestieus, Ans. cinereus, Ans. elecopsis, Cygmus musicus und Buesphala claugula gefunden, wie die Nachprüfung seines mir überlassenen Materials ergiebt.

— Eine zweite sehr charakteristische Catatropiu-Art liegt mir in der von Looss in schon erwähnten ägyptischen Form aus Syatuha elpgesta von 1

Weitere Beitr. z. Kenntn. d. Trematodenfauna Aegyptens, in: Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. XII, 1899, p. 664.
 Fauna Arctica, Bd. IV.

I Termstoden aus Senechikkröten etc., in: Zool. Jahrb, Alt. f. Syst. Bd. XVI, 1902, p. 601. Denelbe Verfasser liefet an anderem Orte (1896, p. 151) die eigenfünliche Angabe, daß er bei der von ihm untersuchten "Mon. revracoum-Forn" gar keine Maskelässern in dem Wandungen des Cirrusbeurds habte entdecken kranen, weshab er denn auch nicht versiebt, wir das Organ überhaupt funktioniere. Demogenüber muß ich ausstrukslich between, daß die Üntersuchung der Typen des Verfassers mich ganz dentliche, schräge Longstündslässer mic Cirrusbeurd such bei dieser Former erkennen Beis.

Gehen wir jetzt zu einer kurzen Auseinandersetzung über die beiden von mir erkannten Nokoolsyk-Arten über. Oben wurde schon bemerkt, daß sich die eine von diesen einer ebenso weiten Verbreitung wie Calatr. eerwaoss zu erfreuen scheint. Da sie aber in ihrem inneren Bau eine weitgehende Aehnlichkeit mit jener Art darbietet, wurden beide, obsehon so vielfach gefunden, bisher ausnahmndos zusammengeworfen. In der weit überwiegenden Mehrzahl der in der Litteratur vorkommenden, "Mone verrosuwen" Förmen handelt es sich um diese Nokooslyk-Art, auf welche die sämtlichen am Anfang des Kapitels ausgeschiedenen Synonyme (außer Mon. verrusonum Looss 1896) zu beziehen sein dürften!). Ich gebe jetzt kurze Diagnosen sowohl dieser Förm wie auch der zweiten Art der Gattung.

#### Notocotyle trinerialis Dies. 1).

Lânge 2-5 mm, Breite 065-14, mm. Mundsaugnapf 0,11-02 mm im Durchmesser. 10-17 Drûsen-gruben in den seitlichen Reihen, 14-15 in der medianen; nur das äußerste Vorderende von ihnen frei. Bewaffnung der Bauchseite viel schwächter als bei Catatropia, Rackenfläche völlig glatt. Genitalporus unmittelhar hinter der Darmgabelung. Cirrusbeutel kürzer und schmäler wie auch weniger muskelkräftig als bei Catatr. errusosu. Sein Hinterende im Anfang des zweiten Körperdrittels. Samenblase von undulierendem Verlaufe. Pars prostatica cylindrisch. Vagina kaum halb so lang wie der Cirrusbeutel. Dotterstöcke ebenso lang wie bei Catatr. serrusosu, von den Uteruswindungen nach vorn bedeutend überragt. Eier 0,2-0,22 mm lang.

- Die Art liegt mir vor aus zähnene Enten (Leipzig, Looss) und Annar prachopy (Aegypten, Looss und ihs selbst). Carptin's Sammlung setzt mich in stand, folgende weitere Wirtstiere hinzuzufügen: Anna boschas fera, An. aeuts, Hareldia jateislis, Tadorna uniganser, Cygnus musicus und Anner domosticus; in den beiden letzteren kam die Art mit Catatr. servsosu unternischt vor.

#### Notocotyle aegyptiaca mihi

— Mon. serracesum Looss 1896. Maximallimensionen des Körpers 35. X 1,1 mm. Mundsaugnapi ca. 0,2 mm im Durchmesser. 12-14 Drüssengruben in jeder Reihe. Bewaffnung wie bei N. triserialis. Genitalporus mitten zwischen Darmgabelung und Vorderende. Cirrusbeutel kurz, aus dem ersten Körperviertel kaum binausreichend. Samenblase schlauchförmig, ungewunden. Pars prostatica klein, kugelig. Cirrus kurz. Vagina und Dotterstöcke wie bei der vorigen Art. Eier 0,2 mm lang. — In zahimen Enten aus der Umgegend von Alexandrien, Aegypten, Looss.

# Ordnung Monogenea Van Ben.

#### 23. Epibdella hippoglossi (O. F. MULL.)

- 1776 Hirudo hippoglossi n. sp., O. F. MCLLER, Zool. danic. prodromus etc., Havnine, No. 2669, Vol. 2, p. 41.
- 1780 Hirudo hippoglossi O. F. MCLL, FARRICIUS, Fauna groenlandica, p. 322, tab. 1, fig. 8.
- 1788 Hirudo hippoglossi, O. F. McLLER, Zool. danica, Vol. 2, p. 18, tab. 54, fig. 1-4.
- 1815 Phylline hippoglossi, Oken, Lehrb. d. Naturg, Vol. 3, Abt. 1, p. 370.
- 1828 Epibdella hippoglossi, BLAINVILLE, Dict. d. Sc. nat., Vol. 47, p. 269, und Vol. 57, p. 507.
- 1843 Tristome hamatum n. sp., RATHER, Beitr. z. Fahha Norwegens, in: Nov. Act. Acad. Leop.-Carol., T. 20, P. 1, p. 238, pl. 12, fig. 9-11.
- 1858 Epibdella hippoglossi O. F. MOLL, P. J. VAN BENEDEN, Mem. sur les vers intest, in: Suppl. aux Compt. rend. Acad. d. Scienc. Paris, T. 2, S.-A. p. 21, tab. 2-3.

<sup>1)</sup> In nederem Fällen gestatten freilich die unvollständigen \u00e4hren Beschreibungen keine sichere Entscheidung bierüber.
2) Der Artmane podets (2004ARS) k\u00fcnn eigeilicherweise hier Verwendung besamptuchen, die sich in SSURRAVSY.
Förtungerin podets aller Wahrscheinlichkeit nach um diese Art handelt. Da aber die folentität nicht sich er erwissen werden kann, was aber in Berug auf den wohlbekannten DistSurKvichen Namen der Fall ist, habe ich diesen mbedigitt vorgezogen.

- 1891 Epibdella hippoglossi O. F. Mull, Monticella, Di alc. org. di tatto nei Tristomidi, in: Boll. Soc. Nat. Napoli, Ser. 1, Vol. 5, p. 106 u. 125, tab. 5, fig. 5-6, u. tab. 6, fig. 24-25.
- 1891 Epibdella hippoglossi (O. F. McLL.), BRAUN, Trematoden in BRONN's Klassen und Ordnungen des Tierreiches, p. 410 u. 527.
- 1896 Epibdella hippoglossi (O. F. Mell.), Schött, Bemerk. über d. Bau von Epibd. hippogl. O. F. Mellen, in: Festacht. W. Lillingerg, Upsala, p. 255, tab. 13.
- 1900 Phyllonella hippoplossi (O. F. MULL), Goro, Exotic species of ectopar. Tremat., in: Journ. Coll. of Science Tokyo, Vol. 12, P. 4, p. 264, tab. 20, fig. 1—7.
- 1992 Epibdella (subg. Phylline) hippoglossi (O. F. MULL), MONTICHLU, A proposito di una nuova specie del genere Epibdella, in: Boll. Soc. Nat. Napoli, Ser. 1, Vol. 15, p. 137.

Für unsere Kentnis des inneren Baues dieser seit lange bekannten Art ist die Arbeit Van Berkden's von grundlegender Bedeutung. Nach den Berichtigungen und Vervollständigungen, welche seinen Angaben durch die späteren Verfasser, die sich mit verschiedenen Seiten der Anatomie unserer Art beschäftigt haben, zu teil geworden sind, bleiben nicht viele Lücken übrig auszufüllen, um so mehr als eine sehr nahe verwandte nordamerikanische Art, Ep. squomula Heatti, ganz neulich in einer sehr sorgfültigen Monographie ausführlich geschildet worden ist?).

MONTICELLE, von dem eine Revision der Gattung Epibdella zu erwarten ist, hat neulich (1002) sämtliche Arten dieses Formenkreises auf 2 Untergattungen verteilt, je nachdem die vorderen paarigen Haftorgane als wirkliche Saugnapfe (subg. Benedenia) oder, wie bei Ep. kippoglossi, als einer saugnapfartigen Muskulatur völlig entbehrende "Sauggruben" (subg. Phylline) entwickelt sind. Hand in Hand mit diesem Hauptunterschied gehen dann auch andere kleinere Differenzen zwischen beiden Gruppen. Hierzu habe ich meinerseits nur zu bemerken, daß der erwähnte Unterschied mir tiefgreifend genug erscheint, um die Etablierung nicht nur von 2 Untergattungen, sondern sogar von 2 verschiedenen Gattungen zu motivieren. Dann würde Monticelli's "Subgenus" Phylline als die alte typische Art der Gattung Enibdella BLAINY., En, hippoglossi enthaltend, diesen Namen zu tragen haben. Zwar ist Phylline OKEN ein älterer Name als Epibdella, wie aus dem oben gelieferten Litteraturverzeichnis erhellt; als die typische Art der Gattung Phylline Oken, von der das Schicksal des Namens abhängt, muß aber Ph. diodontis Oken (= Tristomum maculatum Rup. 1819) unzweifelhaft betrachtet werden. Dies geht zur Genüge daraus hervor, daß diese Art auf p. 182 des citierten Oken'schen Werkes, wo die neue Gattung Philline zuerst vorkommt, ihre einzige Species ist, während Ph. hippoglossi erst einige hundert Seiten weiter (p. 370) als zweite Art demselben Genus einverleibt wird. Der Name Phylline ist also mit Unrecht von Dissing 2) und v. Linstow 3) für Enibdella-Formen in Anspruch genommen worden und gehört statt dessen dem Formenkreise der Tristomen an. Auch da dürfte ihm aber nicht Geltung zukommen, da die oben erwähnte typische Art schon einige Jahre früher (1811) von Bosc 4) unter dem Namen Capsala Martinieri n. g. n. sp. beschrieben war 3).

Ich beschränke also den Namen Epithelle auf die 4 Arten des Monticellu'schen Subgenus Phylline, denen die oben erwähnte neulich beschriebene E. spunnwla Hiarth als eine fünfte hinzusufigen ist. Für die mit vorderen Saugnäpfen ausgerüsteten "Epithellen" ist der von Monticelli für seine entsprechende Untergatung benutzte Name Bewedenia Dies. 1858 als Gattungsname zu verwenden. Zwar finden sich in anderen Gruppen des Tierreiches mehrere Gattungen Bewedenia, diese sind aber sämtlich von jüngerem Datum.

47.

t) Heath, The anatomy of Epibdella squamula sp. nov., in: Proc. Calif. Acad. Scienc., Ser. 3, Vol. III, No. 4, p. 109-136, tab. XV-XVI.

<sup>2)</sup> Syst. helminth., Vol. I, Vindob. 1850, p. 426.

<sup>3)</sup> Beitr. z. Anat. von Phylline hendorfri, in: Arch. f. mikr. Anat., Bd. XXXIII, 1880, p. 178, 3) Sur deux nouv. genres de vers, in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris, No. 51, p. 384.

<sup>3.</sup> Diegem int der Versuk MoNTOCLUN (Elesco degle einstell and. a Winnerste etc., iz: Bull. c., de la France et Belg., T. XXII, 1985, p. 183, den Sanner Folytino Osters to Falle in Versigen auf Grand clear verneistlichen Homonynie and France folytino Osters to Falle as bringen and Grand clear verneistlichen Homonynie and Frail oster verneistlichen Homonynie and Frail oster verneistlichen Homonynie and Frail oster verneistlichen Begeleite sind (Folytine von 560-c, Blant, während Philitie einen Eigennamen darstellt) and deugenabli is auch verneistlichen geschrieben werden.

Der arktischen Fauna gehört Ph. hippoplossi auf Grund der Angaben von O. Fabricius an, der die Art in seine Fauna groenlandica aufgenommen hat.

#### 24. Squalonchocotyle borealis (VAN BEN.)

- 1853 Onchocotyle borealis n. sp., Van Beneden, Esp. nouv. dn genre Onchocotyle etc., in: Bull. Acad. Roy. de Belg., T. 20, p. 59-68, 1 pl.
- 1899 Squalonchocotyle borealis (Van Bex.), Centrontaine, Comirib. à l'étude des Octocorylidés, V, in: Arch. de Biologie, T. 16, p. 456, pl. 19, fig. 7.
- 1885 Onchocotyle borcalis VAR BERN, Stressum, Brani di elmintologia tergestina, II, in: Boll. Soc. Adriat. Sc. nat. Tricate, Vol. 9, S.-A. p. 7.
- 1890 Onchocolyle borealis Van Ben, Stossien. Elminti veneti racc. dal Conte di Ninni, in: Boll. Soc. Adr. etc., Vol. 12.

Diese Art, welche von Cerrostaner) in erschöpfender Weise geschildert ist, scheint auf den Kiemen des "Häkäring", Acanthorhimus cercharias (auch Segmuns glacialis oder Somnissus mienrecpshalus), ein fast konstanter Schmarotzer zu sein. Mir liegen Exemplare sowohl von Spitzbergen (Treurenberg-Bai) wie von der gronlandischen Oaklatte vor. Selbst habe ich die Art im nördlichen Norwegen zu Tromsö gesammelt. VARMOFERN Ferwähnt sie von der Westkutze Grönlands.

#### 3. Gyrodactylus groenlandicus Levins.

1881 Gyrodaelylus groenlandicus n. sp., Levinsen, Gronlands Trematodianna etc., l. c., S.-A. p. 29, tab. 3, fig. 5-6.

Ich führe diese Art ohne eigene Kritik auf. Sie ist von LEUISER gefunden auf der Haut von Cottus zorprius. Vergleicht man die von ihm gelieferte Beschreibung des Hakenapparates der Haftscheibe mit der Schilderung, die KATHARINER® von den entsprechenden Verhältnissen bei Gynd-degaus giebt, so scheinen wirklich specifische Differenzen vorhanden zu sein. Mit irgend einer der beiden von KATHARINER neu aufgestellten Gyndactylus-Arten, G. medius und G. gracilis, kann die grönländische Form wegen ihrer Große jedenfäls nicht identisch sein.

# Litteraturangaben über das Vorkommen von Trematoden in der Arktis.

Paracrus, O., Fauna groenlandica, Havnine et Lipsiae 1780

(p. 322: Hirudo hippoglossi MCLL.; p. 327: Fasciola hepatica L., F. barbata L. und F. umblae.)

Janusskiold, L. A., Levinsmia pygmaen Levinsus, ein genitalnapftragendes Distomuni, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. I,
Bd. XXVII.

(p. 732; Ler. pygmnes aus Ostgrönland.)

LEVIESEN, G. M. R., Bidrag til Kundskab om Gronlands Trematodfauna, in: Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forbdl., No. 1, Kjubeuhavn 1881, p. 49-84, tab. 2-3.

Nordpolarfahrt, Zweite deutsche, II: 1, Leipzig 1874.

(p. 162; Distomum sp. u. Amphistomum sp. aus Phoca groenlandica.)

Oderker, Th., Gymnophallus, eine neue Gattung von Vogeldistotnen, in: Centralbl. f. Bakt. etc., Abt. I, Bd. XXVIII. (p. 201: Oymnoph. somateriae von der Bären-Insel.)

VANHOTEN, E., Die Fauna und Flora Grönlands, in: Grönlandexped. d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin, Bd. II: 1.
(p. 222: Onchoostyle borestie aus Westgrönland.)

<sup>)</sup> Es sei in diesem Zusamurzehang benneitz, daß der Verf. bei seiner Spallung der alten Gattung (nebesoufge) Dias, in 3 neue dem Nomeklaturregen inteln gefolgt int. Nich diesen und mattrick eine der neiem Gattungen den alten Namen behalten, und zwar diepringe, welche die für diesen typische Art enfahlt. Dennach muß die Gattung Jennichweckenfele Char, welche die Art d. appenderhalte (Utsitz) erablit, (beröselgte beilden.

<sup>2)</sup> Die Fauna und Flora Grönlands, in: Grönlandexped. d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin, Bd. II. 1, p. 222.

<sup>3)</sup> Die Gattung Gyrodactylus v. NRDH., in: Arb. a. d. 2001-200t. Institut Würzburg, Bd. X, p. 127.

# Arktische Seeigel

von

Prof. Dr. Ludwig Döderlein

Bei der nachfolgenden Uebersicht über die arktischen und subarktischen Seeigel wurden nicht nur sämtliche Arten berücksichtigt, die innerhalb des nördlichen Polarkreises gefunden wurden, sondern aus dem Nordatlantik auch alle Arten, welche nördlich von einer Linie nachgewiesen sind, die von der Nordspitze von Neufundland nach dem Punkte gezogen werden kann, wo der Polarkreis die Küste von Norwegen trifft. In dies Gebiet fällt also die Umgebung von Island, Grönland und Labrador, während die Faröer nicht mehr in Betracht kommen. Aus dem Nordpacifik wurde die Fauna bei Alaska (südlich bis Sitka), des Beringsmeeres und von Kamtschatka berücksichtigt.

Innerhalb dieses Gebietes sind bisher 27 Arten von Echinoides nachgewiesen worden, die sich auf 9 Familien und 19 Gattungen verteilen, nämlich:

```
3 Spec. Cidaridae (1 Dorocidaris, 1 Stereocidaris, 1 Porocidaris);
```

- 5 Spec. Echinothuriidae († Phormosoma, † Calveria, † Araeasoma, † Sverosoma, † Tromikosoma):
- t Spec. Temnopleuridae († Hunsiechinus):
- 6 Spec. Echinidae (1 Parechinus, 5 Echinus):
- 3 Spec. Toxomeustidae (3 Strongylocentrolus);
- I Spec. Fibulariidae (1 Echinocyamus);
- I Spec. Scutellidae (1 Echinarachnius);
- 6 Spec. Spatangidae (2 Spatangus, 2 Echinocardium, 1 Brissopsis, 1 Schizaster);
- I Spec. Pourtalesiidae (1 Pourtalesia),

In der Sammlung von Römer und Schaudinn ist davon lediglich Strongylocentrolus droebachiensis vertreten.

# 1. Dorocidaris papillata (LESEE)

Cidaris papillata, LESKE, 1778, KLEIN, Nat. disp., p. 61, tab. 39, fig. 2. Cidarites hystrix, LANABOK, 1816, Anim. s. vert., p. 55. Cidaris hystrix, Blainville, 1834, Actinol., p. 231, tab. 22 bis, fig. 5.

papillata, DCBEN og KOREN, 1844, Skand. Echin., p. 255, tab. 9, fig. 25-30. Dorocidaris abyssicola, A. Agassiz, 1869, Bull. M. Comp. Zool., I, p. 253.

popillata, A. Agassiz, 1872, Revision of Echini, p. 105 u. 254, tab. 1, 1 b, 2 a, 2 b, 2 c. Cidaris papillata, Wrv. Thomson, 1874, Porcupine-Ech., p. 722, tab. 59, fig. 1-13. Dorocidaris pepillata, A. Agassez, 1881, Challenger-Ech., p. 38

A. Agassiz, 1883, Blake-Ech., p. 12. RATHEUN, 1886, Catal, Nat. Mus., p. 261.

Cidaris papillata, Hoyer, 1891, Brit. Echin., p. 404.

Brit, 1892, Brit. Echin., p. 139.

Dorocidaris papillata, Danielssen, 1892, N. Nordhays-Ech., p. 6. KORHLER, 1901, Princesse Alice-Ech., p. 99.

GRIEG, 1902, Norges Echin., p. 31.

MORTENSON, 1903, Ingelf-Ech., p. 31, tab. 5, 8, 9, 11.

Der nördlichste Fundort dieser Art liegt westlich von Bodoe (Norwegen), 66° 42' n. Br., 11° 23' ö. L. in 177 m Tiefe: dort wurde sie vom Fürsten von Monaco erbeutet (Korhler). Von der N. Nordhavs-Expedition wurde sie unter 64 ° n. Br., 6 ° 42 ' ö. L. in 326 m Tiefe bei 7.2 ° C und unter 63 ° 10 ' n. Br., 5 ° 25 ' ö. L. in 170 m Tiefe bei 6,9° C gefunden, in beiden Fällen auf sandigem Schlick (DANIELSSEN). Die "Ingolf"-Expedition fand sie südlich von Island unter 63° 08' n. Br., 15° 40' w. L. in 1263 m Tiefe bei 4,2° C und unter 62° 30' n. Br., 8° 21' w. L. in 260 m Tiefe bei 7,8° C (MORTENSEN).

Sie findet sich längs der Westküste von Norwegen in 200-400 m Tiefe und bei den Shetlands-Inseln, doch nicht weiter südlich in der Nordsee, sodann an der atlantischen Küste von Großbritannien, im Golf von Biscava, bis zu den Azoren und im Mittelmeer, ferner längs der Ostküste von Nordamerika bis Westindien. Sie hält sich in Tiefen von 50-1800 m auf. Ihr südlichster Fundort liegt fast unter dem Aequator, St. Pauls Rocks, in 128-146 m Tiefe (A. AGASSIZ).

Viele der in der Litteratur für diese Art angegebenen Fundorte, vor allem sämtliche Fundorte außerhalb des nördlichen Atlantik, beruhen nach Mortensen auf Verwechslung mit anderen Arten.

#### 2. Stereocidaris ingolfiana Mortensen

Stereocidaris ingolfiana, Mortensen, 1903, Ingolf-Ech., p. 38, tab. 6, 8, 11, 16.

Diese Art wurde von der "Ingolf"-Expedition westlich von Island auf vielen Stationen gefunden, die zwischen 65° 28' bis 61° 44' n. Br. und 27° 43' bis 25° 21' w. L. lagen, in 311-1157 m Tiefe bei einer Bodentemperatur von 4.4-8° C. (MORTENSEN).

Ferner wurde sie nachgewiesen bei Florida unter 30° 44' n. Br. und 79° 26' w. L., in 804 m Tiefe und hat jedenfalls eine weitere Verbreitung im Atlantik (MORTENSEN).

#### 3. Porocidaris purpurata Wyv. Thomson

Porocidaris purpurata, WYVILLE THOMSON, 1869, Proc. Roy. Soc.

A. Agassiz, 1872, Revision of Echini, p. 152 u. 395, tab. 1e, fig. 37-41, tab. 24, fig. 11.

WYVILE TROMSON, 1874, Porcupine-Ech., p. 728, tab. 59, fig. 14, 15, tab. 61.

Cidaris purpurata, Hover, 1891, Brit. Ech., p. 405. Porocidaris gracilis, SLADEN, 1891, Proc. R. Irish Acad., p. 699, tab. 29.

Cidaris purpurata, BELL, 1892, Brit. Ech., p. 141.

Porocidaris purpurata, Mortensen, 1903, p. 41 u. 173, tab. 6, 8, 10, 11,

Die "Ingolf"-Expedition erbeutete die Art südlich von Island unter 62° 58' n. Br., 23° 28' w. L. in 888 m Tiefe bei 5,1 ° C (MORTENSEN).

Sie ist bekannt aus dem Faröer-Kanal in 969-1024 m Tiefe (W. Thomson, HOYLE), ferner südwestlich von Irland unter 51° 1' n. Br., 11° 50' w. L. in 1371 m Tiefe (SLADEN) und wurde vom "Talisman" erbeutet: Riv. Ouro, 1439 m (MORTENSEN).

#### 4. Phormosoma placenta Wyv. Thomson

Phormosoma placenta, Wyv. Tuonsux, 1874, Porcupine-Ech., p. 732, tab. 62 u. 63, fig. 1-8.

- sigsbei, A. Agassiz, 1880, Bull. M. Comp. Zool., VIII. No. 2, p. 75,
- placenta, A. Agassiz, 1883, Blake-Ech., p. 30, tab. 12 u. 15, fig. 3-19.
- RATHBUN, 1886, Catal. of Ech., p. 267.
  - HOYLE, 1891, Brit. Ech., p. 406.
    - BELL, 1892, Brit, Ech., p. 144.
- Mortessen, 1903, Ingolf-Ech., p. 66 u. 173, tab. 4, 11, 12, 13.

Von der "Ingolf"-Expedition wurde diese Art, und zwar die var. sigsbei A. Agassız, in der Davis-Straße erbeutet unter 66° 49' n. Br., 56° 28' w. L. in 430 m Tiefe, sowie zwischen Island und Grönland unter 60° 50' bis 65° 17' n. Br., 19° 05' bis 56° w. L. in 768-2028 m Tiefe bei 2,7-5,1° C (Mortensen). Phormosoma placenta ist auf der amerikanischen Seite des Atlantik längs der ganzen Küste der Vereinigten Staaten nachgewiesen, von Nova Scotia bis Florida, im Golf von Mexiko, Karaibischen Meer und bis zu den Windward-Inseln in Tiefen von 245-2480 m. Vermutlich ist es überall die var. sigsbei, die auf dieser Seite des Atlantik vorkommt.

Die typische Form von Ph. placenta, die sich durch eine geringere Zahl von dersalen Coronalplatten von der var. nigstei unterscheidet, findet sich auf der europäisch-afrikanischen Seite des Atlantik bei den Farder, an den britischen Inseln und im Golf von Biscaya in Tiefen von 838—1800 m. Die "Valdivia"-Expedition hat sie noch bei den Canaren und westlich von Kamerun in Tiefen bis zu 2500 m nachgewiesen.

#### 5. Calveria hystrix Wyv. Thomson

Calveria hystrix, Wvv. Thomson, 1869, Proc. Roy. Soc.

- " Wvv. Thouson, 1874, Porcupine-Ech., p. 738, tab. 64 u. 65.
  - MORTENSEN, 1983, Ingolf-Ech., p. 70, tab. 8, 11, 12, 13, 14.

Von der "Ingolf"-Expedition wurde diese Art zwischen Island und Grönland erbeutet unter 64° 45′ n. Br., 27° 20′ w. L. in 567 m Tiefe bei 8.4° C auf Schlick und unter 65° 28′ n. Br., 27° 39′ w. L. in 833 m Tiefe bei 5.1° C auf sandigem Schlick (MORTENSEN).

Die Art wurde nachgewiesen bei den Hebriden in 813 m Tiefe bei 7,5° C (W. Thomson).

Die Angaben über das Vorkommen dieser Art sind vielfach unzuverlassig, da sie mit anderen Arten oft verwechselt wurde; wahrscheinlich hat sie eine ähnliche Verbreitung wie Phormonome placenta, von Island an auf beiden Seiten des Atlantik in Tiefen von etwa 200-2000 m (Montrassen).

#### 6. Araeosoma fenestratum (Wyv. Thomson)

Calveria fenestrala, Wvv. Tuonson, 1874, Porcupine-Ech., p. 741, tab. 63, fig. 9--10, tab. 66 u. 67.

Asthenosoma Reynoldsi, A. Aoassiz, 1880, Bull. Mus. Comp. Zool., VIII, No. 2, p. 75.

- " hystrix, A. Agassiz, 1883, Blake-Ech., p. 29, tab. 13 u. 14.
  - fenestratum, Hover, 1891, Brit. Ech., p. 408.

Von der "Ingolf"-Expedition wurde diese Art zwischen Island und Grönland erbeutet unter 64° 45'
n. Br., 27° 20' w. L. in 567 m Tiefe bei 8,4° C auf Schlick (MORTENSEN).

Die Art wurde nachgewiesen bei Rockall in 814 m Tiefe, bei Cap Finisterre in 148 m Tiefe und an der portugiesischen Kütte (W. Thomson, HOYLE), ferner auf der amerikanischen Seite des Atlantik bei Barbados und bei Florida bis zu einer Tiefe von 680 m (MORTENSEN). Sie dürfte eine weite Verbreitung im Gebiet des Nordatlantik haben.

#### 7. Sperosoma grimaldi KORHLER

Sperosoma Grimaldi, Koehler, 1897, Zool. Ans., p. 302,

- " Кокиля, 1898, Hirondelle-Ech., p. 16, tab. 2, 3, 4, 9.
  - MORTENSEN, 1903, Ingolf-Ech., p. 75 u. 177, tab. 4, 11, 12, 13, 14.
- Diese Art wurde von der "Ingolf"-Expedition erbeutet südwestlich von Island unter 62° 25' n. Br., 28° 30' w. L. in 1671 m Tiefe bei 3.5° C (MORTENSEN).

Sie ist außerdem nachgewiesen aus dem Farier-Kanal, 59° 29' n. Br., 7° 51' w. L., in 1060—1259 m Tiefe (МОРТЕЖБЕ) und bei den Azoren und der Küste von Marokko in 300—1850 m Tiefe (КОЕНLER, МОРТЕЖБЕ).

#### S. Tromikosoma kochleri Mortensen

Tromikosoma Kochleri, Mortessen, 1908, Ingolf-Ech., p. 78, tab. 11, 12, 14.

Von dieser Art ist bisher nur ein einziges, stark verletztes Exemplar bekannt geworden, das von der "Ingolf"Expedition in der Davis-Straße unter 61° 50° n. Br., 56° 21° w. L. in 2024 m Tiefe bei 1,5° C erbeutet wurde (Mortensen).

Fanna Arctica, Bd. 1V.

#### 9. Hypsiechinus coronatus Mortensen

Hypsiechinus coronatus, Montensen, 1908, Ingolf-Ech., p. 86, tab. 5, 7, 8, 11.

Diese merkwürdige, kleine Art ist bisher nur von der "Ingolf"-Expedition zwischen Island und Grönland erbeute worden, und zwar zwischen 60° 37′ bis 65° 28′ n. Br. und 23° 28′ bis 29° 00′ w. L., in 823—1461 m Tiefe bei 4—57° C (Mortrassel).

# 10. Parechinus miliaris (GMELIN)

Echinus miliaris, Guellix, 1778, Linne, Syst. Nat., p. 3169.

- virens, Dusen og Konen, 1844, Skand. Echin., p. 274, tab. 10, fig. 43 45,
- Psammechinus miliuris, Dison, 1855, Syn. Ech. foss., p. 119, tab. 18, fig. 5.

Echinus miliaris, A. Agassız, 1872, Revision of Echini, p. 125 u. 496, tab. 25, fig. 11.

- Hoyan, 1891, Brit, Ech., p. 417.
  Bett, 1892, Brit, Ech., p. 150.
- Parechinus miliaris, Mortensen, 1903, Ingolf-Exp., p. 141, 1ab. 2, 15, 16, 17.

Diese Art soll bei Island vorkommen (BELL, MORTENSEN).

Sie findet sich bei den Faröer, Großbritannien, Norwegen nördlich bis Trondhjem, in der ganzen Nordsee und dem westlichen Teile der Ostsee; ferner im Atlantik an der Küste von Frankreich, Spanien und Portugal bis Marokko in einer Tiefe von 0–100 m. Ihr Vorkommen im Mittelmeer (Hoyle, Bell) bedarf der Bestätigung.

#### 11. Echinus elegans Düben og Koren

Echinus elegans, Denes og Kones, 1844, Skand. Ech., p. 272, tab. 10, fig. 40-42.

- " Sans, 1861, Norg. Ech., p. 94,
- W. Thomson, 1874, Porcupine-Ech., p. 744, tab, 68, fig. 11-13.
- HOYLE, 1891, Brit. Ech., p. 414.
- " Bell, 1892, Brit, Ech., p. 154, tab. 14, fig. 3 u. 4.
- GRIEG, 1892, Norg. Ech., p. 31.
- DANIELSSEN, 1892, N. Nordhavs-Ech., p. 4.
- " MORTESSEN, 1903, Ingolf-Ech., p. 142, tab. 1, 3, 15, 16, 18, 19, 20,

Diese Art finder sich bei Norwegen im Tysfjord in 500 m Tiefe (Grizo); von der "Ingolf"-Expedition wurde sie zwischen Faröer und Island bis 63° 57° n. Br. in Tiefen von 708–1203 m bei 4,2–7,2° C gefunden (MortENSEN).

Die Art ist sonst verbreitet an der norwegischen Westküste vom Hardangerfjord bis Vestfjord in 50–500 m Tiefe (Grieg), bei den Farter in 292–1937 m Tiefe (MORTENSEN), bei Großbritannien in 77–970 m Tiefe (HOYLE), ferner an der Ostküste der Vereinigten Staaten (MORTENSEN), vielleicht auch im Mittellmer. Sie hat wahrscheinlich eine weite Vertreitung im Nordatlanfik, doch beruben viele der für sie angegebenen Fundure auf Verwechslung mit anderen Arten (MORTENSEN).

#### 12. Echinus alexandri Danielssen og Koren

Echinus Alexandri, Danielssen og Konen, 1883, Fra den N. Nordhavs-Exp., Bd. 17, p. 294, tab. 3 u. 4, fig. 7 -- 16,

- DANIELSSEN, 1892, N. Nordhavs-Ech., p. 1, tab. 1.
  - Kommen, 1896, Candan-Ech., p. 92, tab. 1, fig. 4, tab. 2, fig. 18-19.
- MORTENSEN, 1908, Ingolf-Exp., p. 146, tab. 5, 15, 16, 18, 19, 20, 21.

Die Art wurde von der N. Nordhavs-Expedition bei Norwegen erbeutet unter og\* 18° n. Br., 14° 33′

6. L., in 680 m Tiefe bei —0,2° C (DANELSSEN), fermer von der "Ingolf"-Expedition an zahlreichen Fundorten zwischen Farifer, Island und Grönland, zwischen 61° 41′ bis 65° 39′ n. Br. und 4° 20′ bis 34° 50′ w. L.,
in 768—2040 m Tiefe bei 0,7—5,4° C (MONTENSEN).

Die Art ist sonst nachgewiesen von Cape Cod und Bay of Maine in 2460 m Tiefe, sowie im Golf von Biscaya (MORTENSEN, KOEHLER).

#### 18. Echinus affinis MORTENSEN

Echinus affinis, MORTENSEK, 1903, Ingolf-Ech., p. 150, tab. 5, 15, 16, 18, 19, 20,

Diese Art wurde von der "Ingolf"-Expedition zwischen Faröer und Island erbeutet, unter 61° 32' bis 63° 57' n. Br. und 11° 35' bis 19° w. L., in 768-2049 m Tiefe bei 2.8-7,2° C (MORTENSEN).

Außerdem wurde die Art nachgewiesen von der Ostküste von Nordamerika unter 30° 35' n. Br., 71° 24' W. L. in 1908 m Tiefe sowie von Cape Cod (MORTENSEN).

Sie kommt auch im Pacifik vor bei den Kermadec-Inseln unter 20° 45' s. Br., 178° 11' w. L. in 1151 m Tiefe (MORTENSEN).

#### 14. Echinus acutus LAMARCK

Echinus acutus, LAMARCK, 1816, Anim, s. vert., III, p. 45.

- Flemingi, Fordes, 1841, Brit. Starf., p. 161.
- DUBEN og KOREN, 1846, Skand. Ech., p. 266, tab. 9, fig. 31 u. 32.
- norvegious, Denne og Konen, 1846, Skand. Ech., p. 268, tab. 9, fig. 33-39. A. Agassiz, 1872. Rev. of Ech., p. 125 u. 296, tab. 6 a, fig. 4.
- flemingi, W. Thomson, 1874, Percupine-Ech., p. 744, tab. 68, fig. 14.
- microstoma, W. Thomson, 1874, Porcupine-Ech., p. 744, tab. 68, fig. 1-10.
- Bett. 1889, Ann. Mag., p. 440, tab. 19, fig. 1.
- aculus, microstoma, norvegicus, Hovle, 1891, Brit. Ech., p. 413, 415, 416.
- sorregious, Davistagen, 1892, N. Nordhave Ech., p. 3.
- flemingi, ibid, p. 4.
- acutus, norvegicus, microstoma, Brit., 1892, Brit. Ech., p. 146, 147, 149, tab. 14, fig. 1-2.
- norpegieus, Grieg, 1902, Norg, Ech., p. 31,
- acutus, Morressen, 1903, Iugolf-Ech., p. 152, tab. 1, 2, 15, 16, 18, 19, 21.

Die Art findet sich nördlich bis zur Bären-Insel und in der Barents-See (HOFFMANN), östlich bis Varangerfiord. Von der N. Nordhavs-Expedition wurde sie erbeutet (DANIELSSEN) unter:

- 74 8 n. Br., 31 12 ö. L., in 269 m Tiefe, bei -0.4 C, auf grünem Schlick:
- 73° 25' n. Br., 31° 30' 5. L., in 360 m Tiefe, bei 2,2° C, auf grünem Schlick;
- 72 ° 27' n. Br., 20 ° 51' ö, L., in 340 m Tiefe, bei 3,5 ° C, auf sandigem Schlick;
- 72° 23' n. Br., 21° 51' ö. L., in 408 m Tiefe, bei 1,5° C, auf bräunlich-grauem Schlick;
- 71 ° 42' n. Br., 37° 1' 8. L., in 271 m Tiefe, bei -1,4° C, auf Schlick mit Steinen;
- 70° 36' n. Br., 32° 35' ö. L., in 271 m Tiefe, bei 1.0° C. auf Schlick:
- 66° 40' n. Br., 12° 8' ö. L., in 200 m Tiefe, bei 6,2° C, auf weichem, sandigem Schlick.

Ferner wurde sie nachgewiesen bei Moskenstroemmen in 200 m Tiefe, bei Roest in 150 m Tiefe (GRIEG). Sie wird am größten im Vestfjord (DANIELSSEN). Von der "Ingolf"-Expedition wurde sie südlich von Island erbeutet von 63° 08' bis 65° 37' n. Br. und 13° 32' bis 27° 05' w. L. in 200-1264 m Tiefe bei 4,2-7,2 °C (MORTENSEN).

Sie findet sich längs der ganzen Küste von Norwegen bis zum Skagerak und Kattegat, bei den Faröer. an den britischen Küsten, im Golf von Biscaya und im Mittelmeer in Tiefen von 37-1280 m. Andere Fundorte sind zweifelhaft (MORTENSEN). Von der "Valdivia"-Expedition wurde sie auch bei Cap Bojador südlich von den Kanarischen Inseln nachgewiesen.

#### 15. Echinus esculentus LINNÉ

Echinus esculentus, LINNE, 1758, Syst. pat., X. ed., p. 663.

- sphaera, O. F. MCLLER, 1776, Zool. Dan., p. 235.
- esculentus, Denen og Koren, 1846, Skand. Ech., p. 264.
  - Sans, 1861, Norges Ech., p. 93.
- A. Auassiz, 1872, Rev. Ech., p. 122 u. 491, tab, 7a, fig. 7.

Echinus esculentus, Loven, 1887, Ech. deser. by Linnards, p. 61.

- Hoyer, 1891, Brit, Ech., p. 411,
  - BELL, 1892, Brit, Ech., p. 152.
- DANIELSBEN, 1892, N. Nordhavs Ech., p. 4.
  - Gairo, 1902, Norges Ech., p. 32.
  - MORTENSEN, 1903, Ingolf-Ech., p. 160, tab. 1, 3, 15, 16, 18, 19, 20.

Das nördlichste Vorkommen dieser Art bei Norwegen wurde von der N. Nordhavs-Expedition festgestellt unter 60° 18' n. Br., 14° 31' ö. L. in 540 m Tiefe und unter 67° 52' n. Br., 13° 58' ö. L. in 247 m Tiefe bei 4.9° C, auf Schlick: ferner im Oexfiord (Finnmarken) in 0-55 m Tiefe (SARS) und bei Malangen in 100-200 m Tiefe.

Von der "Ingolf"-Expedition wurde die Art erbeutet südlich von Island unter 63 ° 08' bis 65 ° 04' n. Br. und 14° 34' bis 27° 20' w. L. in 130-1264 m Tiefe bei 4.2-8° C (MORTENSEN).

Die Art ist ferner verbreitet längs der ganzen Küste von Norwegen von Finmarken bis Skagerak und im Kattegat, in der Nordsee, bei den Farder und Großbritannien bis zu einer Tiefe von 250 m (HOYLE, Bell), an der atlantischen Küste von Frankreich, sowie von Spanien und Portugal (Hoyle),

Ihr angebliches Vorkommen bei Spitzbergen, sowie im Mittelmeer und in anderen Meeren bedarf noch der Bestätigung.

# 16. Strongylocentrotus droebachiensis (O. F. MCLLER)

```
Echinus droebachiensis, O. F. MCLLER, 1776, Zool, Dan., p. 205.
```

- neglectus, Lamance, 1816, An. s. vert., III, p. 49,
- DCSEN OF KOREN, 1846, Skand. Ech., p. 277.
- granularis, Sav, 1827, Journ. Ac. N. Soc. Philadelphia, p. 225. Strongylocentrotus chlorocentrotus, BRANDT, 1835, Prodr. descr. au., p. 64.

Echinus granulatus, Gould, 1841, Inv. Mass, p. 844.

# neglectus, Brandt, 1851, Middendorf, Sib. R., p. 84.

- droebuchiensis, LOTKER, 1857, Groenl. Ech., p. 24.
  - Sans, 1861, Norg. Ech., p. 95.
- Toxopneusles carnosus, A. Agassiz, 1864, North Pacific-Ech., p. 357.

Strongulocentrotus droebachiensis, A. Agassuz, 1872, Rev. of Ecb., p. 162 u. 277, tab. 4 s. 6, 9, 10, 24, 27, 38.

Toxopneustes pictus, Loven, 1874, Études, tab. 10, 17, 21.

Echinus droebachiensis, STUXBERG, 1878, Novaja Semlja-Ech., p. 29.

STUXBERG, 1880, Evert. i Sibirieus Ishaf. Strongylocentrolus droebachiensis, Duncan and Sladen, 1881, Arctic Ech., p. 19.

v. MARENZELLER, 1878, Nordpol-Exp., p. 359 u. 385.

FISCHER, 1886, Jan Mayen-Eck., p. 38.

Toxopneustes droebachiensis, LEVINSEN, 1886, Kara-Ech., p. 11. Strongelocentrolus droebachiensis, Rathbun, 1886, Cat. Ech., p. 271 n. 275.

LUDWIG, 1886, Ech. d. Beringsm., p. 281.

STURBERG, 1887, Vega-Exp., p. 155.

Hoyle, 1891, Brit, Ech., p. 408,

Bell, 1892, Brit, Ech., p. 156.

Danielssen, 1892, N. Nordhavs-Ech., p. 4.

DODERLEIN, 1900, Olga-Ech., p. 196-

RANKIN, 1901, Greenland-Ech., p. 170. Gaulg, 1902, Norges Ech., p. 32,

MORTENSEN, 1908, Greenl-Ech., p. 88.

MORTENSEN, 1903, Ingolf-Ech., p. 162, tab. 1, 2, 16, 20,

MICHARLOVSKIJ, 1983, Spitzbergen-Ech., p. 13.

Diese Art ist allenthalben über das ganze arktische Gebiet verbreitet und findet sich ferner ebenso im nördlichsten Atlantik wie im nördlichsten Pacifik. Fast überall, wo im arktischen Gebiet in geringeren Tiefen (bis ca. 500 m) überhaupt Seeigel erbeutet wurden, wurde diese Art gefunden, und gewöhnlich in großen Mengen. Der nördlichste Punkt, wo diese Art gesammelt wurde, ist in der Discovery Bay, Westgroßland, unter 81° 41° n. Br., in 27–37 m Tiefe (Duscan und Sladen); bei Spitzbergen wurde sie noch unter 81° 41° n. Br., 18° 30° A. E. in 497 m Tiefe gesammelt (Michallowski). Kein anderer Seeigel dringt so weit nach Norden vor. Meist ist es die einzige Art von Seeigeln, die im arktischen Gebiet dem Sammler in die Hlande fällt. Sie findet sich auf jedem Boden, möge er bestehen aus Schlick, feinem oder groben Sand, Kies, Steinen; in vielen Gegenden bewohnt sie die Laminarierregion in großen Mengen.

Strongylocentrotus droebachiensis wurde an der Nordküste von Sibirien gefunden. östlich bis zur Taimvr-Halbinsel unter 75° n. Br., 113° 30' ö. L. in 27 m Tiefe bei -0,8° C ("Vega"-Expedition), in der Kara-See in 00-230 m Tiefe bei -1.7° C (STUXBERG), in der Kara-Bai und bei Novaja Semlia in 0-00 m Tiefe (LEVINSEN), bei Novaia Semlia im Matotschkin Scharr in 16-00 m Tiefe, in der Murman-See in 0-110 m Tiefe (STUXBERG); bei Franz-losefs-Land unter 70° 5' n. Br., 61° 23' ö. len in 203 m Tiefe (MARENZELLER); an zahlreichen Fundstellen in den Meeren bei Spitzbergen bis 260 m Tiefe (Perferen, Döderlein, Michallovskii); ebenda zwischen 74-80° n. Br. und 6-20° ö. L. in 110-830 m Tiefe bei 2,5° bis -1° C (N. Nordhavs-Expedition, Danielssen); bei der Bären-Insel in 38-329 m Tiefe (Danielssen, Döderlein); an zahlreichen Punkten von Finmarken vom Vestfjord bis Varangerfjord bis 500 m Tiefe (LUTKEN, SARS, DÖBERLEIN, GRIEG); bei Jan Mayen in 27-481 m Tiefe bei +0.4 bis -0.6° C (FISCHER, DANIELSSEN, MORTENSEN); zwischen Faröer und Island, sowie in den Meeren nördlich von Island in 80-768 m Tiefe bei 7,5 bis -0,3° C (MORTENSEN); an der Ostküste von Grönland in 36-210 m Tiefe (MORTENSEN); in der Davis-Straße, Baffins-Bai und bei der Westküste von Grönland an zahlreichen Punkten nördlich bis zur Discovery Bay (81° 41' n. Br.) in 5-582 in Tiefe bei 0,9-4,2° C (Duncan und Sladen, Rathbun, Ives, Rankin, Mortensen); in der Hudsons-Bai, James-Bai, bei Labrador, Bank von Neu-Fundland, Neu-Schottland, Neu-Braunschweig (RATHBUN); sodann an der ganzen Küste von Alaska, von Cape Smith und Eiskap im Norden an (RATHBUN); ferner an der asiatischen Küste, bei der schantarischen Bären-Insel (BRANDT), in der Seniavine-Straße, in der Bering-Straße, Plover-Bai, der Lorenz-Bai, bei der Bering-Insel, in der Awatscha-Bai von Kamtschatka und im Golf von Penjinsk im Ochotskischen Meere (Brandt, A. Agassiz, Rathbun, Ludwig). Es ist auffallend, daß die Art durch die "Vega"-Expedition auf keiner Station östlich von der Taimvr-Halbinsel gefunden wurde.

Auf der europäischen Seite des Atlantik verbreitet sich Strongsplocenkrotus drobackienuis nach Süden längs der ganzen Küste von Norwegen bis zum Skagerak und Kattegat, in der Nordsee, bei den Fartier und Großbritannien bis zur Nordküste von Frankreich.

Auf der amerikanischen Seite verbreitet sie sich nach Süden längs der Küste der Vereinigten Staaten von Maine bis New Jersey (A. AGASSIZ, RATHBUN); sie findet sich noch in einer Tiefe von 1170 m (Verritch).

Auf der amerikanischen Seite des Pacifik findet sie sich von Alaska an noch bei der Insel Sitta, an der Küste von Britisch Columbia, bei der Vancouver-Insel bis zur Neah Bay im Washington-Territorium (RATHBUN).

Auf der asiatischen Seite des Pacifik kommt sie südlich bis Korea vor (MORTENSEN).

Diese Art ist außerordentlich variabel. Stromgiocentrolus åroebackiensis ist die einzige Art von Seeigeln, welche die Herren ROMER und SCHAUDINN auf ihrer Expedition ins nördliche Eismere erbeuteten, und
zwar auf sehr zahlreichen Stationen, zum Teil in sehr großen Mengen, nämlich bei Spitzbergen auf Station
3. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 49,
50 in Tiefen von O—480 m, ferner bei Rolfsoe in Norwegen (Station 52) in 26 m Tiele, und an der Murmanküste (Station 54, 57, 58, 59) in 0—128 m Tiele,

#### 17. Strongulocentrotus purpuratus (STIMPSON)

Echinus purpuratus, Stimpson, 1857, Crust, Ech. Pac. coast, p. 86.

Strongylocentrolus purpuratus, A. Adassiz, 1872, Rev. Ech., p. 165 u. 449, tab. 5 s, fig. 5-6, tab. 6, fig. 7, tab. 36, fig. 9. MORTENBER, 1903, Ingolf-Ech., p. 120, tab. 20, fig. 14, 28,

Diese Art wurde vor Alaska bei der Insel Sitka gefunden (RATHBUN).

Sie geht nach Süden längs der Küste von Britisch Columbia, Washington-Territorium, Californien bis nach La Paz in Nieder-Californien (A. Agassiz, RATHBUN).

#### 18. Strongulocentrotus franciscanus (A. Agassiz)

Toxocidaris franciscana, A. Agassiz, 1863, Bull. M. Comp. Zool, I, p. 22.

Strongylocentrolus franciscanus, A. Agassiz, 1872, Rev. Ech., p. 163 u. 442, tab. 5 b, fig. 1-2, tab. 6, fig. 10, 10 a. MORYRSSEN, 1983, Ingolf-Ech., p. 120.

Diese Art wurde an der Küste von Alaska gesammelt: bei Granite Cove, Port Althorp; bei St. Paul, Kodiak-Insel: bei der Insel Sitka (RATHBUN).

Sie findet sich ferner im Puget Sound, Washington-Territorium (RATHBUN), sowie am Columbia River, bei Mendocino, San Francisco und San Diego in Californien (A. AGASSIZI.

#### 19. Echinocyamus pusitlus (O. F. MCLLER)

Spatagus pusillus, O. F. MCLLER, 1776, Zool, Dan., p. 236. Echinocyamus angulosus, LESKE, 1778, Addit. p. 151.

L. AGASSIZ, 1811, Mon. Scut., p. 130, tab. 27, fig. 14-18.

pusillus, L. Agassiz, 1841, ibid., p. 128, tab. 27, fig. 1-8.

LUTKEN, 1857, Greenl. Ech., p. 68.

angulosus, M. Sans, 1861, Norges Ech., p. 95.

pusillus, A. Agassiz, 1872, Rev. Ech., p. 111 u. 304, tab. 11 e. fig. 3, tab. 13, fig. 1-8.

A. Agassis, 1883, Blake-Ech., p. 40,

RATHBUN, 1886, Cat. Ech., p. 280,

Hoyan, 1891, Brit. Ech BELL, 1892, Brit. Ech.

DANIELSSEN, 1892, N. Nordhavs-Ech., p. 6.

GRIEG, 1902, Norges Ech., p. 32,

Der nördlichste Fundort dieser Art an der Küste von Norwegen ist der Porsangerfiord unter 70° 55' n. Br., 26° 11' ö. L. in 232 m Tiefe bei 2.8° C. auf Schlick (DANIELSSEN); sie fand sich ferner im Oexfiord und bei Tromsoe und den Lofoten in 20-100 m Tiefe (LUTKEN, SARS), bei der Insel Roest und Moskenstrommen in 90 und 100 m Tiefe und bei Skraaven in 200-400 m Tiefe (GRIEG). Auch auf Island soll sie vorkommen (A. AGASSIZ).

Sie findet sich längs der ganzen Küste von Norwegen bis zum Skagerak und im Kattegat, in der Nordsee, bei Großbritannien, und längs der atlantischen Küste von Europa südlich bis zu den Azoren, sowie im Mittelmeer. Ferner ist sie auf der amerikanischen Seite des Atlantik gefunden bei Florida, Cuba, Yucatan und den kleinen Antillen bis zu den Windward-Inseln in 59-1472 m Tiefe (A. AGASSIZ, RATHBUN).

# 20. Echinarachnius parma (LAMARCK)

Scutella parma, LAMARCE, 1816, An. s. vert., p. 11.

Echinarachnius parma, J., Agassiz, 1841, Mon. Sent., p. 89, tab. 20, fig. 9-18.

DUJARDIN et HUPE, 1862, Echin, p. 562, tab. 10, fig. 13-17. atlantieus, 1811. L. Agassiz, Mon. Sent., p. 92, tab. 21, fig. 32-34.

asiations, Micheller, 1859, Rev. Mag. Zool., tab. 13, fig. 3.

parma, A. Agassiz, 1872, Rev. Ech., p. 107, 316, 528, tab. 11 d, 11 e, 12, 25, 26, 31.

" A. Agassiz, 1883, Blake-Eck, p. 43,

RATHRUN, 1886, Cat. Ech., p. 283,

Im nördlichsten Atlantik ist diese Art von Labrador, L'anse au Loup, aus 27 m Tiefe bekannt, sowie von Neu-Schottland und Neu-Braunschweig (RATHBUN), ferner von den Mingan-Inseln aus 4-27 m Tiefe und von der Belle-Isle-Straße (A. AGASSIZ).

Im nördlichsten Pacifik und nördlich der Bering-Straße findet sie sich an der Küste von Alaska in besonders großen Exemplaren von Point Belcher und Eiskap in 13-27 m Tiefe bis Kodiak-Insel und Cook's Inlet in 36-110 m Tiefe (RATHBUN); sie findet sich ferner im Bering-Meer, bei St. Pauls-Insel, der Bering-Insel, in der Awatscha-Bai bei Kamtschatka in 55-128 m Tiefe und bei den Aleuten (RATHBUN, A. AGASSIZ).

Nach Süden verbreitet sich die Art im Atlantik längs der Küste der Vereinigten Staaten von Maine bis Maryland, Cheasepeake-Bai und findet sich in Tiefen von 10-500 m (RATHBUN, A. AGASSIZ). Im Pacifik kommt sie südlich bis zur Vancouver-Insel vor (A. Agassız).

#### 21. Spatangus purpureus O. F. MULLER

Spatagus purpureus, O. F. Meller, 1776, Zool. Dan., p. 236.

Spatangus purpureus, Lieke, 1778, Addit., p. 171, tab. 43, fig. 305, tab. 45, fig. 5. SARS, 1861, Norges Ech., p. 99.

- A. Agassiz, 1872, Rev. Ech., p. 158 u. 565, tab. 11, f. 14 s, 19 c, 26, 32, 34, 37, 38.
- HOYLE, 1891, Brit. Ech., p. 424.
- Bell, 1892, Brit, Ech., p. 165 tab 16, fig. 10.
- A. Agassiz, 1881, Challenger-Ech., p. 171.
- RATHEFN, 1886, Cat. Ech., p. 288.
- GRIEG, 1902, Norges Ech., p. 33,

Diese Art kommt noch in Finmarken vor (Loven), sowie bei den Lofoten (SARS); als Fundorte werden bezeichnet: Skjaerstadfjord in 330 m Tiefe, Oestnesfjord, Moskenstroemmen, Nordkap, Svaerholt (GRIEG); ferner wird sie von Island angegeben.

Sie findet sich an der ganzen norwegischen Küste bis zum Skagerak, sowie im Kattegat, in der Nordsee, bei Großbritannien und an der atlantischen Küste von Europa bis zu den Azoren, sowie im Mittelmeer. Ferner auf der amerikanischen Seite bei Rhode Island, den Bermudas und Bahamas und in der Karaibischen See. Sie lebt in einer Tiefe von 9-970 m (Bell.).

#### 22. Spatangus raschi Lovén

Spatangus raschi, Loven, 1869, Oefvers, Vet, Akad, Förhandl., Årg. 26, p. 783, tab. 13.

- A. Agassiz, 1872, Rev. Ech., p. 159 n. 567, tab, 25, fig. 35, tab. 26, fig. 23.
  - Way, Thouson, 1874, Porcupine-Ech., p. 750,
  - A. Agassiz, 1881, Challenger-Eck., p. 171.
  - HOYLE, 1891, Brit. Ech., p. 426.

  - Bell, 1892, Brit. Ech., p. 167, tab. 16, fig. 11.
  - DANIRLSSEN, 1892, N. Nordbays-Ech., p. 5.
  - Gauss, 1902, Norges-Ech., p. 33,
- Bell, 1904, South Africa-Ech., p. 173.

Der nördlichste Punkt, wo diese Art gefunden wurde, ist vor Tromsoe unter 69° 17' n. Br., t4° 35' L. in 759 m Tiefe bei 3° C, auf Schlick, und 69° 18' n. Br., 14° 32' ö. L. in 549 m Tiefe (DANIELSSEN).

Sie findet sich vor der Küste von Norwegen von Tromsoe bis Sognefjorden in 260-1472 m Tiefe bei 7,2° bis --1,t° C, auf thonigem Boden (Danielssen), vor Christiansund in 370 560 m Tiefe, in der Nordsee, bei den Shetland-Inseln und den Britischen Inseln in 200-900 m Tiefe (Bell, Hoyle), vor Valencia und bei den Azoren (A. Agassız). Die "Challenger"-Expedition hat diese Art am Kapland 1)

<sup>1)</sup> Die von der "Valdivia"-Expedition vor dem Kapland erbeuteten Exemplare von Spatangus stellen eine neue Art dar, die ich als Spatangus capensis beschrieben habe (Döderlein, Zool. Anz., 1905, p. 624).

in 180-270 m Tiefe erbeutet (A. Agassiz); ein weiterer Fundort ist Cape Seal in Südafrika in 146 m Tiefe (BELL).

#### 28. Echinocardium cordatum (PENNANT)

```
Echinus cordatus, Pennant, 1777, Brit. Zool., IV, p. 58, tab. 34, fig. 2.

Amphidetus cordatus, Dorno og Koren, 1846, Skand. Ech., p. 285.
```

SARS, 1861, Norges Ech., p. 97.

Echinocardium cordatum, A. Aoassaz, 1872, Rev. Ech., p. 109 n. 349, tab. 19, fig. 10-17, tab. 20, fig. 5-7, tab. 25, fig. 27, 28, tab. 33, fig. 6.

" Hoyle, 1891, Brit. Ech., p. 427.

" Bill., 1892, Brit. Ech., p. 169.

" Grieu, 1902, Norges Ech., p. 33.

Diese Art wurde bei Svaerholt, Westfinmarken, gefunden (GRIEG), sowie bei den Lofoten in 36-90 m Tiefe (SARS).

Sie findet sich längs der ganzen Käste von Norwegen bis zum Skagerak und Kattegat, in der Nordsee, bei Großbritannien ("der gemeinste aller Herzigel"), längs der atlantischen Küste von Europa bis Spanien
und im Mittelmeer. Auf der amerikanischen Seite des Atlantik wird die Art angegeben von Nord- und
Südearolina, Florida und von Bahia (A. Acassız). Sie findet sich auf Sandtoden in einer Tiefe von 0-155 m.

#### 24. Echinocardium flavescens (O. F. MULLER)

Spatagus flavescens. O. F. MCLLER, 1776, Zool. Dan., p. 236.

Amphidetus onatus, Dones og Kones, 1846, Skand. Ech., p. 283, tab. 10, fig. 50.

Saks, 1861, Norges Ech., p. 98.

Echinocardium flavescens, A. Agassiz, 1872, Rev. Ech., p. 110 u. 351, tab. 20, fig. 3-4, tab. 25, fig. 26, 26.

" A. Agassiz, 1881, Challenger-Ech., p. 175.

Hover, 1891, Brit. Ech., p. 428.

.. Вил., 1892, Brit. Ech., p. 171, tab. 16, fig. 6 п. 7.

opatum, Danielssen, 1892, N. Nordhavs-Ech., p. 5.

flavescens, GHIRU, 1902, Norges Ech., p. 34. BELL, 1904, South Africa-Ech., p. 174.

Diese Art ist im n\u00f6rdlichsten Norwegen von Ostfinmarken bis zu den Lofoten verbreitet von 9-200 m Tiefe, bei Vadasoe, Oetsford (Sars), Roest (Danirussen), Saltenfjord, Steen im Vestfjord, Troltfjordsund, Sværholt (Gentral)

Nach Süden zu kommt sie an der ganzen Küste von Norwegen vor bis zum Skagerak, in der Nordsee, bei Großbritannien bis 990 m Tiefe, an der atlantischen Küste von Europa, im Mittelmeer; von der "Challenger"-Expedition wurde sie am Kap gefunden in 274 m Tiefe bei 8,3° C (A. Agassiz); ebenso an verschiedenen Orten von Südafrika in 55-238 m Tiefe (Brll.). Ferner kommt die Art bei Südcarolina und Florida vor bis zu 252 m Tiefe.

#### 3. Brissopsis lyrifera (FORBES)

Brissus lyrifer, FORBER, 1841, Brit. Starf., p. 187.

" Doben og Koren, 1846, Skand. Ech., p. 280, tab. 10, fig. 46.

Brissopsis lyrifera, A. Agassız, 1872, Rev. Ech., p. 95 u. 354, tab. 19, fig. 1—9, tab. 21, fig. 1—2, tab. 38, fig. 36—38.
A. Agassız, 1881, Challenger-Ech., p. 189.

A. Agassiz, 1883, Blake-Ech., p. 69, tab. 26, fig. 7-18.

RATHBUR, 1886, Catal. Ech., p. 289.

" HOYLE, 1891, Brit, Ech., p. 422.

Britis 1892, Brit. Ech., p. 422

DANIELSSEN, 1892, N. Nordhavs-Ech., p. 5.

. Gring, 1902, Norges Ech., p. 34.

Der nördlichste Fundort dieser Art liegt bei Norwegen unter 66 \* 40' n. Br., 12 \* 8' ö. L. in 260 m Tiefe bei 6.2 ° C mit sandigem Schlickboden (Danielssen). Das Vorkommen bei Grönland bedarf noch der Bestätigung,

Nach Süden zu kommt diese Art längs der Küste von Norwegen vor bis zum Skagerak und im Kattegat, in der Nordsee, bei Großbritannien bis zu 3800 m Tiefe, an der atlantischen Küste von Europa bis Spanien und im Mittelmeer. Von der "Challenger"-Expedition wurde die Art am Kapland gefunden in 9-270 m Tiefe (A. Agassiz) und neuerdings an vielen Orten bei Südafrika in 77-348 m Tiefe (Bell); ferner kommt sie auf der amerikanischen Seite des Atlantik vor von 41° to' n. Br. bis Florida und in der Karaibischen See in 46-2000 m Tiefe (RATHBUN).

#### 26. Schizaster fragilis (Düben og Koren)

Brisms fragilis, Denny og Koney, 1846, Skand, Ech., p. 280, tab. 10, fig. 47-49,

Tripylus fragilis, SARS, 1861, Norges Ech., p. 96.

Schisaster fragilis, A. Agassiz, 1872, Rev. Ech., p. 157 u. 363, tab. 21, fig. 3, tab. 26, fig. 42. HOFFMANN, 1881, Willem Barents-Ech.

A. Agassiz, 1881, Challenger-Ech., p. 201.

A. Agassiz, 1888, Blake Ech., p. 74, tab. 28, fig. 8-14.

RATHBUN, 1886, Cat. Ech., p. 291. Hoyas, 1891, Brit. Ech., p. 422.

Bell, 1892, Brit, Ech., p. 164.

DANIELSSEN, 1892, N. Nordhavs-Ech., p. 5.

Dédentein, 1900, Olga-Ech., p. 197,

KORHLER, 1901, Princesse Alice-Ech., p. 99.

GRIEG, 1902, Norges Ech., p. 32.

Bell, 1904, South-Africa-Ech., p. 175.

Die nördlichsten Fundorte für diese Art liegen in der Barents-See unter 73° 13' n. Br., 30° 42' ö. L. in 303 m Tiefe (HOFFMANN); sie fand sich ferner zwischen der Bären-Insel und Norwegen unter 72° 53' n. Br., 21 ° 51' ö. L. in 408 m Tiefe bei 1,5° C auf braungrauem Schlick, und unter 72° 27' n. Br., 20° 51' ö. L. in 349 m Tiefe bei 3,5° C auf sandigem Schlick (Danielssen). Diese Art wurde dann an zahlreichen Punkten der Küste von Finmarken und der Lofoten festgestellt, bis 28° 30' ö. L. in 30-624 m Tiefe bei 2.8-6.5 °C auf Schlickboden (Sars, Danielssen, Döderlein, Koehler, Grieg). Ferner wurde sie nachgewiesen bei Godthaab in der Davis-Straße in 750 m Tiefe (NORMAN, "Valorous"-Exped.), vor Halifax, Neu-Schottland in 152 m Tiefe und im St. Lorenz-Golf (A. Agassız).

Gegen Süden findet sich die Art an der Küste von Norwegen bis nach Trondhjem, ferner nördlich und westlich von Shetland in 700-900 m Tiefe (W. Thomson). Auf der amerikanischen Seite des Atlantik wurde sie längs der ganzen Küste der Vereinigten Staaten nachgewiesen von der Bank von Neufundland bis Florida und bei den Antillen in 70-1745 m Tiefe (A. AGASSIZ, RATHBUN). Die "Challenger"-Expedition fand sie am Kapland in 273 m Tiefe auf Sand (A. AGASSIZ); auch neuerdings wird sie von Südafrika aus 53 m Tiefe erwähnt (BELL).

#### 27. Pourtalesia jeffreusi Wyv. Thomson

Pourtalesia jeffreysi, Wyv. Thomson, 1874, Porcupine-Ech., p. 747, tab. 70, fig. 1-10, tab. 71.

- RATHBUK, 1886, Cat. Ech., p. 287.
- Horne, 1891, Brit. Ech., p. 430.
- DANIELSSEN, 1892, N. Nordhavs-Ech., p. 5.
- Prefer, 1894, Spitzbergen-Ech., p. 101.
- sp.? Коеньев, 1901, Princ. Alice-Ech., р. 100.

Diese Art wurde an der Ostküste von Edgeland, Spitzbergen, in 252 m Tiefe auf feinem, gelbem Lehm mit Steinen von KCKENTHAL erbeutet (PFEFFER); im Hornsund bei Spitzbergen in 1535 m Tiefe. Fauna Arctica, Bd. 1V. 49

sowie nordostlich von Spitzbergen in 1805 m Tiefe erbeutete der Führt von Monkro Bruchstücke einer Pourdiesia, die vielleicht dieser Art angehören dürften (Korsuler). Von der norwegischen Nordhave-Expedition
wurde an verschiedenen Stationen diese Art gefischt in einem Gebiete zwischen 63° 17° bis 75° 12° n. Br.
und 1° 27° w. L. bis 14° 53° 6. L. in 837—2354 m Tiefe bei —1° bis —1,6° C auf Schlickboden (Dannessen).
Die Art ist ferner beobachtet im Farderkand in 687—1170 m Tiefe und im Golf von Biscaya, sowie auf
der amerikanischen Seite des Atlantik bei Georges' Bank unter 40° 17° n. Br., 67° 05° w. L. in 2360 m
Tiefe (RATHRUN); sie findet sich längs der Küste der Vereinigten Staaten in Tiefen von 1541—2843 in
(VERBILL).

## Allgemeines.

Horizontale Verbreitung. Es ist nicht eine Art von Seeigeln bekannt, die als ausschließlich arktisch zu bezeichnen und ganz auf das nördliche Eismere beschränkt wäre. Sämtliche in der Arktis vorkommende Arten von Seeigeln sind auch södlich vom nördlichen Polarkreis nachgewiesen.

Selbst auf das oben umschriebene arktische und aubarktische Gebiet sind bisher nur 2 Arten beschränkt, Tromikosoma konktori und Hypairchimus coronalus; beide Arten sind aber erst neuerdings durch die "Ingolf"-Expedition entdeckt und von MORTENSEN beschrieben worden, Tromikosoma ist überhaupt nur in einem Exemplar bekannt.

Im ganzen sind es nur 16 Arten von Seeigeln, die hisher nördlich vom Polarkreis angetroffen wurden und daher der arktischen Fauna zugerechnet werden dürfen, namlich: Dorocidaris popillata, Phormosoma placenta, Echinus elegans, Echinus alexahri, Echinus esculentus, Stronyboentrolus drodachirusis, Echinocyamus puzillus, Echinarachnius parma, Spatangus parpureus, Spatangus raschi, Echinocardium cordatum, Echinocardium flavoscous, Brisognis lyrifera, Schizaster Irugilis, Pourtalesia jeffreysi. Die übrigen erreichen den Polarkreis nicht.

Drei von jenen 16 Arten überschreiten aber kaum die Grenze des Polarmeeres und erreichen schon mit dem 67° a. Br. ihre nördliche Verbreitungsgrenze, nämlich Dorocidaris papillata, Phormosoma placesta und Brissopsis lyrifera.

Vier weitere Arten kommen höchstens bis zum 69° n. Br. vor, nämlich Echinus elegans, Echinus alexandri, Echinus esculentus und Spalangus raschi.

Vier Arten finden sich nicht weiter nördlich als bis zum 71° n. Br., nämlich Echinocyamus pusillus, Spatangus purpureus, Echinocardium cordatum, Echinocardium flavescens.

Drei Arten fanden sich bis höchstens 74°n. Br., Echinus aeutus, Echinurachnius parma, Schienster fragilis.

Nur zwei Arten breiten sich noch weiter nach Norden aus und kommen noch unter 81–82°n. Br. vor,
der überall häufige Strongylicentrulus druebnehirnis und, hisher nur bei Spitzbergen und südlich davon nachgewissen, Pourtaleisi juffrequi.

Algesehen von Strongylocentrotus drootnekkinsis, der, wie es scheint, fast nirgende im Arktik fehlt innerhalb einer Tiefe von ca. 1000 m, spielen Seeigel nur eine ganz untergeordnete Rolle in der Zusammensetzung der arktischen Fauna, und die im Eismeer vorkommenden Arten haben ihre Hauptverbreitung außerhalb des Polarkreises.

Von den nur außerhalb des Polarkreises vorkommenden Seeigeln der subarktischen Region erreichen ihre nördliche Verbreitungsgrenze mit 64–65\* n. Br. die folgenden 6 Arten: Steroeideuris ingolfaus, Caleeria hustris, Aracoma tenestratum, Illusischinus cormanus, Parchinus militaris, Echinus atfinis. Nicht weiter nördlich als zum 62-63° n. Br. gehen Porocidaris purpurata, Sperosoma grimaldi, Tromikosoma kochleri.

Nur bis 57-59° n. Br. finden sich Strongyloentrolus purpuratus und Strongyloentrolus franciscanus, die nur aus dem Grunde hier Aufnahme fanden, weil sie noch zur Fauna von Alaska gehören.

Ihre a Odiche Verbreitung sgrenze erreichen bisher bei ca. 60° n. Br. Tvomikasoma kockleri und Hypsiechius covonatus (s. 0ben), bei c. 40° n. Br. Echinus elepus, Echinus alexandri, Echinus affinis, Echinus ecolumbus, Echinarachnius parum, Pourtalesia iefferusi.

Südlich bis ca. 30° n. Br. sind nachgewiesen Sterrocidaris ingolfiana, Porocidaris purpurata, Sperosoma grimaldi, Farcchinus miliaris, Echinus acutus, Strongylocentrotus droebachiensis, Strongylocentrotus francistanus.

Bis 230 n. Br. geht Strongylocentrotus purpuratus.

In 12—15.5 n. Br. kommen noch vor Araessoma fenestratum, Echinoegamus pusillus, Syafangus purpureus.

Am Aequator erreichen folgende ihre südliche Verbreitungsgrenze: Doroeidaris papillata, Phormasoma placenta.

Unter 13° s. Br. wurde Echinocardium cordatum noch nachgewiesen.

Vom Kapland unter 35—37° s. Br. werden folgende arktische Seeigel noch angegeben: Spatungus raschi, Echinocardium flaetecens, Bristopius Igrifera, Schinster Iragilis. Mit Ausnahme von Spatungus raschi sind diese Arten auch unter 10—20° n. Br. schon nachgewiesen worden und sind wahrscheinlich in größerer Tiefe durch den ganten Atlantik verbreitet.

Von den 27 hier aufgeführten Arten von arktischen und suharktischen Echinoiden sind nur 4 aus dem nördlichen Pacifik bekannt, von denen 2 auch atlantisch-arktisch sind, nämlich der überall verbreitete Stronggliecentralus direlenchinsis, sowie Echinarachinius parma. Nur 2 Arten sind auf den nördlichen Pacifik beschränkt, Stronggliecentralus purpuratus und Str. frunciscensus, finden sich aber nur auf der amerikanischen Seite, während die beiden anderen auch der assätischen Seite angehören.

Eine Art kommt, außer im Atlantik, auch im südlichen Pacifik vor unter 30° s. Br., nämlich Echinus athuis (Mortensen).

Von den 27 Arten gehören 25 dem atlantisch-arktischen Gebiet an.

Davon finden sich 7 Arten auf die europäische Seite (einschließlich Island) beschränkt, nämlich Perocideris purparatu, Sperusoma grimaldi, Hypsiechinus oromatus, Parechinus miliaris, Echinus neutus, Echinus ecolomius, Stutamous raschi.

Nur 2 Arten, Tromikosoma koehleri und Echinarachnius parma, der auch im Nordpacifik vorkommt, sind nur von der amerikanischen Seite bekannt und fehlen dem Ostatlantik.

Sämtliche übrigen Arten, 16 an Zahl, sind auf heiden Seiten des Atlantik nachgewiesen.

Von allen arktischen und subarktischen Seeigeln ist nur Nrongplocentrous droebschiensis eirkumpolar und wurde bisher in fast allen Teilen dieses Gebietes nachgewiesen, wo überhaupt gesammelt wurde. Die Art fehlt bisher nur im östlichen Teile des sibirischen Eismeeres östlich der Taimyr-Halbinsel. Sämtliche übrigen Arten sind nur auf bestimmte Teile dieses Gebietes angewiesen.

Im sibirischen Eismeer östlich bis zur Taimyr-Halbinsel (113° 30' ö. L.) und in der Karasee ist überhaupt noch kein anderer Seeigel als Strongsloomtrotus droebachiensis gefunden worden.

Außer diesem fanden sich in der Barents-See Echinus acutus und Schizaster fragilis, bei Spitzbergen Pourtalesia jeffreusi.

49\*

An der arktischen Küste von Norwegen finden sich nicht weniger als t4 Arten: Dorosidaris papillata, Echinus elegana. Echinus alexandri, Echinus acutus, Echinus esculentus, Strangylocentrolus drachachiensis, Echinocyamus punillus, Spalangus purpureus. Spatangus raschi, Echinocardium cordatum, Echinocardium flavesensa, Brissopuis lyrifera, Schiauster Iraqiis, Pourtalesia inferensi.

Bei Island und in der Dänischen Straße wurden bisher nicht weniger als 15 Arten nachgewiesen, fast aämtlich durch die "ingolf"-Expedition; von deren Ausbeute sind übrigens einstweilen nur die regulären Seeigel bearbeitet, so daß also noch eine beträchtlich größere Zhal von isländischen Seeigeln zu erwarten ist, wenn einmal die irregulären Echinoiden der "Ingolf"-Expedition bearbeitet sein werden. Es sind von dort bekannt: Dovočidaris papillate, Stereocidaris ingolfana, Porocidaris purpursata, Phornosoma placenta, Caloeria hystris, Sperasoma grinaddi, Aracosma (resertatum, Hyssickinus coronatas, Parechinus milistris, Echinus alexandri, E. affinis, E. acutus, E. esculentus, Stronglocentrons direchachiensis, Sysalamps purpursus.

Aus der Davis-Straße sind bekannt: Phormosoma placenta, Tromikosoma kochleri, Stronggiocentrotus droebachiensis, der bei Westgrönland bis 82° n. Br. vorkommt, und Schisaster fragilis,

Von Labrador ist außer Str. droebachicusis nur Echinarachnius parma bekannt.

Bei Alaska kommen vor Strongylocentrotus droebachiensis, Str. purpurateus, Str. franciscanus, Echinarachnius parma.

Bei Kamtschatka wurden Strongylocentrotus droebachiensis und Echinarachnius parma nachgewiesen.

Vertikale Verbreitung. Von den 27 Arten arktischer und aubarktischer Echin oidea kommen to Arten schon in einer Tiefe von weniger als 10 m vor, nämlich: Parechinus miliaris, Echinasa esculentus, Strongylocentrotus drochachiensis, Str. purpuratus, Str. franciscanus, Echinarachuius parma, Spatengus purpureus, Echinacardium und E. flacescens, Brissopsis tyrifera.

In Tiefen von 30-60 m an werden 5 Arten gefunden, nämlich Dorneidaris papillata, Echinus aculus, Echinus elegans, Echinocyamus pusillus, Schizaster fragilis.

Erst in Tiefen von 150-300 m trifft man Stereocidaris ingolfiana, Phormosoma placenta, Calveria hystrix, Aracosoma fenestratum, Sperosoma grimaldi, Spatanqus raschi, Pourtalesia jeffreysi.

In Tiefen von 750-900 m an finden sich 4 Arten: Porocidaris purpurata, Hypsiechinus coronatus, Echinus alexandri, Echinus affinis.

Erst bei 2624 m Tiefe fand sich Tromikosoma koehleri.

Nicht weiter als in too-160 m Tiefe gehen Parechinus miliaris und Echinocardium cordatum hinab, vermutlich auch Strongylocentrotus purpuratus und Str. tranciscanus.

Bis zu 500—t000 m Tiefe kommen vor: Araeosoma fenestratum, Echinarachnius parma, Spatangus purpureus und Sp. raschi, Echinocardium flavescens.

In 1100-1500 in Tiefe kommen noch vor: Stereocidaris ingolfiana, Porocidaris purpurata, Hypsiochinus coronatus, Echinus acutus, Echinus esculentus, Strongylocentrotus develvachicusis, Echinus pusillus.

In 1700-2000 m Tiefe wurden noch gefunden: Dorocidaris papillata, Calveria hystrix, Sperosoma grimaldi, Echimus elegans, Schisaster fragilis.

Bis zu 2000-3000 m Tiefe fanden sich: Phormosoma placenta, Tromikosoma koehleri, Echinus alexandri, Echinus affinis, Pourtalesia jeffreusi.

Noch in 3800 m Tiefe wurde Brissopsis lyrifera nachgewiesen.

Temperatur. In Wasser mit negativer Temperatur (—0,2° bis —t,7° C) sind bisher nur 4 Arten nachgewissen worden, Echinus alexandri, E. acutus, Strongylocentralus drebachiousis und Pourtalesia jeffreysi. Doch kommen diese, aowie sämtliche übrigen Arten auch in warmem Wasser von über 3,3° C vor.

|     |                                       | Verbra           | nach Breit        | -südlicher Ric<br>engraden | htung,           |               |                          | Verbreitung in arktischen<br>und subarktischen Gebieten |             |                     |        |     |              |          |             |
|-----|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------|-----|--------------|----------|-------------|
|     |                                       | Ost-<br>Atlantik | West-<br>Atlantik | Ost-<br>Pacifik            | West-<br>Pacifik | Trefe<br>in m | Temperatur<br>nach Cels. | Kara-See und<br>abirisches Eismeer                      | Farents-See | Arktischer Norweren | Island |     | Westgronland | Labrador | Kambuchatha |
|     | Dorocidario papillata                 | 67-40°n. Br.     | -o°               |                            |                  | 50-1800       | 4.2-7,6 5                | ١.                                                      |             | . 4                 | -/+    | J.  | J            | Τ.       | Ţ,          |
|     | Stereocidaris ingolfiana              | 65-62 ° n. Br.   | 31° n. Br.        |                            |                  | 311-1157      | 4,4-5°                   | ١.                                                      |             |                     |        | +   |              |          | 1.          |
| 3   | Porocidaris purpurata                 | 63-30° n. Br.    |                   |                            |                  | 888-1439      | 5,1 9                    |                                                         |             |                     | +      |     |              |          |             |
|     | Phermosoma placenta                   | 60- 2° p. Br.    |                   |                            |                  | 345-3500      |                          | i - i                                                   |             |                     | +      | +   | +            |          |             |
|     | Calveria hystric                      | 59 ?º n. Br.     |                   |                            |                  | 200-2000      |                          | ١. ١                                                    |             |                     |        | +   |              |          |             |
|     | Aracosoma fenestratum                 | 6540° n. Br.     | 3015° n. Br.      |                            |                  | 148-814       | 8,4"                     |                                                         |             |                     |        | +   |              | · [ ·    |             |
| 7.  | Sperosoma grunaldi                    | 62-30° n. Br.    |                   |                            |                  | 300-1850      |                          | . 1                                                     |             |                     |        | +   |              | ٠.       |             |
| 8.  | Tromskosoma bochleri                  |                  | 62° n. Br.        |                            |                  | 2625          | E,5.º                    |                                                         |             |                     |        |     | +            |          |             |
| 9.  |                                       | 65-60° n. Br.    |                   |                            |                  | 823-1461      | 4-5.7 *                  | 1 - 1                                                   | .           |                     |        | +   |              |          |             |
| 10. |                                       | 65-30° n. Br.    |                   |                            |                  | 0~100         |                          | 1 - 1                                                   | -           |                     |        |     |              | ٠.       |             |
|     | Echinus elegans                       | 68-40° n. Br.    |                   |                            |                  | 56-1737       | 4,2~7,24                 |                                                         | - 1         | . 4                 |        |     |              |          |             |
| 12. |                                       | 69-46 an. Br.    |                   |                            |                  | 768-2469      |                          |                                                         |             | · ]+                | +      | (+) |              |          | 1.          |
| 13. |                                       | 64-61 ° n. Br.   | 42-39° n. Br.     |                            | 30° s. Br.       | 768-2049      |                          |                                                         |             |                     | +      |     |              | ٠ -      | ŗ.          |
| 14  |                                       | 74-28° n. Hr.    |                   |                            |                  | 37-1280       |                          |                                                         | ÷           | . +                 | +      |     |              |          | Ŀ           |
| 15. |                                       | 69-40° n. Br.    |                   | 1 1.1 2                    | 1.1.1.1          | 0-1264        |                          |                                                         |             | -  +                | +      |     | -            | - 11     | ŀ           |
| 16. |                                       | 8138° n. Br.     |                   |                            |                  |               | -t <sub>1</sub> 0-7,5°   | + 1                                                     | + -         | + +                 |        | +   | +[-          | + +      | 14          |
| 17. |                                       |                  |                   | 57-33° n. Br.              |                  | 0             |                          | . 1                                                     |             |                     | Ŀ      |     |              | . 1      |             |
| 18. | " françiscanus .                      | 1.1.2.2          |                   | 59—33° n. Br.              |                  | 0             |                          |                                                         |             |                     |        |     | 4            | 1 7      |             |
|     | Echinocyamus pusillus                 | 71-40° B. Br.    |                   |                            |                  | 20-1474       |                          | - 1                                                     |             | . 4                 |        |     |              |          |             |
|     | Spatangue purpureus                   | 71-40° n. Br.    |                   |                            | -50° n. Br.      | 4-560         |                          | · I                                                     |             |                     |        |     |              | + +      | 1/3         |
| 21. | Spatangue purpureus                   | 71-40° n. Br.    | (2 15" n. Br.     |                            |                  | 9-969         |                          |                                                         | -           | . +                 | 1      |     |              |          |             |
| 22. | , ruschi                              | 134 37 ° s. Br.  |                   |                            | 1                | 200           | 3.0                      |                                                         | .1.         | . 4                 |        |     |              | ١.       |             |
| ••  | Echinopardium cardatum                | 70—40° n. Br.    | . 0 - D. Li-      |                            |                  | 0-155         |                          |                                                         |             | - 1                 |        |     |              | П        |             |
| -5. | Emilian paradian                      | 70-40 11. 131.   | 13.0 s. Br.       |                            |                  | 0-155         |                          |                                                         | 1           | 1                   | T1     |     |              |          |             |
| 24. | , flavescons , , .                    | 71° n. Br. bis   |                   |                            |                  | 9-990         |                          |                                                         |             | . 4                 | îЦ     |     |              |          |             |
| -4. | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 35° s. Br.       | ,,, u. m.         |                            |                  | 9-990         |                          | 1                                                       |             | T                   | I.     | l'I |              |          |             |
|     |                                       | de caba Dal      |                   |                            |                  |               |                          |                                                         |             |                     |        | П   |              |          |             |
| 25. | Brissopsis tyrifera                   | 134-35° s. Br.   | (1-12° n. Br.     |                            |                  | 9-3800        | 6,2 °                    |                                                         |             | . +                 |        | ы   |              | ٠.       |             |
|     |                                       |                  |                   |                            |                  |               |                          |                                                         |             |                     |        | П   |              |          |             |
| 26. | Schizaster fragilis                   | 34-35° s. Br     | 5—15° n. Br.      |                            |                  | 30-1745       | 1,5-6,5 °                |                                                         | + .         | +                   |        |     | +]           |          |             |
|     | Pourtalesia ieffreysi                 | 81-46 ° n. Br.   | -10° n Br         |                            |                  | 252- 2843     | -16-79                   |                                                         |             | H+                  |        |     | . 1          |          |             |

#### Uebersicht der litoralen arktischen und antarktischen Seeigel (exkl. Echinothuriidae).

Von den australisch-neuseeländischen Arten ist nur eine kleine Anzahl ausgewählt. — Die in Klammern stehenden Arten finden sich bei Südafrika.

Arktische und subarktische Arten: Dorocidaris papillata (LESKE)

Stereocidaris ingolfiana MORT.

Antarktische und subantarktische Arten:

Stereocidaris (indica Dop.)

a canaliculata (A. Ag.)

nutrix (W. THOMS.)

morlensoni (KOEHLER)

.. incerta (KOEHLER)

mcerta (KOEHLER

Arbacia dufresnei (BLAINV.)

n alternaus (TROSCH.)

Echinocidaris nigra (MOL.)

Loxechinus albus (MOL.)

, bullatus (BELL)

Arktische und subarktische Arten: Parechinus miliaris (GMEL.)

Echinus acutus LAM.

- alexandri DAN, u. KOR.
- elegans DCB, u. KOR.
- esculentus L.

Antarktische und subantarktische Arten:

(Parechinus angulosus LESKE)

(Echinus gilchristi BELL ? syn. E. hirsutus Dön.)

Sterechinus antarcticus KOEHL.

- diadema (STUDER)
- horridus (A. Ag.)
  - margaritaceus (LAM.)

neumqueri (MEISSNER)

Notechinus magellanicus (PHIL.)

Pseudechinus albocinetus (HUTT.)

Texocidaris eruthrogrammus (VAL.)

gibbosus (VAL.)

Euchinus chloroticus (VAL.)

Strongylocentrotus droebachiensis (O. F. MOLL.)

- franciscanus (A. Ag.)
  - intrintratus (STIMPS.)

Echinocuamus pusillus (O. F. MCLL.)

Echinarachnius parma (LAM.)

Spatangus purpureus O. F. MULL.

raschi Lovén

Echinocardium cordatum (PENN.) flavescens (O. F. MCLL.)

Brissopsis lyrifera (FORBES)

Schigaster fragilis (DOH, U. KOR.)

(Echinocardium flavescens) (Brissopsis lurifera)

Hemiaster cavernosus (PHIL.), syn. Tripylus exeavatus

(Spatangus raschi Lovén, ? svn. Sp. capensis Dod.)

Schigaster (tragilis)

PHIL.

- philippii (GRAY)
  - miselevi A. AG.

## Verhältnis der arktischen zu der antarktischen Fehinoiden-Fauna

Bisher ist noch keine der arktischen oder subarktischen Seeigelarten auch im antarktischen oder subantarktischen Gebiete nachgewiesen worden. Es ist daher noch keine bipolare Echinoidenart bekannt.

Ferner giebt es unter allen Gattungen arktischer und subarktischer Echinoiden nur 2. Stereoeidaris und Schizaster, die auch Vertreter in der antarktischen Fauna haben. Diese beiden Gattungen haben aber auch außerhalb der Eismeere eine sehr weite Verbreitung. Es kann daber von näheren Beziehungen zwischen den Echinoiden-Faunen des Arktik und Antarktik keine Rede sein.

Allerdings wissen wir bereits von 4 Arten arktischer Seeigel, daß sie sehr weit nach Süden vorgedrungen sind; Spatanyas raschi Lovés, Echinocardium flacescens (O. F. MCLL.), Brissupsis Igrifera (FORBES) und Schizaster Frupilis (Den. u. Kora), sind noch unter 35–37°s. Br. bei Södafrika nachgewiesen worden. 3 von diesen Arten sind aber, wie nach den bisherigen Funden schon als sicher angenommen werden darf, in größeren Tiefen durch die ganze Lange des Atlantik verbreitet. Nur von Spatanyus raschi ist dies noch nicht nachgewiesen; vielleicht ist aber dieser südafrikanische Spatanyus unter Spatanyus raschi ist dies noch nicht nachgewiesen; vielleicht ist aber dieser südafrikanische Spatanyus unter Spatanyus selbst, sondern der zwischen diesem und dem Sp. purpurest stehende Sp. expansis Döderkunts; die Gattung Spatanyus selbst aber ist durch die ganze Länge des Atlantik bis zum Kaplande bekannt. Auch die der arktischen Fauna angehörigen Gattungen Verzehissus und Echinus sind in verschiedenen Arten durch den ganzen Atlantik bis zum Kaplande nachgewiesen.

Von den übrigen in der litoralen arktischen Fauna vertretenen Seeigelgattungen ist Doweidaris s. str., Strongylocontrolus s. str. und Echinantehnius, wie es scheint, ganz auf die nördliche Halbkugel beschränkt; Echinocyanus ist neuerdins auch im Indischen Ocean bekannt zeworden.

Von den in der litoralen antarktischen und subantarktischen Fauna vertretenen Gattungen sind Echinocidaru, Lozechinus, Sterechinus, Nietchinus, Pseudechinus und Taweidaris ganz auf die südliche Halbkugel beschränkt, während sich Arbacia und Hemiaster auch weit auf der nördlichen Halbkugel verbreiten, Hemiaster in allen Meeren, Arbacia nur im Atlantik.

## Verbreitung einiger arktischer Echinoiden-Gattungen.

Die recenten Arten von Echinarachinius, vor allem E. ezeentrieus (ESCH.), E. mirabilis (BARN.) und E parma (LAM.) 1) sind Bewohner des nördlichen Pacifik. E. parma hat sich nun auch nördlich von der Bering-Straße verbreitet, und zwar nur nach Osten längs der Nordküste von Nordamerika bei Alaska und Labrador und von da an der atlantischen Seite von Nordamerika bis zu den Vereinisten Staaten.

Es ist höchst auffallend, daß sich diese Art im nördlichen Eismeer an der Küste von Sibirien nicht findet, und daß eine Verbreitung westlich von der Bering-Straße offenbar nicht stattgefunden hat.

Eine andere Gattung, Strongglosentrolus, ist ebenfalls höchst charakteristisch für den nördlichen Pacifik. Nicht weniger als 8 Arten, die innerhalb dieser Gattung unterschieden worden sind, leben in diesem Meeresgebiet, Str. ebbrosentrolus Bannt, Str. globalosis (O. F. Müll.), Str. francisonus (A. Ag.), Str. globalosus (A. Ag.), Str. intermedius (Bann.), Str. mudus (A. Ag.), Str. pulcherrimus (Bann.), Str. purpuratus Strupson und dazu noch die sehr natiestelende Anthocidaris crassispina (A. Ag.).

Nur eine einzige dieser Arten verbreitet sich auch außerhalb des nördlichen Pacifik, Str. droebschiensis, Sie gelangt durch die Bering-Straße ins nördliche Eismeer, verbreitet sich dort ganz wie Zehinarachnius jeurna nach Osten längs der Nordkiste von Nordamerika und gelangt im Atlankik langs der amerikanischen Osteküste bis zu den Vereinigten Staaten. Sie verbreitet sich aber noch viel weiter nach Osten als E. parma, indem sie über Grönland, Island durch das nördliche Eismeer bis zur Halbinsel Taimyr geht, wo sie die Ostgrenze ihres Verbreitungsgebietes erreicht, und nach Süden an die Küsten des nördlichen Europa. Von Taimyr aber bis zur Bering-Straße scheint sie im sibirischen Eismeer zu fehlen.

Merkwürdigerweise hat sie sich ebensowenig wie E. parma von der Bering-Straße aus nach Westen verbreitet.

<sup>1)</sup> Das Vorkommen von E. parma im Roten Meer, Indischen Ocean und bei Australien halte ich für sehr unwahrscheinlich.

Beide Arten, als deren ursprüngliche Heimat ich den nördlichen Pacifik ansehe, scheinen lediglich in östlicher (und dann südlicher) Richtung ihr Verbreitungagebiet erweitert zu haben; einer Verbreitung in westlicher Richtung müssen sich unbekannte Hindernisse in den Weg stellen.

Im Gegensatz zu Strongplocentrofau ist die Gatung Eckinus Dochst charakteristisch für den NordAtlantik. Von 10 Arten, die MONTENSEN in dieser Gatung unterscheidet, leben nicht weniger als 8 im
Gebiete des Nord-Atlantik. Eine von diesen, E. acutus (Lam.), scheint in allen Meeren verbreitet zu sein,
da sie auch im Süd-Pacifik gefunden wurde. Nur 3 Arten von Eckinus finden sich außerhalb des NordAtlantik, nämlich der dem E. elegans Des Kon. sehr nahestehende E. lucidus Doerrelen bei Japan, Eckinus
allanticus Montensen bei Ascension, und der ent kürzlich entdeckte E. gilchristi Bell. (vermutlich syn.
E. hirsutus Doerrelen, der Südafrikanische Repräsentant des nordatlantischen E. acutus), vor dem Kapland.

## Litteratur über arktische Seeigel.

- Agassiz, A., List of Echinoderms, in: Bull. Museum Comp. Zoology, Vol. 1, 1863, No. 2.
- Agassiz, A., Synopsis of the Echinoids collected by Dr. W. Stimpson on the North Pacific Exploring Expedition, in:
  Proceed. Acad. Nat. Sciences Philadelphia (for 1863), 1864, p. 352.
- Adassiz, A., Preliminary Report on the Echini in deep water of Florida Straits, in: Bull. of Museum of Comp. Zoology, Vol. I, 1869.
- Agassig, A., Revision of the Echini, in: Illustr. Catalogue of the Museum of Comp. Zoology, No. 7, Cambridge 1872-74, Pt. 1-4, 762 pp., 94 T.
- AGASSIZ, A., Report on the Erhinoidea, in: Report on the scientific Results of the Voyage of H. M. S. "Challenger", Zoology, Vol. III, 1881, 321 pp., 45 T.
- Anassiz, A., Report on the Echini, in: Reports on the results of dredging in the Gulf of Mexico etc. by the U. S.

  Coast Steamer, Bilake", in: Memoirs of the Museum of Comp. Zoology at Harvard College, Vol. X, No. 1,

  Cambridge 1883, 94 pp. Taf. 1—32.
- AGASSIZ, L., Description des Échinodermes vivants et fossiles, Livr. 2, Les Scutolles, 1841.
- M'Aydanw, R. and Barserr, L., List of the Echinodermata dredged between Droutheim and the North Cape, in: Annals and Mag. Nat. Hist. London, Vol. XX, 1858, p. 43.
- BELL, F. JEFFREY, Catalogue of the British Echinoderms in the British Museum (Natural History), London 1892.
- Bell, F. Jeffrey, On the Echinoderms found off the coast of South Africa, Pt. 1, Echinoidea, p. 167-175, in: Marine Investigations in South Africa, Vol. III, 1904.
- BLAINVILLE, H. M., Manuel d'Actinologie, T. II, Paris 1834,
- Baand, J. F., Prodromus descriptionis animalium ab H. Mertensio in orbis terrarum circumcavigatione observatorum, Fesc. 1, Petersburg 1835, 72 pp.
- BRANDT, J. F., Bemerkungen über die Asteriden und Echiniden des Ochotskischen, Kamtschatkischen und Behringschen Meeres, in: Middendowr's Sibirische Reise, Bd. II, Teil 1, p. 27-34.
- BRETTFI'S, L. L., Expedition für wissenschaftlich-praktische Untersuchungen an der Murmanküste. Liste der Fauna des Barente-Merca. Komitee für Unterstützung der Küstenbevölkerung des russischen Nordens, St. Petershurz 1994.
- DANIELSSEN, D. C., og Koren, J., Fra den Norske Nordhavs-Expedition, in: Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Bd. XXVII, Christiania 1883, p. 267—299, Taf. 1—4.
- DANIKISNEN, D. C., Echinida, in: The Norwegian Nordatlantic Expedition 1876-78, Zoology, Christiania 1892, 9 pp., Taf. 1.
- Dason, É, Synopsis des Échinides fossiles, Paris und Wiesbaden 1855-1858.
- Dürkerens, L., Die Echinodermen, in: Zoologische Ergebnisse einer Unterwochungsfahrt des deutschen Soefischerei-Vereins mach der Beren-Insel und Westspitzbergen, ausgeführt im Sommer 1898 auf S. M. S. "Olga". Aus der Biologischen Anstal auf Helgoland, 1890, p. 150—236, Taf. 4—10.
- Desex, M. W., og Конкк, J., Oefversigt af Skandinaviens Echinodermer, in: Kongl. Vetensk.-Akad. Handlingar för 1844, Stockholm 1846, p. 229-828, Taf. 6-11.
- DUJARDIN, F., et HUPR, H., Histoire naturelle des Zoophytes Échinodermes, Paris 1862.
- DUSCAN, P. M., and SLADEN, W. P., A Memoir on the Echinodermata of the Arctic Sea to the West of Greenland, London 1881, 82 pp., Taf. 1--6.
- Fisches, F., Echinodermen von Jan Mayen, in: Die internationale Polarforschung 1882/84. Die österreichische Polarstation Jan Mayen, Bd. III, 1886, p. 29.
- FORRES, E., A History of British Statishes and other animals of the class Echinodermata, London 1841, 269 pp.
- Gurlis, J. Fr., Caroli a Linué systema naturae, Ed. XIII. reformata, T. I, Lipsiae 1788.
- Gatio, J. A., Oversigt over det nordlige Norgea Echinodermer, in: Bergens Museums Aarbog, 1902, No. 1, 37 pp., 1 Taf. HXULIN, M. Tu., Reisen nach dem Nortpolarmeer in den Jahren 1870 und 1871. 3, Teil, Beiträge zur Faunn, Plora und Geologie, Haumachweiz 1871.
- HOTTMANS, C. K., Die Echinodermen, gesammelt w\u00e4brend der F\u00e4brten des "Willem Barents", in: Niederland. Archiv f. Zoologie, Suppl.-Bd. 1, 1881-82.

50

HOYLE, W. E., A revised List of British Echinoldea, in: Proceed. Roy. Phys. Soc. Edinburgh, Vol. X, 1891, p. 398—436.
JARYSSEY, Tu., Catalogue Echinodermatum investorum in mari albo et in mari glaciali ad litus muruanicum anno 1869/70, p. 170—171, in: Waxser, N. Die Wirbelbonen des Weißen Meeres, Bd. J. Leipzig 1885.

Ives, J. E. Behinoderms and Crustaceaus collected by the West Greenland Expedition of 1891, in: Proceed. Acad. Nat. Sciences Philadelphia, 1891, p. 479—481.

Ковиндв, R., Note préliminaire sur les Échinides, Ophiures et Crineides recueillis en 1898 et 1899 par la "Princesse Alice" dans les régions arctiques, in: Bull. de la Soc. zoologique de France, T. XXVI, 1901, p. 98—108,

LAMARCK, Histoire naturelle des animaux sans vertebres, éd. 2, T. III, Paris 1816.

Leser, N. G., Additamenta ad J. Th. Klein naturalem dispositionem Echinodermatum et lucubratiunculam de aculeis Echinorum marinorum, Lipsiae 1788, 218 pp., 18 T.

LEVINSEN, G. M. R., Kara Havets Echinodermata, in: Dijmphna Togtets zoologisk-botaniske Udbytte, Kjubenhavn 1886, p. 1-38, Taf. 34-35.

Loves, S., Études sur les Échinoidées, in: K. Svenska Vetensk-Akad, Handlingar, N. F. Bd. XI, 1873/75.

Ludwin, H., Echinodermen des Behringsmeeres, in: Zoologische Jahrbücher, Abt. f. Syst., Bd. I. 1886, p. 275-296.
LUTKIN, CHR. FR., Oversigt over Grönlands Echinodermata, Kjøbenhavn 1857, 109 pp.

v. Marenzeller, E., Die Cölonteraten, Echinodermen etc. der k. k. österr. ungar. Nordpol-Expedition, in: Deakschr. k. Akad. Wiss. Wico, Bd. XXXV, 1878.

MICHALLOVSKII, M., Zoologische Ergebnisse der russischen Expeditionen nach Spitzbergen. Echinodermen, in: Annuaire

du Musée zoologique de l'Acad. Impériale des Sciences de St. Pétersbourg, T. VII, 1902—1908, 87 pp. Montrassex, Th., The Danish Ingolf-Expedition, Vol. IV, Echinoidea, Pt. 1, Copenhagen 1903, 193 pp., Taf, 1—21.

Morrassen, Ta., Echinoderus from East Greenland, in: Meddeleiser om Grönland, Vol. XXIX, Copenhagen 1903, p. 65—89, Taf. 1—2.

MCLLEE, O. Fi., Zoologiae danicae prodromus, Havniae 1776.

Perfer, G., Pische, Mollusken und Echinodermen von Spitzbergen, gesammelt von Herrn Prof. W. KCKRNTHAL im Jahre 1886, in: Zool. Jahre, Abt. f. Syst., Bd. VIII, Jena 1894, p. 91-99.

Peeffer, G., Echinodermen von Ost-Spitzbergen nach der Ausbeute des Herrn Prof. W. Kchrythal und Dr. A. Walter in Jahre 1889, in; Zool, Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. VIII, Jenn 1884, p. 100-127.

im Jahre 1889, in: Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. VIII, Jena 1894, p. 100-127.
RANIN, W. M., Echinoderms collected off the West Coast of Greenland by the Princeton Arctic Expedition of 1899, in: Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 1901, p. 109-181.

Raymers, R., Catalogue of the Collection of recent Echini in the United States National Museum, in: Proceedings of United States National Museum, 1886.

Sars, M., Oversigt af Norges Echinodermer. Udgiven af Videnskabsselskabet i Christiania, 1861, 180 pp., 16 Taf.
Stikmson, W., Ornstac, and Echinoderms on the Pacific shores of North America, in: Journ, Boston Soc. Nat. Hist.,

Vol. VI, 1857.
Syundru, A., Echinodermer fran Novaja Semljas baf saudade under Nordenskiöldska expeditionerna 1875 och 1876,

in: Ofversigt af Kongl. Votenskaps-Akademieus Förhandlingar, 1878, No. 3, Stockholm, p. 27—40.
STUKBERS, A., Evertebratiana i Sibirieus Ishaf, in: Bihang till K. Svenska Vet. Akad. Handlingar, Bd. V, No. 22, Stockholm. 1880.

STURBERG, A., Die Evertebratenfauna des Sibirischen Eismeeres, in: Die wissenschaftlichen Ergebnisse der "Vega"-Expedition, Bd. I. Leipzig 1883, p. 481—600.

THOMEON, WYV., On the Echinoidea of the "Porcupine" Deep-Sea Dredging Expeditions, in: Philos, Transact. R. Soc. London, Vol. CLXIV, 1874, Pt. 2, p. 719-756.

## Arktische Crinoiden

von

Prof. Dr. Ludwig Döderlein

0

Von Crinoiden sind nur 6 Arten bekannt, deren Vorkommen innerhalb des nördlichen Polarkreisses angegeben wird, und die daher der arktischen Fauna angehören. Sie verteilen sich auf 3 Familien und ebensoviele Gattungen:

- 4 Spec. Antedonidae (Antedon).
- I Spec. Bourguetocrinidae (Rhisocrinus).
- I Spec. Bathycrinidae (Bathycrinus).

In der Sammlung von RÖMER und SCHAUDINN sind davon Antedon eschrichti (inkl. quadrata) und Antedon proliza vertreten.

#### 1. Antedon eschrichti (J. MULLER)

Alecto Eschrichtii, J. MULLER, 1841, Monatab. Berlin, p. 183.

" LCTKEN, 1857, Groonl. Ech., p. 55.

Antedon Eschrichti, Loven, 1866, Oefvers, Vet. Ak. Förh, p. 224, fig. i-m. Alecto Eschrichti, Stundeng, 1878, Nov. Semlja's Ech., p. 38.

Antedon Eschrichti, STUXBERG, 1880, Evert. i Sibirions Ishaf.

" DINCAN and SLADEN, 1881, Arctic Ecb., p. 73, tab. 6, fig. 1-4.

, HOFFMANN, 1881, W. Barents-Ech

STUXBERG, 1883, Evert, d. Sibir, Eismeeres, fig. p. 554.

" LEVINSEN, 1886, Kara-Havets-Ech., p. 410.

" Fischen, 1886, Jan Mayen-Ech.

. P. H. Сакректия, 1886, Willem Barents-Com., p. 5, tab. 1, fig. 7-10.

Barentsi, P. H. CARVENTER, 1886, ibid., p. 9, tab. 1, fig. 1-5.

Eschrichti, P. H. CARPENTER, 1887, Kara-Zee-Com., p. 42.

P. H. CARPENTER, 1888, Challenger-Com., p. 138, tab. 1, fig. 8 a--d, tab. 24, fig. 4-14; p. 154, fig. 4 C, D.

" Danielsken, 1892, N. Nordhavs Crin., p. 23.

, Brit., 1892, Brit. Ech., p. 53.

" Prefere, 1894, Ostspitzbergen, p. 108.

" Dôderlein, 1900, Olga-Ech., р. 228. Коенька, 1901, Princesse Alice Ech., р. 103.

RANKIN, 1901, Greenl. Ech., p. 179.

" Morreysen, 1903, Greeni. Ech., p. 65, tal: 1, fig. 4-6,

MICHARLOVSKIJ, 1903, Spitzbergen-Ech., p. 40.

GRIEG, 1903, "Michael Surs" Crinoidea, p. 13.

Antedow excirción ist bochst charakteristisch für das nördliche Eismeer, wo diese Art unter allen Crinoiden die weiteste Verbreitung hat. Der östlichste Punkt, wo sie bisher beobachtet wurde, liegt an der Taimyr-Halbinel unter 110° 6. L., der westlichste im Gassefjord unter 89° w. L.

Sie fand sich im sibirischen Eismeer zwischen 75°-77" 28' n. Br. und 92° 20'-116° ö. L. in 9-90 m Tiefe bei -1,6 bis -0,8° C längs der Halbinsel Taimyr (STUXBERG), ferner an vielen Orten der Kara-See zwischen 71—75° 45′ n. Br. und 58° 20′—80° 30′ б. L. in 36—183 m Tiefe bei —1,7° С. (Stuxberg, Levinser, Carrenter), and the Mutmanküste in 45–110 m Tiefe (Stuxberg), in der Barents-See zwischen Spitzbergen und Novaja Semija unter 72° 38′—77° 5′ n. Br. und 18° 21′—63° 53′ б. L. in 68—265 m Tiefe bei —1,8° bis 6,9 ° С. (Нограмак, Сакректев, in den Meeren um Spitzbergen, notdlich bis 80° 10′ n. Br., 14° 18′ б. L. in 18—1359 m Tiefe bei —1,2° bis 2,5° С. (Нограмак, Danielser, Pperfer, Doderlein, Korhleie, Michaldonski, Gerich), bei Jan Mayen in 100—512 m Tiefe bei —6,5° bis —0,1° С. (Різсирей, Danielser, Griego), bei der Bären-Insel in 130—250 m Tiefe bei —6,5°—2,3° С. (Döderlein, Gerich), bei Vardoe in Ostfinmarken unter 70° 40′ n. Br., 31° 10′ б. L. in 1420 m Tiefe (Arpenter, Anterdon batenfal), ferner bei Westfinmarken im Komagfior), Oexfjord, Bergsford, Loppen (Griego), Steffald sich ferner bei der Osktätse von Grönland in 36—222 m Tiefe (Mortensen), sowie an zahlreichen Opten westlich von Grönland, von der Davis-Straße nötdlich bis zum Smithsund unter 70° n. Br. in 12—156 m Tiefe (Carpenter, Rankin), westlich bis zum Gasseford, Loppen Sound, unter 80° w. L. ("Frami", Griego).

Südlich vom Polarkreis wurde die Art außer in der Davis-Straße noch gefunden vor Halifak unter 43° 4' n. Br., 4° 5' w. L. in 93 m Tiefe (Cappenter), ferner zwischen Island und den Faföer unter 63° 14' n. Br., 9° 46' w. L. in 480 m Tiefe bei 5,1° C und unter 63° 53' n. Br., 10° 0' w. L. in 630 m Tiefe bei -0,7° C (Gairen, südlich von der Faföer unter 60° 10'--60° 31' n. Br., 5° 32'-8° 21' w. L. in 600-120 m Tiefe bei -0,4° bis 0,03° C (Cappenter, Bell., Griego) und östlich von den Faföer unter 62° 43' n. Br., 1° 20' ö. L. in 775 m Tiefe und unter 62° 53' n. Br., 4° 14' ö. L. in 830 m Tiefe (Grieko).

#### Antedon eschrichti var. quadrata P. H. CARPENTER

Antedon celticus, v. Marenzeller, 1878, Wien. Denkschr., p. 380.

Antedon celtica, Duncas and Slades, 1881, Arctic Ech., p. 75, tab. 6, fig. 5-6.

Antedon quadrata, P. H. CARPENTER, 1884, Proc. R. Soc. Edinb., p. 375.

P. H. CARPENTER, 1886, Willem Barents-Com., p. 7, tab. 1, fig. 6.

LEVINSEN, (pars), 1886, Kara-Havets-Ech., p. 410.

" Fischer, 1886, Oesterr. Polarst., р. 3.

P. H. CARDENTER, 1887, Kara-Zee-Com., p. 42, fig. 1.

P. H. CARPENTER, 1888, Challenger-Com., p. 149, tab. 26, fig. 1-3, tab. 27, fig. 1-13; p. 154,

fig. 4 A, B.
P. H. CARPENTER, 1891, Arctic Com., p. 55.

RANKIN, 1901, Greenl. Ech., p. 180.

MICHALOVSKII, 1903, Spitzbergen-Ech., p. 41.

Antedon quadrata läßt sich kaum noch als Varietät von Antedon eschrichti aufrecht erhalten, mit der sie das gleiche Verbreitungsgebiet bewohnt. Sie wrdte gefunden in der Kara-See unter 71° n. Bir., 64° 6. L. in 93–110 m Tiefe, in der Barents-See unter 74° 41′ n. Br., 50° 23′ 6. L. in 154 m Tiefe bei 0.6° C (CAPENTER), bei Spitzbergen im Storfford in 10 m Tiefe und unter 81° 1′ n. Br., 19° 28′ 6. L. in 180 m Tiefe bei +0.3° C (Michallovsky), bei Jan Mayen bis 850 m Tiefe bei -1.3° C (CAPENTER), bei Westgrönland in Franklin-Pierce Bay unter 70° 25′ n. Br. und in Discovery Bay unter 81° 41′ n. Br. in 46 m Tiefe (CAPPENTER, DUNCAS und SLADER).

Außerhalb der arktischen Zone fand sich diese Form zwischen Faröer und Island unter 64° 36' n. Br. 10° 22' w. L. in 547 m Tiefe bei —0,3° C (Danielsses) und soldlich von den Faröer unter 60° n. Br. und 8° w. L. in 600–785 m Tiefe bei —0,3° C (Carpenter), ferner in der Davis-Straße unter 64° 5' n. Br., 56° 47' w. L. in 750 m Tiefe bei 1,4° C (Carpenter), in Granville Bay in 37–73 m Tiefe (Rankis) und vor Halifax unter 43° 4' n. Br., 64° 5' w. L. in 93 m Tiefe (Carpenter).

Aus der Ausbeute der Herren Römer und Schaudinn liegt mir in größerer Anzahl eine Antedon-Art vor, die ich als Antedon eschrichti bezeichnen muß. Diese Exemplare stammen sämtlich aus der Umgebung von Spittbergen und zeigen eine Armlange von ca. 30 mm bis ca. 170 mm. Die großten Exemplare zeigen unaweifelhaft die Merkmale von typischen Autolou aeskriekt; die kleinsten Exemplare sind in ihren Merkmalen ziemlich indifferent, gehören aber sicher zur reskriekti-Gruppe und wurden deshalb von mir als sehr wahrscheinlich zu dieser Art gehörig betrachtet. Die mittelgroßen Exemplare aber, von ca. 100 mm Armlange, zeigen zum Teil mehr oder weniger deutlich die Merkmale von Autolou geadrote, wahrend andere deutlicher die von A. eschrickti erkennen ließen. Am sonderbarsten war es, daß bei genauerer Untersuchung der Exemplare es sich herausstellte, daß einzelne Arme eines Exemplares zu A. guadrafa gehörten, andere Arme desselben Exemplares aber ohne Zweifel zu A. seischieß gezahlt werden mußten.

Ich bin der festen Ueberzeugung, die auch schon Levinsen ausgesprochen hat, daß von einer scharfen Trennung der A. gundrata von A. eschrichti nicht die Rede sein kann.

Mit großem Eifer sucht zwar P. H. CARPENTER im Challenger-Report die Selbständigkeit seiner A. quadrads zu heweisen; er findet es schwer begreiflich, daß das schöne Exemplar von A. quadrads, das er im "Varna"-Report abgebildet hat, nur ein Jugendzustand von A. sechrichti sein soll, und beteuert wiederholt, daß, wer die beiden Formen nebeneinander sehe, sie für verschiedene Arten ansprechen müsse.

Aber all das vermag die außerordentliche Dürftigkeit der unterscheidenden Merkmale beider Formen nicht zu verdecken.

Es sind eben nur zwei Charaktere, die zur Unterscheidung in Betracht kommen, nämlich die gestrecktere Gestalt der Armglieder und die besondere Kürze der dritten Pinnula bei A. quadrafa im Gegensatz zu A. seskrichth.

Die mittleren und äußeren Armglieder sollen bei A. quadradu ungefähr quadratisch sein, wahrend sie bei A. erdricht breiter sind als lang und daher dreieckig erscheinen. Lettsteres in bei großen Exemplaren von A. estericht durchaus richtig und für die Art charakteristisch. Bei Jüngeren Individuen von A. estericht aber ist, wie CARFENTER selbut zugielut, die Gestalt der Armglieder der von A. quadrate sehr ähnlich. Vergleicht man und die von CARSENTER auf p. 154 des "Challenger"keptorts gegebenen Textiguren B und C und vergegenwärtigt man sich, daß an den verschiedenen Armen desselben Exemplares die Armglieder bald etwas mehr, bald etwas weniger gestreckt erscheinen, so muß zugegeben werden, daß darauf unmöglich eine Unterscheidung von Arten gegetindet werden kann.

Was die relative Lange der dritten Pinnula betrifft, so giebt CARPENTER an, daß diese bei typischen A. eschrichti anhexu so lang ist wie die zweite Pinnula, während sie bei A. quadrata nicht viel langer ein als die Halfte der zweiten Pinnula; auf p. 154 belegt er diese Angabe mit Zahlen, indem er die Lange dieser beiden Pinnulae bei einer Antedon quadrata mit 14 und 8 mm angiebt, die einer gleich großen A. eschrichti mit 15 und 12 mm. Dabei war Carpentera aber wohl bekannt, daß bei A. eschrichti die Lange dieser Pinnulae bedeuenden Schwankungen unterworfen ist. Thastachlich kann man nicht nur bei halberwachsenne, sondern auch bei den großen Exemplaren von A. eschrichti nicht selten an einem und demselben Exemplar sowohl die für A. eschrichti wie die für A. quadrata als charakteriusch angegebenen Verhältnisse der beiden Pinnulae nebeneinander in typischer Ausbildung sehen (vergl. die Maßbable) die Maßbable, die M

Ich hatte diese Darstellung bereits niedergeschrieben, als mir Gried's ausführliche Bearbeitung der Crinoidae des "Michael Sars" bekannt wurde, der zu ganz ähnlichen Anschauungen kam.

MORTENSEN betrachtet auch Antelon bezentri nur als Synonym von A. etekrickli, und, wie ich glaube, mit vollem Recht. Die starke Ernsteitelung von Kalkplättehen im Perisom der Genitalpinnulae, die CARFENTER als charakteristisch für A. berentsi ansah, ist in der That ein Berkmal der A. sederikhli, bei welcher sich, abgesehen von den jüngsten Exemplaren, solche Kalkplättehen in größerer oder geringerer Aussdehnung stess entwischlet finden.

Aus der nachtschenden Maßtabelle geht unter anderein auch hervor, daß wohl die Maximalzahl der Cirrhusglieder einigermaßen konstant ist (40–44) für diese Art, daß sie aber erst bei Exemplaren von ca. 100 mm Armlänge erreicht wird, während jüngere Exemplare nur eine entsprechend geringere Anzahl von Cirrhusgliedern aufweisen elenso, wie auch die größten Exemplare immer eine Anzahl von Cirrhen besitzen, deren Gliederzahl weit hinter dem Maximum zurückbleibt, das die größten Cirrhen besitzen, deren Gliederzahl weit hinter dem Maximum zurückbleibt, das die größten Cirrhen zeigen.

Bei den in der Maßtabelle benutzten Exemplaren sind die Arme entweder noch fast in ihrer ganzen Länge erhalten, oder es fehlt höchstens ein Drittel der ganzen Länge; in letzterem Falle ist hinter der die Armlange bezeichnenden Zahl ein + angefügt.

Antedon eschrichti (inkl. quadrata).

|                                   | Station No. |       |       |        |          |           |           |       |            |       |            |       |            |      |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|------|
|                                   | 36          | 49    | 33    | 25     | 34       | 25        | 33        | 13    | 38         | 36    | 3          | 6     | 10         | 10   |
| Armlange in mm                    | 24+         | 35    | 25+   | 40+    | 90       | 85+       | 82+       | 8a+   | 95         | 110   | 110        | 170   | 165        | 170  |
| Größte Länge der<br>Cirrhen in mm | 10          | 10    | 15    | 18     | 30       | 45        | 45        | 50    | 46         | 50    | 45         | 50    | 55         | 50   |
| Gliederzahl der<br>Cirrhen        |             | 11-22 | 12-17 | 16 22  | 20 m 1 d | 260.41    | 26-43     | 27-44 | 22-40      | 26-42 | 74-28      | 10-14 | 27-14      | 1042 |
| Länge der 1., 2., 3.              |             |       |       |        |          |           |           |       |            |       |            |       |            |      |
| Pinnula in mm                     |             |       |       | 10,9,6 | 9, 8, 5  |           | 9, 11, 9  |       | 15, 18, 10 |       |            |       |            |      |
|                                   |             |       | 1     |        |          | 16, 16, 9 | 13, 12, 9 |       |            |       | 17, 15, 11 |       | 22, 35, 19 |      |

Antedon eschrichti wurde von Röher und Schaudinn gefunden bei Spitzbergen auf den Stationen: 3, 6, 9, 10, 13, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 49.

#### 2. Antedon tenella (RETZIUS)

Asterias tenella, Rutzius, 1783, K. Svenska Ak. Handl., Bd. 4, p. 241

Alecto dentata, Sav. 1825, J. Acad. Phil., T. 5, p. 153.

Alecto Sarsii, Deben og Koren, 1846, Skand. Ech., p. 231, tab. 6, fig. 2.

Alecto Sarsii, Sars, 1861, Norges Ech., p. 1.

Antedon Sarsii, Sans, 1868, Mem. Crin. viv., p. 47, tab. 5 u. 6.

Antedon dentata, P. H. Carpenter, 1886, W. Barents-Com., p. 9.

Antedon tenella, P. H. Carrester, 1888, Challenger-Com., p. 169, tab. 14, fig. 4, tab. 31, fig. 1-4.

- " P. II. CARPENTER, 1891, Arctic Com., p. 58, tab. 2, fig. 5-8.
  - " Danielssen, 1892, N. Nordhavs-Crin., p. 23.
- , Bgill, 1892, Brit, Ech., p. 57.
- Pygeyga, 1894, Spitzbergen, p. 109,
- " GRIEG, 1902, Norges Ech., p. 9.
  - " GRIEG, 1908, "Michael Sars"-Crin., p. 20, fig. p. 30, 32, 33.

Diese Art wird von Spitzbergen angegeben: östlich von der W. Thymenstraße und Südmündung der Hinlopenstraße in 54-72 m Tiefe (Preferen, ferner von der Kara-See und der Barents-See in 242 m Tiefe (CARPENTER) und vom Weißen Meere (JARZYNSKI). Das Vorkommen bei Spitzbergen und in der Kara-See bedarf noch der Bestätigung.

Antedon tenella findet sich an den nördlichen Küsten von Norwegen: vor Vardoe unter 70° 40° n. Br., 31° 10° 0. L. in 240 m Tiefe (CARPENTER); sie findet sich ferner im Oexford (Sars), im Sognefjord in 183 m Tiefe (Danielssen), im Skaerstadfjord in 330—490 m Tiefe, im Beisfjord in 30–150 m, im Tysfjord in 500 m und bei Malangen in 100—200 m Tiefe (Griff).

Nach Süden geht sie längs der Küste von Norwegen bis zum Hardangerfjord und Bukkenfjord in 4,0—700 m Tiefe (Grirg); sie findet sich ferner bei den Shetlands-Inseln und südlich von den Faröer unter 60° n. Br. in 370–1100 m Tiefe bei –11° bis 8° C, zwischen den Faröer und Island in 385–460 m Tiefe bei 3,2–4° C, Güllich von den Faröer in 360–456 m Tiefe bei 5–6,5° C (GRIRG), sowie vor Portugal unter 30° 30′ n. Br., 9° 39′ w. L. in 1350 m Tiefe bei 10° C.

Auf der amerikanischen Seite des Atlantik findet sie sich von Neu-Schottland bis New Jersey in 126-1163 m Tiefe bei 3.0-11.1 ° C.

#### 3. Antedon prolixa SLADEN

```
Antedon proliza, Staden, 1881, in Duncan u. Staden, Greenl. Ech., p. 77, tab. 6, fig. 7-10.
         Sarsii, v. MARENZELLER, 1878, Denkschr. Wien, p. 381.
         hustrix, P. H. Canpenton, 1884, Proc. R. Soc. Edinb., Vol. 12, p. 365,
        quadrata, Fischen, 1886, Echin. v. Jan Mayen, p. 81.
        proliza, P. H. Canpenter, 1887, Kara-Zoo-Com., p. 44, tab. 1, fig. 2-3.
                P. H. CARPENTER, 1888, Challenger-Com., p. 157.
         hystrix, P. H. Campenter, 1888, ibid., p. 165, tab. 27, fig. 21 u. 22, tab. 28, fig. 4-5.
        proliza, P. H. CARPENTER, 1891, Arctic Com., p. 55, tab. 2, fig. 1-4.
                Bell, 1892, Brit, Ech., p. 58,
                 Daniklesen, 1892, N. Nordhave Crin., p. 23,
                 Prervan, 1894, Spitzbergen, p. 109.
                 MORTENSEN, 1903, Greenland-Ech., p. 65, tab. I, fig. 1-3.
```

MICHAILOVSKII, 1903, Spitzbergen-Ech., p. 76.

GRIEG, 1908, "Michael Sars"-Crin., p. 20, fig. p. 32.

Diese Art ist fast ganz auf das nördliche Eismeer beschränkt. Sie findet sich in der Kara-See unter 71° n. Br., 64° 52' ö. L. in 91 m Tiefe bei -1,5° C; ferner in der Barents-See, südlich von Franz-Josefs-Land unter 70 ° 0' n, Br., 62 ° 3' ö. L. in 186 m Tiefe (v. MARENZELLER); um Spitzbergen bei den Ryk-Inseln und östlich von der W. Thymenstraße in 18-100 m Tiefe (Pfeffer), in der Magdalenenhai unter 79° 35' n. Br., 11° 17' ö. L. in 68 m Tiefe bei -0,2° C (Danielssen) und unter 80° 57' n. Br., 20° 51' ö. L. in 68-195 m Tiefe bei 0,7° C (MICHAILOVSKIJ), zwischen Spitzbergen und Jan Mayen unter 72° 57' bis 80° 3' n. Br. und 5° 40'-14° 53' ö. L. in 475-1359 m Tiefe bei -1,2 bis 1,1° C (Danielssen), bei Jan Mayen, an der Küste von Ostgrönland bei Forsblad-Fjord in 91-165 m Tiefe, im Südosten von Sabine-Insel in 200 m Tiefe, bei Cap Hope in 220 m Tiefe, bei Cap Brewster in 456 m Tiefe (MORTENSEN), ferner in der Discovery Bay bei Westgrönland unter 81° 41' n. Br. in 46 m Tiefe (CARPENTER).

Außerhalb der arktischen Zone wurde diese Art nur noch zwischen den Shetlands-Inseln und den Faröer nachgewiesen in 600-1220 m Tiefe bei -1° bis 0° C (Danielssen, Grieg), ferner zwischen Island und den Faröer in 210-1060 m Tiefe bei -1° bis +1° C, und östlich von den Faröer in 500-670 m Tiefe bei -0,2° bis oo C (GRIEG).

Die Herren Römer und Schaudinn haben von Spitzbergen einige Exemplare dieser Art mitgebracht, und zwar in verschiedenen Altersstadien. Jugendliche Exemplare, bei welchen die Maximalzahl der Cirrhusglieder eine viel geringere bleibt als bei erwachsenen, sind von A. tenella kaum zu unterscheiden. Es erscheint auch mir recht zweifelhaft, ob es gerechtfertigt ist, die Antedon proliza als selbständige Art von A. tenella zu trennen. Ich vermute, daß wir in A. proliza nur eine Lokalform der A. tenella zu sehen haben, die im arktischen Gebiet besonders groß und kräftig entwickelt ist, während dieselbe Art an den skandinavischen Küsten viel kleiner bleibt und geradezu zwerghaft entwickelt ist. Auf keinen Fall aber kann ich mich der Auffassung von Fischer anschließen, der in A. proliza nur ausgewachsene Exemplare einer Art sieht, deren Jugendzustände als A. tenella (bezw. A. sarsii) beschrieben sind; und nur gegen diese Auffassung wendet sich Carpenter wiederholt und, wie mir scheint, auch ganz mit Recht.

```
Antedon proling wurde von ROMER und SCHAUDINN gesammelt auf:
  Station 36 unter 70° 35' n. Br., 28° ö. L. in 66 m Tiefe,
  Station 37 unter 80° 15' n. Br., 30° ö. L. in us m Tiefe,
  Station 30 unter 81° n. Br., 21° 21' ö. L. in 140 m Tiefe.
Fauna Arctica, Ed. IV.
```

#### Antedon proliza.

|                         |                         |    | Sta     | tio | n No. | 30   | 39    | 36    | 39    | 37  |
|-------------------------|-------------------------|----|---------|-----|-------|------|-------|-------|-------|-----|
| Armlänge in mm          |                         |    |         |     |       | 30   | 60    | 75+   | 8o+   | 110 |
| Länge der Cirrhen in mm |                         |    |         |     | m     | 5    | 27    | 40    | 45    | 40  |
|                         | Zahl der Cirrhenglieder |    |         |     | 15    | 2134 | 24-40 | 23-40 | 28-42 |     |
| Länge                   | der                     | 1. | Pinnula | in  | mm    | 3    | 9     | 8     | 18    | 18  |
| **                      | 14                      | 2. | 29      | 79  | **    | 1    | 3,5   | 5     | 6     | 7   |
|                         |                         | ٦. |         |     |       | 2    | 5     | 7     | 7     | 19  |

#### 4. Antedon phalangium (J. MOLLER)

Alecto phalangium, J. MCLLER, 1841, Monatsb. Ak. Berlin, p. 182,

Antedon celticus, P. H. Carpenter, 1879, Trans. Linn. Soc. London, p. 29, tab. 4, fig. 1-8. Antedon phalangium, Manton, 1879, Ann. Seienc. nat., T. VIII, p. 40, tab. 18.

- P. H. CARPENTER, 1886, Trans. Linn. Soc., p. 476, tab. 57. P. H. Caronsten, 1888, Challenger-Com., p. 158, tub. 27, fig. 23-29, tab. 28, fig. 1-8.
- Bell, 1891, Brit. Ech., p. 59.
- Кокшав, 1891, "Princesse Alice"-Crin., р. 163.
- GRIEG, 1908, "Michael-Sars"-Crinoidea, p. 6, fig. p. 33,

Der Fürst von Monaco soll diese Art bei Spitzbergen nahe der Hope-Insel erbeutet haben in 48 m und im Norden von Spitzbergen in 430 m Tiefe; ferner im Osten von Island in 650 m Tiefe und an der Küste von Norwegen in 440 m Tiefe (KOEHLER). Aus den genannten Gegenden oder anderen Teilen des Arktik wird diese Art von anderen Autoren nicht erwähnt. Auch Grieg hält die Verwechslung mit anderen Arten für wahrscheinlich

Die Art ist im Nordatlantik verbreitet von den Hebriden bis Madeira, sowie im Mittelmeer in Tiefen bis 1280 m (BELL).

#### 5. Rhizocrinus lofotensis M. Sars

Rhizocrinus Iofotensis, M. Sans, 1864, Forh. Vid. Selsk., p. 127.

- M. Sans, 1868, Mem. Crin, viv., p. 38.
  - W. Thomson, 1873, Depths of the sea, p. 447, 450.
  - POURTALES, Ill. Cat. M. Comp. Zool., Vol. 4, No. 8, p. 28.
- P. H. Carpenter, 1884, Challenger St. Crin., p. 259, tab. 8a, fig. 6-8, tab. 9, fig. 1-2, tab. 10, fig. 1-2.
  - Guing, 1903, "Michael Sarse-Crinoidea, p. 12.

Diese Art wurde zuerst bei den Lofoten, bei Skraaven, gefunden in 160-500 m Tiefe (SARS), ferner von der N. Nordhavs-Expedition im Vestfjorden in 247-624 m Tiefe bei 4,0° bis 6,5° C, sodann im Sagfjord in 200 m, bei Tranodybet in 607-640 m, im Oexsund in 600 m, bei Brettesnaes in 350-400 m, bei Reine in 150 m, bei Moskenstroemmen in 200 m Tiefe bei 6,2° bis 6,5° C (GRIEG).

Bei Norwegen fand sich die Art noch in Trondbiemstjorden, in Selbjoernfjorden und in Bukkenfjorden in 140-350 m Tiefe; sie wurde ferner zwischen Faröer und Hebriden in 041-968 m Tiefe bei 7.5° C erbeutet (Carpenter) und unter 50° 28' n. Br., 8° 0,1' w. L. in 1100-1300 m Tiefe bei 8,07° C (Grieg). sowie auf der Josephine-Bank bei Portugal (CARPENTER). Auf der amerikanischen Seite des Atlantik fand sie sich vor der Küste der Vereinigten Staaten unter 41° 32' n. Br., bei Cuba, Portorico, den kleinen Antillen, Pernambuco in 232-1170 m Tiefe und endlich vor der La Plata-Mündung in 3474 m Tiefe bei 0,6° C; doch ist für diesen letzten Fundort die Artbestimmung nicht sicher (CARPENTER).

#### 6. Bathucrinus carpenteri (Danielssen og Koren)

Rycrinus Carpenteri, Dannelssen og Kores, 1877, Fra den N. Nordhavs-Exp., p. 45, tab. 1, 2, fig. 1-16. Bathyerinus Carpenteri, DANIELSSEN, 1892, N. Nordbays-Crin., p. 1, tab. 1-5. Guise, 1903, "Michael Sars"-Crinoidea, p. 8.

Diese Art wurde von der norwegischen Nordhavs-Expedition erbeutet südlich von Spitzbergen unter 70° 51′-77° 55′ n. Br. und 3° 2′-114° 21′ o. L. in 1359-2438 m Tiefe bei -1,6° bis -1,2° C, auf Schlick, ferner bei Jan Mayen unter 69° 2′ n. Br. 11° 20′ w. L. in 1836 m Tiefe bei -1,1° C (DANIELSEN), sowie von Kolthoff unter 72° 4,2′ n. Br. und 1,4° 40′ w. L. in 2000 m Tiefe (Griggo).

Von der N. Nordhavs-Expedition wurde sie auch zwischen Faröer und Shetland-Inseln gefunden unter 63° 17′-65° 53′ n. Br. und 6° 33′ 6. L. bis 7° 18′ w. L. in 1677-2814 m Tiefe bei -1° bis -1,3° C auf Thon (Danielssen), und vom "Michael Sars" unter 63° 13′-63° 55′ n. Br. und 6° 22′-6° 32′ w. L. in 1788-1660 m Tiefe bei -0,41° bis -1° C erbeutet (Grieco).

## Allgemeines.

Horizontale Verbreitung. — Keine der arktischen Crinoiden ist ganz auf die arktische Zone beschränkt; sie finden sich sämtlich auch noch in der subarktischen Zone und gehen zum Teil noch viel weiter nach Süden.

Am weitesten nördlich wurden die beiden Arten Antedon eschrichti (var. quadrata) und Antedon profiza beobachtet, die bei Westgrönland noch unter 81° 41° n. Br. gefunden wurden. 79–80° n. Br. sollen noch die 2 Arten: Antedou tendla (file Pyerpes) und Antedon phalangium (file Koemmen) erreichen. Unter 7% n. Br. wurde noch Bathyerinus earpeuteri beobachtet. Bhizocrinus lefetensis überschreitet den Polarkreis nach Norden hin kaum.

3 Arten haben ihre Hauptverbreitung im Arktik, nämlich Autodon eschrichti (inkl. quadrata), A. proliza und Balisperinus carpenteri; sie finden sich nicht weiter nach Süden verbreitet als bis zu 60° n. Br.; nur Antedon eschrichti (inkl. quadrata) findet sich längs der nordamerikanischen Küste bis in die Breite von Halifax, unter 43° n. Br.

Die 3 anderen Arten haben ihre Hauptverbreitung südlich vom Polarkreis, den sie im allgemeinen nur wenig überschreiten, anfälnich Antedoa trenden, die langs der ganzen Küste von Norwegen haufig ist und nach Süden bis in die Breite von Portugal (40° n. Br.) vorkommt; Astedom phalangium, die zwischen den Hebriden und Madeira, sowie im Mittelmeer verbreitet ist, und Bhiseerinus blofelensis, der von den Lofoten bis in die Nahe des Aequations nachgewiesen ist.

Angaben über Ctinoiden aus dem nördlichsten Pacifik, sowie aus dem sibirischen Eismeer östlich von 116° ö. L. und aus dem Eismeer nördlich von Alaska sind mir nicht bekannt geworden. Wirkliche cirkunnolare Arten sind daher auch noch nicht nachgewiesen.

Am weitesten in den arktischen Meeren verbreitet sind dutelon eschrichti (inkl. quudrata) und A. proliza, welche 2 Arten von der Kara-See bis Westgrönland bekannt sind. In diesem Gebiet tritt Antodon eschrichti vielfach in großen Massen auf, während A. prolize viel seltener erbeutet wurde. Antodon eschrichti findet sich auch noch im sibirischen Eismeer östlich bis 116° ö. L.

Außer diesen beiden Arten kommen noch Anteion tenelle und Bhisereinus fordensis sowohl auf der europäischen wie auf der amerikanischen Seite des Arktik und Atlantik vor, während Anteion phalangium und Balhgerinus eargenters bisher nur auf der europäischen Seite gefunden wurden.

Was das Vorkommen in den einzelnen Teilen des arktischen Gebietes anbetrifft, so finden sich im sibirischen Eismeer Anteion eschrichti, in der Kara-See wie in der Barents-See die 3 Arten Anteion eschrichti (finkl. quadrath), A. tenelle und A. proliza.

51 \*

Bei Spitzbergen und südlich davon werden außer diesen noch angegeben Antedon phalangium sowie Bathverinus carpenteri.

Von Ost- und Westgrönland werden nur Antedon eschrichti und A. proliza erwähnt.

Vor dem arktischen Norwegen finden sich Antedon eschrichti, A. tenella, A. phalungium (fide KOEHLER), Rhisocrinus lofotensis.

Vertikale Verbreitung. — Samtliche arktische Arten von Antedon finden sich schon in Tiefen von weniger als 30 m und gehen herab bis zu einer Tiefe von 1280—1550 m. Bhisocrinus lofetenis kommt erst von 140 m Tiefe an vor und findet sich noch in 1746 m. Bathyerinus carpenteri lebt nur in den größten Tiefen des Arktik, zwischen 1350 und 2800 m.

Temperatur. Badhyarinus carpenteri ist bisher nur in Wasser nachgewiesen worden, das unter o° C zeigt (-0,4° bis -1,6°); in solch niederen Temperaturen vermögen auch Antelom setchrichti (inkl. gmadralu), A. tenella und A. proliza zu leben; sie finden sich aber auch in Wasser mit positiver Temperatur. A. proliza aber fand sich noch nicht in Wasser mit böherer Temperatur als 1,1° C, A. eckarichti noch in solchem von 4,2° C, beide sind aber jedenfalls ausgesprochene Bewohner von kaltem Wasser. Dagegen findet sich A. tenella nur ausnahmsweise in kaltem Wasser und lebt hauptsächlich in warmem Wasser bis zu 11° C.

|                                                                           |                                                                  | ord-südlicher Rich-<br>Breitengraden<br>West-Atlantik             | Tiefe in m                             | Temperatur<br>nach Cels.                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| Antedon   eschrichti       var. quadrata       tenella       prolixa      | 80-60° n. Br.<br>81-60° n. Br.<br>79-40° n. Br.<br>81-60° n. Br. | 79-43 ° n. Br.<br>82-43 ° n. Br.<br>45-40 ° n. Br.<br>82 ° n. Br. | 4-1359<br>37-850<br>30-1350<br>18-1960 | -1,8 bis 4,2° -0,3 , 1,4° -1,2 , 11° -1,2 , 11° |  |  |
| 4. " phalangium<br>5. Rhivocrinus lofotensis<br>6. Bathwerinus carventeri | 80-33° n. Br.<br>68-37° n. Br.<br>78-61° n. Br.                  | 42- 60 n. Br.                                                     | 0-1280<br>140-1746                     | 4,2 ,, 13,3                                     |  |  |

#### Verbreitung im arktischen Gebiet.

|            |                 | Sibirisches<br>Eismeer | Kara-<br>See | Barents-<br>See | Spitz-<br>bergen | Nor-<br>wegen | Ost-<br>grönland | West-<br>grönland |
|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| I. Antedon | eschrichti      | +                      | +            | +               | +                | +             | +                | +                 |
| t. Antegon | 1 quadrata      |                        | +            | +               | +                |               |                  | +                 |
| 2          | tenella         |                        | +            | +               | +                | +             |                  |                   |
|            | protiza         |                        | +            | +               | +                |               | +                | +                 |
| - "        | phalangium      |                        |              |                 | 7 +              | 7+            |                  |                   |
| Rhivoer    | inus tofateusis |                        |              |                 |                  | +             |                  |                   |
| b. Bathyer | inus carpenteri |                        |              |                 | +                |               |                  |                   |

## Verhältnis der arktischen zu den antarktischen Crinoiden.

Von den arktischen Arten der Crinoiden ist keine identisch mit einer im annarktischen oder subantarktischen Gebiet lebenden Crinoide. Dagegen ist von der Gattung Antedon sowohl die eschricht-Gruppe wie die tenedla-Gruppe, zu welchen alle arktischen Antedon-Arten gehören, im antarktischen Gebiet vertreten, und ebenso die Gattung Balhgerinus.

Von der eschrichli-Gruppe ist arktisch Antedon eschrichti (J. MCLL.), antarktisch ist A. antarctica Carp., A. australis Carp., A. rhomboidea Carp., A. magellanica Bell., Von der tenella-Gruppe ist arktisch Antedon tenella (RETZ.), A. prolizia SLADEN, A. phalangium (J. MCLER) [auch die noch bei den Faröer und Shetland-Inseln gefundenen A. bifda (PRNN.) und A. pelanus (Du. u. K. Kol.) gehören hierber]; antarktisch ist A. exigua Carr., A. remota Carp., A. hirsuta Carp., A. abgstone Carp., A. abgstone Carp.

Von Bathycrinus ist arktisch B. carpenteri (DAN. u. Kosk.), antarktisch ist B. aldrichkenus W. Thouson. Doch sind die Angehörigen dieser drei bipolaren Gruppen keinenwegs auf die Eismeere beschrankt, sondern haben auch in den anderen Meeren eine weite Verbreitung.

## Litteratur über arktische Crinoiden.

BELL, F. J., Catalogue of the British Echinoderms in the British Museum, London 1892.

CARPENTER, P. H., Report on the Crincidea, Pt. 1. The stalked Crincidea, in: Report on the scientific Results of the Voyage of H. M. S. "Challenger" during the years 1873—1876, Zoology, London 1884.

CARPENTER, P. H., Report on the Crinoidea. Pt. 2. The Comatulae, ibid., Vol. XXVI, 1888.

CARFENTER, P. H., The Comatulae of the "Willem Barcuts"-Expedition 1880—1884, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Bd. XIII, 1886, p. 1—12, Taf. L

Сактихтин, Р. H., Zoologische Bijdragen tot de Kennis der Kara-Zee (Nederlandsche Pool-Expeditie 1882 — 1883).
II. Report on the Comatulae, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Bd. XIV, 1887, p. 42—49, 1 Taf.

CARFESTER, P. H., On some arctic Comatulae, in: The Journal of the Linnean Society, Zeology, Vol. XXIV, London 1891, p. 53-68, Taf. II.

DANIELSSEN, D. C., og Koren, J., Fra den Norske Nordhavs-Expedition, in: Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Bd. XXIII, Christiania (1876) 1877.

DANIELSEN, D. C., Crinoida, in: Norske Nordhays-Expedition 1876/78, Zoology, Christiania 1892.

Dodkellein, I., Die Echinodermen, in: Zoolog. Ergebnisse einer Untersuchungsfahrt d. d. Seefischerei-Vereins nach der Bäreninsel und Westspitzbergen auf S. M. S. "Olga". Biol. Anst. Helgoland, 1900.

Denes, M. W., og Korrs, Oefversigt af Skandinaviens Echinodermer, in: K. Svenska Vetensk.-Akad. Handlingar for 1844, 1846.

DUNCAN, P. M., and SLADEN, W. P., A Memoir on the Echinodermata of the Arctic Sea to the West of Greenland,
London 1881.

FISCHER, F., Echinodermen von Jan Mayen, in: Die internationale Polarforschung 1882/83. Die österr. Polarat. Jan Mayen, Bd. III, 1886, p. 29.

GRIEG, J. A., Oversigt over det Nordlige Norges Echinodermer, in: Bergens Museums Aarbog, 1902, No. 1.

Gairo, J. A., Echinodermen von dem norwegischen Fischereidampfer "Michael Saru" in den Jahren 1900—1903 gesammelt. II. Crinoidea, Iu: Bergens Museum Aarbog 1903, No. 5.

HOFFMANN, C. K., Die Echinodermen, gesammelt während der Fahrt des "Willem Barents", in: Niederl. Archiv f. Zoologie, Supplementband I, 1881—1882.

KORMLER, R., Note prélim. sur l. Éch., Oph. et Crinoides rec. p. l. "Princesse Alice" dans les régions arctiques, in: Bull. Soc. Zool. France, 1901.

LEVISSEN, G. M. R., Kara Havets Echinodermata, in: Dijmphna Togte's zoologisk-botaniske Udbytte, Kjöbenhavn 1886. LUDWIG, H., Crinoideen, in: Hamburger Magalhaensische Sammelreise, Hamburg 1889.

LCTKEN, CHE. FR., Oversigt over Grönlands Echinodermata, Kjöbenhavn 1857.

v. Manenzellers, E., Die Celenteraven, Echinodermen etc. der k. k. feterr.-ungar. Nordpol-Expedition, in: Denkschr. k. Akad. Wiss. Wien (1877), Bd. XXXV, 1878.

MICHALOVSKII, M., Zoolog. Ergebnisse d. russ. Expedition nach Spitzbergen. Echinodermen, in: Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Sciences St. Petersbourg, T. VII (1992), 1993.

MORTENSEN, Tu., Echinoderus from East Greenland, in: Meddelelser om Grönland, Vol. XXIX, Copenhagen 1903.

MILLER, J., Ueber die Gutungen und Arten der Comatulen, in: Monataber, K. preuß. Akad. der Wissensch. Berlin, 1841.
PEFFERS, G., Echinodermen von Ost-Spittbergen nach der Ausbeute der Herren Prof. W. Kenental und Dr. A. Walter,
In: Zool. Jahrbücher, Systematik, Bd. VIII, 1894.

RANKIN, W. M., Echinoderms coll. off the West Coast of Greenland by the Princeton Arctic Exp., in: Proceed. Ac. Nat. Sciences of Philadelphia, 1901.

RETZIUS, A. J., Anmarkningar vid Asteriae Genus, in: K. Svenska Vetensk-Akad. Handlingar, Bd. IV, 1783.

Sans, M., Oversigt af Norges Echinodermer, Christiania 1861.

Sans, M., Mémoires pour servir à la connaissance des Crinoldes vivants, Christiania 1868.

STURBERG, A., Echinodermer fran Novaja Semlja's haf samlade under Nordenskiöldska expeditionerna 1875 och 1876, in: Oefvers. Kongl. Vetensk, Akad. Förhandl., 1878, No. 3, Stockbolm.

STERRER, A., Evertebratfaunen i Sibiriens Ishaf, in: Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, B4. V, No. 22, Stockholm 1890.

STUNDERG, A., Die Evertebraten-Fauna des Sibirischen Eismeeres, in: Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Vega-Expedition, Bd. I, p. 481—600, 1889.

Thomson, W., The depths of the Sea, London 1873.

# Die arktischen Pteropoden

von

Dr. Johannes Meisenheimer

Mit 1 Karte und 8 Figuren im Text.

Meiner Bearbeitung der arktischen Pteropoden legte ich in der Anordnung des Stoffes tiergeographische Gesichtspunkte zu Grunde. Im allgemeinen ist die Anzahl der Pteropoden, welche sich in
den Kühleren und kalten Gewassern der Polargebiete finden, unr gering, dieselben sind vielmehr ihrer weit
überwiegenden Mehrzahl nach Bewohner der cirkumtropischen Warmwasserzone. Nur 3 Species sind es
inagesamt, welche teils der eigentlichen arktischen Zone, teils dem nach den wärmeren Strombetriken
hin vermittelnden Uehrergangsgebiete angehören, von ihnen habe ich eine ausführliche und möglichste
erschöpfende Darstellung gegeben, wogegen die Ueberläufer aus der Warmwasserzone, die größtenteils
nur ganz sporadisch in dem uns hier interessierenden Gebiete auftreten, allein in Rücksicht auf eben dieses
Gebiet behandlet worden sind.

## I. Typisch arktische Formen.

Als typische Bewohner der arktischen Zone haben von Pteropoden nur zwei zu gelten, von denen die eine Form den Thecosomen, die zweite den Gymnosomen angehört.

#### 1. Limacina helicina Phipps.

Litteratur:

- 1675 MARTENS, FRIDERICH, Spitzbergische oder Grönlandische Reise-Beschreibung, gethan im Jahre 1671, Hamburg.
  (Schnecken-Rotzfisch.)
- 1768 ADELUNG, JURANN CHRISTOPH, Geschichte der Schiffshrien und Verniche, welche zur Entdeckung des nordastlichen Weges nach Japan und China von verschiedenen Nationen unternommen worden, Halle. (Abdrock der Angalem von Markens, 1675.)
- 1773 PHIPPS, CONSTANTINE JOHN, A voyage towards the North Pole, London. (Clio helicina.)
- 1780 Farments, O., Fauna Groenlandica, Hafnine et Lipsine. (Argonauta arctica.)
- 1788-97 Ghells, Fu. Jon., Caroll a Linné Systema naturae, Tome I, pars VI. (Clio helicina.)
- 1802 Bosc, L. A. G., Histoire naturelle des Vers, Tome I, Paris. (Cho helicina.)
- 1805 pr Roissy, Felix, Histoire naturelle, générale et particulière des Mollusques, Tome V, Paris. (Clio helicina.)
- 1819 DE LAMARCE, J. B. P. A., Histoire paturelle des animaux sans vertebres, Tome VI. (Limucina helicialis.)
- 1819 Ross, Jones, A voyage of discovery, made etc. for the purpose of exploring Baffin's Bay, London. (Limacina arctica.)
- 1820 Sowerby, G. Ba., The genera of recent and fossil shells, 2 Bde., London 1820 ff. (Limacina helicialis.)
- 1820 Scoreser, W., An account of the arctic regions, with a history and description of the northern whale-fishery. Vol. I u. II. (Clio helicina.)
- 1824 DUCE. DE BLAINVILLE, H. M., Mollusques, in: Dictionnaire des sciences naturelles, Tome XXXII, Paris et Strasbourg. (Spiratella limucina.)
- 1825 Duce, De Blainville, H. M., Manuel de Malacologie et de Conchyliologie, Paris. (Spiratella limacina.)
- 1829-43 Guerr-Menaville, F. E., Iconegraphie du Règne animal de G. Cuvier. Mollusques, Paris. (Limacina helicina.)
- 1832 DESHAYER, G. P., Histoire naturelle des Vers. Tome III. In: Encyclopédie méthodique, Paris. (Spiratella arctica.) France Arctica, 8d. 17.

- 1840 Moller, H. P. C., Bemerkeinger til Slaegten Limacina Lux. Naturhist Tidsskr., Bd. III, Kjöbenhavn 1840/41. (Limacina arctica.)
- 1841 VAN BENDREN, P.-J., Mémoire sur la Limacina arctica, Nouveaux Mémoires de l'Acad, Roy, des sciences et belles-lettres de Bruxelles, Tome XIV. (Limacina arctica.)
- 1847 Loves, S., Index Molloscorum litora Scandinaviae occidentalia habitantium. Oefversigt Kgl. Vetensk.-Akad. Förhandl., Tredje Árgángen 1846, Stockholm. (Limacina arctica.)
- 1850 Ghay, J. E., Catalogue of the Mollusca in the collection of the British Museum, Part II, Pteropoda, London. (Limacina arctica.)
- 1852 RANG et SOULEVET, Histoire naturelle des Mollusques Ptéropodes, Paris. (Limacina helicina.)
- 1856-63 TROSCHEL, F. H., Das Gebiß der Schnecken, Bd. I., Berlin. (Limacina arctica.)
- 1857 MORCH, O. A. L., Mollusca Groenlandica. In: H. Rink, Groenland geographisk og statistik beskrevet, Kjöbenhavn. (Limacina helicina.)
- 1872 Dall, W. H., Descriptions of sixty new forms of Mollneks from the west coast of North America and the North Pacific Ocean, with notes on others already described. American Journal of Conchology, Vol. VII. (Limacina pacifica.)
- 1878 Sare, G. O., Bidrag til kundskab om Norges arktiske Fauna. I. Mollusca Regionis arcticae Norvegiae, Christiania. (Limacina helicina.)
- (Dimenia Activita).
  1885 Dala, W. H., Report on the Mollusks, in: Report of the International Polar Expedition to Point Barrow, Alaska.
  Washington. (Limacina pacifica.)
- 1885 KRAISE, A., Em Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna des Beringsmeeres. II. Gasteropoda und Pteropoda. Archiv für Naturgeschichte, Jahrg. 51, Bd. I. (Limacina pacifica.)
- 1885 WAGNER, NICOLAS, Die Wirbellosen des Weißen Meeres, Leipzig. (Limacina arctica.)
- 1886 Boas, J. E. V., Spelia Atlantica. Bidrag til Pteropodernes Morfologi og Systematik samt til Kundekaben om deres geografiske Udbredelse. (Avec un résumé en français.) Danske Vidensk. Sciek. Skrift., 6. Raekke, naturvid. og math. Adj. Bd. IV. Kjöbenhavn. (Linaciens Intelina.)
- 1886 Boas, J. E. V., Zur Systematik und Biologie der Pieropoden. Zoolog. Jahrbücher, Bd. I. (Limacina helicina.) 1887 Muxtur. Henn., Pteropoder i Upsala Universitets Zoologiska Museum samlade af Kaut. G. v. Scherle. Bilang
- till K. Svenska Vet.-Akad. Handl., Bd. XIII, Afd. IV, Stockholm. (Limacina helicina.)
  1888 PRIMERER, P., Report on the Pteropoda etc. Pt. II. The Thecosomata, in: Rep. scient, results of the voyage
- of H. M. S. Challenger, Zoology, Vol. XXIII. (Limacina helicina.)
  1889 Dalt, W. H., A preliminary catalogue of the shell-bearing marine Mollusks and Brachlopods of the southeastern
- coast of the United States. Bullet. United Stat. Nation Museum, No. 37, Washington. (Limacina helicina.) 1897 Vasnorrus, E., Die Fauna und Flora Grönlands. In: Easten v. Davoalset, Grönland-Expedition 1891—93, Bd. 11, Berlin. (Limacina helicina.)
- 1905 Meisenhemer, Johannes, Pteropoda, in: Wissenschaftl Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampier "Valdivia", 1898—99, Bd. IX, Jena. (Limacina helicina.)

Limacina kalizina gehört zu den thecosomen Pteropoden, d. h. zu den Formen, welche sich durch eine Außere Kalkschale auszeichnen, und weiter zu der Familie der Limaciniden, bei welchen diese Kalkschale noch in eine links gewundene Spirale außgerollt ist, die ferner noch ein typisches Operculum besitzen.

Diagnose: Schale sehr dunn und zerbrechlich, aus 5-0 Windungen bestehend, die sich nur mäßig hoch erheben. Von diesen Windungen, welche durch eine tiefe Naht voneinander getrennt sind, ist die letzte sehr mächtig angeschwollen und trägt die äußere Schalenöffung, welch letztere höher als breit ist, innen einen halbkreisförmigen Außenrand besitzt und nach unten und innen einen fast rechten Winkel bildet. Die Columella ist ein wenig gebogen und erscheint am Rande umgeschlagen. Der Nabel ist kreisförmig, sehr groß und tief und von einer Crista umzogen, die in den unteren Winkel der Schalenöffung ausläuft. Bei erwachsenen Tieren ist diese Crista sehr scharf ausgeprägt, bei jüngeren (von 3 mm Durchmesser etwa) fand ich sie dagegen nur sehr schwach entwickelt. Die Oberfläche der Schale ist von regelmäßigen Furchen dicht überzogen (vergl. Fig. 1a und b). Die Größe der Schale beträgt bis zu 8 mm.

Operculum bildet ein dünnes, glänzendes Blättchen von länglich-ovaler Gestalt und trägt am einen Ende eine kurze, links gewundene Spirale.

Weichkörper. Der eigentliche, den Eingeweidesack enthaltende Rumpfteil ist entsprechend den Schalenwindungen aufgerollt. Der vordere Kopfabschnitt (vergl. Fig. 1c) trägt Flossen und Fuß. Die Flossen (I) stellen zwei seitliche, blatturitige, am freien Rande abgestutzte Verbreiterungen dar und weisen an ihrem Vorderrande zwei tentakelartige Fortsätze (I/) auf. Ventralwärts von der Flosse liegt der Fuß, bestehend aus einem hinteren, unpaaren, am freien Rande ausgebuchteten Mittellappen ("M) und zwei vorderen Seitenlappen, welche mit der Ventralfläche der Flosse verwachsen sind, nach hinten divergierend den Mund zwischen sich einschließen und durch ein jederseits auf der ventralen Flossenfläche gelegenes Wimperfeld ("M) mit dem hinteren Fußlappen verbunden erscheinen. Außerdem trägt der Kopfabschnitt noch ein Paar dorsalwärts gelegener Tentakel, von denen der rechte viel stärker entwickelt ist als der linke und in eine Scheide zurückgezogen werden kann, die dem linken fehlt.

Radula. Formel == 1:1:1. Der umfangreiche Mittelzahn (Fig. 1d ms) besteht aus einer breiten, am Hinterrande gefransten Basalplate und einem mächtigen, derselben aufsitzenen, nach hinten geichteten, spitzen Fortsatz. Die Seitenzähne (ss) stellen einfache, gekrümmte Haken dar, die mit einer breiteren Basis beginnen und nach hinten hin allmähllich spitz auslaufen. Die Zahl der Zahnreihen beträgt 10.



Fig. 1. Linnerina belie'nne Prurevs. a und b Darmellung der Schale vom der Seite und von unten. (Nach Sassa, 1878).

c Darstellung der Kopfabschnites vom der Ventrabseite. (Nach Boxs., 1886.) / Flösses, mil Mittellappen der Fußes, // tentabseite der Fosse. er Ventrabseite der Flösse. d. Darstellung der Radula. (Nach Boxs., 1886.) um Mittelaba, ns. Seitenstahne.

Fårbung. Die Farbe des Tieres wird von Sans im allgemeinen als dunkelpurpurn bis dunkelviolett mit helleren Flossen angegeben, nach einer genaueren, von Vantöpfers wiedergegebenen Farbenskizze erscheint der Eingeweidesack braunlichgrau, ebenso die Flossen, deren Außenränder ins Hellgrauliche übergehen; die Kanten der einzelnen Pußabschnitte, sowie die Wimperfelder sind dagegen von dunkel-grünblauer Färbung.

Lebensweise: Specielle Beobachtungen über die Lebensweise von Lissucius helicina finden sich nur wenige vor. Man traf sie im allgemeinen auf der Oberfläche der arktischen Meere an, die sie zuweilen in ungeheuren Scharen bevolkern. Sie bilden hier einen Hauptteil der Nahrung der Wale, sowie einzelner Seevögel, sodann auch vor allem eines gymnosomen Pteropoden, der Clione lissucina. Sie selbst ernähren sich von einzelligen Pflanzen und Tieren, ihr Mageninhalt setzt sich nach Boas aus Algen, Diatomeen, Ciliofiagellaten und Infusiorien zusammen.

Verbreitung: Zunächst seien die Fundorte der deutschen Expedition in das nördliche Eismeer im Jahre 1898 aufgezählt: s. Tabelle S. 412,

Die Verbreitung der Limacinin helicina ist eine durchaus cirkumpolare (vergl. Karte, blauer Punkt). So ist sie zunächst allenthalben in den kalten arktischen Gewässern zu finden; bei Nowaja Semlja, im Weißen Meere, an den Nordküsten Norwegens wurde sie angetroffen, die deutsche Expedition 1808 wies sie zahlreich an samtlichen Küsten von Spitzbergen nach, sie wurde beobachtet bei Jan Mayen, bei Island, vor allem häufig aber an der Westküste Grönlands, weiter in der Hudsonstraße und an der Labradorküste. Auch in den nördlich des Pacifik gelegenen Teilen der Arktis ist sie nachgewiesen. Sie wurde hier zunächst von

| Stat. | Geographische Lage             | Ortsangabe                                            | Tageszeit<br>des Fanges | Temperatur<br>des Meeres | Seegang               | Tiefe des<br>Fanges | Zahl der<br>Exemplare |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 21    | 20° 3' 5. L., 78° 6,5' n. Br.  | Storfjord                                             | 4 p. m.                 | - 0,2 *                  | ruhige See            | 47 u. o m           | 3 (jug.)              |
| 22    | 20° 2' 5. L., 78° 28' n. Br.   | Storfjord                                             | 6 p. m.                 | + 0.60                   | ruhige See            | 39 m                | I (jug.)              |
| 27    | 23° 23' 6. L., 77° 12' n. Br.  | Südlich von Edgeland                                  | 4 a. m.                 | + 0,40                   | ruhige See            | 88 m                | 18                    |
| 28    | 23° 0' 5. L., 76° 27' n. Br.   | Zwischen Hoffnungsinsel und<br>Südkap von Spitzbergen | 8 p. m.                 | - 0,2°                   | leichter See-<br>gang | 60 m                | 12                    |
| 29    | 14° 52' 5. L., 77° 37' n. Br.  | Im Belsund                                            | 6 p. m.                 | + 4,00                   | etwas Dünung          | 19 m                | 5                     |
| 30    | 11 * 35' O. L., 78° 58' n. Br. | In der Kings-Bai                                      | 1 p. m.                 | + z,8 °                  | bewegte See           | 41 m                | 4                     |
| 34    | 23° 7° 5. L., 80° 18' n. Br.   | In der Riips-Bai                                      | 1 a. m.                 | - 0,4"                   | ruhige See            | 80 m                | t                     |
| 37    | 18° 24' D. L., 79° 44' n. Br.  | In der Hinlopen-Straße                                | 8 p. m.                 | + 3,20                   | ruhige See            | 80 m                | 2                     |
| 40    | 15° 55' 8. L., 79° 34' n. Br.  | In der Wiide-Bai                                      | 11 p. m.                | -                        | Dünung                | ca. 50 m            | 27                    |
| 44    | 13° 40' ö. L., 78° 9' n. Br.   | Am Eingang des Eisfjords                              | 1 p. m.                 | + 3,20                   | Dünung                | 30 m                | 3                     |
| 47    | 16° 0' 6. L., 77° 3,5' n. Br.  | Im Hornsund                                           | ir m.                   | + 3,00                   | hewegte See           | 43 m                | ī                     |
| 49    | 16° 0' 5. L., 77° 3,5' n. Br.  | Im Hornsund                                           | 8 p. m.                 | + 2,4°                   | bewegte See           | 43 m                | 3                     |
| 50    | 24° 7' 5. L., 77° 23,5' n. Br. | Südöstlich von Edgeland                               | 11 a. m.                | + 2,0°                   | -                     | 75 m                | 13                    |
| 5.3   | _                              | Südseite von König-Karls-Land                         | II a. m.                | + 1,40                   | rubige See            | ca. 50 m            | 2                     |
| 58    |                                | Ostseite von König-Karls-Land                         | 10 a m.                 | + 0,6°                   | ruhige See            | 49 m                | 1                     |
| 61    | _                              | Südostseite v. König-Karls-Land                       | 12 m.                   | + 2,0°                   | ruhige See            | 150 m               | 4 (jug )              |
| 62    | -                              | Nordostseite von König-Karls-<br>Land                 | 12 p. m.                | 0,0*                     | -                     | 35 m                | 4 (jug.)              |
| 64    | -                              | Bremer Sund im Kömg-Karls-<br>Land                    | 7 8. 10.                | + 140                    | ruhige See            | 100 m               | 11                    |
| 6g    | 29° 10' 5. L., 80° 6' n. Br.   | Ostküste von Nordostland                              | 8 p. m.                 | + 1,0°                   |                       | 9 u. 0 m            | 2                     |
| 70    | 35° 10' 5. L., 81° o' n. Br.   | Nordlich von Karl XII-Inseln                          | 4 p. m.                 | + 1,3°                   | etwas Dunung          | 50 m                | 8                     |
| 71    | 21° 36' 5. L., 80° 42' n. Br.  | Ostseite der Sieben Inseln                            | 4 p. m.                 | + 3,8 "                  | etwas Dünung          | 13 m                | 3                     |
| 75    | 20° 30' 5. L., 81 * 20' n. Br. | Eismeer nordl. von Spitzbergen                        | 4 p. m.                 | + 0,9°                   | -                     | 200 m               | 17 (jug.)             |
| 76    | ebenda, et                     | was westlicher                                        | 12 p. m.                | — 0,2°                   | -                     | 850 m               | 12 (jug.)             |
| 77    | 21° 0' 5. L., 79° 13' n. Br.   | In der Hinlopen-Straße                                | 4 p. m.                 | + 3,0°                   | -                     | 60 m                | 2                     |
| 80    | 25° 12' b. L., 77° 49' n. Br.  | Ostseite von Edgeland                                 | 10 p. m.                | + 1,40                   | ruhige See            | 25 m                | 4                     |
| 81    | 24° 5' 8. L., 76° 12' n. Br.   | Südlich von der Hoffnungsinsel                        | 4 p. m.                 | + 340                    | wenig Danung          | 55 m                | 3                     |

DALL als Limacina pacifica beschrieben, deren Identität mit helicina aber durch Prisispier ann mit Sicherheit festgestellt. Die wichtigsten Fundorte sind hier Point Barrow, Beringsmer, Alëuten und Ochotskisches
Meer. Alle genannten Orte liegen im Bereiche der kalten arktischen Strömungen oder der sehr stark
abgekühlten Ausläufer des Golfstromes, danehen finden sich aber noch eine Rethe von Fundorten, die in
beträchtlich südlichere Bereiten reichen. Hierher zu zählen ist schon das Vorkommen von helicina an der
Södwestkister Norwegens, weiter aber vor allem ihr Auftreten an der Ostküste der Vereinigten Staaten auf
etwa 38° n. Br., das auf die Wirkung des an dieser Stelle weit nach Süden vordringenden Labradorstromes
zurückruführen ist, sowie ein Fang auf 35° 30° n. Br. mitten in den warmen Strömungen des Atlantischen
Oceans. Hier Können nur alnomrale Verhältnisses, wei sie etwa die Schmelzwaser treilender Eisberge hervorrufen könnten, zur Erklärung herangezogen werden. Auch im Pacifik lassen sich solche Vorstüße in sudlicher
Richtung feststellen, sie finden sich hier nahe der Westküste Nordamerikas und reichen bis 37° n. Br. Die kalten
Auftreibwasser, welche einen großen Teil dieser, Möste einnehmen, mögen hier wohl die wirksamen Fäktorea sein.

Erwähnt sei endlich noch, daß Limacina helicina nicht nur eine arktisch-cirkumpolare Form darstellt, sondern daß sie zugleich bijolar verbreitet ist, d. h. daß sie auch in den antarktischen Gewässern sich findet, wie es das Material der "Valdivia"-Expedition erwies. Des näheren will ich aus später zu erörternden Gründen an dieser Stelle hierauf nicht eingehen.

Geschichtliches: Der erste Autor, welcher dieses Pteropoden Erwähnung thut, ist Fa. MARTENS (1755). Er beschrieb ihn als Schnecken-Rotzfisch und beobachtete an ihm neben dem spiralig aufgewundenen Körper bereits die Flossen, die er einem "Stenglein", gleich dem Balken einer Wage, vergleich "rauch an beyden seiten wie eine Feder". Genauer und schärfer lautete dann bereits die Diagnose von Cossx. J. Piurvis (1733), welchem Autor unsere Form ihren Speciesnamen verdankt, wogegen der Genusname (fü bereits für einen anderen Thecosomen vergelem war. Unabhängig von Purrisr gald dann O. Fabracius

(1780) eine erneute Beschreibung unter Einführung eines neuen Namens (Argonaula arctica). Die von ihm aufgestellte Diagnose ist bereits eine sehr ausführliche und genaue, auch einige Angaben über die Art der Schwimmbewegungen und die sonstige Lebensweise finden sich vor. Die grönländische Bezeichnung des Tieres lautet nach ihm "Tullukaursak". In der Folgezeit wurde dann gewöhnlich der Name Clio helicina von den Systematikern angewandt, bis endlich mit der Aufstellung der Gattung Limacina durch Cuvier (1817, Règne animal) die selbständige Stellung unserer Form ausgesprochen war. Wiederholt wurden zwar späterhin noch Versuche gemacht, Genus- wie Speciesnamen abzuändern, in neuerer Zeit aber gelangte der allein berechtigte Name "Limacina helicina" zur ausschließlichen Anerkennung. Zur näheren Kenntnis des Tieres trug nach Fabricius erst Scoresby (1820) wieder einiges bei, wogegen unter der von Sowerby (1820) beschriebenen Form ein Heteropode (Atlanta) zu verstehen ist. Eine eingehendere systematische Beschreibung lieferte dann ferner später Möller (1840), bis endlich t841 Van Beneden auch die innere Organisation einer genauen Untersuchung unterwerfen konnte. Auch RANG et SOULEYET (1852) berücksichtigen in ihrer Monographie ausführlich diese Species, die mustergiltige Beschreibung und bildliche Darstellung in systematischer Hinsicht erfolgte aber erst 1878 durch G. O. Sars, dem auch ich in der obigen Diagnose im wesentlichen gefolgt bin. Zur Aufklärung der Stellung und der Bedeutung der Gattung Limacina im System sind sodann die Untersuchungen von Boas (1886) und Pelsenger (1888) von grundlegender Bedeutung gewesen, während ersterer Autor zugleich noch mancherlei Einzelheiten zur Naturgeschichte der Limaeina helicina im speciellen lieferte.

#### 2. Clione limacina Phipps.

#### Litteratur

- 1675 Martens, Famerich, Spitzbergische eder Grönlandische Reisebeschreibung, gethan im Jahre 1671, Hamburg. (See Gots-Pferd.)
- 1768 ADELEM, JORANN CHRINTOFR, Geschichte der Schiffshrten und Verauche, welche zur Entdeckung des nordöstlichen Weges nach Japan und China von verschiedenen Nationen unternommen worden, Halle. (Abdruck der Angaben von MARTENS, 1876.)
- 1770 Chanz, David, Historie von Grönland, 2. Aufl., Barby und Leipzig. (Walfischfraß oder Walfischaas.)
- 1773 PHIPPS, CONSTANTINE JOHN, A voyage towards the North Pole, London. (Clin limacina.)
- 1774 PALLAS, P. S., Spicilegia Zoologica, Fascicul. X, Berlin. (Clione borealis.)
- 1776 MULLER, O. FR., Zoologine Danicae prodromus, Havnine. (Clio retusa.)
- 1780 FARRICH'S, O., Fauna Groenlandica, Hafnine et Lipsine. (Clio refusa.)
- 1786 Ellis, John, The natural history of many curious and uncommon Zoophytes. Beeorgt von Daniel Sclanier, London. (Clio limacina.)
- 1788-97 GHELIN, FR. JOH., Caroli a Linné Systema Naturae, Tome I, Pars VI. (Scheidet 3 Formen: Clio borealis, Clio limacina und Clio refusa.)
- 1792 BRUUUTERS, Histoire naturelle des Vers, Tome I, in: Encyclopédie méthodique, Paris. (Clio borealis.) 1802 Cuvier, G., Mémoire sur le Clio borealis. Annal. Mus. nation. d'hist. natur., Tome I, Paris. (Clio borealis.)
- 1802 Bosc, L. A. G., Histoire naturelle des Vers, Tome 1, Paris. (Scheidet 2 Formen: Clio borcalis und Clio limacina.)
- 1805 DER, L. A. G., Instaire naturelle des vers, 10me i, Paris. (Scheidet 2 Formen: Cho doverns und Cho inmacha.)
- Clio borcalis und Clio limacina.)
  1810 PEROX et LISEURE, Histoire de la famille des Mollusques Ptéropodes; Caractères des dix genres qui doivent la composer. Annal. Mus. d'hist. natur., Tomo NV. (Clio borcalis)
- 1819 DE LAMARICK, J. B. P. A., Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, I, édit., Tome VI, 1819. (Clio borealis.)
- 1819 Ross, John, A voyage of discovery, made etc. for the purpose of exploring Baffin's Bay, London. (Clie borealis.)
- 1820 Scorrser, W., An account of the arctic regions, with a history and description of the northern whale-fishery, Vol. 1, II. (Clio borealis.)
- 1824 Decr. DE Beauville, H. M., Mollusques, in: Dictionnaire des sciences naturelles, Tome XXXII, Paris et Strasbourg. (Clio borealis.)
- 1825 DUCE, DE BLAINVILLE, H. M., Manuel de Malacologie et de Conchyliologie, l'aris. (Clio borealis.)
- 1825 Rang, Description d'un genre nouveau de la classe des Ptéropodes, et de deux espèces nouvelles du genre Clio. Annal. Scienc. natur., 1. Sér., Tome V. (Clio Miquelonensis.)

- 4829—48 GUERIN-MENTVILIK, F. E., Iconographie du Règue animal de G. CIVURI, Mollueques, Paris. (Clio borealis.)
   1888 ESCHRICT, D. F., Anatomische Untersuchungen über die Glöne borealis, Kopenbagen. (Danisch in: K. D. Vidensk, Selsk; nat.vid. og math. Afd., 7. Decl. 1888). (Cline borealis.)
- 1843 D. K.AY, JASIS E., Zoology of New York, et the New York Fauna. Part V. Mollasca, Albany. (Clio borealis.) 1847 LOVIN, S., Index Melluscorum litera Scandinaviae occidentalia habitantium. Öfvers. Kgl. Vetensk. Akad. Förhandl., Tredje Årgeingen, 1840, Stockholm. (Clio borealis.)
- 1850 Gaay, J. E., Catalogue of the Mollusca in the collection of the British Museum. Part II, Pteropoda, London. (Clione borealis.)
- 1852 Rang et Soulever, Histoire naturelle des Mollusques Ptéropodes, Paris. (Clio borealis.)
- 1852 Soulever, Voyage autour du monde sur la corvette "La Bonite". Zoologie par Егропх et Soulever, Tome II, par Soulever. (Clio borealis.)
- 1856-63 TROSCHEL, F. H., Das Gehiß der Schnecken, Bd. I, Berlin. (Cliene borenlis.)
- 1857 Moscu, O. A. L., Mollusea Groenlandica, in: H. Rink, Grönland geographisk og statistik beskrevet, Kjöbenhavn 1857. (Clione limacina.)
- 1869 Wood, W., The "Clie berealis on the coast of Maine. Proceed. Portland Society of Natur. History, Vol. I, Part II. (Clie berealis.)
- 1869 JEFFRETS, JOHN GWYN, British Conchology, Vol. V, London. (Clione papilionacea.)
- 1870 GOULD, A. A., Report on the Invertebrata of Massachusetts, 2. edition, edited by W. G. Bunny, Boston. (Chone limacing.)
  1872 Dall, W. H., Descriptions of sixty new forms of Mollasks from the west coast of North America and the North
- Pacific Ocean, with notes on others already described. American Journal of Conchology, Vol. VII. (Clione elegantissima.)
- 1874 REINLARDT, J., Om Fabers Jagttagelse af Clio retusa i Kattegattet. Vidensk. Meddel. fra den Naturhist. Forening i Kjöbenhavn for Aaret 1874, Kjöbenhavn.
- 1878 Sara, G. O., Bidrag til kundskab om Norges arktiske Fauna. I. Mollusca Regionis arcticae Norvegiae, Christiania. (Clione limacina.)
- 1885 Krausu, A., Ein Beitrag zur Keuntnis der Mollnskenfanna des Beringsmeeres. II. Gasteropoda und Pteropoda. Arch. f. Naturgesch., 51, Jahrg., Bd. I. (Clione limacina und Dulli.)
- 1885 PRISKNEKE, P., The cephalic appendages of the gymnosomatous Pteropoda, and especially of Clione. Quarterly Journ. of microscop. Science, N. S. Vol. XXV. (Clione limacina.)
- 1885 WAGNER, NICOLAS, Die Wirbellosen des Weißen Meeres, Leipzig. (Clio borealis.)
- 1886 Boas, J. E. V., Spolia Atlantica. Bidrag til Pterepodernes Morfologi og Systematik samt til Kundskaben om derns geografiske Udbredelse. (Avec un résumé en français). Danske Vidensk. Selsk. Skrift, 6. Raekke, naturvid. og mathem. Afd., Bd. 17, Kjöbenhavn. (Clione limacina.)
- 1886 Boas, J. E. V., Zur Systematik and Biologie der Pteropoden. Zoolog. Jahrb., Bd. I. (Clione limacina.)
- 1887 Pelskeren, P., Report on the Pteropoda etc. Pt. I. The Gymnosomata, in: Rep. scient. results of the voyage of H. M. S. Challenger, Zeology. Vol. XIX. (Cliente limacina.)
- 1887 Мектик, Неки, Pteropoder i Ujsala Universitets Zoologiska Museum samlade of Kapt. G. von Schertz. Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. XIII, Stockholm. (Clione limacina.)
- 1887 Mc Israsu, W. C., Notes from the St. Andrews Marine Laboratory. 5. On the occurrence of Clione borsalis Pallaka. Annals and Magaz. of Natural History, 5. Ser., Vol. XX. (Clione borsalis.) 1889 Dall. W. H., A reclinitary catalogue of the shell-bearing marine Mollouks and Parchipocods of the southeastern.
- coast of the United States. Bulletin United States National Museum, No. 37, Washington. (Clione limacina.)
- 1889 Schalfeserr, P., Zur Anatomie der Clione limacina Phiers. Zoolog. Anz., 12. Jahrg. (Clione limacina.)
- 1891 KNIOWIYSCH, N., Zur Entwickelungsgeschichte von Clione limacina. Biolog. Centralbl., Bd. XI. (Clione limacina.) 1897 VASHOTEK, E., Die Fanna und Flore Grönlands. In: Entert v. Divoatski, Grönland-Expedition 1891—92, Bd. II, Berlin. (Clione limacina.)
- 1898 Mc Isrosu, W. C., Notes from the Gatty Marine Laboratory, St. Andrews. 1. On the larval stages of Clione limacina. Abunds and Magaz. of Natural History, 7. Ser., Vol. 11, 1898. (Clione limacina.)
- 1905 MEISENBEIMER, JOHANNIC, Pteropoda, in. Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer "Valdivia" 1898—99, Bd. IX, Jena. (Clione limacina.)

(*Viine limenina* gehbt zu den gymnosomen Pteropoden, d. h. zu einer Formengruppe, welche durch das Fehlen jeglicher Schale charakterisiert ist und welche den Thecosomen recht ferne zu stehen scheint. Sie bildet hier eine eigene, morphologisch scharf umschriebene Familie.

Diagnose: Körper langgestreckt, nach hinten in einer Spitze endend (vergl. Fig. 2a). Kopf rundlich, angeschwollen; er trägt die Mundöffnung (m) und 2 Paare von Tentakeln, von denen das vordere Paar (t.) zu beiden Seiten der Mundöffnung gelegen ist und in 2 Hauttaschen eingezogen werden kann, die hinteren dagegen knopfartige Vorwölbungen der Dorsalseite darstellen und im Inneren rudimentäre Augenhildungen aufweisen. Der Kopf ist mit dem eigentlichen Rumpf durch eine Art Hals verbunden, und letzterer trägt Fuß und Flossen. Der eigentliche Rumpf ist in der Regel vorn bedeutend angeschwollen und enthält hier in seinem Inneren den Eingeweidenucleus (ss), von welchem der hintere, sich allmählich veringenede Abschnitt in der Regel völlig frei ist, zum mindesten bei älteren Individuen.

Fuß: Der eigentliche Fuß, der genau auf der Ventralseite am Uebergang von Kopf- und Rumpfabschnitt liegt, setzt sich aus 2 Seitenlappen (al) und einem unpaaren Mittellappen (ml) zusammen. Die Seitenlappen des Fußes sind groß und breit, fast ihrer ganzen Länge nach festgewachsen und laufen nach hinten in eine kleine freie Spitze aus. Der Mittellappen ist nur kurz und hinten zugespitzt, er kann bis

auf eine kleine Querfalte reduziert werden (bei Exemplaren aus der Bering-Straße). Als modifizierte Teile des Fußes sind die Flossen (fl) aufzufassen, dieselben sitzen in der Höhe des eigentlichen Fußes seitlich dem Körper an und stellen ruderartige, fast dreieckige, am Außenrande zugespitzte Gebilde dar.

Schlundorgane: Der vorderste Darmabschnitz zerfällt in einen Schlund und in die eigentliche Buccalmasse. Die in beiden Abschnitten enthaltenen Organe sind systematisch von großer Wichtigkeit, weshalb sie hier kurz charakterisiert werden mössen. Der Schlundwandung sitzen zunächst zu beiden Seiten des Mundes 3 Paare von Buccalkegeln (be) auf, von denen das dorsale Paar das längste, das ventrale das kürzeste ist. Sie das ventrale das kürzeste ist. Sie

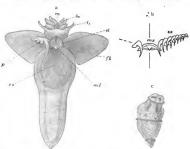

Fig. 2. Clime Limarina PHIFFS. a Dantellung des Tieres von der Ventralseite. (Nach Boxa, 1886) he Buccalleagel, se Eingenweisseut, sp Flossen, m Mund, and m! Mittellappen des Fulles, p Penis, sf Seltenlappen des Fulles, 1, vorderer Tentikel. D Darstellung der Rudial. (Nach Saxs, 1878). m Mittelsahn, se Seitenshipen c Darstellung einer Jungen Larve von der Ventralseite. Vergr. 24. (Nach VAN-NOFFER, 1887).

sind bei eingestülptem Schlund ganz im Inneren verborgen und können bei dessen Entfaltung lang ausgestreckt werden, auf ihrer Oberfläche sind sie mit zahllosen Höckerchen besetzt, welche Nervenendigungen und den ausführenden Abschnitten von Drüsenfollikeln entsprechen. An der medianen Basis der Buccalkegel liegt eine polsterartige Verdickung der Schlundwandung, die sog, "falschen Lippen", zwischen ihnen hindurch gelangt man in die eigentliche Buccalhöthe. Derselben fehlt ein Oberkriefer vollig, worgene eine Radula wohlausgebildet ist. Die Zahl der Zahne variiert je nach dem Alter außerordentlich. Siets ist ein Mittelzahn (Fig. 2b me) vorhanden, der ein quergestelltes, zartes Blättchen darstellt, das in der Mitte eine schafe Spitze aufweist und zu beiden Seiten derselben ein gezähnelt erscheint. Die Seitenzähne (a) variieren ihrer Zahl nach von 6 bis 14, sie nehmen nach außen an Größe ganz allmählich ab und bestehen aus einer kleinen Basalplatte, der ein mächtiger gekrümmter Haken außtzt. Die Zahl der Zahnreihen beträtgt 28. Erndlich finden sich in der Buccalhöhle noch die Haken außtzt. Die Zahl der Zahnreihen beträtgt 28. Erndlich finden sich in der Buccalhöhle noch die Haken außtzt.

tümliche Organe, welche zum Ergreifen der Beute dienen, als ausstülphare Sacke der Seitenwandung ansitzen und in ihrem Inneren lange, spitze Haken enthalten. Bei unserer Form sind die Hakensacke mäßig lang, die leicht gebogenen Haken selbst sind nur an der medianen Wand der Sacke befestigt und nehmen vom Grunde nach dem Rande allmählich an Größe ab. Bei der Ausstülpung der Hakensacke kommen die Haken nach außen und hinten gerichtet.

Farhung: Kopf wie Rumpf sind im allgemeinen durchsiechtig und farhlos, und nur an bestimmten Stellen tritt eine lebhafte Färbung hervor. So leuchten zunächst am Kopfabschnitt die 3 Paar Buccalkegel mit intensiv roter Farbe hervor, während der vorderste Darmabschnitt braun oder orangefarben hindurchscheint. Die halb durchsichtigen Flossen sind leicht gelblich, das Körperende wieder intensiv orange- oder himbeerror gefarbt. Der Eingeweidessek weist gleichfalls starke Farben auf, in ihm erscheint die Leber dunkelbraun, fast schwarz, die Zwitterdröse intensiv rot.

Maximallange = 35-40 mm.

Lebensweise: Zusammen mit Limacina helziena muß Clioae imacina als typischster Bewohner der arktischen Meere gelten. Schon die altesten Erforscher dieser Gebiete wissen von den ungeheuren Mengen zu erzählen, in denen sie die oberflächlichen Gewässer dieser Gebiete bevölkert, wie ihnen auch die Thatsache wohlbekannt war, daß sie in erster Linie die Nahrung der Bartenwale darstellt (Walfischaas), daneben diejenige einzelner Fische und Seevögel. Clione limacina ist weiter eine typische Oberflächenform des Pelagials, insofern sie an stillen sonnigen Tagen der Sommermonate stets an der Oberfläche in großen Schären anzutreffen ist und nur bei Stürmen verschwinder; sie ist weiter ein Tagestier, welches Licht und Sonne außerordenlich liebt und denigemäß namentlich von etwa 10 Uhr morgens bis 8 Uhr abends an der Oherfläche lebhaft umherschwimmend erscheint. Die Schwimmbewegungen erfolgen unter unablässigen raschen Schwingungen der ruder- oder flügelartigen Flossen, und dieselben sind derart lebhaft, daß die beiderseitigen Flossenspitzen sich bei jedem Schlage vorn und hinten fast berühren. Der Körper nimmt beim Schwimmen stets eine vertikale Stellung ein, unter dem Einflusse der Flossenbewegungen stetig aufund absteigend und zuweilen die Oberfläche berührend.

Climae Imacina ist ein Fleischfresser, ihre N ahr ung bildet ausschließlich die Limacina helcima, welcher sie eifrig nachstellt. Sie ergreift ihre Beute von unten her, indem sie mit ihren lang ausgestreckten Buccalkegeln dieselbe betastet und die Haken der entfalteten Hakensicke in ihren Korper hineinstößt. Dabei findet an den Buccalkegeln die Ausscheidung einer klebrigen zähen Flüssigkeit statt, wohl einer Art Speichelsekret, welches zum leichteren Verschlucken der Beute dient. Während des letteren Vorganges wird die Schale der Limacina von ihrem Weichkörper Josepföst und ausgestoßen. Ausnahmsweise Kinnen sie jedoch auch andere Fleischnahrung zu sich nehmen, und in Gefangenschaft, in welcher sie wiederholt längere Zeit am Leben erhalten worden sind, wurden sie in einem Fälle (Eschricht, 1838) mit frischem Renntierfleisch ernährt.

Die Fortpflanzung beginnt im Juni oder Juli mit der Begatung. Dieselbe ist nach den übereinstimmenden Beobachtungen von Boas und Ksurowitsert eine wechselseitige und erfolgt in der Weise, daß
die Tiere sich in vertikaler Stellung mit ihren Ventralseinen berühren, und der kurze Arm des zweitäusigen
Penis (vergl. Fig. 2a p) in die weibliche Geschlechtsoffnung des anderen Tieres eindringt, wogegen der
längere Arm nach hinten gewendet ist und wohl nur als Neizorgan dient, sich vielleicht an die Körperwand
des anderen Tieres ansaugt, wie aus der Darstellung Waoska's hervorzugehen scheint. Im übrigen ist
die Schilderung, welche letzterer Autor von diesen Vorgängen entwirft, hüchst sonderbar und enthält
sicherlich eine Reihe von Beolaschtungsfehlern, deren nährer Diskussion ich mit ersparen möchte. Die
Begatung findet in der Regel mittags bei hellem sonnigem Wetter sätzt und dauert etwa 4 Stunden.

20-24 Stunden später erfolgt dann die Eiablage. Der Laich stellt ziemlich große, aus einer zähen Gallerte bestehende Eiklumpen oder Schnüre dar, die in ihrem Inneren sehr zahlreiche Eier enthalten.

Eine Darstellung der Entwickelung ist hier nicht meine Aufgabe, hinweisen will ich nur auf die Larvenform (vergl. Fig. 2c), die namentlich durch 3 charakteristische Wimperringe ausgezeichnet ist. Diese Wimperringe erhalten sich oft bis auf späte Stadien, bei einer Körperfänge von 2-3 mm ist der vordere fast immer verschwunden, bei einer solchen von 5-6 mm neist auch der zweite, doch können Larven von 15 mm Lange gelegentlich noch alle 3 besitzen. Am langsten erhalt sich auf alle Fälle der hintere Wimperring. Am deutlichsten treten an der Larve weiter noch die Otocysten und die Hakensäcke hervor, wogegen Fuß und Flossen erst verhältnismäßig spät angelegt werden. Bei jüngeren Exemplaren, die indessen bier das eigentliche Larvenstadium sehen hinaus sind, ist der hintere Fußlappen relativ größer als bei den erwachsenen Formen, ferner dehnt sich bei jenen der Eingeweidesack weiter nach hinten aus als bei lettzeren. Nach Beobachtungen Vannöffens scheinen übrigens die Larvenformen die oberflächlichen Schichten zu meiden und meist in größeren Tiefen (bis 22 m.) zu leben.

Verbreitung: Auch Clione limacina wurde von der Deutschen Expedition in das nördliche Eismeer im Jahre 1808 auf einer Reihe von Stationen erbeutet, und zwar auf:

| Stat. | Geographische Lage             | Ortsangabe                           |             | Temperatur<br>des Meeres | Seegang       | Tiefe des | Zahl der<br>Exemplare |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| 21    | 20° 3' 0. L., 78° 6,5' n. Br.  | Storfjord                            | 4 p. m.     | - 0,2°                   | ruhige See    | 47 u. o m | 2                     |
| 22    | 20° 3' 0. L. 78° 28' n. Br.    | Storfjord                            | 6 p. m.     | + 0,60                   | ruhige See    | 39 m      | 7 (sehr jug.          |
| 27    | 23° 23' 8. L., 77° 12' n. Br.  | Südlich von Edgeland                 | 4 8. m.     | + 0,40                   | ruhige See    | 88 m      | 3 (jug.)              |
| 20    | 14° 52' ö. l., 77° 37' n. Br.  | Im Belsund                           | 6 p. m.     | + 4.00                   | etwas Dünung  | 19 m      | 1 (jug.)              |
| 12    | 11 ° 12' 6. L., 79° 30' n. Br. |                                      | 3 p. m.     | + 2,20                   |               | 19 m      | 1                     |
| 34    | 22° 7' 8. L., 80° 18' n. Br.   |                                      | 1 a. m.     | - 0,4°                   | ruhige See    | So m      | i (jug.)              |
|       | 150 0' 0. L. 780 ta' n. Br.    |                                      | 121/2 p. m. | + 5.9"                   |               | too m     | 1 (sehr jug.          |
| 50    | 24° 7' 0. L., 77° 23.5' n. Br. | Südöstlich von Edgeland              | tt a.m.     | + 2,0 "                  | -             | 75 m      | 4(rerwachs.           |
| 51    | 26° 40' ö. L., 78° 5' n. Br.   | In der Olgastraße                    | 9 p. m.     | + 1,40                   | ruhige See    | 150 m     | 10 (jug.)             |
| 52    | 27 ° 25' Ö. L., 78° 18' n. Br. | In der Oigastratie                   | 11 p. m.    | + 1,00                   | ruhige See    | 150 m     | 13 (serwachs.         |
| 5.3   | _                              | Südseite von König-Karls-Land        | 11 a.m.     | + 1.40                   | ruhige See    | ca. to m  | 2 (sehr jug.          |
| 58    | _                              | Ostseite von König-Karls-Land.       |             | + 0,60                   | ruhige See    | 49 M      | 6 (jug.)              |
| 61    | -                              | Südostseite von König-Karls-<br>Land |             | + 2,00                   | ruhige See    | 150 m     | 1                     |
| 68    | 28° 47' 0. L., 79° 45' n. Br.  | Ostküste von Nordost-Land            | 111/2 p. m. | + 0,20                   | _             | 100 m     |                       |
| 77    | 21" o' 8. L. 79" 13' n. Br.    | In der Hinlopen-Straße               | 4 p. m.     | + 3,00                   | -             | 60 m      | 1                     |
| 81    | 24° 5' 0. L., 76° 12' n. Br.   | Sudlich von der Hoffnungs-Insel      | 4 p. m.     | + 3.4°                   | wenig Ditnung | 55 m      | 2 (jug.)              |

Außerdem möchte ich hier noch eine Anzahl von Fundorten anführen, die ich aus der Bestimmung des Materials der von Herrn Dr. Arstein ausgeführten Nordsee-Terminfahrten gewonnen habe. Ich verdanke dieses Material der gütigen Vermittelung von Herrn Prof. VANHÖFERN. Die Fundorte liegen auf etwa:

```
58° 20' n. Br., 5° 45' ô. L., 0-315 m (t Exemplar, jug.);

58° 7' n. Br., 5° 20' ô. L., 0-100 m; 0-270 m; 0-305 m (tô Exemplare, jug. und Larven);

57° 55' n. Br., 4° 50' ô. L., 0-98 m (t Exemplar, jug.);

56° 1' n. Br., 3° 45' ô. L., 0-5 m (t Exemplar, Larve);
```

Die Verbreitung der Clione limerine ist ebenfalls eine durchaus cirkumpolare (vergl. Karte, blaues Kreuz). Um zunächst ihre Verbreitung innerhalb der kalten antarktischen Strömungen sowie im Bereich der abgekohlten Gewässer des Golfströmes zu kennzeichnen, so ist sie bisher hier machgewiesen in der Kara-See, bei Nowaja Semlja, im Weißen Meer, sowie an der Nord- und Nordwestküsse Norwegens; die deutsche Expedition erbeutete sie rings um den Inselkomplex von Spitzbergen, sie wurde weiter gefunden Erste Meitz, bei 17.

55° 22' n. Br., 4° 18' ö. L., 0-42 m (3 Exemplare, jug.).

bel Jan Mayen, bei Island, vor allem aber an der Westküste Grünlands, wo ihre Fundorte sehr zahlreich sind, und auf amerikanischer Seite im Bereiche der Labradorströmung bis Neur-Fundland. In den nordwarts vom Pacifik gelegenen Teilen des Eisuneeres ist sie ebenfalls wiederholt gefangen worden, so im Beringsmeer und in der Bering-Straße. Ihr nördlichster Fundort liegt hier auf 81 ° 40° n. Br. (Ross, fide PELESERER), Von Dall: wurde diese pacifische Form zwar als Clione elepanisisma von der atlantischen abgeschieden, ebenao später eine zweite von Krauss als Clione dalli, beide sind indessen nichts anderes als Jügendförmen der Clione limosina, wie PELSENERE bereits mit Recht hervorgehoben hat und zum Teil durch eigene Untersuchungen der betreffenden Exemplare bekräftigen konnte

Das Verbreitungsgebiet unserer Form ist aber hiermit noch keineswegs genügend umgrenzt, insofern sich dasselbe beträchtlich nach südlicheren Regionen hin ausdehnt. Zwar ist auf pacifischer Seite nur ein einziger Fundort bisher südlich von den Aleuten (auf 51° 50° n. Br.) bekannt geworden, weit zahlreicher sind ihre Fundorte dagegen in niederen Breiten des Atlantischen Oceans. So muß Clione limarina zunachst noch als eine direkt häufige Form in den Gebieten zwischen Südnorwegen, Nordengland und Südgrün-land (auf etwa 50–61° n. Br.) bezeichnet werden, sie tritt weiter auf an den Küsten Schottlands, und in einem Falle ist sie sogar bei Falmouth (Cornwall) auf 50° 0° n. Br. beobachtet worden. Eine Rehe von Fundorten, die oben angeführt sind, haben weiter die Nordsee-Terminfahrten aus der Nordsee ergeben, auch im Kattegat soll sie nach Fahrek (fide Jerfrey), 1869) vorkommen, was von Reinnandt (1874) zwar auf eine Verwechslung mit derva bulluta zurückzuführen ist, mir aber keineswegs durchaus unmöglich zu sein scheint. Im allgemeinen scheinen die in diesen südlichen Regionen anzutreffenden Exemplare kleiner als die arktischen zu sein (vergl. Mc Istosit, 1898) oder aber Larven- und Jugendformen darzustellen.

Noch weit beträchtlicher nach Süden reicht das Verbreitungsgebiet auf amerikanischer Seite. Es ist der Einfuß der kalten Labratorströmung, die mit ihren letzen Ausläufern bis Cap Hattecas reicht, welcher es der Clime limecine ermöglicht, bis zu diesem Kap, also bis fast 35° n. Br. hier vorzudringen. Längs der Küste von Portland Harbor bis zu dem genannten Kap sind eine ganze Reihe von Fundorten bekannt geworden, und zuweilen traten sie hier sogar in größen Massen auf, so bei Portland Harbor im Lahre 1898 (Woop), in der New York Bay im lahre 1893 (OK KAY).

Endlich wäre noch anzuführen, daß auch Chone Limacima eine bipolare Form darstellt, welche, wie das Material der deutschen Tiefsee-Expedition ergab, sich zugleich in den kalten Strömungen der Antarktis wiederfindet.

Geschichtliches: Die erste Kenntais unserer Form verdanken wir wiederum Martens (1675), der sie im Südhafen von Splizbergen antraf und als See Gots-Pferd näher beschriebt, auch eine primitive Abbildung von ihr gab. Weit ungenauer hinsichtlich der Morphologie der Glüne lauten dann die fast too Jahre später gemachten Angaben von Cranz (1770), er bezeichnet sie als einen "weißen Schleim, bald rund, bald lang, bald wie eine Schlange gestaltet", und nennt sie Walfisch-Fas fo oder Walfisch-Aas. Eine kurze Diagnose nebst Abbildung und wissenschaftlicher Benennung (Glis linserins) gab dann endlich Pitter's (1773), seine Diagnose und Abbildung und wissenschaftlicher Benennung (Clis linserins) gab dann endlich Pitter's (1773), beine Diagnose und Abbildungen finden wir abgedruckt bei ELLIS (1780). Umnittelbar nach Pitter's beschriebt Pallas (1774) die gleiche Form als Cliose korralis (bez. Lernea papilionacea), und seine Beschriebung ist bereits sehr genau und eingehend, auch seine Abbildung im wesentlichen korrekt. Der von ihm angewandte Genusname, Clioser\* kann wissenschaftlich allein gelten, da Clio bereits für einen thecosomen Pteropoden vergeben war. In der systematischen Zusammenstellung von O. Fr. MULLER (1776) findet sich sodann ein neuer Naum ((lie refuns), den auch O. Fabricus (1786) anwandte. Letzterer Autor gleit wiederum eine sehr ausstlichte Beschreibung der außeren Morphologie, sowie der Lebersweise von Cliose linaetina. Der

grönländische Name lautet "Ataursak" oder "Augursak". Bei Gmelin (1788-97) beginnt sodann einige Verwirrung in der Bestimmung unserer Form einzutreten, insofern die bisher genannten Synonyma alle als selbständige Formen angeführt werden, wie es sich auch noch bei Bosc (1802) und DE ROISSY (1805) findet. BRUGUIÈRE (1792) basiert völlig auf der Darstellung von Fabricius, und erst Cuvier's (1802) Untersuchungen bedeuten einen großen Fortschritt, insofern er eine genaue Darstellung der inneren Anatomie des Tieres gab, die zwar noch mancherlei Irrtumer enthält, aber immerhin das Ergebnis hatte, die Stellung der Clione limaeina zu den Gastropoden mit Sicherheit darzutun. Noch ausführlicher geschah dies 1810 durch Péron und Lesueur. Nur wenig Neues wurde dann in der Folgezeit vorgebracht, die Angaben beschränken sich auf systematische und faunistische Notizen, der herrschende Name ist, neben einigen neu aufgestellten und in der Regel bald wieder verschwindenden Synonymen, Clio borealis bis in die fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts, von wo an dann allmählich Clione limacina immer konstanter angewandt wurde. Von älteren anatomischen Untersuchungen sind vor allem diejenigen von Eschricht (1838), sowie von SOULEYRT (1852) hervorzuheben, die unsere Kenntnis des Tieres außerordentlich förderten, von neueren würde zunächst die sehr ausführliche Monographie von Wagner (1885) anzuführen sein, welche uns über zahlreiche Einzelheiten der Lebensweise von Clione limacina unterrichtet, deren anatomische Ergebnisse aber in vieler Hinsicht mit Vorsicht und Zweifel aufzunehmen sind. Einzelheiten aus der Anatomie von Clione limacina enthalten die Arbeiten von Boas, Pelseneer und Schalfejeff, während die Entwickelungsgeschichte und die Larvenentwickelung von Knipowitsch, Vanhöffen und Mc Intosh (1898) näher berührt werden. Ausführliche neuere Diagnosen, welche oben im wesentlichen benutzt wurden, stammen von SARS (1878), BOAS (1886) und PELSENEER (1887).

## II. Formen der Uebergangszone.

Ich verstehe unter Formen der Uebergangszone solche, welche ausschließlich in einem Gebiete vorkommen, das zwischen den kalten arktischen Strömungen und den warmeren Strombezirken der cirkumtropischen Warmwasserzone gelegen ist. Nur eine einzige Species der Pteropoden weist diese Eigentümlichkeit in ihrer Verbreitung auf, die Limecline retroerers Fleming.

#### Limacina retroversa Fleming.

#### Litterature

- 1822 Fleming, John, On a reversed species of Fusus (Fusus retroversus). Memoirs of the Wernerian Natural History Society, Vol. IV, Part 1, Edinburgh. (Fusus retroversus.)
- 1840—41 Mollen, H. P. C., Bemserkninger til Slaegten Limacina Lak. Naturbist. Tidsskr., Bd. III, Kjöbenhavn. (Limacina baika.)
  1844 Paultry, R. A., Enumeratio Molluscorum Siciliae cum viventium tum in tellure tertiaria fossilium. Vol. II. Halis
- Saxonum. (Scaea stenogyra.)
  1844 Thompson, W., Report on the fauna of Ireland: Div. Invertebrata. Report 13. Meet. Brit. Assoc. for the advanc.
- of science, London. (Peracle Flomingi.) 1847 LOVES, S., Index Molluscorum litera Scandinaviae occidentalia habitantium. Öfversigt Kgl. Vetensk.-Akad. Förhandl, Troije Argingen, 1848, Stockholm. (Spirialis stensopyra.)
- 1847 JEFFRENS, J. GWYS, Additional notices of British Shells. The Annals and Magaz. of Natural History, Vol. XX, London. (Peracle Flemings).
- 1849-53 FORES, EDW., and HANLEY, SYLV., A History of British Mollusca, Vol. II, London. (Spirialis Flemingii und Mc Andrei.)
- 1850 Gray, J. E., Catalogue of the Mollusca in the collection of the British Museum Part II, Pteropoda, London. (Limacina retroversa, Mc Andrei, balea.)

53°

- 1851 STIMPSON, W., Descriptions of two new species of shells from Massachneetts Bay. Proceed. Boston Society Nat. Hist., Vol. IV. (Spirialis Gouldin)
- 1852 Soulever, Voyage autour du monde sur la corvette "La Bouite". Zoologie, Tomo II. (Spirialis australis?)
- 1852 Rano et Souleyer, Histoire naturelle des Mollusques Ptéropodes, Paris. (Spirialis australis?)
- 1857 Morcis, O. A. L., Mollinen Groenlandica. In: H. Risk, Groenland geographisk og statistik beskrevet, Kjöbenbavn. (Helerofusus balen.)
- 1896 Arassiz, Alax., On the habits of a species of Pteropol (Spirialis Flemingii?). Proceed. Boston Soc. Nat. Hist., Vol. X. (Spirialis Flemingii.) Abgedruckt in: Americ. Journal of Conchology, Vol. II, 1866, and bei A. A. Gonzu (1876).
- 1869 JEFFREYS, JOHN GWYN, British Conchology, Vol. V. London. (Spirialis retroversus.)
- 1870 GOULD, A. A., Report on the Invertebrata of Massuchusetts, 2. edition, edited by W. G. Bixxer, Boston, (Heterofusus belieu und Heterofusus retroversus.) (Enthalt einige sehr naturgstreue Abbildungen des lebenden Tieres nach Zeichungen von Ausselz.)
- 1872 VERBILL, A. E., Recent additions to the Molluscan Fauna of New England and the adjacent waters, with notes on other species. American Journal of Science and Aris, Ser. 3, Vol. III, New Haven. (Spirialis balea und Heterofusus Alexandri.)
- 1878 Sans, G. O., Bidrag til Kundskab om Norges arktiske Fauna. I. Mollusca Regionis arcticae Norvegiae, Christiania. (Spirialis balea und Spirialis retrocersus.)
- 1878—82 Verrillo, A. E., Catalogue of marine Mollusca added to the fauna of the New England region, during the past ten years. Transactions Connecticat Acad. Arts and Sciences, Vol. V, New Baven. (Spirialis Mc Andrei.)
- [188] JEFFREUN, J. GWYN, The French Deep-sea Exploration in the Bay of Biscay. Report 50, meet. Brit. Associat. for the advancement of science, London. (Spirialis retroeresse.)
- 1881 Verraitz, A. E., Notice of recent additions to the marine Invertebrats of the northeastern coast of America, with descriptors of new genera and species and critical remarks on others. Proceed, United States National Museum, Vol. III. (Spiratilis M. Andrei.)
- 1886 Boas, J. E. V., Spolia Atlantica. Bidrag til Pteropodernes Morfologi og Systematik samt til kundskaben om deres geografiske Udbredelse. (Avec un resumé en français) Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, 6. Raekke, naturid, og mathem Afl. Bd. I. V. Kilbenbare. (Linaccius belance).
- 1886 Boas, J. E. V., Zur Systematik und Biologie der Pteropoden. Zoolog Jahrb., B4. I. (Limacina balea.)
- 1887 MINTHE, HENR, Pteropoder i Upsala Universitets Zoologiska Museum samlade af Kapt, G. v. Schreite. Bihang til K.-Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. XIII, Afd. IV, Stockholm. (Limacina balca.)
- 1887 Mc Ixrosu, W. C., Notes from the St. Andrews Marine Laboratory. 5. On the occurrence of Clione borealis PALLAN. Annals and Dlagaz. of Natural History, Ser. 5, Vol. XX. (Vgl. auch denselben Autor obenda, Vol. XIX., p. 140/141). [Chinacina refroncersa].
- ALA, p. 149/14). (Limacina retrotersa.)

  1888 Palencker, Report on the Pteropoda etc. Pt. II. The Thecosomata, in: Rep. scient. results of the voyage of H. M. S. Challenger, Zoology, Vol. XXIII. (Limacina retrotersa.)
- 1889 Datt, W. H., A preliminary catalogue of the shell-hearing marine Mollusks and Brachispods of the southeastern coast of the United States. Bulletin United States National Museum, No. 37, Washington. (Limacina and Computer Computer Computer States).
- 1897 Locano, A., Expéditions scientifiques du Travailleur et du Talisman pendant les années 1881—83. Mollusques Tostacés, Tomo I, Paris. (Limacina retroversa und balea.)
- 1905 Meiskenheiren, Jahannes, Pteropoda, in: Wissenchaftl. Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer "Valdivia" 1898—99, Bd. IX, Jena. (Limacina refrorersa.)

Limacina retroversa gehört wie Limacina helieinn (vergl, S. 410) zu den thecosomen Pteropoden und unter diesen in die Familie der Limaciniden.

\$ G

Fig. 3. Limarina retrorerra FLEMING. (Nach SARS, 1878.)

Diagnose: Schale zart, dünn und glänzend, aux 6—10 Windungen bestehend, die sich unter allmählicher Größenzunahme zu einer mittleren, in ihrem Umfange einigen Schwankungen unterworfenen Höhe erheben. Die Windungen sind durch eine tiefe Naht voneinander getrennt, die letzte ist sehr bedeutend angeschwollen und nimmt ½ bis ½ von der Länge der ganzen Schale

FERMIN, (Nich Sass), 1973) ein. Die Oleffung ist mehr oder weniger trapezförmig und nach unten und innen in einen scharfen Winkel ausgezogen. Die Columella ist gerade, mit sehr zartem, umgeschlagenem Rande, der Nahel deutlich und mäßig groß. Die Oberfläche der Schale ist mit zarten Spirallnien versehen. die indessen mehr oder weniger undeutlich werden und sogar ganz verschwinden können. Die Maximallänge der Schale beträgt 5½ mm.

Operculum länglich-oval, mit kurzer, links gewundener Spirale, etwas gedrungener als bei höleinn. Weich körper. Derselbe entspircht in alten wesentlichen Punkten demignigen von Limaeina helieina (vergl. S. 411). Als abweichend wurde bisher siets angegeben, daß die tentakelartigen Fortsätze am Vorderrande der Flossen felilten, indessen habe ich dieselben an einigen, mir aus der Nordsee zur Verfügung stehenden Material mit Sicherheit nachweisen können. Die Färbung des Körpers ist mehr oder weniger purpurn.

Radula. Formel = 1:1:1. Nur sehr wenig von derjenigen von Limacina helicina verschieden. Die Zahl der Zahnreihen beträgt 12.

Lebensweise: Hinsichlich der Lebensweise besitzen wir einige Angaben von Agasstz (1860). Limacina refuversa kommt danach, wie übrigens wahrscheinlich alle Thecosomen, erst nach Anbruch der Dämmerung an die Oberfläche des Wässers und verschwindet bereits um to Uhr abends wieder. Tagsüber werden sie an der Überfläche nur ganz vereinzelt angetroffen, sie halten sich dann in größeren Tiefen auf. Die Schwimmbewegungen erfolgen gleichfalls mit Hilfe der Flossen, die Schale wird dabei rechtwinkligt uletzteren und ein wenig schräg zur Richtung der Fortbewegung getragen. Ein langer Fortsatz des Mantelrandes ("balancer") hält der Schale das Gleichgewicht. Die Nahrung besteht nach Boas im wesentlichen aus Protozoen (Diatonneen, Foraminiferen, Flagellaten, Inforgorien).

Verbreitung: Von der deutschen Expedition in das nördliche Eismeer im Jahre 1898 nicht erbeutet. Dagegen kann ich eine Anzahl neuer Fundorte aus dem Material der erwähnten Nordsee-Terminfahrten (vorgt. S. 417) anführen. Es liegen diese Fundorte auf etwa

```
$8° 7' n. Br., 5° 20' 6. L., 0-270 m (sehr zahreiche Exemplare);

$7° $5' n. Br., 4° $0' 6. L. - (2 Exemplare);

$7° $5' n. Br., 7° 20' 6. L., 0-300 m (sehr zahlreiche Exemplare);

$6° 40' n. Br., 2° 15' 6. L., 0-35; 0-80 m (sehr zahlreiche Exemplare);
```

50° t'n. Br., 3° 15' 0. L., 0-40 (schr zahlreiche Exemplare).

Das Verbreitungsgebiet der Limaeina retroverza ist im Gegensatz zu den beiden typisch arktischen Formen ein außerst scharft begrenztes (vergl. Karte, schwarzer Punkt). Es läßt sich im wesentlichen umschreitlen durch das Aushreitungsgebiet der nördlichen Ausläufer des Golfstromes. Die nördlichsten Fundorte liegen an der Nordküste Norwegens bis über 71° n. Br. hinaus, von hier finden wir retroversu längs der ganzen norwegischen Wenklüste auftreten, weiter in der Nordsee und im Skagerak, an den Küsten Schottlands und Irlands und vereinzelt südlich von England (bei der Insel Guernsey). Die Angaben über ihr Vorkommen in südlicheren Gebieten, etwa im Mittelmeer, benuhen auf Verwechslungen mit verwandten Species. Häufig ist sie sodann im Atlantischen Ocean zwischen 57–01° n. Br. gefangen worden, sie dringt weiter in die Davis-Straße bis 63° n. Br., meidet aber den kalten Labradorstrom. Nur in den südlichsten Ausläufern derselben tritt sie auf, und zwar längs der nordamerikanischen Küste bis etwa 38° n. Br., womit wir zugleich des Südgernes ihrer Verbreitung erreicht haben. Die Eigentümlichkeiten der Verbreitung von reforevez sind also darin zu suchen, daß sie auf der einen Seite die eigentlichen antarktischen kalten Strongebiete meidet, auf der anderen Seite aber auch vor den wärmeren Gewässern der cirkumtropischen Warmwasserzone zurückweicht und mithin einem zwischen den genannten Regionen gelegenen Gerenzberich bewohnt.

Im Pacifischen Ocean ist Limerien ertreuersa bisher nicht gefangen worden, ihre Cirkumpolarität mußalso noch fraglich erscheinen. Dagegen findet sie sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in den antarktischen Gewässern wieder. Mixtuse identifiziert mit großer Bestimmtheit eine Rethe von Exemplaren, die von der Südspitze Südanerikas stammten, mit der Limecina retroversa (bezw. balen), und sehr wahrscheinlich ist die Limecina austerlis Scutzwert mit unserer Form identisch. Durch vergleichende Studien an einem reichhaltigen Material aus Arktis und Antatik höfte ich diese Frage endgiltig entscheiden zu können.

Geschichtliches: Die erste Beschreibung dieses Thecosomen stammt von Fleming (1822), der in ihm einen neuen, seltenen Fall einer links gedrehten (refroversus) marinen Schnecke gefunden zu haben glaubte und ihn der Gattung Fusus einreihte. Trotz der Kleinheit der Schale (1 Linie) will er in keiner Weise dieselbe als Jugendform einer größeren Species angesehen wissen, sondern hebt aufs schärfste ihre selbständige Stellung hervor. Fast 20 Jahre später beschrieb dann Möller (1840) denselben Thecosomen als Limacina balea, ohne seine Identität mit der Fleming'schen Form zu erkennen, wieder eine neue Bezeichnung (Scaen stenogyra) stellte Philippi (1844) für eine im Tertiär Calabriens auftretende Schale auf, die gleichfalls als mit retroversa identisch sich erwies, das Gleiche gilt für die Peracle Flemingi von THOMPSON (1844), für die weiterhin aufgestellten Mo Andrei, Gouldii, Alexandri, deren mannigfache Verwendung sich aus der obigen Litteraturliste ergiebt. Die sich hierin ausprägende Unsicherheit in der Bestimmung und Identifizierung unserer Form ist wohl auf die verhältnismäßig große Variationsbreite derselben, namentlich auf verschiedenen Alter-stufen, zurückzuführen. Selbst Sars (1878) glaubte troiz seiner mustergiltigen Beschreibung noch zwei Formen (balea und retroversa) aufrecht erhalten zu müssen, aber schon Boas (1886) vereinigte beide Typen in eine einzige Species, wie es dann Pelseneer (1888) noch ausführlicher begründete, indem er nachwies, daß die angegebenen Unterschiede beider Typen in Größe, Streifung der Schale und Höhe der Spirale in den verschiedensten Kombinationen nachweisbar sind und mithin nicht als specifisches Merkmal des einen oder anderen Typus gelten können. Demgegenüber hielt allerdings neuerdings LOCARD (t897) wiederum eine Trennung beider Species aufrecht, so daß wohl nur ausgedelinte variationsstatistische Untersuchungen in dieser Streitfrage eine Entscheidung herbeiführen können. Von den Beziehungen zwischen retrorersu und australis Soulevet habe ich oben bereits gesprochen.

# III. Ueberläufer aus der eirkumtropischen Warmwasserzone.

Unter Ueberläußern verstehe ich diejenigen Formen, deren eigentliches Wohngebiet innerhalb der cirkuntropischen Warmwasserzone gelegen ist, die aber in ausgeprägter Eurythermie über die Grenzen derselben hinaus in die kälteren, polarwarts gelegenen Stromgebiete eingedrungen sind. Da alle diese Formen in keiner Weise mehr als "arktische Pteropoden" zu bezeichnen sind, so beschränke ich mich hier auf eine Angabe ihrer Synonyme, genaue Diagnose und Anführung ihrer Verbreitung innerhalb des uns bier allein interessierenden Gebietes.

Es gehören hierher zunächst 3 Thecosomen, welche sämtlich der Gatung Clio zuzurechnen sind. Letztere bildet ein Genus der Familie der Carolinitiate, die sich durch eine äußere, bilateral-symmetrische, nicht spiralig aufgewundene Kalkschale auszeichnen. Das Genus Clio ist im specielleren durch eine dorsoventral zusammengepreßte, mit lateralen Kielen versehene Schale charakterisiert, deren Endspitze in eine von der übrigen Schale stets scharf abgesetzte Embryonalkammer ausläuft.

#### 1. Clio falcata Preffer

1880 (Toodora falcata, G. Pretters, Die Pteropoden des Hamburger Museume. Abhand). Naturw. Ver. Hamburg. Bd. VII, 1. Abt.

1887 . H. Muxrus, Pteropoder i Upsala Universitets Zoologiska Museum samlade af Kapt, G. v. Schrele, Bihang til K. Svenska Vet.-Akad, Handlingar, Bd. XIII, Afd. 4. 1889 Clio polita, P. Phisknera, Report on the Pteropoda etc. Pt. II. The Thecosomata, in: Rep. scient, results of the voyage of H. M. S. Challenger, Zoology, Vol. XXIII.

1905 " J. MEINERHEINER, Pieropoda, in: Wissenschaftliche Ergebnisse der Dentschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer "Valdvria" 1898-99, Bd. IX, Jena.

P. Pelskneer glaubte, den zwar älteren, aber nur im Manuskript vorhandenen Namen "politat Chanken" den von Prefere aufgesellten "falotate" vorziehen zu müssen, die neueren Nomenklaturregeln nötigen indessen vohl zur Annahme der letzteren Bezeichnung.

Diagnose (nach Peleseners): Schale ein schlankes, nach hinten verengtes Dreieck bildend, von glatter Obertläche, mit gleichmäßiger Dorsalkrümmung. Die stärker gewölbte Ventralseite trägt 4 leichte Längsfurchen, welche der Dorsalseite durchaus fehlen. Die scharf vorspringenden Seitenkiele verlaufen parallel der Schalenachse bis zur Schalenspitze. Der freie Rand der dorsalen wie ventralen Schalenlippe springt nicht in der Mitte von. Die gleichmäßig dorsalwärts aufgelogene Endspitze trägt die Embryonalkaumer (Fig. 4 c), welche eine bauchig-ovale, hinten abgerundete Gestalt besitzt und durch eine deutliche, einen vorspringenden Ring aufweisende Einschnürung von der übrigen a b c Schale abgesetzt ist.

Weichkörper: Dunkel-schwarzviolett (nach Pfeffer).

Größe: Maximallange — 12,5 mm, Maximalbreite — 6,1 mm. Verbreitung: Nur wenige Fundorte sind bis jetzt von dieser Species bekannt geworden (vergl. Karte, schwarzes Kreuz), sie liegen sämtlich im nördlichen Teil des Atlantischen Oceans, der nördlichtet in der Davis-Straße, der südlichste auf 37° n. Br. Außerdem erbeutet der "Challenger" eine Anzahl leterer Schalen auf der Höhe der Azoren, bei den Canaren und an der südamerikanischen Küste. Aus diesen spärlichen Thatsachen läßt sich noch nicht mit Sicherbeit entnehmen, by faletat mehr der Uebergangszone oder der eigentlichen Warm-



Fig. 4. Clio falcota PFEFFER. (Nach PELSENER.) a Schale von der rechten Seite. b Schale von der dorsalen Seite. c Embryonalkammer (cl) von der Ventralseite.

#### 2. Clio pyramidata Linné

1767 Clio puramidata, Linne, Systema naturae, ed. 12.

wasserzone angehört.

- 1813 Hyalaca lunccolata, Lissucus, Mémoire sur quelques espèces d'animaux mollusques et radiaires recueillis dans la Méditerranée près de Nice. Nouvell, Bull, Soc. Philom. Paris, Tome III.
- 1825 Cleodora Brownii, DE BLAINVILLE, Manuel de Malacologie.
- 1836 Hyalaca pyramidata, D'Orbiosy, Voyage dans l'Amérique méridionale, Tome V.
- 1841 Cleodora Lamartinieri, Rang, in: d'Orbigny, Mollusques de Cuba.
- 1852 , lanceolata, Soulkyer, Voyage de la Bonite, Zoologie, Tome II.
  - 52 ... exacuta, Gould, The Mollusca and Shells of the U. S. Exploring Expedition.
- 1877 ... labiata, Sowersy, in: Reeve, Conchologia iconica, Tome XX.
- 1880 " Martensii, Preferen, Die Pteropoden des Hamburger Museums. Abhandl. Naturw. Ver. Hamburg, Bd. VII, Abt. 1.

Diagnose (nach SOULEVET, PEFFER, BOAN 1886): Schale (Fig. 5a, b) von der Eläche gesehen rhombenformig, nach hinten in eine Spitze auslaufend, nach vorn sich allmählich verbreiternd und zwischen einer Ober- und einer Unterlippe die Schalenöffnung tragend. Von der Seite gesehen, erscheint die Schale abgeplattet, geradegestreckt, und nur das Hinterende weist eine dorsalwärts gerichtete Krümmung auf. Die dorsale Schalenseite trägt 5 Rippen, von denen namenlich die mediane sehr stark ausgeprägt ist und weit nach vorn vorspringt, die ventrale Seite dagegen nur eine einzige breite mediane Vorwölbung. Die Seitenteile, in welchen beide Schalensbechnitte sich vereinigen, sind gegenüber dem mittleren Teile

stark komprimiert und ventralwärts umgebogen, sie tragen zu äußerst die scharfen Seitenkanten, welche nach vorn mehr oder weniger stark divergieren, nach hinten aber allmählich verschwinden, so daß hier die Schale einen annähernd kreisrunden Querschnitt erhält. Die Schalenöffnung ist dreiecklig, in der Mitte am weitesten, an den Seiten komprimiert; ihre Oberlippe springt weit nach vorn vor, die Unterlippe ist regel-mäßig nach vorn konvex abgerundet. Die Oberläche der Schale ist ziemlich glatt und mit nur undeutlichen Querfurchen versehen. — Die Emlayonalkammer (Fig. 5c) ist nur durch eine seichte Furche von der überien Schale aberesetz und lessitzt etwa die Form einer zuwesnitzten Granate.

Weichkörper: Der Rumpfabschnitt mit dem Eingeweidesach ist hier entsprechend der gestreckten Schale nicht mehr spiralig eingerollt und weist eine ventralwärte gelegene Mantelhöhle auf, die bei den Limaciniden dorsal liegt. Der Konfabschnitt [Fig. 5d] besitzt dagegen im wesentlichen den pleichen



Fig. 5. Cito pyramidan Lixix, a Dascellung der Schlar von der Ventralseite. Okah Suturytr. 1853. Dengleichen von der Indens Steite. Nuch Soutzuryt. 1853. Dengleichen von der Indens Steite. Nuch Soutzuryt. 1853.) c Dassellung der Emitryonalkammer. Nuch Boxa, 1880, der Dassellung des Kupfabechnites von der Ventralseite. Okah Itoxa. 1886.) if Floisse, ml Mittellappen des Fulles, nf Wimperielder auf der Ventralseite der Floise.

Aufbau, wie ihn Linacina zeigte (vergl. S. 411); der Mittellappen des Füßes (mi. st regelmäßig abgerundet, den Flossen fehlt ein tentakelartiger Fortsatz am Vorderrand, dagegen ist ihr Seitenrand durch eine Einkerbung in zwei Lappenzerfallten. Die Seitenhappen des Füßes, welche dem Mund begrenzen, sind von dunkelbraumer Farbe. Radulaformel = 1,111.

Maße: Maximallänge — 21 mm (Boas), mittlere Größe = 15 mm lang, t1 mm breit.

Verbreitung: Clio pyramidata muß in erster Linie als ein typischer Bewohner der cirkumtropischen Warmwasserzone gelten, in welcher sie eine der häufigsten Formen darstellt. Auf der Karte habe ich die bisher auf der nördlichen Halbkugel (mit Ausnahme des uns hier nicht interessierenden Indischen Oceans) bekannt gewordenen Fundorte in enger Anlehnung an meine Monographie über die Pteropoden der "Valdivia"-Expedition eingetragen (rote Punkte), und es ergiebt sich daraus, wie außerordentlich gleichmäßig (Tio pyramidata bis etwa 45 ° n. Br. allenthalben verbreitet ist. Vom Pacifischen Ocean kennen wir keine weiter nördlich gelegenen Fundorte, wohl aber aus dem Atlantischen Ocean, wo wir sie größtenteils den Angaben von Boas (Spolia Atlantica, 1886) verdanken. Während weitaus die meisten Warmwasserformen, wie ich in den Ergebnissen der "Valdivia"-Expedition gezeigt habe, über den Nordrand der Westwindtrift des Golfstromes, d. h. über 45° n. Br., nicht hinausgehen, macht Cho pyramidata eine sehr bemerkenswerte Ausnahme. Sie dringt mit der nordatlantischen Trift des Golfstromes nicht nur bis zu den Küsten Englands und Südnorwegens (bis 61 ° n. Br.) vor, sie wird von den Ausläufern dieser Strömungen sogar nach Westen bis zu den Küsten Grönlands und bis in die Davis-Straße hinein getrieben und ist sogar in einem quer durch den Atlantischen Ocean ziehenden Streifen zwischen 57° und 60° n. Br. verhältnismäßig häufig gefangen worden. Von Pelseneer (Challenger, 1888) wird als nördlichster Fundort Spitzbergen (British Museum) angegeben, indessen vermag ich einige Zweifel an der Korrektbeit der Angabe nicht zu unterdrücken, so daß in der rein arktischen Zone Clie pyramidata bisher noch nicht mit Sicherheit festgestellt worden ist.

Boas (Spolia Atlantica, 1886) hat für diese mördlichen Verbreitungsgebiete der Übe pyramidata eine besondere Varietät angsuda aufgestellt, die sich durch ihre Größe, die schmalere Form der Schale und die weniger stark divergierenden Seitenkanten auszeichnet. Da aber die gleiche Form sich im östlichen Teil des Stdipacink nach Boas selbst wiederfindet, und TESCH (The Thecosomata and Gymnosomata of the "Siboga"-Expedition, togal discelbe mit anderen Varietäten gemischt im indo-australischen Archipel nachwies, kann dieser Scheidung in Varietäten keinerleit diergeorgraphische Bedeutung beigemessen werden.

#### 3. Clio cuspidata Bosc

- 1802 Hyalaea cuspidata, Bosc, Histoire naturelle des Coquilles, T. II.
- 1820 Hualaca tricuspidata. Bownirgs. Elements of Conchology.
- 1890 Cleodora Lessonii, Rano, in: Lesson, Voyage autour du monde de la Coquille, T. II, part. 1.
- 1833 , cuspidata, Quor et Gaimant, Voyage de l'Astrolabe, Zeologie, T. II.
- 1888 Clio cuspidala, PRISENER, Report on the Pteropoda etc. Part II. The Thecosomata. Challenger Report, Vol. XXIII.

Diagnose (nach SOULEYET, 1852, und Boas, 1886): Schale (Fig. 6a, b) ebenfalls rhombenförmig von der Flache gesehen, usch hinten in eine Spitze auslaufend, nach vorn weit ausgezogen und zwischen einer Ober- und Unterlippe die Schalenöffnung tragend. Von der Seite erscheint die Schale abgeplattet, geradegestreckt, und nur das Hinterende ist stark dorsalwärts umgebogen. Die Dorsalseite trägt einen stark ausgeprägten, vorn weit vorspringenden, medianen Kiel und zu beiden Seiten dessellen noch zwei



Fig. 6. (Tin engideta Boxc. a Daratellung der Schale von der Dorsalerlte. (Nich Boxs, 1884) b degelschen von der rechten Seile. (Nach Boxs, 1886) e Daratellung der Embryonskämmer. (Nich Boxs, 1888) d. Darstellung des Kopylalschnittes von der Ventralieite. (Nach Boxs, 1886) d Flosse, md Mittellappen des Fudes, m/ Wimperfelder auf der Ventralieite der Flösse.

Langsrippen, die Ventralseite weist eine einzige, breite, mediane Langsrippe auf. Die komprimieren Seitenteile tragen die außerordentlich stark divergierenden Seitenkanten, welche schon in dem hinteren Drittel
der Schalenlänge in 2 lange, tief ausgehöhlte Seitenstacheln auslaufen. Die Schalenöffunung ist vorn am
weitesten, nach den Seiten lauft sie allmählich in einen feinen Spalt aus, der sich weit am Seitenrand der
Schale entlang nach hinten hin erstreckt. Die mit einem medianen Kiel versehene Oberlippe springt weit
über die abgerundete Unterlippe vor. Die Oberfläche der Schale ist mit deutlichen Querfurchen versehen,
wie sie namentlich auf der Oberseite hervortreten. — Das doraalwärts gekrümmte Hinterende trägt die
Embryonalkammer (Fig. 6c), welche durch eine tiefe Furche von der übrigen Schale abgesetzt ist, in der
Mitte kugelig aufgetrieben erscheint und in eine feine Endspitze ausläuft.

Weichkörper: Derselbe entspricht im wesentlichen demjenigen von Clio pyramidala (vergl. S. 424), am vorderen Kopfabschnitt (Fig. 6d) ist namentlich die machtige Entwickelung des mittleren Fußlappens (ml) bemerkenswert. Radulafornel = 1:11.1.

Maße: Mittlere Länge — 16 mm; mittlere Breite (inklusive Seitenstacheln) — 16 mm. Maximalgrößen (Preffer, 1880): 17,6 mm Länge, 23,8 mm Breite; 19,3 mm Länge, 18,1 mm Breite (nicht ganz intakt).

Farm Arctica, Bd. IV. 54

Verbreitung: Cio csupidata ist in weit boherem Maße als Cio pyramidata eine specifische Warmwasserform, welche, wie ein Blick auf die Karte (rotes Kreuz) erglebt, nur in ganz wenigen Fallen über die Nordgrenze der cirkumtropischen Warmwasserzone hinaus nach Norden vordringt. Der einzige hier für uns in Betracht kommende Fundort liegt im Atlantischen Ocean auf 59° 56′ n. Br. (Boas, 1886), er allein gab mir Veranlassung zur Aufnahme dieser Form, welche somit eine nur ganz vereinzelte Erscheinung in den südlichen Grenzgebieten der artisischen Region bildet.

Die beiden letzten nun noch zu betrachtenden Formen gehören wiederum den Gymnosomen an, und zwar der Familie der Pneumodermatiden, deren wichtigste morphologische Merkmale durch äußere Kiemenbildungen und durch das Vorhandensein eigentümlicher saugnapfartiger Organe an der Ventralseite des Schlundes gezeben sind.

#### 4. Pneumodermopsis ciliata Gegenbaur

- 1855 Pheumodermon ciliatum. C. Groenbaue. Untersuchungen über Pteropoden und Heteropoden. Leinzig.
- 1862 Pneumodermopsis ciliala, H. G. Brons, Die Klassen und Ordnungen des Tierreichs, Bd. III, Malacozos, 2. Abt.,
- 1886 Dexiobranchaes ciliata, J. E. V. Boas, Spolia Atlantica. Dansk. Vid. Selsk. Skrift., 6. Raekke, naturv. og math. Afd. IV, Kjöbenhavn.
- 1887 "P. P. P. ELSKER, Report on the Pteropoda etc., Pt. I. The Gymnosomata. Rep. Sc. Res.
  Challenger, Zoology, Vol. XIX.
- 1903 , C. Kwietniewski, Contribuzioni alla conoscenza anat.-zool, degli Pteropodi gimnosomi.
  Ric. Lab. Anat. norm. Univ. Roma etc., Vol. IX.
- 1905 Pacamodermopsis ciliata, J. Meiskenheimen, Pteropoda, in: Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition. Bd. IX.

Diagnose (nach Boas und Pelsenera): Körper ziemlich langgestreckt, hinten in eine Spitze auslaufend (Fig. 7a). Kopfabschnitt mäßig lang, er trägt die Mundöffnung und 2 Paar von Tentakeln, von denen



Fig. 7. Protomodermopsia ciliato Gedenmaure. a Darstellung des ganzen Tieres von der Ventralseite. (Nach PELSENBER, 1887). b Darstellung des Kopf- und vorderen Rumpfeloschnitets, von der Ventralseite. (Nach MILESNEIMERE, 1905). 5 Schems der Annorlmung der Staggnipfe. (Nach BOAS, 1885). d. Darstellung der Radula. (Nach BOAS, 1886). af Alter, 187 Hosse, med Mittelbokeer des Fulles, mi Mittelzahn der Kadula, nt Seitenkierne, nf Seitenlappen des Fußes, m1. Mittelzahn der Kadula, nt Seitenkierne, nf Seitenlappen des Fußes, m1. Sang-nafte, n8 seitenhalbe der Kadula.

das vordere Paar (t<sub>1</sub>) ziemlich lang ausgestreckt werden kann. Im Rumpfabschnitt, der in seinem vorderen Teile auf der rechten Seite den After (af) trägt, reicht der Eingeweidesack nicht bis zum hintersten Ende.

Fuß: Der eigentliche Fußabschnitt setzt sich aus den gleichen Teilen wie bei Clione limacina (vergl. S. 415) zusammen. Die Seitenlappen (sl) sind ihrer ganzen Länge nach mit dem Körper verwachsen und weisen zwischen ihren hinteren Zipfeln einen lelienen Höcker auf, der aus einem erhöhten Filmmerepithel gebildet ist. Der hintere Mittellappen (m) ist lang und an seinem freien Ende zugespitzt. Die Flossen sitzen als zuderartige, an der Basis etwas verengte Gebilde seitlich dem Körper an.

Kiemen: Es ist nur eine Seitenkieme (sk) vorhanden, die einen langen, dreieckigen, zipfelartigen Vorsprung auf der rechten Seite darstellt. Eine Endkieme fehlt, dagegen wird das Hinterende gewöhnlich noch auf späten Altersstadien von einem der larvalen Wimperkränze umzogen.

Schlund organe: Auch hier zerfällt der vorderste Darmabschnitt in einen Schlund und in die eigentliche Buccalmasse. Der Schlund trägt auf seiner Ventralseite vorn eine mediane Papille (Kwirznsewski), an seiner Basis dagegen 3 mit Saugnäpfen besetzte Saugarme (Fig. 7b), von denne nient in der Medianebene und zwei paarige zu beiden Seiten gelegen sind. Der mittlere Saugarm ist als solcher nicht mehr ausgebildet, sondern die ihm angebörigen 5 Saugnäpfe sitzen unmittelbar der Schlundwandung an, und zwar unterscheiden wir von letzteren einen unpaaren, medianen von mittlerer Größe (sn.), zwei paarige, sehr umfangreiche (sn.), die einen unspaaren, medianen von mittlerer Größe (sn.), zwei paarige, sehr umfangreiche (sn.), die eine sunspehöhlte, am Rande zipfelartig ausgezogene Napfe darstellen und auf sehr langen Stielen sitzen, und endlich noch zwei ganz kleine, am weitsten nach hinten gelegene, die gleichfälls auf dünnen Stielen sitzen. Die seitlichen Saugarme (ss.) stellen noch wirkliche kurze Arme dar, die jederseits 7-9 mäßig große Saugnäpfe tragen. Die eigentliche Buccalmasse besitzt einen dreieckigen, aus zwei Häften sich zusammensetzenden Ober ki efer und enthält die Ra dula. Letztere (Fig. 7d) besteht aus einem dreieckigen mittelzahr und in der Regel aus 7 Seitenzähnen (sy.) die sich aus einer Basalplatte und einem langen, schwach gebogenen Fortsatz zusammensetzen. Weiter finden sich in der Buccalhöhle noch die Hakensäcke, welche hier jederseits eine einfache, grubenförmige Vertiefung darstellen und je etwa 30-40 Haken enthälten.

Farbung: Grauviolett.

Maximallange: 11-12 mm.

Verbreitung: Die Verbreitung von Pneumodermopsis ciliata (vergl. Karte, roter Kreis) ist nach unseren bisherigen Kenntnissen eine zienlich beschränkte, insofern sie bisher nur im Atlantischen Ocean nördlich vom Aequator nachgewiesen ist. Innerhalb der Warmwasserzone reichen ihre Fundorte im Süden bis 7° n. Br. gegen den Aequator hin. Häußig tritt ciliata weiter hier im westlichen Becken des Mittelmeeres auf; außerhalb der Warmwasserzone ist sie wiederholt zwischen 57-61° n. Br. gefangen worden, sie vermag also bis unmittelbar and lie Südgrenze der eigenflichen arktischen Region vorzudringen.

#### 5. Pneumoderma pacificum Dalt.

1872 Preumodermon pacificus, W. H. Dall, Descriptions of sixty new forms of Mollusks from the west coast of North America and the North Pacific Ocean, with notes on others already described. American Journal of Conchology, 76, VII.

1887 Pheumoderma pacificum, P. Pelsenner, Report on the Pteropoda etc. Pt. I. The Gyunosomata. Rep. Sc. Res. Challenger, Zoology, Vol. XIX.

Diagnose: Körper cylindrisch, hinten abgerundet. Kopf ebenfalls langgestreckt, durch einen langen Hals mit dem Rumpf verbunden (Fig. 8). Vordere Tentakel (t<sub>1</sub>) kurz, an der Basis verbreitert. Der Eingeweidesack reicht bis zum Hinterende des Körpers.

Fuß: Die Seitenlappen des eigentlichen Fußes (sl) (vergl. S. 415) sind mit dem Körper ihrer ganzen Länge nach verwächsen und weisen zwischen sich einen gefälteten Hauthöcker auf. Der hintere Mittel-

Divided Google

540

lappen (ml) ist lang, zungenförmig. Die Flossen (fl) sind am Vorderrand gleichmäßig gewöllbt, am Hinterrand tief eingeschnitten.

Kiemen: Dieselben sind als Seiten- und Endkieme zu unterscheiden. Die Seitenkieme (sk) liegt auf der rechten Korperseite im hinteren Rumpfdrittel und besteht aus drei mit der Körperwand verwachsenen Längskämmen, an welche sich nach hinten ein dreieckiger, frei herabhängender Endzipfel anschließt. Sie ist hier ziemlich lang, und ihre Seitenkämme sowie die freien Rander des Endzipfels sind mit Fransen besetzt, welche dem medianen Kamm fehlen. Die Endkieme (ek) liegt am Hinterende des

Fig. 8. Fineumoderma pacificum DALL. Rechte Seitenansicht. (Nach Pellesner, 1887.) ek Endkieme, fl Flosse, mi Mittellappen des Fußes, so Saugarm, sk Seitenkieme, el Seitenlappen des Fußes, t<sub>1</sub> vorderer Tentakel.

Körpers, sie bildet ein regelmäßiges Viereck, von dessen Ecken 4 Strahlen ausgehen. Diese Strahlen sind hier nur kurz, sie tragen einige wenige einfache Fransen.

Schlundorgane: Der Aufhau des Vorderdarmes entspricht im wesenichen demjenigen von Preuwodermognis (vergl. S. 427). An der ventralen Schlundwand findet sich wiederum eine mediane Papille (vergl. Fig. 8), an der Basis liegen aber hier nur 2 Saugarme (an), die eine dreieckige Gestalt besitzen und auf ührer nach innen gerichteten Medianseite gleichmäßig von etwa 50 Saugnapfen bedeckt sind. Der Radula fehlt ein Mittelzahn, dagegen sind jederseits 4 Settenzähne vorhanden (4:0:4). Die Hakensäcke sind cylindrisch und sehr lang, sie enthalten zahlreiche Haken.

Färbung: Purpurbraun, namentlich auf der rechten Seite des vorderen Rumpfabschnittes stärker hervortretend.

Maximallange: 2,5 cm.

Verbreitung: Auch die Verbreitung von Pneumoderma pacificum ist, wie es scheint, eine stark beschränkte, insofern sie bisher nur im nördlichen Teil des Pacifischen Oceans gefunden worden ist. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich hier innerhalb der Warmwasserzone zwischen 30° und 45° n. Br. quer durch den ganzen Ocean, in einzelnen Fällen ist sie aber über dieses Gebiet hinaus nach Norden vorgedrungen und mit den Ausläufern der Westwindtrift des Kuro Shio längs der nordamerikanischen Küste bis an die Südküste von Alaska gelangt (vergl. Karte, roter Kreis mit centralem Punkt).

# Die tiergeographische Abgrenzung des arktischen Pelagials und seine Beziehungen zu den Nachbargebieten.

Wie ich in meiner Monographie über die Pteropoden der deutschen Tiefsee-Expedition gezeigt habe, laßt sich auf Grund der Verbreitung dieser Planktonorganismen das gesamte oberfächliche Pedagial der Oceane in drei große Zonengürtel zerlegen, in eine cirkumtropische, eine arktische und eine antarktische Zone. Es ließ sich weiter nachweisen, daß die Grenzen dieser drei Zonengürtel mit bestimmten Grenzlinien physikalischer Natur, wie sie durch die Verteilung der Strömungen zum Ausdruck gelangen, zusammenfallen. Auf der Nordhemisphäre, welche uns allein hier näher beschäftigt, wird diese Grenzlinie, d. h. also die Nordgrenze der cirkumtropischen Warmwasserzone, im Atlantischen Ocean durch der Goff-

strom und seine Fortsetzung, die Westwindtrift, bedingt. Sie setzt auf 35°n. Br. bei Cap Hatteras an der nordamerikanischen Küste ein (vergl. Karte), begleitet in einiger Entfernung von der Küste den Westrand des Golfstromes über 40°n. Br. hinaus, erreicht dann in ihrem östlichen Verlaufe 44°–46°n. Br. und endet schließlich etwa bei Cap Finisterre an der spanischen Küste. Faunistisch ist diese Grenzlinie durch die Verbreitung einer großen Zahl von Warmwasserformen, welche alle nach Norden hin nicht über dieselbe hinausgehen, aufs schärfste ausgeprägt. Weniger klar liegen infolge der Lückenhaftigkeit positiver Angaben die Verhaltnisse im Pacifischen Ocean, es gehört hier sicher noch der südliche Teil des Gelben Meeres zur Warmwasserzone, die Grenze folgt im übrigen dem Westrand des Kuro Shio bis mindestens 40°n. Br. nach Norden und verläuft dann innerhalb der Westwindtrift auf etwa 45°n. Br. quer durch den Pacifischen Ocean bis zur nordamerikanischen Westkösten.

Jenseits dieser Nordgrenze der cirkumtropischen Warmwasserzone treffen wir nunmehr keinswegs unvermittelt rein arktisches Gebiet an, es schieben sich vielmehr weit ausgedehnte Ue bergang sgebiet ein, welche faunistisch wie geographisch aufs schärfste abzugrenzen und zu definieren sind. Geographisch stellt das nordatlantische Uebergangsgebiet (vergl. Karte, II) das Ausbreitungsgebiet der nördlichen Aussteitungsgebiet der nördlichen Aussteiten des Golfstromes dar, soweit dieselben nach Norden hin keine allzu starke Abkühlung erfahren hahen, in abhilcher Weise wird das nordpasfische Übergraugsgebiet (vergl. Karte, I) von den nordlichen Ausstaufen des Kuro Shio erfüllt. Faunistisch zeichnen sich diese Übergangsgebiete dadurch aus, daß sie einmal Vertreter beider Regionen, zwischen denen sie vermitteln, beherbergen, und dann dadurch, daß sie eigene, hinen specifisch eigentmilchen Zone dreibet sich abgesehen von den klimatischen Verhältnissen daraus, daß alle Bewohner der Arktis auch hier noch ihre Existenzbedingungen finden, wahrend hinsichtlich der Warmwasserformen dies nur für ganz wenige Vertretter Geltung hat.

Am klarsten liegen in faunistischer Hinsicht wiederum die Verhältnisse im Atlantischen Ocean. Als Ueberläufer aus der Warmwasserzone muß hier vor allem Clio pyramidata gelten, welche noch als eine direkt häufige Form dieses Gebietes bezeichnet werden kann und nach Norden bis zum südlichen Norwegen und bis zur Davis-Straße vorgedrungen ist; weit seltener scheint dagegen die Clie euspidata zu sein, welche bisher nur vereinzelt nachgewiesen ist, und das Gleiche gilt von der Clio faleata, über deren Verhreitung wir noch zu wenig positive Angaben besitzen. Von Gymnosomen endlich würde in diesem Zusammenhange die Pneumodermopsis citiate anzuführen sein, welche auf dem 60° n. Br. wiederholt gefangen wurde. Aus der eigentlichen Arktis treten die beiden typischen Formen derselben fast allenthalben in der Uebergangszone auf, vor allem ist es die Clione limacina, welche als ein durchaus charakteristischer Bewohner dieser Zone gelten muß, während Limacina kelicina beträchtlich seltener bisher nachgewiesen worden ist. Und endlich besitzt das Gebiet noch eine eigene, ihm specifisch zukommende Form in der Limacina retroversa, deren Verhreitungsgebiet durchaus mit der Ausdehnung der nördlichen Ausläufer des Golfstromes zusammenfällt. Auf Grund aller dieser geographischen wie faunistischen Verhältnisse lassen sich nunmehr die Grenzen der Uebergangszone scharf bestimmen. Die Südgrenze ist durch die Nordgrenze der Warmwasserzone gegeben, die Nordgrenze setzt etwas östlich vom Nordkap an der norwegischen Küste an, verläuft bogenfürmig in weitem Abstand von der norwegischen Küste nach Süden, den hier nach Norden strömenden wärmeren Küstenstrom ganz in sich einbeziehend, schlägt dann, den Atlantischen Ocean durchquerend und Island im Süden umgehend, eine südwestliche Richtung bis zur Südspitze Grönlands ein, biegt wieder nach Norden aus und umfaßt die ganze Davis-Straße bis etwa 64° n. Br. Von hier folgt die Grenze dem Ostrande der kalten Labradorströmung, welche durchaus der arktischen Zone angehört, nach Süden und kommt schließlich der Nordgrenze der Warmwasserzone außerordentlich nahe. Nur ein schmaler Grenzstreifen besteht hier zwischen arktischer und cirkumtropischer Zone, derselbe verbreitert sich mit den sädlichen Auslaufern der Labradorströmung ein wenig an der nordamerikanischen Küste und erreicht schließlich spitz auslaufend fast 32° n. Br. bei Gun Hatteras, wo er endet.

Weit weniger scharf faunistisch definierbar ist das nordpacifische Uebergangsgebiet. Von Warmwasserformen ist bisher hier nur Purümoderna pacificum nachgewiesen, von arktischen Formen Limneina
helicina und Cliane limaeina, eine specifische Form fehlt dagegen, wenigstens nach dem bisherigen Stande
unserer Kenntnisse. Kurilen, Kamtschatka, Aleuten und nordamerikanische Küste mögen die Nordgrenze
dieses Uebergangsgebietes darstellen, es gehören also Ochotskisches Meer und Beringsmeer bereits der
arktischen Zone an.

Jenseits dieser Übergangsgebiete, innerhalb deren sich die Mischung von Warm- und Kaltwasserformen vollzieht, sowie nördlich von den Nordküsten Eurasiens und Amerikas delmt sich endlich die eigenfliche arktische Zone aus, welche die gesanter Polarkappe der Erde einnimmt und von den kalten arktischen Strömungen, sowie von den völlig abgekühlten Auslaufern des Golfstomes erfüllt ist. Der kontinuierliche Zusammenhang dieses ganzen Gebietes über den Pol hinweg macht es von vornherein außerst wahrscheinlich, daß die pelagischen Bewohner des Gebietes cirkumpolar verbreitet sind, und eine söchle Cirkumpolarität ist auch thatsächlich für die beiden einzigen polaren Pteropoden durchaus erwiesen; sowohl die Limaenia Aktiena wie die Cirkumpolarität ist auch thatsächlich für die beiden einzigen polaren Pteropoden durchaus erwiesen; sowohl die Limaenia Aktiena wie die Cirkumpolarität nicht zu bezitten schein, das eit bisher auf den nördlichen Hemisphar neur in nortalantsichen Ocean nachgewiesen ist. Die nicht nur in der Neuzeit, sondern wohl seit längeren geologischen Zeitperioden bestehende Diskontinuität der Gebiete, in welchen sie die ihr zusagenden Existenzbedingungen findet, könnte diese Erscheinung wohl verständlich machen.

Es würde endlich noch die Bipolarität der genannten Pteropotien zu eröttern sein, welche sowohl für die rein arktischen Formen (Limarina helicina und Tione limacina) wie auch für die Form der Uebergangszone (Limacina retroersa) erwiesen ist. Ich habe diese Fragen bereits in meiner Monographie über die Pteropoden der deutschen Tiefsee-Expedition ausführlich besprochen, und da ich bier nichts Neues hinzufügen könnte, mir aber ferner das reichhaltige Material der deutschen Südpolar-Expedition, welches mir zur Verarbeitung zur Verfügung steht, mancherlei weitere klärende Aufschlüsse in dieser Hinsicht zu geben verspricht, so möchte ich die endgiltige Erörterung dieses wichtigen Problems für eine zukünftige Abhandlung aufbewahren.

Frammannache Bothdruckerei (Hermann Puble) în Jana. -- 2914

0 - 160 ° - W 170°

110

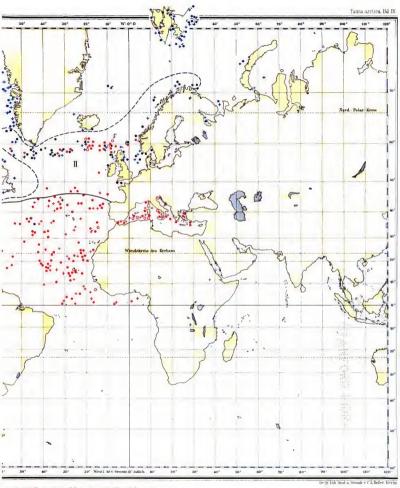

Tafel II.

Für sämtliche Tafeln gelten die folgenden allgemeinen Bezeichnungen;

BSN Bauchsaugnapf. Ket Keimstock Por Pars prostatica. Cb Cirrusbeutel. Le LAURER'scher Kanal. Rs Receptaculum seminis. D Darm. M Mund. Sb Samenblase. De Ductus ejaculatorius. MLc Mündung des Lauren'schen Schar Schalendrüse. Dr Dotterreservoir. Kanals. Sq Genitalsinus (auch Gs), Det Dotteretticke Mgp männlicher Genitalporus. Ilt Uterus. Ex Exkretionsblase. N centrales Nervensystem. Vd Vas deferens. Gp Genitalporus. Oe Oesophagus. Va Vagina. Gs Genitalsinus (auch Sg). Ph Pharynx WGp weiblicher Genitalporus. H,, H, Hoden. Pph Praepharynx.

## Tafel II.

Prosorhynchus squama'us ODHN. Collus scorpius, Westküste Schwedens. Spph Spermatophore; Spphdr Spermatophorendrüsen; Z Genitalzapfen.

- Fig. 1. Erwachsenes Tier nach einem Quetschpräparat; Bauchansicht. Vergr. 35:1.
- Medianer Sagittalschnitt durch das Vorderende mit völlig eingezogenem Rostellum. Vergr. 225: 1.
   Dr Drüsenorgan des Rostellums; Lm Längsmuskeln; Rm Ringmuskeln des Organes.
- " 3. Ebensolcher Schnitt mit bis zu gewissem Grade hervorgewölltem Rostellum. Vergr. 225:1. Bezeichnungen wie in Fig. 2.
- . 4. Sagittaler Längsschnitt durch den Cirrusbeutel. Vergr. 110:1. Bs Bauchseite; Rs Rückenseite.
- 5. Querschnitt durch das Hinterende in der Höhe des Genitalporus. Vergr. 225:1.

Steringophorus fureiger (OLSS.). Pleuronectes limanda, Westküste Schwedens.

- 6. Erwachsenes Tier nach einem Quetschpräparat; Bauchansicht. Vergr. 35:1.
- n 7. Querschnitt durch den Genitalporus. Vergr. 110:1.

Gymnophallus somateriae (LEVINS.). Somateria mollissima, Ostgrönland.

8. Erwachsenes ungepreßtes Tier; Bauchansicht. Vergr. 150: 1.

#### Podocotule atomon (RUD.).

- 9. Bauchansicht eines ungepreßten Tieres. Cottus scorpius, Westgrönland, Levinsen leg. Vergr. 35:1.
- no Endreile der Geschlechtswege nach einem Quetschpräparat; Bauchansicht. Pleuronectes Resus, Westküste Schwedens. Vergr. 110:1. Schl konstante Schlinge, in der die Samenblase in den Cirrus übergeht.

Acanthopsolus oculatus (Levins.). Collus scorpius, Westgrönland, Levinsen leg.

" 11. Bauchansicht eines ungepreßten, reifen Tieres. Vergr. 65:1. Au Augenflecke.

Lepodora rachiaea (Cobb.). Gadus acglefinus, Westküste Schwedens. Sb (ān) äußere Samenblase: Sb (inn) innere Samenblase.

- .. 12. Erwachsenes, ausgestrecktes Tier, ungepreßt; Rückenansicht. Vergr. 65:1.
- ... 13. Medianer Sagittalschnitt durch den Bauchsaugnapf, Vergr. 110:1.
- " 14. Querschnitt durch den Cirrusbeutel an dem Punkte, wo die Samenblase in die Prostata einmündet. Vergr. 225:1. Mh Muskelhülle der männlichen Leitungswege.
- Querschnitt durch den Genitalporus, aus 3 aufeinander folgenden Schnitten kombiniert. Vergr. 225: I.
   Sicht sphinkterartiger Muskel an der weiblichen Genitalöffnung.

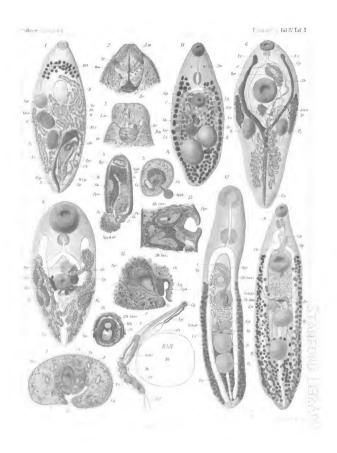

Tafel III.

# Tafel III.

# Orthosplanchnus arcticus ODHN. Phoca barbata, Spitzbergen.

- Fig. 1. Bauchansicht eines ungepreßten Tieres. Vergr. 27: I.
- " 2. Medianer Sagittalschnitt durch den Vorderkörper. Vergr. 42:1.
- " 3. Zusammenhang der inneren weiblichen Genitalwege, nach einem aufgehellten Exemplar; Rückenansicht. Vergr. 110:1.
- " 4. Endteile der Geschlechtswege; Bauchansicht. Vergr. 80: I. Bs Begleitzellen des Cirrus und der Vagina.
- , 5. Eier von der Seite und im Querschnitt. Vergr. 245:1.

Orthosplanchnus fraterculus Odhn. Odobaenus rosmarus, Spitzbergen.

" 6. Bauchansicht eines ungepreßten Exemplares. Vergr. 27: t.

Lecithodesmus goliath (VAN BEN.). Balaenoptera rostrata.

- , 7. Bauchansicht. Vergr. 3:1.
- 8. Medianer Sagittalschnitt durch den Bauchsaugnapf. Vergr. 6:1.
- " 9. Eier von der Seite und im Querschnitt. Vergr. 245:1.

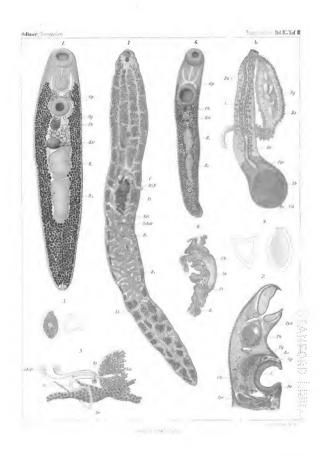

Tafel IV.

# Tafel IV.

#### Monorcheides diplorchis ODHN. Lumprenus medius, Spitzbergen.

- Fig. 1. Bauchansicht eines ungepreßten Tieres. Vergr. 100:1.
  - Hemiurus levinseni ODHN. Gadus saida, Ostgrönland.
- ., 2. Bauchansicht, ungepreßt. Vergr. 70:1. Schw Schwanzanhang.
- Brachyphallus crenatus (RUD.). Westküste Schwedens.
- 3. Bauchansicht nach einem Quetschpräparat, Pleuronectes limanda, Vergr. 35:1.
- Medianer Sagittalschnitt durch das Vorderende, ein wenig schematisiert. Sulmo trutta. Vergr. 215:1.
   Sngr saugnapfartige Grube, a-b bezeichnet die Höhe des in Fig. 5 abgebildeten Querschnittes.
- 5. Querschnitt durch die fragliche Höhe (a-b Fig. 4). Vergr. 215:1. Dvm dorsoventrales Muskelbündel; Mfm muskulöse Massen vor der Bauchgrube.
  - Derogenes various (O. F. MDLL.). Pleuronectes limanda, Westküste Schwedens.
- " 6. Bauchansicht eines leicht gepreßten Tieres. Vergr. 55:1.
- Medianer Sagittalschnitt durch das Vorderende. Vergr. 100: 1.
  - Genarches mülleri (Levins.). Coltus scorpius, Westgrönland, Levinsen leg.
- 8. Bauchansicht eines ungepreßten Tieres. Vergr. 70:1.
- " 9. Medianer Sagittalschnitt durch das Vorderende, Vergr. 115:1.
  - Catatropis verrucosa (FRÖL). Somateria mollissima, Westküste Schwedens.
- " 10. Rückenansicht eines gequetschten Exemplares. Vergr. 35:1.



# Fauna Arctica.

# Eine Zusammenstellung der arktischen Tierformen,

mit besonderer Berücksichtigung des Spitzbergen-Gebietes auf Grund der Ergebnisse der Deutschen Expedition in das Nördliche Eismeer im Jahre 1898.

Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen

herausgegeben von

Dr. Fritz Römer und Dr. Fritz Schaudinn in Frankfurt a. M.

Vierter Band.

Dritte Lieferung.

Mit 3 Figuren im Text.



Strand, Embrik, Die arktischen Araneae, Opiliones und Chernetes. Mit 3 Figuren im Text. Maas, Otto. Die arktischen Medusen (ausschliesslich der Polypomedusen). Werner, F., Die nördlichsten Reptilien und Batrachier.

Jena,

Verlag von Gustav Fischer. 1906.

Ausgegeben am 30. Juni 1906.

#### Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Fauna Aretica. Eine Zusammenstellung der arktischen Tierformen, mit besonderer Berücksichtigung des Spitzbergen-Gebietes auf Grund der Ergebnisse der deutschen Expedition in das Nördliche Eismeer im Jahre 1898. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen herausgegeben von Dr. Fritz Römer in Frankfurt a. M. und Dr. Fritz Schaudinn in Berlin.

furt a. M. und Dr. Pritts Schniedian in Berlin.

Die deutsche Expedition in una Nordiche Einmer im Jahre (15/8), welche die Vernalusung zur Herausgabe des vorliegenden Werkes gab, erhörd, obgeleich unprefnglich anderen Zwecken dienend, vorwiegend den Charakter einer zoologischen Forschungeriste. Werkes gab, erhörd, obgeleich unprefnglich anderen Zwecken dienend, vorwiegend den Charakter einer zoologischen Forschungeriste. Die Die Fahrt entrechte sich über die norwegsche Köste, über den gesanten Spitzbergen-Archipel, über die Mermanktate und das Weass Meer her har Archargen der Reise der Erferschung der marinen Tierverk, der Podenfauns aus dien Plankton zugerwardt. Die Reisenden haben ihr Ziel, moglichst viele Merenalvschuite des zernissenen Inselkungbezes in kontinuteitlicher Roles einschungen, dash den gistungen Erwerklinistenen des Senmers bly volkstindig erretzet und an gegenation mit Schappen der Reise den den Schappen der Weise der der der der Schappen der Scha

Es wurde an alle Fachgenossen, welche an der Bearbeitung der Reiseausbeute teilnehmen wollten, die Aufforderung gerichtet, an ihre Abbandlungen anzuschliessen:

1) eine Aufzählung aller bisher aus den arktischen Gebieten bekannten Tierformen der von ihnen übernommenen Gruppe mit Litteraturnachweis.

2) eine Vergleichung der Formen innerhalb der verschiedenen arktischen Gebiete (für die Frage der Circumpolarität);

3) einen Vergleich der arktischen Formen mit den antarktischen.

Alle Mitarbeiter erklärten sich hierzu bereit, und es ist zu hoffen, dass hierdurch die Brauchbarkeit des Werkes erheblich erhöht werden wird, zumal auch für maniche Tiergruppen eine Ergänzung des Materiales dieser Expedition aus den noch nicht bearbeiteten Beständen anderer Expeditionen und Museen von den lieren Bearbeiten besahsichtigt ist.

Das Material wurde in folgender Weise verteilt. Es übernahmen:

Einleitung, Plan des Werkes und Reisebericht Dr. F. ROMER in Frankfurt a. M. und Reg.-Rat Dr. F. Schaudinn in Berlio.
Reg.-Rat Dr. F. Schaudinn in Berlio.
Dr. L. I. Bertivess in Katharinenhalen (Murmanküste).
Gele. Rat Prof. Dr. F. E. SCHULZE in Berlio. Foraminiferen Calcispongien Hexactinellide reasicuneungen
Sponglen (exkl. Calcispongien u. Hexactinelliden)
Hydroid-Polypen
Aleyonarien
Actunian
Pennatuliden Prof. Dr. W. WELTNER in Berlin. Dr. G. MARKTANNER-TURNERETSCHER in Graz. Dr. W. May in Karisrube. Dr. O. CARLOREN in Stockholm.
Prof. Dr. W. KÜKENTHAL in Breslau.
Dr. R. V. STUMMER-TRAUEMPELS in Graz.
Dr. THEODOR ODHNER in UDSAla. Turbellarien und Myzostomiden Trematoden Cestoden Prof. Dr. F. ZSCHOKKE io Basel. Generaloberstabsaizt Dr. v. Linstow in Göttingen. Nemertinen Prof. Dr. O. BONGER in Santiago in Chile. Rotatorien Gephyreen Priapuliden Polychaeten Hirudineen Prof. Dr. D. BERGENDAL in Lund. Geh. Rat Prof. Dr. J. W. SPENGEL in Giessen. Prof. Dr. W. SCHAUINSLAND in Bremen. Dr. H. AUGENER in Göttingen.
Dr. Ludwig Johansson in Karlstad (Schweden).
Dr. H. Ude in Hannover. Oligochaeten Tardigraden Reg.-Rat Dr. F. SCHAUDINN in Berlin. Prof. Dr. FERD, RICHTERS in Frankfurt a. M. Tardigraten (Fortsetzung) Brachiopoden Prof. Dr. F. BLOCHMANN in Tübingen. Conservator O. BIDENKAP In Christiania. Bryozoen, Il Teil Dr. H. KLUGE in Kasso Asteroiden, Holothurien und Brutpflege bei Echinodermen Ophuriden Gch. Rat Prof. Dr. II. Lunwig in Bonn. Conservator I. A. GRIEG in Bergen. Crinniden Prof. Dr. L. DODERLEIN in Strassburg i. E. Echinider Prot. Dr. L. DODERLEIN in Strassburg i. E. Dr. J. THERER in Berlin. Proneomenia Prof. Dr. ARTHUR KRAUSE in Gr. Lichterfelde bei Berlin. Gasteropoden und Lamell-branchiaten Cephalopoden Cirripedien Dr. A. APPRILOF in Bergen Prof. Dr. W. Weltner in Berlin. Dr. K. ZIMMER in Breslau, Decapoden Amphipoden und Isopoden Ostracoden Dr. F. DOFLEIN in Munchen. Dr. E. WOLF in Frankfurt a. M. Prof. Dr. G. W. MCLLER in Greifswald. Gels. Rat Prof. Dr. K. MÖBIUS in Berlin. Pantopoden Collembolen Dr. C. SCHÄFFER in Hamburg. Dr. J. TRIGIRTH in Upsala. Custos Dr. H. KIAER in Tromso. Hymenopteren texkl. Tenthredinident. H. FREESE in Jena. Hemipteren und Siphunculaten Oberlebrer G. BREDDIN in Berlin. Dipte Dr. J. C. H. DE MEHERE in Amsterdam. Urch, Sanifätstat Dr. A. Pauenntegnes in Wiesbaden. epi-lopteren Myriopoden
Araneac, Opiliones and Chernetes Dr. phil. Graf C. ATTERS in Wien. Dr. F. STRAND in Stuttmet Monascolien and Synaschiten Dr. R. HANTMEYER in Berlin. Prof Dr. E. EHRENBAUM in Helgoland. Fortsetzung auf Seite 3 des Umschlage

# Die arktischen Araneae, Opiliones und Chernetes

von

Embrik Strand

Mit 3 Figuren im Text.

Fauna Arctica, Sd. LV

55

# A. Einleitende und allgemeine Bemerkungen.

Ueber die richtige Begrenzung des arktischen Faunengebietes gehen die Ansichten bekanntermaßen noch ziemlich auseinander, und eine wirklich natürliche Grenze läßt sich auch nicht gut feststellen, solange die notwendigen Voraussetzungen, die Lokalfaunen, noch für große Gebiete fast gänzlich fehlen; in den Grenzgegenden werden is auch meistens die arktischen und nicht-arktischen Tiere sich so untereinander mischen, daß es schließlich eine Geschmackssache wird, ob man die betreffenden Gebiete zur Regio arctica ziehen will oder nicht. Solche Uebergangsgebiete haben wir z. B. an der Küste Nordlands in Norwegen, Gebiete, die nördlich des Polarzirkels gelegen sind und also geographisch der arktischen Region angehören, deren Fauna aber so stark mit südlicheren Formen gemischt ist, daß sie eigentlich nicht den Namen arktisch verdient. Man vergleiche im folgenden z. B. das Verzeichnis der Argiopiden, wo man eine große Anzahl Arten erwähnt finden wird, die ich in genannten norwegischen Gegenden gesammelt habe, die aber sonst in der arktischen Region, soweit mir bekannt, nicht leben und deren arktisches Bürgerrecht sich deshalb nur auf das Vorkommen in jenen Uebergangsgebieten gründet. Solange es aber nicht möglich ist, eine natürlichere Grenze festzustellen, möchte ich es für das Richtigste halten, im allgemeinen den Polarkreis als solche zu betrachten; ich habe doch im folgenden auch eine Anzahl weiter südlich (bis etwa 64-65 9) vorkommender europäisch-sibirischer Arten, von denen angenommen werden kann, daß sie den Polarkreis überschreiten, mitaufgeführt. Daß z. B. ganz Grönland, ohne Rücksicht auf den Breitengrad, als arktisch betrachtet wird, ist selbstverständlich,

Wie weit die uns interessierenden Tiere gegen Norden gehen, darüber läßt sich nach dem vorhandenen Materiale nichts Allgemeines sagen, aber schon die Thatsache, daß man Spinnen auf den höchsten Gebirgen, nahe dem ewigen Schnee, wo sonst fast kein Getier mehr vorhanden ist, findet, läßt vermuten, daß sie auch sehr weit nach Norden vordringen, und diese Vermutung wird durch Thatsachen bestätigt, indem man in Grönland noch in so hohen Breitengraden wie 83 3r. n.B. Spinnen gefunden hat, und zwar Typhochraestus speitsbergensis (Thorrit, und Erigone psychrophila Thorrit. Auf Spitzbergen hat HOLMGREN nach THORRIL. Spinnen noch zwischen 80 und 81° beobachtet; die nördlichste Lokalität dasselbat, von welcher Thorrit. Material hatter, war 79° 55.

Was die Bipolaritätsfrage betrifft, so läßt sich unter unseren Tieren kein einziges Beispiel finden, welches auf nähere Beziehungen zwischen der arktischen und antarktischen Fauna hindeuten könnte.

Da die Spinnen sich durchgehends einer weiten Verbreitung erfreuen, ist es zu erwarten, daß man darunter eine Anzahl cirkumpolarer Arten findet. Dies ist auch, wie weiter unten genauer erwähnt wird, der Fall, und es ist ganz wahrscheinlich, daß sich diese Anzahl vermehren wird, je nachdem die Kenntnis der Arten, deren Verbreitung und Synonymie, sich vergrößert. Die vorwiegend in den Tropen vorkommenden Araneae theraphosae fehlen in der arktischen Regiongankicht, und von Cri hel lata ei at nut die Familit der Dictyniden vertreen und zwan rur die beinde Gattungen Dietynau und Amaurobius; erstere ist in den arktischen Gegenden der alten Welt, sowie in Grönland weit verbreitet und häufig, während letztere nur durch je eine amerikanische und eine europäische Art, welche beide nur von je einer Lokalität Lekannt sind, Vertreten ist.

Von der Untersektion der Haplogynae in bis jeutt nur je ein Vertreter der Familien der Oonopiden und Dysderiden als arktisch bekannt; die Lokalität der Omogos-Art ist obendrein so unbestimmt angegeben, daß es nicht unwahrscheinlich ist, daß die Art überhaupt nicht in der arktischen Region gefunden worden ist. Will man von dieser Art absehen, bleiben als einzige sichere Fundorte für Haplogynen und sechsäugige Spinnen in der arktischen Region die von mir nachgewiesenen Lokalitäten in Nordland für Soogstris ersonelafa (L.).

Die allermeisten arktischen Spinnen gehören also der Untersektion der Entelegynae an. — Die Familie der Drassiden weist eine ganze Anzahl arktischer Arten auf; ganz besonders zahlreich sind in der alten Welt die Gnopoloso-Arten, während aus Amerika und Grönland deren nur je eine bekannt ist, und auch die Gatung Drassodes hat in Europa mehrere, in Grönland einen, in Amerika dagegen beinen arktischen Vertreter. Prosthesium L. K. ist in beiden Weltteilen selten. — Unter den genannten Familien giebt es nur 2 Arten, die eine cirkumpolare Vertretiung zu haben scheinen, nämlich Drassodes troglodytes (C. L. K.) und Gnophoso lapponsum (L. K.), die beide in Nordeuropa und Grönland vorkommen.

Die Familie Theridiidae ist durcht die o Gattungen Euryopis M., Theridium WALCK., Crustulina M., Stearodea F. Chr., Enoplognatha PAv. und Pedanustethus Sim. repräsentiert, von denen Theridium nicht weniger als 10 Arten aufweist, während von den 3 anderen nur je eine, die beiden übrigen je 2 arktische Arten haben. Cirkumpolar verbreitet ist höchstens nur eine Art, Stearodea bipunctata (L.), was aber noch nicht sicher nachgewiesen ist.

Die bei weitem zahlreichste Familie sind die Argiopidae. Leider ist die Synonymie der Arten hier in vielen Fällen so unsicher, daß eine genaue Uebersicht über die Verbreitung sich nicht geben laßt. - In der Unterfamilie Lingphinas können wir als eine in der arktischen Region besonders häufige und dafür charakteristische Gattung nennen Erigone (Aup. et Sav.) mit 15 Arten; gut vertreten sind auch die Gattungen Bathyphantes M. und Lephthyphantes M. (11 und 22 Arten), was aber in der paläarktischen Region ebenso sehr der Fall ist. Dasselbe gilt für Linyphia LATR. mit 17 arktischen Arten. Von Gattungen, die bisher nur in der arktischen Region gefunden worden sind, kommen auf diese Subfamilie: Pseudogonatium STRAND, Semiljicola Strand, Utopiellum Strand, Hemiphantes Strand und Tarsiphantes Strand. Der amerikanischarktischen Fauna eigen sind folgende Gattungen: Ceraticelus Sim., Tarsiphantes STRAND, Notioscopus Sim., Minicia Sim. Nur europäisch-sibirisch sind: Ceratinella Emert., Tiso Sim., Diplocephalus Bertk., Tapinocyba SIM., Pseudogonatium STRAND, Semljicola STRAND, Utopicilum STRAND, Hemiphantes STRAND, Pocadicnemis SIM., Entelecara Sim., Dicymbium Sim., Lophomma M., Acartauchenius Sim., Dicyphus M., Dismodicus Sim., Gongylidium M., Trachygnatha Kulcz., Nematogmus Sim., Porrhomma Sim., Leptorrhoptrum Kulcz., Mengea F. Cbr., Centromerus Dahl, Centromeria Strand, Micryphantes C. L. K., Sintula Sim., Poeciloneta Kulcz., Diplostyla EMERT. und Bolephthyphantes STRAND. Cirkumpolar können mit mehr oder weniger Recht nur folgende Gattungen genannt werden: Walckenaera Bi., Typhochraesius Sim., Oedolhorax Bertk., Erigone Aud., Maso SIM., Hilaira SIM., Oreonetides STRANN, Tmeticus M., Bathyphantes M., Lephthyphantes M., Labulla SIM. und Linyphia LATR. - Diese Unterfamilie allein zählt 187 Arten oder etwa 3/1 der ganzen arktischen Artenzahl, von welcher reichlich die Hälfte der Familie Argiopidae angehört.

Die Subfamilie Tetrognathiave hat nur 3 arktische Gattungen: Poolognatha SUND., Tetrognathia LATR.
und Meta C. L. KOCH, von denen nur Tetragnatha von mehreren Arten und sowohl in der neuen als alten
Welt vertreten ist. — In der Subfamilie Arpiopiniae finden wir in unserem Gebiet nur die beiden Gattungen
Cycloso M. und Arassea L. (Epierin aut.), und zwar ist die erstere bis jetzt nur in der europäischen Regio
arctica gefunden, lettere dagegen tritt in beiden Welteilen auf, und zwar mit zusammen 27 Arten, von
denen Arassea Giadensa (L.), demetorum VII.L., [ruseenhoeki SCOP. und reausmuri SCOP. als cirkumpolar betrachtet werden können, besonders dumetorum, die in Nordeuropa, Nordasien, Kamtschatka, Island, Grönland, Neu-Fundland und Labrador gefunden worden ist.

Unter den Thomisiden ist die Gattung Misumens LATH. mit der einen Art M. oslyeina (L.) cirkumpolar verbreitet, während Osyptila Sim. aus Furopa, Sibirien und Grönland, Xysticus C. L. K., Philodromus WALCK. und Thomalus C. L. K. zwar aus beiden Weltteilen bekannt sind, aber ohne eine einzige cirkumpolare Art aufzuweisen. Dagegen hat Tibellus Sim. eine cirkumpolare Art, Tibellus oblongus (WALCK.).

Von den 4 arktischen Gattungen der Clubioniden ist Micrommuta Latz. nur aus Europa, Chiracanthimo C. L. K. nur aus Kamtschatka bekannt, Clubiona Latz. dagegen mustert sowohl europäische als amerikanische Arten, und Micaria Westz. tritt mit einer Art aus Labrador, 3 aus Kamtschatka und 3 aus Norumenen auf.

Agelonidae sind zwar durch 7 Gattungen, aber nur durch 11 Arten (darunter 2 noch nicht beschriebene!) repräsentiert, von denen die als kosmopolitisch angesehene Tegenaria derhami (Scop.) wohl eine cirkumpolare Verbreitung haben wird, wenn auch dies noch nicht nachgewiesen ist. Vier von diesen Gattungen sind nur aus dem amerikanischen Gebiet bekannt.

Die vorwiegend tropische Familie Pisauridae weist nur 2 Dolomedes-Arten auf, beide aus dem europäisch-sibirischen Gebiet.

Reich vertreten sind dagegen die Lycosiden. Unter den 21 arktischen Tarentula-Arten werden 2, alpigens (Do.) und piraficus (OL.), als cirkumpolar in Anspruch zu nehmen sein, während unter den 40 Lycosa-Arten keine einzige solche zu verzeichnen ist, wenn auch eine (L. hyperborea Th.) in Nordeuropa und Grönland vorkommt.

Für Oxyopiden kennt man nur einen einzigen Fundort in der arktischen Region, und die Salticiden sind auch sparsam vertreten; nur europälsch-sibirisch sind die Gattungen Heliophansus C. L. K., Etophrys C. L. K., Sitticus Siu, Dendryphantes C. L. K., Pellense Siu. und Evercha Siu., während im arktischen Amerika bisher nur die Gattung Salticus Latz. erdunden wurde (Großnand).

Von Chernetes sind bis jetzt nur 2 Arten in der arktischen Region gefunden. Selbst habe ich in Nordland (Norwegen) Obisium muscorum (LEACH) gesammelt, und die HARRIMAN-Expedition hat Ideobisium theemeth (SNL) aus Alaska mitgebracht.

Die Opilionen sind dagegen verhältnismäßig gut repräsentiert, indem 3 Familien mit zusammen 9 Genera und 15 Arten nachgewiesen sind. Die Unterordnung Mecostelli ist nur in einer Art in Alaska gefunden worden, und von der Familie Nomaetomatikae sind nur eine europäische und 2 amerikanische Arten bekannt. Die anderen Arten gehören alle der Familie Phalangiidae an. Die einzige Art, die sich einer weiteren und eirkumpolaren Verbreitung erfreut, ist Oligolophus alpinus (HERRST); diese gehört überhaupt zu den häufigsten arktischen Arachniden, denn wo sie vorkommt, tritt sie auch in großer Zahl auf.

Die Gesamtzahl der arktischen Arachniden ist 443. Diese 443 Arten verteilen sich folgendermaßen:

| Araneae: | Dictynidae  |      |     |     |    |  |  | 8   |  |  |  |     |  |
|----------|-------------|------|-----|-----|----|--|--|-----|--|--|--|-----|--|
|          | Oonopidae   |      |     |     |    |  |  | ı   |  |  |  |     |  |
|          | Dysderidae  |      |     |     |    |  |  | 1   |  |  |  |     |  |
|          | Drassidae   |      |     |     |    |  |  | 26  |  |  |  |     |  |
|          | Theridiidae |      |     |     |    |  |  | 18  |  |  |  |     |  |
|          | Argiopidae: |      |     |     |    |  |  |     |  |  |  |     |  |
|          | a) Linyp    | hiin | nae |     |    |  |  | 187 |  |  |  |     |  |
|          | b) Tetras   | ma   | thi | nae | ٠. |  |  | 10  |  |  |  |     |  |
|          | c) Argiop   | in   | ae  |     |    |  |  | 28  |  |  |  |     |  |
|          | Thomisidae  |      |     |     |    |  |  | 34  |  |  |  |     |  |
|          | Clubionidae |      |     |     |    |  |  | 23  |  |  |  |     |  |
|          | Agelenidae  |      |     |     |    |  |  | 11  |  |  |  |     |  |
|          | Pisauridae  |      |     |     |    |  |  | 2   |  |  |  |     |  |
|          | Lycosidae   |      |     |     |    |  |  | 61  |  |  |  |     |  |
|          | Oxyopidae   |      | ,   |     |    |  |  | 1   |  |  |  |     |  |
|          | Salticidae  |      |     |     |    |  |  | 15  |  |  |  | 426 |  |
| Opilione | 5           |      |     |     |    |  |  |     |  |  |  | 15  |  |
| Chernete |             | i    |     |     |    |  |  |     |  |  |  | 2   |  |
|          |             |      |     |     |    |  |  |     |  |  |  | 443 |  |

Die Anzahl der aus den verschiedenen Verbreitungsgebieten bekannten Arten ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

|               |   |   |   |    |   |    |   | Inseln des<br>Eismoeres | Island | Grönland | Alaska | Uebriges<br>arktisches<br>Amerika | Kam-<br>tachatka | Sibirien,<br>Ruilland | "Lapplanc |
|---------------|---|---|---|----|---|----|---|-------------------------|--------|----------|--------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Dictynidae .  | 1 |   |   | Ξ. | _ |    |   | . 1                     |        | 1        | - 1    |                                   |                  |                       | 4         |
| Ocnopidae .   | Ī |   | i | ı  |   |    |   |                         |        |          |        |                                   |                  |                       |           |
| Dunderidae .  |   |   |   |    |   |    |   |                         |        |          |        |                                   |                  |                       | 1         |
| Drassidae .   |   |   |   |    |   |    |   | 2                       | 2      | 3        |        | 1                                 | 3                | 6                     | 17        |
| Theridiidae . |   |   | ï | Ĭ. |   |    |   | 2                       | i      | 4        | 2      |                                   | 4                | 5                     | 8         |
| Argiopidas .  |   |   | ı |    |   |    | : | 22                      | 10     | 29       | 29     | 20                                | 32               | 55                    | 108       |
| Thomisidae .  |   |   |   |    |   |    |   |                         | 2      | 1        | 4      |                                   | 7                | 9                     | 22        |
| Clubionidae . |   |   |   |    |   |    |   |                         |        |          | i      | 8                                 | 6                | 2                     | 9         |
| Agelenidae .  |   |   |   |    |   |    |   | 1 1                     |        | 1 1      | 1      | 4                                 |                  |                       | 3         |
| Pisauridae .  |   |   |   |    |   |    |   | 1 . 1                   |        |          |        |                                   | 1                | 1 2                   | t         |
|               |   |   |   |    |   | :  |   | 1 : 1                   |        | 1        | 6      | 10                                | 10               | 23                    | 26        |
|               |   |   |   | 1  |   | •  | • | 1 1                     | 4      | 1        |        | 1                                 | 1                | 1 .                   | ,         |
| Salticidae .  |   |   |   |    |   | •  | • |                         |        | 1 :      |        | 1 :                               | 1                | 7                     | 10        |
| Chernetes .   |   | - |   |    |   | •  |   |                         |        |          |        | 1 .                               |                  | 1 :                   | 1         |
| Opiliones .   |   |   | • |    |   | •  | * | . 1                     |        | 1        | 6      |                                   |                  | 4                     | 7         |
| Opinones :    |   |   |   |    |   | ne | n | 29                      | 34     | 53       | 54     | 45                                | 68               | 114                   | 119       |

Im folgenden Verzeichnis habe ich der Kürze halber nicht ausführliche Litteraturcitate angefügt, sondern verweise durch die in () den Autornamen beigefügten Zahlen auf das Litteraturverzeichnis. Aus demselben Grunde habe ich auch von einer ausführlichen Synonymie und von Anführung anderer Arbeiten als die, welche Angaben über das Vorkommen der Arten in der arktischen Region enthalten, abgesehen; nur wo es absolut notig war, um Mißverständnissen vorrubeugen, habe ich Synonyme angeführt. Ueber die weitere Synonymie, sowie die Beschreibungen der Arten möge man in den allen Archnologen bekannten zusammenfassenden Werken von Sinon, Tiorrett, Kuttzytskit u. m. nachsehen.

Im Anschluß an die Aufzählung der arktischen Lokalitäten folgen ganz kurze Angaben über die weitere Verbreitung der Arten, meistens nur, um darauf aufmerksam zu machen, daß die betreffenden Arten auch außerhalb der arktischen Region vorkommen. — Da kein neues Material vorlag [nur ein Exemplar von Erigone arteise (WH.)], ist gegenwärtige Arbeit nur eine Zusammenstellung von dem, was schon in der Litteratur enthalten war.

Stuttgart, September 1905.

## B Artenverzeichnis

# Araneae.

Subordo Araneae theraphosae.

Kommt in der arktischen Region nicht vor.

Subordo Araneae verae.

Sect. Cribellatae.

Familie Dictynidae.

Gen. Amaurobius C. L. Koch 1817.

1. Amaurobius fenestralis (STROEM) 1768.

STHAND (73), Norwegen: Vadsö in Finmarken.

Verbreitung: Ganz Europa.

2. Amaurobius pictus Simon 1884

BANES (5), Alaska.

Gen. Titanoeca THORELL 1870.

1. Titanoeca sibirioa L. Koch 1880.

L. Kocu (B4), Jepissei.

Simon (60), Westsibirien: Chongor.

Gen. Dictima Sunp. 1833.

1. Dictyna arundinacea (L.) 1758.

WESTRING (90), Lappland: Quickjock.

Kulczyński (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß, Peterpanishafen.

Nozza (51), Lappland.

STRAND (68), Norwegen: Bjerkeng (Tromső Amt).

STRAND (66), Norwegen: Sandnessjöen, Vefsen, Hatfjelddalen, Skarmodalen, Sasendalen (Nordlands Amt).

Verbreitung: Europa, Nord- und Westasien.

2. Dietyna uncinata THORELL 1856.

Kukertsent (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Pins (zweifelbaftes Exemplari).

STRAND (66), Norwegen: Vefsen, Hatfjelddalen, Skarmodalen, Susendalen (Nordland).

Verbreitung: Europa, Sibirien.

3. Dictyna hamifera THORELL 1872.

THORELL (80), Granland: Disco-Insel (69 to 15 bis 69 to 58).

Sörensez (65), Grönland: Westküste zwischen 59° 55' und 69° 15' n. Br., Heklahavn (70° 30') und Röde Oe (70° 30') in Ostgrönland.

438

EMBRIK STRAND.

4. Dictyna borealis O. P. CAMBR. 1877.

CAMBRIDGE (9), Nordgrönland: Illartick-Gletscher,

5. Dietyna groenlandica LENZ 1897 [An - Diet. borealis CBR. (??)].

LENZ (43), Gronland: Umanak (70° 42'),

Sect. Ecribellatae. Subsect. Haplogynae.

Fam. Oonopidae. Gen. Oonops TEMPL. 1834.

I. Oonops hasselti 1) STRAND D. HASSBUT (28), nördliches Lappland.

Fam. Dysderidae.

Gen. Segestria LATR. 1804.

1. Segestria senoculata (L.) 1758.

STRAND (66), Norwegen: Dönna und Lökta (Nordland).

Verbreitung: Europa.

Subsect. Entelegynae.

Fam. Drassidae.

Gen. Drassodes WESTR. 1851.

1. Drassodes troglodytes (C. L. KOCH) 1830.

Sorknann (65), Westgrönland (59° 55' bis 73° 28'), Ostgrönland (60° 85'). STRAND (66) Norwegen: Dönna, Hatfjelddalen.

Verbreitung: Europa, die atlantischen Inseln, der größte Teil von Asien.

2. Drassodes infuscatus WESTR. 1861.

NORDMANN (50), Finuland: Enara-See, Kittilä, Sadankyla,

STRAND (66), Norwegen: Vefsen. 3. Drassodes soerenseni (STRAND) 1900.

Verbreitung: Nord- und Mitteleuropa.

STRAND (67), Schweden; Skarmodalen,

STRAND (66), Norwegen: Skarmodalen (Nordland).

4. Drassodes Stuxbergi (L. KOCH) 1880).

L. Koch (34), Sibirien: Seliwaninskoj (65 ° 55 n. Br.).

5. Drassodes villosus (THORELL) 1856.

WESTRING (90), Schweden: Quickjock.

6. Drassodes lapidicola (WALCK) 1802.

Kulczyśski (40), Kamitschatka: Peterpaulshafen, Kamischatka-Fluß.

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Asien.

Gen. Scotophaeus Sim. 1893.

1. Scotophaeus cognatus (WESTR.) 1861.

L. Koch (34), Nowaja Semlja: Gaskop.

Verbreitung: Nord- und Mittel-Europa, selten.

<sup>1)</sup> HASSELT giebt eine kurze Beschreibung der von ihm als "Oonops sp." angegebenen Art, die neu zu sein scheint, und für welche ich hiermit den Namen O. kasselts vorschlagen möchte.

#### Gen. Prosthesima L. Koch 1872.

# 1. Prosthesima niger BANKS 1896.

Banks (5), Alaska.

#### 2. Prosthesima subterranea (C. L. KOCH) 1833.

Syn. Prosthesima petiverii aut.

L. Коси (34), Комаја Semlja: Funken Remon.

Simon (60), Westsibirien; Chonger,

STRAND (66), Norwegen; Dönna, Vefsen, Hatfjelddalen.

STRAND (68), Norwegen: Tromsö.

Kelezváski (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß.

Verbreitung: Europa, Asien, Nordamerika.

## 3. Prosthesima rustica L. KOCH 1872.

Smox (60), Westsibirien: Sosva 64 a. Br.).

Verbreitung: Europa, scheint sehr selten.

#### 4. Prosthesima latreilli Sim. 1878.

Syn. Prosthesima atra Koch u. Thorett.

STRAND (66), Norwegen: Lökta (Nordland),

Verbreitung: Europa.

#### Gen, Gnaphosa LATR. 1804.

# 1. Gnaphosa lapponum (L. KOCH) 1866, cum var. inermis STRAND 1899.

L. Kocu (S3), Laurdand.

NORDMANS (50), Finnland: Enara-See, vielleicht auch von Kittilä und Sadankyla (als Pythonissa lucifuga Lata.).

Smos (61), Norwegen: Vadsö (Finnarken).

Sucos (195), Island: Lambedair; Grönland. — Die islandischen und groniandischen Etemplare haben nach Sucos unlewehrte Tüberi, eine Form, die ich nach Etemplaren aus dem sigdlich en Survegen als var. inerwije beschrieben habe. (Cf. Syraan, Aranese Hallingdaline, in: Archiv f. Mathem. og Naturv. (Kristianis), XXI. No. 61.

STRAND (66), Norwegen: Vefsen.

STRAND (67), Schweden: Skarmodalen (Vesterbotten),

#### 2. Gnaphosa pseudolapponica STRAND 1904.

STRAND (73), Norwegen: genaue Lokalität unbekannt, daher zweifelhaft, ob arktisch.

#### 3. Gnaphosa muscorum (L. KOCH) 1866.

L. Kocn (33), Lappland

L. Kocz (84), Sibirlen: Jenissej (68 \* 25 bis 69 \* 15).

L. Kocs (35), Sibirien: Ob.

STRAND (73), Norwegen: Saltdalen, Elvense (Pinmarken),

In Europa ziemlich weit verbreitet.

#### 4. Gnaphosa borealis THORELL 1875

THORELL (82), Schweden: Herjeddalen. — (Kommt vielleicht auch weiter gegen Norden vor.) Kulenyskei (40), Kamtschatka: Peterpaulshafen (fragliches Ex.?).

#### 5. Gnaphosa bilineata L. Koch 1880,

L. Korn (34), Sibirien: Potapowskoj (Jenissej, 68 º 25').

#### 6. Gnaphosa limbata STRAND 1900.

STRAND (66), Norwegen: Susendalen (Nordland).

#### 7. Gnaphosa brumalis THORELL 1875.

THORELL (83), Labrador: Strawberry Harbour.

Founa Arctico, Bd. IV

6

EMBRIK STRAND,

#### 8. Gnaphosa bicolor (HAHN) 1831.

STRAND (66), Norwegen: Rösvandsholmen und Susendalen (Nordland).

Verbreitung: Europa.

# 9. Gnaphosa anglica (O. P. CAMBR.) 1871, cum var. aculeata STRAND 1900.

Strand (66), Norwegen: Skarmodalon, Bösvand und Lökta; die Varietät von Skarmodalen und Dönna. STRAND (68), Norwegen: Tromso.

STRAND (67), Schweden: Skarmodalen.

Verbreitung: England, Frankreich, Skandinavien etc.

#### 10. Gnaphosa montana (L. KOCH) 1866.

STRAND (66), Norwegen: Hatfjelddalen und Vefsen (Nordland).

STRAND (68), Norwegen: Masleelvdalen (Tromso).

Verbreitung: Deutschland, Frankreich etc.

### 11. Gnaphosa porrecta STRAND 1900.

STRAND (66), Norwegen: Susendalen (Nordland).

# 12. Gnaphosa nordlandica STRAND 1900.

STRAND (66), Norwegen: Skarmodalen (Nordland),

#### 13. Gnaphosa norvegica STRAND 1900.

STRAND (66), Norwegen: Hatfielddalen,

#### 14. Gnaphosa islandica Sörensen 1808.

Sommen (65), Ostgrönland: Heklahavn (70° 3(r); Ieland,

#### Gen. Pythonissa C. L. Koch 1837. I. "Puthonissa" adspersa GRUBE 1862.

Gauss (27), Sibirien: Flut Wilai.

#### Fam. Theridiidae.

Gen. Euryopis Menge 1868.

# I. Euryopis flavomaculata (C. L. KOCH) 1836.

Kulczyński (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Pluß.

Verbreitung: Europa.

#### Gen. Theridium WALCE. 1805. I. Theridium pictum WALCK, 1802.

Whereing (90), Schweden: Quickjock.

NORDMANN (50), Finnland: Enara-See, Kittila, Sadankyla.

Simos (60), Westsibirien: Sosva (64%),

Verbreitung: Europa.

#### 2. Theridium notatum (L.) 1758.

Syn. Therid. sisyphium aut.

NORDMANN (50), Finnland: Enara-See, Kittilä, Sadankyla.

BECKER (7), Siblrien: zwischen Tobolsk und Obdorsk unter dem Polkreise nahe dem Flusse Ob.

Verbreitung: Europa und Nordasien.

#### 3. Thersdium umbraticum L. Koch 1873.

L. Kocu (34), Sibirien: Jermakowa (Jenissej, 66° 25°).

STRAND (71), Norwegen: Vefsen und Hatfjeiddalen (Nordland).

Sonstige Verbreitung: Mitteleuropa.

#### 4. Theridium oleatum L. KOCH 1880.

L. Koch (34), Nowaja Semlja.

5. Theridium sexpunctatum EMERT. 1882.

BANKS (5), Alaska.

#### 6. Theridium varians HAHN 1831.

STRAND (67), Schweden: Skarmodalen.

STRAND (71), Norwegen: Vefsen und Hatfielddalen.

Verbreitung: Europa, Algier, Syrien etc.

### 7. Theridium intrepidum SORENSEN 1808.

SORENSEE (65), Gronland: Ilua (59 \* 55") bis Helstenborg (66 \* 55").

#### 8. Theridium petrense SÖRENSEN 1808.

Sörensen (65), Nordgrönland: Ritenbenk (69° 45'),

#### g. Theridium lundbecki Sörensen 1898.

Scanner (65), Grönland: Ivigtut (61 6 10), Kangersunek (68 6 45),

### 10. Theridium impressum L. Koch var. intermedium Kulcz. 1885.

KULCZYNSKI (40), Kamtachatka: Kamtschatka-Pluš, Peterpaulshafen

1. Orustulina outtata (W1D.) 1834. STRAND (68), Norwegen: Nordfuglö.

# Gen. Crustulina MENGE 1868. Gen. Stearodea F. CAMBR. 1902. (Steatoda aut.)

#### 1. Stearodea bipunctata (L.) 1758.

MCLLER (48), Island.

OLAPSER og Poverser (52), Island (als "Araneus totus ater splendens, filo demissorio").

FABRICIUS (25), Grönland (?).

NORDMANN (50), Finnland: Enara-See, Kittilä.

WESTRING (90), Schweden: Quickjock Kulczyński (40), Kamtachatka: Kamtschatka-Fluß.

Simox (61), Norwegen: Vadso.

Simon (60), Westsibirien; Sosva, Bérésow (64 ° n. Br.).

STRAND (68), Norwegen; Hilleso,

STRAND (71), Norwegen: Hatfjelddalen, Tysfjorden.

STRAND (72), Norwegen: Tromsö, Komagfjord.

BROKER (7), Sibirien: zwiechen Tobolsk und Obdorsk unter dem Polarkreis nahe dem Flusse Ob.

Verbreitung: Ganz Europa, sehr häufig.

### 2. Stearodea rhombifera (GRUBE) 1862.

GRUBS (27), Sibirien: Fluß Wilni.

#### Gen. Enoplognatha Pavesi 1880.

### 1. Enoplomatha camtschadalica KULCZ, 1885.

Kulczyński (40, p. 28, Taf. 11, Fig. 9), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluš, Peterpaulabafen.

#### Gen. Pedanostethus SINON 1884.

#### 1. Pedanoslethus lividus (BLACKW.) 1836.

Simon (61), Norwegen: Vadeo.

L. Kocs (34), Nowaja Semlja: Funken Remon, STRAND (71), Norwegen: Oestvangöen, Skarmodalen und Tysfjorden (Nordland).

STRAND (72), Norwegen: Bodo, Lofoten.

Verbreitung: Europa, Sibirien, Nordamerika.

#### 2. Pedanostethus riparius KEYS. 1886.

BANKS (5), Alaska.

#### 3. Pedanostethus neglectus (O. P. CAMBR.) 1871.

STRAND (66), Norwegen: Rosvandsholmen, Hadsel.

56\*

### Fam. Argiopidae. Subfam. Linyphilune.

Gen. Ceratinella EMERT, 1882.

I. Ceratinella oculatissima STRAND 1991.

STRAND (71), Norwegen: Skarmodalen (Nordland).

Gen. Brachycentrum DAHL 1886.

1. Brachycentrum elongatum (WID.) 1834.

STHAND (71), Norwegen: Hatfjelddalen, Skarmodalen.

Verbreitung: Europa.

2. Brachycentrum simile (Sörens.) 1898.

Sormann (65), Weatgrönland: Tasersuak (65 ° 5'), Egedesminde (68 ° 45').

STRAND (74), Amerika: Havnefjorden.

Gen. Erigonella Dahi. 1901.

1. Erigonella groenlandica STRAND 1903-1905.

STRAND (74), Amerika: Hayes Sound.

Gen. Cnephalocotes Simon 1884.

1. Cnephalocoles ophthalmicus STRAND 1901.

STRAND (71), Norwegen: Lökta (Nordland).

2. Cnephalocoles laesus (L. Koch) 1880.

STRAND (71), Norwegen: Langoen (Vesteraalen).

3. Cnephalocoles (?) pygmaeus Sörensen 1898.

Schenson (65), Weatgronland: Nekamint (61° 50'), Tasersuak (65° 5'), sowie beim 66° n. Br.

Gen. Ceraticelus Simon 1884.

1. Ceraticelus innominabilis CROSBY 1905.

Syn. Ceratinella sp. BANKS (5).

BANKS (5), Alaska.

Gen. Tiso Simon 1884.

1. Tiso aestivus (L. KOCH) 1872.

STRAND (71), Norwegen: Skarmodalen (Nordland).

Verbreitung: Tirol, Ungarn etc.

Gen. Araeoneus Simon 1874.

1. Araeoneus excelsus (L. Koch) 1880.

L. Koch (34), Sibirien: Jermakowa am Jenissej (66° 25°).

2. Argeonous ruderalis Sörensen 1898.

Sormen (65), Westgrönland: Upernivik (ca. 74°); Ostgrönland: Cap Stewart (70° 30').

Gen. Diplocephalus BERTK, 1883.

1. Diplocephalus frontatus (Blackw.) 1833.

STBAND (66), Norwegen: Dönna, Sandnessjöen, Langben, Vefsen, Susendalen (alles in Nordland).

Verbreitung: Europa.

2. Diplocephalus cristatus (BLACKW.) 1833.

Kuluzriski (40), Kamtachatka: Kamtschatka-Fins, Peterpaulshafen.

STAAND (71), Norwegen: Lökta, Hadsel, Oestvaagöen (Lofoten).

STRAND (72), Norwegen: Hammerfest (Finmarken).

Verbreitung: Ganz Europa, Nordafrika, Nordamerika, Neu-Zeeland.

#### 3. Diplocephalus crassiceps (WESTR.) 1861.

STRAND (71), Norwegen: Lökta, Langöen (Vesteraalen).

Verbreitung: Schweden, England, Deutschland etc.

Gen. Tapinocyba Simon 1884.

1. Tapinocyba pallens (O. P. CAMBR.) 1871.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden, Hadsel (Nordland).

Verbreitung: Mitteleuropa, England etc.

2. Tapinocyba becki (O. P. Cambr.) 1871.

STRAND (71), Norwegen: Skarmodalen.

Verbreitung: England, Frankreich, Deutschland, Ungarn.

3. Tapinocyba uquilonaris (L. Koch) 1880.

L. Koch (34), Sibirien: Jenissej (70° 15'); Nowaja Semlja.

#### Gen. Pocadienemis Simon 1884.

1. Pocadienemis pumila (Blackw.) 1841.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden, Hadsel.

Verbreitung: Europa.

Gen. Entelecara Simon 1884.

1. Entelecara erythropus (WESTR.) 1851.

Simon (63), Ostküste Islands (Faksrudsfjord).

Verbreitung: Europa.

2. Entelecara trifrons (O. P. CAMBR.) 1863.

Kulczyśski (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß.

Verbreitung: Frankreich, England, Belgien etc.

Gen. Dicymbium Menge 1867.
1. Dicymbium nigrum (BLACKW.) 1834.

STRAND : 67), Schweden: Skarmodalen.

STRAND (71), Norwegen: Lökte, Hadsel, Langöen, Tysfjorden, Skarmodalen, Rösvandet (alles in Nordland).

Verbreitung: Ganz Europa.

Gen. Lophomma Menge 1867.

1. Lophomma nivicola STRAND 1901.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden, Hatfjelddalen, Skarmodalen, Susendalen.

2. Lophomma herbigradum (BLACKW.) 1854.

STRAND (71) Norwegen; Lödingen (Lofoten).

Verbreitung: Europa.

Gen. Acartauchenius Simon 1884.

1. Acartauchenius pilifrons (L. KOCH) 1880.

L. Косн (34), Sibirien: Jenissej (70° 5° bis 71° 20°).

#### Gen. Walckenaera BLACKW. 1833.

1. Walekenaera recurvata (BANKS) 1900.

Banks (5), Alaska.

2. Walckenaera varipes (BANKS) 1900.

BANKS (5), Alaska.

3. Walekenaera lepida (Kulcz.) 1885.

Keliczyśski (40, p. 39, Taf. 10, Fig. 18), Kamtschatka: Peterpaulsbafen.

444 EMBRIK STRAND,

4. Walckenaera cuspidata BLACKW. 1833.

Kulczyskii (40), Kamtachatka: Kamtschatka-Pluß. Verbreitung: Europa.

5. Walchengera insolens Sörensen 1808.

Sommen (65), Grönland: Tunugdliarik-Fjord (61°).

6. Walckenaera obtusa BLACKW. 1836.

STRAND (71), Norwegen: Skarmodalen (Nordland).

Verbreitung: Europa.

7. Walckenaera enpito (WESTR.) 1861.

STRAND (71), Norwegen: Skarmodalen.

Verbreitung: Schweden, Frankreich, England, Holland etc.

8. Walekenaera westringi STRAND 1903.

STRAND (72), Norwegen: Elvensa (Finmarken).

Walckenaera karpinskii (O. P. CAMBR.) 1873.

STRAND (71), Norwegen: Rösvand (Nordland).

STRAND (72), Norwegen: Kistrand (Finmarken).

### Gen. Typhochraestus Simon 1884.

Typhochraestus spetsbergensis (THORELL) 1871.
 Syn, Erigone oxycephala L. Koch 1880.

" Erigone provocans CAMBR. 1877.

THORRES (79), Spitzbergen

L. Koch (34), Nowaja Semlja; Jenissej (69° 15' bia 72° 40').

Campridge (9), Grönland, 82° 33' n. Br.

THORELL (80), Grönland.

KULCZYŚSKI (38), Spitzbergen.

2. Typhochraestus barbatus (L. Koch) 1880.

L. Koch (34), Sibirien: Nowaja Semlja; Jenissej (Mesenkin, 71° 2(\*).

Gen. Gonatium Menge 1866.

1. Gonatium convexum Kulcz. 1885.

Kultunaski (40, p. 38, Taf. 10, Fig. 17), Kamtschatka: Peterpaulshafen.

2. Gonatium inflatum Sörens, 1898.

Schenary (65), Grönland: Tunugdliarfik-Fjord (61°).

3. Gonatium isabellinum (C. L. KOCH) 1841.

STRAND (71), Norwegen: Hatijelddalen, Skarmodalen, Susendalen, Dönna, Lökta, Lödingen, Hammerč, Oestvaagöen, Hadsel, Langëen, Tysfjorden. Alle Lokalitäten in Nordland, wo diese Art sehr hänfig ist.

Verbreitung: Ganz Europa.

Gen. Dioyphus Menge 1866.

1. Dicyphus bituberculatus (WID.) 1834.

STRAND (71), Norwegen: Rösvand, Skarmodalen.

STRAND (68), Norwegen: Bjerkeng (Tromsö). STRAND (67), Schweden: Skarmodalen.

(--)

Gen. Pseudogonatium STRAND 1901.

1. Pseudogonatium fuscomarginatum STRAND 1901.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden.

#### Gen. Dismodicus Simon 1884.

1. Dismodicus elevatus (C. L. KOCH) 1838.

STRAND (71), Norwegen: Hatfielddalen.

Kulczyński (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Plus.

Verbreitung: Nord- und Mitteleuropa.

2. Dismodicus bifrons (BLACK W.) 1841.

STRAND (71), Norwegen: Vefsen, Hatfjelddalen, Tysfjorden.

Verbreitung: Europa.

#### Gen. Oedothorax BERTK. 1883.

1. Oedothorax retusus (WESTR.) 1851.

L. Koch (34), Siblrien: Jenissei (65 º 45 bis 70 º 39), STRAND (71), Norwegen; in Nordland sehr häufig.

STRAND (72), Norwegen: Kistrand (Finmarken). Simon (57), Nowaia Semlia.

Verbreitung: Nord- und Mitteleuropa.

2. Oedothorax vexatrix (O. P. CAMBR.) 1877.

CAMBRIDGE (9), Amerika: Discovery Bay (81 º 44').

L. Kocs (34), Nowaja Semlja; Jenissej (69 º 15 bis 72 º 40 n. Br.).

3. Oedothorax alascensis (BANKS) 1900.

BANKS (5), Alaska.

4. Oedothorax banksi STRAND n.

Syn. Gongylidium sp. BANKS (5, p. 40 [480]).

Banks (5), Alaska.

5. Oedothorax falsificus (KEYS.) 1886.

KEYSERLING (32), Alaska. BANES (5), Alaska.

6. Oedothorax recurvus (STRAND) 1901.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden, Skarmedalen, Susendalen, Hatfjelddalen.

7. Oedothoraz gibbosus (BLACKW.) 1841.

STRAND (71), Norwegen: Hatfjelddalen.

Verbreitung: Europa.

8, Oedothorax lapidicola (Sörens.) 1898.

Sohkeshn (65), Westgrönland (60 \* 55' bis 69 \* 45').

q. Oedothorax borealis (BANKS) 1899.

Banks (3), Commander Islands.

10. Oedothorax suppositus (KULCZ.) 1885.

Kulczyski (40, p. 36, Fig. 15), Kamtschatka: Peterpaulshafen, Kamtschatka-Fluß.

11. Oedothorax vilus (KULCZ.) 1885.

Kulczriski (40, p. 37, Fig. 16), Kamtschatka: Peterpaulshafen.

11b. Oedothorax sp. (♀ subad.).

Simon (61), Norwegen: Vadsö.

### Gen. Notioscopus Simon 1884.

1. Notioscopus (?) curvitarsus Sorens. 1898.

Schenken (65), Westgrönland: Egedominde (68° 45'); Oetgrönland; Cap Stewart (70° 30'), Heklahavn (70° 300.

Gen. Gongylidium MENGE 1807.

Smon (60), Westsibirien: Sygra, Bérésow.

Verbreitung: Ganz Europa.

1. Gongulidium rufipes (L.) 1758.

Gen. Trachygnatha Kulcz. 1804.

1. Trachygnatha łacsanowskii (O. P. CAMBR.) 1873.

L. Kock (34), Sibirien: Jemssej (59° 30' bis 68° 45').

2. Trachygnatha dentata (WID.) 1834.

Kulczyński (40), Kamtschatka: Peterpaulshafen, Kamtschatka-Fluß. Verbreitung: Europa, Nordafrika.

Gen. Erigone Aud. et Sav. 1825-27.

1. Erigone camtschadalica Kulcz. 1885.

Kuloryšski (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß.

2. Erigone modesta THORELL 1872.

THORREL (80), Gronland: Insel Disco (69 0 15' bis 69 0 58').

3. Erigone holmgreni THORELL 1871.

THORELL (79), Baren-Insel.

4. Erigone coloradensis KEYS. 1886.

BANKS (5), Alaska.

Verbreitung: Nordamerika.

5. Erigone simillima KEYS, 1886.

KEYSERLING (32, II, p. 170), Alaska. BANES (5), Alaska.

6. Erigone famelica KEVS. 1886.

KEYSERLING (32), Alaska

BANKS (5), Alaska.

7. Erigone remota L. Koch 1869.

L. Косн (34). Nowaja Semlja; Jenissej (64° 42° bis 72° 15°).

Verbreitung: Tirol, Frankreich etc.

8. Erigone tirolensis L. KOCH 1872.

L. Kocn (34), Nowaja Semlja, Potapowskoj (Jenissej, 68º 25°).

KULCZYNSKI (38), Spitzbergen,

Verbreitung: Tirol, Ungarn etc.

q. Erigone atra BLACKW, 1841.

HASSELT (28), nordliches Lappland. L. Koch (34), Nowaja Semlja; Jenissej.

STRAND (68), Norwegen: Bjerkeng (Tromso).

Verbreitung: Europa.

10. Erigone penessa THORELL 1878.

THURBLE (84), Granland: Polaris Bay.

11. Erigone dentipalpis (WID.) 1834.

NORDMANN (50), Finnland; Enara-See, Kittila. STRAND (71), Norwegen: Rosvand (Nordland).

Verbreitung: Europa, Nordamerika.

#### 12. Erigone psychrophila THORELL 1871.

TROKELL (79), Spitzbergen.

THORELL (80), Gronland.

CAMBRIDGE '91, Nordgrönland (82 \* 33 n. Br.).

L. Kock (38), nördliches Sibirien, Jenissej (62 ° 15' bis 72 ° 40'); Nowaja Semlju

Simon (61), Norwegen: Börgefjeld in Vefsen in einer Höhe von 1250 m.

THOREL (84), Grönland: Polaris Bay.

Cambridge (13), Franz-Josephs-Archipel ([?] als Erigone fischeri u. sp.).

Kulczysski (38), Spitzbergen.

Scannen (65), Gronland: Cap Stewart, Hold with Hope (70 \* 30" bis 73 \* 30" n. Br.).

STRAND (74), Amerika: Rice Strait, Guasefjord.

#### 13. Erigone whymperi O. P. Cambr. 1877.

Cameridae (9), Grönland: Jakobshavn (69° 18'); Nordgrönland.

Sommer (65), Island; Westgrönland (60° 50° bis 69° 15°); Ostgrönland: Gnaselandet 70° 15°

Kulcersski (38), Island.

STRAND (74), Amerika: Gansefjorden, Havnefjorden.

#### 14. Erigone arctica (WHITE) 1852.

STTHEELAND (78), Cornwallis Island.

Cammings (8), Spitzbergen. L. Koch (34) Jenissei (60° 50° bis 72° 15'); Nowaia Semlia.

Schensen (65, Gronland; Tunugdliarfik-Fjord (61°), Ritenbenk (69° 45°); Island.

CAMBRIDGE (18), Franz-Josephs-Archipel ([?] als Erigone psychrophila Th.1.

STRAND 715, Norwegen: Tysfjorden, Lekta (Nordland, an der Küste; als Erigone longipalpis Sund.

Von Spitzbergen (Storfjord, Disco-Bai, 21. Juni 1898) brachten Robert and Schaddunss ein Exemplar (?) einer Erigone-Art mit, die ich für Erigone oretien (Whitz) halten möchte, wenn sie auch von der typischen Form abweicht; bekanntermaßen sind die Erigone-Weilschen immer sehr

Form abweicht; bekanntermäßen sind die Erigone-Weitschen immer sehr sestwierig zu unterscheiden, und was besonders die beiden Arten arzeite und tiestensie L. Koch betrifft, so sind sie im weiblichen Geschlechte mitunter gar nicht mit Sicherheit zu bestimmen, weil die Unterschiede in den Erigvenen nicht konstant sind. Eine solche Ueberganus/Grum der Erigvene

COS FUR

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

27

tritt uns eben bei diesem Spitzbergen-Exemplar entgegen, und ich möchte daher eine kurze Beschreibung davon beifügen.

Von oben gesehen, erscheint die Epigyne (Fig. 2) breit-herzformig, hinten in der Mitte schwach ausgerandet, nach vorn verschmälert; die vordere, größere Halfte (fast ½ des Genitalfeldes) ist schwach gewöhlt, fein quergestreift, unregelmäßig punktiert und mit einigen unter sich entfernt und unregelmäßig stehenden, ziemlich langen, schräg nach hinten gerichteten Haaren bewachsen; in Flüssigkeit un gesehen, unterscheiden 2 dunklere Längsflecke, wie in der Figur angedeutet, sich von der grauen Grundfarbe. Die hintere Quereinsenkung ist undeutlich, nur ganz schwach gedogen (eiche Fig. 2), quergestreift und etwas gerunzelt, sowie ohne deutliche Seitenhöcker. Der Hinternach hildet in der Mitte einen Höcker, der, in Flüssigkeit von oben gesehen, vonr von einer breiten, schwarzen, vorn weißlich angelegten, stark recurva gebogenen Linio begrenzt wird; von hinten (parallel zum Bauche) gesehen (Fig. 1), erscheint der Höcker ziemlich boch, gleichmäßig gerundet, an den Seiten nicht schaft begrenzt, an der Hinterseite etwas ausgehöht und daselbst mit einer abgerundet-viereckigen Grube in der Mitte; der Rand erscheint dunkelbraun, die Grube schwärzlich, das Uebrige hellgrau.
Von der Seite gesehen (Fig. 3), erscheint der Hinterrandböcker als ein schwach schräg nach vorn

Fauna Arctica, Bd. 1V.

oder schwarzer, glatter, unbehaarter Fortsatz, der nur wenig über den Vorderteil der Epigyne emporragt. Totallinge des Exemplars 3 mm.

15. Erigone longipulpis 1) (SUND.) 1830.

Nounasca (40), Final and L. Barra Seo, Kittila.
Hassunt (28), nordilches Lapplanh.
Shoos (61), Norwagen: Velena auf Store Birgefjeld, 1250 m hoch.
Thomasca (79), Spiribergen.
Hassans (29), Nowaji Semlja.
Benzuse (19), Nowaji Semlja.
Lanz (43), Grönland: Anakak.
Verbretining: Wird vom ganzen Europa angegeben.

Gen. Mano Simon 1884.

1. Maso sundevalli (WESTR.) 1851.

STRAND (71), Norwegen: Skarmodalen.

Verbreitung: Nord- und Mitteleuropa.

2. Maso marxii (KEYS.) 1886.

KEYSURLING (32, II, p. 128), Alaska: Unalaschka.

Gen. Minicia THORELL 1875.

1. Minicia (?) gibbor: Sörens. 1898.

Sommen (65), Westgronland: Igaliko (60° 50'), Neriak (61° 35').

Gen. Nematogmus Simon 1884.

Neunloymus obscurus (Blackw.) 1834.

STRAND (71), Norwegen: Hadsel, Sandnessjöen (Nordland).

Verbreitung: Europa,

(I. C-ratinopsis (?) aliens Kulcz. 1885.

Gen. Ceratinopsis EMERT. 1882.

KULCZYSSKI (40, p. 40, Taf. 10, Fig. 19), Kamtschatka: Peterpaulshafen.

Gen. Semijicola STRAND n. g.

(Typus: Erigone barbigera L. K.)

1. Semljicola barbigera (L. KOCH) 1880.

L. Koch (31), Nowaja Semlja.

1. Hilaïra kerniosa (Thorell) 1875.

Gen. Hitaira Simon 1884.

THORELL (82, Finaland: Ensra; Norwegen: Tromso. STRAND (71), Norwegen: Tysforden.

2. Hilaira glacialis (THORELL) 1871.

THORELL (79), Spitzbergen: Isijorden. Kulczyśski (38), Spitzbergen.

3. Hilaira uncata (O. P. CAMBR) 1872.

STRAND (68), Norwegen: Mankelydalen.

STRAND (71), Norwegen: Svolver (Lofoten).

Verbreitung: England, Frankreich, Deutschland etc.

<sup>1)</sup> Ob diese Art wirklich in der arktischen Region vorkommt, ist höchst zweifelbaft. KULCZYSSKI, der die sehr schwierigen Brigone-Arten sorgitätig studiert hat, sagt (39): "Ergone langinging SURD, WESTER, in reglosis arcties non vivere videtur". Die obigen Ängelben beziehen and; Woodh mt Aussahner von SUROSSY wahrs che in lich und Ergone arcting (WHITE).

#### 4. Hilaira frigida (THORELL) 1872.

TROBELL (80), Gronland: Insel Disco.

Kontent (37), Jan Mayen (als Erigone cryophila n. ap.1).

LENZ (43), Grönland: Konie, Asakak,

Sources | 65% Westgronland (59° 42' bis 69° 45'); Ostgronland: Kongerdhersk (60° 85' und licklahavn (70° 30°); Norwegen; Vadso.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden, Lödingen, Hatfjelddalen, Skarmodalen, Susendalen salles in Nordland).

STRAND (72), Norwegen; Elvenses (Finmarken),

STRAND [74], Amerika: Cap Rutherford (Ellesmere-Land), Jones Sound (desgl.); Kane Basin,

#### Gen. Porrhomma Simon 1884.

#### 1. Porchomma bareum (L. KOCH) 1880. L. Kocs (34). Besimannaia-Bai.

2. Porrhomma norvegicum STRAND 1901.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden.

3. Porrhomma pygmacum (Blackw.) 1834.

Simon (57), Kamtschatka.

STRAND (71), Norwegen: Skarmodalen,

Verbreitung: Europa.

4. Porrhomma errans (BL.) 1841.

Kunczysski (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß.

Verbreitung: Europa.

#### Gen. Utopiellum STRAND 1001.

#### 1. Utopiellum mirabile (L. KOCH) 1880.

L. Kocs (34), Sibirien: Jenissei (Werschininskoi, 68º 45'),

STRAND (71), Norwegen: Susendalen (Nordland),

#### Gen. Oreonetides STRAND 1901.

#### 1. Oreonetides vaginatus (THORELL) 1872.

Syn. Erigone adiputa L. KOCH 1872.

" Erigone macrockoera THORELL 1875.

THORELL (80), Granland; Disco-Insel.

THORNAL (82), Finnland; Enara

Sonesses (65), Grönlands Westküste (59° 55' bis 166° 55'), STRAND (67), Schweden: Skarmodalen.

STRAND (68), Norwegen: Vadeo.

STRAND (71), Norwegen; Tysfjorden, Hatfielddalen, Lödingen, Cestvangöen (Nordland).

#### Gen. Macrargus DAHL 1886.

### I. Macrarous rufus (WID.) (834.

HASSELT (28), nördliches Lappland.

STRAND (71), Norwegen: Langoen, Lökta, Skarmodalen.

Verbreitung: Europa.

### Gen. Tmeticus MENGE 1866.

1. Tmelieus offinis (Blackw.) 1855. Simon (61), Norwegen: Pasvik.

Simon (63), Island: Thorshavn.

STRAND (71), Norwegen: Rösvand.

Verbreitung: England, Deutschland etc.

57 \*

450 EMBRIK STRAND,

2. Tmeticus granulosus (L. KOCH) 1880.

L. Koch (34), Jenissej (62° bis 69° 15').

STRAND (68), Norwegen: Bierkeng (Tromso Amt).

3. Tmeticus sp.

Stwon (63), Inland: Lambadair

4. Tmeticus levinseni SORENS, 1808.

Soursen (65), Westgrönland 59° 25' bis 68° 45'), Ostgröuland (63° bis 70° 80'),

5. Tmelicus robustus (WESTR) 1851.

THORELL (St), Norwegen: Masso | Finmarken),

Gen. Leptorrhoptrum Kulcz. 1894.

1. Leptorrhoptrum huthwaits (O. P. Cambr.) 1801.

STRAND (67), Schweden: Skarmodalen.

STRAND (71), Norwegen: Hatfjelddalen, Susendalen, Skarmodalen, Dönna, Lökta, Oestvaagoen, Langoen, Hadsol, Lödingen, Hammerö, Tysfjorden.

STRAND (72), Norwegen: Hammerfest.

Verbreitung: England, Deutschland, Ungarn etc.

Gen. Mengea F. CAMBR. 1903.

1. Mengea scopigera (GRUBE) 1859.

STRAND (71), Norwegen: Sandnessjöen, Hatfjeldtalen, Tysfjordon.

STRAND (72), Norwegen, Vadsö.

Verbreitung: Europa.

Gen. Centromerus DAHL 1880.

I. Centromerus silvaticus (Blackw.) 1841.

Strann (71), Norwegen: Hammers, Tysfjorden, Hatfjelddalen, Skarmodalen Nordland,

Verbreitung: Europa

2. Centromerus arcunus (O. P. Cambr.) 1872.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden.

Verbreitung: England, Frankreich, Ungarn etc.

3. Centromerus expertus (O. P. Cambr.) 1871.

STRAND (71), Norwegen: Hadsel (Vesterasien,

Verbreitung: England, Frankreich, Ungarn etc.

Gen. Centromeria STRAND 1901.

I. Centromeria bicolor (BLACKW.) 1833.

STRAND [71] Norwegen: Hadsel, Oestvaagsen, Douna (Nordland).

Verbreitung: Europa.

Gen. Micruphantes C. L. Koch 1833.

1. Micryphantes rurestris C. L. KOCH 1836.

L. Kour (34), Sibirien: Jenissej 159° 30° bis 71° 40°), Nowaja Sculja

Sonstige Verbreitung: Europa.

2. Micryphantes corniger (Blackw.) 1856.

Strand (71), Norwegen: Tysfjerden. Verbreitung: England, Ungarn etc.

Tellifering Trigianist original

3. Micryphantes sublimis (O. P. Cambr.) 1875.

STRAND (71), Norwegen: Lödingen (Lefeten).

Verbreitung: England.

4. Micryphantes decora (O. P. CAMBR.) 1871.

STRAND (71), Norwegen: Rösvand (Nordland),

Verbreitung: England.

Gen. Sintula Simon 1884.

1. Sintula affinis KULCZ. 1898.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden (Nordland).

Verbreitung: Oesterreich.

Gen, Poeciloneta Kulcz. 1894.

1. Poeciloneta variegata (BLACKW.) 1841.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden, Lökta (Nordland).

Verbreitung: Europa.

Gen. Diplostyla EMERT. 1882.

1. Diplastyla concolor (WID.) 1834. STRAND (71), Norwegen: Hadsel (Vestersalen).

Gen. Bathyphantes Menge 1866.

1. Bathyphantes pullatus (O. P. CAMBR.) 1863.

STRAND (71), Norwegen: Susendalen.

Verbreitung: England, Frankreich, Ungarn etc.

2. Bathyphantes nigrinus (WESTR.) 1851.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden.

EMERTON (22), Labrador.

Verbreitung: Europa, Nordamerika. 3. Bathyphantes parculus (WESTR.) 1851.

STRAND (71), Nerwegen: Skarmodalen.

Verbreitung: Europa.

4. Bathyphantes major KULCZ. 1885.

Kulczysski (40, p. 30, Taf. 11, Fig. 11), Kamtschatka: Kumtschatka-Fluß.

5. Bathyphantes pogonias KULCZ, 1885.

Kuluzviski (40, p. 32, Taf. 11, Fig. 12), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß.

6. B-thyphantes anceps Kulcz. 1885.

Kulczyski (40, p. 83, Taf. 11, Fig. 13), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß. 7. Bathyphantes (?) fucatus KULCZ, 1885.

Kutezváski (40, p. 35, Taf. 11, Fig. 14), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß.

8. Bathyphantes norvegious STRAND 1901.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden.

q. Bathyphanies arcticus (KEYS.) 1886.

KEYSERLING (32, II, p. 85), Alaska. BANKS (5), Alaska.

10. Bathyphantes simillima (L. KOCH) 1880.

L. Korn (34), Sibirien: Jenissej (61° bis 65° 17').

11. Bathyphantes (?) hebescens (L. KOCH) 1880.

L. Koch (34), Sibirien: Jenissej (Mesenkin, 71° 20').

Gen. Hemiphantes STRAND 1901. 1. Hemiphantes arcticus STRAND 1901.

STRAND (71), Norwegen: Hatfjelddalen.

Gen. Lephthyphantes Menge 1866.

Lephthyphantes sobrius (THORELL) 1871.

THONELL (79), Spitzbergen.
O. P. Canbridge (9), Spitzbergen.
Simon (61), Norwegen: Vadsö.

2. Lephthyphantes tenebricola (WIDER) 1834.

Lephthyphanies tenetricoln (WIDER) 1834.
 Steadd (68), Norwegen: Mauken (junges, unsieheres Exemplar).

Verbreitung: Europa.

3. Lephthyphantes mengei Kulcz. 1887.

STRAND (71), Norwegen: Lödingen, Hadsel, Oestvaagöen, Tysfjorden (Nordland).

Verbreitung: Europa.

4. Lephthyphantes pallulus (O. P. Cambr.) 1871.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden.

Verbreitung: Europa.

5. Lephthyphantes obscurus (BLACKW.) 1841.

STRAND (71), Norwegen: Hattjelddalen, Tystjorden, Dönna, Hadsel, Hammerö.

Verbreitung: Europa.

6. Lephthyphantes lepidus (O. P. CAMBR.) 1875.

STRAND (71), Norwegen: Vefsen, Hattjelddalen, Tysfjorden, Hammerô.

Verbreitung: Europa.

7. Lephthyphantes relativus (O. P. Cambr.) 1879.

Simox (57), arktische Region.

Verbreitung: England.

8. Lephti y lantes Invlatria (O. I'. Cambr.) 1877.

Campuings (9), Nordgrönland.

9. Lephthyphantes groenlandicus (LENZ) 1897.

Farrich s 25j, Grönland (als Aranca notata). Lenz (45j, Grönland: Asakak Gletscher.

Schennen (65), Grönlands Westkfiste (60° 50° bis 68° 45°),

10. Lephthyphantes beprosus (OHL.) 1865.

Kulczyśski (40% Kumuschatka: Kamischatka-Fluit,

STEADD (72), Norwegen: liemmerfest.

Verbreitung: Europa, Asien, St. Helena etc.

STEAND (71's Norwegen; Löpen, Sondnessjöen, Oestvangöen, Lödingen, Tystjorden, Hattjelddalen, Rösvand.

Lephthyphants Informar Strand 1901.
 Strand (71), Norwegen: Löden, Sandnessjöen,
 Verbieitung: Auch im südlichen Norwegen.
 Lephthyphantes nebulosus (Sund). 1839.

Kulcziński (40), Kamischatka: Kamischatka-Fluß,

Verbreitung: Furopa, Asien, Nordamerika.

13. Lephthyphantes audas Sörens. 1898.

Sörensen (65), Westgrönland: Ilua (59° 559, Ritenbenk (69° 459.

14. Lephthyphantes bipilis KULCZ. 1885.

Kulczyński (40, p. 29, Taf. 11, Fig. 10), Kamtachatka: Kamtachatka-Fluß.

15. Lephthyphantes suffusus STRAND 1901.

STRAND (71), Norwegen: Hattjelddalen.

### 16. Lephthyphantes alneris (BLACKW.) 1853. STRAND :67), Schweden: Skarmodalen, STRAND (68), Norwegen: Bjerkeng (Tromsö Amt). Strand (71), Norwegen: Tystjorden, Hattjeld-Jalen, Oestvaagoen. Verbreitung: Europa. 17. Lephthyphantes cristatus (MENGE) 1866. Sixon (59), Ostkiste Islands: Faksrudsfjord, Verbreitung: Europa. 18. Lephthyphantes minutus (BLACKW.) 1833.

THORBIA /81), Norwegen: Finmarken. Verbreitung: Europa, Nordamerika.

10. Lephthuphautes alascensis Banks 1900.

BANES (5), Alaska.

20. Lenhthyphantes incestus (L., KOCH) 1880.

L. Kocz (34), Sibirien: Werschininskof (68° 45').

21. Lephthyphantes latebricoin (L. Koch) 1880.

L. Koch (84), Sibirien: Jefremow Kamen, Mesenkin, Cap Gostinij (710 bis 720 40), Nowaja Semlja.

22. Lephtbyphantes mgrirentris (L. Kocu) 1880.

L. Kucu (34), Jenusej (68° 5° bis 70° 59°). STRAND (71), Norwegen: Hatfjelddalen.

23. Lephthyphantes 2 spp.

Simos (63); zwei unbestimmbare Arten aus Klaksvik und Lambadalr (Island).

Gen. Bolephthyphantes STRAND 1901.

1. Bolephthyphantes index (THORELL) 1856.

THORELL (81), Finnland; Enara.

L. Koch (34), Jenissej

Smon (61), Norwegen: Vadso,

Simon (60), Westsibirien: Sosva. Sixon (63), Island: Trangisvaag, Lambadalr,

STREED (67), Schweden: Skarmodelen.

STRAND (68), Norwegen: Bjerkeng (Troms5),

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden, Vefsen, Hatfielddalen,

STRAND (72), Norwegen: Finmarken.

Verbreitung: Nord- und zum Teil Mitteleuropa.

Gen. Labutta Simon 1884.

1. Labulla thoracica (WIDER) 1834.

STRAND (71), Norwogen: Oestvangben, Tyafjorden, Letingen.

Verbreitung: Europa.

2. Labulta altioculata KEYS, 1886.

BANKS (5), Alaska.

Verbreitung: Nordamerika.

Gen. Tarsiphantes STRAND 1903-1905.

1. Tarsiphantes builthurax STRAND 1903-1905.

STRAND (74), Amerika: Rice Strait,

Gen. Bolyphantes C. L. Koch 1837.

1. Boluphantes sibirieus (GRUBE) 1862.

Gapas (27), Sibirien: Flas Wilni,

454 EMBRIK STRAND,

2. Bolunhantes affinitatus STRAND 1901.

STRAND (71), Norwegen: Rösvandsholmen.

3. Bolyphantes alticeps (SUND.) 1833.

STRAND (71), Norwegen: Hatfieldalen, Tysfjerden, Sandnessjöen, Haumere (Nordland, Verbreitung: Europa, Sibirien.

4. Bolyphantes luteolus (BLACKW.) 1833.

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden.

THORELL (81), Norwegen: Maast (Finmarken).

Verbreitung: Europa.

Gen. Stemonyphantes Menge 1806.

Stemonyphantes lineatus (L.) 1758 (bucculentus Cl.).
 Kulczyński (40), Kamtechatka: Kamtschatka-Fluf.

KULCZYSSKI (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Flus.

Gen. Linyphia LATR, 1804.

1. Linyphia resupina (D. G.) 1778 (montana [CL.] aut.).

WESTEING (90), Schweden: Quickjock.

Nonmann (50), Findland: Enara, Kittila, Sadankyla. Strand (68), Norwegen: Saltdalen, Bjerkeng.

STRAND (71), Norwegen: Veisen, Hatfjelddalen.

Verbreitung: Europa, Sibirien.

2. Linyphia pusilla SUND. 1830.

WESTRING (90), Lappland,

Banks (5), Aluska.

BEGERR (7), Sibirien: zwischen Tobolsk und Obdorsk unter dem Polkreise, nabe dem Ob.

STEAND (71), Norwegen: Hadsel, Lödingen, Tystjorden, Hattjelddalen.

STEAND (72 , Norwegen: Lofoten.

Verbreitung: Europa, Nordamerika, Nordasien.

3. Lingphia phrygiana C. L. Koch 1836.

WESTRING (90), Schweden: Quickjock. BANKS (5), Alaska.

Simon 160 . Westsibirien: Chongor.

STRAND (67), Schweden: Skarmodalen,

STRAND (71), Norwegen: Tysfjorden, Hatfjelddalen, Veisen.

Verbreitung: Europa, Nordamerika, Nordasien.

4. Linyphia reducta KEYS. 1886.

BANKS (5), Alnska.

5. Linyphia sitkaensis KEYS. 1880.

Keysenling (52, II, p. 86), Alaska: Sitka. Banks (5), Alaska.

6. Linyphia marqinata C. L. Koch 1834.

STRAND (71), Norwegen: Veises.

Verbreitung: Europa, Nordamerika.

7. Lanyphia hortensis SUND. 1830.

STRAND (71), Norwegen: Vefsen, Hatfjelddelen:

Verbreitung: Europa, Nordasien.

8. Linyphia insignis BLACKW, 1841.

WESTEING (90), Schweden: Quickjock. Simon (60), Westsibirien: Chongor.

Verbreitung: Europa, Nordasien, Nordamerika.

Q. Lanyphia emertoni THORELL 1874.

THORELL (83), Labrador: Dumplin Harbour. Schensen (65), Grönland: Isatok (65° 20').

10. Linyphia cultrigera L. Koch 1880.

L. Kocs (34), Sibirien: Jenissej (62° 50° bis 68° 5').

11. Linyphia mordax L. KOCH 1880.

L. Korn (84), Sibirien: Jenisser (60° 55° bis 69° 15°).

12. Linyphia (?) picturata 1., Koch 1880.

L. Kocn (34), Sibirien: Jenissei (63° 50' bis 69° 15').

13. Linuphia proletaria L. KOCH 1880.

L. Koch (34), Sibirien: Kap Gostenii (71°).

14. Linuphia (?) humilis L. KOCH 1880

L. Kocu (84), Sibirien: Briochowskij-Inseln (70° 89').

15. Linyphia polita L. Kocn 1880.

L. Koca | 34), Sibirlen: Jenissej | 61 º 40' bis 65 º 55').

16. Linyphia semiatra L. Koch 1880.

L. Kocs (34), Sibirien: Jenissej.

17. Linyphia terrena L. Koch 1880.

L. Kocs (34, Siblrien: Jenissej.

Anmerkung. Mehrere von diesen Arten gehören vielleicht nicht der Gattung Lingphia s. str. an, was aber aus den Beschreibungen nicht mit Sicherheit zu ersehen ist.

Am Ende dieser Subfamilie mögen eine Anzahl von den Autoren als Erigone beschriebener Arten, die sich nur nach den Beschreibungen nicht mit Sicherheit in das moderne System einordnen lassen, ihren Platz finden.

1. Erigone incerta L. Koch 1880.

L. Коси (34), Jenissej: Krestowskoj (72° 15°).

2. Erigone mendion L. Koch 1880.

L. Kocu (34), Sibirien: Jenissei (68º 45º bis 71º 40°), Newsia Semlia.

3. Eriame semiflara L. Koch 1880.

L. Koch (34), Jenissej: Werschininskej (68° 45').

4. Erigone leviceps L. Koch 1880.

L. Kocs (84), Sibirien: Nowaja Semlja, Jenissej (62° bis 72° 15°).

5. Erigone incondita L. KOCH 1880.

L. Kocn (34), Sibirien: Jenissej (68° 25' bis 70° 30'),

6. Erigone faceta L. KOCH 1880.

L. Korn (34), Jenissej: Dudino (69º 15°).

Erigone brachyopis L. Koch 1880.
 L. Koch (34), Nowaja Semlja.

Fauna Arctica, Sd. IV.

58

456 EMBRIK STRAND.

8. Erigone deserta L. Koch 1880.

L. Koca (34), Jenissej.

9. Erigone diversa L. KOCH 1880.

L. Koca (84), Jenissei: Krestowskoi (72 ° 15').

10. Erigone groenlandieg LENZ 1807.

LENZ (43), Grönland; Asakak.

11. Erigone ferrum-equinum (GRUBE) 1862. Gapue (27), Sibirien: Flut Wilui.

12. Erigone polaris KEYS, 1886,

KRYSDRLING (32, II, p. 148), Alaska

13. Erigone schumaginensis KEYS. 1886.

KEYSERLING (32, II, p. 241), Alaska.

14. Erigone ululabilis KEYS, 1886.

KEYSERLING (32, II, p. 184), Alaska

15. Erigone sibiriana KEYS. 1886.

KEYSERLING (32, II, p. 184), Commander Island.

16. Erigone urusta KEYS. 1886.

KEYSERLING (82, II, p. 193), Alaska.

17. Erigone famularis KEYS. 1886.

KETSERLING (82, II, p. 198), Alaska.

18. Erigone umbraticola KEYS. 1886. KEYSERLING (32, II. p. 195), Alaska.

1. Pachygnatha listeri SUND. 1830.

Subfam. Tetragnathinae.

Gen. Pachygnatha SUND. 1823.

Simos (60), Westsibirien: Chongor.

Verbreitung: Europa und Nordasien.

Gen. Tetragnatha LATR. 1804.

1. Tetragnatha groenlandica THORKLL 1872.

THORELL (80), Gronland: Disco-Insel.

SORRESER (65), Norwegen; Westgrönland: Tasermiutfjord (60° 8'); Ostgrönland: Ivigtut (61° 15').

Simon (60), Westsibirien: Sosva, Bérésov.

2. Tetragnatha solundri (Scop.) 1763.

L. Kocn (35), Sibirien: Ob.

STRAND (66), Norwegen: Hatfjelddalen.

Verbreitung: Europa etc.

3. Tetragnatha oblusa C. L. KOCH 1837.

THORELL (81), Lappland.

L. Koch (35), Sibirien: Ob.

Verbreitung: Europa, Nord- und Mittelasien.

4. Tetragnatha extensa (L.) 1758.

WESTRING (90), Lappland.

THORKLE (81), Lappland.

THOREL (83), Labrador; Square Island.

NORDMANN (50), Finnland: Enara, Kittila, Sadaukyla.

Die arktischen Aranese, Opiliones und Chernetes. 457 Kulczyński (40), Kamischatka: Peterpaulshafen, Kamischatka-Fluß (forms vera und f. brachygnatha Thorrill). Simon (60), Westsibirien: Sygra. COLLETT (14), Norwegen: Finmarken (als f. nowickii L. K.). BANKS (5), Alaska. STRAND (66), Norwegen: Hatfjelddalen, Vefsen, Skarmodalen. STRAND (66), Schweden: Skarmodalen. BREKER (7), Norwegen: Pasvik; Rufland: Kola. Verbreitung: Europa, Asien, Nordamerika, 5. Tetraanatha vinicola L. KOCH 1870. Simon (61), Norwegen: Pasvik; Rufland; Kola, Imandra. KULCEYSSKI (40), Kamtschatka: Peterpaulebafen, Kamtschatka-Pluf. Verbreitung: Europa.

6. Tetragnatha laboriosa HENTZ 1875.

BANKS (5), Alaska

7. Tetragnatha fluviatilis KRYS. 1865.

Knysenting (31), Nordamerika: Mackenzie River.

8. Tetragnatha punctipes WESTR. 1874.

WESTRING (91), Schweden.

Kulczyński (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Flui.

Gen. Meta C. L. Koch 1836.

1. Meta reticulata (L.) 1758 (segmentata [CL.] aut.).

STRAND (66), Norwegen; Donna, Lokta, Sandnessiöen, Vefsen, Hatfielddalen, Skarmodalen, Susendalen,

STRAND (68), Norwegen: Dyro, Tromedalen.

Verbreitung: Europa, Mittelmeerländer, Asien.

Subfam. Argiopinae.

Gen. Cuclosa Mange 1866. 1. Cyclosa conica (PALL.) 1772.

WESTEING -90), Schweden; Quickjock.

STRAND (66), Norwegen: Hatfielddalen, Vefsen,

Verbreitung: Europa, Nordamerika.

Gen. Aranea (L.) 1758.

1. Aranea diadema L. 1758.

OLAFSEN (52), Island (als "Araneus abdomine ovato, sericeo, albo et nigro elegantissime picto" beschrieben). Pannion's (25) (?), Grönland.

THORELL (81), Norwegen: Nordkap, Masso (Finmarken).

CAMBRIDGE (12), New Foundland.

Schenen (65), Island.

Kulczyśski (40), Kamtschatka: Peterpaulsbafen.

Simon (63), Island: Hafnarfjördr, Dyrafjördr. - Die isländischen Exemplare eind kleiner und dunkler gefärbt

(var. islandica STRAND IL).

COLLETT (14), Norwegen: Ueberall! - Beispiele: Gjæsvær und Stappen bei Nordkap!

STRAND (66), Norwegen: Lökta, Dönna, Veisen, Hatfjelddalen, Skarmodalen.

Verbreitung: Europa, Asien (zum Teil), Nordamerika.

2. Aranea dumetorum VILL. 1789 (patagiata CL., aut.).

Westang (90), Schweden: Quickiock

THURELL (83), Labrador: Strawberry Harbour, Square Island.

Smox (61), Norwegen: Pasvik.

Smon (59. Nordisland: Lagardigot.

58 \*

458 EMBRIK STRAND,

Smox 68), Island: Tindarfjell, Hjardardale, Fossfjörde; Grönland; Labrador.

Simos (60), Westsibirien: Chougor, Sygra, Sosva.

L. Koca (35), Sibirlen: Ob.

COLLETT (14), Norwegen: Tromeo, Bosekop, Kistrand, Magero, Varanger (Finmarken).

Kulczyski (40), Kamtschatka: Peterpaulshafen.

STRAND (66), Norwegen: Dinna, Hatijelddalen.

STRAND [68], Norwegen: Skarsfjord.

Sorkeren (65), Grönland, Island. — Die grönländischen Exemplare sind kleiner; der Nagel der Epigyne reicht nicht über den Hinterrand des Genitalfeldes, und er ragt mit seinem Hinterende nicht höher als dieses (var.

Camentone (12), New Foundland (als Epeira hilaris n. sp.).

KEYSERLING (31), Amerika: Mackenzie River (als Epeira formosa n. sp.)

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Nord- und Mittelasien, Nordamerika.

#### 3. Aranea leuwenhoeki Scop. 1763 (cornuta Cl., aut.).

NORDMANN (50), Finnland: Enara, Kittilä, Sadankyla.

Collert 114), Norwegen: Hadsel, Tromsö, Bosekop, Kistrand, Varanger.

STRAND (68), Norwegen: Elvenes.

L. Kocs (34), Sibirien: Jenissej.

L. Kocu (35), Sibirien: Ob.

Smox (60), Westsibirien: Sygra, Sosva, Bérésov.

SORERERS (65), Oronland: Kandlerluarsuk (61° 50°) bei Julianehaab; Island. Kulketaski (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß (als Epeira vicaria u. sp. 1.

#### 4. Aranea reaumuri Scop. 1763 (quadrata CL., aut.).

WESTRING (90), Lappland.

Kunczyński (40), Kamischaika: Peterpaulshafen, Kamischatka-Fluß.

COLLETT (14), Norwegen: Bosekop.

STRAND (66), Norwegen: Hattjelddalen, Susendalen, Skarmodalen, Sandnessjöen, STRAND (67), Schweden: Skarmodalen.

STRAND (01), SCHWeden: Skarmodalei

SIMON (61), Finnland: Enara.

Somssar (95), Westgrünland (80° bis 61° 30°). — Die grönländischen Exemplare (jelenfalls die 92) sind kleiner als die auropäischen, die dunklen Ringe und Striche der Beine und des Cephalothorux sind rein sehwart und die Hieker des Stormun etwas größer als an dänischen Exemplaren (var. groenlandicold Straas» n.).

Verbreitung: Europa, Nordasien.

#### 5. Aranea rayi Scop. 1763 (marmorea CL., aut.).

WESTAING (90), Lappland.

NORDMANS (50), Finnland: Enara, Kittilä, Sadankyla. L. Koch (34), Jenissei.

Simox (60), Westsibirien: Chonger, Sygra, Sosva.

COLLETT (14), Norwegen: Alten, Varanger.

Kulczysaki (40), Kamtschatka: Peterpaulebafen, Kamtschatka-Fluß.

STRAND (66), Norwegen: Hatfjelddalen.

STRAND (67), schwedischer Skarmodal,

Verbreitung: Europa, Nordasien.

### 6. Aranea betulae Sulz. 1776 (pyramidata Ci., aut.).

WESTAING (90), Lappland.

COLLETT (14), Norwegen: Maalselvdalen, Bardodalen.

STRAND (66), Norwegen: Vefsen, Hatfjelddalen.

Verbreitung: Europa.

### 7. Aranea trifolium (HENTZ) 1875.

BANKS (5), Alaska.

#### 8. Aranea displicata (HENTZ) 1875.

BANKS (5), Alaska,

#### 9. Aranea sexpunctata (L.) 1758 (umbratica CL., aut.).

WESTRING (90), Lappland.

NORDMANN (50), Finnland: Enara, Kittilä, Sadankyla.

COLLETT (14), Norwegen: Bosekop, Elvense (Finnarken). Strand (66), Norwegen: Skarmodalen, Hattjelddalen.

Verbreitung: Europa (ausgenommen England), Nordafrika, Madeira.

#### 10. Aranea undata OLIV. 1789 (sclopetaria CL., aut.).

THORELL (83), New Foundland.

Verbreitung: Europa, Nordamerika.

11. Aranca obesa (HENTZ) 1875.

CAMBRIDOR (12), New Foundland.

12. Aranea incestifica KEYS. 1893.

KEYSERLING (32), IV, p. 132, Taf. 7, Fig. 98), Alaska.

13. Aranea ceropegia WALCK. 1802.

Westeing (90), Lappland.

Kulezváski (40), Kamtschatka: Peterpaulshafen.

Verbreitung: Europa.

14. Aranea carbonaria (L. Koch) 1869.

THORELL (83), Labrador: Square Island (als Epcira packardi n. sp.).

EMERTON (22), Labrador.

Sonstige Verbreitung: In den Alpen und Pyrenten.

#### 15. Aranea angulata (L.) 1758 (angulata CL., aut.).

WESTEING (90), Lappland.

Verbreitung: Europa, Nordamerika.

16. Aranea nordmanni (THORELL) 1870.

STRAND (66), Norwegen: Vefsen, Hatfjelddalen, Skarmodalen

Verbreitung: Nordeuropa.

17. Aranea alsine WALCK. 1802.

WESTRING (90), Lappland.

Verbreitung: Europa.

Aranea westringi (THORELL) 1856.

Simon (60), Westsibirien: Sosva.

Verbreitung: England, Nordeuropa, Krim.

19. Aranea alpica (L. Koch) 1869.

. Агина муни (Е. КОСИ) 1009.

STRAND (66), Norwegen: Hatfjelddalen.

Verbreitung: Mitteleuropa.

20. Aranea frischi Scop. 1763 (cucurbitina CL., aut.).

WESTEING (90), Lappland.

Simox (61), Norwegen: Pasvik.

STRAND (86., Norwegen: Dönna, Lökta, Sandnessjöen, Hatfjelddalen, Skarmodalen, Susendalen.

STRAND (68) Norwegen: Dyrö.

STRAND (67), Schwedischer Skarmodal.

Verbreitung: Europa, Nord- und Westasien, Nordafrika.

21. Aranea proxima (KULCZ.) 1885.

Kur.czviski (40, p. 19, Fig. 1), Kamtschatka: Peterpaulshafen.

460 EMBRIK STRAND.

22. Aranea (Cercidia) prominens (WESTR.) 1851.

STRAND (66), Norwegen; Skarmodalan, Susendalen,

Verbreitung: Europa.

23. Aranea (Zilla) stroemi (THORELL) 1870.

Aranea (Zilla) stroems (1 HO)
Westring (90), Lappland.

Verbreitung: Nordeuropa, Sibirien.

24. Aranea (Zilla) californica (BANKS) 1806.

BANKS (5), Alaska.

Verbreitung: Nordamerika.

25. Aranea (Zilla) dispar (KULCZ.) 1885.

25. Aranea (Zatta) auspar (KULCZ.) 1885.

Kulczynagi (40, p. 24, Fig. 7), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß.

26. Aranea (Hyposinga) groenlandiea (SIMON) 1889.

Smon (58), Granland: Kokortok-Fjord.

Schenker (65), Grönlands Westküste (64 ° 15' bis 78 ° 28').

27. Aranea (Singa) atra (KULCZ.) 1885.

Kulczyński (40, p. 24, Fig. 7), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluil.

#### Fam. Thomisidae.

Gen. Minumena LATR. 1804.

1. Misumena calycina (L.) 1758 (vatia CL., aut.).

WESTRING (90), Schweden; Quickjock.

BANKS (5), Alaska.

BECKER (7), Sibirieu: unter dem Polkreise zwischen Tobolsk und Obdorsk nabe dem Ob.

Verbreitung: Europa, Nord- und Mittelasien, Nordamerika.

Gen. Oxyptila Sinon 1864.

1. Oxyptila horticola (C. L. KOCH) 1837.

THORELL (91), finnisches Lappland.

Simon (61), Norwegen: Vefsen (zweifelbaftes Exemplar!).

Verbreitung: Europa.

2. Oxyptila trux (BLACKW.) 1846, cum var. vittata STRAND 1901.

STRAND (67), Schweden; Skarmodalen.

STRAND (68), Norwegen: Hilleso.

STRAND (70), Norwegen: Hatfjelddalen, Skarmodalen (var. eittata STRAND).

Verbreitung: Europa.

3. Oxyptila dura Sörens. 1898.

Sönensen (65), Westgröuland (59 ° 55' bis 73 ° 28').

4. Oxyptila septentrionalium L. Koch 1880.

L. Kocu (34), Jenissei (62° bis 68° 45°),

Gen. Xysticus C. L. Kocii 1835.

1. Xysticus pini (HAHN) 1831.

Simon (59), Island: Reykjavík, Faksrudsfjord, Lagardfgöt.

Collett (14), Norwegen: Varanger. Simon (60), Westsibirien: Sosva (64°).

Becken (7), russisches Lappland

STRAND (67), schwedischer Skarmodal.

STRAND (68), Norwegen: Mauken, Bjerkeng. STRAND (70), Norwegen: Hatfjelddalen. Verbreitung: Europa, Nordasien.

2. Xysticus viaticus (L.) 1758 (cristatus Ct., aut.).

WESTRING (90), Lappland.

NORDHANN (50), Finuland: Enara, Kittilä, Sadankyla.

THORELL (81), Lappland, Finmarken. Söhensen (65), Island.

COLLETY (14), Norwegen bis 710 n. B. - Beispiel; Stappen bei Nordkap.

Simon (63), Island: Vestmannaeyjar, Lambadalr. STRAND (68), Norwegen: Nordfuglö, Hilleső, Tromsdalen

STRAND (70), Norwegen: Dönna, Lökta, Sandnessjöen, Hatfjelddalen, Vefsen.

Verbreitung: Europa, Palästina etc.

3. Xysticus norvegicus STRAND 1900.

STRAND (69), Norwegen: Skarmodalen.

4. Xysticus augur STRAND 1900.

STRAND (69), Norwegen: Hatfjelddalen.

5. Xysticus sexangulatus STRAND 1900.

STRAND (69), Norwegen: Skarmodalen, Rosvand.

6. Xusticus sabulosus HAHN 1831.

STRAND (68), Norwegen; Fagerli (?).

Verbreitung: Europa, Turkestan etc.

7. Xysticus erraticus (BLACKW.) 1834. Noses (51), Lappland.

Verbreitung: Europa.

8. Xusticus excellens KULCZ, 1885.

Kulczyński (40, p. 48, Taf. 11, Fig. 26), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß, Peterpaulsbafen.

Q. Xusticus austerus L. KOCH 1880.

STRAND (68), Norwegen: Manken, Iselvdalen, Bjerkeng.

Verbreitung: Sibirien.

10. Xusticus deichmanni Sorens, 1898.

Sormsen (65), Ostgrönland: Gaaselandet (70° 15'), Heklahavn (70° 30'),

11. Xusticus luctuosus (BLACKW.) 1836.

Whatring (90), Schweden: Quickjock.

Simon (61), Norwegen: Vefsen.

STRAND (70), Norwegen: Vefsen, Hatfjelddalen.

Nosek (51), Norwegen: Lappland, COLLETT (14), Norwegen bis 65 °.

Kulczysku (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß, Peterpaulshafen.

Verbreitung; Europa, Turkestan etc.

12. Xysticus bifascialus C. L. KOCH 1837.

NORDMANN (50), Finnland: Enara, Kittila, Sadankyla. COLLETT (14), Norwegen: Elvenes (Finmarken, 72\*).

STRAND (70), Norwegen: Vefsen, Hatfjelddalen, Rösvand.

STRAND (67), Schweden: Skarmodalen.

Verbreitung wie vorige Art.

462 EMBRIK STRAND,

#### 13. Xusticus ulmi (HAHN) 1831.

Westerno (90), Lappland. Strand (70), Norwegen: Hatfjelddalen. L. Kock (34), Sibirien: Ob. Вкски (7), russisches Lappland. Verbreitung: Europa.

#### 14. Xusticus borcalis KEYS. 1882.

KEYSERLING (32, I), Alaska. Banes (5), Alaska.

#### 15. Xusticus labradorieusis Krys. 1887.

KEYSKELING (SO), Labrador: Ungoa Bay.

Gen. Philodromus WALCK, 1825.

### 1. Philodromus aureolus (OL.) 1780 (aureolus Cl., aut.).

Wistranso (1913, Schweden: Quichjock.
Nozansas (50), Finland: Eners, Kittlä, Sadankyla.
COLLETT (14), Norwegen: Karajok (Finnarken).
Kutustviau (40), Kanatohatha: Peterpanishaten (fragliches Exemplar).
Strans (15), Norwegen: Statidans.
Strans (10), Norwegen: Vefen, Harjelddalen.
Strans (20), Worwegen: Vefen, Harjelddalen.
Strans (20), Worwegen: Vefen, Harjelddalen.

#### Verbreitung: Europa, Turkestan, Nordamerika.

2. Philodromus caespiticola (WALCK.) 1805 (KULCZ. 1891).

COLLETT (14), Norwegen bis 64 9 30.

Verbreitung: Europa.

#### 3. Philodromus blandus L. KOCH 1880.

L. Kocn (34), Jenissej '62° bis 68° 45°.

### 4. Philodromus alascensis KEYS. 1883.

KEYSERLING | 30 | Alaska

#### 5. Philodromus histrio (LATR.) 1810.

Smon (60% Westsibirien: Sygra, L. Kocn (84), Jenisecj (66° 25' bis 68° 45').

Verbreitung: Europa, Nordasien.

Philodromus emarginalus (SCHRK.) 1803.
 Westring (90), Lappland.

STRAND (70), Norwegen: Vefsen. Sinox (62), Westsibirien: Sygra, Sosva.

Verbreitung: Europa.

#### 7. Philodromus poecilus (TH.) 1872.

KULCZYŚSKI (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß.

#### 8. Philodromus fuscomarginatus (D. G.) 1778,

Westerna (90), Lappland, Nosice (51), Lappland,

Gen. Thanatus C. L. Koch 1837.

#### I. Thanglus arenarius THORELL 1870.

COLLETT (14), Norwegen: Elvenses (Finmarken).

Verbreitung: Europa.

#### 2. Thanalus formicinus (OL.) 1789 (formicinus CL., aut.).

WESTRING (90), Lappland: Quickjock.

NORDMANN (50), Finuland: Enars, Kittils, Sadankyla. Collett (14), Norwegen: Elvense (Finmarken).

Verbreitung: Europa.

#### 3. Thanatus nigromaculatus KULCZ. 1885.

Kulczyński (40, p. 48, Taf. 11, Fig. 26), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß.

#### 4. Thanatus arcticus THORELL 1872.

THORELL (80), Grönland; Disco-Insel.

Cameridge (9), Grönland: Jakobshavn (als Th. formicinus CL.).

LENE (43), Grönland: Asakak.

STEAND (74), Gronland: Godhavn.

Sorensen (65), Westgrönland (60° bis 73° 28' n. Br.).

#### Gen. Tibellus Simon 1875.

#### 1. Tibellus oblongus (WALCE.) 1802.

NORDMANN (50), Finuland: Enara, Kittilä, Sadankyla.

Kultzyński (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Flus, Peterpaulshafen.

Banks (5), Alaska.

STRAND (68, Norwegen: Bjerkeng.

STRAND (70), Norwegen: Djerkeng.
STRAND (70), Norwegen: Vefsen, Dönna, Hatfjelddalen.

BECKER (7), Sibirien: zwischen Tobolsk und Obdorsk, unter dem Polarkreise nahe dem Ob.

Simox (61), Finnland: Ivalojokki.

Mass (46), Alaska: Unalaska; Commander Island.

Verbreitung: Europa, Asien, Nordamerika.

#### 2. Tibellus propinquus SIMON 1875.

KULCZYSERI (40), Kamtschatka; Peterpaulshafen, Kamtechatka-Fluß.

Verbreitung wie vorige Art.

#### Fam. Clubionidae.

#### Gen. Micrommata LATR. 1804.

### 1. Micrommata viridissima (D. G.) 1778.

WISTRING (90), Lappland: Quickjock.

Verbreitung: Europa.

#### Gen. Clubiona LATR. 1804.

#### 1. Clubiona pacifica BANKS 1896.

BANES (5), Alaska.

### 2. Clubiona grisea L. Koch 1866.

THORELL (81), finnisches Lappland.

Verbreitung: Europa, Sibirien.

#### 3. Clubiona borealis THORELL 1870.

THORELL (81), Finaland: Kittila.

KULSZYŚSKI (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Pluš.

#### 4. Clubiona ungavensis MARX 1891.

Marx (46), Labrador.

#### 5. Clubiona labradorensis MARX 1891.

Manx (46), Labrador.

Fauna Arctica, Bd. 1V.

59

6. Clubiona arctica MARX 1891.

Manx (46), Labrador.

7. Clubiona alascensis MARX 1891.

Manx (46), Labrador.

8. Clubiona frigidula THORBLL 1875.

THORELL (88), Labrador: Square Island.

Q. Clubiona erratica C. L. KOCH 1836.

Simon (60), Westsibirisp: Sosva. STRAND (66), Norwegen: Vefsen.

Verbreitung: Europa, Sibirien.

10. Clubiona reclusa O. P. CAMBR. 1863.

STRAND (66), Norwegen: Skarmodalen, Hatfjelddalen.

Verbreitung: Europa.

11. Clubiona norvegica STRAND 1900.

STRAND (66), Norwegen: Rösvandsholmen.

12. Clubiona pieta KULCZ. 1885.

KULCHYNSKI (40, p. 44, Taf. 11, Fig. 28), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß.

13. Clubiona lutescens WESTR. 1861.

BECKES (7), Sibirien: zwischen Tobolsk und Obdorsk, unter dem Polarkreise nahe dem Flusse Ob. Verbreitung: Europa.

Gen. Chiracanthium C. L. Koch 1839.

1. Chiracanthium orientale KULCZ. 1885.

Kulczyński (40, p. 45, Taf. 11, Fig. 25), Kamtschatka: Peterpaulsbafen, Kamtschatka-Pluß.

Anmerkung. Marx erwähnt (46, p. 190) eine Gattung Hina mit Type Hina notata Marx von Labrador; eine Beschreibung davon scheint aber nicht veröffentlicht worden zu sein. Auch SIMON hält diese Hina notata für ein nomen nudum (57, II, p. 146).

#### Gen. Micaria WESTR. 1851.

1. Micaria labradoriensis MARX 1801.

Marx (46), Labrador.

2. Micaria pulicaria (SUND.) 1832.

KULCEVSSEI (40), Kamtschatka: Peterpaulshafen.

STRAND (66), Norwegen: Dönna, Vefssn, Hatfjelddalen.

Verbreitung: Europa, Sibirien.

3. Micaria aenea THORELL 1870.

STRAND (66), Norwegen: Skarmodalen (zweifelhaftes Exemplar!).

4. Micaria foveata STRAND 1900.

STRAND (66), Norwegen: Vsfsen.

5. Micaria centrocnemis Kulcz, 1885.

Kulczyński (40, p. 42, Fig. 21), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß.

6. Micaria humilis Kulcz, 1885.

KULCZYSKI (40, p. 43, Fig. 22), Kamtschatka: Peterpaulshaufen.

#### Fam. Agelenidae.

Gen. Argyroneta LATR. 1804.

1. Argyroneta aquatica (L.) 1758.

WESTRING (90), Lappland.

NORDMANN (50), Finnland: Enara, Kittila, Sadankyla.

Verbreitung: Europa und zum Teil Asien.

Gen. Oubacus L. Koch 1868.

MARX gibt l. c. 2 Arten, algidus et borealis MARX, von Labrador an; beide sind nicht beschrieben worden.

1. Cybaeus reticulatus SIMON 1886.

BANKS (5), Alaska,

Verbreitung: Nordamerika.

Gen. Agelena WALCK. 1805.

1. Agelena pacifica BANKS 1896.

BANKS (5), Alaska.

Verbreitung: Nordamerika.

Gen. Tegenaria LATR, 1804.

1. Tegenaria derhami (Scop.) 1763.

HEUGLIN (29), Nowaja Semlja. STRAND (73), Norwegen: Lofoten, Porsanger.

Marx (46), Labrador.

Kosmopolitisch.

2. Tegenaria detestabilis O. P. CAMBR. 1877.

CAMBRIDGE (9), Grinnells Land, Dobbin Bay (79 º 40).

Gen. Cicurina Menge 1869.

1. Cicurina arcuata KRYS, 1887. Marx (46), Labrador.

Verbreitung: Nordamerika.

2. Cicurina pusilla (SIM.) 1886.

BANKS (5), Alaska.

Verbreitung: Nordamerika.

Gen. Cruphoeca THORELL 1870.

1. Cryphoeca silvicola (C. L. Koch) 1834.

NORDMANN (50), Finnland: Enara, Kittila, Sadankyla.

STRAND (66), Norwegen: Vefsen, Hatfjelddalen, Susendalen. STRAND (73), Norwegen: Vadso.

Verbreitung: Europa, Sibirien,

Gen. Hahnia C. L. Koch 1841. 1. Hahnia glacialis Sörensen 1898.

Sonessen (65), Westgrönland: 59° 55° bis 68° 45°; Oatgrönland: Serketnus (61°), Rode (1 (70° 80°).

Fam. Pisauridae.

Gen. Dolomedes LATR. 1804.

1. Dolomedes fimbriatus (L.) 1758.

WESTEING (90), Schweden: Quickjock. NORDMANN (50), Finnland: Enara, Kittila.

COLLETT (14), Norwegen: Foldenfjord (65 %),

50\*

466

#### EMBRIK STRAND,

Stmon (61), Norwegen: Pasvik.

BECKER (7), Sibirien: swischen Tobolsk und Obdorsk unter dem Polkreise nahe der Mündung vom Ob.

Килскуйки (40), Kamtschatka: Peterpaulshafen (fragliches Exemplar!). L. Коси (34), Jenisseisk.

Verbreitung: Europa, Sibirien.

Verbreitung: Europa, Sibiri

2. Dolomedes limbatus HAHN 1831.

P. SCHEIDT (56), Insel Solowerky im Weißen Meere (65 ° 1°).

### Fam. Lycosidae.

Gen. Tarentula Sund. 1833.

1. Tarentula carinata (OL.) 1789 (pulverulenta et aculeata CL., aut.).

WESTEING (90), Schweden: Quickjock (als taeniats C. L. K.).

NORDHANN (50), Finnland: Enara, Kittilä, Sadankyla.

Simox (61), Norwegen: Langvand in Nordland, Thomaselv bei Vadze, Pasvik; Rušland: Kola; Finnland: Enara. — Alles f. taswiata C. L. K.

Collett (14), Norwegen bis 70°; f. aculeata: gans Norwegen bis 71°: Komagfjord, Bosekop, Vadsö, Elvenses; f. pulverulenta: Tromsö.

STRAND (68), Norwegen: Hilleso.

STRAND (67), schwedischer Skarmodal.

BECKER (7), russisches Lappland.

THORBLE (81), Norwegen: Alten (Finmarken) (als aculeata CL.).

STRAND (68), Norwegen: Mauken (als gouleute CL.).

Kulozyński (40), Kamitschatka: Peterpaulshafen, Kamtschatka-Fluß (f. aculeata und pulverulenta).

Verbreitung: Europa.

2. Tarentula albohastata (EMERT.) 1894.

Banks (5), Alaska.

Verbreitung: Nordamerika.

3. Tarentula pratensis (EMERT.) 1885.

Banks (5), Alaska.

Verbreitung: Nordamerika.

4. Tarentula quinaria (EMERT.) 1894.

Banes (5), Alaska.

Verbreitung: Nordamerika.
5. Tarentula nemoralis (WESTR.) 1861.

KULCETNER (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß, Peterpaulshafen.

Verbreitung: Europa.

6. Tarentula alpigena (Dol.) 1852 (KULCZ.).

Syn. Lycosa superba L. Koch 1872.

" Trochosa insignita THORELL 1872.

" Tarentula exasperans Cambridge 1877.

THORELS (80), Gronland: Disco-Insel.

COLLETT (14), Norwegen: Foldenfjord, Komagfjord, Kistrand (71 °).

CAMBRIDGE (9), Grinnells Land: Discovery Bay (81 º 44').

Smox (58), Grönland: Jakobshavn (69° 18').

Smon (59), Ostkuste Islands: Seydisfjord.

Simon (63), Island: Tindarfjell, Hjardardalr.

Sommen (65), Westgrönland: 59° 55' bis 69° 15'; Ostgrönland: 60° 35' bis 70° 30'; Island; Norwegen.

STRAND (68), Norwegen: Maalselvdalen.

Sonstige Verbreitung: In den Alpen.

7. Tarentula cuneata SUND. 1833 (cuneata CL., aut.).

P. Schmidt (56), Kamtschatka; Insel Solowerky im Weisen Meare.

Verbreitung: Europa.

8. Tarentula albonotata (P. SCHMIDT) 1895.

SCHMIDT (56), Sibirion: Moniero-Plus (66º 25°).

Q. Tarentula albostriata (GRUBE) 1862.

GRUPE (27), Ostsibirien: Fluf Wilui.

P. Schmidt (56), Ostsibirien: Monjaro-Pluf.

10. Tarentula pinetorum THORELL 1856.

Collett (14), Norwagen: Maalselvdalen (69 ° 20').

STRAND (68), Norwegen: Elvense, Iselvdalan.

Verbreitung: Skandinavien, Deutschland, Ungarn etc.

11. Turentula obscura 1) (OLIV.) 1789 (trabalis CL., aut.).

WESTAING (90), Lappland.

Verbreitung: Europa.

12. Tarentula sagittata GRUBE 1862.

Gausz (27), Ostsibirien: Plus Wilui.

13. Tarentula insolita (L. KOCH) 1878.

L. Kous (35), Sibirien: Tundra der Poderata, Schtschutschja.

14. Tarentula (Trochosa) dybowskii (KULCZ.) 1885.

Kulczyśski (40, p. 54, Taf. 11, Fig. 32), Kamtschatka: Peterpaulshafen, Kamtschatka-Flus.

15. Tarentula (Trochosa) terricola THORELL 1856.

COLLETT (14), Norwegen bis 65 ° n. B.

BREKER (7), Sibirien: zwischen Tobolsk und Obdorsk unter dem Polkreise nahe dem Flusse Ob.

Verbreitung: Europa.

16. Tarentula (Trochosa) ruricola (D. G.) 1778.

Simon (61), Norwegen: Vefsen. NORDMANN (50), Finnland: Enara, Kittila, Sadankyla.

Verbreitung: Europa.

17. Tarentula (Trochosa) sp.

THORELL (14), Gronland: Polaris Bay.

18. Tarentula (Pirata) piratious (OL.) 1789 (piratious CL., aut.).

L. Koch (34), Nowaja Semlja: Gaskop.

Stuoy (57), Grönland, Spitzbergen,

WESTRING (50), Lappland.

COLLETT (14), Norwegen bis 70° n. B.: Tromsö.

Mason (47), Island.

STRAND (68), Norwegen: Maalselvdalen.

Fast kosmopolitisch.

19. Tarentula (Pirata) piscatorius (OL.) 1780 (piscatorius CL., aut.).

Simon (57), Island; neben einer warmen Quelle.

BECKER (7), russisches Lappland.

Verbreitung: Europa.

<sup>1)</sup> Für Torentula obseura (L. KOCH) 1877 ("Arachn. Austral."), deren Name hierdurch verändert werden muß, schlage ich hiermit obscurides m. vor.

468 EMBRIK STRAND,

20. Tarentula (Pirata) raptor (KULCZ.) 1885.

Kulczysku (40, p. 55, Fig. 33), Kamtschatka: Peterpaulshafen.

21. Tarentula (Pirata) praedo (KULCZ.) 1885.

Kulczyński (40, p. 56, Fig. 34), Kamtschatka: Peterpaulshafen, Kamtschatka-Plus.

Gen. Lycosa LATR. 1804 (Pardosa aut.).

1. Lycosa saccata (L.) 1758 (amentata CL., aut.).

THORELL (81), Lappland, Finmarken.

NORDMANN (50), Finuland: Enara, Kittila, Sadankyla.

HARRILT (28), nordliches Lappland.

COLLETT (14), Norwegen bis 71°: Lofoten, Tromsö, Maalselvdalen, Hammerfest, Kistrand, Elvenæs, Vadsö. Strand (67), schwedischer Skarmodal.

STRAND (68), Norwegen: Nordfuglö, Mauken, Sydvaranger.

Verbreitung: Europa.

2. Lycosa lugubris (WALCE.) 1802.

COLLETT (14), ganz Norwegen (bis 71 °): Tjötta, Tromsö, Maalselvdalen, Bosekop, Vardö.

STRAND (67), Schweden: Skarmodalen.

Simon (61), Norwegen: Umkarsdal in Vefsen; Rußland: Kola. — Arktische Exemplare weichen von der Type durch stärker annulierte Beine ab (var. arctica Strand n.).

Becker (7), Sibirien: zwischen Tobolsk und Obdorsk unter dem Polkreise; russisches Lappland.

WESTRING (90), Lappland. Nordmann (50), Pinnland: Enars, Kittila, Sadankyla.

Verbreitung: Europa, Nordasien.

3. Lycosa riparia (C. L. Koch) 1848.

Kulczyński (40), Kamtschatka: Peterpaulshafen, Kamtschatka-Fluß,

Simox (57), Regio arctica. Verbreitung: Europa.

verbreitung : Europa.

4. Lycosa pullata (OL) 1789 (pullata CL., aut.).

Simon (57), Regio arctica.

Smon (63), Island: Possfjördr.

COLLETT (14), Norwegen bis 71°: Tjötta, Tromsö, Vadsö (71°).

Verbreitung: Europa.

5 Lycosa prativaga (L. KOCH) 1870.

BECKER (7), Sibirien: zwischen Tobolsk und Obdorsk.

Verbreitung: Europa.

Lycosa latisepta Kulcz. 1885.

Kulczysski (40, p. 51, Fig. 30), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß.

7. Lycosa camischadalica Kulcz. 1885.

Kulczyśski (40, p. 52, Fig. 31), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß, Peterpaulsbafen.

8. Lycosa ferruginea (L. Koch) 1867.

Simon (60), Westsibirien: Chongor.

Verbreitung: Tirol, Schweiz, Frankreich etc.

9. Lycosa uncata THORELL 1877.

EMERTON (22), Labrador.

Verbreitung: Nordamerika.

10. Lycosa tachypoda THORELL 1878.

EMERTON (22), Labrador,

THOMBLE (84), Grouland: Polaris Bay.

#### II. Lycosa glacialis THORELL 1872.

THORELL (84), Granland: Foulke-Pjord (78º 17').

L. Kocz (18), Grönland (wahrscheinlich ca. 76 ° n. B.) (als Lycosa aquilonaris n. sp.).

THORELL (80), Grönland: Innerit, Disco.

CAMBRIDGE (9), Nordgrönland; Grinnells Laud: Discovery Bay (81° 44'); Hayes Sound. Simox (58), Grönland: Godhavn (69° 14'), Kokortok-Fjord, Jakobshavn (69° 18').

Banks (5), Alaska.

Sönensen (65), Grönlands Westküste (65° 15' bis 74° 8'), Ostküste (70° 30' bis 78° 30').

Lunz (43), Grönland: Umanak (70° 42'), Asakak, Kome, Itiodharsuk, Karajoknunatak.

STRAND (74), Amerika: Godhavn, Beistadfjorden, Fort Juliane, Cap Rutherford, Havnefjorden, Moskusfjorden

#### 12. Lycosa groenlandica THORELL 1872.

CRANTZ (16), Grönland.

THORREL (80), Grönland: Holstenberg (66 ° 56'), Disco (69 ° 15' bis 69 ° 58').

THORELL (84), Grönland: Polaris Bay (als Lycosa dromaea n. sp.).

THORBLL (83), Labrador: Strawberry Harbour.

Camerider (9), Nordgrönland. Sorrner (65), Westgrönland (59° 52' bis 73° 28'), Ostgrönland (60° 10' bis 70° 30'); Island

Banks (5), Alaska.

Kumlium (41), American Harbour (Cumberland Sound) (als "Lycosa sp., probably groenlandies Tu." aufgeführt).

### Lycosa uncala THORELL 1877.

Banks (5), Alaska.

### 14. Lycosa lasciva (L. Koch) 1880.

L. Kocs (84), Jenissej (65 ° 55' bis 68 ° 80').

#### 15. Lycosa indecora (L. Koch) 1880.

L. Kocn (34), Jenissej: Dudino (69º 15').

#### 16. Lycosa atalanta L. Koch 1880.

L. Koch (34), Jenissej: Selivaninskoj (65° 55°).

#### 17. Lycosa giebeli PAVESI 1873.

L. Kocs (84), Jenissej (65 \* 55' bis 69 \* 15').

Aus der Schweiz beschrieben.

#### 18. Lycusa eiseni THORELL 1875.

THURELL (82), Lapponia succios.

COLLETT (14), Norwegen; Vadso,

## Lycosa norvegica THORELL 1870. Collett (14), Norwegen: Elvense, Vadsó (70°).

20. Lucosa lignaria SUND. 1833 (lignaria Ct., aut.).

#### WESTRING (90), Lappland.

NORDMANN (50), Finnland: Enara-See, Kittila, Sadankyla.

P. Schmidt (56), Insel Solowenky im Weißen Meere.

Simon (61), Norwegen: Klubvik bei Vadsö, Elvenzes, Pasvik, Vefsen; Rušland: Imandra.

Verbreitung: Nordeuropa.

#### 21. Lucosa pernix THORELL 1871.

Simon (61), Norwegen: Pasvik, Loppevaara; Rufland; Kola.

Aus Schweden beschrieben.

#### 22. Lycosa Iapponica THORELL 1872.

THORELL (81), Lappland; Karesuando; Finnland; Enara.

COLLETT (14), Norwegen: Sydvaranger (Finmarken, 70°).

470 EMBRIK STRAND,

23. Lycosa borealis SUND. 1833.

SUNDEVALL (76), schwedisches Lappland.

24. Lycosa mackensiana KEYS. 1876.

KEYSERLING (80), Amerika: Mackenzie River.

25. Lycosa fuscula THORELL 1875.

THORREL (88), Labrador: Strawberry Harbour.

26. Lycosa turcifera THORELL 1875.

THORBIL (88), Labrador: Dumplin Harbor.

Simon (63), Island: Fossfjördr.

SORKHREN (66), Westgrönland (59° 55' bis 78° 28'); Ostgrönland (60° 35' bis 70° 30'); Island. Farricus (26), Grönland (als Aranea saccata).

27. Lucosa labradoriensis THORELL 1875.

THORELL (83), Labrador: Strawberry Harbor, Square Island.

28. Lucosa nigriceps THORELL 1856.

COLLETT (14), Norwegen: Foldenfjord (65 %).

Verbreitung: Europa.

29. Lycosa herbigrada BLACKW, 1857.

SCHMIDT (56), Insel Solowerky im Weisen Meere.

Verbreitung: Europa.

30. Lycosa septentrionalis WESTRING 1861.

Westring (90), Norwegen.

Schmidt (56), Ostaibirien: Monjero-Fluß (66 \* 26'). 31. Lycosa fumigala (L.) 1758 (paludicola Cl., aut.).

NORDMANN (50), Finnland: Enara, Kittilä, Sadankyla.

Verbreitung: Europa.

32. Lycosa atrata THORELL 1872.

THORELL (81), Finnland: Karesuando.

Simon (61), Rusland: Imandra. Strann (68), Norwegen: Vadsö (subad. Exemplarl).

Verbreitung: Nordeuropa.

33. Lycosa guernei SIMON 1887.

Simon (61), Norwegen: zwischen Vadso und Store Ekkero.

34. Lycosa raboti SIMON 1887.

Smon (61), Rutland: Imandra, Umbdek.

35. Lycosa agricola THORBLE 1856.

NORDMANN (50), Finnland: Enara, Kittila.

COLLETT (14), Norwegen: Tjötta, Maalselvdalen, Bosekop (bis 70°).

NOSEK (51), russisches Lappland.

Verbreitung: Europa.

36. Lycosa monticola SUND. 1833 (monticola CL., aut.).

WESTEING (90), Lappland.
HASSELT (28), nordliches Lappland.

NORDMANN (50), Finnland: Enara, Kittila, Sadankyla.

COLLETT (14), Norwegen.

Verbreitung: Europa.

#### 37. Lycosa palustris (L.) 1758.

OLAPSEN (52), Island (? als Aranea nigra [saccata]).

THORRIL (81), Lappland, Finmarken

L. Koch (34), Nowaja Semlja: Finken Renon.

Collett (14), Norwegen bis 71°: Bodo, Tromso, Bosekop, Kistrand, Elvenses, Vadeo, Stappen am Nordkap. MASON (47), Island.

SCHMIDT (56), Insel Solowezky im Weißen Meere.

STRAND (68), Norwegen: Hilleso, Nordfuglo, Bierkeng,

Simon (61), Norwegen: Börgefjeld, Umkarsdal in Vefsen, Pasvik, Vadsö, zwischen Vadsö und Store Ekkerö. KULCZYNSKI (40), Kamtschatka: Peterpaulshafen, Kamtschatka-Fluß.

SOBENSEN (65), Island.

Simon (59), Ialand: Revkiavik, Tingvalla, Geveir, Faksrudsfjord, Seydisfjord, Rödefjord and Eikisfjord an der Ostküste, Akuzeyri und Olafsfiord an der Nordküste.

Simos (63), Island: Forsfjördr, Hjardardalr, Lambadalr, Thorsbavn, Klakavik, Tindarfjell. - Die isländischen Exemplare zeichnen sich durch sehr dunkle Farbung der Beine aus; die Medianbinde des Cephalothorax ist vorn, hinter den Dorsalaugen, häufig lanzettförmig srweitert, und dis Lateralbinden haben 2 kleine Flecke entsprechend den Coxen II und III (var. islandica STRAND n.).

Verbreitung: Europa, Sibirien etc.

#### 38. Lucosa fulvipes COLLETT 1875.

COLLETT (14), Norwegen: Tromso (69° 40°).

#### 30. Lycosa hyperborea THORELL 1871.

THORREL (81), Finnland: Enara; Schweden: Herjeadalen.

COLLETT (14), Norwegen: Bosekop, Elvenss (Finmarken, 70°).

SIMON (61), Rufland: Imandra.

Songrass (65), Westgronland: 59° 55' bis 65° 30'; Ostgronland: Serketuna (61°), Heklahayn (70° 30'), STRAND (68), Norwegen: Bjerkeng, Sydvaranger.

#### 40. Lycosa sp.

Kirny beschreibt (77) eine Spinne von Melville Island als "Salticus melvillensis n. sp.", Das es kein Salticus oder überhanpt Salticide ist, ist sicher; THORRIL (79) deutet diese Art als eine "Erigone", aber was Kirst über "the jumping" des Tieres sagt, stimmt besser mit Lycosa, wie ja auch die Augenstellung letzterer Gattung mehr an "Salticus" als an "Erigone", srinnert.

### Fam. Oxyopidae.

Gen. Oxyopes LATR, 1804.

### 1. Oxyopes ramonus (PANZ.) 1804.

WESTAING (90), Lappland.

Verbreitung: Europa.

#### Fam. Salticidae.

Gen. Heliophanus C. L. Koch 1850.

#### 1. Heliophanus camtschadalious KULCZ, 1885.

Kulczyski (40, p. 58, Taf. 11, Fig. 35), Kamtschatka: Peterpaulshafen.

#### Gen, Evophrys C. L. KOCH 1834.

Gen. Sittieus Sim. 1901.

#### 1. Evophrys erratica (WALCK.) 1825. WESTRING (90), Lappland.

BECKER (7), Lappland.

Verbreitung: Europa.

#### 1. Sitticus terebratus (OL.) 1789.

WESTEING (90), Lappland,

Verbreitung: Europa.

Fauna Arctica, Bd. IV.

60

RMBRIK STRAND,

#### 2. Sitticus floricola (C. L. KOCII) 1837.

WESTRING (90), Lappland.

STRAND (66), Norwegen: Rösvandsholmen.

STEAND (68), Norwagen: Masleelydalen.

Verbreitung: Europa.

#### 3. Sittious (?) finschi (L. Koch) 1878.

L. Koca (85), Sibirien: Obdorsk bei Ob.

#### 4. Sitticus caricis (WESTR.) 1861.

Kurezviski (40). Kamtachatka: Kamtachatka-Flui.

#### Gen. Saltieus LATE. 1804.

### 1. Saltious scenicus (L.) 1758 (Epiblemum scenicum [Ct.. aut.).

MOLLES (48), Grönland (?) (als Aranea scenica).

Fannicius (25), Gronland (?) (als Aranea scenica).

SOBERSEN (65) halt MULLER'S und FABRICUS' Angaben über das Vorkommen in Grönland für auverlässig.

WESTEING (90), Lappland. NORDMANN (50), Finnland; Enara, Kittilä, Sadankyla

Simox (60), Westsibirian; Sygra, Soava.

STRAND (68), Norwegen: Nordfuglo (unsicheres Exemplar!).

Manx (46), Labrador.

#### Verbreitung: Paläarktische Region, Nordamerika.

#### 2. Saltieus cinquiatus (PANZ.) 1707.

COLLETT (14), Norwegen bis 65 °.

STRAND (68), Norwagen: Hilleso,

BECKER (7), Sibirien: awischen Tobolsk und Obdorsk unter dem Polkreise; Lappland.

Verbreitung: Europa, Nordasien.

#### Gen. Dendryphantes C. L. Koch 1837.

#### I. Dendryphantes pini (D. G.) 1778 (hastatus Ct., aut.).

WESTSING (90), Lappland. Verbreitung: Europa.

2. Dendryphantes rudis (SUND.) 1833.

WESTEING (90), Lappland.

Verbreitung: Europa.

#### Gen. Pellenes Simon 1876.

### 1. Pellenes ignifrons (GRUBE) 1862.

GRUBE (27), Sibirion: Flug Wilm. 2. Pellenes lapponicus (SUND.) 1833.

THORES. (81), schwedisches Lappland; Finnland; Enara.

Sonstige Verbreitung: Alpen, Pyrenäen,

#### Gen. Evarcha SIMON 1903.

#### 1. Evarcha maregravi (Scop.) 1763 (Evarcha arcuata [CL.] aut.).

WESTRING (90), Lappland.

Verbreitung: Europa.

#### 2. Evarcha blancardi (Scop.) 1763 (Evarcha falcata [Cl.] aut.) cum var. nigrofusca Strand 1900.

WESTRING (90), Lappland: Quickjock.

NORBBANK (50), Finnland; Enara, Kittila, Sadankyla.

Kulczysski (40), Kamtschatka: Kamtschatka-Fluß.

Smon (61), Norwegen: Pasvik.

Simos (60), Westsibirien: Sosva.

BECKER (7), Sibirien; zwischen Tobolsk und Obdorsk unter dem Polkreise nahe dem Flusse Ob.

STRAND (66), Norwegen: Hatfielddalen, Skarmodalen, Susendalen, Vefsen, Dönna. Var. migrofusca STRAND 1900; Rösvandsholmen.

STRAND (67), schwedischer Skarmodal. STRAND (68), Norwegen: Bjerkeng.

Verbreitung: Europa, Nordasien.

#### 1. "Attus" quadrifasciatus GRUBE 1862.

GRUBE (27), Sibirien: Flus Wilni.

2. "Attus" lineatus GRUBE 1862.

GRUBS (27), Sibirien : Fluß Wilui.

### Opiliones.

#### Mecostethi.

Fam. Phalangodidae.

Gen. Sclerobunus BANKS.

### 1. Sclerobunus brunneus BANKS 1893.

BANKS (5), Alaska.

BANKS (6), Alaska

### Plagiostethi.

#### Fam. Phalangiidae.

Gen. Leptobunus BANKS.

#### 1. Leptobumus borealis BANKS 1800.

Banks (3), Commander Island.

BANKS (5), Alaska.

BANKS (5), Alaska.

Gen. Liobunum C. L. Koch.

### 1. Liobunum exilipes (WOOD) 1868.

BANKS (5), Alaska

Verbreitung: Nordamerika.

Gen. Phalangium (L.).

#### 1. Phalangium nordenskiöldi L. KOCH 1880.

L. Koch (34), Jenissei (60° 10' bis 65° 55°).

L. Koen (35), Sibirien: Ob.

Simon (61), Rufland: Kandalaks bei Kola. - Von dem Typus durch kleineren Okularmamelon und dichter stehende Zähne am Vorderrande abweichend (var. kolensis Strand n.).

Simon (60), Westsibirien: Chongor, Bérésow.

#### Gen. Platybunus C. L. Koch.

#### 1. Platybunus corniger (HERM.) 1804.

Strox (61), Rulland: Imandra.

STRAND (66), Norwegen: Vefsen, Hatfielddalen,

STRAND (67), Schweden: Skarmodalen.

Verbreitung: Europa.

60\*

EMBRIK STRAND. 474

#### Gen. Homolophus Banks.

1. Homolophus arcticus BANKS 1891.

BANKS (1), Sibirion.

Gen. Oligolophus C. Koch (Frankfurt a. M.).

1. Oligolophus morio (FABR.) 1779.

L. Kocs (34), Jenissej (62 ° bis 68 ° b'). Smon (60), Westsibirien: Chongor,

STRAND (66), Norwegen: Hatfjelddalen.

Verbreitung: Europa.

2. Oligolophus alpinus (HERBST) 1700.

Paratettes (25), Grönland (als Phalangium opilio L.).

Sorensen (65), Grönlands Westküste (59 ° 55' bis 73 ° 28'), Ostküste (60 ° 22' bis 68 °),

Simox (61), Norwegen: Vefsen, Ranen, Pasvik, Elvense: Rufland: Imandra, Kola.

HASSKIT (28), nördliches Lappland.

THORRELL (85), Norwegen: Maast (als Mitopus alpinus var. borealis TR.). - Nach Thorrell weithen die ekandinavischen Exemplare so erheblich von den mitteleuropäischen ab, das eie einen besonderen Varietätsnamen verdienen (var. borealis THORELL).

SIMON (58), Grönland; Kokortok-Fjord, Jakobshavn.

Simon (59), Island, zahlreich von folgenden Lokalitäten: Faksrudsfjord, Seydisfjord, Eskifjord und Rödefjord an der Ostküste, Akuzeyri, Olafsfjord und Lagardigöt an der Nordküste, Reykjavik, Tingvalla, neben den warmen Onellen

Simon (63), Island: Forsíjördr, Lambadalr, Klaksvik, Thorsbevn, Hjardardalr, Tindarfjell,

ELLINGSEN (20), Norwegen: Bodo, Porsanger.

STRAND (66), Norwegen; Hatfielddalen (u. a. auf Sandskarfieldet, 1200 m fl. M.), Sandnassiöen, Dönna, Lötka. STRAND (68), Norwegen: Nordfuglö.

STRAND (67), schwedischer Skarmodal.

Anmerkung, Walker (88) beschreibt einen Opilio soabripes n. sp. aus dem arktischen Amerika folgendermaßen: "Nigricans, subtus pallidus; mandibulae cum dentibus nigris; pedibus piceis robustis brevisculis subserratis," - Wird vielleicht Ol. alpinus sein.

3. Oligolophus kulcsyńskii STRAND 1900.

STRAND (66), Norwegen: Skarmodalen.

4. Oligolophus pagans STRAND 1900.

STRAND (66), Norwegen: Hattjelddalen.

5. Oligolophus tridens (C. L. KOCH) 1836.

STRAND (66), Norwegen: Hatfielddalen, Sandnessiöen, Dönna

Verbreitung: Europa.

6. Oligolophus dorsalis (BANKS) 1000.

BANKS (5), Alaska. BAKKS (6), Alaska.

#### Fam Nemastomatidae.

Gen. Nemastoma C. L. Koch.

 Nemastona lugubre (MOLL.) 1776. Simos (63), Island: Trangisvang, Klaksvik.

STRAND (66), Norwegen: Donna, Lökta, Sandnessiöen.

Verbreitung: Europa etc.

Gen. Phlegmacera PACKARD.

I. Phleamacera occidentalis BANKS 1804.

BANKS (5), Alaska.

2. Phlegmacera bryanti Banks 1898.

BANES (6), Alaska.

BANKS (2), Alaska: Malaspina-Gletscher.

Pavest (54), Alaska (als Tomicomerus hispinosus n. g. n. sp.).

### Chernetes.

Gen. Obisium LEACH 1817.

1. Obisium muscorum LEACH 1817.

ELLINGSEN (21), Norwegen: Lödingen, Hadsel, Ostvaagöen (Lofoten), [Strand leg.]. Verbreitung: Europa.

Gen. Ideobisium BALZAN 1891.

1. Ideobisium theveneti (SIMON) 1878.

Banks (5), Alaska. Verbreitung: Nordamerika.

## Anhang.

Anlangsweise füge ich ein Verzeichnis einiger Arten bei, welche von Maxx in "A Contribution to the Study of the Spider Fauna of the Arctic Regions" als nn. spp. aufgeführt sind mit dem Versprechen, die Beschreibungen dieser Arten in einer anderen Arbeit zu geben; diese wurde aber nie veröffentlicht, weil der Verfasser inzwischen mit Tode abging. Wenn auch diese Namen also weiter nichts als Nomina in litteris sind, dürften sie doch Erwähnung verdienen und zur Vervollständigung des Bildes der arktischen Fauna beitragen; Maxx war ein so tüchtiger Arachnologe, daß man gewiß annehmen kann, daß jedenfalls die meisten dieser Arten auch wirklich neu waren, und daß sie in den richtigen Gattungen untergebracht sind.

| t. Gnaphosa tricuspida Mx. Ungava Bay (Labrador),     | 18. Cybaeus algidus Mx. Sitka.                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sitka.                                                | 19. " borealis Mx. Labrador.                     |
| 2. " turneri Mx. Labrador.                            | 20. Coelotes labradoriensis Mx. Labrador.        |
| 3. " polaris Mx. Unalaska.                            | 21. Linyphia ungavensis Mx. Labrador.            |
| 4. " frigidaria Mx. Labrador.                         | 22 , nivalis Mx. Unalaska.                       |
| 5. n tristis Mx. Labrador.                            | 23. adspersa Mx. Cape Smith.                     |
| 6. Prosthesima sibiriana Mx. Commander Island.        | 24. Lithyphantes alascensis Mx. Sitka.           |
| 7- n tristis Mx. Sitka.                               | 25. Erigone turneri Mx. Labrador.                |
| 8. Micaria labradoriensis Mx. Labrador.               | 26. " frigidula Mx. Commander Island, Sibirien.  |
| 9. Pythonissa pallida Mx. Sitka.                      | 27. n tristis Mx. Wrangel Island.                |
| 10. Dietyna poluris Mx. Commander Island.             | 28. " murdochi Mx. Point Barrow.                 |
| 11. Clubiona ungavensis Mx. Labrador.                 | 29. " alascensis Mx. Fort Jukon.                 |
| 12. " labradoriensis Mx.                              | 30. " mystacea Mx. Commander Island.             |
| 13. " arctica Mx. Allognagik, Alaska.                 | 31. " septentrionalis Mx. Allognagik.            |
| 14. " alascensis Mx. Cape Smith.                      | 32. " nivicola Mx. Unalaska,                     |
| 15. Phrurolithus polaris Mx. Unalaska.                | 33. " beani Mx. Port Althrop, St. George Island. |
| 16. Hina notata Mx. Labrador.                         | 34. ,, algens Mx. Commander Island.              |
| 17. Liocranum borcale Mx. Commander Island, Sibirien. | 35. Epeira borealis Mx. Unalaska.                |

| 36               | Xysticus labradoriensis Mx. Labrador.           | 49 Lycona                                | luteola Mx. Unalaska, Kanaka Island, Sitka.      |  |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 37               | . " polaris Mx. Sitka.                          | 50. ,,                                   | pilasa Mx. Sitka, Jukon, Unalaska, Com-          |  |
| 38               | . Philodromus turneri Mx. Labrador.             |                                          | mander Island, Labrador, Allognagik.             |  |
| 39               | nebulosus Mx. Commander Island,                 | 51- "                                    | capitata Mx. Commander Island, Labrador,         |  |
|                  | Sibirien.                                       |                                          | Allognagik, Fort Jukon.                          |  |
| 40               | . Torentula turneri Mx. Ungava Bay, Labrador.   | 52. n                                    | naevia Mx. Labrador.                             |  |
| 41               | . " polaris Mx. Allognagik Lake, Sitka,         | 53- "                                    | ferox Mx. Labrador.                              |  |
|                  | Fort Jukon.                                     | 54- 11                                   | nivalis Mx. Point Barrow.                        |  |
| 42               | . " longipatella Mx. Allognagik Lake.           | 55- "                                    | borealis Mx. Allognagik, Fort Jukon.             |  |
| 43               |                                                 | 56. ,,                                   | ungavensis Mx. Labrador.                         |  |
| 44               | . " beani Mx. Plover Bay.                       | 57- 11                                   | simmo Mx. Labrador.                              |  |
| 45               | " septentrionalis Mx. St George Island.         | 58. "                                    | turneri Mx. Labrador.                            |  |
|                  | Unalaska, Schumagin Island.                     | 59. "                                    | undata Mx. Unalaska, Sitka.                      |  |
| 46               | . " steinegeri Mx. Commander Island.            | 60. "                                    | pellita Mx. Sitka, Allognagik, Fort Jukon,       |  |
| 47               | " nivicola Mx. Sitka, Jukon River.              |                                          | St. George Island, Unalaska, Schumagin           |  |
| 48               | . Lycosa insularis Mx. Labrador                 |                                          | Island.                                          |  |
|                  | Ferner folgende Angaben von Marx, die in o      | bigem Verze                              | eichnis leider nicht mitgekommen sind:           |  |
|                  | Gnaphosa brumalis TH. Ungava Bay (Labrador),    |                                          |                                                  |  |
| •                | Allognagik Lake (Alaska).                       | 14                                       | dumetorum VILL. Sitka, Fort Jukon, Lab-          |  |
| 2.               |                                                 | .4. 11                                   | rador, Cape Smith.                               |  |
|                  | (Alaska).                                       | 15. "                                    | sileatica (EMERT.). Fort lukon.                  |  |
| 3.               | Dictyna keyserlingi Mx. (= borealis Knys. nec   | 16. ,,                                   | incestifica (KEYS.) Sitka.                       |  |
|                  | CBR.). Sitka.                                   |                                          | 17. Tetragnatha extensa (L.). Aleuten, Commander |  |
| 4-               | Genrina arcuata KEYS. Labrador.                 | Island, Sibirien, Labrador.              |                                                  |  |
| 5.               | Agelena hentsi BECKER. Labrador.                | 18. , elongata WALCK, Sitka, Unalaska.   |                                                  |  |
| 6.               | 6. Maso marxi KEYS. Unalaska, Yes Bay (Alaska), |                                          | 19. Pachygnatha tristriata C. L. K. Sitka.       |  |
| Allognagik Lake. |                                                 | 20. Xysticus stomachosus KRYS, Labrador. |                                                  |  |
| 7-               | Pedanostethus lividus (BL.). Alaska.            | 21. " triguttatus KEYS. Labrador.        |                                                  |  |
| 8.               | Lithyphantes marmoratus HENTZ. Ungava Bay,      | 22. Philodromus rufus WALCK, Fort Jukon. |                                                  |  |
|                  | Labrador.                                       | 23. Thanatus rubicundus KEYS. Labrador.  |                                                  |  |
| 9.               | Erigone vacerosa KEYS. Unalaska.                | 24. Lycosa albopatella FMERT. Labrador.  |                                                  |  |
| 10,              | " praepulchra KEYS. Unalaska.                   | 25. " montana EMERT. Labrador.           |                                                  |  |
|                  |                                                 | 26. Phidippus morsitans WALCE. Labrador. |                                                  |  |

### Litteraturverzeichnis.

viaria (BL.). Allognagik, Labrador.

Banks, A new Phalaugiid. Canadian Entomologist, Vol. XXV, 1893, p. 208.
 — Arachnida from the Malaspina Glacier, Alaska. Entomological News, Vol. IX, 1898.

3. - Report on the Insects, Spiders, Mites and Myriopous collected by Dr. L. Steineger and Mr. Barrett-Hamilton on the Commander Islands. Fur Seals and Fur Seal Islands of North Pacific Ocean, Part IV, Washington 1899. 4. - A List of Works on North American Entomology. Bull. U. S. Dep. Agric. Ent., No. 24, 1904.

5. - Papers from the Hassiman Alaska-Expedition, Arachnida, Proc. Washington Acad. of Science, Vol. II, 1900.

- 6. Banks, Synopsia of North American Invertebrates, XVI, Phalangida, American Naturalist, Vol. XXXV, 1901.
- 7. BECKER, Les Arachnides de Belgique. Annales du Musée Royala d'Histoira naturella da Belgique, T. X at XII.
- 8 BRAUER, A., Die arktische Subregion. Zoologische Jahrbücher, System. Abteil., Bd. III.
- 9. Camerider, O. P., On some new and little-known Spiders of the Arctic Regions. Annals and Magazine of Natural History, Oct. 1877. 10. - Arachnida in "An Account of the ... Collections made in Kerguelen's Land etc." Philos. Transact. Roy. Soc.
- London, Vol. CLXVIII (Extra-Vol.), 1879. 11. — On a new Order and some new Genera of Arachnida from Kerguelen's Land. Proc. Zool. Soc. London, 1876.
- 12. On some Spiders from New-Foundland. Proceedings of the Royal Physical Society of London, 1881.
- 13. On some Arctic Spiders collected during the Jackson-Harmsworm Polar Expedition to the Franz-Josef Archipelago. Journal of the Linnean Soc., Zool., Vol. XXVI, 1898,
- 14. Collett, Oversigt of Norgee Aranoider. Christiania Videnakabsselakabs Forhandlingar, 1875-76.
- 15. CRANTZ, Historie von Grönland, Leipzig 1770.
- 16. Anmerkninger over de tre förste böger af Hr. David Chanters Historia om Grönland, Kjebenhavn 1771.
- 17. CROSEY, A Catalogue of the Erigoneae of North America. Proc. Acad. Natural Science, Philadelphia, April 1906.
- 18. Die zweite deutsche Nordpolarfahrt, Leipzig 1874.
- 19. EHLERS, Zur Kenntnis der Faunn von Nowaja-Semlja. Sitz-Ber. d. Phys.-mediz. Societ. Erlangen, Bd. V. 1872-78. 20, ELLINGER, Norske Opiliones. Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, No. 2, 1900.
- Norske Pseudoscorpioner, H. Forhandl. Videnskabsselskabet Kristiania, 1908, No. 5.
- 22. Emerron, Canadian Spidera. Transact. Connecticut Acad., Vol. IX, No. 2, 1895.
- 23. Erdering, Die Landarthropoden der von der Tiefsee-Expedition besuchten antarktischen Inseln. Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Tiefsee-Exped., Bd. III, Lief, 7.
- 24. Fanaicius, Reise nach Norwegen, Hamburg 1779.
- 25. O., Fauna groenlandica.
- 26, na Filippi, Die Forschungsreise des Prinzen Anadrus von Savoyen nach dem Eliasberge in Alaska, Leipzig 1900. (Zoologische Ergebnisse von Emery.)
- 27, GRURA, Beschreibungen neuer im Amurlande und Ostaibirien geaammelter Araneiden. Bull. Acad. So. St. Pétersbourg, T. IV, 1862,
- 28. HASSELT, Spinnen door Dr. H. TEN KATE in Noordelijk Lapland verzameld. Tijdschrift voor Entomologie, Bd. XXVII, 1884
- 29. HEUGEIN, Reisen nach dem Nordpolar-Meer in den Jahren 1870 und 1871, 3 Bde., Braunschweig.
- 30, KRYSERLING, Neue Spinnen aus Amerika. Verhandl, d. Zool, bot. Geselisch. Wien, 1876, 1883, 1887.
- 31. Beitrage zur Keuntnis der Orbitelae. Ibid. 1865.
- 32. und Manz, Die Spinnen Amerikas, Bd. I, II und IV. Nürnberg 1880-1893,
- 33, Kocz, L., Dio Arachnidenfamilie der Drassiden, Nürnberg 1866-67.
- 34. Arachniden aus Sibirien und Nowaja Semlja. Kgl. Svenska Vetenskapsakad. Handlingar, N. F. 16, 1878-79.
- 35. Uebersicht der von Dr. Finsen in Westsibirien gesammelten Arachuiden. Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, 1878.
- 36. Ueber die geographische Verbreitung der Spinnen. Verh. Ges. deutscher Naturf. und Aerste, 65. Vers., Nürnberg, 2. Teil, 1. Halfte, 1894. 37. Komeren, Crustaceen, Pycnogoniden und Arachnoiden von Jan Mayen. Die internationale Polarforschung 1882-83.
- Die österreichische Polarstation auf Jan Mayon, Bd. III, 1886. 38. Kulczyński, Zoologische Ergebnisse der russischen Expedition nach Spitzbergen. Araneae et Oribatidae. Ann. Mus.
- Zool, Acad, Imp. Sc. St. Pétersbourg, T. VIII, No. 3, 1903.
- 39. Erigoneae europaeae. Addenda ad descriptiones. Bull. intern. Acad. Sc. Cracovie, 1902, No. 8.
- 40. Araneae Camtschadaliae a Dre Dysowski collectae. Denkschriften Akad. d. Wissensch., math.-naturw. Klasse Krakau, Bd. XI, 1886.
- 41. KIMLIEN, Contributions to the Natural History of Arctic America. Bull. U. S. Nat. Museum, Washington 1879.
- 42. M'LACHLAN, Report on the Insecta (incl. Arashnida) coll. by FRILDEN and HART during the recent Arctic Expedition. Journ. Linn. Soc. Zool., Vol. XIV, No. 74, 1878.
- 43. Lunz, Grönländische Spinnen. Bibliotheca zoologica, Bd. XX, 1897.
- 44. LOMAN, Ueber die geographische Verbreitung der Opilioniden. Zoolog. Jahrh, System. Abteil., Bd. XIII, 1900.
- 45. Makurs, Några anmärkningar beträffande Finnlands fauna. Ofversigt af Finska Vetenskapssocietetens Förhandl, 1873-74.
- 46. Marx, A Contribution to the Study of the Spider Fauna of the Arctic Regions. Proc. Entom. Soc. Washington, Vol. II, 1891.
- 47 Mason, Insects and Arachnids captured in Iceland in 1889. Entomol. Monthlay May, (2) Vol. I (Vol. XXVI), 1890. 48. Müller, Zoologiae Daniae Prodromus, Havnine 1776.

- 49. Narrative of a Voyage to the Polar Sea 1875-76, London 1878.
- NORDMANN, Erstes Verzeichnis der in Finnland und Lappland gesammelten Spinnen. Bidrag till Finnlands Naturkännedom, Ethnografi och Statietik, Bd. VIII, Helsingfors 1863.
- 51. Nosak, Segnam Českých a Moravských Pavouků, 1895,
- 52. OLAPREN, EGGERT OLAPSEN'S OG BIARNE POVELSEN'S Reise gjennem Island, Sorbe 1772.
- 53. PACKARS, List of the Spiders, Myriopods and Insects of Labrador. Canadian Entomologist, Vol. XX, 1888.
- 54. Pavess, Un nuovo Nemastomatide americano. Rend. Ist. Lombardo, Vol. XXXII, 1899.
- Schlödte, Udsigt over Grönlands Land-, Ferskvands- og Strandbredsarthropoder, in: Rink, Grönland geografisk og statistisk beskrevet, Kjöbenhavn 1857.
- 56. SCHMIDT, P., Beitrag zur Kenntnis der Laufspinnen Rußlands. Zool. Jahrbücher, Bd. VIII, 1895.
- 57. Smox, Histoire naturelle des Araignées, T. I et II, Paris, 8º.
- 58. Arachnides rec. au Grouland 1888. Bull. Soc. Zool. France, T. XIV, No. 6.
- 59. Arachnides d'Islande. Ann. Soc. entom. France, T. LX, 1891.
- 60. Liste d'Arachnides rec. par Cs. Rasor dans la Sibérie occidentale. Bull. Soc. Zool. de France, T. XVI, No. 4, 1891.
- 61. Liste des Arachnides rec. . . . en Laponie. Bull. Soc. Zool. de France. T. XII, 1887.
- 62. Arachnides . . . du Cap Horn, Bull. Soc. Zool, de France, T. IX, 1884.
- Liste des Arachnides rec. en 1892 par M. Bucher dans la presqu'ile N. O. de l'Islande. Bull. Soc. entem. de France, 1898.
- 64. Les Arachnides de France, Paris, 8º.
- 65. Schensen, Arachnida groenlandica. Vid. Moddel, Naturhist, Foren. Kjöbenhavn, 1898.
- 66. STEAND, Zur Kenntnis der Arachniden Norwegens. Det Egl. Norske Vid. Selskabs Skrifter, 1900, No. 2.
- 67. Arachnologisches. Nyt Mag. f. Naturvidenskaberne, 1900.
- Fortegnelse over endel av Sparre Schreider i det arktiske Norge samlede Arachnider. Tromsö Museums Aarshefter, 1980.
- 69. Drei neue Xysticus-Arten. Zoolog. Anzeiger, Bd. XXIII, 1900.
- Bemerkungen über norwegische Laterigraden nebst Beschreibungen drei neuer oder wenig bekannter Arten.
   Abhandl, d. Naturf. Gesellsch. zu Görlitz, Bd. XXIII, 1901.
- 71. Theridiiden aus dem nördlichen Norwegen. Archiv for Math, og Naturv., Bd. XXIV, No. 2.
- Theridiidae, Argiopidae und Mimetidae aus der Collett'schen Spinnensammlung. Det Kgl. Norske Videnskab. Selskabs Skrifter, 1903, No. 7.
- Die Dictyniden, Dysderiden, Drassiden, Clubioniden und Ageleniden der Collett'schen Spinnensammlung. Kristiania Videnskabsselskabs Forbandlinger, 1904, No. 5.
- Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera und Araneae. Report of the Second Norwegien Arctic Expedition in the Fram 1898—1902. No. 3.
- 75, STUDER, Die Fauna des Kergueleus Island. Archiv f. Naturgesch., Bd. XLV, 1879.
- 76. SUNDEVALL, Svenska spindlarnes beskrifning. Kgl. Svenska Vetensksps-Akad. Handlingar, 1829-32.
- 77. Supplement to the Appendix of Capt. Paray's Second Voyage, Zoology, 1824.
- 78. SUTHERLAND, Journal of a Voyage in Baffins Bay and Barrow Straits in the years 1850-51, IL. Appendix, 1852.
- 79. THORELL, Om Arachnider fran Spetsbergen och Beeren-Eiland. Ofversigt of Vetensk-Akad, Förhandl., 1871.
- 80. Om några Arachnider från Grönland. Ibid. 1872.
- Remarks on Synonyms of Europ. Spiders, Upsala, 8°, 1870-73.
- Descriptions of several European and North-African Spiders. Vetenskaps-Akad. Handlingar, N. F. Bd. XIII, 1874—76.
- 83. Notice of some Spiders from Labrador. Proc. Boston Soc. Nat. Hist., Vol. XVII, 1874-75.
- 84. Notice of the Spiders of the Polaris Expedition. American Naturalist, Vol. XII, 1878.
- 85. Sopra alcuni Opilioni d'Europa. Ann. Mus. Civ. Genova, Vol. VIII, 1876.
- 86. VARHOFFEN, Die Fauna und Flora Grönlands. Grönland-Expedition der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1891 bis 1893, Bd. II, 1897.
- 87. Frühlingsleben in Nordgrönland. Verhand). d. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1893.
- 88. WALKER, Notes on the Zoology of the last Arctic Expedition under Captain Sir F. L. M'CLINTOCK. Journ. of the Royal Dublin Society, Vol. III, 1860.
- 89. Westring, Förteckning öfter til närvarande tid kanda, i Sverige förekommande Spindelarter. Götheborgs E. Vet. och Vitt-Sambälles Handl, N. F. Heft 2, 1851.
- 90. Araneae Succiae. Ibid., Heft 7, 1861.
- 91. Bemerkungen über die arachnol. Abhandlungen von Dr. T. Thornal. Ibid., Heft 14, 1874

März 1006.

# Die arktischen Medusen

(ausschliesslich der Polypomedusen)

von

Otto Maas

Fauna Arctica, Bd. 15

61

## I. Einleitung.

Von dem schönen und reichhaltigen Medusenmaterial, das die Expeditionsleiter erbeuteten (s. RÖMER und Schaudinn, Einleitung zu "Fauna Arctica", p. 56), sind die Polypomedusen zur besonderen Bearbeitung ausgeschieden worden; der zurückbleibende Rest ist der Quantität nach darum wenig bedeutend. Auch sonst nehmen in den Listen der arktischen Medusen die Polypomedusen eine überwiegende Stellung ein (z. B. bei VANHÖFFEN'S Grönlandfauna, 16 Arten Polypomedusen, gegenüber 3 Tracho- und Narcomedusen, 5 Scyphomedusen und 4 Lucernarien). Dennoch schien mir die Bearbeitung des kleinen Materials und die Aufstellung entsprechender Listen keine undankbare Aufgabe; denn gerade bei den Tracho- und Narcomedusen finden sich morphologisch abweichende und seltene Formen, die sonst nicht oder nur auf den Tiefsee-Expeditionen gefunden wurden. Die in Betracht kommenden Gattungen und Arten haben gerade in den letzten lahren durch die neueren Expeditionen eine wesentliche Vermehrung gegenüber früheren Listen (VANHÖFFEN, CHUN, GRÖNBERG) erfahren; es ist mir so eine Revision des Systems ermöglicht worden und damit, wie ich hoffe, eine bessere Grundlage für tiergeographische Folgerung gegeben. Ferner lagen mir selbstgesammelte norwegische arktische Medusen mit biologischen Notizen, sowie die Medusen der "Belgica" aus dem Antarktik und vor allem die neuesten Tiefenfänge des Fürsten von Monaco aus dem subtropischen Atlantik als Vergleichsmaterial vor. Dadurch glaube ich einige Thatsachen zur Frage der "Bipolarität" und der "verbindenden" Tiefsee heitragen zu können, die vielleicht auch für andere planktonische Gruppen von Bedeutung sind.

Die nachstehende Bearbeitung gliedert sich in einen speziellen und einen allgemeinen Teil. Der erstere enthält zunächst die Beschreibung der auf der Expedition gefundenen Arten, sodann eine Durchsicht des Medusensystems nicht nur auf polare, sondern auch auf Tiefseeformen, verbunden mit einer Kritik der betreffenden Species, und endlich eine Liste der arktischen Medusen mit den Synonymen und den Fundorten. Der allgemeine Teil enthält: a) Charakteristik der wirklich arktischen Medusen; Cirkumpolarität und anderes Biologische; b) die Abgrenzung der arktischen Medusenfauna von Uebergangsgebieten; c) die Beziehungen der arktischen zu den antarktischen Medusen und zu den Tiefsseformen. 482 OTTO MAAS.

## II. Spezieller Teil.

## A. Beschreibung des Expeditionsmaterials.

## Ptychogastria polaris ALLMAN 1878.

Mit diesem zunächst fremdklingenden Namen ist die als Pedyllis orzioies bekanntere Meduae zu bezeichnen, die HARCKEL aus dem Material der "Challenger"-Expedition beschrieben hat, und die seitdem auf
zahlreichen hochnordischen Stationen wiedergefunden wurde. HARCKEL hat zwar ALLMAN'S Originalexemplat
gesehen, aber trotzdem er es als "closely allied" bezeichnet, seinen Gattungs- und Speciesnamen nicht aufgegeben, und unter diesem ist die Meduse stets in der neueren Litteratur aufgeführt, da die ALLMAN'sche
Publikätion wenig bekannt ist. BROWNE hat (1993) durch Vergleich neuer Exemplare mit den ALLMAN'sche
die specifische Identität außer Zweifel gestellt und einige Irrtümer von HARCKRI.'s Beschreibung, die sich auf
ein einziges und schlecht erhaltenes Exemplar gründen mußte, berichtigt. Die Saugnäpfe der HARCKRI-kohen
Darstellung sind abgebrochene Tentakel, die Gonaden liegen laut BROWNE auf seitlichen Aussackungen
des Magens, nicht auf den Radiärkanalen. Während HARCKRI die Pectyllidae als Unterfamilie der
Trachynemidae ansah, hält sie BROWNE für eine eigene, ganz aberrante Familie, die mit den Trachomedusse
nur in ganz allgemeinen Verwandtschaftsbeziehungen steht.

In dieser Hinsicht ist es von großem Interesse, daß aus dem Material der "Valdivia" durch Van-HÖFFEN (1902) eine neue Gattung Crossola beschrieben worden ist, die zwischen Pectylliden und Trachynemiden vermittelt. Die Tentakel sind bei Crossota zwar ebenfalls in mehreren Reihen angeordnet, aber doch nicht in solchen Gruppen wie bei Pectvlliden, auch ist der Bau von Magen und Gonaden einfacher. Zwar sehen manche der Vanhöffen'schen Schnittbilder (Taf. XII, Fig. 34) den Browne'schen Ouerschnitten (Taf. IV. Fig. 2) nicht unähnlich; bei VANHÖFFEN werden Falten am Grunde des Magens beschrieben, die zu den Radiärkanälen überleiten, bei Browne sind es solche Falten des Magens, die die Gonaden tragen; die Gonaden liegen aber bei Crossota auf den Radiärkanälen. Der Verdacht der Identität hat auch bei Vanhöffen bestanden, um so mehr als Crossofa, wie die Pectylliden, sowohl arktische wie antarktische Vertretung zeigt und sonst nicht vorkommt; doch hat sich Vanhöffen durch eigenen Vergleich von Pectyllis arctica (- Ptychogastria polaris) überzeugen können, daß (rossota "wesentlich davon verschieden ist, nicht allein durch die Anordnung der Tentakel, sondern auch durch den Bau des Mundrohres und die Anlage der Gonaden" (L. c. p. 73). Auch werden in der Vanhöffen'schen Beschreibung von Crossota nirgends die so auffallenden und starken Mesenterien von Ptychogastria erwähnt; die generische Verschiedenheit kann also als sicher gelten. Vielleicht tragen die merkwürdigen antarktischen Homoeonema-Arten mit ihren proximalen am Magengrund liegenden Gonaden zum Verständnis des abweichenden Gonadenbaues von Ptychogastria bei, auch müssen die "Aussackungen des Magens" nicht notwendigerweise zum Magen selbst gerechnet werden, sondern können ebensogut als basale Erweiterungen der Radiärkanäle gelten (s. unten). Damit wäre bei aller Anerkennung der generischen Verschiedenheit eine Ueberleitung von den Trachynemiden, Homosonema. Crossota, zu Pectylliden gegeben.

Die Browne'sche Beschreibung von Ptychogastrin weicht von der Harckel'schen nicht unwesentlich ab; die übrigen Autoren haben sich mit Nennung von Namen und Fundorten begnügt (auch ich selbst 1893) wegen der schlechten Erhaltung der Exemplare; daher waren mir die zwei wohlerhaltenen Stücke der hier vorliegenden Sammlung um so willkommener. Die Nachuntersuchung hat im ganzen eine Bestätigung

Browne's ergeben; dennoch wird eine kurze Beschreibung bei solch seltenen oder selten gut erhaltenen Formen am Platze sein.

Der Schirm ist von halbkugeliger Form, wenig breiter als hoch (a. oben). Ein Scheitelaufsatz fehlt; durch die apikale Wölbung hindurch modelliert sich an den konservierten Exemplaren die 4-kantige Grundform des Magens. Die Gallertlage ist also sehr dünn, jedoch sehr zäh. Die Exumbrella zeigt eine bemerkenswerte Skulptur, vorretende Leisten und zwischenliegende Rinnen, die nicht durch Kontraktion oder Fältelung nach dem Konservieren zu ertkläten sind, sondern in ihren Hauptlinien präexistieren. Man kann mit Hackerk 16 Hauptleisten und 16 tiefe Rinnen unterscheiden; die dazwischen liegenden, weniger ausgesprochenen Falten mögen zum Teil auf Rechnung von Kontraktion zu setzen sein. Nach dem Schirmrand zu setzen sich alle Fälten in besonders attarker Ausprägung fort; er erscheint dadurch wie gekräuselt ("pliasiert") und sein mehrreihiger dichter Tentakelbesatz in einzelne dreieckige Felder zerteilt. Die dreieckigen Felder springen dann nach außen vor, ohne daß man aber darin eine besondere Bildung der Gallerte Lasuksine plate! Hackerkzi's) zu erkennen hätte.

Das entodermale Kanalaystem ist von Hakckel und Browne in seinen Hauptzügen übereinstimmend beschrieben worden. Der Magen bildet einen geräumigen vierkantigen Sack, der etwa zur Hälfte der Subumbreilarhöhle herabreicht. Nach außen zeigt er, hasalwars am stärksten ausgesprochen, 8 vortretende Wölste, 4 den Kanten, 4 den Flächen der ursprünglichen Magenpyramide entsprechend, also genau per- und interradial wie die 8 Radialkanäle und die Gonaden. Zwischen diesen Wülsten bleiben 8 Rinnen durig, die aber dafür im Innern des Magens als vorgewölbte Streifen erscheinen und mit besonderen Entodermzellen besetzt sind. Was also an der Außenseite des Magensohres konvex, ist innen konkav und umgekehrt, und so liegen im Innern des Magens 8 adradiale Entodermstreifen zwischen den 4 per- und 4 interradialen Rinnen, die in die Radiarkanale führen. Diese Kanale sind Lut Brownsk auffallend breit und fabe fühnlich den von mir bei Homoromma plutggonon 1893 beschriebenen und dennen der Geryoniden), ebenso der Ringkanal i dazwischen steigen vom Ringkanal wie bei Geryoniden noch blinde Centripetalkanale auf, einer zwischen indem Radiarkanal.

Die Wülste, auf deren Ektoderm die Gonaden entwickelt werden, sind laut Browne Aussackungen des Magens selbst; er spricht von stomacalen Gonaden und hält die Stellung der Pectylliden bei den Trachomedusen darum für zweifelhaft. Gegen diese Auffassung spricht nach meiner Meinung, daß die Gonaden in gleichen Abstanden per- resp. interradial liegen. Wären es stomacale Gonaden, so müßten sie meiner Ansicht nach zu je zweien genähert, adradial liegen, auf jeder Fläche des Magenrohres ein Paar, wie bei Tranden. So aber stehen sie, wie Harckell sowohl als Browne zeichnen, und wie ich ebenfalls hier sehen kann, genau in den 4+4 Hauptradien, entsprechend den Radiarkanale. Ich glaube darum, daß die 8 Aussackungen, die die Gonaden versorgen, dem Boden der Radiarkanale entsprechen, auch wenn letztere selbst, wie die Schnittbilder Browne's lehren, davon ganz unabhängig verlaufen. Am Magengrund ist eben eine Grenzregion, die verschieden deutbar ist, die aber für Überbrückung von Unterschieden in der Gonadenlage phyleisisch von Wichtigkeit ist. Sowie bei den Bytkoliariden und Williader die Gonaden in dieser Grenzzegion liegen, und dadurch eine Ueberleitung von Antho- zu Leptomedusen angebahnt wird, so braucht auch bei Trachomedusen die Lage der Gonaden nicht absolut kanalar zu sein der Lage der Gonaden nicht absolut kanalar zu sein der Lage der Gonaden nicht absolut kanalar zu sein der Lage der Gonaden nicht absolut kanalar zu sein der Lage der Gonaden nicht absolut kanalar zu sein der Lage der Gonaden nicht absolut kanalar zu sein der Lage der Gonaden nicht absolut kanalar zu sein der der Berteilen gener der der Gonaden nicht absolut kanalar zu sein der den der den der der Gonaden nicht absolut kanalar zu sein der Gonaden verschen der der der Gonaden nicht absolut kanalar zu sein der Gonaden verschen der der der Gonaden nicht absolut kanalar zu sein der Gonaden verschen der der der Gonaden nicht absolut kanalar zu sein der Gonaden verschen der der der Gonaden verschen der der der Gonaden verschen der der der Gonaden verschen

Jede der S Gonaden erscheint übrigens durch die Ansatzlinie des Mesenteriums scharf zweigeteilt, so daß man eigentlich von 16 Gonadenlamellen sprechen könnte. Diese Mesenterien sind eigenartige und schwer vergleichbare Bildungen; sie bestehen aus einer festen, epithelüberzogenen Gallerlamelle, die den Magengrund nicht nur mit der gegenüberliegenden Subumbrellarwand, sondern mit dem Schirmrand verbindet. Dadurch wird die ganze Schirmhöhle in 8 getrennte Kammern zerlegt.

In der eigentümlichen Anordnung der Tentakel ist die Aehnlichkeit von Ptychogastria mit Crossota noch größer; die Unterschiede sind nur graduell. Hier wie dort stehen die sehr zahlreichen Tentakel in mehreren Reihen, oben die älteren, größer und weniger zahlreich, unten nach dem Schirmrand zu die jüngeren, kleiner und dichter gedrängt. Es ist also anstatt einer Tentakelreihe wie bei typischen Trachynemiden hier ein breiter Tentakelgürtel vorhanden. Bei Crossofa ist dieser Gürtel zusammenhängend: bei Ptychogastria erscheint er durch die meridionalen Falten der Exumbrella, die sich zum Schirmrand fortsetzen, in einzelne Tentakelgruppen geteilt, deren iede aus größeren und kleineren Tentakeln besteht; aber zwischen diesen keilförmigen, oben spitzen, unten breiten Tentakelgruppen bleiben oben einzelne Tentakel übrig, wie aus allen Beschreibungen hervorgeht und auch hier zu ersehen ist. Man braucht sich bloß die Kräuselung des Schirmrandes auseinandergezogen zu denken, um dieselbe Anordnung zu erhalten wie bei Crossola; die übrig gebliebenen Einzeltentakel bilden alsdann mit den obersten Tentakeln aller Gruppen eine einzige Reihe. Es handelt sich also darum, festzustellen, inwieweit die Gruppierung bei Ptychogastria künstlich ist, nur durch Faltung bedingt, oder natürlich; letzteres ist für die Hauptradien zutreffend, dazwischen aber sind die Einzelgruppen weniger ausgesprochen. Es liegen eben Abstufungen der Gruppierung vor; so wie z. B. bei Petasiden die Gattung Gonionemus gleichmäßig verteilte Tentakel besitzt, Gossea dagegen deutliche Einzelgruppen; jetzt hat Browne eine neue, einstweilen zu Gonionemus gestellte Form G. hornelli beschrieben, bei der die Gruppierung sich vorbereitet. Unter den Pectylliden ist auch bei Pectis antarctica laut Harckel (1882, p. 16) die Lappung und Gruppierung nicht so ausgesprochen wie bei Pectullis (Pluchogastria), was zu dem Verhältnis von (Yossofa überleitet, während bei Peclanthis 16 ganz getrennte Tentakelgruppen bestehen.

Eine andere Parallele mit den Petasiden läßt sich dadurch ziehen, daß es auch hier zur Ausprägung von zweierlei Tentakeln, zu einer Arbeitsteilung innerhalb der Tentakel, kommt. Bei Cossoda sind laut der trefflichen Schilderung Vashoppers's einerlei Tentakel vorhanden, zwischen denen nur Alters- und Größen-unterschiede existieren; hier sind, wie übrigens auch Harckelt beschreibt, außer den "Saugnapfen" auch lange fadenförninge Tentakel vorhanden; eile obersien 3 einer jeden Gruppe sind laut Browne solche lange Fäden, und ebenso wahrscheinlich die zwischenliegenden Einzeltentakel. Meist sind sie allerdings altgebrochen, und ihre dreieckige Basis erschient daher als das Gebilde, das HARCKEL "Saugnapf" nennt; hier sind einige lange Fäden deutlich erhalten. Auch die unteren kleinen Tentakel sind nur im algebrochenen Zustande solche Scheiben; sonst sind es ebenfalls, wie die hier vorliegenden Exemplare zeigen, richtige Fädchen. Sie tragen laut Brownte endständige Saugwarzen; doch scheint mir dies nicht bei allen der Fäll zu sein; manche erscheinen mir nur unt den gewöhnlichen Nesselbatterien versehen.

Die Sinnesorgane sind laut Browse sehr kleine, kurzgestielte Gebilde, in Zahl von 16 am Schirmrand frei vorstehend, wie bei primitiven Formen. Ihrer Beschreibung kann ich von meinem Material nichts hinzufügen.

Die Meduse ist, wie die später folgenden Zusammenstellungen zeigen, eine durchaus arktische Form und verdient so ihre Namen polaris resp. arctioa. Eine andere Frage ist jedoch, ob sie, wie HAECKEL nach dem "Challenger"-Exemplar annahm, eine Tiefseeform ist. Die vielen späteren Funde aus geringer Tiefe sprechen durchaus dagegen; auch fehlt ihr vollkommen die sonst so charakteristische Purpurtfarbung. Browse macht mit Recht darauf aufmerksam, daß die meisten Exemplare nicht weit vom Land erbeutet wurden. Die Ausbildung von Saugnapsfen an zahlreichen Tentakeln weist wohl auf eine benthonische Lebensweise hin, ohne daß man darum ein Kriechen auf dem Boden anzunehmen hätte. Es wird sich wohl

um ein Verankern zwischen Algen in verhaltnismäßig geringer Tiefe handeln, wie es jetzt für Olindias angenommen wird, die ja elsenfalls keine gewöhnliche planktonische Oberflächenform, aber auch keine abyssale Form ist. Entwickelungsstadien, die entscheidend wären, sind bisher leider nicht bekannt.

## Aeginopsis laurentii BRANDT 1838.

Diese ansehnliche, vielfach wiedergefundene Narcomeduse findet sich auch in der hier vorliegenden Sammlung.

Station 58, ein Exemplar von etwa 20 mm Schirmdurchmesser.

Leider ist die Erhaltung gerade nur hinreichend, um die Bestimmung zu gestatten; für die zu ertretrenden morphologischen Punkte muß ich auf die Litteratur und einige frühere Darlegungen von mir zurückgreifen und kann nur einiges an dem hier vorliegenden Exemplare bestätigen. Ueber die notwendige Revision der Haeckel'schen Narcomedusenfamilien liegen von mir mehrere Mitteilungen vor. Es ist danach außer den Cunanthiden und Aeginiden (beide nicht im Hacckel'schen, sondern in revidiertem Umfang) noch eine dritte Familie Solmariden zu unterscheiden. Die Cunanthiden haben Tentakel am Distalende jeder Radialtasche des Magens, bei den Aeginiden teilen sich die Radialtaschen, und die Tentakel stehen so zwischen (mindesten) zwei Radialtaschen, bei den Solmariden sind überhaupt keine Radialtaschen vorhanden. Das Vorhandensein oder Fehlen eines peripheren Kanalsystens, der Ring- und Radiär (Petonial) kanale, das von HAECKEL entscheidend benützt wird, ist als Merkmal nicht zu verwenden; die Peganthiden HAECKEL'schen Solmariden die Solmissinen aus und werden zu Cunanthiden, und ebenso die Solmundinen und werden zu Aeginiden (s. Maas 1904 und 1905).

Es fallen so Gattungen aus verschiedenen HAECKEL'schen Familien zusammen, und sogar Species werden dadurch identisch, wie ich bereits früher erörtert habe. Dasselbe ist auch hier der Fall. Die Gattung Solmundus HAECKELs ist nur ein Jugendstadium von Aegina, und die "neue" Solmundus-Art, die GRÖNBERG aus arktischem Material hinzugefügt hat (1898, p. 466), ist meiner Ansicht nach nur ein jüngeres Stadium von Aeginopsis (sensu Brandt), und zwar von Ae, laurentii, so daß beide zusammen zu erörtern sind, und wir bis jetzt nur eine arktische Narcomeduse in der Litteratur haben. Grönberg hat die Möglichkeit, daß seine Solmundus mit Aeginopsis so nahe verwandt ist, gar nicht berührt, wohl weil er nur nach dem HAECKEL'schen System vorging und darum die "andere Familie" gar nicht berücksichtigte. Ich finde aber in seiner ganzen, übrigens sehr fragmentarischen, Beschreibung nichts, was sich nicht mit der BRANDT'schen Darstellung in Einklang bringen ließe. Seine Meduse hat zwar keinen Ringkanal, während ein solcher der Aeginopsis BRANDT laut HAECKEL zukommen soll; aber in der Originaldarstellung BRANDT's ist davon nichts zu bemerken, im Gegenteil heißt es (1838, p. 363): "Ein Randgefäß bemerkte Mertens nicht." Eine spätere genauere Beschreibung der Aeginopsis laurentii liegt nicht vor (die von HAECKEL hinzugefügte "neue" Art Ac. merlensi ist nur auf ein "sehr unvollkommen erhaltenes Spiritusexemplar" gegründet und kaum unterschieden). Die Darstellung, die Grönberg von den 8 radialen Taschen des Magens seiner Solmundus giebt, ist ebenfalls sehr unsicher und spricht nicht gegen die Identifizierung mit der BRANNT'schen Art. Auf seiner Abbildung 7, Taf. 27, sind meiner Ansicht nach 4 Taschen zwischen je zwei Radiarkanälen zu erkennen, so daß nicht, wie er im Text sagt, 8 vorhanden wären, sondern 16 im ganzen, wie bei Aeginopsis. Die Größe von Solmundus glacialis (14 mm breit) bleibt allerdings beträchtlich hinter der Brandt'schen Abbildung (30 mm), falls diese die natürliche Größe giebt, zurück. Doch erwähnt Vanhöffen (1898, p. 273), daß Aeginopsis von 11 mm geschlechtsreif waren und zwischen den Tentakeln 2 kleinere und 2 größere Magentaschen zeigten. Vom Ringkanal wird nichts gesagt. Diese Form hätte also Grönberg wohl ebenfalls

486 OTTO MAAS,

als Sommundus glacialis angesprochen. Als Synonym rechne ich dazu auch die von Frukrs (1888) erwähnte 
Solmmundus, sp. von der Lady Franklin Bay-Expedition. Seither ist sie noch von Aubrullaus (1898), jedoch 
ohne Beschreibung, aufgeführt worden; ich trage darum kein Bedenken, die Grönbergische für ein Synonym 
der Brandtischen Art zu erklären. Anginopsis laurenfil scheint eine der konstanten arktischen Medusen zu 
sein und wird auch neuerdings von Linko (1904) wieder aufgeführt.

Auch das hier vorliegende Exemplar zeigt das Vorhandensein von 4 im Kreuz stehenden Tentakeln, wenigstens noch in Resten, den charakteristischen Magen der Narcomedusen mit dem einfach kreisrunden, offenen Mund; die taschenartigen Ausbuchtungen, die aber nur teilweise im einen oder anderen Quadranten erkannt werden können, und deren Zahl daher nur wie oben zu schätzen ist. Der Schirmrand zeigt ebenfalls die Zugehörigkeit zu Narcomedusen durch den Nesselring und die Einbuchtungen, läßt aber Details wie Sinnesköllchen etc. nicht mehr erkennen.

## Cyanea capillata Otho Fabricius 1780.

(Medusa capillata.)

- Cyanea arctica Per. et Les. 1809.

Ich trage kein Bedenken, diese beiden von vielen Autoren getrennten Arten zu vereinigen. Selbst HAECKEL, der doch sonst die Speciesvermehrung begünstigt, sagt, daß sie einander sehr nahestehen: der einzige Unterschied, den er "auffinden kann, besteht darin, daß bei der erwachsenen (. aretien die 16 Hauptlappen des Schirmes mehr abgerundet und fast doppelt so breit als lang, hingegen bei C. capillata mehr quadratisch und fast ebenso breit als lang sind; auch sind letztere stärker ausgerandet. Isländische Exemplare bieten Zwischenformen zwischen beiden" (1879, p. 531). Diese Unterschiede der Lappen sind doch relativ und wie ich an zahlreichen norwegischen Exemplaren sehen konnte, vielen individuellen Schwankungen unterworfen. Auch Vanhöffen nennt bei der Aufzählung der Grönland-Medusen C. arctica (1808) nunserer" capillata sehr ähnlich. Es erledigt sich bei dieser Zusammenziehung auch der bisherige Widerspruch, daß gerade die zuerst als capillata von Grönland beschriebene Form den Namen arctica tragen soll, während die europäische, noch in den englischen, deutschen und dänischen Gewässern gefundene Art capillata genannt wird. Das Vorkommen arktischer Formen bis ins Skagerak und Kattegat hat ja sein Analogon bei anderen Planktontieren und nach den neueren hydrographischen Untersuchungen nichts Erstaunliches. Es sind also amerikanisch- und europäisch-atlantische Art nicht a priori als verschieden aufzufassen; beide sind im Norden heimisch, kommen aber weit in gemäßigte Meere hinein vor. Ob die Formen der gemäßigten und subtropischen Zone, C. lamarcki in Europa und C. versicolor in Amerika, verschieden sind, bedarf ebenfalls noch der Untersuchung. Die Abgrenzung einer gemäßigten von einer kalten Zone bei Arten derselben Gattung und teilweise Durchmischung der Gebiete hätte ja bei anderen Tiergruppen Parallelfälle (s. Beroë cucumis und B. ovata RÖMER, Arktische Ctenophoren) und bei Medusen vielleicht bei Aglantha und Aurelia. Die Abgrenzung von West gegen Ost ist dagegen kaum durchführbar.

Es erscheinen mir auch darum die pacifischen "Arten" noch nicht als so sicher abgegrenzt. C. pastelsi Branut unterscheidet sich nach Haeckel durch die Tiefe der Einschnitte der Ephyralappen von allen anderen Arten, bei denen diese nur leicht oder gar nicht eingekerbt sind. In der Branut"schen Originalbeschreibung ist aber ausdrucklich erwähnt, daß die 16 Ephyralappeneinschnitte "weit weniger tief" sind (1838, p. 375) als die anderen Einschnitte, und auch im Bild kann ich keine so augenfalligen Unterschiede finden wie Harckel. Aehnliches mag auch für die Escisschotz\*zehe ebenfalls nordpacifische Art, C. ferreijnen gelten, deren Kanalsystem Unterschiede zeigt. Es ist immer mißlich, nur nach Abbildungen von Organsystemen, denen die früheren Autoren selbst diesen Wert nicht beilegten, ohne neues Untersuchungsmaterial, solche Unterschiedungen zu machen. HAKCKEL giebt ferner an, daß das Genus Cymnen ganz auf die nördliche Hemisphäre beschränkt sei; diese Aussage ist aber nur dadurch ermöglicht, daß er seine Dessonorma Annastehe von Südafrika zu dieser besonderen Gattung gebracht hat, während sie eine junge Cymnen ist; außerdem sind noch südliche (ymen-Arten von Landenstehe und Hakacke aus Australien beschrieben (s. hierüber Maas, Siboga-Scyphomedusen, p. 28). Die Gattung Demonomen mit einreihiger Tentakelanordnung stellt im HARKKEL-Schen Sinne nur ein Jugendstadium von (ymeno dar, weshalb ich sie ganz aufrußen gedachte. Ich nehme gerne Gelegenheitz zu konstatieren, daß Vannorpen eine Rektifikation dieser Diagnose gegeben und damit den Bestand einer weiteren Gattung nehen (ymmos erwiesen hat (1888, p. 18), zu sollte aber diese Gattung abdann mit dem alten, schon von L. Agassiz gebrauchten Namen Couthouya bezeichnet werden. Die übrigen in der Familie von Hackkel angeführten Gattungen erscheinen mir noch problematisch, weil sie auch nach Hackkel selbst Vorstadien von (ymnes darstellen, und letztere in ihrer Ontogenie die "Gattungsformen: Prosposon, Modow, Stenophychu, Desmonena, (ymnes durchläuft"; die von ihnen, meist in der älteren Litteratur, beschriebenen Arten lassen sich meiner Ansicht nach sämtlich als jüngere Stadien den obigen zwei Gattungen (ymnes und canhouya (Dannomenna) zurechenne (u. unten).

Die hier vorliegenden (Vønnes-Exemplare haben ein besonderes Interesse dadurch, daß sie zum Teil nicht aus dem freien Meer, sondern aus dem auf der Insel Kildin nahe der Murmanküste liegenden Reliktensee "Moglinoje" stammen, über den Rönss und Schadons» in ihrer Einleitung (p. 37) so anschaulich berichten. Seine Fauna enthält Süßwasserformen (Chirosomus-Larven, Daphniden) neben Meerestieren. Die Oberfläche bis zu 5 m (großte Tiefe 16 m) ist rein süß, der Salzgehalt des Bodens stimmt mit dem des Meeres überein (3,5 Proz.). Es ist somit eine Analogie mit den Verhaltnissen im Innern der norwegischen Fjorde gegeben, wo auch über marinen Wasserschichten rein süßes Wasser gelagert ist, wie ich aus eigener Erfahrung beim Baden und Tauchen bestätigen kann. Die Fischeher trinken sogar, wie mit auch Kollege Rönsse mitteilt, dies oberflächliche "Meeres"-Wasser. In diesem süßen Fjordwasser konnte ich selbat die Cyaneen bei meinen Fahrten in Norwegen zahlreich beobachten, so daß das Vorkommen in dem erwähnten, "Reliktensee" nichs auffälliges hat bei so euryhalinen Formen. Die Schichtung der Wasserschichten in diesem Ses scheint mir auf eine noch heute bestehende Verbindung mit dem Meer hinzuweisen, vielleicht durch durchlässiges Gestein, ahnlich wie ich es bei dem großen Salzsee von Cypern beschrieben habe (Geogr. Zeitschr., 1901); nur daß es dort durch die Kilmästschen Verhätnisse, durch Verdunstung zur Salienenbildung kommt.

Besondere Unterschiede der Formen, die etwa zur Ausbildung einer Varietät führten, kann ich zwischen Seeexemplaren und Fjordexemplaren nicht entdecken. Unter den im See gefangenen befinden sich außer mehreren größeren von 10-20 cm Durchmesser, die bereits Gonaden zeigen und bei denen die Tentakeln in mehreren dichten Reihen stehen, die aber vom erwachsenen Zustand (gegen 1 m Durchmesser) weit entfernt sind, auch solche noch von nur 3-4 cm noch ohne Gonaden und mit Tentakeln nur in einer Reihe. Ware also nur diese Tentakelanordnung das Merkmal der Gattung Desmonten (foutboups), wie Hacker will, so würde Gunne wirklich ein Desmontens-Stadium passieren. Doch zeigen schon auf diesem einreinigen Stadium die Tentakel die für (synnes charakteristische Stellung in Bogenform, um die zwischen zwei Rhopalien gelegenen Randausschnitte herum, während für Desmontens im eigentlichen Sinne (foutboups) charakteristisch ist, daß die Tentakel nicht nur in einer Reihe, auch im erwachsenen Zustand, angeordnet bleiben, sondern daß diese Reihe nicht in konkavem Bogen verläuft, sondern gerade und parallel dem Rand des Tentacularlappens (s. Vannorpen's Abbildung, 1888, Taf. 1, Fig. 4).

488 OTTO MAAS,

flankiert ist; so früh hildet sich die reihenförmige Anordnung aus. (psawa ist eine der Formen bei denen der Generationswechsel am frühesten beobachtet wurde (M. Sars, 1841). Es erscheint danach, daß die Fortpflanzung in der Nähe der Küsten vor sich geht, denen die Medusen in den Sommermonaten zugeführt werden. Die von den Scyphostomen frei werdenden Larven werden durch die herbst-winterliche Rückströmung ins Meer hinein und in höhere Breiten geführt, wo sich heranwachsen. Es stimmt damit auch überein, daß laut Vanhöppen diese Medusen in den grönländischen Fjorden nur als Gäste zu betrachten sind, und daß an der amerikanischen Küste noch weit herunter die erwachsenen Exemplare und die Fortpflanzungsstadien beobachtet werden.

Station 28, 32, 34, 67, 68 und 55 (Mogilnoje-See).

## B. Durchsicht des Systems auf polare Arten nebst Kritik der betreffenden Species.

Es soll im folgenden versucht werden, eine Zusammenstellung der aus den polaren, sowohl arktischen wie anstarktischen Gewässern bekannt gewordenen Medusen (ausschließlich der Polypomedusen) zu geben; doch ist eine solche Uebersicht nicht ohne weiteres möglich, da bei manchen Arten und sogar Gattungen ihre Berechtigung nicht erwiesen oder ihre Verwandtschaft und Synonymie strittig ist. Es sollen daher die polaren Arten der Litteratur zunächst in der Reihenfolge des zoologischen Systems kritisiert und erst nach Erötterung der systemsticht und morphologisch strittigen Punkte die Aufstellung einer Liste versucht werden.

## Trachomedusae HAECKEL 1897.

Craspedote Medusen ohne eigentliches Hydroidenstadium, mit entodermalen Statocysten, ungeteiltem Schirmrand (meist zahlreichen, soliden Tentakeln), mit Radiärkanalen in bestimmter Zahl (4, 6, 8), in deren Verlauf die Gonaden liegen.

#### Petasidae HARCKEL

Sens. em. BROWNE 1904.

Trachomedusen mit 4 Radiärkanälen, die die Gonaden tragen. Magen ohne Gallertstiel. Mit eingeschlossenen Sinnesbläschen.

Für die Revision der Genera verweise ich auf das in meiner Siboga-Arbeit Gesagte (1905, p. 45); die sogenannten Petachwidas sind, wie BROWNE hervorhebt, in keinem ihrer Vertreter, weder vor, noch nach HAECKEL jemals wieder gesehen worden. Unter ihnen befindet sich Dipietanus disposiumus HAECKEL, auf der "Challenger". Expedition bei den Kerguelen-Inseln gefunden (1870, p. 249), eine Form, die jedoch im "Challenger". Nesport seibst nicht mehr genannt wird; es werden sogar ausdrücklich ine Petasiden als Familie, die auf der Expedition nicht Vertretung fand, erwähnt (1881, p. 141). Es dürfte daher wohl das Beste sein, diese I mm große Form, die höchstens als Larve einer Trachomeduse gedeutet werden kann, ohne Familienzugelbrigkeit, wie HAECKEL selbst später gefahn, beiseite zu lassen, ansatzt das Verzeichnis subantarktuscher Formen damit zu belatsen.

Die meisten Gattungen der Familie haben fast nur in warmeren Meeren Vertretung, so Olindias, Culosia, Gossea und Olindiasidas, die übrigens alle keine reinen Oberflichen- und Planktonitere sind, sondern mit ihren Saugtentakeln sich am Grund resp. zwischen Algen verankern. Sie sind nicht abyssal, sondern in geringerer Tiefe, wo das Wasser noch warm ist, zu finden. Die Gattung Gonionemus kommt in der Art. G. murfachlit an der Ostküsse Nordamerikas noch ziemlich hoch hinauf vor, ebenso wie G. sertsus an der West-

küste, scheint aber doch keine eigentlich nordische Form zu sein. Bennerkenswert ist ein Fund einer GonionemusArt (G. opassisii) auf den Aleuten-Inseln, in einem Salzsee (Murbacht und Shearber, 1903, p. 186), der aber
mit dem Meere in direkter Verbindung stehen soll, als Analogon zu dem oben erwähnten Vorkommen von
Gyannes. Da laut Goro, und wie ich selber durch Nachunterauchung bestätigen kann, die Süßwassermeduse
Lämssoodisum in Bau mit Olinidiaden große Achnlichkeit hat, so ist ein solches Vorkommen in einem abgeschlossenen Becken vielleicht ein Hinweis für die Ueberleitung. Mit Gonionemus möchte ich noch die
Gattung Aglouropsis vereinigen, von der E. T. Brownte eine Art, A. Consolii, bei den Falklands-Inseln beschreibt
(1902, D. 28). Eine andere neue Petasidengstung ebendaher, Vallantisias, scheint mit trotz der Gonnden
ein Jugendstadium einer anderen Petaside und einstweilen, bis Abbildungen vorliegen, nicht sicher. Es
scheint also Gonionemus, wenn auch in gemäßigten Breiten heimisch, nach Norden und Süden vorzudringen
im Gegenatzt zu dem übrigen auf warme Meere beschränkten Petasiden.

## Geryonidae Eschscholtz 1829.

HABUKEL 1879; S. em. MAAS 1893.

Trachomedusen mit 4 oder 6 Radiärkanälen, in deren Verlauf die blattförmigen Gonaden liegen, mit blinden Centripetalkanälen, mit langem gallertigem Magenstiel und mit geschlossenen in die Schirmgallerte eingesenkten Statocysten.

Was für die meisten Cattungen der Petasiden gilt, die Beschränkung auf wärmere Meere, gilt für die ganze Familie der Geryoniden ohne Einschränkung. Sie zeigen, wie ich schon beim Material der Plankton-Expedition und in allgemeineren Schriften auseinandergesettt habe, geradezu eine bestimmte Temperatur an und geben so unter den Planktonieren den gleichen Hinweis, wie die riffbildenden Korallen unter den Bodentieren. Sie kommen auch in einiger Tiefe vor, namentlich in dem bis zum Boden warmem Mittelmer, sind aber niemals unter den abyssalen Formen der freien Oceane, sondern sie steigen nur zu gewissen Zeiten in einige hundert Meter herab. Keine Lirispe oder Geryonia zeigt eine purpume Farbung; der Golfstrom bis gegene Irland und England bildet die außertset Gerene ihres Vorkommens.

## Trachynemidae GEGENBAUR 1896.

S. em. HAECKEL 1879; MAAS 1898; VANHOFFEN 1902.

Trachomedusen mit 8 Radiärkanälen, in deren Verlauf die Gonaden liegen, ohne Magenstiel; Tentakel gleichartige Keulen resp. Stummel, oder in Keulen und Cirren differenziert. Sinneskölbehen meist eingeschlossen.

Für die bekannteren Formen unter den Trachynemiden gilt das Gleiche wie für Geryoniden. 
Bhopalomen volatum ist eine typische Warmwässerform; die Tiefenform, die ich nicht als Rh. fumerarium, sondern als Rh. cervuleum bezeichne (a. Siboga-Medusen 1905), ist eine Tiefenform der wärmeren Meere; hlnliches gilt für die Gattungen Trachynema und Chédouwan. Andere Tiefenformen scheinen aber sowohl in den 
Tiefen wärmerer als auch in den kalten Meeren vorzukommen und verdienen darum besondere Beachtung. 
Fä sind dies Arten der Gattungen Homoiomena und Pantachopon, die ich seiner Zeit nach dem Material der 
Plankton-Expedition aufgestellt hatte (1893, p. 16). VANKOPER hat diese Gattungen acceptiert, aber ihre 
gegenseitige Abgrenzung etwas verändert und, indem er nicht die Gonaden, sondern die Zahl der Tentakel 
als maßgebend annash, zu Pantachopone eine neue Art P. apstein gerechnet. Broowsk hat für lettere eine neue 
Gattung Amphopona gegründet, weil sie zwittig ist, und dadurch können wieder die Gattungen in ihrem 
alten Sinne hergestellt werden, denn auch die neuen von Vanhopersa aus dem "Valdivia"-Material beschriebenen Arten fügen sich der älteren Definition (s. bierüber meine Erötereungen Siboga-Medusen, 1905,

490 OTTO MAAS,

p. 54 ff.). Damals hatte ich nur neues Pantachogon-Material zur Verfügung; jetzt habe ich, nachdem auch Browse mein Homoiomen platygonon wieder beschrieben hat (1903), selbst neues Material auch von dieser Gattung aus den Föngen des Fürsten von Monaco untersuchen können, die meine früheren Angaben bestätigen, und ferner Material der Vanhöppun'schen Homooomena-Arten in den "Belgica"-Medusen wiedergefunden, das mir zeigt, daß der Vanhöppun Begriff von H. etwas anders ist wie der meinige (s. unten).

## Pantachogon MAAS 1893.

VANHOFFEN partim 1902; Mass 1905.

Trachomeduse mit zahlreichen gleichartigen Tentakelstummeln und diffus an den Radiärkanälen liegenden Gonaden.

Pantachogon haecheli (MAAS 1893), die Stammart dieser Gattung, ist von der Plankton-Expedition in hochnordischen Atlantik (Irmingerse) aus 600 m in einem Vertikalnetzfang gefunden worden; außerdem habe ich ein Exemplar von Spitzbergen aus 175 m aus der Sammlung Mosaco so bestimmt; man darf also wohl annehmen, daß man eine wirklich arktische Art vor sich hat, die dort vielleicht nicht an der Ober-fläche, aber jedenfalls nicht in sehr großer Tiefe lebt. Eine andere Frage wäre die, ob sie nicht in ge-mäßigten Breiten in großer Tiefe hinabsteigen.

Das trifft für die zweite Art der Gattung zu, die Vannörzen von der "Valdivia" beschrieben hat, P. rubrum, die aber durch Färbung und Schirmgestalt davon deutlich verschieden ist. Sie hat eine weite Verbreitung durch den Atlantischen und Indischen Ocean; junge Exemplare werden laut Vannörzen schon in 60 m beobachtet, die erwachsenen scheinen sich viel tiefer zu halten. Das zeigen auch die von der "Siltoga". Expedition von mit beschriebenen Exemplare aus dem Indischen Ocean (1005, p. 50), ebenso die mit neuerdings durch den Fürsten von Monaco zugekommenen Exemplare aus dem Atlantik. Es ist also wohl dieselbe Gattung, aber nicht die gleiche Art, die im tieferen Wasser der warmeren Meere und in dem oberflächlicheren der arktischen Meere lebt; es mag die arktische Art mit dem kalten Wasser auch in die tieferen Schichten des nordischen Atlantik heruntersteigen, und ann kommen unter Umständen beide Arten nebeneinander vor.

## Homoeonema Maas 1893.

Non VARHOFFER 1902; MAAS 1905,

Die Stammart H. platygemen ist von mir aus dem Material der Plankton-Expedition beschrieben, wobei ich leider unterließ, die genauere Fundstelle mitzuteilen. Ich hole, da dies von Browne u. A. vermißt wurde, aus der Erinnerung nach, daß sie in einem Vertikalnetzfang aus-800 m im nördlichsten Kurs der Expedition sich fand (zwischen Island und Grönland, etwa 60° n. Br.). Von Browne ist diese Meduse wieder beschrieben worden, aus 2 Fjorden, einem arktischen und einem nahe Bergen in Norwegen, jedesmal aus einiger Tiefe. Da Browne einige kleine Unterschiede bervorhebt, so nehme ich hier gerne Gelegenheit zu konstatieren, daß ich in seiner Beschreibung und Abbildung die von mir gemeinte Art, die durch Gonadenform und -lage wie durch ihre Kleinheit charkterisisch ist, wiedererkenne; ebenso in eniger Funden aus dem Biscaya-Meer, die ich durch die Liebenswürdigkeit E. T. Browne's zum Vergleich erhielt. Auch habe ich neuerdings aus den Tiefenfängen im subtropischen Atlantik eine ähnliche Form gefunden, die noch bei den neu zu beschreibunden Trachvormiedn des Fürsten von Monaco ihre Darstellung finden wird.

VANHÖPPEN hat ein neues Halicreiden-Genus Halissera (s. unten) aufgestellt (1902, p. 67), das, wie er seinst hervorheit (l. c. p. 72), sehr an mein Homeiomemen platgopomen erinnert. Einer seiner Gründe, sie doch nicht damit zu identifizieren, ist, daß Haliseera im südlichen kalten Gebiet gefunden wurde, Homeoenoma platgopomen im nördlichen, "ohne daß ein Zusammenhang durch im Zwischengebiet aufgefundene Exemplaren nachzuweisen war". Dieser Grund wird durch oben genannte Funde aus den Tiefen des Biscaya-Golfes und

des aubtropischen Atlantik hinfallig. An eine specifische Identitat glaube ich zwar nicht, wohl aber gelören meine platygonom sowohl als VANHOFFEN's Halisera-Arten in eine Gattung. Durch den Vergleich einer "Halisera-"Form der "Belgica" und die Zuhilfenahme der VANHOFFEN's Halisera-"korn kaldivia"-Exemplare") konnte ich mich von der Uebereinstimmung in recht auffälligen Merkmalen, so den bandförmigen Radiärkanälen, dem weiten Magen, den schildörmigen Gonaden, überzeugen. Damit war aber auch die Notwendigkeit gegeben, diese gemeinsame Gattung mag sie nun Homosomena oder Halisera heißen, etwas weiter von den typischen Trachynemiden abzutrennen. Zu gleicher Zeit konnte im antarktischen "Belgica"-Material diejenigen Formen wieder auffinden, die VANHOFFEN als Homosomena bezeichnet, H. amplum und macnogaster und dabei feststellen, daß sie von meiner Homosomena (Halisera VANHOFFEN) ganz verschieden sind. Beide Arten VANHOFFEN's (1902), p. 65 und 66) fügen sich durch ihre scharf proximalen Gonaden, die zahlreichen gleichartigen Tentakel in die frühere Diagnose des Genus, weichen aber durch ihre engen Radiärkanale, den kelchartigen Magen von den übrigen Homosomena-Arten ab und sind viel mehr trachynemidenaritg wie diese letzteren selbst.

Es frägt sich für die Nomenklatur, ob man in mein Genus Homocomoma die Vanhoppenwiche sowie die "Belgica"-Art von Halissera unter Streichung des letzteren Namens einbeziehen soll, und für Vanhöppenwichen Begriff des Gemus Homocomema einen neuen Namen aufstellt, oder ob man die Gattung Homocomema in verändertem Sinn (Vanhöppen, non Maas) bestehen lassen soll, H. platygomon Maas aus ihr entfernen und unter Halisera einordnen wird. Dies wäre mir der Einfachheit halber, und um Vanhöppen Beschreibungen Rechnung zu tragen, das Liebste gewesen; doch würde dann gerade die Stammart ("type specie") aus der Gattung verschwinden, und damit Anlaß zu späterer Verwirrung gegeben sein. Ich wähle daher den ersteren Ausweg und bringe darum Homocomema vorläufig unter bei den Halicreiden, ohne mich damit für eine so nahe Verwandischaft mit Halicreas auszusprechen, für die trachynemidenartige Gattung wähle ich den neuen Namen

#### Isonema.

Homoconema VANHÖFFEN (non MAAS).

Kennzeichen sind: Sehr zahlreiche gleichartige Tentakel in einer Reihe, Gonaden proximal, dicht am Magengrund beginnend. Magen kelchförmig, Radiärkanal eng.

Die beiden Arten der Gattung sind, wie ich an anderer Stelle auseinanderzusetzen habe, kaum verschieden. Für die geographische Verbreitung ware eine Verschiedenheit auch noch ohne Belang. Isomena macropaster wurde von der "Valdivia" aus einiger Tiefe im gemäßigten südlichen Ocean gefücht, amplam aus dem südlich kalten Gebiet nahe der Bouvet-Insel. Auch die Formen der "Belgica" sind antarktischer Provenienz. In wärmeren Meeren hat die Gattung in obigem Sinne keine Vertretre, auch nicht in borealen und arktischen, soweit die jetzigen Funde lehren. Doch stehen ihr die Gattungen (Peolgliß) Pfyekopastria und Crossofa besonders im Gonadenbau nahe, sie vermittelt darin zwischen diesen beiden Pectyllidengattungen und leitet dadurch von den typischen Trachynemiden im Bau der entodermalen Organe und Gonaden, wie Crossofa im Bau des Schirmrandes, zu dieser Familie über.

## Pectyllidae HAECKEL 1879.

Trachomedusen mit 8 Radiarkanalen, mit Tentakeln, die nach Entstehung und Größe in mehreren Reihen übereinander angeordnet sind (mit Gonaden an der Grenzregion von Magen und Radiarkanalen).

<sup>1)</sup> Es wurde mir dies durch das liebenswürdige Entgegenkommen von Prof. CHUN und Prof. VANHOFFEN ermöglicht, und ich sage auch an dieser Stelle meinen besten Dank dafür.

Die Aenderung der Familiendiagnose wird bedingt: a) durch den Browne'schen Nachweis, daß die "Saugnäpfe" der typischen Form meist nur abgebrochene Tentakel sind, b) durch die Aufnahme der VanhöpfenNischen vermittelnden Gattung Crossofa und c) durch die neueren Untersuchungen der Gonaden.

#### Crossota VANHÖFFEN 1002.

Tentakel zwar in mehreren cirkulären Reihen übereinander, jedoch nicht in meridionalen Gruppen angeordnet. Gonaden am oberen subumbrellaren Teil der Radiarkanäle, ohne Mesenterien.

Die Aehnlichkeit der Form mit Peelylite und besonders mit Peelis, wo die Lappung des Schimmandes und demzufolge die Gruppierung der Tentakel laut HAECKEL selbst nicht so ausgesprochen ersscheint, und wo die Mesenterien rudimentar sind, ist schon von VANIGFERs selbst betont worden, ebenso die merkwürdige Analogie in der geographischen Verhreitung. Dennoch hat er auf Grund des eigenen Materials, gewiß mit gutem Grund, an der Unterscheidung festgehalten. Seiner eingelenden Beschreibung nach ist Tossofa nicht nur in den Tentakeln, sondern auch in Bezug auf Magen und Gonaden einfacher gebaut als die typischen Pectylliden (s. oben). Saugnäpfe auf den Tentakeln werden nicht erwähnt, es existieren keine anderen Unterschiede zwischen den einzelnen Tentakeln, als sie durch das Alter bedingt sind, indem die älteren auffocken, die Jüngeren unten nachwachsen. Eine Vorstufe dazu findet sich schon bei den Tentakeln von Homocomema, wo auch nicht alle gleich groß sind, und noch mehr bei Halicreiden, wo dieser Unterschied zeitlebens schaft ausgesprochen bleibt, nur aber die verschiedenen Tentakel nicht auffücken, sondern in einer Reihe verharten (s. unten).

Crossola brunnea wurde auf der "Valdivia"-Fahrt im Atlantischen und Indischen Ocean zwischen Aequator und 60 s. Br., aber stets nur im größerer Tiefe zahlreich gefunden. Die andere Art, (r. norsegira, ist nur aus einem Fange vom nördlichen Atlantik von 60 °13′ n. Br., aus etwa Toco m bekannt. Die Unterschiede sind allerdings sehr relativ, doch nimmt VANIOFFEN eine besondere Art an, weil "ein Zusammenhang zwischen den Tiefesegebieten, in denen die südliche und die arktische Form vorkommen, nicht besteht" und weil im Zwischengebiet keiner der tiefen Vertikalnetzfänge ein Exemplar von (Fossofa lieferte. Jedenfalls besteht da eine bemerkenswerte Analogie im Vorkommen mit Homeomena, außerdem mit Peetis und Peetylis (Pykohogastria).

## Ptychogastria Alliman 1878.

Pectyllis Harckel 1879 und 1881; Ptychogastria Browne 1908.

Pectyllide bei der die cirkulären Tentakelreihen durch meridionale Falten in einzelne Gruppen geteilt sind. Tentakel teilweise mit Saugnäpfen. Gonaden auf besonderen Aussackungen der Grenzregion von Magenbasis und Radiärkanälen, mit Mesenterien.

Die Stammart, Physkogastria polaris ALIM. (Pzetyllis arctin Hrku.), ist oben hereits eingehend erörtert worden; sie gehört zu den Charakterfurmen des arktischen Planktons. Laut Browns ist für die übrigen von Harkukt unterschiedenen Genera Pzetnathia und Pzetia bloß specifische Unterscheidung innerhalb einer Gattung ganz genügend (1903, p. 20). Somit wäre, wenn es nur eine Gattung Pygkogastria mit einer arktisischen, einer antarktischen einen antarktischen einen antarktischen einen antarktischen einen antarktischen einen antarktischen einen Auftrag einen Erzeit aus 160 mit einen Eigenen öffenen Netzug aus 360 m bei Pola und aus einem "Challenger"-Fang bei Gibraltar aus 160 m in je einem Exemplar; durch die strenge lsollerung der Tentankelbindel würde sis sich zu

Pygdospatria verhalten, wie Giosea zu Omionemus, und ich glaube daher daß die Aufstellung eines besinderen Genus einstweilen gerechtfertigt ist. Die antarktische Pedis dagegen ("Challenger", 60° 52′ s. Br., südöstlich von den Kerguelen aus 2340 m) kann unbedenklich nach Browne's Vorschlag mit der arktischen Form in eine Gattung vereinigt werden; die laut HARCKEL unterscheidenden Centripetalkanale kommen, wie Browne gesehen und wie ich bestätigen kann, auch Ptychogastria zu; die Unterschiede bei den Tentakeln sind nur retality i bemerkenswerter ist das fast völlige Fehlen der Mesenterien, der Aufhängebänder zwischen Magen und Gonsden; die letteren sind sonst denen der arktischen Form in allen Eigentümlichkeiten vergleichbar. Man wirt daher diese Art, die bis jetzt übrigens auch nicht mehr zum Vorschein gekommen ist, zu Phychogastris rechnen und als Pt. ansardens HARCKEL der Stammform Pt. polaris ALLM. gegenüberstellen.

## Halicreidae Fewkes (1882) 1886.

VANHOPPEN a. e. 1902,

Trachomedusen mit zahlreichen an Größe verschiedenen, jedoch in einer Reihe angeordneten Tentakeln, mit 8 sehr verbeiterten Radiärkanälen, mit starkem, oft mit Fortsätzen versehenem Gallertschirm (mit weitem, dünnwandigen Magemoth).

Die wahre Natur dieser Familie ist erst von Vanhöffern durch die "Valdivia"-Funde erkannt worden, da dem Endecker Feweis nur ganz unbrauchbare Exemplare zur Verfügung standen, an denen fast nichts als die Galletet dehrig war. Durch die Tentakeltruktur wie durch die Achstrahigkei nabern sie sich unter den Trachomedusenfamilien am meisten den Trachynemiden, sind aber von deren typischen Vertretern so verschieden wie die Pectylliden und erinnern durch die breite Form der Radiärkanale, wie die Schildgestalt der Gonaden, die auch die jetzt hierher gestellte Gattung Homseomense (Halisserra) aufweist, auch an die Geryoniden.

Als Charakteristikum der Stanungatung Halicroau selbut möchte ich, wie ich an anderer Stelle erörtert (1905, p. 56), die Randpapillen und Warzen ansehen, dagegen dem Scheitelaufsatz der Gallerte, der bald inehr, bald minder ausgesprochen ist, keine so große Bedeutung zusprechen, vielleicht nicht einmal für Artabgrenzung. Zu H. papillonum Vann. wäre wohl noch H. minimum Fewkrs zu rechnen; für die anderen Arten Vannörzen's, H. gelabrum und rohundahum, hielte ich wegen des Mangels der so eigentimlichen Rand-papillen eine eigene Gattung für gerechtfertigt, dagegen ihre specifische Trennung voneinander noch für fraglich. Vielleicht wäre in dieser neu zu benennenden Gattung auch die eine Vannörzun'sche Halicorau-Art, H. omica, trotz der geringeren Tentaketzahl unterzubringen; bei allen haben die Gonaden große Achnlichkeit (flanglich bis eirund im intleren Drittel der Kanalle) im Gegensatz zur typischen Halicorau und zur noch verbleichenden Homocommu (Halistera Vannis).

Haltereas papiliesum ist durchaus auf die Tiefen der wärmeren Meere beschränkt, wie VANIOFFEN durch zahlreiche Funde nachweist, und wie ich an indischem und atlantischem Material bestätigen kann; rotandafam (der neuen Gattung angehörig) hat eine ähnliche Verbreitung, ebenfalls nach VANIOFFEN's und nach meinen eigenen Befunden. Als weitere Gattung ist vorläufig anzuschließen (s. oben p. 490) in verändertem Sinne Homoscomena, durch die breiten Kanalle, den Magen und die Schildform der Gonaden den Halicreiden genähert, durch die geringe Zahl der Tentakel, die proximale der Gonaden von Haliereau unterschieden. Homoscomena (Haliserau) hat eine sehr charakteristische Verbreitungsweise; eine Art, plabygonom, sitst arktisch, aber in einiger Tiefe auch in gemäßigten Breiten zu finden; eine ahhliche, veileicht identische Art findet sich noch im subtrophischen Atlantik in tieferen Schichten. Hom. allum (Halisere aße) ist dagegen subantarktisch; ob eine Tiefenform, scheint mir nach dem einzigen Fund nicht erwiesen und bei dem Mangel der Purpurfatbung fraglich. Eine neue Art, die bei den "Belgeis"Medusen zu und bei dem Mangel der Purpurfatbung fraglich. Eine neue Art, die bei den "Belgeis"Medusen zu

494 OTTO MAAS.

beschreiben sein wird, hat einen rein antarktischen Fundort; ein stärkeres Irisieren des Schirmes scheint mir nach Analogie mit anderen Formen für den Aufenthalt in einiger (jedoch nicht beträchtlichen) Tiefe zu sprechen. So hätten wir eine wirdliche bipolare Gattung mit einer Verbindung im Tiefenwasser der wärmeren Meere (s. unten).

Es muß weiterem Material vorbehalten bleiben, noch Genaueres über die Organisation und Verwandtschaft dieser einstweilen so seltenen Medusen beizutragen.

## Aglauridae HAECKEL 1876.

Trachymedusen mit 8 Radiärkanälen, von denen die Gonaden herabhängen, mit gallertartigen Magenstiel, freien Sinneskolbchen und zahlreichen gleichartigen Tentakeln.

Die Aglauriden sind erst durch HARCKEL zu einer Familie erhoben worden, GEGENBAUR führte ihre Formen noch als Trachynemiden auf, und in der That sind sie den vieltentakeligen Trachynemiden, die seinher bekannt geworden sind, sehr ähnlich. Eigentlich ist nur der gallertige Magenstiel ein Unterscheidungsmerkmal, und auch dies wird durch die Form Amphogoma (Pantachogom) apsteinsi überbrückt. Die ganze Gruppe der Aglauriden verhält sich zu den typischen Trachynemidengenera nur wie ein anderes Genus, und wenn sie einen höheren Systemwert erhälten haben, so ist dies zum Teil deshalb geschehen, weil die einzelnen wohlunterschiedenen Formen der Aglauriden, aus denen man dann Gattungen gemacht, selbst wieder in einzelne Arten zerfallen. Nun sind aber diese Arten (von Aglaura, Aglaurla, Aglaura) sehr wenig unterschieden und haben etwa nur den Wert von Varietätten oder fallen ganzlich.

Es ist diese Erörterung über die Bewertung systematischer Unterschiede für die tiergeographische Würdigung von Bedeutung; die eben genannten 3 Haupt-"Gattungen" der Aglauriden haben eine ganz charakteristische Verteilung, indem Aglaura eine typische Warmwasserform, Aglaufa eine arktische Charakterform und Aglistra eine Tiefenform der wärneren resp. sädlichen Meere darstellt. Schraubt man also die 
systematische Wertung um einen Grad zurück, so werden die Gattungen zu Arten, und wir hätten wieder 
den Fall, daß die Arten einer Gattung sowohl arktisch wie Tiefenformen sein können. Aus Zweckmäßigkeitagründen können die betreffenden Gattungen als solche bestehen bleiben; doch ist es gut, sich die 
Relativität des systematischen Begriffs hier vorzuhalten, namentlich die nähere Verwandtschaft von Aglaufau 
und Aglissen und ihre Beziehung zu den Trachyneniden im weiteren Sinne.

Zur Unterscheidung der Gattungen sollen, wie ich bereits bei dem Material der Plankton-Expedition auseinandergesetzt habe (1893, p. 26), was VANHOFFEN ebenfalls annimmt (1902, p. 77), nicht die von Harckell verwertete Zahl der Hörköllichen, sondern die Anheftung der Gonaden verwandt werden. Bei Aglaura, bei der sie am Magenstiel hängen, sind vielleicht zwei Arten und jedenfalls mehrere Varietäten zu unterscheiden, die Gattung ist "geradezu eine Leitform für warme Meere resp. Strömungen" (1905, p. 58). Agläcers soll nach Harckel mehrere Arten haben, die ich aber kaum als unterscheiden ansehen kann, sie stammen alle aus atlantischen Tiefen; die Vanhöffen'sche aus dem Indischen Ocean (1902, p. 76) ist dagegen gut charakterisiert. Bei beiden Arten, elata und ipmen, ist die Art der Anheftung der Gonaden, in der Subumbrella, fast in der ganzen Ausdehnung der Radiskranfile (Vanhöffen 1902, p. 70), ähnlich wie bei Pankadopon, zu konstatieren. Bei Aglantha sind die Gonaden gerade an der Umbiegungsstelle des Magenstiels in die Subumbrella gelegen und hängen als 8 Schläuche in den Glockenraum herab. Diese Gonadenstruktur muß als charakteristisch um so mehr hervorgehoben werden, als eine besondere boreale Art neuerdings von der arktischen unterschieden wird, die 8 Sinnesblaschen hat, also nach Harckel'scher Einteilung zu Aglaura gehören würde, während sie laut Harckel selbst als Circe rosea nur ein Synonym der hochnordischen Aglautha digitalis sein soll.

Die Artabgrenzung innerhalb dieser Gattung ist wie bei Aglaura eine sehr schwierige, muß aber hier erörtert werden, da es sich um eventuelle Unterschiede zwischen arktischen und borealen Formen oder zwischen östlich (pacifisch)-arktischen und westlich (atlantisch)-arktischen handelt. Stammart ist die schon von O. Fabricius als grönländisch aufgeführte und schon von O. F. Müller beschriebene Medusa digitale, die unter gleichem Artnamen, aber verschiedener Gattungsbezeichnung (s. HAECKEL'S Synonymie, 1870, p. 272) nachher noch von verschiedenen Autoren genannt wird. Hiermit generisch zu vereinen ist die von BRANDT und MERTENS aufgestellte Gattung Circe (1838, p. 353); dies hat bereits HAECKEL erkannt und die betreffende Art, die auch A. Agassız wiedergefunden, als Aglantha camtschatica neben A. digitalis gestellt, der sie aber "sehr nahezustehen scheint". Von Forbes ist nun von den englischen Küsten eine andere Circe-Art, C. rosea, abgebildet worden (1848, Taf. 1, Fig. 2); HAECKEL hat auch deren generische Zugehörigkeit zu Aglantha erkannt, sie aber mit A. digitalis sogar in eine Species vereinigt, wogegen jetzt von den englischen Autoren Einspruch erhoben wird (BROWNE 1897, FOWLER 1898). Ich habe gelegentlich der Planktonmedusen hervorgehoben, daß sich eine europäisch-norwegische Form nicht von einer amerikanischgrönländischen trennen läßt, wie das ununterbrochene Vorkommen in den Plankton- und Vertikalnetzfängen von der Nordwestküste Englands bis gegen Grönland erweist (1893, p. 24 ff.). Auch HAECKEL hat die Unterschiede zwischen der norwegischen Form, die er lebend sah, und der grönländischen, die er an Museumsexemplaren untersuchte, so "unbedeutend gefunden, daß sich darauf keine weitere Speciesunterscheidung gründen läßt" (1879, p. 273). Ein Fehler von ihm mag vielleicht darin gelegen sein, daß er vorschlägt, bei eventueller Trennung die europäische Form mit dem Forbes'schen Namen rosea zu bezeichnen, die amerikanische mit dem Namen digitalis. Ich selber habe, wie ich gegenüber FOWLER (1800) bemerken möchte, rosea aus dem Spiel gelassen; denn ich glaube, daß es sich bei dieser Art nicht um Unterscheidung von Ost und West, sondern einer gemäßigten von einer hochnordischen Form handelt. Die von mir als etwas verschieden erkannte Form, die aber nicht bei Grönland, sondern erst nach einer großen Lücke in den Fängen bei der Neufundland-Bank auftrat (Labradorstrom), habe ich darum nicht als rosen, sondern als A. digitalis var. occidentalis der typischen A. digitalis, die quer durch den Nordatlantik bis in hohe Breiten häufig ist, gegenübergestellt. Ich habe ferner bemerkt, daß die Unterschiede nicht größer sind, wie auch für camtschatica, daß man also entweder 3 sehr nahestehende Arten oder nur eine mit örtlichen Varietäten zu machen hat (l. c. p. 25). Dies hat auch Chun (1897, p. 16) mit den treffenden Worten ausgedrückt, "daß A. digitalis eine cirkumpolare Verbreitung besäße und in den einzelnen kalten Stromgebieten gewisse Eigentümlichkeiten im Habitus aufweise, welche Veranlassung gaben, sie in verschiedene Arten zu spalten". Auch BIRULA hat die pacifische camtschatica mit digitalis in einer Species vereinigt (1896, p. 20); GRÖNBERG (1898) führt sie getrennt an, jedoch in einer bloßen Aufzählung, ohne Kritik. Die letzte Beschreibung der Species giebt Vanhöffen (1898, p. 273). Er macht auch die wichtige Angabe, daß die Tiere in der Jugend in tieferen Schichten, unter 30 m leben, bei beginnender Geschlechtsreife aufsteigen und dann von der Strömung weitergeführt werden. Die Gonaden erscheinen bei 5 mm Schirmhöhe als kugelige Bläschen und werden bald länglich; dies stimmt auch mit meinen Angaben über die var. oecidentalis überein, im Gegensatz zum Verhalten der typischen digitalis, die noch bei 8 mm Höhe keine Spur von Gonaden zeigt. Laut VANHÖFFEN geht bei der grönländischen Form die Vermehrung das ganze Jahr hindurch, da junge Exemplare zu jeder Jahreszeit zu finden sind. Laut LINKO (1904, p. 219) nähert sie sich im westlichen Barentsmeer im Winter aus sehr hohen Breiten den Küsten und ist dann sogar in den Fjorden zu finden. Es kommen dann neben Erwachsenen junge Exemplare vor, so daß Linko auf eine Vermehrungsperiode im Winter in Küstennähe schließt.

Fauna Arctica, Bd. IV.

Besser unterscheidbar erscheint eine nicht arktische Form, A. rosea. Ihr Hauptunterscheidungsmerkmal besteht nach Browne (1897, p. 833) in dem Besitze von 8 Hörbläschen gegenüber den 4 der A. digitalis; laut HABERBI. müßten die von BROWNE beschriebenen Exemplare demnach zu Aglantha zählen, doch sind für die Gattung nicht die Hörbläschen, sondern die Gonaden charakteristisch (s. oben), und diese sind nicht wie bei Aglaura am Magenstiel, sondern an der Decke der Subumbrella befestigt, wie die Abbildung Browne's deutlich zeigt. In der Kleinheit der Gesamtform nähert sie sich der var. oeeidentalis; doch hat diese, wie meine eigene Beschreibung sowohl wie die von A. AGASSIZ noch von 1805 zeigen, regelmäßig 4 Hörbläschen und ist, wenn auch kleiner als die typische digitalis, so doch viel größer als A. rosea, bei der die größte Schirmböhe nur etwa 12 mm beträgt. GONTHER nennt A. rosen "from the intermediate waters of the N. Atlantic" (1901), aber ohne die Specieszugehörigkeit zu begründen. A. Agassız (1865) läßt die von ihm trefflich beschriebene Form, auf die meine Merkmale von occidentalis passen, bis Massachusetts gehen. Laut HARGITT kommt in Woods Holl noch eine zweite Art vor (1902 und 1904, p. 56), A. conica, die vielleicht der europäischen A. rosea einzuordnen ist. Es kommt laut Browne rosea auch an den norwegischen Küsten vor, was bei einer "oceanischen Meduse" (1903, p. 24) verständlich ist, aber nicht umgekehrt A. digitalis an den englischen Küsten, und die von HARTLAUB von Helgoland beschriebene A. digitalis ist nicht mit O. F. MULLER's digitalis zusammenzuwerfen, sondern wegen der 8 Sinnesbläschen als rosea zu rechnen. Die rein nordische digitalis-Form geht also nicht in subarktische Gebiete, sondern würde hier durch rosen vertreten; umgekeht fehlt roseu durchaus in den rein arktischen Gebieten, wo die 3 Varietäten der digitalis leben. Die norwegischen Küsten und vielleicht auch noch weitere Gebiete würden ein Mischgebiet darstellen, wo je nach dem Ueberwiegen des atlantischen oder arktischen Wassers die eine oder die andere Art, resp. beide zusammen vorkommen. Wenn zwei gute Arten derselben Gattung nebeneinander gefunden werden, so ist bei sonstigem strengen Vikariieren immer der Einfluß zweier verschiedener sich durchdringender Wasserschichten anzunehmen. Auch bei dem gleichzeitigen Vorkommen von Pantachogon haeckeli und P. rubrum in tieferen Schichten des gemäßigten Atlantik mag das zutreffen.

Die in dieser Revision noch nicht berührten Gattungen Staurvaglaura (HAEKEEL) und Persa (Mc Ceadry) sind Warmwasserformen. Es möge erwähnt sein, daß Staurvaglaura mit 4 Gonaden an Amphogona (Puntachogon) apsteinsi erinnert, insofern als bei letzterem durch das ungleiche Auftreten der 4 + 4 Gonaden wohl ein Stadium vorhanden sein muß, wo nur an 4 Kanalen Gonaden zu sehen sind; aber letztere sitzen bei Pantachogon im subumbrellaren Verlauf der Radiärkanāle, bei Staurvaglaura am Magenstiel. Doch bedürfen sowohl Staurvaglaura als Persa mit 2 Gonaden der Nachuntersuchung an neu aufzufindendem Material.

## Narcomedusae HAECKEL 1870.

- Aeginidae Gegenbaur 1857; Aeginidae Mc Chapy 1857.

Craspedote Medusen mit direkter Entwickelung ohne Hydroidpolypen. Schirmgallerte in Randlappen zerfallen durch Heraufrücken der Tentakel, die mit dem Rand durch eine Spange verbunden bleiben. Mit soliden Tentakeln und freien Sinneskolben. Magen eine flache Tasche auf der Innenwand der Subumbrella; Kanalsystem verschieden entwickelt resp. reduziert. Gonaden in der subumbrellaren Magenwand.

## Cunanthidae HAECKEL 1879

(Cunanthidae HAECKEL partim + Solmissidae HAECKEL).

Narcomedusen meist mit unbestimmter Antimerenzahl, mit radiären Magentaschen, an deren Distalrand in der Mitte je ein Tentakel steht. Ueber die Abgrenzung der Familie siehe oben und Maas 1905, p. 64 ff.

Sämtliche Angehörige der Familie sind Warmwasserformen; auch die parasitisch lebenden, die noch mit den Mitteln passiven Transportes in ihren Jugendstadien ausgetattet sind, dringen nicht weiter vor, sondern ihre Wirte sind ebenfalls durchweg für die warme Region bezeichnende Planktonitere. Der typische Wirt für Cunina parasitica ist Geryonia hastata, außerdem kommen, wie Vanhöppen mittellt, die Knospenstöcke auch in Aplaura, Liriope und Pantachopou vor; in Aplaura habe ich sie in indischem Material ebenfalls gefunden, und durch Herrn Lomianco wurden sie mir auch von Rhopolousena vom Tiefenplankton bekannt. Ferner kommen die Cunina-Arten selbst als Träger in Betracht. Sie scheinen in geringe Tiefen hinabzugehen, wie ja auch andere wärmeliebende Formen, Rhopolousena, Liriope etc., aber noch empfindlicher zu sein als diese; es ist von den englischen Küsten z. B. trotz der zahrleichen sorgföltigen Untersuchungen E. T. Browsk's keine Cunina registriert, wahrend Liriope dort gerade noch vorkommt.

## Aeginidae HARCKEL 1879

(Aeginidae HAECKEL + Cunanthidae HAECKEL partim + Solmundinae HAECKEL). S. em. Maas 1893, 1905.

Narcomedusen mit bestimmter, auf 4 zurückführbarer Antimerenzahl mit radiären Magentaschen, die zweigespalten resp. verdoppelt sind, so daß die Tentakel im Einschnitt einer resp. zwischen je zwei Taschen stehen (oder durch weitere Reduktion der Tentakel bei erhaltener Verdoppelung der Taschen zwischen ie vier Taschen).

Ueber die Abgrenzung und Reduktion der Genera s. MAAS 1904 und 1905.

Das Stammgenus Aegina, mit 4 Tentakeln und 8 radiären Magentaschen, ist eine typische Warmwasserform, in kaum unterscheidbaren Vertretern aus dem Atlantik, Pacifik und Indik bekannt.

Aegimura mit 8 Tentakeln und 16 (eventuell noch weiter geteilten) Radätrtaschen ist eine abyssale Form, ebenfalls in allen drei Oceanen in unterscheidbaren, jedoch recht ähnlichen Arten gefunden, stets aus größerer Tiefe, worauf schon die charakteriatische Purpurfarbung hinweist.

Chmissa (Aeginorhodus?), ein problematisches Genus mit 16 (und mehr) Tentakeln und 32 Taschen (die eventuell noch weiter geteilt sind), ist, soweit die Angaben der Litteratur für eine Gattungs- und Speciesbeschreibung überhaupt genügen, ebenfalls eine Form wärmerer Meere.

Solwawskila mit nur 2 Tentakeln, aber 8 Magentaschen (die Harchul's Aspinella miteinbegreift; der Unterschied im peripheren Kanalsystem besteht nicht [s. Maas 1905], wie auch Baowns neuerdings zugiebt) schien bisher ebenfalls eine typische Warmwasserform; ihre Hauptvertreter sind aus dem Mittelmeer, dem tropischen Atlantik und Indischen Ocean bekannt. Jetzt werden sie aber, in vorläufigen Reissberichten aus antarktischen Gewässern aufgeführt; auch habe ich sie selbst im Material der "Belgica" häufig gefunden. Da Vankörpen schon beim Material der "Valdivia" geltend macht, daß Formen aus aubtropischen Gegenden manchmal sehr weit sollich getrieben werden (z. B. Pausdebgew noch im Süden der Crozet-laseiln), was als Zeugnis für eine früher schon vermutete nach Süden gehende Strömung dienen kann, so ist das Vorkommen von Solwandella in dieser Hinsicht noch zu prüfen, auch die Artabgrenzung noch zu erörtern. Auffallend ist die einmalige Erwähnung einer Solwandella sp. ohne Beschreibung im höchsten Nord en (Förnes, Lady Franklin Bay-Expedition, 1885).

Acginopsis (sensu Branot), mit 4 Tentakeln und 16 radiätren Taschen (die auch [s. oben] Solmundus partim begreifth, sit dagegen eine typisch arktische, dort häufig und sonst nirgends beobachtete Gattung, wie die Trachomedus Aglanika. Sie ist lange in Vergessenheit gewesen; erst in neuester Zeit ist sie wieder von einer ganzen Anzahl, besonders russischer Autoren, wiedergesehen worden. Für ihre Fortpfanzung soll

63\*

498 OTTO MAAS.

nach Linko eine gleiche Periodicität zu konstatieren sein, wie für Aglandha, indem die erwachsenen Medusen zum Ablaichen mit dem Winterwasser den Küsten zugeführt werden. Die einzige Art ist, wie oben erörtert, de. laurentii Brandt, zu der Solmundas gleichlis nur ein Synonym darstellt.

## Solmaridae HAECKEL 1879

(Solmaridae HARCKEL partim [Solmonetidae] + Peganthidae HARCKEL).

S. em. Maas 1898, 1995.

Narcomedusen ohne radiäre Magentaschen, Tentakel von der Magenperipherie selbst ausgehend, in Vielzahl.

Das Vorhandensein eines peripheren Kanalsystems ist als ein bei den Narcomedusen sehr wechselndes Merkmal nicht in die Familiendiagnose mitaufgenommen; es gehören hierher darum sowolil die Haeckel'schen Peganthiden mit solchem Kanalsystem, als die HABCKEL'schen Solmariden ohne solches; letztere jedoch mit Ausschluß der Genera, die Magentaschen besitzen (Unterfamilie Solmissidas, die bei den Cunanthiden, und Solmundinae, die bei den Aeginiden unterzubringen sind, s. Maas 1893; 1905, p. 80). Es werden sich hier, wie früher bei Cunanthiden und Aeginiden erörtert (1904), Gattungen der Peganthiden und Solmariden als kongruent erweisen, und Arten zusammenfallen; doch kann eine Reduktion der betreffenden, zum größten Teil nur in der älteren Litteratur vorkommenden Formen von Polyxenia, Pegasia und ihr Verhältnis zu Solmoneta und Solmaris nur an der Hand neuen Materials geschehen. Hier können diese Arten als Bewohner wärmerer Meere, die nur zum Teil in gemäßigte Gebiete ausstrahlen und in arktischen Regionen ganz fehlen, nicht zur Besprechung kommen. Als problematische Bewohner der Tiefsee wären die von HAECKEL von der "Challenger"-Fahrt angeführten Arten: Polycolpa forskalii und Pegantha pantheon, Rotes Meer, Indischer und Pacifischer Ocean (aber nur aus etwa 150 m!) zu erwähnen. Am meisten nördlich werden von Fowler Solmaris sp. (1899) aus dem Faröe-Kanal und Solmaris corona von Browne 1903 aus dem Puddefjord bei Bergen aufgeführt. Doch ist diese letztere laut BROWNE von Juli bis September im Schwärmen auch an der irischen Küste zu finden, also eine atlantische Form, deren Auftreten an den norwegischen Küsten keinen arktischen Hinweis bedeutet.

## Acraspeda.

Bei der Einteilung der Acraspeden folge ich der Varkoffers\*schen Neuordnung (1893) mit der von mir vorgeschlagenen Modifikation (1897, p. 63), die zum Teil auch in Driace's Lehrbuch übernommen ist (1901), und berücksichtige ferner die Revisionen, die auf Grund neuer Formen von Varkofferste selbst (1902) und mir (1903) seither versucht worden sind. Wenn so auch eine natürlichere Ordnung der Familien und allgemeinen Gruppen zu stande kommt als nach Harkerke's System, so ist eine bis zu den einzelnen Arten durchgreifende Revision doch so lange nicht möglich, als es noch an Vergleichsmaterial zu vielen bei Harcker. angeführten Arten fehlt. In einzelnen Gruppen, besonders solchen, die in der letzten Jahre, in anderen Gruppen sind uns aber zahlreiche Arten der alteren Litteratur und bei Harcker. weiter nichts als bloße Namen. Die nachfolgend versuchte Zumammenstellung von Acraspeden, die in polare Meere vordringen, beruft daher auf viel mangelhäfterer Grundlage als bei den Craspedoten.

## A. Cubomedusae s. Charybdeida.

Diese durch Radienverteilung, Struktur der Sinnesorgane, Gonaden etc. von allen übrigen Acraspeden abweichende, in sich aber sehr einheitliche Gruppe ist nur in den wärmeren Meeren vertreten und scheint hierin noch empfindlicher wie z. B. Geryoniden oder Rhizostomiden. Wahrend letztere noch an englischen Küsten gelegentlich vorkommen (Liviope und auch Rhizostoma, s. Brownst), ist von Charpidaso daselbst noch kein Exemplar verzeichnet. Das Mittelmeer und der entsprechende Teil des Atlantik scheint ihr nördlichstes Vorkommen, so daß man fast von einer cirkumtropischen Gruppe sprechen kann.

## B. Acraspeda typica.

## I. Stauromedusae s. Lucernarida s. ampl.

Diese ganze Gruppe zeichnet sich (abgesehen von zwei etwas problematischen Vertretern) vor allen übrigen Acraspeden durch die zeitlebens festsitzende Lebensweise aus; man hat es gewissermaßen mit geschlechtsreif gewordenen Scyphostomen zu thun; sie unterliegen darum ganz anderen Verbreitungsgesetzen als die planktonischen Medusen, und ihre Arten sollen hier nur gleichsam in Parenthese zwischen den übrigen Medusen aufgezählt werden, soweit sie - und das ist bei verhältnismäßig nicht wenigen der Fall - in polaren Meeren sich finden. Zum Vergleich mit den planktonischen Medusen in Bezug auf geographische Verbreitung können sie nicht benutzt werden, um so weniger, als ihre Systematik noch sehr der Verbesserung bedürftig ist, und manche Parallel-"Gattungen" vielleicht identische Species haben. Es werden Gattungen mit "Gastrogenital"- oder "Mesogon"-Taschen unterschieden von Gattungen ohne solche, und ferner Gattungen mit und ohne Randanker; daraus ergeben sich nach HAECKEL 4 Möglichkeiten - Genera. Doch sind Randanker in Rudimenten jetzt auch bei Gattungen gefunden, die derselben entbehren sollten, und die Mesogontaschen sind in ihrer Bedeutung teils überschätzt, teils bei den Species, die man nach ihrem Fehlen eingeordnet, vielleicht nur von früheren Autoren nicht gesehen worden. Daraus erhellt, wie wenig sicher die Systematik und die Aufstellung besonderer "amerikanischer", "europäischer", nordischer oder arktischer Species sein muß. Es kann sich daher nur um die Zusammenstellung bekannter Thatsachen handeln; eine wirkliche Revision kann erst an zahlreichem Vergleichsmaterial erfolgen.

Halichystus, laut Harckel die Gattung ohne Mesogontaschen, aber mit Randankern, hat eine von den europäisch-atlantischen und nordischen Küsten lange bekannte Art, oeforadiadus, und 2 nord-amerikanische Arten, salpinz und suriouka. Letztere wird von Harckel laut Sternstruß Zeugnis von Grönland aufgeführt; doch ist dies laut Levinsen (1893, p. 5) ein Mißverständnis Harckel's, die betreffende Art bei Sternstruß sei nicht ausriouka, sondern oeforadiadus, und er bringt selbst neue grönlandische Funde dieser Art. So hat letztere eine auch cirkumpolar sehr weit reichend Verbreitung; ich selbst habe sie von Spitzbergen aus dem Material des Fürsten von Monaco beschrieben (1904); aus dem nördlichen Pacifik ist sie bisher nicht aufgeführt worden. Die Verschiedenheit von der amerikanischen aurienka ist übrigens nicht sichergestellt; wenigstens wird sie von E. T. Browne (1895, p. 283) bei den englischen Medusen aufgerählt.

Lucornaria, ohne Meaogontaschen und ohne Randanker, hat in ihren Arten eine ähnliche Verbreitung wie die vorerwähnte Gattung. Eine Art, L. guadricornia, wird von den nordisch-europäischen Küsten, aber auch als charakteristisch für die Grönlandsfauna angeführt, eine andere Art, pyramidolia; von Harckell neugegründet, ist von Amerika, eine dritte, oamponalola, von den gemäßigten europäischen Küsten, auch dem Mittelmeer und Schwarzen Meer beschrieben. Von Harckell wird gelegentlich des Materials des "Challenger" noch eine Lucernaria bafüpphila, Nordatlantik aus etwa 1000 m, neu aufgestellt, doch gehört diese laut Antira (1891) zu einem besonderen Genus Lucernaoa, das er für neue Lucernariden von Oatspittbergen gegründet hat. Der einzige Unterschied dieses Genus von Lucernaria liegt nach Antira darin, daß bei der neuen Gattung die Gonaden von "zusammengesetzter Struktur" sind, jede Gonade aus sehr zahleichen

500 OTTO MAAS,

getrennen Säckchen besteht, deren jedes wieder aus vielen einzelnen Follikeln sich zusammensetzt, bei Lucernaria dagegen ist die Gonade von "einfacher Struktur" (1891). Es mag fraglich erscheinen, ob damit ein durchgreifender Unterschied gegeben ist, und ob nicht Lucernaria-Arten bei volligem Heranreifen ihre einfache Gonadenstruktur ebenfalls zerlegt zeigen. Die Abbildung und Beschreibung HAECKEL's von L. pyramidalis (1878, Taf. XXII) spricht dafür; wahrscheinlich gehört auch hierher seine (1878) nur vorläusig erwähnte L. infundibulum von Spitzbergen. Aktrak hat aus dem Spitzbergenmaterial gleich 3 neue Arten gemacht, Lucernoas wollteri, bikenthali und haeckeli, über deren gegenseitige Berechtigung und Beriehung zu baldsphila wohl später noch einmal ein Autor reden wird. Wieder aufgefunden und erwähnt ist die Lucernoas walleri seither durch HARTLAUR (1900).

Die Gattung Halispathus, mit Mesogontaschen und mit Randankern, hat ebenfalls außer einer gemäßigt-nordamerikanischen, H. platypus, eine von gemäßigten Breiten bis zum hohen Norden, und daselbat in Grönland und in Norwegen gefundene Art, laut Hakekreit H. legena. Die älteren Autoren haben aber keine Unterscheidung von den Gattungen Halisputus und Lucernaria gemacht; es ist daher die Abgrenzung dieser Art, sowohl systematisch wie geographisch, von Holielputus unrieula sehr schwierig und eine Liste arktischer Lucernaridenarten mit ihren Fundstätten aus den oben erwähnten Gründen eine gewagte Sache. Von Grönland führt Levinsen (1891) 4 Arten an, nicht bloß aus der Litteratur, sondern nach neu untersuchtem Museummasterial, Lucernaria quadricernis, L. campanulata, Halicyptus cotoruliatus, Halisputus Jagona. Vansvörsen führt (1898, p. 245) die gleichen a Arten in einer Listes ut; in der eigenen Beschreibung nennt er aber nur Lucernaria quadricernis (kurz gestielt, fast sitzend, 20 mm) und Halispathus lagena (mit langen Stiel, mit 4 Klebkissen in den tieferen Buchten, 11 mm). Er will damit die dort vorkommenden Arten gewiß nicht ernechöpfen; bei seinem sonsstigen glücklichen und sorgfältigen Sammeln ist aber doch das Auffinden von 2 Genera Lucernariden mit je 1 Art bedeutsam, und es will mir immer (gegenüber den zahlreichen in der Litteratur genannten Species) scheinen, als ob deren große Zahl nur auf dem Papier existierte.

Fraglich ist auch das letzte bei HARCKEL aufgeführte Genus Craterolophus, das von CLARE auf eine unrichtige ältere Dasstellung begründet ist. Sein Charakteristikum ist laut HARCKEL das Vorhandensein der Mesogontaschen, Fehlen der Randanker. Von KLIKC und ASTIPA aber sind solche Randanker, allerdings nicht in regelmäßiger Verteilung, beobachtet worden. Es ist darum fraglich, ob sich Craterolophus nicht einer der früher erwähnten Gatungen einordnet und die Art Cr. tehlys mit einer daselbst schon beschriebenen zusammenfällt. Von Cr. Voot und von Antira werden außerdem noch aberrante Gatungen, Lipken und Carrin beschrieben. beide ohne Tentakel, aus dem Mittelmeer.

An die typischen Lucernariden schließen sich, ebenfalls noch als Stauromedusen zu bezeichnen, die Depastriden an, einstweilen durch die einzige Gatung Depastrum und wahrscheinlich einzige Species cyathiforme vettreten, die von Sans zuerst beschieben wurde noch unter dem Namen Lucernaria spathiformis. Auch sie ist eine Form der nordischen Küsten und wird sowohl in England als Norwegen gefunden. Die komplizierte Synonymie ist von Harckel eröftert, auch noch eine neue Gattung Depastrula hinzugefügt worden, die aber laut neueren Autoren (Braumont, Browne 1895) auch nur ein Synonym darstellt. Auch Depastrum polare (Harckel, Anhang, p. 599) scheint mir dazu zu gehören.

Die morphologischen Unterschiede der Depastridae scheinen mir nicht so bedeutsam, um sie von den Lucernariden so weit zu trennen und in eine besondere Gruppe, Tesseriden, zu bringen. Daß die Gonaden 4 intervadiale Hufeisen bilden, kommt auch noch bei Lucernariden vor, wo die Gattung Haiieyathus laut HAECKEL selbst (1878, p. 386) "diese primäre, von den Tesseriden geerbte Bildung" erhalten zeigt. Die den übrigen Lucernariden zukommende Zerlegung der 4 intervadialen Gonadenhufeisen in 8 adradiale Schenkel ist etwas, was sich auch innerhalb anderer Acraspedenfamilien beobachten läßt, ohne daß man deswegen die Formen getrennt hätte. Die 8 Randlappen, welche durch ihre große Ausbildung die typischen Lucernariden von den Tesseriden unterscheiden sollen, sind, lauf Harckett selbst, bei ihnen wenigstensa angedeutet, auf seiner Abbildung (Taf. XXI, Fig. 10) sogar sehr hervortretend; ebenso die Gruppierung der Sekundartentakel in Bündel, wie sie sonst den typischen Lucernariden zukommt. Ich glaube daher, daß man Depastrum mindestens ebensogut an diese anschließen darf, wie Lipken oder Capria.

Anders verhält es sich mit den eigentlichen Tesseranthidae (Gattungen Tessera, Reseranka und Tesseraria), die sich schon durch ihre schwimmende Lebensweise von den jetzt besprochenen festsitzenden Formen entfernen. Sie sind in ihrer ganzen Organisation viel einfacher und eigentlich nichts anderes als (vorzeitig oder künstlich) lotgelöste Scyphopolypen, die (vorzeitig) Gonaden entwickelt haben. Vielleicht sind sie darum nicht alle selbständige Formen, sondern ordnen sich in den Zeugungskreis anderer Arten ein. Zur Beurtellung ihrer Organisation sind wir einsweilen ausschließlich auf die Haccrentweche Darstellung angewiesen, der ein in den 70er Jahren konserviertes Material zu Grund liegt. Auffällig ist, daß die in der Medusennonographie aus "Challenger"-Material beschriebene Gattung Tessera mits 7 Entakeln und 4 einfachen Filamenten, Tessera princepa, natarktischer Fundort stüdsstüch von den Kerguelen) im "Challenger"-Wert selbst gar nicht mehr aufgeführt wird, nicht einmal in der Liste der gefangenen Medusen (1882, p. 141). Daselbat, wie in der Medusennonographie wird eine weitere Gattung Tesseraufbe (16 Tentakel und 4 do ppelte Filamentreihen) beschreiben, die sohn viel komplizierter gebaut ist (aus etwa 2000 m bei Juan Fernandez im südöstlichen Pacifik). Ferner werden im Anliang der Monographie noch eine "nahe verwandte" Tessera-Art, T. Ispus, aus dem Indischen Ocean (1879, p. 638), und eine neue Gattung, Tesserarie (zahlreiche

Die geographische Verbreitung unterstützt wohl die oben für die Familiengruppierung geäußerte Ansicht. Nicht bloß die typischen Lucernariden, sondern auch die Depastriden haben eine durchaus nordische Verbreitung; sie sind sogar arktisch reichlich vertreten, fehlen aber in subtropischen und tropischen Meeren gänzlich und sind auch auf der südlichen Hemisphäre nicht gefunden, wie schon auf VANHÖFFEN's instruktiver Karte (1892) ersichtlich ist. Es läßt sich also auch hierin, nicht nur morphologisch, Depastrum den Lucernariden anschließen. Die eigentlichen Tesseriden sind dagegen bis jetzt nur von der südlichen Erdhälfte bekannt. Auf letztere Thatsache möchte ich nicht einmal so viel Wert legen, da es sich um problematische Formen handelt. Viel bedeutsamer erscheint mir die durchaus nordische Verbreitung der eigentlichen Lucernariden oder Stauromedusen. An der Unvollkommenheit der bisherigen Funde kann dies nicht liegen; dafür sind die nordischen Vorkommnisse zu regelmäßig, und ferner sind die südlichen Küsten besonders in jungsten lahren doch auch durchdredgt worden. So war bisher auch das Fehlen von Lucernariden im ganzen Pacifik auffällig; doch ist jetzt durch Kishinouve eine Form (Haliclystus steinegeri) aus dem Beringsmeer beschrieben (1800) und damit diese Lücke ausgefüllt. Ferner sind neuerdings (1002) von demselben Autor 2 neue Gattungen, Stenoscyphus, zwischen Depastriden und Lucernariden stehend, und Schizodiscus, beschrieben; beide aus japanischen Meeren. Cirkumpolar-nordisch sind also die Lucernariden. dagegen bleibt das südliche Fehlen bestehen und bildet einen auffallenden Gegensatz der zeitlebens "festsitzenden Medusen" zu den ganz oder teilweise planktonischen Formen.

## II. Coronata.

## Periphyllidae.

Die Reduktion der HAECKEL'schen Gattungen und der teils von ihm gegründeten, teils nach früheren Autoren angeführten Arten ist durch Vanhöffen und mich in abwechselnden Publikationen in übereinstimmender 502 OTTO MAAS,

Weise durchgeführt und jetzt so oft besprochen worden, daß diesmal darauf nicht eingegangen zu werden braucht. Es sind nur 2 Gattungen übrig, Pericolpa, mit 4 Rhopalien und 4 Tentakeln, alternierend zwischen 8 Randlappen, die vielleicht einen eigenen primitiven Familientypus, den Tesseriden verwandt, darstellt, und die Hauptgattung Periphylla mit 4 Rhopalien und 12 Tentakeln. Dazu kommen noch Periphyllapsis (Varntopress) mit 4 Rhopalien und 20 Tentakeln und vielleicht eine Nauphandspris (Fawars), deren Tentakeln und Rhopalienshall noch fraglich ist. Alle Vertreter scheinen Bewöhner der Tießee.

Von Pericolpa werden bei Harckeil gleich 4 Arten unterschieden, 3 davon von australischen Küsten, eine P. quadrigata aus antarktischem Gebiet, südöstlich von den Kerguelen. Von dieser letteren gilt auffälligerweise das Gleiche, wie von der oben erwähnten Gattung Tessera: sie ist nur in der Medusenmonographie nach "Challenger"-Material beschrieben, fehlt aber im Challengerband selbst und in der Liste der vom "Challenger" -Material beschrieben, fehlt aber im Challengerband selbst und in der Liste der vom "Challenger"-Material beschrieben, fehlt aber im Challengerband selbst und die Pericolpidae ausdrücklich als eine im "Challenger"-Material nicht vertretene Gruppe angeführt. Da es sich bei Tessera wie Pericolpia um die gleiche Fundsstelle (Station 154) und um recht problematische Medusenformen, die manches Gemeinsame haben, handelt, wird diese zweimalige Untertassung noch auffälliger.

Die 3 australischen Formen, als compana zusammenfaßbar, erscheinen weder untereinander noch von der antarktischen sehr verschieden. Neue Vertreter sind in der Litteratur nicht mehr bekannt (Lendenfeld führt die australischen in seinem Katalog nur nach Harckel. an, ohne neue Funde) bis zur "Siboga". Expedition, die ein Exemplar erbeutete. Ich beschrieb dies als zur Harckel. Species compuna gehörig, ohne eine sichere Abgrenzung von quadrigada zu geben (1903, p. 12). Höchstens sind a, wahrscheinlich aber nur eine Art dieser merkwürdigem Gattung zu unterscheiden.

Bei Periphylla sind nach und nach aus vielen 3 unterscheidbare Species herausgesiebt worden, die aber, wie ich schon früher hervorhob (1897, p. 65), keine gegeneinander abgrenzbare Verbreitung besitzen; dies wurde von Vanhöffen an dem ausgiebigen Material der "Valdivia" ebenfalls beobachtet. "P. regina, von der "Challenger"-Expedition aus dem südlich kalten Meere bekannt und vom "Albatross" im tropischen und nördlich gemäßigten Teil des Pacifischen Oceans gefunden, wurde von der Tiefsee-Expedition auch im Tropengebiet des Indischen Oceans nachgewiesen. P. dodecabostrycha Brandt, die häufigste Art des Pacifischen Oceans, fanden wir auch im Indischen und Atlantischen Ocean, und die bisher nur vom Atlantischen Ocean bekannte P. hwacinthina wurde in typischer Form zusammen mit den beiden Arten im Osten der Somaliküste beobachtet" (Vanhöffen 1902, p. 24). Sogar im Mittelmeer finden sich, wie ich gelegentlich der Sammlungen des Fürsten von Monaco festgestellt habe, dodecabostrycha und hyacinthina bei einander (1904, p. 48), ein Beweis "für den kosmopolitischen" Charakter der Tiefseefauna. Dabei ist aber vorzugsweise die Ausbreitung von Ost nach West über die 3 Hauptoceane ins Auge gefaßt; für die Verbreitung von Nord nach Süd ist noch etwas anderes zu berücksichtigen. In arktischen Regionen ist bisher von den 3 Arten nur P. hyacinthina nachgewiesen, die allerdings dort nicht beheimatet ist, in antarktischen nur P. regina, die allerdings auch in der Tiefe des übrigen Pacifik lebt; aber umgekehrt ist weder regina aus arktischem, hyacinthina aus antarktischem Wasser, noch dodecabostrycha aus einem wirklich polaren Gebiet bekannt. Es könnte also auch der Fall sein, daß nur die Tiefe gemäßigter und tropischer Gewässer eine Vereinigung der 3 Formen ermöglicht, und auch da vielleicht nicht in der gleichen Tiefenstufe, Die meisten Fänge von Periphylla-Arten sind mit dem offenen Vertikalnetz gemacht; wenn also, wie ich beim "Albatross"-Material und Vanhöffen bei der "Valdivia"-Fahrt beobachtete, sich im selben Fang 2 verschiedene Periphylla-Arten finden, so könnten sie sehr wohl nach- resp. übereinander ins Netz geraten sein und aus verschiedenen Wasserschichten stammen. Die Abstufungen der Purpurfärbung, die bei den verschiedenen Arten charakteristisch sind, scheinen mir ebenfalls darauf hinzuweisen (s. "Siboga"-Medusen,

1903, p. 18). Sollten sie aber auch in gleicher Tiefe sich befinden, so wäre immer noch eine Durchmischung von verschiedenen Schichten daselbst denkbar. Das Vorkommen verschiedener Species derselben Gattung an gleicher Stelle ist immer ein Zeichen zu weiterer Aufmerksamkeit in dieser Hinsicht. Die bisherigen Fänge von Periphylla erlauben noch kein abschließendes Urteil; hier müßten Stufenfänge die Lücke ausfüllen.

Die hier anschließenden Gattungen Periphyllopsis, Nauphandopsis, sowie die Gattung Atorella, die laut VANHOFFEN (1902, p. 33) zu einer besonderen Familie berechtigt ist, ebenso wie Paraphyldisa nach Maas (1903, p. 6) eine neue Familie repräsentiert, sind bisher nur von einer oder zwei naheliegenden Fundstätten aus größerer Tiefe bekannt und geben zur Besprechung hier keinen Anlaß, da sie aus äquatorialen Breiten kommen.

An diese Formen schließt sich die Gruppe, eventuell besondere Familie der

## Collaspidae

an, deren Kennzeichen die sehr vermehrte und nicht numerisch festgelegte Antimerenzahl ist. Nach Einziehung von HAECKEL'S Collaspis ist Atolla die einzige Gattung; verschiedene Arten sind von HAECKEL FEWKES, VANHÖFFEN und mir beschrieben worden, die alle aus der Tiefe stammen, zwischen denen aber im Gegensatz zu Periphylla-Arten Unterschiede in der horizontalen Verbreitung bestehen. Ich folge dabei den Beobachtungen Vanhöffen's, dem man gewiß nicht eine Neigung zur unbegründeten Speciesvermehrung nachsagen kann, und der auf der "Valdivia"-Fahrt von 30 Stationen 54 Exemplare dieser früher seltenen Medusen erhalten hat. Er rechnet sie zu 5, teils bekannten, teils neuen Arten. A. bairdi FEWKES kommt in den Tiefen des subtropischen und tropischen Atlantik vor; die ihr sehr nahestehende A. verrilli FEWKES im Atlantik und Indischen Ocean um Afrika herum. Ich kenne A. bairdi aus zahlreichen Tiefenfängen des Fürsten von Monaco und finde ihre Unterscheidung von verrilli an vielen Exemplaren schwer durchführbar. Eine dritte Art, A. raldiviae, wurde von Vanhöffen aus dem Indischen Ocean als neu aufgestellt und von mir auch unter dem "Siboga"-Material aus gleicher Gegend gefunden; A. chuni VANHÖFFEN ist nur an einer Stelle subtropisch gefunden, A. wyvillei HAECKEL scheint eine typisch antarktische Form zu sein, und ist außer vom "Challenger" auch von der "Valdivia" "nahe der Treibeiskante" gesammelt, so daß sie nun "im ganzen kalten Gebiete des südlichen Atlantischen und Indischen Oceans nachgewiesen ist" (VAN-HOFFEN 1902, p. 13). Hier läßt sich vielleicht die Art achillis HAECKEL einordnen, über deren merkwürdige Provenienz (1800 m, aus einem privaten Tiefenzug, zwischen Kerguelen und Crozet-Inseln) sich hereits FEWRES (1888, p. 521) geäußert hat. Aus dem Pacifik sind von mir 2 Arten, A. giganteg und A. glexandri. beschrieben (1807); die letztere wird von VANHÖFFEN angezweifelt; doch ist sie seither von AGASSIZ und MEYER wieder erwähnt worden (1002).

Es geht aus allen diesen Funden eine auffallige Bevorzugung der südlichen Halbkugel hervor. Der am meisten nördlich erwähnte Fund wird von Filion. (La vie aus fonds des mers, p. 244) erwähnt, als im Faröerkanal gemacht; doch kann ich diese Species in der Litteratur nicht finden. In arktischen Breiten ist Atalla bisher nicht nachgewiesen; auch im Mittelmeer nicht, wo 2 Arten von Periphylla vorkommen. Es müssen offenbar Gegensätze im Verbreitungsmodus dieser beiden Tießeemedusen-Gruppen bestehen, deren Aufdeckung von großem Interesse wäre.

#### Nausitholdae HAECKEL 1879.

## S. em. VANHOFFEN.

Wir verdanken auch hier Vanhöffen eine wesentliche Vereinfachung der Systematik, insbesondere durch Einbeziehung der Gattung Nauphania in Nausitheë und durch Revision von deren Arten. N. pautetate Pross Artice, 36, 17.

gehört danach zu den weitverbreitetsten aller Medusen; sie findet sich im Atlantischen, Indischen, Pacifischen Ocean und ist sogar in hocharktischen Breiten gesehen worden; denn Vanhöffen erblickt in der Fewkesschen Nauphanta polaris nichts anderes als die gewöhnliche, schon aus dem Mittelmeer uns vertraute N. punclata; antarktisch ist sie noch nicht nachgewiesen. Eine sehr charakteristische Tiefenart der gleichen Gattung, N. rubra hat Vanhöffen bei der "Valdivia"-Fahrt aus dem Atlantischen und Indischen Ocean gefunden; auch kommt sie in neuen Sammlungen des Fürsten von Monaco vor. Eine südatlantische Art aus der Tiefe ist N. challengeri HAECKEL, eine östlich-pacifische N. albatrossi MAAS, die beide früher in das besondere Genus Nauphanta gehörten und vielleicht auch jetzt weiter abzutrennen sind. Ebenso ist die von Agassiz und Meyer als pacifisch, und von mir aus dem Indischen Ocean beschriebene N. pieta noch in ihrer Gattungszugehörigkeit zweifelhaft. Ueber die ziemlich zahlreichen noch restierenden Formen der Familie, die auch in der neuesten Litteratur genannt werden, kann wegen noch ungeklärter Fragen der Morphologie keine Zusammenfassung gegeben werden; ich kann nur meine frühere Ansicht wiederholen, daß außer Nausithof in der Familie nicht nur ein Genus (Palephyra), sondern mindestens zwei oder drei Gattungen schon jetzt unterschieden werden müssen. Die in Rede stehenden Formen scheinen meist Bewohner der Tiefe und sind nur in einzelnen Fängen bekannt; arktische, boreale oder antarktische Fundstätten sind nicht dabei,

## Linergidae HAECKEL

Alle Angehörigen dieser Familie sind, wie schon HAECKEL bemerkt hat, durchaus auf die tropischen Meere beschränkt. Der Gürtel schelnt noch enger als sonst bei wärmeliebenden Formen gezogen zu sein; in gemäßigten und noch in subtropischen Regionen scheinen sie zu fehlen; auch in der Tiefe sind sie nicht nachgewiesen.

## III. Discophora.

## a) Semaeostomata.

## Pelagidae.

Die Gattung Pelagia selbst ist von den meisten Scyphomedusen durch die biologische Eigentümlichkeit unterschieden, daß ihr festsitzendes Scyphostoma-Stadium gewissermaßen unterdrückt ist, so daß sie in all ihren Entwickelungsstadien vom Land unabhängig ist und der Hochsee angehört. Sie ist sehr weit über alle Oceane verbreitet und ihre Arten sind kaum abgrenzbar. Sie fehlt aber wie VAN-HOFFEN bei der "Valdivia"-Fahrt ausdrücklich feststellen konnte, in dem ganzen südlich kalten Gebiet (1902, p. 35). Auch in nördlichen Meeren scheint sie kaum vorzukommen; in England wird sie laut den genauen Aufzeichnungen Browne's noch in Schwärmen, jedoch nicht regelmäßig beobachtet, in der Nordsee und an den norwegischen Küsten fehlt sie. Um so auffälliger ist das Verzeichnen einer Art aus dem Beringsmeer von BRANDT, P. denticulata. Daselbst wird aber mitgeteilt, daß die gleiche Art vorher in der Südsee und erst dann einen Monat später bei den Aleuten beobachtet und gezeichnet wurde (l. c. p. 383). Das Auseinanderhalten von Pelagia-Arten ist sehr schwierig, wie das Beispiel Goette's (1886, p. 833) zeigt; er hat Pelagien von Zansibar und Callao mit denticulata idenfiziert und solche aus dem Stillen Ocean mit flaveola Esch., hält aber beide nur für eine Species; Vanhöffen hat die gleichen Exemplare nachumersucht und sie für P. placenta erklärt (1888, p. 13). Es kommt dazu, daß denticulata auch als Name in seiner Berechtigung zweifelhaft ist (PERON hat damit zuerst etwas anderes bezeichnet), und fluveola Eschscholtz, die denticulata so nahestehen soll, ebenfalls sehr ungenügend unterschieden ist. Nach alledem kann ich, auch abgesehen von der Obsoletheit des Namens, keine Veranlassung erkennen, eine Pelogia-Art unter den arktischen Vorkommnissen aufzuzählen, sondern sehe in dem BRANDT-MERTENS-Fund, der sich seither nicht mehr wiederholt hat, nur ein gelegentliches Vordringen nach Norden einer sonst pacifisch weitverbreiteten Art.

Vielleicht gilt Analoges für nordpacifische Arten der naheverwandten Gattung (Krypwora. Auch diese Gattung ist in allen Oceanen, vorzugsweise im wärmeren Gürtel, jedoch weit nach Nord und Süd gehend, in schwer auseinanderzubaltenden Arten verbreitet. Es werden nun von Brandt (1838) nach der Mertessschen Beschreibung und Abbildung 2 neue Arten aufgestellt, die eine, (A. heleofa, von der Fahrt zwischen Sitika und den Aleuten, die andere, Ch. melanaster, an der Küste von Kamuschatka, die sich besonders durch die Form der Raudlappen unterscheiden sollen. Beide werden aber von Acassez auch von der californischen Küste aufgeführt; sie könnten daher vielleicht als Zeugen des kalten Stromes dienen, der an der pacifisch-amerikanischen Küste so weit herunter geht, aber niemals als arktische Leitformen, die specifische Verschiedenheit beider Formen überhaupt vorzusgesetzt. Für das weite Vordringen nach dem kalten Süden von Chrymoura bieten die von der patzgonischen Küste bekannten Exemplare von (h. poeumia einen Beleg, Auch wird eine Chrymoura von unbestimmter Artabgeeuzung als. keptanema von Riss aus Grönland aufgeführt. Die übrigen Gattungen der Familie, Durtylometra (Acassiz), Sanderia (Goette) und Kurugea (Kishinsouve) sind nur aus wärmeren Meeren bekannt.

## Cyaneidae Ac.

Für die Angehörigen dieser Familie kann man ein so bestimmtes Verhalten feststellen, wie für die Pelagiden. Bei Cyaneiden scheint das Vorkommen in gemäßigten und wärmeren Meeren nur ein Vordringen aus kälteren Breiten zu sein, wo die eigentliche Heimat liegt. In warmen Meeren ist nur eine sehr problematische Form außgeführt, Proeganea protosoma, aus dem Indischen Ocean, die nur ein Entwickelungsstadium darstellt. Die weitaus größte Mehrzahl der Arten und Funde schreibt sich aus hohen Breiten; daran schließen die Vorkommisse in gemäßigten Berieien in verminderter Zahl an.

Ueber die Reduktion der von Haeckel aufgeführten Gattungen und Arten hahe ich schon ohen gelegentlich der hier vorliegenden Cyanca-Exemplare einiges bemerkt. Diese Gattung existiert nicht nur, wie HAECKEL annahm, auf der nördlichen Halbkugel, sondern ist bipolar; ferner ist außerdem (von der Unterfamilie der Pateriden abgesehen) nur noch eine gute Gattung abgrenzbar, die Couthouya heißen möge, um die von HAECKEL in ihrem Sinne veränderte Bezeichnung Desmonema zu vermeiden. Diesen beiden Genera ordnen sich meiner Ansicht nach die übrigen als bloße Entwickelungsstadien ein, womit auch mehrere arktische Arten fallen. Ich kann z. B. nicht einsehen, inwiefern sich die von HAECKEL aufgeführte Stenoptycha dactylometra mit 5 Tentakeln im Oktant (nach einem Exemplar aus Grönland und nach einem Aquarellbild im Kopenhagener Museum) unterscheiden soll von dem entsprechenden Stadium einer Cyanoa, oder die andere Art dieser Gattung, St. rosea, aus Australien (nur aus älterer Litteratur übernommen), von dem entsprechenden Stadium einer Conthouya, auch wenn ich die Bemerkungen LENDENFELD's heranziehe (Catalog of the Medusae of the Australian Seas, Sidney 1887, p. 19); die Gattung Medora mit der einzigen Art reticuluta, ebenfalls nur aus älteren Notizen bekannt, ist sicher ein Entwickelungsstadium von Couthouga. Diese Gattung ist, wie es die bisherigen Funde zeigen, der südlich gemäßigten resp. kalten Zone eigen; VANHOFFEN hat eine neue Art Desmonema (Couthouya) chierchiana beschrieben, von Feuerland; in dessen Nähe ist auch das vorerwähnte Entwickelungsstadium "Medora reticulata" gefunden, sowie die Art D. pendula; ferner nicht weit davon, Cap Horn bis zu den Falklandsinseln, die Stammart: D. gaudickaudii. Ich glaube, daß alle diese nur eine einzige Art darstellen; die ersten Beschreibungen und Abhildungen sind indes wie Vanhöffen bereits bemerkt (1888, p. 18), "so ungenau und wenig deutlich, daß wahrscheinlich niemals 640

eine Meduse sicher mit dieser wird identifiziert werden können". Es werden daher die alten Bezeichnungen Nomina nuda bleiben und der VANHÖVFEN'sche Artname chierchiana für alle 4 mit dem Gattungsnamen Conthonya angewandt werden können.

Ueber die Vereinigung der grönländischen mit der europäisch-arktischen Cyanea habe ich oben bereits meine Mutmaßungen geäußert; ebenso über die geringe Verschiedenheit der nordpacifischen Arten. Es waren deren 2 von Brandt aufgestellt, C. behringiana und postelsi. Haeckel hat die erstere mit Recht, wie die Abhildung mit den großen, einzeln unterscheidbaren Tentakeln zeigt (1838, Taf. XI, Fig. 1) als ein bloßes Stenoptycha-Stadium erkannt; er zieht dieses Jugendstadium aber nicht zu postelsi, sondern zu einer ESCHSCHOLTZ'schen Art, C. ferruginea, während Agassiz, allerdings mit Fragezeichen, alle 3 pacifischen vereinigt. Es ist ferruginea aus viel südlicherem Material wieder bestimmt worden (s. Goette 1886, Maas 1903); es wäre also wohl denkbar, daß außer der typisch-nordischen Form, ebenso wie C. lamarcki im Atlantik, noch eine andere gemäßigt oder allgemein pacifische zu unterscheiden wäre. Im Nord-Pacifik selbst aber 2 Arten nach Ost und West anzunehmen, dazu scheint mir bis jetzt das Material nicht gegeben, und auch die nordisch-atlantischen von den nordisch-pacifischen nicht so verschieden, wie es die HAECKEL'sche Nachbeschreibung erscheinen läßt. Viehnehr läßt sich sehr wohl ein Parallelfall zu Aglantha annehmen, wo eine cirkumpolare Verbreitung das Prinzipielle ist, und die einzelnen Stromgebiete vielleicht gewisse Habituseigentümlichkeiten in den Vertretern zum Ausdruck bringen. Man kann daher vielleicht zwei Formen, die typische Cyanea arctica, die ja A. Agassız (1865) auch aus der Beringsstraße nennt, und die Varietät C. arctica var. postelsi, unterscheiden. Zur definitiven Entscheidung ist Neuauffindung von nordpacifischem Material notwendig.

Die in der Medusenmonographie erwähnte neue Gattung Melissina aus dem "Challenger"-Material, die, abgesehen von der Verdoppelung der Randorgane, am meisten (Janua postelsi gleichen soll, wird im "Challenger"-Material selbst nicht mehr genannt. Folgerungen über diese bis jetzt vereinzelte Cyanielde sind daher nicht angängig. Anch können wir bei einem einzigen Funde aus dem Mittelmeer [Drymonema victoria (Idalmatina) Harkekel.] nicht wohl von einer Vertretung in der Tießee reden.

## Sthenonidae.

Diese eigenartigen Medusen, die arktisch speciell vertreten sind, sind systematisch verschieden bewertet worden, hald als eigene Familie, bald nur als Untergruppe bei den Auseline-Formen, Ulmariden HAECKELE's. Den letzteren stehen sie durch die kanalartige Verzweigung des entodermalen Systems nahe, an die Cyaneiden erinnern sie jedoch durch die Anbringung von verhältnismäßig großen Tentakeln in Bündelform auf der Unterseite der Subumbrella, so daß ein Vertreter, Heconstecomma (Phacellophora) von dem ersten Autor auch direkt als Gumen bezeichnet wurde (BRANDT 188, Pp. 350-1

Die Stammgattung Sthenonia wurde von Escusciolitz (1820) aus Kamstichatka beschrieben; laut HARCKEL sind diesem sonst trefflichen Beobachter dabei große Irrümer unterlaufen, indem er, an einem einzigen und verstümmelten Etemplar arbeitend, Mundarme mit Gonaden, Randläppichen resp. deren Kanalle, mit Tentakeln verwechselt hat. Die geschickten Deutungen HARCKEL's, namentlich der sogenannten "kurzen Fangfäden" von Escusciolitz als Kanalle der 32 Randläppichen, scheinen nach der Originaläfürsten plausibel, insbesondere weil daselbat noch die 8 Gruppen von langen wirklichen Tentakeln den gegeben sind. Weniger gerechtfertigt scheint mir aber, dieses einzige Exemplar, zu dem nie mehr ein Seitenstück gefunden wurde (die Abbildung von BLAINVILE ist uur Kopie, nicht nach einem neuen Fund) als Vertreter einer besonderen Gattung bis in die neueste Litteratur mitzuschieppen. Es ist mir wahrscheinlich, daße sich dabei um ein schlecht erhaltenes Exemplar der arktischen Aurelin (limbeta) handelt, deren

Kanalsystem ja (s. unten) eine sehr charakteristische engmaschige Verzweigung aufweist. Eine solche ist in der Escuscitoutzschen Figur von Sihenonia (1829, Taf. IV) sehr ausgesprochen, und der Vergleich mit den Originalifiguren von Aurelia limbata bei Brand (1838), Taf. X.) zeigt große Uebereinstimmung. Unterschiede bestehen nur in den Tentakeln und deren Anbringung; da aber bei der Beschreibung dieser einzigen und so schlecht erhaltenen Meduse dem so sorgfältigen Escuscitotzt solche Irritimer unterließen, kann ich auch dem Unterschied in den Tentakeln nicht diese Bedeutung beimessen. Bis zur Auffindung neuen Materials glaube ich, Sihenonia abida unter den Synonymen von Aurelia limbata führen zu dürfen.

Die andere Gattung der Sthenonidae, Phacellophora, ist durch die 16-Zahl der Tentakellappen und 16-Zahl der Rhopalien gut charakterisiert, gegenüber Cyanea wie Aurelia, die beides nur in 8-Zahl besitzen. Sie steht auch sonst zwischen beiden in der Mitte und wird meiner Ansicht nach auch die 16-teiligen Vertreter der Cyaneiden (Genera Palera und Melusina HAECKEL) miteinbegreifen. Bei diesen letzteren ist das Kanalsystem nicht so erforscht, um es als typisch cyaneenartig ohne Ringkanal hinzustellen, und andererseits ist der Ringkanal nicht bei allen Phacellophora-Arten gleich typisch ausgesprochen. Stammart ist eine arktische Form, Ph. camtschalica, von Brandt und Mertens sehr gut beschrieben und abgebildet (1838, Taf. VIII, p. 366). Sie ist aber nicht nur von Kamtschatka bekannt, sondern auch von der californischen Küste durch Agassiz, und giebt ihr "a very characteristic stamp" (1865, p. 44). Auch in diesem Vorkommnis dürfen wir wohl ein Zeugnis für das weite Herunterreichen nordischer Strömungen an der westamerikanischen Küste erblicken. Die andere Art, ambiguum, aus der Brandt selbst ein neues Genus gemacht hat, ist laut HAECKEL der vorstehenden sehr ähnlich und zeigt nur graduelle Differenzen. Sie ist nur auf zwei hinterlassene Zeichnungen von MERTENS gegründet, bei denen keine eigenen Notizen, auch nicht vom Fundort vorhauden waren. Ich glaube deshalb, daß diese Zeichnungen zu dem Material von camtschaften gehörten. Auch wird diese Form von Agassiz aus Westamerika (Port Townshend) aufgeführt, wie die obige.

Auffallend ist das Vorkommen einer Phocollopkova im Mittelmeer, Messina; es berichten darüber die Brüder Herrwick in ihrem bekannten Werk über die Sinnesorgane der Medusen (1878, p. 113, Taf. X, Fig. 16) und nennen die Form comstekständ. Hakcikelt hat daraus eine neue Art, Ph. sieuls gemacht. Es handelt sich um ein ganz vereinzeltes Vorkommnis, in Neapel ist die Form niemals beobachtet worden; in einer mir von Herrn Dr. Davidopf in Villefranche gezeigten Meduse, die er als bisher einzig und fremdartig hatte außbewähren lassen, glaube ich die gleiche Form wiederzuerkennen. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Vorkommen in der Tiefsee, aus der die Meduse nur durch besondere Umstände an die Oberfäche kommt. Solche treffen ja, wie die Untersuchung anderer planktonischer Tiere zeigt, gerade für die Straße von Messina zu.

## Ulmaridae.

Es verbleibt noch als letzte der Semiostomengatungen die bekannte Aurelia, von der wir in Anerkenning der älteren und HAECKEL'schen Arten nicht weniger als 4 arktische Vertreter zu unterscheiden
hätten, A. fawidula, hyadina, labiata, timbata, die auch von Chun als in kalten Strongebieten beobachtet aufgezählt werden (1897, p. 21). Von der Artenreduktion, die überhaupt in der Gattung Aurelia Platz greifen
muß, werden auch diese arktischen Vertreter mitbetroffen. Die meisten der in allen Meeren beschriebenen
Arten sind so bilmich, daß sie lauf VANIOPERS (1902, p. 4) zu aureitz zusammengzogen werden Können,
neben der nur noch eine Art, die arktische limbata, bestehen bleibt. Vielleicht ist diese Zusammenziehung
zuweitgehend, und mindestens die Aufrechterhaltung einiger konstanterer Varietäten geboten (s. Maas, 1903,
p. 27), die sich fast so gut unterscheiden als die arktische Alt. För die Abgrenung der letzteren ist VANIOPERS,

der auch die grönländische Form aus eigener Anschauung kennt, der kompetenteste Beutreiler, den ich darum hier wortlich anführer "Neben A. aurita kann ich nur noch eine zweite Aurelienart anerkennen. Dies lat A. limbata Braxotz. Während die eleganten, schmale und lange Maschen bildenden Kanäle von A. aurita rotlich bis violett gefatht sind, finden wir bei A. limbata breite bräuntlich-gelbe, stark verästelte Kanäle, die ein dichtes Netz bilden, dessen Maschen kurz, wenig länger als breit und wenig breiter als die umschließenden Kanäle sind, so daß die Medusen sofort durch ihre ockergelbe Farbe auffallen . . . . Zu A. limbata rechne ich als Synonyme nach dem Vorgang von L. Acassiz noch A. hywlina, und ferner gehört die grönländische Aurrlia dazu. Denn Aurelien, die ich bei Umanak beim Auslaufen in die Baffinsbai fischte, zeigten genau die ockergelbe Farbe und die dichte Kanalverzweigung der typischen A. limbata zur europäischen in seiner Diagnose hervor . . . . Wir müssen daher A. limbata als charakteristisch für das arktische Gebiet, A. aurita als den gemnfügten und Wärmeren Meeren angehörig betrachten. Möglichneweise steigt die arktische Form gelegentlich tiefer an der amerikanischen Küste herab. Die von Agassiz aber als A. flandula Přikov und Lessuruv gut beschriebene und abgebildete Meduse gebört nicht zur arktischen Aur (Vanswörzus 1902), pp. 43).

Danach wären also die in den verschiedenen arktischen Aufzählungen genannten Aurelien zu revidieren; zunächst in Vanhöffen's früherer Fauna von Grönland, wo noch A. flanidulu als dortige Art genannt wird, dann bei LEVINSEN (1863), CHUN (1897) und anderen Autoren. Als Kennzeichen der arktischen Art muß die Breite der einzelnen Kanäle und die Engmaschigkeit des ganzen Netzes gelten, woran Eschscholtz's Sthenonia (s. oben) erinnert, ferner die gelbe Färbung. A. hydina scheint nicht eine Varietät, sondern ein Jugendstadium darzustellen. A. flavidula wird auch von AURIVILLIUS, einem der letzten Bearbeiter der Gröndlandfauna "fide HAECKEL" als identisch mit der Grönland-Aurelia des O. FABRICIUS angeführt (1806); bei diesem selbst und anderen älteren Autoren hich sie nur aurita. Schwieriger ist die Ausrangierung von A. labiata, die von Agassiz an der californischen Küste genannt wird; sie gehört laut VANHÖFFEN zur gewöhnlichen, nicht zur arktischen Form. Doch kommt sie daselbst gemeinsam mit anderen hochnordischen Formen, wie Ihaeellophora, vor, und ihre Unterbringung ist daher fraglich. Jedenfalls ist aber der Name, trotz der Priorität vor Brandt zu streichen, denn die betvortretende Lippenpyramide fand VANHÖFFEN auch bei Exemplaren aus dem Indischen Ocean und Roten Meer, und ich selbst bei Tieren von den Acoren. Sonst aber sind keine genügend charakteristischen Merkmale bei Chamisso und Eysen-HARDT genannt. Eine genauere Durcharbeitung des Aurelia-Materials aus verschiedenen Meeren dürfte zu den dankbareren Aufgaben der modernen Biometrika gehören.

#### b) Rhizostomata.

Diese ganze Gruppe ist, wie schon Vannörfern hervorgehoben und durch eine Karte illustriert hat, durchaus auf die wärmeren Meere beschränkt. "Sie fehlen auch überall, wo kalte Stömungen die Kasten berühren" (1888), p. 50), so in Californien, auf der afrikanischen Südwestküste wo sie vom Benguelastrom berührt wird; ihre reichste Entfaltung scheinen sie im indomalayischen Archipel zu haben (s. Maas 1003). Ihr Vordingen nach Norden und Süden erklärt sich durch entsprechende Strümungen; die am weitesten nördlich gesehene ist Pilema oelpuss (Rhicostoma), gelegentlich in England. Sonst ist von den zahlreichen Gattungen und Arten keine einzige in kälteren Meeren bekannt, und ebensowenig eine Vertreterin in der Tiefsee. Der Fund von Leonara des "Challenger" ist in seiner Tiefenherhunft nicht gesichert; weder die "Siboga"- noch die "Valdivia"-Fahrt fand ein Rhizostomiden-Exemplar in einem Tiefenfang.

## C. Verzeichnis der in hochnordischen Gebieten beobachteten Medusen.

## I. Craspedota (exkl. Polypomedusen).

- Gonionemus agassizii Murbach and Shraker 1903, p. 185, Pl. 21, Fig. 1, 2, 3 und Pl. 22, Fig. 3. Salzsee auf den Aleuten-Inseln.
- 2) Gonionemus vertens A. Agassiz 1865, p. 128, Fig. 197-201. Gulf of Georgia.

Gonionemus vertens AG. MURBACH and SHEARER 1903, p. 183. - Victoria Harbour, Matsmets Bay, Puget Sound.

 Homoionema platygonon Maas 1893, p. 15, Taf. 1, Fig. 8. — Nördlichster Atlantik 60° n. Br., zwischen Island und Grönland.

Homotonema platygonon Browne 1903, p. 21, Pl. 2, Fig. 253. — Norwegen: Skjerstadford (within the arctic circle) aus 0-490 m; Byfjord (Bergen) aus 100-2∞ m.

 Pantachogon haeckeli Maas 1893, p. 17, Taf. 1, Fig. 2. — Nordatlantik 60° n. Br., zwischen Island und Grönland, aus 600 m.

Pantachogon haeckeli Maas 1904, p. 29. - Spitzbergen.

- 5) Crossota norvegica Vanhoffen 1902, p. 75. 69° 13' n. Br., 10° 40' 8. L., aus 1000 m.
- Ptychogastria polaris Allman 1878, p. 200, Fig. 1-3. Grinnell-Land, oppos. W. Greenland, 81°
   at n. Br.

Pectyllis arctica HAECKEL 1879, p. 200. - Westgrönland.

- " HAECKEL 188t, p. 11, Pl. 3 und 4. Halifax, 42° 8' n. Br., 63° 39' w. L., aus 2200 m.
  - " MAAS 1893, p. 20. Nordatlantik zwischen Grönland und Island, 60° n. Br.
- LEVINSEN 1893, p. 146. Ritenbenk (Grönland).
- " AURIVILLIUS 1895. Ritenbenk (Grönland).
- f " CHUN 1807.]
  - " Grönberg 1898, p. 456. Spitzbergen.
- VANHOFFEN 1898.]
  - " Aurivillius 1899, p. 56. Eisfjord 78° 5' n. Br., 18° 55' ö. L.
    - " Linko 1900, p. 8. Pala Hube, russische Nordküste?

Ptychognatria polaris Browne 1903, p. 24, Pl. 4, Fig. 1 and 2, Pl. 5, Fig. 6 and 8. — "Within the arctic circle": Kvaenangenfjord o—340 m; Skjerstadfjord o—330 m; Foldenfjord o—500 m. Norwegen.

- LINKO 1904, p. 218. Barentsmeer bis 78° 21' n. Br.
- m Maas 1006. Bei König Karls-Land, aus 50-150 m.
- 7) Aglantha digitalis O. F. Meller, Harckel.

Medusa digitale O. F. MULLER 1766, p. 233. - Norwegen.

" Fabricius 1780, p. 366. - Gronland.

Melicerta digitale Péron et Lesueur, citiert nach Haeckel.

Dianaea digitale LAMARCE 1817, citiert nach HAECKEL.

Ohne Namen Scoresby 1820, citiert nach Vanhöffen.

Eirene digitale Eschscholtz 1820, p. 65. — Baffinsbai. Ciree camtschatica Brandt 1838, p. 354, Taf. I. — Kamtschatka (Karaginski-Bucht).

Turris digitalis Morch 1857, p. 95, citiert nach A. Agassiz. - Grönland.

Turris borealis LESSON 1843, p. 284, citiert nach HAECKEL.

510 OTTO MAAS,

Trachynema digitale? A. Agassiz 1865, p. 57, Fig. 81-86. - Massachusetts-Bay.

Aglantha digitalis HAECKEL 1879, p. 272, Taf. 16, Fig. 5, 6. - Norwegen.

Aglantha camtschatica WAGNER 1885, p. 75. - Weißes Meer.

Aglantha digitalis LORENZ VON LIBURNAU 1886, p. 28. - Jan Mayen.

- " s. str. Maas 1893, p. 23. Nordatlantik von Shetland-Inseln bis Grönland.
- " var. occidentalis Maas 1893, p. 24. Neufundlandbank, Labradorstrom.
- " LEVINSEN 1893, p. 146. Zahlreiche grönländische Fjorde.
- " var. occidentalis Aurivillius 1895, p. 194. Von 78°-57° N. Baffinsbai, Davis-Straße.
- " Birula 1896, p. 346. Weißes Meer.
  - " Chun 1897, p. 16. "Cirkumpolar."
- " VANIOFFEN 1868, p. 273. "Häufigste der Craspedoten Grönlands . . . . , in der Jugend in tieferen Schichten, unter 30 m, bei beginnender Geschlechtsreife aufsteigend."
- " (+ camtschatica) GRÖNBERG 1898, p. 456. Bisherige Orte, Spitzbergen (nov. loc.).
- " (partim!) AURIVII.LIUS 1899, p. 28. Grönland bis Nordsee? und Skagerak?
- FOWLER 1899, p. 1031. Farö Channel, aus tieferen Schichten.
- , Browne 1903, p. 22. Lofoten.
- " Linko 1904, p. 219. Barentsmeer (Winter auch Murmanküste).
- , HARGITT? 1905, p. 55. Woods Holl.

Ueber die Scheidung in A. digitalis s. str., A. digitalis var. occidentalis Maas, A. digitalis var. camtschatica Brandt s. Maas 1893, Chun 1897 und oben p. 495.

Die Litteraturstellen für A. rosen und deren Fundorte sind hier nicht angeführt, s. oben p. 496 und Browne 1897, p. 833

8) Aeginopsis laurentii Brandt 1838, p. 363, Taf. 6. - Lorenzbucht (Beringsstraße).

[Aeginopsis partim GEGENBAUR 1856, p. 266,]

- , O. und R. HERTWIG 1878, p. 12 ff.]
- n laurentii A. AGASSIZ 1865, p. 54.]
  - +? mertensii HARCKEL 1879, p. 343. Nordjapanisches Meer.
    - WAGNER 1885, p. 79. Weißes Meer.

Solmundus spec. FEWKES 1888. - Lady Franklin Bay-Expedition.

Aeginopsis laurentii SCHLATER 1891, p. 342, (citiert nach BIRULA).

- " BIRULA 1896, p. 347. Weißes Meer.
  - , VANHÔFFEN 1898, p. 273. Grönland.
  - ,, + Solmundus glacialis n. sp. Grónberg 1898, p. 457 und 466, Taf. 27, Fig. 7 und 8. Spitzbergen.

Solmundus glacialis Aurivittius 1899. — Virgohafen.

Aeginopsis laurentii Linko 1904, p. 129. - Nördliches und östliches Barentsmeer.

- , Maas 1906, p. 485. König Karls-Land.
- 9) Solmundella? sp. Fewkes 1888. Lady Franklin Bay.

## II. Acraspeda (exkl. Stauromedusen).

[Die systematische Durchsicht der Lucernariden sens. ampl., Stauromedusen (s. oben p. 499) enthält soweit möglich die arktischen Vorkommnisse].

1) Periphylla hyacinthina FABER.

Medusa (Melitaen) hyacinthina FABER 1829, citiert nach HAECKEL. - Island.

Periphylla hyacinthina STEENSTRUP 1837. - Grönland.

Dodecabostrycha umatuarsak Grönlandorum Ring 1857, citiert nach Aurivillius.

Periphylla hyacinthina HAECKEL 1870, D. 410. - Nordatlantik und vielleicht bis Biscava und Acoren,

- " s. em. VANNOFFEN 1892, p. 6, Taf. I. Südspitze Grönlands bis New Foundland (Golfstrom),
  - LEVINSEN 1893, p. 148. Zahlreiche Buchten Grönlands bis 57° 28' n. Br.
  - " ? Aurivillius 1895, p. 198. Grönland 69° 15' n. Br.
  - , . . . . . Chun 1897, p. 20, Davis Strait.
  - hyacinthina VANHOFFEN 1898 (in lista).
  - " NORDGAARD 1900. Puddefjord bei Bergen in Norwegen.
    - BROWNE 1903, p. 30. Herlöfjord und Byfjord, 0-400 m.

Außerdem in der Tiefe an zahlreichen anderen Stellen, Atlantik (Fewkes), Atlantischer und Indischer Ocean (Vanhöffen 1902), Mittelmeer (Maas 1904).

2) Nausithoe punctata var. polaris Fewkes 1888.

Nauphanta polaris Fкwкиs 1888, p. 400. — Nordgrönland, Discovery Harbour 81° 44' n. Br., 65° 45' w. L. [Nausithoe punctata Vanhöffen 1892, p. 15.]

[ , polaris Chun 1897, p. 20, in lista, kein neuer Fund.]

[Nauphanta " VANHOFFEN 1898, " " " "

Nausithoe punctata Vanhöffen 1902. — Nordatlantik, kaltes Gebiet, 59° 39' n. Br., 8° 49' w. L. 3) L'eber Pelasia denticulatu s. oben p. 504.

- 4) Chrusagra spec, heptanemu? Péron et Lesueur.
- 4) Chrysaora spec, heptanemat PERON et LESUEUR.

Chrysaora heptanema RINK 1857, citiert nach Aurivillius. - Grönland.

- .. isosceles ESCHSCHOLTZ fide HAECKEL.
- 5) Chrysaora helvola BRANDT.

Chrysaora (Polybostricha) helvola Brandt 1838, p. 384, Taf. 15. - Von Sitka nach den Aleuten.

Polybostrycha helvola A. AGASSIZ 1865, p. 50. — Californien.

[Chrysaora helvola HAECKEL 1879, in lista.]

[ " " CHUN 1897, " " ]

5a) Chrysnora melanaster Brandt.

Chrysaora (Polybostrycha) melanaster Brandt 1838, p. 385, Taf. 16 und 17. — Awatschabai (Kamtschatka).

Melanaster mertensi Agassiz 1865, p. 50. — Californien.

[Chrysaora melanaster HAECKEL 1879, in lista.]

[ " CHUN 1897, " "]

6) Cyanea capillata Linné - C. arctica Péron et Lesueur.

Medusa capillala LINNÉ 1746. - Skandinavien.

- BASTER 1762, p. 60, Taf. 5, Fig. 1. Nordsee: "Perfugium parvorum piscium".
- .. O, F. MULLER 1766. Kattegat bis Norwegen.
  - " FABRICIUS 1780. Grönland.

Cyanea arctica Péron et Lesueur 1809, p. 363. — Nördlichster Atlantik.

- " capillata Eschscholtz 1829, p. 68. "Vorzüglich Nordsee, aber auch Ostsee und Eismeer.
- , SARS 1841, p. 9, Taf. 1 und 4 Norwegen (Generationswechsel!).

Pauna Arctica, Bd. IV.

512 OTTO MAAS.

Cuanea capillata FORBES 1848, p. 77. - Englische Küste

- " arctica (+ C. capillata) L. Agassiz 1862, p. 87-114, Pl. 3-5. Grönland und Nordostküste Amerikas von Fundy Bay bis Boston.
  - A. AGASSIZ 1865, p. 46. Long Island Sound, Vineyard Sound, Bering Straße (Gulf of St. Lawrence).
  - .. (+ C. capillata) HAECKEL 1870, p. 520 und 530.

Stenoptycha dactylometra HAECKEL 1879, p. 526 - Cyanea iuvenis. - Grönland, Beeren-Eiland. Chanca arctica WAGNER 1885, p. 92-96. - Weißes Meer.

- .. SCHLATER 1801, D. 142. Weißes Meer.
  - LEVINSEN 1893, p. 148. Grönländische Buchten, Davis-Straße, Spitzbergen,
  - .. BIRULA 1896, p. 352. Weißes Meer.
- CHUN 1807, p. 20. "Cirkumpolar".
  - VANHÖFFEN 1898. -- Winter Karajak-Fjord, Sommer Sermitdlet-Fjord, Umanak etc., nur Exemplare von 20 cm ab, daher wohl immer Gäste.
- sp. Linko 1800, p. q. Russisch-arktische Küsten,
- eapillata Maas 1906. Ostspitzbergen und See Mogilnoje.
- 6a) Cyanea capillata var. postelsii BRANDT.

Cyanea postelsii Brandt 1838, p. 375, Taf. 12, 13, 13a. - Aleuten, Norfolk-Sund, Fahrt von Sitka nach Unalaska.

- ((yaneopsis) behringiana stad. iuv.? BRANDT 1838, p. 370, Taf. 11, Fig. 1. Kamtschatka, Karaginski Bucht.
- postelsii A. Agassiz 1865, p. 47. Port Townsend, Washington Territory.
- arctica partim A. Agassiz 1865. Bering-Straße (Gulf of St. Lawrence).
- postelsii HARCKEL 1870, p. 532, in lista.]
- ferruginea partim HAECKEL, in lista.
- postelsii Chun 1807, in lista.l
- 7) Phacellophora camtschatica Brandt 1838, p. 366, Taf. 8. Kamtschatka (Peter-Pauls-Hafen).

Cyanea? (Heccaedecomma) ambiguum BRANDT 1838, p. 380, Taf. 27 und 28. - ? Ebendaher.

Phacellophora camtschatica A. AGASSIZ 1865, p. 44. - San Francisco Bay.

Heccaedecomma ambiguum. - Straits of Fuca, Port Townsend (Washington Territory).

[Phacellophora camtschatica HAECKEL 1879, p. 549, in lista, kein neuer Fund.]

ambiguum HAECKEL 1879, p. 550, " " 11 camtschatica CHUN 1879, p. 20, "

8) Aurelia limbata BRANDT 1838.

Aurelia (Diplocraspedon) limbata Brandt 1838, p. 372, Taf. 10. - Awatscha Bay (Kamtschatka).

" flavidula? (non Agassiz) Péron et Lesueur 1809, p. 359. - Nördlichster Atlantik.

Medusa aurita Fabricius 1780, p. 369. - Grönland.

? Aurelia labiata? Chamisso u. Eyssenhardt 1820. d. 358. — Nordamerik. Pacifik.

Medusa sp. Eschscholtz 1820, p. 66, Anm. ? Sthenonia allida Eschscholtz 1820, p. 50, Taf. 4. — Awatscha Bay (Kamtschatka).

Aurelia hualing Brandt 1838, p. 372, Taf. 11, Fig. 2 and 3. - Aleuten (Nordfolk-Sund),

? .. labiata? A. Agassiz 1865, p. 43. - ? San Francisco Bav.

limbata HABCKEL 1870, p. 558, in lista, kein neuer Fund.l

[ + Aurelia hyalina HARCKEL 1879, p. 556, in lista.]

[+? " flavidula partim HARCKEL 1879, p. 555.]

[+? , labiata partim HAECKEL 1879, p. 557.]

" aurita Schlater 1891, p. 342. - Weißes Meer.

- flavidula Levinsen 1893, p. 148. Zahlreiche Buchten Grönlands, Davis-Straße.
- " aurita? + flavidula BIRULA 1896, p. 352 und 353. Weißes Meer.
  - " Aurivillius 1895/96. Grönland 69° 45'-62° n. Br., 49° 45' w. L., Davis-Straße.
  - " Chun 1897, (+ 3 sp. s. oben Haeckel), p. 19, 20. In lista. Cirkumpolar.
- .. VANHÖFFEN 1808. Umanakfiord, Heilbutt-Bank.
- " limbata s. em. VANHOFFEN 1902, p. 43. Allgemein nordisch.

Wegen mehrerer hier als übergeordnet angewandter Namen Könnten Nomenklaturfragen aufgeworfen werden. So ist sonst Aurila pänislad meistens der für die artistiche Form angenommen Name geween, und er hat auch vor limbata das Prioritätsrecht, da er sehon von PEROS und LESUEUR stammt. Allein die erste gute von L. AGASSIZ gegebene Bescheibung für fleradula 1850 zußen nicht für die artische Form, die PEROSWeist ist nicht hinreichend, und die BRANDFSche von limbata ist, wie VANIMOFEN mit Recht hervorhebt, die erste, die eine Wiedererkenung ermegfeithe. Dazum gebahrt diesem Namen das Vorrecht.

Bei Ganea ist C. artica der bisher meist gebräuchliche Name für die arktische Ferm gewesen, aber nur weil man die schon seit LINNE für die skandinavischen Küsten bekannte Form C. capillata davon verschieden glaubte. Mit der Annahme des letzteren Namens für die cirkumpolare Form füllt auch der Widerspruch, daß man gerade den ersten Nachweis derselben in hocharktischen Gegenden umtaufen soll; denn OTHO FABRICIUS nennt die grondnische Form camillata.

Petyllia artica ist bisher durch die Verbreitung der HAEKEL'schen Medusenwerke und des "Challenger".
Reports ein bekannter Name geworden, um so mehr als der frühere von ALLMAN, Pfychogastria polaria, den übrigens HAEKEL sellist kannte, sich in einer sehr versteckten Publikation findet. Näche dem endgiltigen Nachweis der Identität durch BROWNE muß Pretyllis fallen, ohne daß man von einem "Protitätsdandismus" reden därfte; denn trutz seiner Einbürgerung in der Colentearteulitratur ist er von einer allgemeinen Auwendung, wie z. B. Triton sp. older Astonus fluxialitis, doch weit entfernt gewesen. Bedingung zur Annahme ist, daß man die ALLMANSche Beschreibung als senngend auerkennt.

Bel dejantāta bleibt elsenfalls, wenn man den Namen digitatis für die gesamte als cirkumpolar genommene Art beläß und die Namen oeidenfalls MAAS für die amerikanisch-arktische und connebatation BRANDT für die pacifische nur als Varietätenbeschreibungen geltend macht, das Prioritätzerecht gewahrt, da schon O. FARNCUS die grofilandische Form Meinst dielndes dieidels annte.

# III. Allgemeiner Teil.

#### A. Charakteristik der wirklich arktischen Medusen: Cirkumpolarität und anderes Biologisches.

Nach der vorstehenden Kritik der Arten, dem Streichen einiger Nomina nuda und dem Zusammenfallen mehrerer bisher getrennt aufgeföhrter Namen erscheint die ohnehin nicht große Liste arktischer 
Medusen, speciell der holoplanktonischen, trotz neu hinzugekommener Formen, doch im ganzen noch weiter 
verringert. Es ergeben sich bei den Craspedoten nach Ausschluß der Polypomedusen 8 sichtere Arten und bei 
den Aeraspeden nach Ausschluß der festsitzenden Lucernariden ebenfalls 8 Arten. Diese Zahl dürfte, wenn 
man die übereinstimmenden Funde fast aller neueren Expeditionen sich vor Augen hält, kaum eine wesenliche Vermehrung erfahren, höchstens kann meiner Ansicht näch eine Erweiterung der Liste sich ergeben 
durch gelegentliche Eindireinligene der durch Funde aus den neuerschlossenen Tiefenbecken der Arktis.

Nicht alle 16 Arten können zudem als rein arktisch bezeichnet werden. Nach dem Vorgang von AURIVILLIUS und anderen Autoren können wir typische Bewohner der Arktis, die niemals in gemäßigten oder gar warmen Stromgebieten vorkommen, unterscheiden von solchen, die auch nach geringeren Breiten gelangen und dort prosperieren, und von solchen, die überhaupt aus geringeren Breiten stammen und in die Arktis nur zeitweise durch die Strömung geführt werden. Das Vorhandensein solcher Formen führt auch bei Medusen zur Verwischung der Abgrenzung, besonders da, wie durch vielfache neuere Untersuchungen bekannt geworden ist, die Ausdehnung der warmen und kalten Ströme sich mit der Jahreszeit ändert. Zwar können auch die rein arktischen Medusen jahreszeitliche Verschiebungen in ihrer Abgrenzung zeigen, gelangen aber dabei nicht aus der Arktis heraus.

Als solche rein arktischen Arten sind, da Panlackogon hascheli und Homoconema platygonom auch im gemäßigten Atlantik, allerdings in einiger Tiefe (s. oben p. 490) vorkommen, von craspedoten Medusen nur Phychogastria polaris (— Pectyllis aretica) und Aepimpusis laurentii zu bezeichnen, Grossola norvegica als Tiefenform nur mit Vorbehalt, und Aglantika digitalis unter der Voraussetzung, daß die boreale Form ein verschiedene Art ist (s. oben p. 496 und unten p. 517).

Diese rein arktischen Arten können unbedenklich auch als cirkumpolar bezeichnet werden. Die etwa vorhandenen Lücken, wie im nordsibirischen Meer, sind gewiß nur durch Mangel an Suchenden zu erklären. Von Aghankha werden wohl im Beringsmeer, Grönland-See und im hochnordischen Europa 3 verschiedene Formen aufgeführt; doch können diese, wie oben eröttert, als lokale Ausprägungen einer Art gedeutet werden. Das Gleiche scheint mir für die Acraspedengattung Gysnes zu gelten; die Unterschiede der grönlandischen Form von der europäisch-srätischen (Norwegen, Spitzbergen) sind nicht haltbar, und die Kennzeichen der nordpacifischen Formen ebenfalls sehr problematisch. Immerhin ist bemerkenswert, daß, wenn Unterschiede überhaupt angenommen werden, diese zu den 3 gleichen Abteilungen führen, wie sie in anderen Tiergruppen, z. B. von Hartmevraß für die Ascidien innerhalb der Arktis, aufgestellt worden sind, nämlich a) Beringsmeer-Gebiet, b) amerikanisch-arktischer Archipel + Baffinsbai, c) atlantischer Teil des Nord-Polarmeeren. Nur können bei solch planktonischen Formen die Unterschiede nicht so weit gehen, wie bei festsitzenden, wo man gute Arten annehmen kann, sondern führen nur zu lokalen Varietäten. Auch die arktische Assein muß cirkumpolar sein, nach Vannoffen? Beobachtungen (a. oben p. 508), und wahrscheinlich trifft dies für die Chrystora-Art zu, falls diese sich als eine wirkliche Bewohnerin der Arktis erweisen sollte, und nicht als eine bloß gelegenliche Einwanderung.

Das letztere dürfte für die Pelagin der nordpacifischen Meeresteile gelten. Von den noch verbleibenden Acraspeden der Arktis ist Periphylla hyaeinthina ja auch aus der Tiefe anderer Meere bekannt, wie Homeeneman und Pantaehogen unter Craspedoten. Phaeedlopkon comtechatica, die nur pacifisch bekannt ist, kann nicht als rein arktisch gelten, da sie bis Californien vorkommt. Man kann also den Satz von der Cirkumpolarität der arktischen Planktonformen auch umkehren: Diejenigen hochnordischen Medusenarten, die nicht cirkumpolar sind, sind auch nicht rein arktisch, sondern ebenso gut in Mischgebieten heimisch und schließen sich der Fauna des betreffenden großen oceanischen Beckens an.

Es laßt sich die Frage aufwerfen, ob die arktischen Medusen sonst noch biologische Besonderheiten zeigen. Eine Brutpflege, wie sie arktischen Tieren manchnal durch Anpassung eigen ist, kommt ja bei den großen Medusen Ogwaes, Awröla etc. auch vor, ist aber nichts Besonderes, da ein solches Ausharren der Jungen auf der Mutter bis über das Planulastadium hinaus bei den meisten Acraspeden die Regel ist. Bei den Craspedoten, wo die Eier direkt ins Wasser entleert werden, ist auch bei arktischen Vertuteren keinerlei Brutpflege bekannt. Besonders große und dotterreiche Eier sind ebensowenig füt arktischen Medusen eine Eigenheit; sie kommen wohl bei einigen Formen der Liste vor, wie z. B. Homesomens, aber nur bei solchen, die zugleich auch Tiefenbewohner sind. Eine besondere Größe der arktischen Formen gegenüber Gattungsangehörigen aus der gemäßigten Zone läßt sich ebensowenig als Regel hinstellen; zudem ist bei solchen Fragen die Speciesdefinition oft eine sehr heikle. Es wird z. B. für die Ctenophore Berse gesagt, daß, wenn die arktische Vertreterin, B. escwanis, in gemäßigtere Breiten verschieppt wird, aie dann anscheinend schon bei viel geringerer Größe geschlechtsteit wird (Romsk 1903, p. 83). Die hochnordische Aglanka digitalis soll ein subarktisches Gegenstück haben, A. rosea, das bei viel geringerer Größe sehon reif wird, allerdings auch die doppelte Anzahl Sinnesorgane zeigt (Bowwne 1897, p. 83).) Man könnte aber nach Analogie von Berse zweifeln, ob es sich wirklich um eine Art und nicht vielmehr um eine "Wärmevariett" oder werdende Art handelt.

Auch im periodischen Auftreten lassen sich für die arktischen Arten keine Besonderheiten angeben. Laut Chun ist dem arktischen Plankton mit den Warmwasserformen die Periodizität im Erscheinen gemeinsam. Es ist aber gerade für Medusen des warmen Wassers im freien Ocean durch neuere Forschungen eine Kontinuität der Geschlechtsproduktion nachgewiesen; auch dies hat sein Analogon bei arktischen Medusen. Vannörfen (1898, p. 273) berichtet von Aglantha aus Grönland, daß das ganze Jahr hindurch junge Exemplare vorkommen.

Eine weitere Eigentumlichkeit, die man von dem arktischen Plankton erwartet hatte, hat sich ebenfalls nicht nachweisen lassen, nämlich das Aufgeben des tagweisen periodischen Auf- und Absteigens.
WALTER (1890) hat es bereits auffallend gefunden, daß viele pelagische Tiere, besonders Mediusen, gerade
so wie in niederen Breiten, bei Nacht an die Oberfläche steigen, bei Tag davon verschwinden, "trotzdem
zur Hochsommerzeit in Belichtung und Temperatur nicht der geringste Unterschied zwischen Tag und
Nacht eintritt". Er will dies damit erklären, daß die Golfstromitere auch in diesen hohen Breiten an
dieser hier zwecklosen Gewohnheit aus südlichen Gegenden festhalten. Dieser Erklärung ist von verschiedenen Seiten widersprochen worden, z. B. von GRÖNBERG (1898, p. 458), et 459, 459 sind die
die betreffenden Medusen gar keine Golfstromformen sind; auch laut CRUN (1898, p. 459) sind die
betreffenden Arten Kaltwasserformen, welche im warmen Golfstromgebiet durchaus fehlen. Es mangelt also
die Voraussetzung für die WALTER'sche Erklärung. Die Thatsache indes des nachtlichen Aufsteigens,
soweit man hier von Nacht reden kann, ist wiederholt bestäufz, so auch von der vorliegenden Expedition
(RÖMER und SCHAUDINN 1900, p. 51). Auch aus eigener Erfahrung kann ich sie bezeugen; bei vergleichenden
Planktonzügen, die ich im Hochsommer 1805 auf den Lofoten, bei Tromsö und vor Hammerfest unter tags
und zwischen to und 2 Uhr nachts masche, war das letztere Plankton stetz quantitätiv und auch qualitätiv

516 OTTO MAAS.

bedeutend reicher. Größeren will das Aufsteigen darauf zurückführen, daß nachts meist rubigeres Wetter ist als am Tage (1898, p. 458). Ich glaube nicht, daß sich für das Wetter eine derartige Regel aufstellen läßt. Die Erklärung für das Aufsteigen sehe ich einfach darin, daß im Gegensatz zur Ansicht Waltzers auch im Sommer im hohen Norden noch große Unterschiede zwischen Tag und Nacht existieren. Es wird sicher für die Belichtung, namentlich das Eindringen des Lichtes in tiefere Schichten des Wassers, ein sehr großer Unterschied sein, ob die Sonne in Mittagsstellung in naheus rechtem Winkel auf das Wasser scheint, oder in Mitternachtsstellung in einem ganz spitzen Winkel. Wenn auch die aller oberfächlichsten Schichten bei Nacht fast ebenso hell belichtet sind, so macht sich doch schon im wenigen Metern Tiefe die tiefe Stellung der Sonne geltend. Tiere, die deshalb bei Tage durch das Licht vielleicht is zu 50 m hinab getrieben werden, finden die gleich geringe, ihnen zusagende Intensität nachts vielleicht schon bei 5 m, trotz der Sonne, die ja nur an Horizont steht.

Eine behauptete Eigentümlichkeit der arktischen Planktonfauna, der Reichtum an Individuen, die Armut an Arten, kann, wenigstens für Medusen, nicht absolut gelten. Scharenweise Zusammendrängungen kommen ja auch in niederen Berlein unter besonderen Bedingungen vor; auch für die arktischen Gegenden sind sie, namentlich wenn man das offene Meer berücksichtigt, nicht die Regel. Manche Arten sind sogar, wie Clure für das arktische Plankton im allgemeinen sagt (1897, p. 35), so selten, daß sie nur vereinzelt zur Beobachtung gelangten.

So erweist es sich also als unmöglich, für die arktischen Medusen besondere biologische Charakteristika von allgemeiner Geltung aufzustellen. Auch bei einem Ueberblick über das System und seine arktische Vertretung zeigt sich diese geringe Ausprägung von Besonderheit. Es giebt wohl ganze Gruppen, die in Warmwassergehieten häufig und gut vertreten sind und in arktischen Regionen gänzlich fellen, so die Rhizostomen, Geryoniden, Charybdeiden, aber umgekehrt keine einzige Familie, die ausschließlich arktisch oder auch nur bipolar wäre (s. unten p. 519). Ja sogar Gattungen, die ausschließlich arktisch vertretes scheinen, haben bei genuueren Zusehen nicht diesen Systemwert (s. oben p. 494). Es kann daher auch nicht erwartst werden, in der arktischen Medusenfanna besonders unsprüngliche Vertreter zu finden, so wenig wie laut LOHMANN (1904) bei Ascidien. Nicht die polare Fauna ist die Mutter der übrigen, sondern umgelechrt. Einmal nunß die Abscheidung stattgefunden haben, wenn sie auch heute für die planktonischen stennohermen Medusen ziemlich scharf geworden ist und nur wenig Uebergängen nachzuweisen sind.

#### B. Die Abgrenzung der arktischen Medusen von berealen Formen und die Saisenschwankungen.

Die Abgrenzung planktonischer Formen der Arktis nach gemäßigteren Breiten ist naturgemäß nicht von denselben Faktoren abhängig wie die der Bodenformen. Wir werden daher von vornherein keine solche Mischgebiete erwarten dürfen, wie sie der Küste entlang sich einstellen, und z. B. für die Ascidien von Hahrmapura angegeben werden. Für die Verbreitung der Planktonitiere ist der Verlauf der Mercesströmungen maßgebend, wie es für die Arktis zuerst von A. WALTEN ausgesprochen worden ist; er hat allerdings dabei Quallen für Golfstromtiere angesehen, die in Wirklichkeit zum kalten Wasser gehören, aber doch das Prinzip, die Planktonuterschiede in ihrer Abhängigkeit von Stromverzweigungen erkannt (1890). Schon früher hatte VANDOFFER in seiner Durcharbeitung der Churentun-Medusen auf die Abhängigkeit des Vorkommens von Strömungen hingewiesen (1888, p. 50) und eine sehr instruktive Karte der Verbreitung der Discomedusen gegeben. Von mir wurde gelegentlich der Durcharbeitung der Craspedoten der Plankton-Espedition (1893) der scharfe Unterschiel weischen den verschiedenen Stromgebeiten besonders betont, so der Einfluß der

Labradorstromes, die absolute Grenze, die der Golf-Florida-Strom bildet, indem keine Medusenart, die nördlich desselben vorkommt, auch södlich davon zu finden würe, und umgekehrt, die Wirkung des kalten von Südwest-Afrika kommenden Stromes, und ich habe dies auch zum Gegenstand besonderer Erdretrungen gemacht (1893,#). [Diese Mitteilungen sind zwar von Orthann (1896) wieder erwähnt, der die Arbeiten von Vannoffen und Maas als die ersten bezeichnet, die sich der Verbreitung pelagischer Tiere zuwenden (1896, p. 90), sonst aber, wie es scheint, wegen ihrer etwas versteckten Publikation den meisten Autoren entgangen, trottedem sie die typischsten Beispiele für das Waltersche Prinzip der "Quallen als Stromweiser" enthalten.)

Die Erkenntnis, daß sich die Stromgebiete mit den Jahreszeiten ändern, war ein späterer sehr wichtiger Forschritt. Die scharfe Grenze, die sich im Westatlantik erkennen läßt, wird dadurch im Sommer nach Norden, im Winter nach Süden gerückt, wie zuerst amerikanische Untersuchungen gelehrt haben. Im europäisch-atlantischen Teil, wo die Strömungen nicht so unmittelbar aufeinander treffen, und der Golf-Florida-Strom sich allmählich abkühlt, sind die Verhaltinsse komplizierter. Hier haben die vereinigten Untersuchungen besonders der skandinavischen Nationen bedeutsamen Aufschluß gegeben; doch stehen sich gerade über das Eindringen arktischen Wassers, wenn man die Litteratur übersieht, zwei verschiedene Ansichten gegenüber, man kann sagen, eine schwedische und eine norwegische.

Die erste, besonders von Aurivillius (1895, p. 205) nach den Untersuchungen von Ekman und Petterson u. a. ausgesprochen, lehrt, daß im Spätherbst und in den Wintermonaten ein aus Nordwest stammendes, zwischen Shetland und Norwegen eindringendes Wasser bis in die Nordsee, und sogar den Skagerak und Kattegat gelangt. Dies soll arktische Formen mitbringen, und, wie CHUN (1897, p. 8) anschaulich sagt, "sich das Plankton der kalten Stromgebiete so weit nach Süden vorschieben, daß von den vereisten Fjorden Westgrönlands . . . . . . , bis nach Helgoland und in die westliche Ostsee eine einheitliche arktische Fauna die Oberfläche bevölkert". Etwas anders lautet die zweite, von Hjort, Nordgaard und GRAN (1890) für die norwegischen Küsten und den Nordatlantik gegebene Ansicht. Der arktische Strom occupiert im Winter bis Marz, April die ganze Westseite des Nordatlantik bis zu 2-300 m Tiefe und fast zu den Shetland-Inseln; der im Sommer viel weiter hinaufreichende Golfstrom wird im Winter verdrängt und bildet nur eine dünne Scheide von SSW. nach NNW.; niemals aber wird er ganz südlich getrieben, sondern bildet stets eine Barriere zwischen dem arktischen Strom und den nordeuropäischen Küstenwassern<sup>1</sup>). Das Küstenwasser nimmt im Herbst zu und drückt den Golfstrom zu Boden, dies geschieht aber nicht durch arktische Einflüsse, sondern durch Süßwassermischung. Da das Plankton von diesen hydrographischen Bedingungen abhängig ist, so müssen laut Hjort die gelegentlich getroffenen arktischen Formen durch atlantisches Wasser hereinkommen, und ihr Erscheinen in dem kälteren Winterwasser der Küste ist kein Beweis für den arktischen Ursprung.

Wie stellen sich nun die Thatsachen der Medusenverbreitung zu diesen beiden Ansichten? Unter den atlantischen Formen, die bis in die Ostsee gelegentlich vordringen sollen, wird von Auszylltus eine Aglandske-Art genannt. Betäglich deren ist aber, wie mehrfach erörtert (a. oben p. 496), eine wirkliche Art-abgrenzung von der arktischen wahrscheinlich; auch kommt die grönländisch-arktische so weit in den Atlantik, daß ihr Vorkommen, wenigstens an der norwegischen Küste, kein Befremden erregen kann, sondern nur für den Eintritt kalt-atlantischen, nicht absolut arktischen Wassers zeugt. Aehnliches gilt für die (ganschart, die von Grönland sehr weit nach Süden verfolgt werden kann; und auch die an der norwegischen Küste sich findende Aurelia ist nicht die arktische, sondern die gewöhnlich atlantische Form. Die arktische Aurelia instalt sit weder aus ist welt von Vor oden norwegischen Küsten bis jetzt nachgewiesen, ebenso

<sup>1</sup> Von mir gesperrt.

fehlen Aeginopsis lauermåti daselbat vollkommen; Peshjüls aretine ist au Norwegen nur von arktischen Fundarten bekannt. Keine einzige Thatsache der Medusenverbreitung spricht also für ein so weites Hereindringen des arktischen Wassers, wie es die schwedischen Forscher annehmen; vielmehr spricht das Fehlen von typisch-arktischen Formen in gemäßigteren Breiten für das auch im Winter bleibende Bestehen einer Barriere im Sinne der Norweger zwischen arktischem Wasser und Nordsee. Alle vorhandenen "hochnordischen Medusen" lassen sich durch Vernittelung des Atlantik erklären.

Wie verhält es sich nun umgekehrt mit dem so oft behaunteten weiten Vordringen der Golfstromformen nach Norden bei Medusen? Die bei Uebersicht des Systems hervorgehobenen Thatsachen (s. oben p. 480 etc.) lehren zur Genüge, daß dadurch nicht viel in die arktische oder auch nur subarktische Fauna hineingetragen wird. Der Fall der Siphonophore Physophora, die in einer Warmwasserform, Ph. hydrostatica. bis zu den Lofoten vorkommen sollte, hat sich durch Annahme einer besonderen Art. Ph. borealis, die im nordischen Atlantik heimisch ist, aber im Eismeer fehlt und ebenso im Warmwassergebiet (s. ROMER 1001. p. 180), wo hydrostatica auftritt, ganz anders herausgestellt; das Vorkommen einer Warmwasser-Appendieularia ist ein ganz vereinzelter Fund (LOHMANN 1004). Bei den hier in Betracht kommenden Medusen sind solche verschlenpten Funde von wärmeliebenden Formen überhaupt nie angegeben worden. Von der englischen Südwestküste werden noch einzelne Formen des wärmeren Atlantik als mehr oder minder regelmäßig angegeben, z. B. eine Rhizostomide (Pilema octopus), eine Geryonide (Liriope appendiculata = cerasiformis), aber niemals von den skandinavischen Ländern; jedoch die meisten der wärmeliebenden Formen, ja ganze Systemgruppen, werden auch nicht einmal gelegentlich von England verzeichnet, geschweige denn aus der Nordsee oder aus Norwegen, so die Charybdeiden, die Cuninen, Linergiden und viele Gattungen aus anderen Familien. Es kann also in unserer Tiergruppe von einer Durchmischung zweier Faunengebiete durch den Golfstrom in keiner Weise die Rede sein; bei Medusen ist eine ziemlich gute Abgrenzung gegeben, indem in das gemäßigte oder subarktische Gebiet wohl einige arktische Formen hereingehen, aber so gut wie keine der Warmwassertiere. Es müßten dies ja recht eurytherme Arten sein, und solche giebt es unter den holoplanktonischen Medusen nicht.

Etwas anders würde sich die Frage der Abgrenzung gestalten, wenn wir auch die tiefen Wasserschichten in Betracht ziehen; denn hier bestehen, wie wir gesehen haben, einige gemeinsame Vorkommnisse im hohen Norden und in der Tiefe des subtropischen Atlantik. Dies führt zum letzten und noch strittigsten Teil der zu besprechenden Planktonfragen.

#### C. Die Beziehungen der arktischen Medusenfauna zur antarktischen und zu den Tiefseeformen.

Auch bei Medusen ist eine augenfallige Uebereinstimmung in Charakterformen der arktischen und antarktischen Region zu erkennen. Zwar ist keine Species beiden Polen gemeinsam, wohl aber eine Anzahl merkwürdiger Gattungen, die in den zwischenliegenden Oceanen — wenn wir zunächst von der Tiesenegion absehen — keine Vertretung haben. Dazu gehören vor allem die aberranten Genera: Homeoceanen, Crossota, Ptychopsstria (== Pectyllis).

In der Erklarung der "Bipolarität" ist eine völlige Uebereinstimmung bisher nicht erreicht und ist auch wohl überhaupt nicht zu erwarten, da es sich um Fornen mit so verschiedener Lebensweise handelt; namentlich macht es einen großen Unterschied, ob man Planktontiere oder Benthos vor sich hat, aber auch noch weiter innerhalb dieser Gruppen selbst spielen biologische Eigentümlichkeiten, die Fahigkeit in die Tiefe zu steigen, Temperaturerniedrigung zu ertragen, eine Rolle. Uebereinstimmend wird von vielen Forschern die Erdvergangenheit zum Ausgang der Betrachtung genommen, und die polaren Faunen werden so von einer ehemaligen Warmwasserfauna abgeleitet. Nach Perpfer (1891) u. a. war diese Warmwasserfauna von universeller Verbreitung; an den Polen sind davon Formen zurückgeblieben, die, wie auch Murray und andere Autoren annehmen, sich nur wenig umgebildet hätten. So wären die Faunen der Pole gewissermaßen, "Kelikten", und danach ihre Achnlichkeit verständlich. Etwas verschieden ist davon eine andere Ansicht, die chenfalls eine Warmwasserfauna der Vergangenheit zum Ausgang nimmt, ihr aber keine universelle Verbreitung zuschreibt, sondern das eigentliche Entwickelungscentrum in den Gürtel wärmerer Meere verlegt. Eine solche Ansicht wird z. B. von Meisskneimen (1905) für die im ganzen kälteempfindlichen und kaum in die Tiefe steigenden Pteropoden vertreten. Von dem warmen Gürtel wäre dann eine allmähliche Ausbreitung nach den Polen hin erfolgt, "ein Prozeft, wie er sogar in der Jetztzeit noch anzudauern scheint" (I. c. p. 90). Wenn die Anpassung ohne specifische Abanderung erfolgt, so entstehen bipolare Formen, bei Abanderung dagegen, was besonders für die komplizierterne Verhaltinisse der Ansarktis sturifft, unipolare.

Bereits der Pereprä schen Reliktentheorie gegenüber hat ORTMANN (1897) eingewandt — und dieser Einwand trifft auch zum Teil die zweite hier wiedergegebene Anschauung —, daß wir gerade an den Polen mit einer
sehr energischen Umbildung rechnen müssen, entsprechend den veränderten Bedingungen. Ferner betont er,
daß gerade in der ihm nächstliegenden Gruppe der Decapoden die Achnlichkeiten der Pole gar nicht so groß
sind; wo sie dennoch vorhanden sind, können sie nach seiner Ansicht durch eine allmähliche Wanderung von
Arktis zu Antarktis via Tiefsee gedeutet werden. Cittu (1897) hat in seiner bekannten annegenden Schrift
diesen Gedanken in fruchtbarster Weise auf das Plankton angewandt; noch heute besteht nach ihm ein Zusammenhang der kalten Polarmere, indem sie durch die kalten Gewässer der Tiefsee ihre Formen beständig
austauschen können. Der Widerstreit der Erklärung ist also ein analoger wie oft bei Landtieren, indem für ein
Vorkommis von der einen Seite der hiktorische Faktor, die Ausbreitung in der Vergangenheit, von der anderen
Seite der aktuelle Faktor, die gegenwärfig und beständig wirksende Wanderung, als bestimmend angesehen wird.

Die Chun'sche Schrift hat zu zahlreichen Erörterungen und Untersuchungen Anlaß gegeben, insbesondere aber hat Chun selbst durch die That dem von Ortmann mit Recht beklagten Mangel an Fängen aus der zwischenliegenden Tiefsee abgeholfen. Die Expedition der "Valdivia" hat ein so reiches Material daßur gesammelt, daß diese Probleme jetzt in einem viel belleren Licht stehen. Auch die bisher veröffentlichten Funde der belgischen Südpol-Expedition haben Resultate gezeitigt; sie ergaben, daß bei den uferbewohnenden, überhaupt benthonischen Gruppen von einer besonderen Aehnlichkeit der Polfaunen vielfach gar nicht gesprochen werden kann, daß aber planktonische Gruppen, z. B. Copepoden, eine merkbare Uebereinstimmung zeigen. Auch die Resultate anderer Tiefseefahrten liefern Vergleichsmaterial.

For die Medusen stelle ich nachstehende Tabelle (p. 520) zussammen, in der nicht alle früher im Text aufgeführten Gattungen des Systems, sondern nur eine Mehrzahl von charakteristischen Formen, wohl aber sämtliche arktischen Arten verzeichnet sind. Es haben mir dabei für die Tießee und die Antarktis außer den bisherigen Funden, insbesondere den von Vanhoppen bearbeiteten der "Valdivia", auch die der "Siboga", sowie die mir zur Bearbeitung noch vorliegenden des Fürsten von Monaco aus dem subtropischen Atlantik (1904 und 1905) und die der antarktischen Fahrt der "Belgica" gedient.

Nicht alle der angeführten Genera sind während ihres ganzen Lebens treibende Formen, "holoplanktonisch"; die aufgezählten Acraspeden haben ein festsitzendes Scyphostomastadium, die Craspedote Gonionensus ist eine sich zeitweilig verankernde Form. Es führt dies innerhalb der Medusengruppe zu einigen erkennbaren biologischen Verschiedenheiten; gegenüber anderen Gruppen kann aber doch die ganze Klasse durch die Verbreitungsweise der geschlichtsreifen Tiere als planktonisch gelten.

Fauna Arctica, Bd. IV.

520 OTTO MAAS,

Tabelle über das Verkommen charakteristischer Medusengenera und Species.

(Ein - Strich bedeutet das Fehlen der Gattung in der betreffenden Region.)

|                            | Arktisch              | Warmwasser                                             | Abyssal                                   | Antarktisch       |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Fonionenus                 | agassixii N           | rriens                                                 | _                                         | conantii          |
|                            | -                     | murbachii                                              | _                                         | _                 |
| Olindias                   |                       | phosphorica und Var.                                   | -                                         | _                 |
| Ariope                     | -                     | cerasiformis, eatharinensis,<br>tetraphylla und nadere | -                                         | -                 |
| Peryonia                   | _                     | hastata und andere                                     | _                                         | 1 -               |
| thopalonema                | _                     | relatum                                                | (coeruleum)                               | -                 |
| Otobonema                  | _                     | -                                                      | typicum, seriocum                         | _                 |
| antachogon                 | haeckels              | _                                                      | rubrum                                    |                   |
| sonema (nom. nov.)1) .     | -                     | -                                                      | macro                                     | gaster, amplum    |
| Trussota                   | norregica             |                                                        | brus                                      | THE               |
| tychogastria (Pectyllis) . | polaria               | _                                                      | asteroides?                               | antaretica        |
| faliereas                  | _                     | -                                                      | papillosum                                | -                 |
| Jomoronema 1)              | platygonon            | platy                                                  | gonon                                     | album, racoritzas |
| Iglaura                    | -                     | hemistoma, prismatica                                  | _                                         | -                 |
| Iglantha                   | digitalis und Var.    | _                                                      | _                                         | _                 |
| alisera                    | _                     | _                                                      | elata, ignes                              | _                 |
| unina                      | -                     | latirentris, parasitios und<br>andere                  | -                                         | -                 |
| legina                     | _                     | citrea                                                 | _                                         | _                 |
| leginura                   | _                     | _                                                      | grimaldi, sceleri                         |                   |
| iolmundella                | 7                     | bitentaculata, mediterranea                            |                                           | mediterranea?     |
| leginopsis                 | laurentii (glacialis) | -                                                      | -                                         | i -               |
| harvbdeida                 | _                     | Zahlreiche Arten                                       | _                                         | _                 |
| briphylla                  | hyacinthina           | -                                                      | hyacinthina, dodecabostry-<br>cha, regina | regina            |
| Itolia                     | _                     | _                                                      | rerrili, saldiriae u. andere              | wyrillei          |
| Vausithor                  | polaris - punctata    | punctata                                               | rubra                                     | _                 |
| Arysacra                   | isosreles, helrola    | isosceles und zahlreiche<br>Arten                      |                                           | -                 |
| Jyanea                     | capillata (postelai)  | ferruginea und andere                                  | -                                         | _                 |
| Couthoya (Desmonema) .     | -                     | ?                                                      | _                                         | chierchiana       |
| hacellophora               | oumtschatica          | _                                                      | -                                         | _                 |
| Lurelia                    | limbata               | aurita und Var. eulpota                                | _                                         | ?                 |
| Rhizostomida               | -                     | Zahlreiche Genera und<br>Arten                         |                                           | _                 |

Die Herleitung der polaren Medusen von Warnwasserformen wird schon durch das außerordentliche Ueberwiegen der letzteren wahrscheinlich gemacht. Während große Gruppen des Medusensystems mit reicher Gliederung, Gattungs- und Artausbildung gänzlich auf die warmen Meere beschränkt sind, fehlen den kalten Zonen solche umgekehrt exklusiven Gruppen vollständig. Es sind höchstens Gattungen, die ihnen eigen sind, die aber nicht einmal alle, wie genaueres Zuschen zeigt, diesen Systemwert haben, sondern sich auch zu bloßen Arten heraufdrücken ließen (s. oben p. 494). Ferner lassen sich keine einheitlichen Charaktere für die arktischen Formen herausschalen, weder morphologisch, noch auch biologisch, wie die obigen Erörterungen ergaben. Daß besonders ursprüngliche Formen gerade in der arktischen Zone vorhanden wären, läßt sich ebensowenig als Satz aufstellen. Freilich kann man bei Systemgruppen, wie Medusen, schwerlich von einer Ursprünglichkeit innerhalb einer engeren Abteilung reden. Das Genus Pankachogos ohne Magenstiel, mit den diffusen Gonaden, dem von gleichmäßigen Tentakeln besetzten Schirmrand, könnte vielleicht noch als eine primitive Form gelten; aber es ist nicht ausschließlich polar, und gerade die 3 Hauptgenern der kalten Meere, Homsonen, (rossoka, Pytokogastria, nehmen in morpho-

Auch eine andere Auffassung der im Text (p. 491) berührten systematischen Aenderung würde die hier dargestellten Daten und die daraus gezogenen Schlüsse natürlich nicht beeinflussen, sondern nur eine Namensänderung bedingen. Dass so weit verbreitete Genus Homosenne wurde alkann Haliserne heißen.

logischer Hinsicht eine recht abweichende Stellung ein. Gründe hoher Wahrscheinlichkeit sprechen also von vormherein dafür, die arktische Medusenfauna nicht als eine ursprüngliche, sondern eine abgeleitete anzusehen. Per die Mursan-Verperge sich Hunothese scheint mir also bei den Medusen keine Stütze gegeben.

Auch muß hervorgeholen werden, daß einer auffälligen Uebereinstimmung der Polfaunen in einigen Medusengatungen eine ebenso markante Verschiedenheit in anderen Fällen gegenübersteht. Die Arten der Gattung (Symme z. B. sind vorzugsweise in der wätrneren und nördlichen Erdkugel vertreten und scheinen nach Süden nur auszustrahlen, während die Gattung (Douthonya (Denmonema) der gleichen Fämilie umgekehrt eine mehr südliche bis antarktische Verbreitung zeigt. Von den so weit verbreiteten und häufigen Gattungen Nausikoe und Aurelia existieren überall Vertreter, auch in den arktischen Meeren eine Varieitst resp. besondere Art; in der Antarktis sind sie auffällenderweise bis jetzt noch nicht nachgewiesen. Die Gattung Isomens (Homosonema s. Vanhoffen) hat bisher nur subantarktische und antarktische Vertretung; die große Gruppe der Lucernariden mit dem Mangel an Ortsbewegung ist bisher ausschließlich nördlich gefunden, und es ließen sich noch mehr solcher Beispiele ansühren. Allerdings muß man bei der verhältnismäßig geringen Durchfischung antarktischer Meere mit solchen negativen Feststellungen vorsichtig sein, aber diese Fälle unipolatere Verbreitung gerade bei Medusen sind zu auffällig, um ihre bloß zufällige Ursache in der bisherigen Fangweise zu haben, und verdienen darum Hervorhebung.

Die Pälle von gleichzeitiger Vertretung einer Gattung in hochnordischen und antarktischen oder mindestens subantarktischen Meeren sind recht verschiedener Art und nicht alle ohne weiteres als "Bipolaritat" einzuordnen. Einmal haben wir Vorkomminise, wo die beterflenden Gattungen auch im warmen Wasser und sogar vorwiegend daselbst vertreten sind, z. B. Goniemense, Chrystoere u. a. Es handelt sich also dabei um ein blodes Ausstrahlen von mehr wärmeliebenden Formen in kältere Regionen, eine Anpassung. Vielleicht ist da der Prozed noch im Gange, der in anderen Fällen bereits zur Ausprägung polarer Arten geführt hat. Das würde in Einklang stehen mit den Anschauungen, die Meisenkeineren und schwen sich, wie die erwähnten Medsuengatungen, auch im allgemeinen vor einem Herzbasteigen in die Tiefe. Die betreffenden Arten von Chrystoora, Goniemensa u. a. sind zudem einstweilen noch nicht ganz arktisch oder antarktisch, sondern gehören mehr den Mischgebieten (s. oben p. 513) an. Bei dem kontinuierlichen Zusammenhang durch das Warmwassergebiet kann man in diesen Fällen auch nicht von Bischarität reden.

Diese trifft erst für diejenigen Falle zu, wo das Vorkommen in den Warmwassergebieten auffälligerweise unterbrochen ist. Bei Medusengatungen, wie bei anderen Gruppen, ist aber diese "Bipolaritat" nur
scheinbar; in der Tiefsee, auch der änquatorialen Gewässer, haben diese Gattungen ihre Vertreter. Hier
würde die Ortmann-Chun'sche Hypothese einsetzen, die einen heute bestehenden Zusammenhang der
entgegengesetzten Polarmeere durch die kalte Tiefsee hindurch annimmt; es ware danach Arktis, Antarktis
und Tiefsee gewissermaßen ein einsiges tiergeorgaphisiense Gebiet.

Es hat allerdings Chun bereits mit Nachdruck hervorgehoben, daß die pelagische Tiefenfauna der Warmwassergebiete nicht ohne weiteres identisch ist mit der Oberflächenfauna der polaren Gebiete. Es gesellt sich nur "zur Tiefenfauna der Warmwassergebiete, wie sie einerseits aus von der Oberfläche niedersinkenden Arten, andererseits aus eigentümlichen Tiefenformen sich zusammensetzt, noch eine dritte Kategorie von Organismen, welche in den polaren Regionen an der Oberfläche auftreten" (1897, p. 60).

For Medusen ist nun hervorzuheben, daß trotz der außerordentlichen Verbreitungsmittel, die in dieser Tiergruppe zur Verfügung stehen, keine einzige Species diesen dre Gebieten oder auch nur den zwei Polgebieten gemeinsam ist. Der so viel erörterte interessante Fall der Sagitta hamsta findet hier kein Analogon. Es sind nur Gattungen, die ein solches gemeinsames Vorkommen aufweisen; Arten

Dy and & Google

522 OTTO MAAS,

zeigen öftene eine sehr ausgesprochene Unipolarität. Dies ist gerade bei holoplanktonischen Medusen, wo wir in nicht wenigen Fällen eine universelle cirkunnterrane Verbreitung von Ost nach West kennen, um so auffälliger. Gleiche Species mehrere Medusengatungen finden sich im warmen Gürtel aller Oceane; auch arktisch besteht eine Cirkumpolarität (s. oben p. 514), und auch antarktisch erschleint sie wahrscheinlich (s. oben datofa). Warum sollten also bei einem Zusammenhang der Wasserschichten von Pol zu Pol nicht auch gleiche Medusenarten vorkommen? Und wenn kein wirklicher Zusammenhang besteht oder bestand, woher rührt dann die immerhin noch sehr auffällige Uebereinstimmung für die Gattungen? Wie erklärt sich, daß nur solche Gattungen bipolar sind, die auch in der Tiefsee vorkommen?

Im Anschluß an das oben erörterte Ueberwiegen der Warmwassermedusen scheint mir die Erklärung darin zu liegen, daß davon bestimmte Formen, die der Anpassung an kälteres Wasser fähig waren,
teils in die Tiefsee, teils zu den Polen gelangten und sich dort entsprechend umformten; in den meisten
Fällen aber nicht so weit, um nicht den generischen Zusammenhang noch erkennen zu lassen, in anderen
Fällen auch weiter, so daß man über den Systemwert der Abgrenzung, ob nur Art eines Genus oder eigene
Gattung (s. oben Aglauridae), noch streiten kann. Daß daneben auch ein teilweiser Zusammenhang der
Polgewässer mit der Tiefsee direkt bestehen kann, indem der eine oder der andere Pol auch Formen in
die Tiefsee gelangen läßt, ist durch diese Annahme nicht ausgeschlossen und durch einzelne Verbreitungstatastachen auch währscheinlich.

Die Gattung, Homeomena (Haliserra im Sinne Vashörfers's), deren Vorkommen in beiden polaren Meeren ohne Verbindung so auffällig erscheint, ist auch in den tieferen Schichten wärmerer Meere nachzuweisen; die arktische und antarktische Art sind recht verschieden. Die Gattung Crossofia mit ihrem getrennten Vorkommen, hochnordisch einerseits und subantarktisch andererseits, ist eine Tiefenform. Die arktische Gattung Hyckogastria (Pestyllis) findet ihr antarktisches Gegenstück in Peetis, die nach Ansicht neueurer Systematiker nur specifisch, nicht generisch verschieden ist, ebenso wie die Tiefseevertretung Peetanthis. Die arktische Gattung Aglanha, eine sehr nahe Verwandte der Warmwassergattung Aglaura, ist auch in den intermediären (tieferen) Schichten des Nordatlantik nachgewiesen; die eigene Tiefseegattung Aglaura ist nicht so verschieden, wie Genera sonst (s. oben p. 494); sie geht vom Aequator noch weit stüdlich. Von bisher unfpolaren Gattungen, die aber in der Tiefsee vertreten sind, kann außer der oben genannten Aglaufha auch noch Pantackogon als für die Arktis und Tiefsee angeführt werden. Als besonders instruktiv ist endlich noch die Gattung Periphylia zu nennen, von der ein Vertreter nur arktisch und in der Tiefsee, ein anderer nur antarktisch und in der Tiefsee, ein dritter bühler nur in der Tiefsee, allerdings aller Oceane von Ost nach West und mit den vorigen zusammen, aber niemals arktisch oder antarktisch gefunden worden ist.

Die Tiefsee ermöglicht also, wenn auch vielleicht in verschieden tiefen Schichten (s. oben p. 502 u. a.), eine Vereinigung des einen oder anderen polaren Vertreters nit den eigentlichen Tiefseeformen, stellt aber kein einheitliches Gebiet mit der polaren Fauna dar. Die Uebereinstimmungen lassen sich aus gleichem Ursprung von der früheren Warmwasserfauna ableiten. Nicht alles aber, was in die Tiefsee hinabsteigen konnte, gelangte auch zu den Polen. Dies ersehen wir schon an der Ausprägung von nur in der Tiefe lebenden Gattung en olne polare Artvertretung (s. Colobonema, Indierona, Aeginura u. a. der obigen Liste); und auch bei den heutigen Warmwasserformen wird ums vor Augen geführt, daß nicht alles, was noch heute hinabsteigt, auch polwärts vordrägt. So ausgeprochen wärmelbehende Formen, wie Gesponis, Liriope, Rhopalonema u. a. gehen trotzdem zeitweilig in größere Tiefen; bei einigen ist es zur Unterscheidung besonderer Tiefenarten gekommen; der Prozeß der weiteren Abtrennung ist da noch im Gange. In den Polarmereren haben aber diese Gattungen keine Vertretung. Auf der anderen Seite giebt es auch

polare Formen, wie die hochnordische Asginopsis laurentii, die bis jetzt keine Gattungsverwandten in der Tießee zeigen; eine solche Gattung ist aber auch nicht bipolar.

Die kalten Polarmeere wie die Tiefsee wären demnach bei Medusen verschiedene Besiedelungsgebiete; sie könn en zwar Aehnlichkeiten zeigen, wegen der gleichartigen Herkunft und wegen der in vielem gleichartigen Lebensbedingungen; müssen dies aber nicht. Die Aehnlichkeit kann noch verstärkt werden zwischen dem einen oder anderen Pol und der Tiefsee durch Austausch. In weit zahlreicheren Fallen besteht aber eine großere Ungleichheit in der Ausbildung der Faunen. Das Vorkommen einer und derselben Species von Pol zu Pol durch die Tiefsee hindurch ist bei Medusen trotz der sonst so weiten Ausbreitungsmoglichkeiten dieser Tiere nicht festzustellen. Die Anwendung der Ortharkn-Churwischen Hypothese hat also hier ihre Schwierigkeiten; die Musrak-Preperse/sche Hypothese kann hier überhaupt nicht in Betracht kommen. Am ehesten gelangt man zu einem Verständnis der Verbreitungsthatsachen der Medusen unter Annahme einer früher en mehr zusammengedrängten Warmwasserfauns, als Ausgang für drei verschiedene Regionen, Arktis, Antarktis und Tiefsée, sowie unter Berücksichtigung noch jetzig er Wanderungen.

Selbatverständlich kann dies einstweilen nur für Medusen gelten, so wie Mersenterens seine Anschauungen für Pteropoden ausgesprochen hat, eine Gruppe, die sich durch größere Temperaturempfindlichkeit und die geringe Neigung zur Tiefsee von den meisten Medusen unterscheidet, aber doch auch vieles Gemeinsame mit ihnen hat. Die Anwendung auf andere planktonische Gruppen wäre verfrüht, eh deren Ausarbeitung so weit gediehen ist; auch für die Medusen selbst muß man sich vorhalten, daß das Thatsachenmaterial im Vergleich zu dem gewaltigen Meeresabschnitt, um den es sich handelt, noch sehr spärlich ist. Eine Lehre, allerdings eine negative, ist aber wohl von Medusen auf andere Gruppen übertragbar, nämlich die, daß das Problem der Verbreitung und speziell der "Biploaristi" kein einheitliches ist, sondern daß selbst innerhalb einer einzigen Tiergruppe verschiedene Faktoren zur Erklärung dienen können und müssen. Wie viel mehr gilt dies also, wenn alle marinen Gruppen, auch die benthonischen, zu einer Erklärung der Verbreitungweise herzageoogen werden!

München, November 1905.

### IV. Litteraturverzeichnis.

#### A. Medusen.

AGABRI, L. Contributions to the natural history of the United States, Vol. III, Cambridge 1860; Vol. IV, Cambridge 1802, AAARSE, A. North-American Acadephas, Illustrated Catalogue of the Museum of comp. Zool. Cambridge Mass, 1885, ALMANS, G. J., Hydroson, in: Name'Narrative of a Voyage to the Polar Sea during 1875—76 in H. M. Ships "Alert" and "Discovery", Lendon 1878, Vol. III. p. 290, 8 Fig.

AKTIPA, Ga., Die Lucernariden der Bremer Expedition nach Ostspitzbergen im Jahre 1899. Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. VI, 1891, p. 1-20, Taf. 1-2.

Barra, J., Opacola subsecive, observationes miscellaneae de animalculis et plantis etc. De Medusis. Harlem 1762. Biurta, A., Materialien zur Biologies und Zoogeographie hauptsächlich russischer Meere. Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. St. Petersbourg, 1896, T. I, p. 1—28. [Russisch.]

BLAINVILLE, H. M. DE, Manuel d'actinologie ou de scophytologie, Paris 1834.

- On british Medusae. Ibid. 1897, p. 816-835, Pl. 48 and 49.

BRANDT, J. Pr., Aussührliche Beschreibung der von C. H. Mentikes auf seiner Weltumsegelung beobachteten Schirmquallen. Mein. Acad. St. Pétersbourg, Ser. 6, T. IV. S. e. at., T. II., p. 237—411, P. I. - 51, St. Pétersbourg 1838.
BROWNE, E. T., On british Hydricids and Melusse. Proc. Zool. Soc. London, 1896, p. 469—500, Pl. 16 and 17.

Davids Google

524 OTTO MAAS,

BROWNE, E. T., A Preliminary Report on Hydromedusae from the Falkland Islands. Ann. and Mag. Nat. Hist., Ser. 7, Vol. IX, p. 272-284, 1902.

- Report on some Medusae from Norway and Spitzbergen. Bergens Mus. Aarb. 1903, No. 4, 36 pp., 5 pl., 1903.

— Hydromedusac, with a Revision of the Williadac and Petasidac. In: Fauna and Geography of the Maldive and Laccadive Archipelagoes, Vol. II, Part 8, p. 722—749, Pl. 54—57, London 1904.

Сиамизсо, А. De, et Етекниког, С. G., De animalibus quibusdam e classe Vermium Linneans, in circumnavigatione terrae. . . annis 1815—1818 peructs, observatis. Nova Acta K. Leop-Carol. Acad. Deutsch. Naturforscher, Bd. X. 1820.

CHIAJE, DELLE, Memorie sulla storia degli animali senza vertebre, Napoli 1823.

CLARK, Prodromus of the history, structure and physiology of the order Lucernariae. Journ. Bost. Soc. Nat. Hist, Boston 1863.

- Lucernaria and their allies. Smithsonian Contrib., No. 242, Washington 1878,

CLAUS, C., Untersuchungen über Organisation und Entwickelung der Mednach, Prag und Leinzig 1888.

DELAGE, Y., et HEROUARD E., Traité de zoologie concrète, T. II, Pt. 2. Les Coelentérés. Paris 1901.

Eschscholtz, Fr., System der Acalephen, Berlin 1829.

Farattes, O., Faura groenlandica, Hafniae et Lipsiae 1780.

FEWKES, J. W., Report on the Medusae collected by the Lady Franklin Bay Expedition . . . . . Appendix XI, Vol. II, p. 898-408, 1888.

FORERS, E., A Monograph of the british naked-eyed Medusae. Ray Soc. London, 1848.

Forskår, P., Descriptiones animalium quae in itinere orientali observavit, Hauniae 1775,

FUNLER, G. H., Contributions to our knowledge of the Plankton of the Farce-Channel. No. VIII. Medusae. Proc. Zool. Soc. London, 1898, p. 1016—1032.

Generalder, C., Versuch eines Systems der Medusen; mit Beschreibung neuer und wenig bekannter Formen. Zeitschr. f. wiss. Zeol., Bd. VII, p. 202-273, Таf. 7-10, Leipzig 1857.

GORTE, A., Verzeichnis der Medusen, welche von Dr. SANDER, Stabsarzt auf S. M. S. "Prinz Adalbert", gesammelt wurden. Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss., Berlin, Bd. XXXIX, p. 881—897.

Gosse, P. H., A Naturalist's Rambles on the Devoushire Coast, London 1853.

Goro, S., The Craspedote Medusa Olindias and some of its natural allies. Mark Anniversary Volume, p. 1-22, 1903, Pl. 1-3.

Gaoserno, G., Die Hydroidmedusen des arktischen Gebietes. Zool. Jahrb., Abt. Anat., Bd. XI, p. 451-467, Taf. 27, 1898. Gerstens, R. T., Report on the Coelenterate from the intermediate Waters of the N. Atlantic. Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 7, Vol. XI, p. 420-430, Pl. 9 and 10.

HARCKEL, E., Das System der Medusen, mit Atlas, Jena 1879.

- The deep sea Meduane. Chall. Rep., Zool., IV, 1881.

Hartlaus, C., Die Coelentersten Helgolands. Wissensch. Mccresunters., N. F. Bd. I, p. 161—206, Kiel und Leipzig 1844.

— Die Hydromediasen Helgolands. Zweiter Bericht. Ibid. Bd. II, p. 449—516, Pl. 14—23, Kiel und Leipzig 1897.
Hartwips, O. und R. Das Norressivaten und die Sinnesorgane der Medusen. Leinzig 1879.

Kishinouva, K., Some new Scyphomedusae of Japan. Journ. Coll. Sc. Imp. Univ. Tokyo, Vol. XVII, No. 7, p. 17, 2 Pl., 1902.

LEYDENFELD, R. v., The Australian Hydromedusae. Part V. The Hydromedusinae, Hydrocorallinae and Trachomedusae. Proc. Linn. Soc. New South Wales, Vol. IX, p. 581 ff., 1884.

- Descriptive Catalogue of the Medusae of the Australian Seas, Pt. 1 and 2, Sidney 1887.

LESSON, R. P. Centurie zoologique, Paris 1830.

- Histoire naturelle des Zoophytes acaléphes, Paris 1843.

LEVINSEN, G. M. R., Meduser, Ctenophorer og Hydroider fra Gronlands Vestkyst. Videna Meddel. Naturh. Foren. Kjöbenbavn 1892, p. 143-212, Taf. 5-8.

Linko, A., Bericht über Medusen und Ctenophoren aus dem Eismeer, Arb. Kais. Naturf. Ges. St. Petersburg, Bd. XXXI, 1900. [Russisch.]

 Zoologische Studien im Barentsmeer. Auf Grund der Untersuchungen der wissenschaftlichen Murman-Expedition. Hydromedusen. Zool. Anz., Bd. XXVIII, p. 210—219, 1904.

LORENZ, L. v., Polypomedusen, in: Polarstation Jan Mayen, Boobachtungsergebn, Bd. III, herausgeg. v. d. Akad. Wiss. Wice, 1886.

Maas, O., Die craspedoten Medusen der Plankton-Expedition. Ergebn. Plankton-Expedition K. c., Kiel und Leipzig 1893, 108 pp., 12 Taf.

Die Medasen, in: Reports on an Exploration . . . . by the U. S. Steamer "Albatross" etc., Mem. Mus. Comp. Zool.,
 Vol. XXIII, 1897, p. 1—92, 15 pl.

- Die Scyphomedusen der Siboga-Expedition, 91 pp., 12 pl., Leiden 1903.

Maas, O., Revision des Méduses appartenant aux familles des Cunanthidae et Aeginidae. Bull. Mus. Océanogr. Monaco, No. 5, p. 1—8, 1904.

— Méduses provenant des campagnes des Yacht "Rirondells" et "Princesse Alice" (1886—93), Fasc. 28. Сатр. всіент.
 Альент I, Prince пи Момасо, р. 1—71, 6 pl., 1904.

- Die craspedoten Medusen der Siboga-Expedition, 84 pp., 14 pl., Leiden 1905.

Mc Chapy, A., Gymnophthalmata of Charleston Harbour. Elliot Soc. of Nat. Hist., 1857.

MURRACH, L., and Shearer, C., On Medasse from the Coast of British Columbia and Alaska. Proc. Zool. Soc. London, 1908, Vol. II, p. 164-192, Pl. 17-22.

Perox, F., et Lesueux, C. A., Tablean des caractères génériques et spécifiques de toutes les espèces de Méduses commes jusqu'à ce jour. Ann. Mus. Hist. mat., T. XIV, Paris 1810.

Quoy et Gaimann, Voyage de l'Astrolabe. Zool., VI, Zooph., Paris 1833.

Sans, M., Beskrivelser og Jagttagelser etc., p. 1-81, 15 Taf., Bergen 1835.

Ueber die Entwickelung der Medusa aurita und Cyanea capillata. Arch. f. Naturgesch., Jahrg. 7, 1841, p. 9-34,
 Taf. 1-4.

- Fauna literalis Norvegiae, Heft 3.

Schlater, G., Die Hydroiden- etc. Fanna der Solowetzkybneht. Russ. Naturwiss. Zeitschr., 1891. [Russisch.]

Schulze, F. E., Coelenterate, in: Zoolog. Ergebnisse der Nordseefahrt vom 21. Juli bis 9. Nov. 1872. Zweiter Bericht der Kommiss. wissensch. Unters. dentscher Meere Kiel, p. 139, Berlin.

STRENSTRUP, F. F., Acta et Catalogus Mus. Hafniensis, 1837.

VANEGFEN, E., Untersuchungen über semäostome und rhizostome Medusen. Bibl. Zool., Bd. I, Heft 3, Cassel 1889.

- Die Akalephen der Plankton-Expedition. Ergeb. Plankton-Expedition. II. Kiel und Leipzig 1892.

 Die acraspeden Medusen der dentschen Tiefsee-Expedition 1898—1899. Ergeb. Deutsch. Tiefsee-Expedition, Bd. III, Jena 1902.

- Die eraspedoten Medusen der deutschen Tiefsee-Expedition. I. Trachymedusen. Ibid., Jena 1902.

WAGNER, N., Die Wirbellosen des Weißen Meeres, Leipzig 1885.

Weitere Litteratur siehe bei Delage und Herouard, Antipa (über Lucernarien), Maas (1903, 1904, 1905).

#### B. Allgemeines.

AURIVILLUS, C. W. S., Das Plankton der Baffinsbai und der Davis-Straße, eine tiergeographische Stadie, Upsala 1896 (Festschrift für Lillissono), p. 181—212, Taf. 10.

— Animalisches Plankton aus dem Meer zwischen Jan Mayen, Spitzbergen, König-Karls-Laad und der Nordkuste Norwegens. Kon. Svensk. Vetensk.-Akad. Handl., Bd. XXXII, No. 6, p. 1—71, Stockholm 1899.

Chun, C., Die Beziehungen zwischen dem arktischen und antarktischen Plankton, Stuttgart 1897. Hartlaus, Ch., Zoologische Ergebnisse einer Untersuchungsfahrt des Deutschen Soefischerei-Vereins nach der Baren-

Insel and Westspitzbergen. Wissensch. Meerssunters, N. F. Bd. IV, p. 168 ff., 1900.

HARTMEYER, R., Die Ascidien der Arktis, In: Fanna Arctica, Bd. III, p. 98-411, 11 Taf., 52 Fig., Jena 1903.

HJORT, J., NORDHARD, O., und GRAN, H.H., Report on Norwegian Marine Investigations 1895/97. Bergens Museum, 1899, 23 pp., tables and pl. 7.

KUKENTHAL, W., Beitrage zur Fauna von Spitzbergen. Arch. Naturg., Jahrg 55, p. 125-168, Berlin.

LOHMANN, H., Die Appendionlarien des arktischen und antarktischen Gebietes, ihre Beziehungen zu einander und zu den Arten des Gebietes der warmen Ströme. Zoolog. Jahrb., Suppl. VIII, p. 353—385, Taf. 11 und 12, 1905.

LUTKEN, C., List of the Acalephae and Hydrozoa of Greenland, in: RUBERT JONES, Arctic Manual, London 1875.

Maas, O., On some problems of the distribution of marine animals. Natural Science, Vol. II, p. 92—100, London 1893.

The effect of temperature on the distribution of marine animals. Ibid., Vol. VII, p. 276—283, London 1895.
 Sur la distribution géographique et bathymétrique des Méduses provenant des campagnes scientifiques du Prince

RE MONACO. Bull. Soc. Zool. de France, Paris 1899.

MEISENHEIMER, L., Pteropoda, in: Wissensch. Ergebnisse Deutsch. Tiefsee-Expedition, Bd. 1X, 1905.

Monca, O. A. L., Fortegreise over Grönlands Blöddyr, Tillaeg No. 4, in: Rixk, H., Grönland geographisk og statistik beskrivet. Kiöbenhavn 1867.

Moss, E. I., Preliminary notice on the Surface Panna of the Arctic Seas, as observed in the recent Arctic Expedition. Journ. Linn. Soc. Zeology London, Vol. V, 1879.

MURRAY, J., On the deep and shallow-water marine fauna of the Kerguelen Region of the Great Southern Ocean. Trans. Roy. Soc. Edinburgh, Vol. XXXVIII, 1896, Pt. 2, p. 494 ff.

NORDGARRO, O., Hydrographical and biological investigations in Norwegian Fjords. Bergens Museum, 1905, 254 pp., Pl. 1—21.
ORIMANN, A. E., Grundsüge der marinen Tiergeographie, Jena 1896, 96 pp., 1 Karte.

- Ueber Bipolarität in der Verbreitung mariner Tiere. Zoolog. Jahrb., Abt. Syst., Bd. IX, p. 570-595.

- Petterson, O., et Eemann, G., Grunddragen of Skageraks och Kattegats Hydrografi. Kongl. Svensk. Vetenskaps.-Acad. Handl., Bd. XXIV, 1891.
- Die hydrographischen Verhaltnisse der oberen Wasserschichten des nördlichen Nordmeeres zwischen Spitzbergen, Grönland und der norwegischen Küste in den Jahren 1896 und 1897. Bihang til K. Svenska Vetensk-Akad. Handl, Bd. XXIII, 1898.
- Румуин, G., Versuch über die erdgeschichtliche Entwickelung der jetzigen Verbreitungsweise unserer Tierwelt, p. 1—62, Hamburg 1891.
- ROMER, F., und Schaudenn, F., Einleitung zur Fauna Arctica, p. 1-84, 2 Karten, 12 Fig., Jena 1900.
- ROMER, P., Die Ctenophoren, in: Fauna Arctica, Bd. III, p. 67-90, Jena 1903.
- Scornsey, W., Ueber die Farbe des grönländischen Meeres. Journ. f. Chem. u. Phys., Bd. XXX, p. 424-428, Nürnberg 1820.
- VANHOFPEN, E., Die Fauna und Flora Grönlands, in: v. Davoalski, Grönland-Expedition, Bd. II, Berlin 1898.
  Walter, A., Die Quallen als Strömungsweiser. Deutsche Geograph. Blätter, Bd. XIII, Bremen 1890.

### Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                          | Seite   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. Einleitung                                                                            | 481     |
| II. Spezieller Teil                                                                      | 482     |
| A. Beschreibung des Expeditionsmaterials                                                 | 482     |
| B. Durchsicht des Systems auf polare Arten nebst Kritik der betreffenden Species         | 488     |
| C. Verzeichnis der in hochnordischen Gebieten beobachteten Medusen (nebst Fundorten      | und     |
| Synonymie)                                                                               | 500     |
| III. Allgemeiner Teil                                                                    | 514     |
| A. Charakteristik der wirklich arktischen Medusen; Cirkumpolarität und anderes Biologise | hes 514 |
| B. Die Abgrenzung der arktischen Medusen von borealen Formen und die Saisonschwankun     | gen 516 |
| C. Die Beziehungen der arktischen Medusenfauna zur antarktischen und zu den Tiefseefort  | men 518 |
| IV. Litteraturverzeichnis                                                                | 521     |
| A. Medusen                                                                               |         |
| D. Allerson                                                                              | 3=3     |

# Die nördlichsten Reptilien und Batrachier

Dr. F. Werner

von

Fauna Arctica, Bd. IV.

Die Aufgabe, die nördlichsten Formen aus diesen oben genannten Wirbeltierklassen zu bearbeiten, die mir von den Kollegen Römer und Schauddinn freundlichst übertragen wurde, kam mir eigentlich unerwartet, denn ich habe mich niemals zuvor mit der Fauna des hohen Nordens befaßt, sondern stets die Mittellmeerflander und die Tropen in den Kreis meiner herpetologischen Untersuchungen gezogen, kenne auch die biologischen Verhältnisse der Arktis nicht aus eigener Anschauung, wie ich dies von den oben gemannten Gebieten wenigstens nach "Stichproben" sagen kann. Dessen ungeachtet habe ich mich dieser Arbeit gerne unterzogen, da ich vermutete, daß wenigstens vom tiergeographischen Standpunkte einiges von Interesse herauskommen würde.

Die arktische Fauna ist an Kriechtieren und Lurchen relativ sehr arm; wie man nachstehend sehen wird, erreichen bezw. überschreiten nur 2 Rentilien und 6 Batrachier den Polarkreis I), während noch 6 Reptilien und a Batrachier den 60° n. Br. erreichen. Es ist dies ja bei der Wärmebedürftigkeit dieser Tiere leicht begreiflich: is direkt verwunderlich, daß überhaupt noch so viele Arten in diesen hohen Breiten zu leben im stande sind. Wenn wir die vier europäischen Vertreter der arktischen Rentillenund Amphibienfauna betrachten, so fällt uns auf, daß es mit Ausnahme von Rana arvalis solche sind. welche auch die größte vertikale Verbreitung haben; sowohl Lacerta vivipara und Vipera berus, als auch Rana temporaria gehen in unseren Alpen, erstere auch im Balkan bis 1000 m hinauf. Ferner ist auffallig, aber nicht recht erklärlich, daß, obwohl dieselben Arten, welche in Europa den Polarkreis überschreiten, auch in Nordasien leben, doch keine derselben daselbst so weit vordringt, und nur eine Art (Rana temporaria) ihn erreicht, zwei (Lacerta vivipara und Rana arvalis) den 60° n. Br. überschreiten. Unter den nordamerikanischen Arten der Arktis vermissen wir wieder einen in Europa und Nordamerika heimischen Frosch, Rana temporaria; diese Art, welche in Nordamerika in einer besonderen Form (subsp. pretiosa) vorkommt, erreicht hier nicht einmal den 60° n. Br. Arktische Eidechsen besitzt weder Asien, noch Amerika, dasselbe gilt auch für die Schlangen; die Viperiden, welche durch unsere Kreuzotter in Lappland noch auf 67° n. Br. vertreten sind, verschwinden sowohl in Asien als auch in Nordamerika nördlich vom 60°.

Die arktischen Reptilien und Batrachier sind in allen drei Erdteilen nahezu vollkommen verschieden, fast ausnahmslos sogar der Gatung nach, wenn man den Polarkreis als Grenze nach Süden annimmt; denn während Nordeuropa Laorta, Vipera und Rama besitt, kann Nordasien neben Rama (lemporuria) nur einen Molch (Salamandrella), und Nordamerika je einen Vertreter der Gattungen Bufo, Chorophikus und Rama (cantabrigansis) als arktische Formen aufweisen.

<sup>1)</sup> Betrachten wir mit REIGENOW (Zool.) Jahrb. Syst. III., 1888, p. 679, Tat. XVII die Baumgrenze als Südigrenze erharktits, dann finden wir zwur alle hier als aktische angesehenen Arbeit genopas darin vertreunten, aber keine einstige ausstische oder nenerikanische Art; nehmen wir aber die von A. Bautus (ebenda, p. 189, Taf. VIII) rektikinierte Südgrenze der Artits na, so könnten wir einer ganze Anzahl eicht südiklicher Typen am unteren Amur in die anktische Gebeite hinsiehbekommen; es estehett aber doch, daß am Unterlauf des Amur keine anderen als wirklich arktische Arten vorkommen, zo daß wir die Brautus\*siche Grenze ohne weiters auch daß die Verbreitung unserer Tiere anwenden können.

530 F. WERNER.

Nehmen wir aber den 60° als Südgrenze für die Arktis an, so hat Europa noch auffälliger mehr Arten als die beiden übrigen Erdteile, denn von den 6 Reptilien und 10 Batrachiern dieser erweiterten arktischen Provinz besitzt es allein alle 6 Reptilien und 5 Batrachier, Asien nur 3 Batrachier und ein Reptil (dieses, nämlich Lacerta vieipara, sowie Rana arvalis und temporaria mit Europa gemeinsam), Amerika nur 3, dieselben Arten, die auch schon am Polarkreis leben. Wieder sehen wir, das dieselben Gattungen bezw. Arten in Asien und Amerika weit südlicher schon ihre Nordgrenze erreichen. Lacerta agisti über-schreitet in Europa den 60° n. Br. bedeutend, in Asien erreicht sie ihn nicht, bei Tropidonotus natriz ist dasselbe der Fall, und noch auffälliger ist der Unterschied bei Coronella austriaca. Tropidonotus und Coronella sind ja auch in Nordamerika vertreten, erstere Gattung aber nur sädlich vom 50° in Britisch-Nordamerika durch 5 Arten der Untergattung Eutamia, wozu in dem südlich vom 60° gelegenen Teil von Canada noch eine Art der Untergattung Norodia (Mariri): N. fasciala tritt; Coronella ist überhaupt nördlich vom 50° nicht mehr, im südlichen Canada aber noch durch 2 Arten vertreten.

Rein arktúsche Formen, wie wir sie in den anderen Klassen der Vertebraten finden, giebt es unter den Reptilien und Batrachiern keine, es können höchstens Lacerta wiripara, sowie Rana temporaria und constabrigensis, Salamandrella Kegnerlingi, die ein entschieden nördliches Verbreitungsgebiet beisteren und von denen die beiden ersteren im Süden Europas nur im Gebirge leben, als solche angesehen werden; alle übrigen sind nur Ausläufer weit verbreiteter Arten von großer Anpassungsfähigkeit, wie wir daraus ersehen, daß die Kreuzotter in Portugal und Nordspanien, in Bosnien und der Herzegowina, in Bulgarien, die Ringelnatter gar noch in Nordafrika vorkommt, was vielleicht mehr ins Gewicht fällt, weil die stüdlichen Kreuzottern wenigstens teilweise (sicherlich gilt dies für die osteuropäischen) im Winter Schnee und große Kälte ausbalten müssen, während die algerischen und zum mindesten die küstenbewöhnenden kleinassiatischen Ringelnattern bei weitem keine solche Temperaturerniedrigung erfahren, wie die skandinavischen und finnländischen.

Weiter fällt uns in der Reihe der arktischen Reptilien und Batrachier (auch wenn wir die zwischen 60° und dem Polarkreis lebenden Formen noch einbeziehen) noch folgender Umstand auf: es sind durchaus Tiere, welche rauhe Witterung und langandauernde Feuchtigkeit, Mangel an Sonnenschein nicht nur aushalten können, sondern dabei auch noch ganz gut gedeihen. Für die Batrachier ist dies nichts Besonderes; sie sind ja schon im Zusammenhang mit dem Besitz einer nackten, ungeschützten Haut größtenteils Freunde der Feuchtigkeit und nur manche Bufonen vermögen infolge ihrer dicken, lederartigen Haut auch in ganz trockenen Gegenden einige Zeit auszudauern. Aber auch von den Reptilien ist Lacerta agilis und noch mehr vivipara feuchtigkeits- bis direkt wasserliebend; dasselbe gilt für Tropidonotus und wenigstens ersteres für Anguis und Vipera. Coronella, obwohl in der Regel trockenen, warmen Gebieten hold, wurde von mir in den österreichischen Occupationsländern in über 1000 m Meereshöhe unter sehr ungünstigen Verhältnissen bei rauher, feuchter, regnerischer Witterung im Freien gefunden, was bei uns unter gleichen Umständen sicher nicht der Fall gewesen wäre. Daß die kurze arktische Sommerszeit mit ihrer immerhin relativ ganz anselnlichen Temperaturerhöhung (10-16 °C.) vollkommen ausreicht, um unseren Reptilien und Batrachiern Gelegenheit zu genügender Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung und Entwickelung zu geben, sieht man ja an den Verhältnissen unserer Hochalpen; daß es in der Arktis zur Sommerszeit weder an Insekten für Batrachier und Lacerten, noch an Futter (wohl Rassa und Lacerta, vielleicht auch kleine Myodes?) für Vipera fehlt, ist ganz zweifellos. Siehe auch PAGENSTECHER, Die Lepidopteren des Nordpolargebietes (Jahrb. Nassau. Ver. f. Naturk., L. 1897, p. 192): "Nördlich vom 73° erscheint die Insektenwelt fast ausgestorben, bei 70° erscheint sie schon reich." Dadurch, daß unsere Tiere den Winter vollständig verschlafen, fällt die Färbungsanpassung an Schnee und Eis, wie sie bei Vögeln und Säugetieren normal ist, völlig hinweg und das braune Sommerkleid kann beibehalten werden.

Von den sechs arktischen Repülien sind nicht weniger als vier, also volle zwei Drittel, ovovivipar; nur Lacerta agilis und Tropidonotus natriz sind eierlegend; da die Entwickelung der Batrachier durch Mangel an Licht und Wärme zwar verzögert, aber durchaus nicht aufgehalten wird, so fehlen bei ihnen solche Einrichtungen, welche bei Salamandra atra unserer Alpen eben nicht etwa im Zusammenhang mit der vertikalen Erhebung oder niedriger Temperatur, sondern mit dem Mangel an Laichgewässern entstanden sind.

Daß sich die arktischen Reptilien und Batrachier kaum von ihren södlichen Artgenossen unterscheiden, erscheint im Anfang verwunderlich; doch muß man auch hier wieder bedenken, daß wir z. B.
alle europäischen Arten in unseren Alpen und zwar, mit Ausnahme des Moorfrosches, der mir nur aus
dem Becken des Ossiachersees in Kärnthen bekannt ist, bis zu bedeutender Höhe und unter oft recht
trübseligen klimatischen Verhältnissen vorfinden und daß auch hier keine besondter Form entstanden,
auch keine Varietät oder Lokalform bekannt ist, die nicht auch in der Ebene oder zum mindesten in den
Gebirgsthälern zu Hause wäre. Die Anpassungsfähigkeit dieser Arten scheint eben eine wesentlich physiologische, nicht morphologische zu sein; ihre Merkmale sind keine solchen, welche, wenigstens soweit wir
es uns vorstellen können, mit den klimatischen Verhältnissen in Konnex gebracht werden können; die Zahl
der Schuppenreihen, der Oberlippenschilder, die Form und Größe der Schuppen bleibt daher überall
konstant, während die Befiederung der Vögel, das Haarkleid der Säugetiere sehr wohl zu veränderter
Lebensweise Stellung nehmen können.

Ich habe leider fast nur europäische Arten (freilich von diesen alle) aus der arktischen Fauna selbst zu untersuchen Gelegenheit gehabt; diese waren aber von gleichgroßen Exemplaren derselben Arten aus der weiteren Umgebung von Wien nicht zu unterscheiden.

Es ist möglich, daß die Dimensionen der arktischen Reptilien und Batrachier geringere sind als die der mitteleuropäischen Exemplare (bei Lacerta vinjuwa ist dies gewiß nicht der Fall), doch habe ich keinen Anhaltspunkt für eine soliche Annahme, da das arktische Material aus diesen beiden Klassen in den Museen stets, auch nach der Zahl der Exemplare, ein geringes ist und wir danach nicht schließen dürfen, daß größere Exemplare nicht vorkömmen.

Von einer Vergleichung der arktischen Reptilien- und Batrachierfauna mit der antarktischen kann keine Rede sein, denn eine solche existiert eben nicht; aber wenn wir sogar — was schon allein wegen der ungleichen Entfernung vom Aequator unzulläsig ist — die Südspitzen der südlichen Kontinente zum Vergleich heranziehen, so finden wir keine Vergleichsmöglichkeit, sogar bei Südsmerika, das am weitesten nach Süden sich ausdehnt; wir haben hier fast nur neotropische und eine kosmopolitische Gattung (siehe mein Verzeichnis in: Hamburger Magalhaensische Sammelreise, Reptilien und Batrachier, Hamburg 1904, p. 10—21).

Es wäre nur noch zu begründen, warum ich bei der Uebersichtstabelle gerade vom 50°n. Br. und nicht vom 45° oder irgend einer tier- oder pflanzengeographischen Grenzlinie, einer lisotherme oder dergleichen ausgegangen bin. Ich habe diesen Breitegrad gewählt, weil er so ziemlich der südlichste ist, den wir als Vergleichsbasis in Bezug auf die nördlicheren Ländergebiete einerseits, auf die drei Kontinente andererseits annehmen können, ohne uns mit zu viel Ballast von Gattungen zu beladen, die rein südlich und für die einzelnen Kontinente charakteristisch sind, daher für den Vergleich keinen Wert haben; wir würden schon beim 45° eine Menge Arten finden, die der centralaisatischen Steppenfauna angebören, ja sogar, wie namentlich in Ostasien, Tropenbewohner sind, und es ist auf der westlichen Hemisphäre wieder infolge der zahlreichen Staaten, welche dieser Breitegrad durchschneidet und bei den nicht immer genügenden Fundortsangaben sehwer, anzugeben, welche Arten ihn überschreiten und welche nicht. Das Bild der allnählichen Verschwer, anzugeben, welche Arten ihn überschreiten und welche nicht. Das Bild der allnählichen Ver-

532 F. WERNER,

armung der Fauna gegen den Polarkreis hin wird auch mit der Festlegung des 50° als Ausgangspunkt noch deutlich genug. Soweit es mir möglich war, habe ich hierbei mich strikte an den 50° gehalten und Arten, die ihn nicht erreichen, nicht in die Uebersichtstabelle aufgenommen. Für die nordamerikanische Arktis bin ich bis zu einem gewissen Grade insoweit abgegangen, als ich in Klammern alle in Canada auch stüllich vom 50°, aber nördlich von den Großen Seen und dem St. Lorenz-Strom vorkommenden Arten aufnahm, so daß die Liste zugleich alle meines Wissens in Britisch-Nordamerika nördlich von den obengenannten Gewässern bisher gefundenen Arten enthält, und ebenso habe ich mich nicht enthälten können, bei Ostsibirien, ebenfalls in Klammern, die am Amur gefundenen Arten aufzunehmen, wenn die Fundorte auch södlich vom 60° laegn (dagegen habe ich die von Waldiwestok und der Possiet-Bai angegebenne (Tropidonotha vibakari und Coluber taeniurus, Bombinstor orientalis) unerwähnt gelassen, weil sie ihre Nordgrenze sicher südlich vom 50° haben, während bei den Amur-Anwohnern das Ueberschreiten dieser Grenze sehr wahrscheinlich ist.

Die Litteraturangaben sind auf das Nötigste beschränkt; es wurden, soweit es sich nicht um besonders wichtige Einzelangaben handelt, vorwiegend die größeren, zusammenfassenden Arbeiten citiert, welchen auch die nicht arktischen Fundorte entnommen sind.

#### Lacerta agilis L.

BOULENGER, Cat. Liz. III, p. 19. BEDRIAGA, Beitr. Keunte. Lacert. Fam., p. 111.

Verbreitung in der Arktis: Nordschweden (Mora, Dalarne, nach Nilsson); Finnland (nach Méla; nach Sauleberg am Flusse Svir, der Onega- und Ladoga-See verbindet). Geht in Rußland und Sibirien nicht über den 60° n. Br. hinaus.

#### Lacerta vivipara |ACQ.

Beulinger, 1. c. p. 23. Bedriaga, 1. c. p. 322.

Verbreitung in der Arktis: Norwegen [bis zum Porsangerfjord (Læzelv) und Varangerfjord (Nyborg), 70° n. Br., wahrscheinlich bis zum Nordkap, nach Collett; Sydvaranger, Ostfinnmarken und Alten, Westfinmmarken, nach brieflichen Mitteilungen von Herrn Sparke Schneider in Tromsö, demzufolge die Art im Tromsö-Amt noch nicht gefunden wurde]; Schweden (bis Jemtland und Lulea in Lappmarken; Quickjock, Haparanda in Westerbotten nach Nilssow); Finnland (nach M£La) und Russisch Lappland (Pt. Wladimir, Murmanktste); Insel Kolguev (S. Butturlin, Museum Moskau); Halbinsel Kanin (nach Shitkow); Nordrußland [Gouvernements Olonez und Archangel, nach Mgjakoper; nördlicher Ural (N. Gonzatti, Museum Moskau), Mesen und Petschora (Nikolsky) isolowetiky-insel, Weißes Meer, nach Boulenozer]; in Sibirien dürfte sie nur bei Bersow, Gouvernement Tobolsk (N. Gonzatti, Museum Moskau) an der unteren Tunguska (Nikolsky) und im Stanowoi-Gebirge den 60° n. Br. überschreiten.

#### Anguis fragilis L.

BOULENGER, Cat. Liz. II, p. 297. SCHREIBER, Herpetologia Europaea, p. 339 (1875).

Denices, Deutschl. Amphib. u. Rept., p. 218 (1897).

Verbreitung in der Arktis: Finnland (nach Sadelin); Norwegen (nach Nilsson bei Bergen).

#### Tropidonotus natrix L.

BOULENGER, Cat. Sn. I, p. 219. STRAUCH, Schlangen russ. R., p. 141.

Verbreitung in der Arktis: Norwegen (Hedemarken, Süd-Helgeland, zwischen 65° und 66° n. Br. nach Esmark teste Nilsson); Schweden (bis Lappland, nach Sundevall); Finnland (nach Sadelin);

erreicht in Rußland noch bei St. Petersburg den 60° n. Br. (Oranienbaum), aber anscheinend in Sibirien nirgends mehr.

Coronella austriaca LAUR.

BOULENGER, Cat. Sp. II, p. 191. STRAUGH, L. c. p. 43.

Verbreitung in der Arktis: In Europa nur in Norwegen den 60° (Jerkin auf dem Dovrefjäll, sowie nördlich von Trondhjem nach Nilsson) überschreitend; von hier zieht die Nordgrenze nach Osten immer weiter südwärts bis zur Nordküste des Kaspi-Sees.

Vipera berus L.

BOULENGER, Cat. Sn. III. p. 476.

STRAUCH, I. c. p. 206, und Synopsis der Viperiden, p. 32.

Verbreitung in der Arktis: Norwegen (nördlich von Trondhiem, ferner auf dem Festland gegenüber der Insel Tiötto, südlich von Alstenö, nach Nilsson); Schweden (Dalarne; Quickjock in den Lulea-Lappmarken, am 67° n. Br., nach Nilsson; nach Löwenhielm auch am Berge Gaskaiwos und am Ufer des Saggatiaur): Finnland (nach MIDDENDORFF bis zum Polarkreis): Nordrußland (Gouvernement Olonez, am Onega-See, nach Blasius und Kessler, und Gouvernement Archangelsk, nach Strauch). In Sibirien bis Nikolajewsk am Amur (Museum Hamburg) ferner auf Sachalin, aber nirgends den 60° erreichend.

Die von mir gesehenen Exemplare aus Schweden und Norwegen und vom Amur unterscheiden sich in keiner Weise von solchen aus den österreichischen Alpen, weder in Färbung noch Zeichnung, noch in der Beschuppung,

#### Bufo vulgaris LAUR.

Boulexoes, Cat. Batr. Sal., p. 303 (1882), und Tailless Batr. Eur., p. 218 (1898). BEDRIAGA, Lurchiauna Europas II, p. 144 (1891).

Verbreitung in der Arktis: Norwegen (Bergen, nach Lichtenstein); Rußland (Archangelsk, nach BLASIUS; Petschora, nach NIKOLSKY).

Rana temporaria L.

Востакови, І. с. р. 44 und І. с. р. 301. BEDRIAGA, L. c. p. 69 (muta).

Verbreitung in der Arktis: Norwegen bis zum Nordkau, Porsanger Fjord, Kaa Fjord, Tana Fjord, Varanger Fjord: in Westfinnmarken Magero, Vadso, Tromso, Hammerfest; in Helgeland am Bindal Fjord, subalnin in Imsedal und Ringebo Fiord, sowie in Bergen, nach COLLETT. In Schweden bis Ouickiock; in Rußland bis zu den Gouvernements Archangelsk und Olonez, Onega, Petschora, sowie an der Murmanküste bei Ara und Teriberka (Museum St. Petersburg), Port Wladimir (Museum Hamburg), Insel Lopatinsky und Insel Tschichowski, Dwina-Mündung, Fluß Maimaksa am Dwina-Delta, Kolguev-Insel (BUTURLIN), Ufer des Flusses Olchovka nahe der Mündung des Mesen, Kanin-Halbinsel, Fluß Kuloi (Shirkow), Fluß Sygwa (nördlicher Ural, D. ILOWAISKI, Museum Moskau). Weitere Fundorte in Nordasien: Jakutsk. Nertschinsk. Tomsk, Irkutsk, Daurien, unt. Ob. unt. Tunguska, Berezow, Obdorsk, Krasnojarsk, Schilka, Nikolajewsk am Amur, Sachalin (Nikolsky), Stanowoi-Gebirge. Geht in Sibirien bei Werchojansk und Obdorsk über den Polarkreis hinaus.

Dies ist eine nördliche Form, welche in Südeuropa nur im Gebirge und ziemlich spärlich vorkommt.

Rana arvalis Nilss.

BOULENGER, I. c. p. 45 and I. c. p. 288. BEDRIAGA, L. c. p. 97.

SHITKOW (Ber. Exp. Kais. russ. Geogr. Ges. nach der Halbinsel Kanin 1902), 1904, p. 108.

534 F. WERNER,

Die Art wurde von der Expedition SHITKOW's auf der Halbinsel Kanin (Fluß Tschicha) aufgefunden. Die weite horizontale Verbreitung hat hier kein Gegenstück in der vertikalen, da R. arvalis ein Tier der Ebene ist. Ferner ist sie bekannt von Archangelak und Russisch-Lappland (Lilljeborg), von Onega, vom Mesen und vom Fluß Sygwa am nördlichen Ural, 64° n. Br. (D. ILOWAISKI). Geht nach Osten bis zum Pacifik (Nikolajewsk am Amur, Museum Hamburg). Der von MIDDENDORFP bei Turuchanak am Polarkreis beobachtete Frosch ist wohl R. arvalis und wurde von F. SCHMIDT 1867 wieder aufgefunden (s. NIKOLSKY, p. 360). Sonst noch bei Tomsk. Akmolinak, unt. Tunguska, Padun am Baikalsee (NIKOLSKY).

#### Molge cristata LAUR.

BUDDIAGA, Cat. Batr. Grad. p. 8. BEDDIAGA, Lurchfauna Europas II, p. 284.

Verbreitung in der Arktis: Petrosawodsk am Onega-See (Bedelach); Finnland (Méla). Sowohl in Skandinavien als auch in Rußland ist das Verbreitungsgebiet nach Norden durch den 60° n. Br. begreant.

#### Molge vulgaris L.

Верилов, l. c. p. 14. Верилов, l. c. p. 152.

Verbreitung in der Arktis: Norwegen (bis Trondhjem, nach Collett); Finnland (MELA).

#### Salamandrella Keyserlingi Dys.

Dynowski, Beitr. z. Kenntn. d. Wassermolche Sibiriens, p. 237.

STRAUCH, Rev. d. Salamandriden-Gattungen, p. 56, 58 (Isodactylium).

Boulenous, Cat. Batr. Grad., p. 34.
Serraow, Fortpflanzung und Entwickelung von Isodactylium schrencki.

Wol. TERSTORFF, Die Urodelen Stidasiens.

BEDRIAGA, Caudata in: Wiss. Res. Reise PRZEWALSEI,

NIKOLSKY, Herpetologia Rossica, p. 436.

Verbreitung in der Arktis: Werchojansk in Sibirien; Anadyr; Lena bei Shigansk; sonstige Verbreitung von Jekaterinenburg bis Kamtschatka; Jakutak, Minussinsk; unt. Tunguska; Baikalsee, Daurien, Schilka und Usauri-Gebiet, Sachalin etc. etc. (s. Nikousky).

#### Bufo lentiginosus SHAW.

BOULENGER, Cat. Batr. Sal., p. 308. Cope, Batr. N. Am., p. 277 (1889).

Verbreitung in der Arktis: Großer Bären-See (BOULENGER).

#### Chorophilus triseriatus WIED.

Boulemour, l. c. p. 335 (septentrionalis).

Соря, 1. с. р. 342.

Verbreitung in der Arktis: Großer Bären-See (BOULENGER), Fort Resolution am Großen Sklaven-See (COPE).

#### Rana cantabrigensis BAIRD.

BOULENGER, I. c. p. 45. COPE, I. c. p. 435.

Verbreitung in der Arktis: Großer Bären-See (BOULENGER), Fort Yukon, Alaska, Fort Resolution und Big Island (Großer Sklaven-See); Fort Simpson und Nulato-River, Alaska (Cope). — Einer der wenigen ausgesprochen nördlichen Batrachier, dessen Verbreitungsgebiet nach Söden der 45°n. Br. begrenzt.

Uebersicht der nördlich vom 50° n. Br. verkemmenden Reptilien und Batrachier.

| Art                      | 50 60°                                                                                                                             | 60° bis Polar-<br>kreis                                                | über den<br>Polarkreis                                                                    | Sonstige Verbreitung                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. in Europa')           |                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
| Dmys orbicularis         | orbicularis Holland (Limburg), Mark Branden-<br>burg, in Rußland bis Kurland und<br>gur Newa (St. Petersburg, Oranien-<br>baum)    |                                                                        | -                                                                                         | Verstreut in Mitteleuropa, häufiger im<br>Osten, ganz Südeuropa von Portugal<br>bis Rumänien, Bulgarien und zur Türkei,<br>Algerien, Kleinasien, Armenien, Trans-<br>kaspien bis zum Aralsee und Persien |
| Locerta agilis           | Vom südlichen England über die<br>Niederlande, Belgien, Nordfrank-<br>reich, Deutschland, Dänemark,<br>Schweden, Norwegen, Rußland | Schweden,<br>Finnland                                                  | -                                                                                         | Ganz Mitteleuropa, Balkan-Halbinsel von<br>den Dinarischen Alpen bis zum Balkan,<br>Südrußland, Kaukasusländer, West-<br>sibirien, Westturkestan                                                         |
| - rividis                | Deutschland bis Rügen, Dänemark,<br>Rußland                                                                                        | -                                                                      | -                                                                                         | Ganz Mittel- und Südeuropa, Kleinasien<br>Syrien, Armenien, Kaukasus, Persies<br>Transkaspien                                                                                                            |
| — vivipara               | — vieipara  Großbritannien und Irland, Nordfrank- reich, Belgien, Niederlande, Nord- deutschland, Dänemark, Schweden, Rußland      |                                                                        | Varanger Fjord,<br>Norwegen (70°),<br>Murmanküste,<br>Halbinsel<br>Kann, Insel<br>Kolguev | Mitteleuropa, Norditalien, Bosnien, Herze-<br>gowina, Bulgarien, Sibirien, Sachalin                                                                                                                      |
| - muralis                | Nordfrankreich, Belgien, Holland,<br>Westdeutschland                                                                               | -                                                                      | -                                                                                         | Mittel- und Südeuropa, von Portugal bis<br>Kleinasien (typische Form; wenn wir die<br>Art im Sinne Houlenger's auffassen,<br>auch in Nordwestafrika)                                                     |
| Anguis fragilis          | Großbritannien, Nordfrankreich, Bel-<br>gien, Niederlande, Deutschland,<br>Dänemark, Schweden, Norwegen,<br>Rußland                | Norwegen,<br>Schweden,<br>Finnland                                     | -                                                                                         | Ganz Europa (bis auf Irland, Sardinien,<br>Corsica, Sicilien), Nordkleinasien, Kau-<br>kasus, Persien?                                                                                                   |
| Tropid-notus natrix      | Großbritannien, und im ganzen zwi-<br>schen dessen Breitegraden liegen-<br>den Teile des Kontments                                 | Norwegen,<br>Schweden,<br>Finnland                                     | -                                                                                         | Ganz Europa, Algerien, Kleinasien, Kau-<br>kasus, Persien, Transkaspien, Sibirien                                                                                                                        |
| — tessellatus            | Böhmen, Sachsen; Rheinpreußen,<br>Nassau                                                                                           | -                                                                      | -                                                                                         | Frankreich, Schweiz, Oesterreich, Ungarn,<br>Italien, Balkan-Halbinsel, Kleinasien,<br>Syrien, Mesopotamien, Persien, Trans-<br>kaspien, Turkestan, Unteragypten                                         |
| Coluber longiasi-<br>mus | Böhmen, Dänemark                                                                                                                   | -                                                                      | -                                                                                         | Frankreich, Schweiz, Italien, Oesterreich,<br>Ungarn, Balkan-Halbinsel, Rußland,<br>Kaukasus                                                                                                             |
| Coronella austriaca      | a austriaea England, Nordfrankreich, Belgien,<br>Niederlande, Deutschland, Nor-<br>wegen, Schweden, Kurland, Liv-<br>land, Rußland |                                                                        | -                                                                                         | Ganz Mitteleuropa, Italien, Baikan-Halb-<br>insel, Kleinasien, Kaukasus                                                                                                                                  |
| Vipera berus             |                                                                                                                                    |                                                                        | Quickjock,<br>Lappland (67°)                                                              | Ganz Mitteleuropa, Pyrensen-Halbinsel,<br>Norditalien, Bosnien, Herzegowina, Bul-<br>garien, Rußland, Kaukasus, Sibirien,<br>Sachalin                                                                    |
| Bombinator igneus        | Dänemark, Südschweden, Nord-<br>deutschland, Böhmen, Galizien,<br>Rutiland                                                         | -                                                                      | -                                                                                         | Mähren, Ober- und Niederösterreich, Ungarn,<br>Rumänien                                                                                                                                                  |
| — pachypus               | Nordfrankreich, Belgien, Nieder-<br>lande, Deutschland, Bohmen                                                                     | -                                                                      | -                                                                                         | Frankreich, Schweiz, Deutschland, Oester-<br>reich, Ungarn, Italien (Festland), Balkan-<br>Halbinsel (Festland excl. Morea)                                                                              |
| Alytes obstetricans      | Nordfrankreich, Belgien, Nieder-<br>lande, Westeleutschland                                                                        | -                                                                      | -                                                                                         | Pyrenken-Halbinsel, Frankreich, Schweiz                                                                                                                                                                  |
| Pelobates fuscus         | Nordfrankreich, Belgien, Nieder-<br>lande, Deutschland, Dänemark,<br>Südschweden, Böhmen, Galizien,<br>Rußland                     | -                                                                      | -                                                                                         | Frankreich, Schweiz, Deutschland, Oester-<br>reich, Ungarn, Oberitalien, Rumänien<br>Bulgarien, Rußland bis zum Kaukasus                                                                                 |
| Bufo vulgaris            | Ganz Nordeuropa bis Irland                                                                                                         | Norwegen,<br>Schweden,<br>Finnland, Ruß-<br>land (Olonez)<br>Petschora | -                                                                                         | Ganz Europa (bis auf Sardinien, Corsica, die<br>Balearen, Kreta, Cypern), Nordwestafrika,<br>Asien (s. daselbst)                                                                                         |

<sup>1)</sup> Von Secardidutten kommen Dermydelge overson L. und Thelanoskalpy servite L. als Ingute naveilen an die atlantiche Kute Bergupa alse miental den co's a lie. regrieben, po g. 3. Thelanoskalpy on the hollischiche (Tir V. Lurrit ne Jetten. Notes Leylen Mus. XVI, 1895). belgische (Gatowo, neglische Reans, Mendigher); Devonschlie (Corwell) und irische Kate (sach Stoatser); such im Lock Lummond, der gara von Land ungehein it, wurde sie gefunden; Dewonderly godt befindligt, wohl mit dem Golfstrom, bis im die englische Künte (Dorsetshire) und an der amerikanischen Nordostkünte wurde sie bis Long Island angegroffen.

Fauna Arctica, Bd. (V.

Union

er de Meser Scrik chtese 300;

grah!

68

| Art                              | 50-60°                                                                                                                                                                    | 60° bis Polar-<br>kreis                                              | Ueber den<br>Polarkreis | Sonstige Verbreitung                                                                                                                                                                    |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bufo viridis                     | Südschweden, Dänemark, Deutsch-<br>land, Bohmen, Rußland                                                                                                                  | -                                                                    | -                       | Alle obengenannten und viele andere<br>Inseln des Mittelmeeres, Oesterreich-<br>Ungarn, Italien, Südschweiz, Balkan-<br>Halbinsel, Rußland, ganz Nordafrika,<br>Westasien (s. daselbat) |  |  |
| — calamita                       | Südwestirland, Südschottland, Eng-<br>land, Nordfrankreich, Belgien,<br>Niederlande, Dänemark, Süd-<br>schweden, Deutschland, Böhmen,<br>Galizien, Ostseeprovinzen, Polen | -                                                                    | -                       | Pyrenāen-Halbinsel, Frankreich, Schweiz                                                                                                                                                 |  |  |
| Hyla arborea                     | Nordfrankreich, Belgien, Nieder-<br>lande, Dänemark, Südschweden,<br>Deutschland, Böhmen, Galizien,<br>Rußland                                                            | -                                                                    | -                       | Ganz Europa mit Ausnahme der Britischen<br>Inseln; Nordwestafrika, gemäßigtes Asien<br>bis Japan (zwischen dem 20° u. 40° n. Br.)                                                       |  |  |
| Rana esculenta                   | Aehnlich wie vorige Art aber (ein-<br>geführt) auch in England                                                                                                            | -                                                                    | -                       | Ganz Europa, Nordwestafrika, gemäßigtes<br>Asien bis Japan (15-45° n. Br.)                                                                                                              |  |  |
| — arralis                        | Niederlande, Dänemark, Südnor-<br>wegen, Südschweden, Deutsch-<br>land, Böhmen, Galizien, Rußland                                                                         | Archangel,<br>Mesen, Russ.<br>Lappland, Fluß<br>Sygwa am Ural        | Halbinsel<br>Kanin      | Schweiz, Deutschland, Niederösterreich,<br>Kärnten, Ungarn, Rußland, Westasien                                                                                                          |  |  |
| - Lemporaria                     | Ueberall bis zum Nordk                                                                                                                                                    | ap und Weißen                                                        | Meere                   | Ganz Mitteleuropa bis zu den Pyrenßen<br>(aber exkl. Südfrankreich), Bosnien, ge-<br>mäßigtes und nördliches Asien bis Sacha-<br>lin (s. daselbst)                                      |  |  |
| — agitis                         | Gebt nur in Böhmen und Schlesien<br>über den 50° n. Br. etwas hinaus                                                                                                      | -                                                                    | -                       | Frankreich, Schweiz, Italien und Sicilien,<br>Oesterreich-Ungarn, Balkan-Halbinsel,<br>Kleinasien, Kaukasus, Transkaspien                                                               |  |  |
| Molge erutata                    | Ueberali                                                                                                                                                                  | Finnland                                                             | -                       | Ueberall auf dem Festlande, bis auf Süd-<br>frankreich, die Pyrenäen-Halbinsel und<br>Morea; auch auf Sicilien, außerdem in<br>Kleinasien, im Kaukasus, Transkaspien,<br>Westbersien    |  |  |
| — alpestris                      | Nordfrankreich, Belgien, Deutsch-<br>land, Schweden, Russisch-Polen,<br>Böhmen                                                                                            | -                                                                    | -                       | Schweiz, Deutschland, Oesterreich-Ungarn<br>(exkl. Istrien und Dalmatien), Bosnien<br>Italien (Alpen und Apenninen), Nord-<br>griechenland, Pyrenäen (?)                                |  |  |
| — rulgaris                       | Ueberall von Irland bis Rußland                                                                                                                                           | Norwegen<br>(Trondhjem),<br>Finnland                                 | -                       | Ganz Europa bis auf die Pyrensen-Halb-<br>insel; Kleinasien, Armenien                                                                                                                   |  |  |
| palmala                          | Nordfrankreich, Belgien, Nieder-<br>lande Deutschland, Großbritannien,<br>Irland (?)                                                                                      | -                                                                    | -                       | Portugal, Schweiz, Frankreich                                                                                                                                                           |  |  |
| Salamandra macu-<br>losa         | Nordfrankreich, Belgien, Holland,<br>Deutschland, Böhmen, Ostsee-<br>provinzen, Polen                                                                                     | -                                                                    | -                       | Ganz Europa und die größeren Inselt<br>des westlichen Mittelmeeres, Kleinasien<br>Syrien, Nordwestafrika                                                                                |  |  |
| II. in Asien')                   |                                                                                                                                                                           |                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Trionyz sinensis                 | Amur                                                                                                                                                                      | -                                                                    | _                       | China, Japan                                                                                                                                                                            |  |  |
| Phrynocephalus<br>helioscopus    | Uralsk                                                                                                                                                                    | -                                                                    | -                       | Südrußland, Kaukasus, Armenien, Trans-<br>kaspien, Westturkestan                                                                                                                        |  |  |
| Lacerta agilis (var.<br>exigua!) | Sibirien: Minusinsk, Krasnojarsk,<br>Arkadberge bei Ajaguz, Semipala-<br>tinsk, Altai, Tomsk, Jenisseisk, Bar-<br>naul, Akmolinsk, Omsk                                   | _                                                                    | -                       | (s. die bei Europa angegebenen Fundorte<br>der Art)                                                                                                                                     |  |  |
| — viripara                       | Sibirien, Padun am Baikalsee, Irkutsk,<br>Jenisseisk, Jakutsk, Tomsk, Minus-<br>sinsk, Sachalin, Nikolajewsk am<br>Amur                                                   | Beresow,<br>Gouv. Tobolsk;<br>Stanowoi-<br>Gebirge, Unt.<br>Tunguska | -                       | (s. die bei Europa angegebenen Fundorte<br>der Art)                                                                                                                                     |  |  |
| Tachydromus amu-<br>reneis       | Kissakewitsch, Amur-Provinz                                                                                                                                               | -                                                                    | -                       | Mandschurei                                                                                                                                                                             |  |  |
| Tropidonotus natris              | Sibirien vom Ural zum Baikalsee                                                                                                                                           | -                                                                    | -                       | (s. bei Europa)                                                                                                                                                                         |  |  |
| Coluber dione                    | Barnaul, Minusinsk, Semipalatinsk;<br>Westsibirien; Daurien, Irkutsk                                                                                                      | -                                                                    | -                       | Südrußland, Kaukasus, Transkaspien, Tur-<br>kestan bis China und Korea                                                                                                                  |  |  |
| - rufo dorsatus                  | - rufo dorsatus Amur, Ostaibirien (Daurien)                                                                                                                               |                                                                      | _                       | China, Korea                                                                                                                                                                            |  |  |

Die Fundortsangaben: Barnaul (Westsibirien) für Agama sanguisoolenda, Pärynoophalus leiloscopus, Ergz jaculus, Troppidonista üsseilichts und Taplermetopon insolitaten (bei STRAUCH u. a.) Irkutak für P. custivoirulus und "Amur" für Gedo serticilitätus (Museum Hanburg) sind einstwellen noch mit Vossicht suffantahene.

| Daurien, Padum Dostibirien Amur Dostibirien, Amur Dostibirien, Amur Dostibirien, Amur Dostibirien, Amur Dostibirien, Amur Dostibirien, Amur Control of Con | Art 50-60*          |                                                               | 50-60° 60° bis Polar-<br>kreis Pols |                         | Sonstige Verbreitung                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikolajewak am Amur, Sibirien, Sachaino Anger de Santostrollado, Aracitario Anger de Santostrollado, Aracitario Anger de Santostrollado, Sachaino Sachaino Anger de Santostrollado, Sachaino Sachaino Anger de Santostrollado, Sachaino Sachaino Santostrollado, Sachaino Sachaino Santostrollado, Sachaino Sachaino Santostrollado, Sachaino  | Coluber conspicil-  | Amur (Museum Hamburg!)                                        | -                                   | -                       | China, Japan                                                                                                       |
| Nikolajewak am Amur, Sibbiten, Amur Chabarowka am Usauri, Friendsk, Sachalin Continued and Chabarowka am Usauri, Friendsk, Sachalin Continued and Chabarowka am Usauri, Schilka Amur Chabarowka am Amur, Beresow, Ura-Inspection Chabarowka, Chamarowka Chabarowka am Amur, Schizmen Schizmen Chabarowka am Amur Chabarowka am Amur Chabarowka am Amur Chabarowka am Chabarowka am Amur Chabarowka   | - schreneki         | Chinggangebirge                                               | _                                   | _                       | Korea, Nordchina, Mandschurei, Japan                                                                               |
| Daurien, Padum  Dottibirien  Jonathopi's  Mongolel, Japan, Korea, China  Mongolel, Japan, Sian, Mandacha  Jonathi Japan  Ferifair  - radéi  Ikutak, Daurien, Ostsibrien, Amur  Chabarowka am Lusuri, Schilka  Amur  Tornicalisan  - temporaria  - arcalis  -  | Vipera berne        | Nikolajewsk am Amur, Sibirien,<br>Sachalin                    | -                                   | -                       |                                                                                                                    |
| Desibhirein, Amur   Chabrovika an Usauri, iritatik, Sachalin   Sadewestibirein, Ramaul   Sadewestibirein, Ramaul   Sacharowika am Usauri, iritatik, Sachalin   Sacharowika am Usauri, Schilka   Sacharowika am Usauri, Schilka   Sacharowika am Usauri, Schilka   Sacharowika am Usauri, Schilka   Sacharowika iritatika, Ostarowika iritatika, Ostarowika iritatika, Ostarowika iritatika, Ostarowika iritatika, Ostarowika, Ostarowika   | Ancistrodon halys   | Westsibirien (Minusinsk); Irkutsk,<br>Daurien, Padun          | -                                   | -                       | Südostrußland, Transkaspien, Turkestan                                                                             |
| Soldwesteilbrien und Amur (Chaba- reviel)  - radei  - radei  - radei  - radei  - radei  - trivili  - radei  - radei  - trivili  - radei  - radei  - trivili  - radei  - transperatio  - trivili  - temperatio  - temperatio  - temperatio  - transperatio  - arceli  - anuversis  - salamandrila  - temperatio  - shirien  - Sibirien bis zum Altai, Nikolajewak  - Sibirien von Jeksterinenburg bis Kanstecksta, non Irbutuk bis  - Semipalatinak, Sodwestsibirien  - Sidamandrila  - Steparingi  - Sidamandrila  - Sibirien von Jeksterinenburg bis Kanstecksta, non Irbutuk bis  - Semipalatinak, Sodwestsibirien  - Sidamandrila  - Sidam | - intermedius       | Ostxibirien                                                   | -                                   | _                       | Mongolei, Japan, Korea, China                                                                                      |
| Soldwessteibriene und Amur (Chaba- rividis  rividis Soldwessteibriene (Barmadi rowka an Usura), frotaki, Sachalan Soldwessteibriene (Barmadi rowka no Usura), frotaki, Sachalan Soldwessteibriene (Barmadi Soldwessteibriene (Barmadi Relainasiene, Syriene, Kaukasua, Transkappien, Trans | - blomhoffi         | Ostsibirien, Amur                                             | -                                   | _                       | Mongolei, China, Japan, Siam, Mandschure                                                                           |
| reddici   Irkutak, Daurden, Ozsiabrten, Amur   Clasbarowka am Umurii, Schilka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buto vulgaris       |                                                               |                                     | -                       | Kleinasien, Kaukasus, Transkaspien, Tus<br>kestan, China, Korea, Japan                                             |
| Fredrick   Graderowk and Unsurity   Canada   C   | - viridis           | Südwestsibirien (Barnaul)                                     | -                                   | -                       | Kleinasien, Syrien, Kaukasus, Persier<br>Afghanistan, Haludschistan, Himalaya<br>Transkaspien, Turkestan, Mongolei |
| ### Annur   Crail ide Nikolajewsk am Annur   Freinge   F | — raddej            | Irkutsk, Daurien, Ostsibirien, Amur<br>(Chabarowka am Ussuri) | -                                   | -                       |                                                                                                                    |
| temporaria  temporaria  temporaria  arcalis  arcalis  arcalis  amurcasis  Salanian Altai, Nikolajewak am Amur  Berzow, Unt. Tunguaka, Ont. Tu | Hyla stepheni       | Amur (Chabarowka am Ussuri), Schilka                          | -                                   | -                       | Korea, Mandschurei, Japan?                                                                                         |
| Sachalin  Sachalin  Sachalin  Tunquaka (Outstitute)  Amazonaria  Sibirien bir zum Altai, Nikolajewak  Nikolajewak am Amaro  Sibirien bir zum Altai, Nikolajewak  Nikolajewak am Amaro  Sibirien bir zum Altai, Nikolajewak  Nikolajewak am Amaro  Sibirien von Jekareinenburg bir Kamstchatta, von Irbutak bir  Werthurkeran, Mongolei, Korea, Dauri  China  Semipalatinia, Sudewetabirien  Usuuri (Chabarowka)  Canada]  Canada]  Canada]  Canadal  C | Rana esculenta      | Amur                                                          | - 1                                 | 0.0                     | Kleinasien, Syrien, Kaukasus, Persien (van ridibunda), China, Japan (van chinenoia)                                |
| amareasis Saliziena von Jeksterinenburg bis Kanstchatta, von Irbutak bis Regulationsis | — temporaria        | Ural bis Nikolajewsk am Amur,<br>Sachalin                     | Tunguska, Ost-                      | Obdorsk,<br>Werchojansk | Kırgisensteppe, Mongolei, Mandschurei<br>Yesso                                                                     |
| Selamandrila keyaringa Sibirien von Jekaterinenburg bis Anntschatka, von Irkutuk bis Werchojanik (60° 3gf n. Br.)  Semipalatinak, Südwensübiren Useum (Genoulgie Jackerin)  Useum (Genoulgie Jackerin)  Useum (Inhabrowka)  Britisch Columbia  Granda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - arralis           | Sibirien bis zum Altai, Nikolajewsk                           | Turuchanek                          | -                       | Kirgisensteppe, Karakali-Gebirge                                                                                   |
| Beynstrainje Beganden shirtering Bemoules girkering Bernipalatinak, Südwentsbürien    Usuni (Chabarowka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - amurensis         | Nikolajewsk am Amur                                           | -                                   | -                       | Ostturkestan, Mongolei, Kores, Daurien<br>China                                                                    |
| Usuari (Chabarowka)   Usuari (Chabarowka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | keyserlingi         | Werchojansk (66                                               | Kamtschatka, voi<br>34' n. Br.)     | a Irkutsk bis           | -                                                                                                                  |
| III. is Amerika Chrysomy cinerae Chrysomy cinerae Crandal Chrysomy cinerae Crandal Chrysomy cinerae Condad bus Meniko, Coulobia Condad Chrysomy cinerae Condad bus Meniko, Coulobia Condad bus Meniko, Coulobia Condadad bus Meniko, Coulobia Condolitiche Vereinigite Staaten Minteleru and notodiche Nebenflasse di Missassippi, Ohio Missassippi, O | Ransdens sibiricus  |                                                               | -                                   | _                       | Westturkestan                                                                                                      |
| Caparing ciurna (var. Acid Canada)  Canada]  St. Lawrence]  St. Lawrence]  St. Lawrence]  St. Lawrence]  St. Lawrence]  Columbia  St. Lawrence]  Columbia  St. Lawrence]  Columbia  St. Lawrence]  Columbia  Canada]  Canada]  Canada  Caldiornien  Detail  Caldiornien  Detail  Caldiornien  Detail  Caldiornien  Nordamerika wenthch vom Felsengebing  Von Britisch Columbia  Caldiornien  Nordamerika venthch vom Pelsengebing  Canada]  Canada]  Nordamerika sottich vom Pelsengebing  Canada]  Nordamerika sottich vom Pelsengebing  Canada Chippawayi]  Nordamerika sottich vom Pelsengebing  Canada Nordamerika vom Maissisppi  Nordamerika sottich vom Pelsengebing  Canada Nordamerika vom Maissisppi  Nordamerika sottich vom Pelsengebing  Canada Nordamerika vom Maissisppi  Nordamerika sottich vom Pelsengebing  Canada Nordamerika vom Nordamerika vom Maissisppi  Nordamerika vom Maissisppi  Nordamerika vom Nordamerika | (Geomolge fischeri) | Ussuri (Chabarowka)                                           | -                                   | _                       | ***                                                                                                                |
| Var. költ  Chrispira sergo- Conada   Chrispira sergo- Conada   Con | III. in Amerika     |                                                               |                                     |                         |                                                                                                                    |
| tind    Canada    Canada   |                     | Britisch Columbia                                             | -                                   | -                       | Vereinigte Staaten westlich vom Ohio und<br>Mississippi                                                            |
| International Canada       | tina                | 1                                                             | -                                   | -                       |                                                                                                                    |
| Triongue spinisfor  - muficiau  [retriamplus principii  St. Lawrence]  St. Lawren | ratum               |                                                               | -                                   | -                       | kanischen Golf                                                                                                     |
| musicus musicu |                     |                                                               | _                                   | _                       |                                                                                                                    |
| Irrizhomotus   Democracy quivaguer   Donato, Maniston und Sicanous, Britisch   Oregon, Washington, Californien   Democracy quivaguer   Democracy quivagu   |                     |                                                               | -                                   | -                       | Mississippi, Ohio                                                                                                  |
| Demoka Columbia Colum |                     |                                                               | -                                   | _                       |                                                                                                                    |
| timestra     Treedomorius     Treedomo   | principis           | Columbia                                                      | -                                   | -                       |                                                                                                                    |
| (Liuceswa) radiet   Assinishoia, Moose Jaw, Asinishoia   Felesegebirge bu Manitofia and India   Felesegebirge bu Manitofia (Sumans Prairies)   Felesegebirge bu Manitofia and India   Felesegebirge bu Manitofia (Sumans Prairies)   Felesegebirge but Californies   Felesegebirge | lineatus            |                                                               | -                                   | -                       | gebirge                                                                                                            |
| - infernotis - leptocephalus - infernotis - leptocephalus - infernotis - leptocephalus - sirátis parsi- tolis - parada, Hatzis, Sicamous, Nelaon, Vernou, Britisch Columbia (Sumasa Prairies) - sirátis parsi- tolis - parada (Matzis, Sicamous, Nelaon, Vernou, Britisch Columbia bio Norokalfornou (Nordamerika Nordamerika Columbia - parada (Canada) - parada (Canda) - Nordamerika Sutilch vom Felsengebing Canda (Nordamerika Sutilch vom Maissistipi) - Nordamerika Sutilch vom Maissistipi - Nordamerika Sutilch vom Felsengebing Canda (Nordamerika Sutilch vom Felsengebing Canda) - Nordamerika Sutilch vom Felsengebing Canda (Nordamerika Sutilch vom Felsengebing Canda) - Nordamerika Sutilch vom Felsengebing Canda (Nordamerika Sutilch vom Felsengebing Canda) - Nordamerika Sutilch vom Felsengebing Canda (Nordamerika Sutilch vom Felsengebing Canda) - Nordamerika Sutilch vom Felsengebing Canda (Nordamerika Sutilch vom Felsengebing Canda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Eutaenia) radir    | Assiniboia, Moose Jaw, Assiniboia                             | -                                   | _                       | Felsengebirge bis Manitoba und Indiana                                                                             |
| - leplorephaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       | -                                   | _                       | bis Californien                                                                                                    |
| — sirisiis paris- fulia  — sirisiis paris- fulia  — vernoi, Britisch Columbia bin Nordsafformi  Nordmentiko  —  |                     |                                                               | -                                   | _                       |                                                                                                                    |
| tolis Vernos, Britisch Columbia Nordmentiko Culturbia Nordmentiko Culturbia Propiomotsu (Na- Canada) — Nordmentiko Cattich vom Felsengebirg Centralamerika Austria (Ostrictor Britisch Columbia — Nordamerika, Nordmentiko Nordmentiko Nordmentiko Nordmentiko Nordmentiko Stulich vom Mississippi Nordmentiko Stulich vom Mississippi Nordmentiko Stulich vom Felsengebirge — |                     |                                                               | -                                   | _                       | von Britisch Columbia bis Nordcalifornien                                                                          |
| trizy Jaceistus  Amenia constrictor Britisch Columbia  Coronella trianyula  — Nordamerika Ottich vom Minsinsippi  — punctata  — Jordamerika Ottich vom Minsinsippi  Nordamerika ottlich vom Felsengebitge  — Nordamerika ottlich vom Felsengebitge  Nordamerika ottlich vom Felsengebitge  Nordamerika ottlich vom Felsengebitge  Nordamerika ottlich vom Felsengebitge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | talis               | Vernon, Britisch Columbia                                     | _                                   | _                       | Nordmexiko                                                                                                         |
| Coronella (reinopula   Canada)   - Nordamerika östlich vom Minisisippi   - Nordamerika östlich vom Felsengebirge   - Nordamerika östlich vom Felsengebirge   - Nordamerika östlich vom Felsengebirge   Nordamerika östlich vom Felsengebirge   - Nordamerika östlich vom Minisisippi   - Nordamerika östlich vom Minisisippi   - Nordamerika östlich vom Minisisippi   - Nordamerika östlich vom Felsengebirge   - Nordamerika östlich vom Felsengebirge   - Nordamerika östlich vom Minisisippi   - Nordamerika östlich vom Minisisippi   - Nordamerika östlich vom Felsengebirge   - Nordame   | trix) fasciatus     | ,                                                             | _                                   |                         | Centralamerika                                                                                                     |
| — punctata Canada [Chippawayi] — Nordamerika östlich vom Felsengebirge Contia (Liopelite) Canada — Nordamerika östlich vom Felsengebirga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                               | _                                   | _                       |                                                                                                                    |
| Contia (Liopelius) Canada] - Nordamerika östlich vom Felsengebirga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                               |                                     | _                       |                                                                                                                    |
| remais officer vom remengeourga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                               | _                                   |                         |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rernalis            | Cameral                                                       | 1                                   |                         | two dames are order tom remengeourgs                                                                               |

| Art                                 | 50-60*                                                                                                                                                                                           | 60° bis Polar-<br>kreis                              | Ueber den<br>Polarkreis  | Sonstige Verbreitung                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ischnognathus<br>(Storeria) deknyi | Savina, Canada]                                                                                                                                                                                  | -                                                    | -                        | Nord- und Centralamerika, von Canada<br>bis Guatemala                                                                 |
| maculatus                           | Canadaj                                                                                                                                                                                          | -                                                    | -                        | Vereinigte Staaten östlich vom Felsen-<br>gebirge                                                                     |
| Sistrurus catenatus                 | Canada)                                                                                                                                                                                          |                                                      | -                        | Distrikt der großen Seen, Vereinigte<br>Staaten östlich vom Felsengebirge und<br>westlich vom Mississippi, Nordmexiko |
| Crotalusconfluentus                 | Britisch Columbia, Assiniboia                                                                                                                                                                    | _                                                    |                          | Westliche Vereinigte Staaten, Nordmexiko                                                                              |
| Bufa lentiginosus                   | Südostlabrador, Moose River, Hud-<br>son-Bai, Winnipeg-See                                                                                                                                       | ?                                                    | Gr. Båren-See            | Bis Mexiko durch die ganzen Vereinigten<br>Staaten                                                                    |
| - columbiensie                      | Sumass Prairies, Britisch Columbia                                                                                                                                                               |                                                      |                          | Westliches Nordamerika bis Californien                                                                                |
| Chorophilus trise-<br>riatus        | 7                                                                                                                                                                                                | FortResolution<br>(Gr. Sklaven-<br>Sec, 61 ° n. Br.) | Gr. Bären-See            | Nordwestliche Vereinigte Staaten, östlich<br>vom Felsengebirge                                                        |
| Hyla versicolor                     | Canada)                                                                                                                                                                                          | -                                                    | -                        | Norden und Osten der Vereinigten Staaten                                                                              |
| - regilla                           | Sumass Prairies                                                                                                                                                                                  | -                                                    | -                        | Vereinigte Staaten westlich vom Felsen-<br>gebirge, bis Niedercalifornien                                             |
| Rana virescens                      | Athabasca River, Britisch Nordameri-<br>ka, Winnipeg-See, Quebec, Canada                                                                                                                         | -                                                    | -                        | Vereinigte Staaten bis Guatemala; fehlt auf<br>der pacifischen Seite des Felsengebirges                               |
| — cantabrigensus                    | James-Bai, Athabasca River, Mün-<br>dung des Nelson River (Hudson-<br>Bai), Moose River, Moose Island,<br>Britisch Amerika, Lake Alloknagik,<br>Alaska (St. Cathérines, Canada),<br>Winnipeg-See | Nulato River,<br>Alaska, Big<br>Island (Grober       | Alaska; Gr.<br>Bären-See | Mississippi, Minnesota, Illinois                                                                                      |
| — sylvatica                         | Athabasca River, Moose River, Que-<br>bec, Canada                                                                                                                                                | -                                                    | -                        | Vereinigte Staaten östlich vom Felsen-<br>gebirge                                                                     |
| - clamata                           | Quebec (Canadai)                                                                                                                                                                                 | -                                                    | -                        | Nordöstliche Vereinigte Staaten                                                                                       |
| [ - septentrionalis                 | Canada]                                                                                                                                                                                          | -                                                    | -                        | Nordöstliche Vereinigte Staaten                                                                                       |
| - temporaria<br>pretiosa            | St. Cathérines (Canada), Sumass<br>Prairies, Britisch Columbia                                                                                                                                   | -                                                    | -                        | Westliche Vereinigte Staaten                                                                                          |
| [Cryptobranchus<br>alleghaniensis   | Große Seen]                                                                                                                                                                                      | -                                                    | -                        | Oestliche Vereinigte Staaten, fehlt in<br>Florida und Texas                                                           |
| Ambiystoma jeffer-<br>sonianum      | Abitib-See, Hudson-Bai, Moose River<br>(St. Cathérines, und Montreal,<br>Canada)                                                                                                                 | -                                                    | -                        | Nordosten der Vereinigten Staaten                                                                                     |
| - tigrinum                          | Ottaws, Canada]                                                                                                                                                                                  | -                                                    | -                        | Vereinigte Staaten bis Mexiko                                                                                         |
| [Hemidactylium<br>sculatum          | St. Cathérines, Canada]                                                                                                                                                                          | -                                                    | -                        | Nordosten der Vereinigten Staaten                                                                                     |
| Chondrotus decorti-<br>catus        | Port Simpson, Alaska                                                                                                                                                                             |                                                      | -                        | -                                                                                                                     |
| — aterrimus                         | Nordliches Felsengebirge                                                                                                                                                                         | _                                                    | _                        | _                                                                                                                     |
| Batrachaseps<br>caudatus            | Hassler Harbour, Alaska                                                                                                                                                                          | -                                                    | -                        | Nordosten der Vereinigten Staaten                                                                                     |
| Plethodon cinereus                  | Hudson-Bai-Territorium (St. Cathé-<br>rines, Canada)                                                                                                                                             | -                                                    | -                        | Nordosten der Vereinigten Staaten                                                                                     |
| Molge (Diemyety-<br>lus) torosus    | Hassler Harbour, Port Chester<br>Revillagigedo, Alaska                                                                                                                                           | -                                                    | -                        | Vereinigie Staaten westlich vom Felsen-<br>gebirge                                                                    |
| [ — - riridescess                   | Hudson-Bai (St. Cathérines, Canada)                                                                                                                                                              | -                                                    | -                        | Vereinigte Staaten östlich vom Felsen-<br>gebirge                                                                     |
| [Necturus macu-                     | Canada, Montreal]                                                                                                                                                                                | -                                                    | -                        | _                                                                                                                     |

Wenn wir auch die vorstehende Tabelle vergleichend betrachten, so finden wir in der Kolonne der zwischen dem 50 und 60° vorkommenden Arten eine viel größere Uebereinstimmung, als in den nächsten, d. h., während in Europa viel mehr Arten über den 60° nach Norden vordringen, als in Asien und Amerika, so daß wir zwischen dem 60° und dem Polarkteis, wie schon früher erwähnt, in Europa 11, in Asien aber nur 2 und in Amerika nur 3 Arten vorfinden, ist die Verschiedenheit zwischen dem 50 und 60° namentlich in Anbetracht der größeren Artenzahl eine relativ geringfügige. Wir finden also in Europa 28, in Asien 24, in Amerika 23 Arten; dieselben entfallen auf nachstehende Gruppen:

In Europa, Asien und Amerika je eine Schildkröte; die europäische (Emyss) und amerikanische (Chrysengs) zu den Testudiniden, die asiatische (Trionyz) zu den Trionychiden gehörig. In Europa kann man noch ein gutes Stück nach Süden gehen, bis die Zahl der Schildkrötenarten sich vermehrt, dasselben gilt auch für Asien; in Amerika beherbergt aber Canada aüdlich vom 60° noch weitere 5 Schildkröten, darunter 2 Trionychiden, während die 3 übrigen zu den Chelydriden, Cinosterniden (also jetzt typisch amerikanischen Formen) und zu der auch in Europa vertretenen Gattung Emys gehören. Es kommen also die zwei in der Alten Welt den 50° überschreitenden Schildkrötengatungen in der Neuen nur südlich von diesem Breitengrade vor.

Was die Eidechsen anbelangt, so ist hier Europa an der Spitze mit 5 Arten, von denen eine zu den Anguiden, vier zu den Lacertiden gehören; zwei der letzteren sind mit asiatischen identisch; die dritte asiatische gehört zu der ostasiatischen Lacertidengattung, Tindyufonnus, welche vom Amur, Korea und Japan bis zu den Großen Sunda-Inseln verbreitet ist, die vierte zu einer typischen Gattung der Steppe (s. unten auch Anseistrofem halgn). Amerika hat in diesem Gebiet eine einzige Eidechse (Gerrhondus principis), die zu den auch in Nordeuropa durch Anguis vertretenen Anguiden gehört, und die in Canada dem 50° zunächst vorkommende Art (Emmecer quinquelinsodus) ist ein Mitglied der Scincidenfamilie aus einer Gattung, welche im allgemeinen durchaus über wärnere Länder der paläarktischen (Marokko bis China und Japan) und nearktischen Region (in Nordamerika bis Mexiko) verbreitet ist.

Hier ist von Uebereinstimmung nicht viel zu sehen; immerbin aber soviel, daß die Gattung, die in Europa den Polarkreis überschreitet, in Asien über den 60° nur wenig hinausgeht und daß in Asien in einer Breite noch 4 Eidechsen leben, in der Amerika nur eine aufzuweisen hat, die zwar einer in der Alten Welt vertretenen Familie, aber keiner altweltlichen Gattung anzehört.

In Schlangen ist Asien zwischen dem 50. und 60. Parallel den beiden anderen Kontinenten entschieden über; während Europa nur 5 Arten besitzt, kommen in Asien 9, in Amerika immerbin noch 7 (und mit Einschluß Canadas sogar 14) Arten vor; die Zusammensetzung ist aber eine wesentlich gleichartigere als bei den bisher behandelten Gruppen.

Nordeuropa besitt z Wasserschlangen aus der Gattung Tropidionotus (davon allerdings T. tesszlatus nur wenig den 50° überschreitend), z Landnattern aus den Gattungen Coluber und Coronstila und eine Viper; Asien beherbergt einen dieser beiden Tropidionotus, 4 Coluber und 4 Viperiden, davon eine (oder wenn man den auf den äußersten Südosten Rußlands beschränkten Anzeistrolion halps noch als Europaer anerkennt, sogar zwei) mit Europa gemeinsam. Unter den amerikanischen Arten sind 5 Tropidionotus, eine Zamenis (welche Gatung sowohl in Europa als in Asien den 50° kaum erreicht) und eine Viperide; keine einzige Art mit einer altweltlichen identisch. Hierzu kämen noch in Canada ein weiterer Tropidionotus, 2 Coronella, freilich zwei der alten Welt ganz fremden Typen angelbrig und von den amerikanischen Herpetologen zwei verschiedenen Gattungen, Ophibolus und Diodophis, zugerechnet, 3 weitere Colubriden (von denen 2 zu der rein nearktischen Gattung Lobinopanalbus, die dritte zu der auch im gemäßigten Asien lebenden Gattung Contion gehört, die von Coror freilich auch in eine besonderer Gattung Liopelia gestellt zurede) und ein weite Viperide.

Also auch hier wieder dieselbe Erscheinung; was in Europa den Polarkreis nahezu erreicht oder gar überschreitet, bleibt in Asien noch südlich vom 50°; die dominierenden Gattungen und Familien (Tropidonoko, Viperiden — von diesen in Europa nur Viperinae, in Asien auch Crotalinae, in Amerika nur letztere — sowie allenfalls Coronella und Coluber) finden sich in allen 3 Gebieten, aber verschieden weit nach Norden gehend.

An Froschlurchen ist Nordeuropa wieder erheblich reicher als Nordasien und Britisch Nordamerika; es enthält ebensoviele Arten als beide zusammen, nämlich 12, den Gattungen Bombinator, Alpte, Pelobates, Bufo, Hyla und Rama angehörig. Von ihnen finden wir Bufo und Rama nördlich vom 50° auch in Asien wieder und zwar 2 von den 3 europäischen Bw/o- und 3 von den 4 europäischen Kana-Arten, während der dritte Bw/o Europas überhaupt nicht in Asien vorkommt und der restierende europäische Frosch Rama agilis nur in die stülliche Kaspi-Gegend, aber auch R. sesulente nur in der Form chinesuis zum Amur vordringt.

Bombinstor ist in Asien durch 2 Arten vertreten, die von den beiden europäischen, sehr nahe verwandten Formen, gegenwärtig durch ein ungeheueres Gebiet von der westöstlichen Ausdehnung von ganz Sibirien getrennt sind; von ihnen ist der eine, E. mazimus Blaxon., in den Bergen von Yunnan gefunden worden, während der andere. De orientalis Blaxon, Korea und Nordchina (Tachifu, Tsingtau) bewohnt und noch bis Wladiswottok vorkommt; am Amur ist er aber noch nicht gefunden worden. — Migtes hat in Asien keinen Vertreter; Pelolates dringt zwar ein ganz klein wenig ins südwestliche Asien vor, indem P. Juseus von der Wolga bis zur Emba gefunden wurde; ob er aber hier den 50° überschreitet, ist noch recht fraglich. Hipla arbores findet sich zwar im gemäßigten Asien bis Japan in der var. sanigmyk Julu, aber stets, im Osten sogra weit südlich vom 60. Parallelkreis; auf dem Festlande Ostasiens hat die Gattung noch mehrere Vertreter, von denen H. immaculate und chinensis in China leben, H. amnecteus in Birma, H. stepheni aber in Korea und bei Wladiswottok und Chabarowska, sowie an der Schilika vorkommt.

Die allgemeine Verbreitung der nördlichsten

|                                 | Geht in Europa im Gebirge bis                                                         |                                                                                         |                                                                   |                                                              |                                        |                                                                              |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Art                             | 1000 m                                                                                | 1000-1500 m                                                                             | 1500-2000 m                                                       | 2000 - 2500 m                                                | 2500 bis<br>3000 m                     | über 3000 m                                                                  |  |  |
| 1. Rana temporaria<br>L.        | -                                                                                     | -                                                                                       | -                                                                 | -                                                            | -                                      | 10000 Fuß (italien.<br>Alpen, n. BOULENGER                                   |  |  |
| 2. Lacerta viripara<br>JACQ.    | -                                                                                     | _                                                                                       | -                                                                 | - 1                                                          | -                                      | Umbrail (Wormser<br>Joch, 9134') nach<br>TSCHUDI, Balkan,<br>3000 m (REISER) |  |  |
| 3. Pipera berus L.              | -                                                                                     | -                                                                                       | -                                                                 | -                                                            | 2750 m in<br>der Schweiz<br>(n. FATIO) | -                                                                            |  |  |
| 4. Tropidonotus na-<br>trix L.  | -                                                                                     | -                                                                                       | -                                                                 | 2300 m in<br>Piemout (nach<br>CAMERANO)                      | -                                      | -                                                                            |  |  |
| 5. Bufo culgaris<br>LAUR.       | -                                                                                     | -                                                                                       | -                                                                 | 7000' in den<br>Alpen nach<br>BOULENGER<br>(10000' i. Tibet! | -                                      | dina                                                                         |  |  |
| 6. Coronella austriaca<br>LAUR. | -                                                                                     | -                                                                                       | (Schweiz und<br>Kaukasus)                                         | -                                                            | -                                      | -                                                                            |  |  |
| 7. Anguis fragilis L.           | -                                                                                     | -                                                                                       | 2000 m (ob. En-<br>gadin u. Gr. St<br>Bernhard, nach<br>FATIO)    | -                                                            | -                                      | -                                                                            |  |  |
| 8. Lacerta agilis L.            | -                                                                                     | -                                                                                       | 1760 m (Mie.<br>Dinara, dalmat<br>bosn. Grenze;<br>leg. A. Belari | -                                                            | -                                      | -                                                                            |  |  |
| 9. Molge eristata<br>LAUR.      | -                                                                                     | Alpen bis 1500 m 1)<br>(Bithyn, Olymp bis<br>1500 m, Kodjany, Kau-<br>kasus bis 2300 m) | -                                                                 | -                                                            | -                                      | -                                                                            |  |  |
| 10. Molge vulgarie L.           | 700 m (n. BEDRIAGA;<br>die Angabe bei DORI-<br>GEN "1000—1500 m"<br>ist sicher irrig) | -                                                                                       | -                                                                 | -                                                            | -                                      | -                                                                            |  |  |
| 11. Rana arralis<br>Nilss.      | 2000' (BOULENGER)                                                                     | -                                                                                       | -                                                                 | -                                                            | -                                      | -                                                                            |  |  |

<sup>1)</sup> Allerdings gehören die alpinen und westasiatischen eristatus zu einer anderen Form (carnifez LAUR.) als die nordischen.

Sehen wir uns die Froschfauna des britischen Nordamerikas an, so ist dieselbe im wesentlichen aus densielben Elementen zusammengesetzt: Bufo. Abrophikus, Hyla, Rana; keine ist mit altweltlichen Arten völlig identisch; jedoch ist Rana temporaria durch eine aubsp. pretious vertreten, und auch R. centabripensis und gykentica sind den altweltlichen Braunen Früschen nahe verwandt. Daggen gebören die beiden Bufo-Arten einer Gruppe an, zu der keine der palaactitischen zu rechnen ist; und Chrophikus ist eine specifisch nearktische Gatung. Bombinator, Alytes und Pelobates haben in Amerika keine Vertreter; ihre nächsten Verwandten aus den Discoglossiden und Pelobatden (Ascophius, bezw. Sosphiopus und Spee) leben südlicht vom 50°.

Schließlich hätten wir noch die Schwanzlurche zu betrachten, die in Europa durch 5 Arten von Salamandrinen (4 Mölge, 1 Salamandria) nördlich vom 50° vertreten sind. In derselben Breite Asiens finden wir aber nur Amblystomatinen (Salamandrella, Ranodom, vielleicht auch Geomolge), und auch Hynobius leechii aus Korea gehört noch in diese Unterfamilie der Salamandriden.

Daß irgend eine der europäischen beiden Molge-Arten, die auch in Asien vorkommen, auch nur im südwestlichen Sibirien vorkäme, ist mir nicht bekannt geworden.

Reptilien und Batrachier in Europa.

|                                 | Geht in Europa nach Norden bis zum                                                         |                                                    |                                                                |          |                                                                   |                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Art                             | 61-62°                                                                                     | 63-64*                                             | 65°                                                            | 66*      | 67*                                                               | 70°                                                             |  |  |  |
| 1. Rana temporaria<br>L.        | -                                                                                          | ***                                                | ton                                                            | -        |                                                                   | Varanger, Por-<br>sanger, Tana-<br>Fjord, Norweger<br>(COLLETT) |  |  |  |
| 2. Lacerta rivipara<br>JACQ.    | -                                                                                          | -                                                  | -                                                              |          | -                                                                 | Varanger Fjord,<br>Norwegen<br>(COLLETT)                        |  |  |  |
| 3. Rana urvalis<br>NiLSS.       | -                                                                                          | -                                                  | -                                                              | -        |                                                                   | Halbinsel Kanin<br>(Shirkow)                                    |  |  |  |
| 4. Vipera berus L.              | -                                                                                          | -                                                  | -                                                              | -        | Quickjock, Lappmar-<br>ken (NILSSON); Finn-<br>land (MIDDENDORFF) | -                                                               |  |  |  |
| 5. Tropidonotus na-<br>trix L.  | -                                                                                          | -                                                  | Südhelgeland, I                                                | Vorwegen | -                                                                 | -                                                               |  |  |  |
| 6. Bufo vulgaris<br>LAUR.       | -                                                                                          | -                                                  | Archangelsk Rufi-<br>land (BLASTUS), Pet-<br>schora (NIKOLSKY) | -        | -                                                                 | -                                                               |  |  |  |
| 7. Coronella austriaca<br>LAUR. | -                                                                                          | Nördlich von<br>Trondhjem, Nor-<br>wegen (Esmarck) | -                                                              | -        | -                                                                 | -                                                               |  |  |  |
| 8. Molge rulgaris L.            | -                                                                                          | Ritsen, Nordseite<br>Trondhjem Fjord<br>(COLLETT)  | -                                                              | -        | -                                                                 | -                                                               |  |  |  |
| g. Lacerta agilis L.            | Morea, Dalarne,<br>Schweden (60°,<br>NILSSON), Finn-<br>land, Fluß Swir<br>(61°, SAHLBERG) | _                                                  | -                                                              | -        | -                                                                 | _                                                               |  |  |  |
| 10. Molge eristata<br>LAUR.     | Petrosawodsk,<br>Rußland (61° n.<br>BEDRIAGA)                                              | -                                                  | -                                                              | -        | -                                                                 | -                                                               |  |  |  |
| II. Anguis fragilis L.          | Bergen, Nor-<br>wegen (61 ° nach<br>Nilsson)                                               | -                                                  | -                                                              | -        | -                                                                 | -                                                               |  |  |  |

Auch in Britisch Nordamerika sind die Amblystomatinen, wenn sie auch nicht so stark hervortreten, wie in den Vereinigten Staaten, gut vertreten, nämlich durch ein Amblystoma und 2 Chondrotus; die Plethodontinen, welche in Europa nur durch eine stülliche Art, in Asien gar nicht repräseniert sind, steuern zu der Fauna von Britisch Nordamerika zwei Arten (aus Batrachoseps und Plethodon) bei; endlich finden wir auch noch 2 Salamandrinen der Gattung Diemyetylus, die aber wohl bloß eine Untergattung von Moler ist.

Nehmen wir auch noch Südcanada in Bezug auf seine Molche ins Verhör, so ergibt sich wieder eine ganz interessante Erscheinung, denn 2 Familien, die Amphiumiden und Proteiden, kommen dadurch hinzu, die zwar in Europa und Asien vertreten sind, von denen aber sowold Protess in Europa, als auch Megalobatrachus in Asien als Angehörige wärmerer Gegenden betrachtet zu werden pflegen. Ist doch Proteus, wenn auch unter derselben Breite lebend, ausschließlich auf das Karstgebiet Krains, Istriens, Dalmatiens und der Herzegowina beschränkt, und auch Megalobatrachus macht noch vor dem 40° Halt. Sie deswegen als wärmebedürftige Tiere anzusehen, dazu liegt aber gewiß kein Grund vor. In Krain hat Proteus gewiß in seinen unterirdischen Wohngewässern niemals Temperaturen, wie sie etwa in oberirdischen Tümpeln und Sümpfen der Mittelmeerländer zu verzeichnen sind, und doch wird er gerade im Norden seines Verbreitungsgebietes am größten, ebenso wie seine oberirdische Compatriotin, Vipera ammodytes, während z. B. die herzegowinischen Exemplare recht klein sind. Auch Megalobatrachus, der in Gebirgsbächen lebt, die auch in südlichen Ländern kalt zu sein pflegen, und der in Gefangenschaft das Einfrieren seines Aquariums ohne Schaden verträgt, dürfte demnach kein wärmebedürftiges Tier sein. Nach meiner Erfahrung ist Necturus von den erwähnten 4 Arten noch die empfindlichste; dessenungeachtet geht er am weitesten nach Norden und hat auch in Bayern sich ohne Schwierigkeit acclimatisiert. Wie es mit dem Rest der Amphiumiden (Amphiuma) und Proteiden (Typhlomolge) steht, die mehr auf den Süden der Vereinigten Staaten beschränkt sind, ist mir nicht bekannt; doch wird wohl zum mindesten die brunnen- und höhlenbewohnende Typhlomolge kein großes Wärmebedürfnis haben.

Was ergiebt sich nun aus dem Gesagten? Daß man diese beiden Familien der Schwanzlurche, von denen die eine (Proteidae) Europa und Nordamerika, die andere (Amphiumidae) Asien und Nordamerika gemeinsam ist, trotz ihres Habitus wenn auch nicht als arktische, so doch als nördliche Formen betrachten darf, als Reste zweier Gruppen, die in einer kalteren Epoche unserer Erde eine weite Verbreitung hatten und sich jetzt nur noch in großen Flüssen und Seen (Cryptobranchus, Necturus), in Gehirgsbächen (Alpsplokarbachus) oder unteriritischen Wasserbecken oder Wasserlaufen (Proteus, Typhlomology) erhalten haben. Seitenstücke dazu finden wir ja noch genügend in der Verbreitung der Knorpelganoiden, namentlich aus der Gattung Sophirhsprohus und der Emydosaurier-Gattung Alligator, deren beide Arten weder in Nordamerkia (Florida, Missouri, Texas etc.), noch in China den Wendekreis nach Süden erreichen und in beiden Gebieten innerhalb ziemlich derselben Breitegrade leben. Alligator wird im Ober-Eocan, Oligocan und Micolan Europas durch die überaus ähnliche Gattung Diplocynolon vertreten, wie Cryptobranchus und Medahen dem miostlenen Ambrias.

# Allgemeine Ergebnisse.

Mit Ausnahme der Gattung Rasa ist keine Batrachiergattung in der Arktis aller drei nördlichen Erdteile gefunden worden; von den Reptilien überhaupt keine. Cirkumpolare Arten giebt es weder unter den Rechillen noch unter den Batrachiern.

Von den 4 in Europa die Arktis erreichenden Reptilien und Batrachiern, die ausnahmslos auch in Sibirien vorkommen, erreicht daselbst anscheinend nur eine Art (R. temporaria, vielleicht aber auch arealis) den Polarkreis; von den 11 Arten, welche in Europa den 60° überschreiten, und von denen 7 auch in Sibirien leben, werden nur 3 noch nördlich von diesem Breitegrad gefunden.

Während in Europa noch 2 Reptilien dem arktischen Gebiet angehören, ist in Nordasien nur mehr eine dieser Arten nördlicht vom 60° gefunden worden, in Nordamerika aber keine einzige mehr. Dies hängt jedenfalls mit dem Umstande zusammen, daß arktisches Klima in Asien, namentlich aber in Amerika viel weiter nach Süden reicht als in Europa, wo der Golfstrom die Existenz einer Anzahl von Arten nördlich vom 60° ermöglicht, die sonst nirgends so welt hinaufgehen; die Jahresisotherme von 0°, welche in Europa nur im östlichen Rußland unter den 60° herabgeht, zieht sowohl in Sibirien als Nordamerika zum 50° herah.

Es giebt keine eigentlichen arktischen Reptilien oder Batrachier; alle hier in Betracht kommenden Arten gehören, wenigstens in dem betreffenden Kontinente, weitverbreiteten und meist auch artenreichen Gattungen an (Ausnahme: Schamanderlehe); Anpassungen an das arktische Klima fehlen; die Tiere kommen mit dem auch im Hochgebirge sie schützenden verlängerten Winterschlaf aus; bei den europäischen und asiatischen ist weder in Farbung noch in morphologischen Merkmalen ein Unterschied von mitteleuropäischen Individuen zu bemerken; der bei unseren Hochgebirgsreptilien so häufige Melanismus (Vipera, Lacerta) scheint aber in der Arktis nicht aufzutreten.

Obwohl einige der arktischen Reptilien und Batrachier, speciell Europas, auch die Gebirge Mittelund Südeuropas bewohnen, so läßt sich hier keine Parallele zu den arktischen Formen unter den höheren
Vertehraten (Lepus timidus L. = earwichilt Patt.; Legopus suntus Moxt. — alpinus Nitas) ziehen, da Vipera,
Leceria und Bunsa auch die zwischen den Alpen und dem hohen Norden gelegenen Gebiete, seien sie gebirgig
oder eben, besiedelt hahen, also eine zusammenhängende Festlandamasse bewohnen. Außerhalb Europas
scheint auch keine der uns hier interessierenden Arten gleichzeitig montan und arktisch zu sein.

Ueber den 70° n. Br. geht nur Russe Emporaria und wohl auch Lacerta sinjana noch (bis zum Nordkap) hinaus; die arktischen Reptilien und Batrachier erreichen also nirgends die arktische Inselwelt und sind überhaupt bisher nur auf wenigen Inseln im Eismeet (Kolguiew, Dewina-Mündung) gefunden worden.

Mit Bestimmtheit kennen wir nur für Raust teusporaria einen Pundort nördlich vom 70° n. Br. (Insel Magerö etwa 71°). Sie ist also der am nördlichsten vorkommende Batrachier, Lucerta sieipara aber (sicher bis zum 70°) das am weitesten nach Norden vordringende Reptil der Erde.

Wenn wir sehen, daß nördlich vom 70° n. Br. die Insektenwelt des Sommers rasch abnimmt, so finden wir vielleicht darin einen Fingerzeig für den Grund des Verschwindens der auf Insektennahrung angewiesenen Früsche und Eidechsen und der von diesen lebenden Kreuzotter. Wovon echt arktische Ottern leben (mir lagen keine vor), ist übrigens noch unbekannt.

Faura Arctica, Bd. IV.

Für reiche Unterstützung an Material und Mitteilungen bin ich den Museen in Frankfurt a. M. (Kusto Dr. F. Romen), Hamburg (Kusto Dr. L. Reid), Moskau (Prof. Koshenvikov, Privatdozeni Dr. Shitrkow), sowie den Herren Prof. Collett (Christiania) und Nikolsky (Charkow) und für die Durchsicht der Arbeit Herra Prof. O. Bosttore (Frankfurt a. M.) zu großem Danke verbunden.

# Verzeichnis der wichtigsten Litteratur.

Bedelaga, J. v., Beiträge zur Kenntnis der Lagertiden-Familie. Abh. Senckenberg, naturf. Ges., Bd. XIV, 1886.

- Die Lurchfauna Europas: I. Anura, Froschlurche. Moskeu 1891. II. Urodela, Schwanzlurche. Moskau 1897.
- Caudata und Ecaudata in: Wissenschaftliche Resultate der von N. M. Ридиматак: nach Centralasien unternommenen Reisen. Zoologischer Teil, Bd. III, Abt. 1.
- BOULENOUR, G. A., Catalogue of the Batrachia Gradientia s. Caudata and Batrachia Apoda in the Collection of the British Museum. London 1882.
- Catalogue of the Batrachia Salientia s. Ecaudata. London 1882.
- Catalogue of Chelonians etc. London 1887,
- Catalogue of Lizards. III Vols., London 1885-1887.
- Catalogue of Snakes, III Vols., London 1894—1897.
   Note sur les Grenouilles rousses d'Asie. (Bull. Soc. Zool. France, Vol. XI, 1886.)
- The Taillees Batrachians of Europe. London 1897-98.
- COPE, E. D., The Batrachia of North America. Washington 1889.
- The Crocodilians, Lizards and Snakes of North America. Rep. U. S. Nat. Mus., Washington 1900.
- Denous, Deutschlands Amphibien und Reptilien. Magdeburg 1897.
- Dynowski, B., Beitrage sur Kenntnis der Wassermolche Sibiriens. (Verh. Zool. Bot. Ges., Wien, Bd. XX, 1870).
- Faulo, V., Faune des Vertébrés de la Suisse, III, 1872.

  Menner, L. v., Reptilien und Amphibien in: Zeologische Ergobnisse. Dritte aziatische Forschungsreise des Grafen
- EUGEN ZICHT, Budapest und Leipzig 1901. Nikolsky, Herpetologia Rossica. St. Petersburg 1905. (Mém. Ac. Imp. Sci., 8. Serie, Vol. XVII, No. 1).
- SCHREIBER, E., Herpetologia Europaea. Brannschweig 1875.
- SHITKOW, Fortpflanzung und Entwickelung von Isodactylium schrenchi. (Zool. Anz., Bd. XVIII, 1895, p. 165.)
- Ber. Exp. Kais. russ. Geogr. Ges. nach der Halbinsel Kanin 1902. St. Petersburg 1904.
- Strauch, A., Synopais der Viperiden nebst Bemerkungen über die geographische Verbreitung dieser Giftschlangen-Familie. (Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg, Série 7, T. XIV, No. 6, 1869).
- Die Schlangen des russischen Reiches in systematischer und zoogeographischer Beziehung. (Ibid. T. XXI, No. 4, 1878.)
- Revision der Salamandriden-Gattungen. (Ibid. T. XVI, No. 4, 1870.)
- WERMER, Beitz. z. Kenntnie der Rept.- und Batr.-Fauna der Balkanhalbinsel. (Wiss. Mitt. Bosn. Herzeg., VI., 1899.)

WOLTERSTORFS, W., Die Urodelen Südasiens. (Bl. f. Aqu. u. Terr. Fr., Bd. IX, No. 8, 1898, p. 2.)

#### Verlag von Gustav Fischer in Jena-

Fortschung von Seite 2 des Umschlags.

Reptilien und Batrachier Vogel Wale

Säugetiere (exkl. Wale) Süsswasser-Protozoen Fauna des Mogilnoje-Sees auf der Insel Kildin

Diatomeen Hydromedusen Scyphomedusen Ctenophores

Siphonophoren Chaetognathen Schizopoden Copepoden Copepoden Decapoden-Larven Pteropoden Appendicularien Fisch-Larven

Tintinnen

Das arktische Plankton: I Allgemeine Ucbersicht.

11. Spezielle Gruppenbearbeitung:

Dr. FRANZ WERNER in Wien. H. SCHALOW in Berlin. Prof. Dr. W. KOKENTHAL in Breslau.

Frot. Dr. W. KURKRITIAL III DERBAB.
Prof. P. MATSCHIR in Berlin.
Reg.-Rat Dr. F. SCHAUDINN in Berlin.
Dr. L. L. BRESTFUSS in KAtharinenhafen und Dr. F. ROMER in
Frankfurt a. M.
Dr. F. ROMER in Frankfurt a. M. und Reg.-Rat Dr. F. SCHAUDINN

in Berlin. Prof. Dr. K. BRANDT in Kiel. Dr. H. H. GRAN in Bergen in Norwegen. Reg.-Rat Dr. F. SCHAUDINN in Berlin Prof. Dr. C. HARTLAUB in Helgoland. Prof. Dr. Otto Maas in München.

Dr. F. RÖMER in Frankfurt a. M. Dr. F. ROMER in Frankfurt a. M. Dr. O. STEINHAUS in Hamburg. Dr. C. ZIMMER in Breslau. Dr. A. MRÁZEK in Prag.

Dr. F. DOPLEIN in München. Dr. 10H, MRISENHEIMER in Marburg i. H. Prof Dr. H. LOHMANN in Kiel. Prof. Dr. E. EHRENBAUM in Helgoland.

Von der Anordnung der Arbeiten in systematischer Reihenfolge musste im Interesse der schnelleren Veröffentlichung abgesehen werden. Die Drucklegung erfolgt desliabb in der Reihenfolge des Einganges der Manuskripte, die Ausgabe des Werkes erfolgt in Liestenagen.

Der fertig vorliegende erste Band enthält:

Der fertig vorliegende ente Baud enhält:

10 P. B. J. P. Robert v. P. Schweldine: Kinichung, Flan den Werke u. Reisebericht. Mit 3 Karten u. 13. Abbild. In Tott.

12 P. B. J. P. Robert v. P. Schweldine: Kinichung, Flan den Werke u. Reisebericht. Mit 3 Karten u. 13. Abbild.

13 O. V. Linstow: Die Nematoden. Mit 3 Jacke. 5 H. Ludwig: Arkitiche und subarktische Holothurien. 6 W. KikenHall Die Wels. Mit 13 Abbildungen in Tett. 7 G. Schwelfert Die arktische und unbarktischen Cellemblach.

1 Jacke dann i Teatigur. 10) F. Doffein; Die Dekapodenkrebis der arktische Meere. Mit 1 Kartenakine im Tett.

1 H. Lobmann: Die Appendicularien, 3015 S. Gradigung: 12 W. Magr) Die arktische, audarktische und anbrücken und 18 L. Lobwig: Arktische Sceaterne, 15) O. Bidenkap: Die Bryozoen. L. Tod: Die Bryozoen

10 H. Lobwig: Arktische Sceaterne, 15) O. Bidenkap: Die Bryozoen. L. Tod: Die Bryozoen

10 W. Mit 3 March.

Der fertig vorliegende zweite Band enthält;

Der fertig vorliegende zweite name entstat:

Mis T. H. (der: Die artischen Enchytrischen und Lumbriciden, towie die geographische Verbreitung dieser Familien.

Mis T. H. (der: Die Artischen Enchytrischen und Lumbriciden, towie die geographische Verbreitung dieser Familien.

Mis T. H. (der: Die Siphisonphoren. g. P. Schansdinn: Die Tardigrad entst.

Mis T. H. (der: Mis T. M.) (d

Der fertig vorliegende dritte Band enthält:

Der fertig vortiegende dritte Band enthus:

1) F. Zachekker: Die arktischen Cestoden Mit Talel I und II und 3 Figuren im Test. 2) C. Oraf Attems:
Myriopoden. 3) O. Bürger: Die Nemertinen. Mit Talel III. 4) F. Römer: Die Ctenophoren. 5) R. Hartmeyer:
Die Arktichen der Arktis. Mit Isalel W-NIV und 25 Figuren im Test. 10. C. Zimmer: Die arktischen Schlöpoden.
Mit 172 Figuren im Test. 7) F. Richters: Arktische Trailigraden. Mit Talel XV und XV.
Mit 172 Figuren im Test. 9. Richters: Arktische Trailigraden. Mit Talel XV und XV.
N. H. H. Oras: Die Trailigraden: Mit Talel XV und XV.
N. H. H. Oras: Die Trailigraden.

Der fertig vorliegende vierte Band enthält:

Die Vogel der Art. Doderfelt: No norgaphie der at klischen Aktriden. Mit Tieft lund 13 Figuren im Test. 21 H. Schalow: Die Vogel der Art. Doderfelt: Aktriden des arksischen Gebieten. Mit Taied III-U und der Art. Doderfelt: Aktrische Seignet. 11. Doderfelt: Aktrische Seignet. 12. Doderfelt: Aktrische Seignet. 13. Des aktrischen Medusen (ausschlesslich der Polyposedown). 9] F. Wenret: Die nordlichsten Reptilieu und Batrachier.

# Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition

auf dem Dampfer "Valdivia" 1898-1899

Im Auftrage des Reichsamts des Innern herausgegeben von

Carl Chun

Professor der Zoologie in Leipzig, Leiter der Expedition.

Bisher liegen vor: Rand I. Vollständie.

Oceanographie und maritime Meteorologie. Im Auftrage des Reichs-Marine-Amts bearbeitet von Dr. Gerhard Schott, Assistent bei der deutschen Seewarte in Hamburg, Mitglied der Expedition. Mit einem Atlas von 40 Tafeln (Karten, Profilen, Maschinenzeichnungen u. s. w.). 26 Tafeln (Temperatur-Diagrammen) und mit 35 Figuren im Text. Preis für Text und Atlas: 120 Mark. Aus Band II, Tell 1:

Lfg. 1. H. Schenck, I. Vergleichende Darstellung der Pflanzengeographie der subantarktischen Inseln, insbesondere über Flora und Vegetation von Kerguelen. Mit Einfagung hinterlassener Schriften A. F. W. Schimpers. Mit 16 Tafeln und 33 Abbildungen im Text. II. Ueber Flora und Vegetation von St. Paul und Neu-Amsterdam. Mit Einfügung hinterlassener Berichte A. F. W. Schimpers. Mit 5 Tafeln und 14 Abbildungen im Text Einzelpreis: 50 M., Vorzugspreis: 40 M.

Fortsetrung auf Seite & des Umschlage.

- Aus Band II, Teil 2: Lfg. I. G. Karsten, Das Phytoplankton des Antarktischen Meeres nach dem Material der deutschen Tiefsee-Expedition 1898-1899. Mit 19 Tafeln. Einzelpreis: 50 M., Vorzugspreis: 30 M. 50 Pf.
- Band III. Vollständig. Lfg. 1. Prof. Dr. Ernst Vanhöffen, Die acraspeden Medusen der deutschen Tiefsee-Expedition 1898-1899. Mit Tafel I – VIII. — Die craspodoten Medusen der deutschen Tiefese-Expeditien 1898 – 1899. I. <u>Trachymedusen.</u>
  Mit Tafel IX—XII. <u>Einzelpreis: 32.— M., Vorzugspreis: 25.— M.</u>
  - . 2. Dr. phil. L. S. Schultze, Die Antigatharien der deutschen Tiefsee-Expedition 1898-1899. Mit Tafel XIII und XIV und 4 Abbildungen im Text. Einzelpreis: 5,- M., Vorzugspreis: 4,- M.
  - " 3. Dr. phil. Paul Schacht, Beiträge zur Kenntnis der auf den Seychellen lebenden Elefanten-Schildkröten. Mit Tafel XV-XXI. Einzelpreis: 16,- M., Vorzugspreis: 13,- M.
- " 4. Dr. W. Michaelsen, Die Oligochäten der deutschen Tiefsee-Expedition nebst Erörterung der Terricolenfauna oceanischer Inseln, insbesondere der Inseln des subantarktischen Meeres. Mit Tafel XXII und 1 geographischen Skizze. Einzelpreis: 4,- M., Vorzugspreis: 3,50 M.
- , 5. Joh. Thiele, Preneomenia Valdiviae n. sp. Mit Tafel XXIII. Eluzelpreis: 3,- M., Vorzugspreis: 2.50 M.
- " 6. K. Möblus, Die Pantopoden der deutschen Tiefsee-Expedition 1898-1899. Mit Tafel XXIV-XXX. Einzelpreis: 16 .- M., Vorzugspreis: 12.50 M.
- 7. Dr. Gürnher Enderlein, Die Landarthropoden der von der Tieftese-Expedition besuchten antarktischen Inseln. I. Die Insekten und Arzehnolisen der Kergulen. II. Die Landarthropoden der antarktischen Inseln St. Paul und Neu-Amsterdenn. Mit to Tafeln und d. Abbildungen im Text. Einzelpreis: 17 M. Vorragsperis: 13 fab. Band IV. Volletandig.
- Hexactinellidas, Bearbeitet von Fr. E. Schulze, Professor in Berlin. Mit einem Atlas von 52 Tafeln. Preis 120 Mark.
- Aus Band V: Lfg. 1. Johannes Wagner, Anatomie des Palacopneustes missicus. Mit 8 Tafeln und 8 Abbildungen im Text.
  - Einzelpreis: 20 M., Vorzugspreis: 17 M. Band VI. Vollständig.
- Brachyura. Bearbeitet von Dr. Franz Doflein, Privatdozent an der Universität München, II. Konservator der zoologischen Staatssammlung. Mit 58 Tafeln, einer Texttafel und 68 Figuren und Karten im Text. Preis: 120 Mark. Band VII. Vollständig.
- Lfg. 1. v. Martens und Thiele, Die beschalten Sastropoden der deutschen Tiefees-Expedition 1898-1899. A. Systematisch-peographischer Tell. Von Prof. v. Martens. B. Anatomisch-yestematische Untersuchungen einiger Gastropoden. Von Joh. Thiele. Mit 9 Tafeln und 1 Abbildung im Text. Einzelpreis: 32 M. Vorzugspreis: 25 M.
- Vorzugspreis: 20 M.

  2. Dr. W. Michaelsen, Die stolidebranchiaten Ascidien der deutschen Tiefsee-Expedition. Mit 4 Tafeln. Einzelpreis: 13 M., Vorzugspreis: 11 M
- . 3. Dr. Emil von Marenzeller, Steinkorallen. Mit 5 Tafeln. Einzelpreis: 16 M., Vorzugspreis: 12 M.
- 4. Franz Ulrich, Zur Kenntnie der Luftsäcke bei Diomedea exulane und Diomedea fuliginosa. Mit 4 Tafeln.
- Einzelpreis: 9 M., Vorzugspreis: 7.50 M.

  5. Ant. Reichenow, Uebersicht der auf der deutschen Tiefsee-Expedition gesammelten Vögel. Mit 2 Tafeln. Preis: 4 M.
- " 6. Bruno Jurich, Die Stematopeden der deutschen Tiefsee-Expedition. Mit 6 Tafeln. Preis: 13 Mark. Aus Band VIII:
- Lfg. 1. Joh. Thiele, Die Leptostraken. Mit 4 Tafeln. Preis: 8 M. 50 Pf.
- Aus Band IX:
- Lfg. 1. Johannes Meisenheimer, Pteropoda. Mit 27 Tafeln, 9 Karten und 35 Abbildungen im Text. Einzelpreis: 120 M., Vorzugspreis: 100 M. Aus Band X:
- Lfg. 1. Kapitän W. Sachse, Das Wiederauffinden der Beuvet-Insel durch die deutsche Tiefsee-Expedition. Mit
- g Tafeln und 1 Abbildung im Text. Einzelpreis; is M., Vorzugspreis; 16 M.

  g. F. Zirkel und R. Reinisch, Petrographie. I. Untersuchung des vor Enderby-Land gedredsehten Gesteinematerials. Mit | Tafel und 6 Abhildungen im Text. Einzelpreis: 3 M., Vorzugspreis: 2 M. 25 Pf. Aus Band XI:
- Lfg. 1. Franz Eilbard Schulze, Die Xenophyopheren, eine besondere Gruppe der Rhizopoden. Mit 8 Tafeln. Einzelpreis: 20 M., Vorzugspreis: 16 M. 50 Pf.
- Aus Band XII: Lfg. 1. Richard Goldschmidt, Amphioxides. Mit to Tafeln u. 9 Abbild. Einzelpreis: 30 M., Vorzugspreis: 25 M. 50 Pf.
- " 2. Dr. Günther Neumann, Deliolum. Mit 15 Tafeln und 20 Abbildungen im Text, Einzelpreis; 40 M. Vorzugspreis: 32 M. 50 Pf.
- ., 3. Dr. C. Apstein, Salpen der deutschen Tiefsee-Expedition. Mit 7 Tafeln und 15 Abbildungen im Text. Einzelpreis: 18 M., Vorzugspreis: 14 M. Frommanneche Herbfrecherei (Hermann Poble) indunt. - 2007





